

#### GIFT OF JOHANNA DRESEL







GIFT OF JOHANNA DRESEL





Das Buch berühmter Kaufleute.

# Gallerie

hervorragender

# Kaufleute und Förderer des handels

fowie

# Erfinder und Meifter

auf bem Gebiete ber Induftrie, Technif und Gewerbthatigfeit.

Erste Sammlung:

Das Buch berühmter Kanfleute.

Berausgegeben

bon

Franz Otto. Spamer



Mit gaffreichen Cext. Ingfrationen, Confifdern, Srontifpices ic.

Leipzig & Berlin.

Berlag von Dtto Spamer.

1868.

# UNIV. OF CALIFORNIA

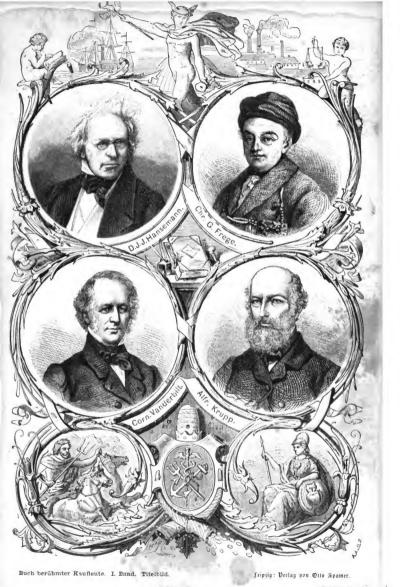

Grang Stto. Bu di berühmter Kanstente Der Kaufmann zu allen Zeiten,

Leipzig: Otito Spamer.

UNIV. OF CALIFORNIA

# Buch berühmter Kaufleute

ober

# Der Kaufmann zu allen Beiten.

## Vorbilder.

Charakter- & Zeitgemälde, bornehmlich Schilderungen interessanter Zebensgänge bervorragenber

Raufleute, Induftrieller, fowie Forderer des Sandels.

Mit Beitragen von

Infpetter 3. 3. Binder, Dr. 4. Cosmann, Professor 3. Engelmann, Dr. 3oh. Saike, G. Jagnet, hofrath Dr. fl. Auenzel, Geb. Rath Dr. 3. 4. Urigebaur, O. S. Schuhmann, R. Steinhard u. A., herausgegeben

pon

Frans Otto. Spamer



Dit über 230 in ben Tert gedrudten Abbildungen, gabireiden Tonbildern und einem Frontifpice.

Leipzig & Berlin.

Berlag von Otto Spamer.

1868.

HF352 S7

Das ausschließliche Recht ber Uebersetjung mirb vorbehalten.

GIFT OF

Johanna Dresel

NO LIBER AMMONITALI

Drud von &. M. Brodbaus in Bripgig.

## Vorbericht.

Als der Herausgeber, beziehentlich der Berleger, den Plan zu diesem Berte faßte, hatte er keinesweges die außerordentlichen Schwierigkeiten voraussehen können, welche bessen Ausführung in sich jchloß. Es ist der Berlagsbuchhandlung in diesem Falle gerade ebenso ergangen wie vor einem Decennium, als sie eine ihrer umfassendsten Unternehmungen vorbereitete und damals ebenfalls längere Zeit vergeblich danach trachtete, ihren natürlichen Stütppunkt in den zur Ausführung geeigneten Persönlichkeiten zu sinden.

Dieje Schwierigfeiten liegen eines Theiles barin, bag es beutzutage nur wenige auf den Gebieten der Sandelsgeschichte und Nationalwirth: ichaft, bes Induftrielebens und ber Technif gleichmäßig bewanderte Berjönlichkeiten giebt, welche im Stande waren, für fich allein und gwar mit bem rechten Berftandniß für harmonische Gestaltung, wie vornehmlich für populäre Darftellung bas weite Gebiet zu umfaffen, zu welchem Sandel und Weltvertehr in unferer Zeit von Tag ju Tag immer mehr anwachsen. Sind bod felbst langjährige Freunde und gründliche Renner bes angebeuteten umfänglichen Bereiches, mit benen bie Berlagsbuchhandlung geraume Zeit hindurch in innigfter Berbindung geblieben ift, vor ber gebachten Aufgabe gurudgetreten! Biernach war bem Beransgeber feine andere Wahl gegeben, als feinen Blan mit Beibulfe einer Ungabl tudtiger Krafte ausguführen, welche freilich in vielen Källen nur die Baufteine zu bem Gangen herbeizuschaffen vermochten. Und jo jah er fich unter ben obwaltenben Umftanben meiftentheils felbst genöthigt, nicht nur ben rothen Kaben bes Zusammenbangs burch bas Gange gu gichen, fondern auch baufig, in Folge ungureichender ober Mangels guverläffiger Quellen an ben weit auseinander liegenden Wohnorten feiner Mitarbeiter, die Debrzahl längst eingelieferter Beitrage erft zu vervoll= ftanbigen und theilweise mit neueren Quellen zu vergleichen, - eine Arbeit, Die fich burch mehrere Jahre hingog, gumal Unterzeichnetem noch eine Menge anderer, feineswegs minder wichtiger Bflichten obliegen. - Beniger eine Schwierigfeit als vielmehr eine migliche Erfahrung stellte fich und in bem Umftande entgegen, daß zuverläffiges Material nur in ben feltenften Fällen von ben babei am meiften berührten Berjonen gu erlangen war.

Dieje auch von anderer Seite vielfach beflagte Theiluahmlofigkeit und vornehme Burudbaltung glauben wir bei biefer Gelegenheit nicht unerwähnt laffen zu burfen. Bene an bem einen ober anderen Lebensbilde porzugetweise Betheiligten und eben beshalb wegen verläffigen Materiales Ungesprochenen baben fich bemaufolge nicht zu beflagen, wenn bie porliegenden Leiftungen binter ihren Bunfden etwa in den Rallen gurudbleiben, wo man die Bitte bes Berausgebers um authentif de Unterlagen wenig ober gar nicht beachtet haben follte. Im entgegengesetten Ginne baben wir nicht zu befürchten, bag bie Angeborigen jenes bochzuverehrenden Raufmanns, bem wir, vornehmlich in Deutschland, die Ausbildung bes Berficherungswesens zu banten baben, ober die Kamilie bes Toggenburger Sabritheren ober bie Befiber ber großen Mafchinenwertstätten in Burich, jowie die Freunde des berühmten New-Porfer Schifferhebers und Groß: bandelsberrn es jemals bedauern werden, wenn man uns in der guvorkommenbften Beife mit verläffigen Unterlagen an die Sand gegangen ift. In den meiften Fallen, wo ein gleiches Entgegenkommen unfere Abfichten nicht förberte, vermochten wir die uns geworbene Taufchung leicht gu Fehlt es doch an feinem Plate an mehrfachen Reprafen= tanten einer bestimmten und bervorragenden Sandelsthätigfeit! Obne Borliebe, ohne irgendwelche Boreingenommenbeit für ben einen ober für ben andern ber erwählten Bertreter auf ben einzelnen Gebieten des Berkehrslebens hat der Berausgeber meift immer folde bervorragende Erager ber bezüglichen Intereffen berausgegriffen, über beren Birfen fich ibm reichlicher fliegende Quellen eröffneten. Mengerften Salles aber bat er fich damit begnügt, Die Ungulänglichkeit ber ibm gebotenen Unterlagen burch intereffante fachliche und gur Illustrirung ber Gefaunmtibee bes Bertes bienliche Schilberungen an allen jenen Stellen auszufüllen, wo die Luden im perfonlichen Lebensgange etwa allzu empfindlich fich geltend maden wollten.

Was die beigefügten Illustrationen anlangt, so war die Verlagsbuchhandlung emsig bemüht, eine überaus sorgfältige Auswahl in Hinsicht auf das ihr zu Gebot stehende Material zu tressen, und es hat eine ganze Anzahl bilblicher Darstellungen von ihr erst mühsam und häusig auf sehr kostspielige Weise herausgefunden werden müssen. Anch in dieser Beziehung hat es dem Herausgeber wie dem Verleger nicht an gutem Willen gesehlt, den Auf vermehren zu helsen, den die Verlagsbuchhandlung in Rücksicht auf den fortschreitenden Werth ihrer illustrirten Publikationen sich erworden zu haben glaubt.

Dies Alles vorausgeschickt, wiederholt der Herausgeber auch an dieser Stelle die schon mehrsach ausgesprochene Bitte, ihm für die nächstsolgende Sammlung, deren hauptsächlichsten Inhalt man auf Seite XIX der Sinleitung angegeben sindet, wo es nur irgend möglich ist, mit brauchbaren und verlässigen Mittheilungen und Nachweisen, sowol in Bezug auf den thatsächlichen Lebensgang der in Aussicht genommenen Persönlichteiten, als auf sachgemäße Ilustrirung an die hand zu gehen. Nur auf solche Weise kann dieses Werk in seiner weiteren Entwicklung auf den Standpunkt äußerster Zuverlässissistet zu haben dem herausgeber wie dem Verleger zu gleich besriedigender Genugthuung gereicht.

Wenn in dem vorliegenden Buche nicht das ganze, ursprünglich in Aussicht genommene Programm zur Aussichtung gelangen konnte und sich vielleicht ähnliche Verlegenheiten einer nachfolgenden Sammlung entgegenstellen sollten, so möge man zur Entschuldigung die Schwierigskeiten ins Auge fassen, welche die Aufgabe mit sich bringt, den oft gar nicht vorher zu ermessenden Umsang einzelner Biographien und noch mehr die Zusammenstellung der hierauf bezüglichen handelsgeschichtlichen und geographischen, wirthschaftlichen und technologischen Sinleitungen zu überschlagen, dazu den Raum für die Ausstrationen von vornherein abzuschäftlichen, kurz alle bei der Aussführung eines Werfes gleich dem vorliegenden in Frage kommenden Faktoren, zuverlässig zu berechnen.

Sinfictlich ber in Diefem Buche befolgten Rechtschreibung baben wir uns meift an die von ber Berlagsbuchbandlung von Otto Spamer angenommene Sausorthographie gehalten, baneben jeboch nicht umbin gefonnt, bem Drangen einzelner Mitarbeiter nachfommend, bie von Riepert, Betermann, Bappans u. A. befolgte Schreibweife einzelner geographischer Ramen zu adoptiren. Indem wir also begründeten Buniden Rechnung trugen, find allerdinge einzelne Intonfequengen unvermeiblich geworben, welche man jedoch nur in febr wenigen Källen bemerten wird. Der Sachfundige begreift bie Schwierigfeiten, wenn es gilt, aus bem Gewirre bald englisch bald "indisch" geschriebener, unfer Dhr und unfer Muge burch Sprech = ober Schreibweise gleich frembartig berührender Ramen, ben rechten Weg zu finden. - Wenn wir einen "Baiber Mi, Gultan von Maigur" auftreten laffen wollten, fo wird auf ben erften Anblid bin nur ber Geschichtschreiber von Fach erratben, daß wir ben "Suber Ali von Mufore" meinen, und daraus folgt wieber, Suberabad, nicht Saibarabad ober gar Saibrabad, gu ichreiben.

Wir aber tounen nicht Prinzipien reiten wollen, sondern muffen und fragen: wie weit wird sich unser Publifum mit gewissen, minder gebräuchlichen Dingen befreunden lassen? —

Auf eine Bufammenftellung, und fei es auch nur ber befferen Quellen, aus benen wir ben thatfachlichen Gebalt unferes Berfes ichopften. mußten wir in Unbetracht ber außerordentlichen Rulle ber von uns benutten Materialien und Sulfsmittel verzichten; auch ift vielfach an Ort und Stelle bes eigentlichen Urfprungs gebacht worben, felbft wenn ber Berleger aus bem früher bei ibm erschienenen "Magazin für Rauflente" einzelne Biographien, auf Grund ber ichon früher ober neuerdings wieder von ihm erworbenen Gigenthumerechte, in bas porliegende Bert (jeboch ftets in fachentsprechender Erweiterung) mit berübergenommen bat. Geben wir von der gebotenen und jo nabeliegenden Benutung des in den befferen in = und ausländischen zeitschriftlichen Organen ober von Werken, wie bas "Buch ber Erfindungen, Gewerbe und Induftrien" u. f. w. zerftreuten Stoffes ab, jo burfen wir fur unfer Wert um jo eber bie Bebeutung einer originalen Schöpfung in Unfpruch nehmen, als fich bie Entlebnung aus fremdländischen Bublifationen gurudführen läft auf die porsichtige Benugung von Martin's "Stories of Banks and Bankers", Fox Bourne's English Merchants und Barret's New York Merchants. Gelbst bei Bearbeitung bes biographischen Theiles von "Cornelius Banderbilt", für beffen Lebensfcbilberung wir eine und gur Berfügung gestellte biographische Efizze aus bem 52. Banbe bes "Merchant's Magazine and Commercial Review" jur Sand hatten, benutten wir bas gegebene Material nur theilweife, erganzten bagegen vielfach bie burftigen Seiten beffelben, wie ber Rundige gar wohl bemerken wird. Wenn wir bei Darftellung bes Lebens und Wirfens ber beiben Grunder ber englifden Ctaats: und Sandelsberrichaft in Oftindien, unter Berangiehung gablreicher anderer englis icher Quellen, ims in ber Sauptfache von ben beiben berühmten Gffaps aus der "Edinburgh Review" leiten ließen, fo bedarf bies bei bem Fachmann feiner Rechtfertigung. - Noch erübrigt uns ber freundlichen Ditwirfung bes herrn Dr. Th. Casti, Rebatteurs "ber Zeitschrift fur bas Berficherungswefen" bei Serftellung bes Lebensbildes von E. 28. Arnoldi, jowie bes Berrn Professor Engelmann in Lugern binfichtlich mancher Winte und Berbefferungen bantend Erwähnung gu thum.

> Die Redaktion und Berlagsbuchfandlung. Frang Otto. Otto Spamer.

## Inhalts - Alebersicht

## jum Buch berühmter Kauflente. Erfte Sammlung.

Ein ericopfendes Materien - Regifter fammt Radweis ber Zuftrationen wird am Ghluffe ber 3 weiten Gammlung gellefert.

#### Reifende Kauflente im Mittelatter.

- - 1. Benedigs Bedeutung im Mittelalter (S. 1). 2. Die Familie der Poli (S. 11). 3. Das erste Buch des Reiseberichtes Marco Polo's (S. 15). 4. Mittheilungen über den Großthan (S. 28). 5. Weitere Mittheilungen aus dem zweiten Bande der Reiseberichte Marco Polo's (S. 38). 6. Bon der "Himmelstabt" nach Zeitun (S. 46). 7. Das dritte Buch der Reisen Marco Polo's (S. 49). 8. Folgen von Marco Polo's Peisen (S. 54). Nit 17 Tert-Nufrationen.
- hans Ulrich Araft, der Ulmer reisende Kaufmann (1550—1616). Bon Dr. Johannes Falte. Mit 10 Text:Justrationen. S. 57—93.

#### handelsfürsten im Alittelatter.

- Die Medici von Floreng. Bon Dr. Johannes Falte. . C. 94-118. Mit 6 Tegt: Junftrationen.
- Die Jugger und die Welfer von Augsburg. (Antheil Deutschlands am Welthandel wahrend bes Mittelalters. Erster Artifel S. 119—172.) Bon Dr. Johannes Falte.

  - 1. Die Welfer in Mugdburg (S. 189). 2. Die Spanier in Nords und Südenmerika (S. 142). 3. Eroberung von Benezuela und Entdedung von Reus Granada auf Beranfassung der Welfer (S. 151). 4. Die Welfer in Augsburg, Mürnberg und andern Orten (S. 167). Wit 8 Texte-Ausstrationen und einem Tonbilbe (3u S. 128).
- Die Deutsche fansa und ihr Perikles. (Antheil Deutschlands am Welthandel mahrend bes Mittelalters. Zweiter Artitel S. 173-218.) Bon G. Raquet und Franz Otto.
  - 1. Deutsche Städiebundniffe und Berkehrs Demmniffe im Mittelalter (S. 173). 2. Die Kausseute der deutschen Meere im Mittelalter (S. 183). 3. Der große Städtebund der beutschen Dansa (1200—1669) S. 189—206. 4. Jürgen Wultemeber und seine Zeit (S. 207—218). — Mit 15 Text-Muftcationen.

#### Gründung von Borfen und Banken.

- William Paterson, Charles Montague und die Bant von England. (Sammt beren Einrichtung und Geschäftsbetrieb.) S. 246—280. Bon Professor Jul. Engelmann. Mit 3 Text: Illustrationen und einem Tonbilbe (Doppelbilb ju S. 269).
- John Law und seine Beit. (Aus ber Periode bes Bant: und Papiers schwindels zu Anfang bes XVIII. Jahrhunderts.) S. 281—304. Bon Prosessor Jul. Engelmann. Mit 6 Text: Ilustrationen.

#### Das chemalige Offindia-Gaus in London

- - 1. Die Offindische fandelsgesellschaft in London. Mit 18 Terte-Illustrationen. S. 305-354.
    2. Lord Robert Clive, Baron bon Blaffen, Gründer ber englischen Berrichaft in
  - Indien. Mit 9 Terte Gluftrationen und einem Tonbilbe (gu S. 369). S. 355-396.
    3. Warren gaftings, erster Generalftatthalter bes indo-britifchen Reichs. Mit 16
- Tegt: Juffrationen und einem Conbilbe (3u S. 432) . . . . S. 397—450.

  Peter Hasenclever. Lebensbild eines beutschen Kaufmanns bes XVIII. Jahr:
- peter galenciever. Levensbild eines beutigen Raufmanns bes AVIII. Jahrhunderts (1716—1794). Bon D. B. Schuhmann. S. 451—468. Mit 4 Text-Justrationen.
- Johann Jakob Aftor, ber große Belghanbler, Gründer von Aftoria, ein Bionier bes Beltverfehrs (1763—1848) . . . . S. 469—488. Bon Profesior Jul. Engelmann. Mit 7 Tert. Justrationen.

#### Seldfürsten des XVIII. und XIX. Zahrhunderts.

#### Ein hamburger Geldfürst aus dem Geschlichte Ifract.

- - 2. Salomon geine, Banquier in hamburg, einer ber trefflichften Menichenfreunde. (G. 619-640). Mit 12 Tert : Junftrationen und einem Tonbilbe (zu G. 591).

- Der Millionar Stephan Girard, Saubelsherr, Schiffstheber, großer Landeigenthumer, Begründer bes berühmten Erziehungs: Instituts zu Philabelphia (1750—1831). Bon Franz Otto. S. 641—666. 1. Jugend:, Rannes:, Greisenalter. Tob (S. 641—661). 2. Die Girarbichen Siftungen (S. 662—666). Mit 5 Text: Muftrationen.
- Samuel Budgett, ein englischer Kaufmann: Ehrenmann, wie er sein soll (1794—1851). Bon G. Jaquet und Franz Otto. S. 667—696. Mit 3 Text-Juftrationen.
- Ernst Wilhelm Arnoldi, ein beutscher Kausmann. Shrenmann und Patriot, ber "Rater bes beutschen Bersicherungswesens". (S. 697—756).

  (1778—1841). Bon Franz Dito. Mit 5 Tegt. Zugfrationen. Einteitung (S. 696—700). I. Entsehung und Entwicklung bes Versicherungswesens überhaupt (S. 701—720). II. Ernst Wilhelm Arnoldi in seinem gemeinnübigen Wirken, vornehmlich in Bezug auf bas Versicherungswesen (S. 721). I. Ingend: Schul. und Lehrzahre (S. 723). 2. Gründung ber Innungshalle und ber Kausmännischen Lehrzahrel (S. 723). 3. Arnoldi, ein Pionier bes Jollvereins (S. 729—733). 4. Gründung ber Feuerbersicherungs: Bant für Deutschland und ber Lebensbersicherungs: Vant gür Deutschland und ber Lebensbersicherungs: Vant zu Gotha (S. 733—749). 5. Die letten Lebenslahre (S. 749—7566).

- Matthias Näf, ber Toggenburger Fabritherr. Ein Lebensbild aus der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts. Nach Mittheilungen des Herrn Nationalrathes Hungerbühl von Franz Otto. . . S. 840—868.
  1. Die Baumwollen: Industrie der Schweiz, vornehmlich im Kanton St. Gallen (S. 841).
  2. Jugend: und Lehrjahre des Matthias Käf (S. 843).
  3. Emporteigen zur Selbständigkeit (S. 850), 4. jum Fadrit: Inhaber (S. 852), 5. zum Großindustriellen (S. 856).
   Tod (S. 866). Mit 2 Trt: Austrationen.

- hans Kaspar Escher vom Felfenhof, Grünber ber großen Maschinentwettstätten (ber "Reumuhle") ju Zurich. Unter Benutung einer Stigge bearbeitet von Franz Otto. Mit 4 Text: Juftrationen. S. 869—880.
- Iohann Friedrich Karl August Borfig, ber große Maschinenbauer gu Berlin und Moabit. Bon Frang Otto . . . . . . . 6. 881-896.

Dit 5 Tegt : 3Uuftrationen.

#### Die neun Tonbilder

#### geboren gu folgenben Stellen bes Bertes:

| Bortrat : Gruppe: Dav. J. J. Sansemann, Chr. G. Fre | ge, | Co  | rneli | us V | anber | bilt, |        |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-------|------|-------|-------|--------|
| Alfred Rrupp                                        |     |     |       |      |       | Tite  | lbilb. |
| Frontispice                                         |     | . 9 | egen  | über | bem   | Tite  | lbilb. |
| Fugger'icher Danbelszug über bie Alpen              |     |     |       |      | . 6   | 5eite | 128.   |
| Die Babthalle ber Londoner Bant. Doppelbilb         |     |     |       |      |       | ,,    | 269.   |
| Mustunbichaftung ber Rieberlaffungen am Sugly       |     |     |       | ٠.   |       | ,,    | 369.   |
| Bufammentunft mit Shebbe : Sing                     |     |     |       | ٠.   |       | ,,    | 432.   |
| Einlaufen ber Dampfer in ben hafen bon Rem : Dort   |     |     |       |      |       | ,,    | 533.   |
| Frantfurt in ber Mitte bes XVIII. Jahrhunderts      |     |     |       |      |       | ,,    | 549.   |
| Judenverfolgung in Nort                             |     |     |       |      |       |       | 591.   |



Ein Millionar, bessen Wünschen Alles erreichbar schien, sprach eint gegen seine Kinder und Geschäftsgenossen einen bedeutungsvollen stagtungssatzt in den Worten aus: "Millionen zu verdienen, ist mir leicht geworden; sauren Schweiß aber hat es mich gesoftet, die ersten fünshundert Thaler zu erringen." Der oberste Kriegsmeister neuerer Zeit, Napoleon I., gab auf die Frage, was zu vollbringen ihm wol die meiste Mühe bereitet? — zur Antwort: "Zum ersten Male in Touson eine Kanone zu richten." Beter Große, gefragt, wo er sich die meisten Kenntnisse erworden? erwiederte: "Auf den Schisssimmerplägen in Holland." — Wir sehen in allen drei Jällen, die sich leicht vervielsältigen ließen, daß es immer die Anstag eines reich gesegneten, ruhmwollen oder eines außerordentlichen Wirsens sind, welche dem ausstredenden Menschen die meisten Schwierigleiten berursachten.

Seitbem indessen ber eben erst genannte große Feldberr seinen Soldaten verfündete: "Bon nun an trägt Jeber bon Euch ben Marschallsstab in seinem Tornister", seitbem hat sich, von den Errungenschaften zweier Jahrhunderte unaushaltsam vorwärts getrieben, die Schar Derer, welche nach bem Marschallsstabe auf den Feldern des Wissens, der Künste und der

Gewerbthätigfeit verlangen, in nie geahnter Beife gemehrt.

Gott hilft Denjenigen, welche sich selber helfen! . . . . Dies ist in turzen Worten der Inhalt der Geschiche strebender Geister wie ganzer Bölker. Und in der That, im Glanze uuserer nach staatlicher Größe, Anerkennung der Menschenwürde, nach Freiheit, Wohlstand und höchster Geistesbildung strebenden Zeit kommt es nicht leicht vor, daß fortan noch ein Licht unter den Schessel gestellt werde. Heutzutage hat jeder tücktige Mann die Anwartschaft nicht allein, sondern auch die Möglichkeit vor sich, empor zu steigen auf den oft schwankenden Staffeln, die zur bürgerlichen Wohlsahrt oder zu den höheren geistigen Kreisen, den Gebieten des Wissens ze., binansübren.

Daß wir uns solcher Errungenschaft freuen, hat die Menschheit vornehmlich dem mächtigen Einsluß des Handels und der Industrie zu verdanken: dem diese sind zu allen Zeiten die Nährmütter der Bildung gewesen. Der Engländer Jonathan Swift, einer der größten Schriftsteller des vorigen Industrie, äußerte einmal gleich wahr wie schön: "Dersenige Mensch, der an einer Stelle, an welcher vorher nur ein Halm gestanden, deren zwei dem Erdboden entrungen, hat mehr für die Menschbeit gethan, als der Eroberer

in zwanzig blutigen Schlachten." In bemfelben Sinne hat ber Händler, welcher ben Sublee-Inflanern bas erste Schwefelholz gebracht, benfelben kaum eine geringere Bohlthat erwiesen, als ber Missionär, ber ihnen bie so oft unverstandenen Glaubenslehren unserer Religion übermittelte.

Blättern wir in den Geschichtsbuchern der Menscheit weiter, so wird uns überall die Ueberzeugung, daß nicht das verheerende Schwert des Kriegers, sondern der Merturstad es ist, wodurch die segensreichsten Eroberungen vollderacht worden sind. Freilich gehörten Jahrtausende dazu, dies zu erkennen. Erst mit der Entdeckung Amerika's, der Aufsindung des Seeweges nach Indien, tritt die Menschiet in jenen Kreis von Wechselbeziehungen, aus

welchen bie bochfte Berfehreftufe, ber Belthanbel, bervorgebt.

Belde Aufgaben hat sie aber zuvor und seitbem lösen muffen! Tausende von Menschen ind im Dienste ber Wissenschaft und bes handels hingegeben worden, ehe sich bie Bewohner beiber halbugeln im heutigen, wunderbar geglieberten Berkefrsleben die hande zu reichen vermochten! Eine Reibe glänzender Thaten bes Menschengeistes auf den Gebieten der Technik, im Schiffbau und Seetwesen, Entbedungen in allen Theilen der Erde, vom Sisgurtel bes höchsten Nordens bis zu den noch nicht entschleierten Geheimnissen des Südvols, Durchforschung der Neuen Welt nach allen Richtungen, und der Alten bis zu den seither am wenigsten gekannten Stämmen des innern Afrika, — rechtsertigen die Bezeichnung unsere Zeitalters als das jenige der Ersindungen und Entderdungen.

Freilich, während ber friedlichen Jahrzehnte, in benen, ber Entwickelung und weiteren Ausbehnung bes handels zu Folge, die Menscheit einen ihrer höchsten Triumphe feierte, wumderte uns kaum noch eine Steigerung, ein neues, unerwartetes Ergebniß mehr. Das Vorschreiten des handwerkeris zum Fabrikanten, des einsachen Arämers zum Weltkausmann, stand so wereinzelt da, als das riesige Anwachen unserer großen Städte, als der Uebergang bieber Ackerbau treibender Lander zu rasch und mäcktig

emporblübenben Induftrieftaaten.

In bem großen und erhebenben Gesammtbilbe, als welches fich ber Sanbel ber Begenwart barftellt, verschwindet inbeffen gar leicht bie Erscheinung und Bebeutung bes Gingelnen. Und boch ift es immer nur ber eingelne Menich, ber bier mit fraftiger Sand in bie Speichen bes Beitrabes eingreift und es jum ichnellern Umichwung bringt, ber, feiner Beit voraneilend, bort ben Boben lodern hilft, auf bem eine neue menschliche Thatigfeit, eine beranderte Industrieweise ihr Fortfommen finden fann; - und es ift wiederum ein weltfundiger Raufmann, ber fich vom einfachen Sandelsgebulfen gum gebietenben Staatsmann emporzuschwingen und seine Beitgenoffen in neue Babnen zu brangen wußte. Ebenso in anderen Richtungen. Wenn es fich um große, noch nicht allfeitig erprobte Grundfate banbelt, welche neuen Ibeen Die Bahn brechen follen, ift es gleichfalls meift ein einziger machtiger Beift, ber aus ben nieberen Aufangen beschränkter Sanbelsthätigkeit fich hinaufringt gu großen, die Freiheit bes Bertebrolebens machtig forbernben Thaten. - Die aber ber Menich oft mehr gewinnt, wenn er zeitig lernt, bie eignen Mängel zu erfennen ober bie Fehler Anderer zu bermeiben, fo fann es nur lebrreich fein, neue und fruchtverheißende Gebanten und Bestrebungen hervorragender Manner auch bort zu verfolgen, wo es nicht geftattet ift, ben Werth einer Cache nach ben erften Migerfolgen gu bemeffen.

Diese Gesichtspunkte hauptsächlich leiten uns bei Ausführung bes farbenreichen Gemälbes, das wir unsern Lesern mittels anziehender, in großen Zügen gehaltener Schilberungen und Charakterbilder aus der Geschichte bes Jandels, geknüpft an eine Reihe Biographien, darbieten. Daraus verdienen besonders folgende Haupt: Themata herborgehoben zu werden:

Die Entwickelung bes Hanbels in größeren Umrissen. — Bionniere bes Hanbels. Erforschung frember Länder und Eröffnung neuer Hanbelsgebiete durch reisende Kaufleute. — Antheilnahme Deutschlands am Welthandel zu verschiedenen Berioden. — Macht der Vereinigung: Börsen und Bankwesen. Bersicherungs: Institute. — Das Judenthum und der Handel. — Die welterobernde Macht des Handels. — Kolonialhandels. — Koloniation durch Handelsgesellschaften. Bedeutung des Kolonialhandels. Die Baumwollen: Industrie. Der Leinwandhandel. Der Belzhandel. — Das Aapital und seine Bewegung. Handelsfürsten des Mittelalters und der neuern Zeit. — Das Zeitalter des Dampfes, der Eisenbahnen und Maschinenträfte. — Das Letzehrstehen der Gegenwart. Berbindung der Weltsheile und Weltmeere durch Gebung der Schliffahrt. — Kausmännische Vorbilder u. s. w.

Aus biesem und bem Nachfolgenden wird der kundige Leser ersehen, daß wir bei unserer Umickau keinen wesentlichen Marstein, wodurch ein Fortschritt in der Entwickelung des handels und Berkehrs bezeichnet ift, unbeachtet gelassen haben. Sollten auch vielleicht von Diesem oder Jenem einzelne Zwischenstufen vermist werden, so erklart sich deren Fehlen aus unsern Bestreben, vor Allem ein Gesammtbild hervorzurusen.

Wir beginnen unfere Banberung in ber Beit, wo, nach langer Barbarei in Mittel: und Cubeuropa, aus bem Schutte ber gusammengebrochenen Romerwelt neue Staaten: und Rultur-Anfange ju Bestand verheißenden Gestaltungen berausgewachsen und emporgeblüht waren. Mus biefer Beriobe feffeln bornebmlich in Italien Benedig fowie in unferm Baterlande die oberdeutichen Stabte unfere Mufmertfamteit. Der reifenbe Raufmann bes Mittelalters tritt und in ben Lebensumriffen bes Benetianers Marco Polo und bes Ulmer Burgers Sans Ulrich Rraft entgegen. Gine Borftellung bereits bochentwidelten Guter: und Berfebrolebens fowie einen Ginblid in Die Antheil: nahme Deutschlands am Belthandel gewinnen wir burd Borführung bes mächtigen Großbandelshaufes ber Fugger, mabrend wir andere mittelalterliche Sandelsfürften - in Stalien die Debici an ber Errichtung neuer Throne in Deutschland bie Belfer an ber Befigergreifung ber mittlerweile entbedten Reuen Belt mitwirten feben. Gine erhebende Beriode beutider Sandels: große ichilbern wir im Emportommen bes machtigen Bunbes ber Deutschen Sanfa, sowie in beffen Niebergang nach bem schmäblichen Tobe feines Berifles, bes Lübeder Batrioten Jurgen Bullenweber.

Nachdem uns aus der Geschichte zweier der großartigsten handelsverbindungen, ber deutschen hansa und der britifden Oftindia Compagnie, die Bahrheit des alten Spruches: "Einigkeit macht start" recht lebendig vor die Seele getreten ift, erkennen wir die überwältigende Macht der Affoziation zu verschiedenen Berioden, wo immer es galt, "mit vereinten Kräften" zu

wirten und Außerordentliches ju Stande ju bringen. Deswegen verweilen wir gern bei dem folgenreichen Wirfen der Engländer Sir Homas Greiham, Eründers der "Königlichen Börse zu London", und William Paterson, Mitbegründers der "Bant von England." Während die Rüglichkeit der Börsen bereits im Mittelalter hinlänglich anerkannt war, blied es späteren Jahrhunderten vorbehalten, die eigentliche Bedeutung des Bankwesens, als bessen wird, zu würdigen. Und damit dem eindrucksvollen Bilde auch nicht kehrseite sehle, scholien wir der Geschichte der Entstehung und Entwicklung jenes Welt-Institutes eine wahrhaft erschütternde Episode aus der Schichte des Bankwesens in der Schilderung des durch John Law hervorgerusenen Appier- und Bantschwindels an.

Keine Seite der Kapital-Affoziation gewährleistet im hinblid auf die personlichen Interessen des Einzelnen, sowie hinsichtlich der Wohlfahrt ganger Familien, größeren Segen, als das Verficherungswesen in seinem weitesten Umfange. Wir begnügen und, einen Zweig desselben in dem Leben und Wirfen eines wachen deutschen Mannes Ernst Wilhelm Arnoldi, Gründers der allüberall gefannten Feuer: und Lebensversicherungs-Vanten

gu Gotha, eingehender gu ichilbern.

Unvermerkt sind wir unterbessen aus dem Mittelalter in die neuere Zeit hinübergetreten. Neue Mächte und neue, welterschitternde Zdeen liegen im Rreisen. Im Osten erhebt sich in tolossalen Umrissen das Reich der Mostowiter. Roch teine zwei Jahrhunderte sind versossenischen Alle Demide Antussiess, seichens ein einfacher Schmied, die Ausmertsamteit Veter's des Großen auf sich zog. Der gewaltige Czar sieht in ihm eines der Wertzeuge zur Bacherusung keines Volks aus dem Beharren in inedrigen, menschennwürdigen und Grechen Mehrere Jahrzehnte später erstehen an der Grenzscheide von Alien und Europa die Bergwerts Industrien des Ural, die in jenen riesigen Etablissennts sich immer weiter entwickln, zu welchen der Schmied von Tusa, der Ashnherr des fürstlichen Hauses der Demidoss, den Erund gelegt hatte und desse erfolgreiches Wirken wir in der zweiten Sammlung diese Wertes vorsübren.

Bahrend wir in bem wechselvollen Lebenslaufe Johann Beter Safenclever's einen beutichen, weitausschauenben Sanbelsberrn, sowie in einem folgenden Bande in Paul Betrowitid Boichofoty einen gediegenen ruffischen Raufmann, Beibe bem vorigen Jahrhundert angehörig, fennen lernen, bat fich ingwischen in friedlicher Weise eine völlige Umwalgung in bem industriellen Leben bes weitlichen Guropa vollzogen. Gin neuer Couberan ift aufgetaucht - Cotton is King - "Baumwolle ift Ronig" geworben, und wie mit einem Bauberichlage ersteben erft in England, bann in andern Theilen Europa's Spinnereien, Rattunbruderein und verwandte Unitalten in Menge. 218 Richard Artwright gum erften Dale feinen Ramen auf bem Mushangeschild feiner Barbierftube bem Bublifum vorführte und fpater feine erfte Spinnmafchine ausstellte; als fein Zeitgenoffe William Beel in einem bis babin faum gefannten englischen Dorfe bie erfte Rattunbruderei errichtete, abnte feiner ber Mitlebenden bie unendliche Tragweite jener induftriel: len Großthaten, noch weniger ben Segen, welchen ber Großväter Birten auf Entel und Urenfel bringen werbe. Gleiches Berbienft um bie Induftrie ihres Lanbes haben fich u. Il. in Frantreich ber treffliche Lenoir, in ber Schweig ber wadere Toggenburger Mathias Raf, fowie in unferer Beit ber jum Millionar emporgefommene Reichenberger Johann Liebieg erworben.

Was ber weltbezwingende Sandelsgeift eines kulturtuchtigen, an bas Birfen .. mit bereinten Rraften" gewöhnten Bruberftammes bermag, lebrt und bie Beschichte ber Oftinbia-Compagnie, ber großartigften Sanbels: gesellichaft neuer Zeit, in ber burd Robert Clive und Barren Saftings mitbearundeten englischen Staate: und Sandelsberricaft im füblichen Mien. Erringt bier bie Thatigfeit eines großen Sanbelspolfes fold' ungegbnte Erfolge, fo zeigt fich und in bem icopferifden Gingelleben eines Burgers ber Neuen Belt, in Cornelius Banberbilt ju Rem-Dort, bas wunder: bare Emportommen eines im Bollgefühl eigner Rraft raftlos weiterftrebenben Mannes, an beffen glangende Thatigfeit fich bie überraschende Entwidelung ber transatlantischen Dampfichifffabrt fnüpft. 3bm Schulter an Schulter fteben in unserem Baterlande Schifferheber ber Sanseftabte: in ber Elb: metropole ber Samburger R. D. Sloman, in ber Weferstadt ein Bremer Ehrenmann, S. S. Deier. - Ein anderer Cobn ber Alten Belt, Johann Satob Aftor, giebt aus ben weinumfrangten Gelanden zwifden Rhein und Redar binweg nach England, balb barauf nach Amerifa, und wenige Sabriebnte fpater gebietet ber Grunder von "Mitoria" über unerschöpfliche Sulfequellen. In nicht geringerem Grabe erregt unfere bewundernde Achtung bas gleichfalls ben fleinften Unfangen entsprungene Birten bes fpater von der Fulle bes Gludes mabrhaft überschütteten Conderlings Stephan Birard. ienes großen Sandelsberrn und Rhebers ju Philadelphia, ber vierzehn Sabre alt als Schiffsjunge ber Beimat ben Ruden tehrt und in ber Reuen Welt im bochften Greisenalter fein Leben beschlieft. Bielfach verkannt und oft geichmabt bat er burch fein Teitament alle Reiber und Laftergungen gum Berftummen gebracht: er binterläßt von feinen 20 Millionen ben weitaus größten Theil feinem zweiten Beimatelande gur Grundung von Ergiebungs: und Bilbungeanstalten.

Im Gegensatz zu bem ruhelosen Schalten und Walten des Weltkausmanns überkommt uns wohlthuendes Behagen, wenn wir Gelegenheit erhalten, eine, wenn auch vom Geräusch der größen Welt entsernt sich entwickelnde, indessen nicht minder erstaunliche Thätigkeit in dem glücklichen Stillleben "eines Kaufmannes, wie er sein soll", in Samuel Budgett, kennen zu sernen. Stoff zu Charakterbildern verwandter Art sollen uns später liesern: J. Heinrich Stoden, denes form der Andreck der Beiten und später liesern. Franzisch der unermübliche Menschenfreund Joh. Ernst Gost owöky, ebenso der Katriot von Kolkerg, Joach im Rettelbech, dem Leben und der Anschaungsweise zweier Jahrhunderte angehörig, nicht minder J. J. Kabrun, Danzig's Wohlthäter zur Zeit der Belagerung i. J. 1813, uns in einem solgenden Bande Veranlassung geben, von den Juständen während mehrerer der benkwirdigsten Epochen der Geschichte Preußens sebensvolle Vilder zu entrollen.

Die weittragende Bedeutung des Kapitals beschäftigt uns in der Geschichte der Gibeons, der Goldinids, der Barings u. A., vornehmlich aber in der Geschichte des hauses M. A. Nothschild und Söhne zu Franksurt a. M., sowie des trefflichen Salomon heine in hamburg, jenes wahrhaft verehrungswürdigen Menschenfreundes, bessen Biographie wir die Geschichte des "auserwählten Volkes Gottes" und seine Bedeutung für

Sanbel und Induftrie vorbergeben laffen. - Dbne ben Beiftand ber Belb: fürsten unserer Beit trare es selbst ben genialften Erfindern und Forberern auf ben Gebieten ber Induftrie faum möglich geworben, fo riefige Beugniffe überwältigenber Schöpfungefraft ju binterlaffen, ale biefes einem ber berborragenbften Deifter im Dafdinenbaufache, Joh. Fr. Rarl Auguft Borfig, mit ber Bollenbung feiner funfbunbertften Lotomotive gelungen ift. Diefem Begrunder eines neuen Industriezweiges in Deutschland ichlieft fich in ber Schweiz ebenbürtig Sans Rafbar Efcher vom Relfenhof an, ber Brunder ber großen Maidinen : Wertitätten ju Burich.

Dergleichen Beispiele ließen fich leicht verhundertfachen.

Doch je weittragender ber Ginfluß einer bedeutsamen Erfindung und beren endliche Ginführung in bas Leben erscheint, um fo abhängiger ift immer ibr Gelingen bon ber Beihülfe Derer, welche bas Rapital und beffen Bewegung vertreten. Dies wird uns weiterbin flar, wenn wir später einen Blid werfen auf die ersten Anfange jener heut zu Tage so oft erwähnten Induftriellen bes Krieges, bes f. preug. Beh. Rommiffionerathes R. von Dreufe, bes Erfindere bes Bundnabelgewehre, fowie auf bie fich weithin ausbehnende Arbeiterstadt, welche ber Bemeisterer bes Stable. Alfred Rrupp, in ber Rabe von Effen, fich felbit jum ehrenvollen, bleibenden Andenken, beinabe aus einem Richts bervorgerufen bat.

Alle bie bis babin geschilderten großgrtigen Bandlungen auf fo mannichfachen Gebieten bes gesammten Berfehrs: und Sandelslebens find, auf ihren Grund gurudgeführt, nichts als bie Ergebniffe bes Biffens und Ronnens. Seute ift jeber tudtige Raufmann, welcher bie Belt, in ber er fein Fortfommen gefucht hat, als feinen Markt anfieht, bavon überzeugt, bag "Biffen Dacht ift." - Doch bie flare Erkenntnig bes Hothigen ift bei einem auten Theile unserer jungeren Generation noch immer nicht allseitig jum Durchbruch gefommen. Rein Bunber! Es find taum fiebengig Jahre, bag 3. 6. Buid ju Samburg bie erfte Sanbels : Afabemie in's Leben rief. und etwas über zwanzig Jahre erft, bag wir Auguft Schiebe, ben berbienftwollen Direttor ber Leipziger Sanbelefdule, beffen Leben in ber

folgenden Sammlung vorgeführt wirb, gur emigen Rube gebettet.

Beld' riefige Umwandlungen haben fich nur im Laufe unferes Sahrhunderts vollzogen! Taufende von Meilen neuer Berfehroftragen, Chauffeen und Gifenbahnen, burdgieben unfern Erbtheil fowie Amerifa; Telegraphen und Dampfidifffahrts: Linien verbinden Stabte und Lander, Belttheile und Meere; eine Bienenthätigfeit entfaltet fich, wo die Merkmale ber Induftrie, bobe Dampfeffen, ju Sunderten fich in die Lufte erheben. In Diefem ,, Jahr hundert bes Dampfes" und anderer weltbewegender Erfindungen ift Alles anbers, - um Bieles beffer geworben. Eine gelöfte Aufgabe ruft ein anberes, ein neues Broblem hervor. Bu ben Lehrern an ben Schulen gefellen fich Boltslehrer. Die Mahnungen unferes beutiden Bolfswirthichaftelebrere Friedrich Lift, bes Mitbegrunders bes beutiden Gifenbabnwefens, find nicht wie Spreu im Binde verflogen; aus bem Bollverein ift eine Sandelsmacht von faum geahnter Bebeutung erwachsen, und nachbem ein Gir Robert Beel in England Die letten Refte engherziger Sandelspolitif über ben Saufen geworfen, find bie Grundfate bes Freihanbels burd Richard Cobben und andere glangende Bertreter ber Intelligeng auch im außerenglischen Sandelsstande jum Giege gelangt.

So reiht sich ein Entwidelungsgang in überraschenber Weise an ben borhergegangenen und bor unsern Augen entrollt sich ein lichtreiches Beseammtbild, in bem die welterobernde Bedeutung der Arbeit und bes Handles, ber Anfangs: und Ausgangspunkt jeglichen Kulturlebens, sich abswiegelt.

Mit jedem großen Fortschritte in den Bereichen des Handels werden die Folgen politischer Zwistigkeiten und Berderben drohender Kriege auf engere Gebiete beschränkt. Einzelne despotische Gewalten verschwinden mehr und mecht. Eine neue Zeit deringt nicht nur neue Gestaltungen, sondern auch neue Bedürsnisse, neue Berpstichtungen zum Borschein. Die würdigsten Borbilder sind nicht mehr nur unter den Helden des Schwertes, unter den Herven der Kunst und der Wisselfen Bereine erhebendsten Siege seiert. Ja oft sind est nicht einmal die glängenden Triumphe des Genius, welche am meisten zur Nacheiserung anspornen — erscheint doch dem bescheidenen Geiste das höchste Borbild oft unerreichbar — sondern die Summe preiswürdiger Jandlungen und Thaten ist es gemeinigsich, welche in den Entwickelungssahren des Menschen aneisernd, bildend, erbebend wirft und zu dem Lebensberuse bei volle Hingabe zeitigt.

Da uns im hinblid auf unsere Raumgrenze die Erfüllung bes ursprünglichen Programms in einer Sammlung nicht möglich geworden ift, so bleibt bessen weitere Ausstührung einer zweiten Sammlung vorbehalten, für welche unter Anderen, Ihemata gleich ben nachsolgenden in Aussicht genommen sind:

Der Raufmann und Geefahrer zu allen Beiten. Finangiers und Staats: manner, hervorgegangen aus bem Sanbeloftanbe. - Deutsche und Edweizer Raufleute im Muslande. - Forberer bes Berfehrs. und Meffen. - Die Tabatfabritation. Der Beinbandel. Der Solge handel. - Bollen: und Geiben: Manufaftur. Die Spigeninduftrie. -Die Gobeling. - Die Gemeiger Ubreninduftrie. - Der Bergwerksbetrieb und bie Bewinnung ber unterirbifden Schate (Rohlen, Metalle u. f. tv.). - Der Ebelftein: und Berlenhandel. - Die Rautschuf: und Guttapercha-Berarbeitung. - Borgellan und Steingut. - Der Majdinenbau. -Die Industriellen bes Rrieges - Der Buchhandel. - Forberer ber Sanbelswiffenschaften, von Sanbelsafabemien und Sanbelslehranftalten. - Bahnbrecher bes Fortidrittes. Der Sandel und die Boltswirth-Freihandel. - Der Uffoziationegeift ber Gegenwart. ichaftslehren. Forberung bes Benoffenschaftemefens und bes Bobles ber arbeitenben Rlaffen. - Die Colibaritat ber gesammten Intereffen.

Diese bebeutsamen Thätigseiten und Erscheinungen auf bem Gebiete bes Handels: und Berkehrslebens sowie ber Industrie und bes Gewerbsleißes bringen wir in Berkindung mit dem ersprießlichen Thun und dem interessanten Entwicklungsgange bedeutender Kaufleute, Industrieller oder Förderer des Handels, als beispielsweise aus alter Zeit des farthagischen Seefahrers hanne, ferner aus dem Mittelalter und später eines Martin Bestains, Iacques Cocur, — ferner eines Eites Gobelin, Chr. Gottl. Srege, Iacques Lassite, E. R. Eraf Schimmelmann, Carl Ludwig von Bruck, David Hansemann, Sir Iames Brooke, — Chr. Philipp Oberkamps, I. I. Egg, Heinrich Moser, — ber Gebr. Rarl & Gust. Harkot, Sir Rowsand hill, — Lopbeck, Dater und Sohne, — Gottloß Ralspussus, I. A. Arguard, Sriedrich von Diergardt, Heinrich Runz, Cobias an der Eck.

Jean Richard von Brefelles, — E. von Gienanth, — Familie Demidoff, — John Goodjear, — John Sriedr. Böttger, Josiah Wedgwood, A. W. von Saber, — George und Robert Stephenson, John Cockerill, Richard Hartmann, J. von Mastie, Sreiherr von Cramer-Riett, — I. G. Cotta und sein Sohn Georg; Friedrich Perthes, — J. G. Bulch und Angust Schiebe, — Sriedrich Lift, Nichard Cooben, — R. v. Dreyse und Alfred Arupp, — Haus Dousses, Gustaw Werner u. A. m.

So ersteht vor bem geistigen Auge unserer Lefer eine Reihenfolge anregender Beispiele in vorstehend aufgeführten Lebens: und Entwicklungsgängen bedeutender Kaufleute und Industrieller, verschiedenen Zeiten und Böltern angehörend. Wir waren ernstlich bemüht, in einer Anzahl bieser Borbilber das persönliche Berdienst des Einzelnen zur Anschauung zu bringen, in anderen wieder lebendige Zeit: und Charafterbilber für die Gesammtentwicklung des Handels ober einzelner Zweige desselben, zu liefern.

Die Beel's gelten in England als ein Muster nationalen handels und Thätigkeitseisers, und die von uns vorgeführten Großmeister deutschen Industrieund Handelssteißes, die Fürsten des Kapitals wie die schlichten deutschen Sprenmänner am Comptoirpulte, mögen in gleicher Beziehung uns eren Lesern als Lorbilder erscheinen. — Sollte unter der Neihe dieser herborragenden Geister nicht Einer sein, welcher einem jugendlichen Leser als Leitztern auf den oft rauben Ptaden zur Selbständigteit leuchten könnte? —

Leipzig, am 29. Auguft 1867.

frang Otto.



Der große Ranal in Benebig im Mittelalter (gu Anfang bes XV. Jahrhunderts).

### Beifende Haufteute im Mittelalter.

D: .

## Reisen des Venetianers Marco Polo.

#### 1. Benedigs Bedeutung im Mittelafter.

Benedig, eine ber berühmtesten Städte bes Mittelalters, verbanft ihre Größe vornehmlich ihrer gunftigen Lage. Gegen feindliche Angriffe vom Lande wie von ber Gee ber gefichert, vereinigt biefer wichtige Sanbelsplat zugleich wie fein anderer alle Borguge, Die gur Berrichaft über bas Meer befähigen. Schübend umgiebt bie reich gesegnete Stadt von allen Seiten bie Lagune, ein tiefliegenbes. weit ausgebehntes Delta, welches in alten Beiten von ben Benetern (Venetia maritima) bewohnt und icon bamals wegen feiner Schifffahrt berühmt war. Alle Bemäffer ber Alpen und Apenninen haben in biefem Delta ihre Munbungen: ber Jongo, die Livenza und ber Tagliamento, die von ben Julischen Alben fommen, Die Piave, ber Mufone, Die Brenta und Abige (Etfc) von ben Alpen Tirole ber, endlich ber Bo, in bem fich bie übrigen Abfluffe ber Alpen und Apenninen vereinen. Nabe bem Deere, wo biefe Fluffe an Stromung und Tiefe verlieren, theilen fie fich in gablreiche Arme und bilben viele Infeln und Niederungen. Den aus letteren gusammengesetten Landftrich icutt gegen bas Meer bin eine lange Rette ichmaler, langgestrechter Inseln, welche burch Bruden zu einem Damm, Libo genannt, bon 10 Stimben Lange und etwa 1 Stunde Breite verbunden find. Un ben gefährlichften, am meiften ausgesetten Stellen sind jene Dunen burch ungeheure Bauwerke verstärkt worden. Acht Einschnitts ir den Danin. Porti, verdinden das Meer mit der Lagune; zwischen ben Hafen liegen eben fo viele Inseln: St. Crasmo, Malamocco, Palestrina, Brandolo u. a. Die auf so state Weise gegen das Meer geschützte Lagune hat eine Länge von etwa 32 geogr. Meisen von der Mündung der Brenta bis zu der des Sile (der alten Plawe), eine Breite von 4-8 Meisen und einen Flächeninbalt von 172 meisen. Drei Theile bieser Lagune sind zu unterscheiben.

Der erfte, Barene genannt, welcher aus Moraften mit Geepflangen und Grafern besteht, ift wenige Boll über ber gewöhnlichen Fluthohe und bei ftarfer Flut gang überschwemmt, auch von gablreichen Ranalen nach allen Geiten burchidnitten. Den zweiten Theil bilben bie Belme, bon jeber Glut über: ichwemmt, boch troden bei ber Ebbe, mit theils ichlammigen, theils fanbigem Boben, gleichfalls von Ranalen burchichnitten und von Bertiefungen unterbrochen, Die ftets Baffer ansammeln. Den britten Theil bilben ununter: brochene Landstriche, die felbst bei ben bochften Fluten troden liegen und als fünftlich vergrößerte wie befestigte Infeln ben Grund ber Stadt Benedig bilben. Der täglich viermal fich bebenbe und fentenbe Wafferspiegel veranbert eben fo oft ben Anblid biefer Lagune; bei ber Ebbe ift es ringsum eine weite Ebene mit tief einschneibenben Ranalen, bei ber Flut erscheint bie Stadt Benebig mit ihrer nachften Umgebung wie eine Inselgruppe mitten auf ber Deeresflache. Die ftete mit Baffer gefüllten Ranale verzweigen fich tief in bas Land binein und laufen gulett in bunne Bafferfaben aus. Mit bem Deere burch bie Borti in fteter Berbindung, bilben fie bie eigentlichen Lebensabern von Benedig und waren baber zu allen Zeiten ein Gegenstand aufmerksamster Sorge für bie Benetianer. Die Mehrzahl ber Fluffe findet ihren Musgang an ben außerften nord: liden und fubliden Enden ber Lagune, Die Brenta bagegen und ber Gile ergoffen fich früher in gablreichen Armen mitten burch biefelbe und erhielten erft fvater fern von biefem Mittelpunft fünftliche Musmundungen. Die Borti find nichts als bie alten Mündungen, Die Sauptfanale Die alten Alukbetten, ber Canal granbe 3. B., ber Benedig in zwei Salften theilt, ein Urm ber Brenta. Mit unglaublichen Unftrengungen wurden biefe Safen und Ranale fowol gegen ben Alutanbrang bes Meeres wie gegen ben Schlamm und Sand ber Bebirasfluffe gefichert, und nur baburch ber Stadt bie gefchütte und vortheilhafte Infellage erhalten, welche fonft langft verloren gegangen ware.

Der hohe Werth der Lagune zeigte sich zum ersten Male während der Zeit der Bölkerwanderung, als das Festland von Benetien nach einander die Beute der Gothen, Sueven, Heruler, Franken und Langobarden wurde, die Lagune aber mit ihren Inseln einen sichern Jussuhrstert der Bertriebenen gewährte. Der Jug Attila's nach Italien im Jahre 452 und die Eroberungen der Langobarden im Jahre 640 gaben den hauptsächlichsten Unlaß zur Bedölkerung dersselben. Aus den bedrochten Städten des Festlandes slohen alle Einwohner mit ihrer Habe derthin; ihre Behörden und ihre Gestlichsteit solgte ihnen und man setze in getrennten Kolonien das gewohnte Gemeindeleben fort.

So entstand bas Venitia nova ober See Benetien, im Gegensat zu bem burch bie Jeinde eroberten festen Benetien. Diese ersten Niederlaffungen blieben

auf ben norböstlichen Theil ber Lagune gwischen bem Ifongo und ber Livenga beidrantt. Die flüchtigen Ginwohner von Aquileja, Concordia und anderen Stabten bevölkerten bann die Anseln Murano, Torcello, Mazarbo und Burano, die Ginwohner von Atefte. Trevifo und Altinum die Inselaruppe von Rialto und ben Libo Malamocco, bie von Babua, Gite und Monfelice Die Infeln Chiogaia. Baleftring und Albiola, mabrend bie Bewohner von Keltre und Bellung an ber Mundung bes Gile (Biabe) Eraflea grundeten. Unter ben altgewohnten Einrichtungen lebten die Gemeinden Sahrhunderte lang in ficherem Frieden, mabrend mehr ale einmal Alles ringeum mit Reuer und Schwert verwüstet wurde. Rraftig und erfolgreich manbten fie fich in fühnen, gludlichen Geetampfen gegen bie feerauberifden Bewohner Allpriens und Dalmatiens, und gewannen baburch querft Sinn und Befdid fur bie Schifffahrt und ben Seefrieg. Nachbem einmal ibr Unternehmungsgeift biefe Richtung erhalten batte, pflegten fie balb einen immer weiter greifenden Sandel über's Meer, ber in ben mitgebrachten Sulfe: mitteln, Schäten und Gewerbsfraften eine nachhaltige Stute erhielt. Schon im 7. Nahrbundert follen die Safen Spriens , bes Archivelagus und bes Schmargen Deeres hauptfachlich von venetianischen Schiffen belebt gewesen sein . und ibre Schifffahrtstunde und Rühnbeit, wie ihr Reichthum an Schiffen, wird von ben Schriftstellern jener Zeit anerkannt und boch gerübint.

Bor ber Buth ber Langobarben, welche ber arianischen Lehre anbingen. floben auch bie Bischöfe von Obergo, Altinum, Babua und ber Patriarch von Mauileja auf bie Lagunen, ichloffen fich bem neuen Gemeinwesen an und gaben bemfelben baburch auch firchlichen Abschluß und entsprechende Unabhängigfeit. Die Langobarben folgten ihnen zwar bis in die Lagune, vermochten aber nur Grabo zu erobern. Um fo ftarfer befestigten bie Benetigner bie übrigen Infeln. Bebe Stadt und jebe Infel ernannte in besonderer Bolfsberfammlung auch ibre besondere Oberbehörbe, Tribunen, auf ein Jahr, die wieder bei allen wichtigen gemeinfamen Angelegenheiten gufammentraten und bie Berfammlung fammt: licher Bewohner ber Lagune, arrengo, beriefen; fo bilbeten bie Gemeinden in ibrer Gesammtheit eine foberative Republik. Die von Außen stets brobenbe Kriegsgefahr und die Fortschritte ber Rolonien im Innern veranlaßten im Jahre 503 bie Bahl eines oberften Tribunen, ber aber burch ben Beirath ber fammt: lichen übrigen Tribunen beschräntt war. Im Laufe bes VI. und VII. Jahrhunderts wurde biefe Ginrichtung, ba man bie ju große Macht bes Ginzelnen fürchtete, noch mannichfach umgeandert, bis endlich bei einem neuen Andrang ber Langobarben vom Reftlande und ber Sclavonier bom Deere ber im Jahre 697 burch bie Bolfeber: fammlung zu Eraflea ein Doge (dux) als Rriegsführer an die Spite gestellt wurde. Baolo Lucas Anafefto, Burger von Eratlea, wurde ber erfte Doge. Als folder batte er bie Bolfeversammlungen zu berufen, bie Beere zu befehligen, bie Babl aller Beamten und auch ber Geiftlichen zu leiten und bie Prozeffe in letter Inftang zu entscheiben. Gelbft bem Papft blieb nichts als bas Recht über bie Berfon bes Beiftlichen, und ber Bolfsversammlung die Entscheidung über Arieg und Frieden. Go ward Benedig aus einer Republif eine Bahlmonardie. Anafesto regierte bon Eraflea aus mit Alugbeit und Strenge, bielt bie inneren Barteiungen nieber, ficherte bie bebeutenbiten Infeln burch ftartere Feftungs:

werfe, legte eine Kriegsflotte an und reichgefüllte Wassenhauser. Die Sclavonier vertrieb er aus der Lagune und mit den Langobarden schloß er einen Bettrag, der Benedig die Unabhängigkeit und große handelsvortheile sicherte. Nach zwanzigjähriger glüdlicher Regierung folgte ihm Marcello Teg ali ano (717), der mit eben so gutem Erfolge Benedigs Handel, Schiffschrt und inneren Wohlstand förderte. Der dritte Doge, Orso, ein Mann von friegerischem Geiste, rüstete, da ein neuer Krieg zwischen den Langobarden und Griechen ausgebrochen war, eine zahlreiche Flotte und eroberte im Bunde mit dem vertriedenen Czarchen von Ravenna diese Stadt von den Langobarden zurück. Nach dem Siege zedoch erstrebte er in Benedig die unumschränkte Gewalt. Er wurde beshalb von dem erzürnten Bolse im eigenen Palast erwürgt, und die Dogenswirde sorten als zu gefährlich für den Staat abgeschäftt, dagegen ein jährlich zu ernennender "General der Miliz" an die Spite besselben gestellt.

Nachbem aber fünf Generale binter einander bem Stagte nichts genütt hatten, wurde ber fünfte abgesett und geblendet und Theobato Orio, Cobn bes letten Dogen, im Jahre 742 wieber jum Dogen erwählt. Diefer machte Mala: mocco zum Mittelpunft von Benedig, errichtete auf ber Infel Brandolo einen festen Thurm gegen die Langobarben, wurde aber gleichfalls in einem Aufstand, ba bas Bolf glaubte, ber Thurm fei gegen feine Freiheit erbaut, gefturzt und geblendet. Daffelbe Schidfal wiberfuhr feinem Nachfolger Galla, bem Urbeber bes Aufstandes, besaleiden Domenico Monegario im Sabre 764. Endlich folgte wieder ein Doge. Mauricio Galbaio, ber burch feine Makigung und burd bie Strenge ber eigenen Sitten, burd bie Weisheit, mit welcher er fich ftets als erfter Burger bes Ctaates ben Gefegen unterordnete, fich bas Bertrauen bes Bolfes auf die Dauer wieder zu erwerben wußte. 3hm gelang es, ben Frieden ber Republif im Junern wie ihre Unabhängigfeit nach Außen zu befestigen, lettere namentlich burd Bertrage mit Pipin fowie mit bem griechischen Raifer. Bon ben Langobarben, welche Rarl ber Große um biefe Zeit aus Italien vertrieb, wurde Benedig ohne Rampf befreit. Tief bedauert vom Bolte, ftarb biefer Doge im Jahre 787, nachdem fein Cohn Giovanni ju feinem Nachfolger erwählt war. Leiber ichling biefer jeboch wieber eine entgegengesette Politif ein; er ftrebte mit Graufamfeit nach unumidranfter Dacht und wurde beshalb im Jahre 804 burch einen Bolfsaufstand vertrieben. Gein Radfolger Dbelerio erregte burch feine zweibeutige Politif Bivin's Born, in Folge beffen bie Stabte Equilo und Eraflea verwüstet wurden. 218 Obelerio in öffentlicher Versammlung Unterwerfung verrieth, wurde er jum Berrather erflart und mit feinem Bruder, ben er als Mitregenten angenommen batte, verbannt. Darauf ruftete fic bas Bolt voll Begeisterung zur fraftigften Gegenwehr, fperrte bie Gingange ber Lagunen burch versentte Barten, entfernte bie Martiteine, welche ben Lauf ber Ranale anzeigten, und verrammelte biefe mit ftartem Pfahlwert. Unterbef nabm Bipin ben Thurm von Brandolo, die Infel Gioggia, Baleftrina und Albiola und bereitete fich jum Sturm auf Malamocco. Da gaben bie Bewohner auf ben Rath bes Un: gelo Participazio biefe Stadt freiwillig auf und zogen Alle auf ben burch einen breiteren Meeresarm geschütten Rialto. Die frantischen Schiffe brangen mit ber Flut in bie Lagunen, um ben Rialto zu erstürmen, geriethen aber, ba fie ben

Lauf der Kanäle nicht mehr zu erkennen vermochten, bei eintretender Ebbe in feichtes Nabrwaffer underlitten fo burch bie leichten venetignischen Schiffe eine vollstänbige Nieberlage. Bon biefer blutigen Schlacht; Die Benebige Unabbangigfeit enticied, bieg ber Ranal feitbem Canale orfano. Participagio ward barauf Doge, erbante bie gerftorten Stabte neu, wobei Graffea ben Ramen Citta nuova (Reuftabt) erhielt, und machte ben Rialto gum Mittelpunft ber Stadt. Die fedicia fleineren Infeln, welche biefen umgaben, wurden burd Bruden und burch eine große Umfaffungemauer mit einander verbunden, ber Dogenvalaft und eine große Angahl prächtiger Gebäube erhoben fich in furger Beit, und biefe rafch erblübte nene Sauptstadt erhielt jest ben Ramen Benigia. Unter ber Regierung Giuftiniano's, Barticipagio's Cobn, wandten fich bie Benetianer guerft gegen bie Caragenen, womit ein für bie Beidichte mertwurdiges Ereigniß in Berbinbung ftebt. Zwei venetianische Raufleute. Bono von Malamocco und Mustico von Torcello, waren gerade in Alexandria, als hier die Kirche, welche die Bebeine bes beiligen Marcus enthielt, von ben Caragenen ausgeräumt werben follte. Zwijden Lagen von Sped und Schweinefleifch, bas bie Ungläubigen nicht anzurühren wagten, retteten fie bas fostbare Behältniß, welches bie Reliquie einschloß, auf bas Schiff und brachten es gludlich nach Benebig. Dier wurden fie unter allgemeinem Jubel bes Bolfes empfangen, ba Beber glaubte, bag biefe Reliquie bie Republit unüberwindlich mache. Durch bie Stiftung ber Dogen wurde eine besondere Rirche bafur erbaut und ber Ruf: "Es lebe ber beilige Marcus!" blieb feitbem Felbgeichrei und Bablipruch ber Benetianer.

Nach bem Tobe Giustiniamo's folgte wieder eine Zeit des inneren Unfriedens und des Kriegsunglucks gegen die Sarazenen, die im Jahre 864 Orso Participazio, der Enkel des "Baterlandstettere", im Bunde mit dem frantsichen König Karl dem Kahlen dem Vordringen der Sarazenen eine Grenze setzte und über seine Stadt einen 17jährigen umunterbrochenen Frieden heraufführte. Nach ihm folgten wieder unruhige und unglüdlichere Zeiten, doch der Doge Pietro Trisbuno stellte in glüdlichen Kämpfen Benedigs Waffenruhm wieder her und verstärtte die Befestigung zu wirksamer Widerstandsfähigleit gegen die andringenden Heresmassen der Ungarn, welche der Doge nach mehreren blutigen Siegen von den Thoren endlich zurücktrieb. Nicht minder frastvoll und glüdlich war die Reaeierung der heiden Rachfolger Orso Participazio und Vetero Candiano II.

In die Zeit des Letteren fällt der berühmte Raub der venetianischen Bräute. Rach alter Sitte wurde die Trauung der eblen Bürger Benedigs an einem Tage und in derselben Kirche vollzogen. Um frühen Morgen des Tages vor Maria Reinigung ruderten die glänzenden Barken nach der Insel Dlivoto, wo die prächtig geschmückten Bräute von ihren Berwandten und einer großen Menge Boltes empfangen und zur Kirche geleitet wurden. Vorher aber hatten sich istrische Seeräuber auf der nächsten Insel verborgen und stürmten nun unversehens über den schmaken Kanal, trieben die unbewassenen Begleiter der Bräute in die Flucht und ruderten mit Letteren davon. Doch eben so rasch folgte auf die erste Kunde der Doge mit den Versoben und erreichte die Räuber noch in den Lagunen von Caorsa. Nach wüthendem Kampfe, worin Lettere alle niedergemacht wurden, tehrten die Sieger mit den Bräuten im Triumph zurück. Zum Gedächtniß seierte

Benedig jahrlich bas Fest della Maria, wobei zwölf prächtig geschmudte Mabchen mit zahlreichem Gefolge einen Umzug hielten, ben ein glanzendes Gastmahl schloß.

Innerer Unfriede und insbesondere bie Barteiungen gwischen ben Doro: fini und Calovrini brachte Benedig wiederum eine Beit lang tief berunter, bis ber Doge Urfe olo II. (991) eine neue glangende Beit, Die Beit ber großen Eroberungen, beraufführte. In Folge ber Wirren im griechischen Raiferreich batten fich an ber Abriatischen Rufte eine Menge Republifen gebilbet, Die jest jum Bred gemeinsamer Bertheibigung einen Bund foloffen und bie Republit Benebig an ibre Spite ftellten. Mit einer gablreichen Flotte ericbien nun ber Doge im Jabre 997 an ber Iftrifden Rufte, nahm von allen Stabten ben Lehnseid und. unterwarf gang Dalmatien, fo bag nach feiner Rudtehr bem Staatsoberhaupte ber Titel eines "Bergogs bon Benedig und Dalmatien" beigelegt wurde. Unter ben folgenben Dogen führte Benedig mit abwechselnbem Glud Rriege gegen feine Nachbarn, insbesondere gegen die Normannen. Inzwischen war burch bas Bordringen ber Turfen in Rleinafien Benedig in feiner Sandeloftellung fehr bebrobt, benn bie Ungläubigen machten fich eine Ctabt nach ber andern untertbanig. wo fich Benedig einen ficheren Marft erworben batte. Jest brohten fie burch Musbreitung ihrer Berrichaft über ben griechischen Archipelagus bie Sanbelsstraße nach Afien völlig zu verfperren.

Daher schloß sich die Republik unter dem Dogen Bitale Michieli mit einer Flotte von 200 Segeln dem ersten Kreuzzuge an und unterstützte auf das Kräftigste die Eroberung Jassa's durch Gottsfried von Bouillon. Jum Dant sit seine Dienste erhielt Venedig nach Eroberung des Morgenlandes im Jahre 1104 ein Biertel von Ptolemais (S. Jean d'Acre) und das Recht, im gauzen Umfreis des neuen Königreichs ungehindert Handel zu treiben. Dasselbe Recht erhielten jedoch auch die Pisaner und Genueser, wodurch der Grund zu den hundertsächigen Kriegen mit diesen Republiken gelegt wurde. — Eben so kräftig schlossen sich machten und König Balduin hülfe den Kenustaner den Kreuzsahrern an, welche dem gefangenen König Balduin hülfe drachten. Unter Domenico Michieli halfen sie Jassa, Assaig Balduin duste wieder erobern und gelangten hierdurch in Besit eines Drittels sieder dieser Erstate mit Markt und Kirche.

Aus Furcht vor ber außerordentlich machienden Macht und handelsblüte der Benetianer ichloß der griechische Kaiser Alexius Komnenus mit dem König Stephan von Ungarn ein Bündniß gegen die Lagunenstadt. Sogleich war aber Domenico Michieli mit der venetianischen Flotte da, eroberte Mhodus (1125) und Stios, nahm den Ungarn Dalmatien wieder und hob Benedigs Ansehen auf so glänzende Höhe, wie nie zuvor. Domenico's Nachfolger Pietro Polani tämpfte eben so glüdlich gegen die Pisaner und Paduaner, schlug im Bunde mit dem wieder versöhnten griechischen Kaiser die Normannen in mehreren Schlachten und erwarb dadurch freien Handel für die venetianischen Kausleute auf der Insel Sciellien, zugleich vom griechischen Kaiser auf Cypern und Kreta.

Neue Feindseligteiten mit dem griechischen Raifer brachen unter dem Dogen Bitale Michieli aus. Mit einer Flotte von 120 Schiffen segelte dieser an die balmatinische Kuste, ließ sich bier aber durch falsche Friedensverhandlungen so lange sestbalten, bis die Pest über die Flotte tam. Als ein Theil der Schiffs-

mannschaft weggerafft war, griff die griechische Flotte an und trieb die benetianische mit großen Berlusten nach Lenedig zurud, wohin nun auch die Best eingeschleppt wurde. Boll Zorn darüber ermordete das Boll den Dogen.

Durch die Quarantia, ein aus 40 Mitgliedern bestehendes Gericht, wurde nun die Berfassung der Republik dahin verändert, daß künftig die sechs Stadtstheile jährlich 12 Mähler, diese aber aus Bürgern aller Alassen 470 Personen zu einem "großen Nath" ernannten. Dieser hatte über alle wichtigen Angelegensheiten des Staates Beschulß zu fassen; daneben sorgte ein Ausschulß aus demiselben von 60 Personen als "Senat" für Vollziehung der Beschüffe, während ein kleinerer Nath von sechs Personen dem Dogen beschränkend an die Seite trat.



Der Bucentauro, ober bas Dogenichiff.

Der nächste Doge war Sebastiano Ziani, 1172, ber im Bunde mit Bapst Alexander III. glüdlich gegen Kaiser Friedrich I. fämpste und dadurch zu dem Friedensschluß bieses Kaisers mit dem Bapste viel beitrug. Zum Dank für diese Hülfe wies der Bapst der Republit Benedig die Herrschaft über das Abriatische Meer an und übergad dem Dogen als Symbol solcher Belehnung einen Ring mit den Worten: "Durch dies Zeichen sollt ihr und eure Rachsolger euch alliahrlich mit dem Meer vermählen, auf daß dasselbe uch und eurer Gattin unterworfen sei, wie die Gattin dem Gatten." Seitdem sand jährlich am Himmelsahrtstage das große Nationalsest statt. Auf der von Gold strahlenden und mit sossten Teppischen ausgeschlagenen Staatsgaleere, dem Bucentauro, suhr der Doge, vom Abel und den obersten Staatsbeauten ungeben, nach dem Auß des Lido und warf hier unter den Gesängen der Geistlickeit und vor den Augen aller Gesandten einen goldenen Ring in das Meer mit dem feierlichen Ausrus: "Wir bermählen uns dir, Meer, zum Zeichen einer beständigen Derrschaft!"

Der folgende Doge Drio Malapiero schloß sich bem britten Kreuzzug unter Philipp August von Frankreich und Richard Löwenherz an und half Etolemais wieder erobern. Ihm folgte Enrico Danbolo, der größte Mann der benetianischen Geschiedighen Geschieden. Imanzig Jahre vorher war er als venetianischer Geschadter in Konstantinopel vom Kaiser Komnenus geblendet worden, jett bestieg er als blinder Greis von 80 Jahren den Thron.

Die Türken batten bamale Berufalem befett, ben Ronig Lufignan gefangen und bas neue driftliche Konigreich aufgeloft. Nachbem mehrere Kreuzbeere bergeblich versucht batten, Gulfe ju bringen, fammelte fich auf bes Bapftes Juno: cen; III. Maburuf ein gewaltiges Rreugheer unter Führung bes Grafen Balbuin von Alandern, Ludwig's von Blois, Gottfried's von Berche und anderer, hauptfächlich frangofischer Brogen. Benedig follte die Ueberfahrt beforgen und ein Seer von 9000 Schilbinappen, 4500 Rittern und 20,000 Mann ju Bug überführen gegen eine Bezahlung von 85,000 Mart feinen Gilbers (ungefähr 1,300,000 Thir.). Außerbem ftellte Benedig eine Beibulfe von funf bewaffneten Galeeren und bedung fich bafur die Salfte ber Bente und Erobermaen aus. Als aber bie Rreugfahrer (im Jahre 1202) bas berabrebete Fahrgeld nicht völlig aufzubringen bermochten, mußten fie bafür ber Nepublit bie Ctabt Bara und andere Orte Dalmatiens und Aftriens guruderobern belfen, Danbolo, jest 94 Sabre alt, führte am 8. Oftober 1202, unter ber Jahne bes beiligen Marcus, Die Flotte aus ber Lagune, im Gangen 40 venetianische Kriegsgaleeren und 430 Transportidiffe. Nach fünftägigem Sturm ward Barg erobert; bod bie über bie Beute entstandenen Zwiftigleiten fowie bie Drobungen bes Papites, ber mit folder Richtung bes Kreuzzuges bochft unzufrieden war, zwangen bie Flotte, in biefem Safen zu überwintern. Unterbeffen fam Alerius, ber Cobn bes von feinem Bruber Allerius vertriebenen griechischen Raifers 3faat Angelus, ju ber Rreugflotte und bat um Gulfe gur Eroberung Ronftantinopels. Dandolo, Die großen Bortheile berfelben für feinen Staat erfennend, ging trot ber wiederholten Bannbrohung bes Papftes am 8. Juni 1203 mit feiner Flotte im Ranal von Ronftantinopel vor Unter. Nachbem bei Cfutari, im Angesichte ber Raiferstadt, ein Lager geschlagen war, führte Alegins jur Bertheibigung 70,000 Mann aus ben Mauern, bie aber beim erften ungeftumen Angriff ber Rreugfahrer entfloben. Nachbem ber Thurm von Balata, ber Edluffel bes Safens, erobert und bie griedische Alotte vernichtet war. wurde am 4. Juli ein allgemeiner Sturm unternommen, bei welchem bie Frangofen bom Lande, bie Benetianer bom Safen aus borbrangen. Dandolo, bon Ropf bis ju Jug gewappnet, mit bem Banner von Can Marco auf bem Borbertheil feiner Galeere ftebend, befahl bie Landung und ftieg felbst als ber Erste an's Land. Er eroberte mit seinen Benetianern im unaufhaltsamen Borbringen 25 Thurme. Da jedoch die Frangofen vor einem Ausfall ber Griechen gurudwichen, mußten auch die Benetianer ben Rudzug antreten. Um nächsten Tage aber floh Alexins mit seiner Tochter Frene und seinen Schaten in die Bulgarei, worauf die Griechen bie Thore öffneten und Ifaat auf ben Thron festen.

Rach achttägiger Belagerung wurde am 1. August 1203 ber glänzende Einzug gehalten. In Felge neuer Aufstände ging Konstantinopel allerdings wieder verloren und mußte am 9. April 1204 zum zweiten Mal erobert werden,

worauf die Mahl Balbuin's von Flandern jum Kaijer und die Theilung des griechischen Neiches erfolgte. Benedig erhielt außer der Hälfte der unermestlichen Beute einen Theil von Konstantinopel und 1½ Viertel des griechischen Kaiserreichs, dazu die Jusel Candia, welche später als ein besonderes Königreich die wichtigste Prodinz Lenedigs wurde. Durch diese glänzenden Kriegsthaten wurde die Nepublik auf die Höhe ihrer Macht und Handelsstellung gehoben. Selbst nur eine Stadt von höchstens 300,000 Einwohnern, übte sie zieht die Herrschaft über einen Länderkeith von 7 — 8000 Quadratmeisen mit 7 — 8 Millionen Einwohnern aus, dessen Behauptung auf die Dauer freilich weit über die Kräfte des Jandelsstaates ging und in der Folgezeit denselben in unaushörliche und verderbliche Käunpse verwickelten.

2118 wichtigite Folge biefer Eroberungen erhielt Benedig bie Berrichaft über ben öftlichen Theil bes Mittellandischen Meeres und fomit über ben gesammten levantinischen Sandel. Beibe Bortheile wurden freilich trot allen Rriegsglückes unaufborlich von ben Bifanern und Genuefen ftreitig gemacht. Der Weltbandel bes Mittelalters beruhte vor Allem auf bem mächtigen Baarenumtaufch zwifden ben affatischen Ländern bis an die indischen Meere und ben Reichen Europa's. Bis gegen bas vierzehnte Jahrhundert war die indische Welt - bamals nannte man Indien ben größten Theil bes afiatifden Belttheils - mit ben fleinafiatischen Rustenlandern und Konstantinopel bas eigentliche Erzeugungsgebiet für alle bie toftbaren und funftreichen Baaren, welche bie prachtliebenben Fürften: und Ritterstände bes Abendlandes auf beiben Geiten ber Alpen nicht entbehren mochten. Die reichen Naturerzeugniffe bes Morgenlandes und Oftindiens bilbeten bamals ichon einen Theil feiner unermeglichen Ausfuhr, benn nach und nach lernte felbst bas nördliche Europa bie Früchte, Gewürze und Droguen ber beißen Bone fennen und ichaten. Wichtiger aber noch war bie Musfuhr einer Menge bon Erzeugniffen ber Induftrie, insbefondere ber funftreichen Weberei und Stiderei in Seibe, Bolle und Baumwolle. Alle foitbaren Stoffe von Atlas, Damaft, Bindeltaffet, Gold: und Gilberbrofat mit ihren reichen, phantaftischen Mustern, beren Runftvollenbung wir jest in fo manden Camunlungen bewundern, alle feinen Boll : und Baumwoll : Webereien, beren altberühmte Namen noch jest unfere Nachahmungen führen, famen aus jenen uralten Gigen ber Induftrie und waren im Abendlande jeder Rirche und jedem vornehmen Saus zu Gewand und Bierbe unentbehrlich. Aber auch bie Rünfte, welche in ben eblen Metallen und uneblen Steinen arbeiten, lieferten bis in's breigebnte Sahrhundert aus bem Morgenlande bem in ber Runftentwickelung noch gurudgebliebenen Abendlande eine Menge fostbarer und vielbewunderter Runftwerfe. Ronftant ino vel bilbete einen Hauptsammelplat für die eben so unerschöpflichen wie reichen Waarenströmungen und war ein Saupttrager bes Mustaufdes berfelben mit ben tiefer stehenden Erzeugnissen Europa's. Auch war jene, bamals Welthandelsstadt, selbst ber Git einer blühenden Runftinduftrie, einer reich entfalteten Geiben :, Gold: und Silberwirkerei wie aller feineren Schmiebefünfte und führte eine Menge ber fostbarften Baaren in ben Welthandelsstrom. Die nordwestlichen Ruften bes Mittelmeeres, bie italienischen, frangofischen und spanischen Ruftenstädte, Benedig, Bifa, Genua, Marfeille, Barcelona u. a., ericeinen zuerft auf

europäischer Geite als Trager biefes Welthandels, führen bie Baaren ihrer Sinterlander, balb auch ber Lander nordlich ber Alven, insbesondere Betreibe, Debl und Bullenfruchte, alle Urten Baffen und Rricasgerath, Schiffe: und Bauholy jeder Geftalt, alle Bedürfniffe bes Schiffsbaues, Die unedlen Metalle, als Stabeifen und Gifendrabt, Stahl, Rupfer, Blei, und Geratbe aus biefen Metallen, Leinwand, Rleibungeftoffe u. bgl. m., ben Griechen zu, um von biefen bie affatischen Baaren ale Rudfracht einzutauschen. Bald entwidelte fich aus biefer Bu : und Abfuhr eine Konfurren; mit bem griedischen Sandel und bas Streben, ohne Bermittelung Ronftantinopele Die Erzeugniffe Afiene einzutaufden. Begunftigt wurde baffelbe burch bie Berührung mit ben handels: und gewerbs: fundigen Arabern, welche unabbangig von ben Griechen bie Baaren eines Theiles bon Affien und Afrifa an die füblichen Ruften bes Mittelmeeres führten und bier mit europäischen Sandelsichiffen gufammentrafen. Marfeille, Bifa, Benua, Avignon, Lyon ftanden um bie Mitte bes zwölften Jahrhunderte ichon mit Alexanbria in regelmäßigem Berfebr, benn zweimal im Sabre bolten ihre Rauffahrer bier bie arabifden und indifden Baaren. Benedig wurde burch feine enge Berbindung mit Konftantinopel und bem griechischen Raiferreich zuerft von bem Sanbel mit Megupten und Sprien fern gehalten, ein folder bier fogar im IX. Jahrbundert geradezu verboten; bennoch war auch biefem Saubelsstaat ber ergiebigere und unabbangigere Sandelsweg nicht mehr abzuschneiben, und bie Ueberführung ber Bebeine bes beiligen Marcus beweift, bag venetianische Rauffahrer ben Beg in jene Safen icon gefunden batten. Roch mabrend ber Rreuginge murbe biefer Sandel insbesondere mit Baffen, Metallen und Schiffsbedarf wiederholt, boch ftets vergeblich unterfagt, und beimlich und öffentlich trat Benedig auch bier ben wetteifernben Stabten mit Glud an Die Seite. Diefe gufebenbe machtiger aufblübenbe neue Sandelbrichtung ichmachte bie Sandelsbedeutung Ronftanti: nopels mehr und mehr ab. Die Ueberführung ber Runftinduftrie in die italie: nifden, frangofifden und fpanifden Sandeleftabte that feiner gewerblichen Broge immer weiteren Abbruch, die Eroberung burch Benedig und die Rreugfahrer legte beibe ganglich nieber.



Benetianifde Galeere aus fpaterer Beit.



Abichied der Gebrüder Poli von Aonftantinopel.
(Diese und bie folgenden Abbitungen find bem Lirve des merveilles, einem franzöfichen Manueripte vom Ende bes
XIV. Jobbbunerie, das in ber takeitichen Elibiethet ju Baris bermöhlt wird, nachgebillen.)

## 2. Die Samilie ber Poli.

Unterbessen war Venedig selbst ein Sit blühenden Gewerbsleißes und für das mächtig-aufstrebende Deutsche Reich ein Haupt Vermittelungsplat geworden. Rach Begründung eines allgemeinen deutschen Kaushauses fonnten aus dem nördlichen Europa unmittelbar alle jene dem Morgenlande unentbehrlichen gröberen Waarengattungen bezogen werden. Konstantinopels Handelsgröße

erstand nicht wieder, als Benedig an den Küsten Meinasiens eine Menge sicherer Sandelsniederlagen und in diesem Theile des Mittelmeeres die bedeutendsten Inseln und damit ein entschiedenes Uebergewicht über alle nebenbuhlenden Sandelsstädte gewonnen hatte. Jest mußte der venetianischen Kaufmannschaft dringendster Wunsch bahin gehen, den reichen Erzeugungsländern Aliens ohne Bermittler die Jand zu reichen und den unerschöpften Welthandelsstrom, der jest hauptsächlich durch saraenische Bermittlung die Schiffe der Mittelmeer-Sandelssten erreichte, an der Quelle aufzusangen.

Diesem natürlichen Bestreben entsprangen auch die Neisen der Poli, welche zu einer Zeit unternommen wurden, da Konstantinopel, wiewol noch in Gewalt Benedigs und des abendländischen Kaisers, doch in Folge der Schwäche des Letzteren bei der Unbotmäßigkeit der schwer niederzuhaltenden Griechen stets als ein

bebrohter und bedrängter Bejit ericbien.

Unbrea Bolo ba St. Felice, ein Batrigier von Benedig, hatte brei Gohne, bon benen bie beiben jungeren, Daffeo und Nicolo, als Raufleute eine Sanbels: reife nach Ronftantinopel unternahmen, und bald barauf, im Jahre 1250, mahrend ber Regierung bes Raifers Balbuin's II. von Flandern, mit einer reichen Schiffs: labung von allerlei Waaren im Marmora-Meere anfamen. Nach reiflicher Ueberlegung, was fie bon bier aus unternehmen follten, um ihr Sanbelstapital rafd gu bermehren, befchloffen fie, ihre Reifen burch bas Schwarze Meer nach bem Innern Mfiens fortgufegen. In biefer Abficht fauften fie jo viele Chelfteine von Berth, als fie bermochten, nahmen bon Ronftantinopel und bem Raifer Abschied und fchifften fich nach bem Safen Solbabia ein (Subat am fublichen Enbe ber Rrim). Bon bier fuchten fie zu Lande weiter zu fommen und begaben fich an ben Sof bes Barta, ber als Beberricher ber westlichen Tataren in Bolgar und Sarai feinen Git hatte. Diefer, ber freigebigfte und gebilbetfte von allen tatarifchen Rürsten, nahm bie Reisenden mit großer Unszeichnung auf und vergalt bie 3uwelen, die fie ihm ichenkten, mit Ebelfteinen von boppeltem Werth und anderen reichen Gaben. Als er jedoch nach einem Jahre im Rampfe mit bem Fürsten ber öftlichen Tataren Mlau (Sulagu, Rublai Rhan's Bruber) unterlag, mußten die Reisenden, um Ronstantinopel wieder zu erreichen, die östliche Richtung auf. Dfat einschlagen. Gie überschritten baber ben Alug Gibon und gelangten nach 17 Tagereifen burch die Wüste von Karaf nach Bothara, wo Baraf-Khan herrschte. Sier trafen fie einen Gefandten Sulagu's an Rublai : Rhan, feinen Bruber, ber am Ende bes afiatijden Festlandes, in China, feinen Berricherfit hatte.

Auf die Einladung bes Gesandten, ber an den weltsundigen, mit der tatarischen Sprache schon vertrauten Italienern großen Gesallen sand, begaben sie sich an das Hossager des Khan Aublai (Aubilai), bessen Residenz sie nach einem Jahre voll Mühen und Gesahren glücklich erreichten. Der Großthan empfing sie mit gewohnter Herablassung und gab ihnen, als den ersten Italienern, die in seinem Laube erschienen, gläuzende Teste, sowie manche andere Betweise gnädigen Wohlwollens. Sie mußten ihm stundenlang erzählen von den Fürsten und Bössen des Ibendlandes, von der Art ihrer Kriegsführung, besonders aber von dem Papst, den Lehren und den Gottesdienst der driftlichen Kirche. Darauf machte er ihnen den Vorschlag, daß sie als seine Gesandten nach Rom reisen

und den Papft bitten möchten, ihm hundert in allen Biffenschaften wohlerfahrene Männer zu senden, welche den Gelehrten seines Reiches die Bahrheiten des Christenthums offenbaren sollten, um auch seine Bölfer für diesen Glauben zu gewinnen. Den Reisenden wurden Briefe in tatarischer Sprache an den Papft und als Geleitsbrief eine goldene Tafel, mit dem Zeichen der kaiferlichen Hoheit, mitgegeben. Wer eine solden Tafel führte, mußte von allen Statthaltern in den tatarischen Reichen geschützt und unter Darreichung alles Nothwendigen weiter geleitet werden. Als nach der zweiten Tagereise der Offizier, der ihnen mitgegeben worden war, tödlich erkantte, setzten die Roli die Reise allein fort.

Biewol aber ihnen überall bie bereitwilligfte Forberung zu Theil warb, brauchten fie bod brei volle Sabre, um ben Seehafen Giagga in Rleinarmenien (Mjassa, l'Mjas, auch Lajasso, fpater Myas genannt, am Meerbufen gleichen Ramens) zu erreichen. Im April 1269 famen fie nach Acre und erfuhren, bag Bavit Clemens IV. am 23. November 1268 geftorben und bag fein Nachfolger noch nicht erwählt fei. Gie erstatteten nun bem Legaten zu Acre, Tebalbo be Besconti, Bericht von bem Zwed ibrer Reife und eilten bierauf nach Benedig, ibre Familie wieder zu feben. Nicolo's Frau war unterbeffen geftorben und batte ibm einen Cobn, Marco, hinterlaffen, ber bamals 19 Jahre alt war. Derfelbe durfte fich ben Brübern anschließen, als fie nach Ablauf von zwei Jahren nach Acre gurudfehrten. Der unterbeg ale Papit Gregor X. auf ben Stubl Betri gelangte Legat gab ihnen Briefe an ben Aban und zwei gelehrte Monde aus bem Predigerorden mit, benen er Bollmacht ertheilte, an feiner Statt Bijchofe ju ernennen, Briefter zu tveiben und Absolution zu ertheilen. Aber schon an ben Grengen von Armenien verloren bie driftlichen Genbboten, benen vor ben brobenben Gefahren banate, ben Muth, und fie fehrten furchtfam um, mabrend bie Boli allen Gefahren fubn bie Stirn boten und nach Ueberwindung großer Schwierigkeiten, jeboch erft nach 31/2 Jahren, Die vom Großthan in ber Tatarei (1266) erbaute prachtige Stadt Che-men fu (Chamtu, b. i. faiferliche Sauptftabt) erreichten. Der Großthan ichidte ihnen 40 Tagereifen weit feine Boten entgegen und empfing fie umgeben von feinen Fürften und Berehrern mit ben größten Ehren, bieg fie aufsteben, als fie fich vor ihm auf's Untlit warfen, und über bie Unterredung mit bem Papft berichten. Mis fie geendigt und bie mitgebrachten Geschenke überreicht batten, lobte ber Monarch ibre Treue und er: nannte ben jungen Marco zu seinem Ehrenbegleiter. In furger Beit mit ber Sprache und ben Sitten ber Tataren vertraut, wurde Marco bald barauf von Rublai-Aban in einer wichtigen Staatsangelegenheit nach Karagan geschickt. Im innern Dienft in ber Eigenschaft eines Gouverneurs verwendet, sowie als Abmiral einer Flottille bes Rhans, gelang es bem gewandten Benetianer in biefen Memtern, fotvie gelegentlich mehrfacher anderer Miffionen im Intereffe feines Bebieters, fich beffen Wohlwollen in bobem Grabe zu verbienen.

Und so fehlte es während eines 17 jährigen Aufenthaltes Marco nicht an Gelegenheit, im fernen Pstassen die Justande, der tatarischen Völker gründlich tennen zu lernen. Sorgfältig schrieb er alle Beobachtungen nieder, die ihm in der Heimat als Grundlage zu seinem berühmt gewordenen Reisewerke bienten. Alls ihr Gönner, der Khan, alt und schwach wurde, erfaste die drei Posi.

welche mittlerweile große Schätze in Gold und Juwelen gesammelt hatten, die Sehnsucht nach ihrer Seimat; dazu traten Besorgnisse um ihr Loos nach dem Tode ihres Bohlthäters. Dieser wollte jedoch von der Heinstehr der Benetianer nichts wissen; unwillig hörte er sie ihren Bunsch vortragen und bot ihnen das Doppelte von alle dem, was sie schon erworden hatten, wenn sie aus Liebe zu ihm bleiben wollten. Endlich gab er ihren Bitten nach; doch mußten sie ihm das Bersprechen ablegen, zurüczusehren, nachdem sie einige Zeit bei ihrer Familie zugebracht. Wieder diente ihnen die goldene Geleitstafel als Reisepaß; außerdem erhielten sie Bollmacht, als des Khans Gesandte mit dem Papst und den Königen von Frankreich und Spanien zu verbandeln.

Reich beschenkt mit Rubinen und anderen köstlichen Sbelsteinen, schlugen die Europäer mit einer Gesandtschaft, welche dem König Argon in Indien eine junge Gemahlin zusübren sollte, auf einer Flotte von 14 Schiffen den östlichen Basserweg ein. Nach achtzehnmonatlichem Umherirren in den indischen Gewässerweg ein. Nach achtzehnmonatlichem Umherirren in den indischen Gewässer erreichten sie die indische Küste; doch war jener König unterdest gestorben und so konnte die für ihn bestimmte Gemahlin nur seinem Sohne überliefert werden. Die Boli erhielten vier neue goldene Geleitstafeln, deren jede 1½ Elle lang und 3 Boll breit war und den Besehl enthielt, die Reisenden mit sicherem Geleite und allem Rötsigen überall zu fördern. Wohin sie kamen, wurde diehem Besehl auf Epanttelichte Folge geleistet, sodaß sie unsüchere Gegenden oft unter Bebedung von 200 Mann durchreisten. Ueber Tradezunt, Konstantinopel und Regroponte kehrten sie nach mehr als 24 jähriger Movesenbeit im Jahre 1295 wieder nach Benedig zurück.

Da sie hier in groben wollenen Kleibern, mit fremb klingender Sprache und ungewohnten Sitten, in ihrem ganzen Wesen sast untenntlich geworden, bei ihren reichen und vornehmen Berwandten erschienen, weigerten sich diese, die längst Berschollenen anzuerkennen, denn man hielt sie für Betrüger. Da veranstatteten bie dei Chinasabrer ein prächtiges Gastmahl, luden sammt ihren Verwandten die Ebelsten der Stadt ein und erschienen dabei in den prächtigsten damasmen und sammtnen Kleidern, die sie rasch nach einander wechselten und jedesmal an die Diener verschenkten. Am Schluß des Festmahls erschienen sie wieder in ihren grobwollenen Anzügen, trennten nun an denselben eine Menge künstlicher Rähte und Taschen auf und brachten eine so große Anzahl der edelsten Seteine und Berlen heraus, daß allen Anwesenden Hören und Sehen verging. Run zögerten Jene nicht länger, die reichen Weltsahrer als Berwandte anzuerkennen.

Seitdem standen die drei Poli zu Venedig in höchster Achtung, und Marco erhielt, theils wegen seines Reichthums, theils weil er bei seinen Schilderungen die Schäte und Sinklinste des Großthans stets nach Millionen maß, den Namen "Messer Marco Millioni", d. i. der Millionär. Als Marco aber auf dem Todtenbette von den Freunden bedrängt wurde, das zu widerrusen, was man für Uebertreibungen hielt, erwiederte er ruhig, er habe nur die Hälfte von allen Wundern der Welt beschrieben, die er gesehen.

Als erfahrener Seemann mit einem Kommando auf ber Flotte betraut, fiel Marco, als die Benetianer ben Genuesen im Golf von Ajazzo unterlagen, nach tapferster Gegenwehr in Gefangenschaft. In Genua wurde er bald als bas erfannt, was er war, als ein eben so achtungswerther wie weltkundiger Mann,

und es drängten sich die Bornehmsten, ihm seinen Gewahrsam zu erleichtern. Täglich im Gesangnis von den ersten Männern aufgesucht, mußte er denselben von seinen Reisen erzählen, und so erwarb er sich zahlreiche Freunde. Da die Gesangenschaft sich in die Länge zog und es sogar schien, als sonne sie eine lebenstängliche werden, ließe er mit Hülfe seiner Reisenotizen, welche ihm aus Benedig geschicht wurden, seine Fahrten und Beobachtungen durch einen genuesischen Freund Rustischello oder Rusta Kisan aufzeichnen, welches Manuscript schon 1298 vollendet gewesen sein soll. Rusta schrieb französisch, und ein späterer lateinischer und italienischer Text wurde aus diesem ersten französischen übersett. Später, im Jahre 1307, übergab Marco in Benedig dem Thiebault de Gepop, Botschafter des Grasen von Artois (Karl von Balois), eine zweite gleichfalls französische Bearbeitung, reiner stylistrt als diecritere und mit eigenen Berbesserungen und Jusägen. Drei handschriftliche Exemplare hiervon besinden sich in Baris. Erst im vorgerücken Alter verheirathete sich Marco und starb, 70 Jahre alt, als ein angeschener Robile zu Benedig nach 1323, von welchem Jahre sein Testament datiren soll.

Die Reiseaufzeichnungen des Benetianers sind deswegen für und so hochwichtig, weils sie und Aunde über die interessantesten Länder Ostasiens aus einer Zeit überliefern, während welcher über diese entserntesten Theile der alten Welt nur Märchen und Bunderdinge umherliesen. Was Marco Polo erzählt, der bient allen Glauben, ja es hat sich im Laufe der Zeit sogar Manches als völlig glaubwürdig erwiesen, was lange und don vielen Seiten angezweiselt oder misverstanden worden war. Natürlich darf man den Reisebericht nicht mit den Augen des Zeichners der Abbildungen im "Livre des merveilles" lesen. Dieser mittelalterliche Justrator legte dem gewissenhaften Benetianer bisweilen Vorstellungen unter, welche im Sinne einer wundersüchtigen Zeit, nicht immer aber eines Neisenden von der Vedeutung Marco Polo's waren. Also vom Standpunkte unsferer heutigen Erkenntnis wollen wir diese immerhin interessanten Zeichnungen ansehen.

## 3. Das erfte Buch des Reifeberichtes Marco Polo's.

Marco beginnt fein Reisewerf mit ber Beidreibung von Rleinarmenien und ber hauptstadt Sebaftos sowie bes hafens Giagga, beffen Einwohner früher tapfere Rriegeleute gemefen, bamale aber üppig und trage geworben maren; er beschreibt bann bie Sitten ber friegerifden, jedoch roben und jeder Bilbung ab: geneigten Turimanen, beren treffliche Pferbe und Maulefel er rühmt. Griechen und Armenier fand er in allen festen Stadten und Blaten, lebhaften Sandel treibend. Brachtvolle Teppiche und Seibenzeuge erzeugten bie Länder, welche er burdreifte; fie waren, gleich Grogarmenien, Brobingen bes Tatarenreiches. Bon ber Stadt Arzingan wird berichtet, bag fie bie fconfte und reichfte bes Landes, ber Git eines Erzbifchofe fei, baf fie eine Menge Fabrifen befite, porjugliches Baumwollentuch, Bompazin genannt, webe und weit und breit angefeben fei in Folge ihrer warmen und heilfamen Quellen. Im Sommer gieht wegen ber guten Beiben ein Tatarenheer in's Land mit allem Bieh und wendet fich beim Berannahen bes Winters, ber hoben Schnee bringt, wieber nach ben füblicheren Gegenden. In der Mitte Armeniens erhebt fich der Ararat, beffen ichmelzender Schnee auf den tiefer liegenden Fluren bas üppigfte Pflanzenleben wedt, fo bag im Commer alles Bich aus ben benachbarten Gegenden bier gufammengetrieben wird. Die an Armenien greugenden Provingen find Moful, Marebin und Borgania \*) (Georgien), zwijden bem Edwargen und Rafpijden Meere gelegen. Dort erlangt Marco Renntnig von Delquellen (Steinel), bie fo reichlich quellen, bag man alljährlich viele Rameele bamit belabet. Gin Theil biefes Landes, gefchutt burd uneinnehmbare Bergfestungen, wiberftand bamals noch bein Andringen ber Tataren. Die Bewohner, griechische Chriften, lernen wir ale mohlgebildete, tubne Schiffer, ausgezeichnete Bogenichuten und tapfere Arieger fennen. Sier bei Derbend, gwijden bem Rantafne und bem Rafpijden Meere, ift ber berühmte Bag, ben Alexander ber Große, ba er burd benjelben nicht zu bringen vermochte, mit einer hoben, thurmbewehrten Mauer verschloß und fo bie babinter wohnenden Tataren absperrte. Deshalb beißt diefer Bag bas .. eiferne Thor". Marco Bolo fdilbert biefes Land als wohlangebaut, reich an Stadten und Schlöffern; es hat Alles im Ueberfluß, was jum Leben gebort, erzengt viel Ceibe und fertigt bie iconften Ceibenftoffe mit eingewirftem Golb. Sier liegt bie fcone, terraffenformig fich erhebenbe Ctabt Tiflis mit vielen Borftabten und befestigten Plagen ringe umber, wo armenische und georgische Christen neben Mohammebanern und Juben ihren Wefchäften nachgeben. Gie find bem Groftban unterthan und verfteben fich febr aut auf Berftellung toftbarer Seibenzeuge und anderer werthvoller Stoffe. Bon bem in ber Mitte von Armenien liegenden Moful erfahren wir, bag bon Arabern und Chriften bamale icon bie vielbegehrten fconen Benge von Gold und Seibe in Menge gewirft murben, Muffeling genannt. Den gebirgigen Theil biefes Landes bewohnen bie Rurben, theils Christen theils Mohammedaner, geset : und sittenloses Naubgefindel, beren einzige Beschäftigung barin besteht, die Raufleute zu plündern. Neben biefem Lande liegen die Landschaften Mus und Maredin, two Baumwolle in großer Menge erzeugt und baraus bie Tucher, Boccafini genannt, gewebt werben. Durch Balbach (Bagbab), bie machtigfte und bornehmfte Ctabt biefer Gegenben, flieft ber Tigris, auf welchem bie Ranfleute ibre Guter bis in bas Inbifche Meer führen, vorbei an Balfora, bas gwifden Sainen ber iconften Dattelpalmen liegt. In beiben Stabten wurden fostbare Geibenftoffe mit Golb, Damaft, fowie Sammet mit allerlei Thierfiguren gewebt, und fast alle Berlen, die von Inbien nad Europa fommen, burchftochen und gefaßt. Much Tauris, in ber Brobing Graf, fdilbert unfer Reifenber als eine große Ctabt mit vielen Borftabten und wohlbefestigt. Ihre Ginwohner wirten fostbare, in gang Ufien und Enropa gesuchte Seiben : und Golbftoffe. Cble Steine und Perlen giebt es bier im Ueberflug, fofts liche Garten voll lieblicher Früchte umgeben bie Stadt; boch find nur bie Raufleute, bie fich mit bem fremben Sanbel beschäftigen, reich; bas als treulos und berratherifch befannte niedere Bolf wird burch ben Urm ber Tataren im Baum gehalten. Nicht weit von Tanris liegt ein Rlofter bes beiligen Barfamo, beffen Donche ichone Burtel weben und ale viel gesuchte Mittel gegen Gichtleiben verschenten. Das Land Perfien bestand bamals aus acht Königreichen, Kafibin (Kazwin), Kurbistan (ober Rhufiftan), Guliftan (Geiftan), Spaan (Sipahan), Schiras, Concara (bas

<sup>\*) 3,</sup> ftatt bes weichen g, gebort bem altvenetianischen Dialette an; fprich bic; 3. B. Bampa für Gampa, mager für maggior.

Gebirgstand von Sinjar) und Timocain (Damphan). Seine Pferbezucht stand bamals in höchstem Ansehen. herrliche Thiere, nach Indien ausgeführt, werden nicht selten mit 200 turnesischen Pfunden verkauft. Richt minder gefucht sind bie außerordentlich großen Esel Persiens, die oft noch theurer bezahlt werden, denn sie tragen unglandlich schwere Lasten und sind, selbst in unfruchtbaren Gegenden, viel leichter als das Pierd zu erhalten. Auch Kameele werden hier in Menge gezüchtet, doch sind sie langsamer als die Esel. Die Einwohner sinder gehalten, doch blüben bei ihnen handel und Gewerde. In Stoffen von Seide und Gold, in Baumwolle, Getreide, Wein, Früchten, von denen in Ueberslus vorhanden ist, bestehen die Haupterzeugnisse des Landes. Eine der bedeutendsten Städte an der Grenze, mitten unter Dattelpalmenwäldern, ist y asd i (Yezd), wo das unter diesem Namen bekannt gewordene Seidenzeug gewebt wird. An den östlichen Grenzen Persiens liegt das Königreich Kirman, von tatarischen Statts baltern regiert, in dessen Bergen die föstlischen Türtise gesunden werden.

Die Ginwohner verfertigen Baffen und Reitgezeuge aller Urt in großer Bute, bie Frauen und Dabden ftiden in Seibe und Golb auf prachtige Deden, Borbange und Riffen mancherlei Thiere, fotvie bie anmutbigften Bergierungen. mit bemertenswerthem Geschmad und außerorbentlicher Geschidlichfeit. Bon Rirman führte ber Weg acht Tagereifen weit burch freundliche Gegenben und icone Balber über einen Bergabbang, ber gwei Tagereifen lang fich nieberfentt und nur von Sirten und beren Seerben belebt ift; bann auf eine Ebene, Die fich feche Tagereifen weit gegen Guben ausbreitet. Bier liegt bie bamale von ben Tataren zerftorte Stadt Ramandu. Marco Polo rühmt die Granatapfel, Quitten u. a. Früchte, bie eblen Geflügelarten, Turteltauben, Fafanen und roth und weiß gefiederte Birtbubner, Die er bier in Menge vorfindet. Unter bem Bieb balt er fur mertwurdig große weiße Ochsen mit glattem Gell, furgen, biden Bornern und einem Boder gwifden ben Schultern; fie tragen ichwere Laften und Inieen nieder wie bas Rameel, um fie aufzunehmen; besgleichen bidichtvanzige Schafe, beren Schwange 30 Bfund und mehr wiegen und für einen toftlichen Lederbiffen angeseben werden. Die gablreichen Städte bes Landes find mit boben Mauern jum Cout gegen bie wilden Raraunas umgeben, ein Difchvolf aus lichten Tataren und buntlen inbifden Weibern, beren Schaaren öfter bas Land burd: fdmarmen und rauben und morben, was fie erreichen. In allen teuflischen und magifden Runften erfahren, bullen fie ihre Feinde in Finfterniß, um fie bann ungeseben zu überfallen, wie es auch bem Marco einmal erging, so bag er fich mit Dube in ein festes Schlog rettete. (Die Raraunas benuten ju ihren Ueberfällen bie ichnell einfallenden Debel.)

Ueber eine gweite Bergneigung kam Marco in die schöne Ebene von Ormus (Cormos ober Hormus), ein Land voll von klaren Flüssen und Bächen und den schönkten Dattelpalmenwäldern, die unser Reisender von Birthühnern, Papageien und anderen undekannten Vögeln belebt fand. Unsern der Küste auf einer Inseliegt die Stadt Ormus, die mächtigste und festeste Stadt im vormaligen Königreich Kirman, wohin auch Marco schijfte und die Kaufleute aus allen Gegenden Indiens Gewürze und Spezereien, köstliche Steine, Perlen, Golde und Seidens

gewebe, Elefantenzähne und viele andere Waaren bringen. Im Sommer ziehen bie Einwohner wegen der übergroßen Siße in ihre Gärten an der Küste oder auf die Inseln in den Flüssen, wo sie auf Pfählen Hitten errichten. Jeden Tag weht von der neunten Stunde die zum Abend der Landwind drückend heiß; um nicht zu erstiden, — so versichert unser Gewährsmann — tauchen dann die Leute bis an's Kinn in das Wasser und bleiben darin so lange, die er zu weben aufhört. Man erzählte dem Benetianer, daß ein heer von 1600 Reitern und 5000 Soldaten zu Fuß, welches den Beherricher von Ormus zur Zahlung des Tributes zwingen sollte, durch diesen Kien Wind (dädi-samdm) vernichtet worden sollten ist zur den die Bewohner von Ormus ohne Nägel, denn das Holz ist so hart und troden, daß es zervolltert wie irdene Waaren, oder den Ragel zurücktreibt.

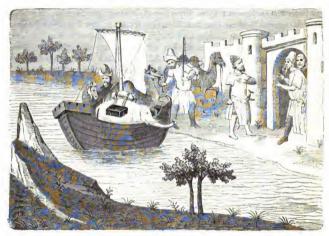

Anfunft in Ormus. (Rach bem Livre des Merveilles.)

Borsichtig werben die Planken an den Eden gebohrt und mit hölzernen Pflöden verbunden, dann mit Garn, das aus den Fasern der Kolosnuß gemacht ist, zussammengenäht, mit einem aus Fischfett bereiteten Del eingeschwiert und mit Fadenwerg kalfatert. Hat ein solches unsicheres Fahrzeug seine Ladung einges nommen, so wird es mit häuten belegt und auf diese häute werden dann die Pferde getrieben, die einen gesuchten Aussuhren Auflen ach India India ist einen gesuchten Aussuhren Aufler das India bieren Begen der großen Site ist das Land meist durre, so daß die Einwohner nur von Datteln und gesalzeuen Fischen, Fleisch und Beizenbrod können sie nicht vertragen. Bon Kirman reiste Marco drei Tage bis in die Wisse Kobinam, wo sich nur salziges Wasser vorsand, außer einem Fluß mit süßem Wasser, der unter Verde dahinslieft und nur an einzelnen Stellen zur Oberstäche gelangt. Au solchen Stellen hält der ermüdete Reisende an und erquidt sich und sein Lich,

benn die Umgegend weit und breit ist durr und öde. Mitten in dieser Wüste liegt auf einer Lase die Stadt Kobi nam (Khubis), beren Einwohner schöne Spiegel von meisterlich polirtem Stahl sertigen, auch Int graden und Tutie stüftliches Galmei) bereiten. Acht Tage lang dauerte die Wanderung durch die Wüste, die nichts darbot als salziges Wasser. Endlich wird die große Ebene Timocain an den nörblichen Grenzen Bersiens erreicht, wo der Sonnenbaum (arbor seeco, der fruchtlose Baum) wächst. Sein Stamm ist hoch und die, sein holz gelblich wie Buchsbaum, seine Wätter sind grün und oben weistlich; er trägt Hullen weit Bentusse, die keine Frucht enthalten. Auf 100 (italienische) Meisen weit bemerkte man keinen anderen Baum, doch sind die Städte in diesem Lande wohl versehen mit allem Nothwendigen, das Klima ist gemäßigt, die Bewohner sind wohlgestaltet und die Weiber, wie Marco rühmt, die schönsten der Welt.

Much bon bem "Alten bom Berge" (b. i. bem Berrn im Gebirge Libanon, bem Oberhaupte ber Affaffinen) weiß Marco Bunberdinge zu erzählen, jedoch nur bas, mas er bier von glaubmurbigen Perfonen gebort hatte. Jener mufteriofe Gewalthaber bieg Aloeddin und befannte fich ju ber Religion Dobammeb's, feine Refibeng lag in ber Lanbichaft Mulchet, b. i. bem Ort ber Reper. In einem iconen, von zwei hoben Bergen eingeschlossenen Thale ließ er einen fostlichen Garten anlegen, mit ben lieblichften Früchten und Blumen, prächtigen Balaften und hoben Terraffen, geschmudt mit Golb, Gemalben und feibenen Stoffen. Ueberall ipringen Brunnen mit flarem Baffer, raufden Bade mit Wein . Mild und Sonig. In ben Balaften weilen bie iconften Dlabden und Granen, erfahren in allen Arten bes Gesanges und ber Mufit, geschickt zum Tang und zu allerlei Freudespenden sowie zur Aurzweil. In fostlichen Aleidern wandeln sie täglich in ben Garten, weilen in ben Pavillone, frei von ihren Aufseherinnen, und erfüllen Alles mit heiterer Luft. Doch ben Zugang zu biefem Thal bes Parabiefes versperrt ber Fürst mit einem uneinnehmbaren Schloß, burch welches nur ein gebeimer Zugang in ben Garten führt. Mus ben Jünglingen, Die ibn umgeben, erwählt er zu gewiffen Beiten gebn ober gwölf ber fühnften und hoffnungevollften, versenft fie, nachbem er ihnen von ben gauberischen Freuden bes Barabiejes, in welches er fie berfeten fonne, ergablt, mittels beraufchenber Betrante in einen bewußtlofen Buftand. In biefem läßt er fie bann in verichiebene Bruntgemacher ber Balafte feines Paradiefes bringen. Sier ermachen fie mitten unter ben entjudenbiten Freuden, umgeben von ben lieblichften Dabchengestalten, bie Alles aufbieten, ihre Aufmertfamfeit und Gunft zu gewinnen. Bas fich nur bie Phantafie erbenfen fann, fteht ihnen zu Gebote. Go leben fie vier bis funf Tage im Raufche bes Entgudens, bann werben fie wieber eingeschläfert und gurudge: bracht, und wenn fie nun in ber gewohnten Umgebung erwachen, find fie fest überzeugt, durch die Gnade und Macht ihres Fürsten im Paradiese geweilt zu baben. Rein Bunber, wenn fie bem machtigen Bauberer fortan gu jebem Dienft auf Leben und Tob ergeben find. Go erzog fich ber Alte vom Berge eine immer bereite Schaar von blind ergebenen Anbangern, Mordgefellen, burch beren ent: fetliche Thaten er weithin Schreden und Furcht verbreiten ließ, bis ihm im Jahre 1262 ber Tatarenfürst Sulagu fein Ranbhandwerf legte, indem er ibn bezwang und ibn binrichten, feine parabiefifden Garten aber gerftoren ließ.

Beiter reifte Marco burd eine breite Chene, in welcher Sugel und Thaler anmutbig wechselten, feche Tage lang vorbei an vielen Stabten und festen Blaten (wabrideinlich burd Jan Berm und Rijdapur nach Merusarerud), bann burd eine Bufte von 40-50 Meilen obne Baffer und Gras bis gur Stadt Capuraan (Echabjeban ober Schahgan), Die berühmt ift, weil fie Die besten Melonen ber Welt liefert. Gie werben in bunne, gewundene Scheiben geschnitten, bann au ber Conne getrodnet und in großen Maffen verschidt, beun fie fint fuß wie Sonia. Bon bier gelangte er in bie prachtige Stadt Balach (Balf), beren Marmorvalafte bamale, von ben Tataren geritort, gum größten Theile barnieber: lagen. Bis bierber erftredten fich bie Grengen Berfiens in nordöftlicher Richtung. Bwei Tagereifen weiter liegt in beiterer, fruchtbarer Cbene Thaitan, wo gerabe großer Kornmarft gebalten warb. Die Gebirge ringeberum liefern Gal; in Menge, bas wegen feiner Sarte mit eifernen Inftrumenten losgebrochen marb. Es ift fo weiß, wie fein anderes in ber Welt, und in folder Menge vorbanden, baß, - jo verfichert unfer reifender Raufmann - alle Länder ber Erde bamit verforgt werben tonnten. Auch mit Manbeln und Biftagiennuffen ward bier großer Sanbel getrieben; bei allebem ift bas ausgestellte Zeugniß ben Einwohnern fehr ungunftig. Marco Polo nennt fie verwegene Jager, blutburftig und allen Laftern ergeben.

Ueber bie Stadt Scaffem (Refchem) tam Marco in bas Land Balafdan (Babatidian), beffen Ronig im Berge Sifinan (Shegbanian) auf bie foftlichen Balagrubinen (eine Art Spacinth) graben läßt, fowie auch Gold und Gilber in Menge gewinnt. Auch an lapis lazuli, aus bem bie Agurfarbe (Ultramarin) gewonnen wird, fowie an Gilber, Rupfer und Blei, fehlt es in biefem Bebirge nicht. Babllofe milbe Schafbeerben ichweifen ringeberum. Die Pferbe find bortrefflich, von außerorbentlicher Schnelligkeit und ihr Suf fo bart, bag fie, obne beichlagen gu werben, mit ihren Reitern bie fteilften und felfigften Berge binauf galoppiren. Auch ichnelle Gater: und Beierfalten, fowie Sabichte, giebt es bier in Menge, und bie Ginwohner verfteben gar trefflich bie Jagt auf Bilb unb Beflügel; auch find fie ausgezeichnete Bogeniduben, bauen Beigen und Berfte und preffen ein buftiges Del aus Ruffen und bem Gefam. 3br Land ift gefcutt burch enge Raffe und fefte Plate, ihre Aleiber befteben aus Fellen ber wilden Thiere, boch tragen bie bornehmen Frauen Beinfleiber von 60 bis 100 Ellen Baumwollentuch, benn es gelten bier folde Beiber für bie ichonften, welche bie vollsten Suften haben. Bu ben Gugen ber fteilen Berge breiten fich weite Ebenen aus, mit Gras: und Blumenteppiden befleibet, von Stromen bes flar: ften Waffers burdraufcht und voll ber ichmadhafteften Fifche. Die Luft an ben Bergen ift fo rein und beilfam, bag bie Bewohner ber Städte in Ebenen, wenn fie vom Fieber befallen werben, bier in brei Tagen wieber genesen, was auch Marco an fich felbft erfubr.

Durch bas Land Bascia (Baltistan) gelangte unser Reisenber in bie Proving Resmur, beren Bewohner in ber Magie sehr erfahren sind. Sie sind von buntelfarbiger haut, babei aber, wie auch ihre Beiber, sehr hubsch von Gestalt und Aussehen. Sie leben sehr mäßig von Reis und Korn und unabhängig unter ihrem eigenen Fürsten, haben viele Städte und seste Plätze und sind durch bichte Bälder und sehvierige Kässe vor seindlichen Einfällen geschützt. Von hier wendete sich

Marco über Balaichan gurud in bie Lanbichaft Bofan (Badian), und gelangte bann in norböftlicher Richtung, bon Berg zu Berg aufsteigent, an einen Bunft, wo man glauben fonnte, bag bas Land mit ben Berggipfeln ringsum bas bochfte in ber Belt fei (bie Sochebene Pamer). Mitten in biefen Bergreiben ift ein großer Cee, aus bem ein luftiger Glug burch bas üppigite Grun binftromt. Das magerfte Bieb, wenn es bierber fommt, wird in gebn Tagen fett. Darum giebt es auch hier Schafe bon außerorbentlicher Große, mit Bornern bon 3 - 6 Spannen Lange, aus benen bie Schafer Löffel und Eggefdirre foniten und Baune maden, um ihr Bieb bes Rachts gegen bie Bolfe ju ichuten. Dann aber folgt wieber eine menschenleere Sochebene, beren bochite Gipfel fo boch aufragen, bag in ber icharfen, bunnen Luft bas Teuer viel weniger Site giebt, als in ben niebrigeren Gegenden. Biergig Tage lang hat man bier in berfelben Richtung zu wandern und muß fich mit Allem verfeben, was man braucht; benn nirgende fieht man eine Bobnung, nirgende einen Straud, noch weniger einen Baum. Das in bas Land Beloro (Belur) mit robem, gobenbienerijdem Bolf. Endlich erreichte Marco Rajdgar, bas bamals auch bem Großthan unterworfen war. Die mohamebanifden Gintvohner treiben Sandel und Gewerbe, bauen Getreibe, Obst und Bein, Baumwolle, Flache und Sanf in Menge, und fertigen viele Baumwollenzeuge. Ihre Raufleute wandern in alle Welt; boch find fie ein fcmutiges, habfüchtiges Bolt, bas ichlecht ift und noch ichlechter trinft.

In nordwestlicher Richtung kam bann Marco zur Stadt Camarkand, in einer Ebene voll schöner Gärten und Fruchtselber; er reiste bann durch die Broving Karkan (Parkand) und gelangte endlich in das Land Khotan (Pitst der Chinelen), das sich acht Tagereisen weit erstreckt und gleichfalls dem Großschau unterworfen war. In biesem Lande sande Bolo Alles in Menge vor, was zum Leben worfen, seine Cinwohner schildert er als gute Kauf: und Gewerbsleute, boch als ichlechte Krieger. Durch die Provinzen Beryn, wo Chalcedon und Jaspis gefunden werden, und Tich artschan, den worden ben Tataren verheert darniederlag, führte die Reise gegen Nordosten in die Stadt Lop, bem Ansang der Wüste Gobi.

Sier maden bie Reifenben, welche bie Bufte burdwandern wollen, Salt und belaften eine Angabl ftarfer Gjel und Rameele mit Mundvorrath und allem Nothwendigen; wird biefes aufgezehrt, bevor bie Bufte überwunden ift, fo tobten und effen fie bie Laftthiere. Dreifig Tage reifte man burch biefe Bufteneien auf bem fürzesten Wege über fandige Flachen und fahle Berge, boch findet man Baffer, bas nur an wenigen Stellen falzig ift, nach jedem Tagemarich, genug für 50 bis 100 Berfonen und ihre Laftthiere. Nirgends erblickte Marco die Spuren von Thieren, nicht ein Bogel mar hier zu feben; die Bufte ericbien ihm nur als Aufenthaltsort bojer Beifter, welche bie Reifenden mit Blendwert verberben, fie bei ihrem Ramen aus bem Schlafe rufen und bann auf Abwege führen, in ber Nacht wol auch bas Getrappel eines Reitertrupps nachahmen, am Tage in Geftalt eines folden ericheinen und bie Rarawanen mit bem garm von Trommelflang und Baffengeflirr in bie Glucht icheuchen, fo baß bie Berirrten bor Sunger elend umfommen. Deshalb bezeichnen bie Reifenben am Abend, bevor fie fich zur Rube legen, ben Weg, ben fie am andern Morgen nehmen wollen, mit Gianglen und bangen jebem Lafttbiere eine Glode um, bamit fie sich nicht zerstreuen. Nach dreißig Tagereisen in ost-nord-östlicher Richtung bot die Stadt Sachi on (Schattschu), d. i. Sandfladt, im Lande Tanguth, die weistens von Gögendienern betwohnt ist und viele Klöster mit Priestern und mitgestalteten Gögendildern hat, einen willsommenen Ruhepunst. Nuch die Stadt und Landbichaft Kamul (Hami) liegt in der Proving Tanguth zwischen zwei Busten. Ihre Bewohner, gleichfalls Gögendiener, tras unser Reisender im Besitze alles dessenson, was sie nöthig haben. Er rühmte ihren Sinn für gesellige Bergnügungen, Mussiren, Singen, Tangen, Lesen und Schreiben. Fremde sinden bereitwillig Aufnahme in den Bohnungen; die Beiber und Töchter sind angewiesen, alle Busseher Gäste zu erfüllen, während die Männer sich auf ihre Landhäuser zurüdziehen und von hier auß senden, was die Fremden bedürfen; doch erwarten sie dassung. In solcher Gasterundschaft erblicken sie eine gottgefällige Kandlung.



Beltgerufte ber Tataren.

Ihre Weiber fand Marco hübsch und sie folgten bereitwillig den Befehlen ihrer Cheherren. Als Mangu-Khan dieses Land bezwang, verbot er dem Bolke die Ausübung solcher Sitten, doch in jedem Unglisst und Mismachs sah bieses fortan eine Strase für die Bernachtässigung der Gäste und bat inständig dem Großthan, es an der Befolgung seiner Gedräuche nicht zu hindern. Gegen Mitternacht grenzt an die Wüste die Landschaft Cincitalas (Tschin-tschi) etalas, d. i. Tschin-si-su), dem Großthan unterthänig und von Nestorianern, Mohammedanern und Gögendienern bewohnt. Hier ward aus Albest ein Tuch gewebt, das im Feuer uicht verbrennt. Die falerige Substanz gräbet man in den Bergen. An der Sonne getrochnet, reinigt man sie von den erdigen Theilen durch Stoßen in einem Mörser und durch Wasschen, dann werden die Fäden gesponnen und gewebt und das Gewebe im Feuer weiß wie Schne gebrannt.

Wandert man von hier zehn Tage in nordöstlicher Nichtung, so kommt man in die Landschaft und Hauptstadt Succuir (Soetschie), auch zu Tanguth gehörig, wo sich der Rhabarber in allen Bergen in solcher Menge findet, daß er in alle Welt verführt wird. In der Hauptstadt von Tanguth, Kampion (Kanticheu: fu), befagen die Chriften brei schöne Rirchen und die Mohammebaner eine Menge Rlöster und Priestersitze mit vielen aus Holz und Stein gesertigten, mit Gold überzogenen Gögenbildern. hier hielt sich Marco mit seinem Bater und seinem Obeim fast ein Jahr auf.

Bon Kampion zwölf Tagereifen nörblich, noch in Tanguth, liegt die Stadt Czina (Naime), von Aderbauern bewohnt. Wer noch weiter nordwärts reifen will, muß sich auf 14 Tage mit Lebensmitteln verforgen, denn er reift durch eine raube, menschenleere Gegend, die nur von wilden Thieren und besonders von wilden Ejeln beledt ift. Danu erreicht er die Stadt Karatoran, d. i. schwarzer Sand (Ahorin), wo die Tataren in alten Zeiten zuerst ihre Residenz aufschlugen.



Didingis : Rhan's Jurte. (Rad einem alten Gemalbe. Bergl, G. 34.)

Diefelbe mißt drei (italienische) Meilen im Umfange, ist mit einem starfen Erdwalle umgeben und von einer großen Burg mit dem Palast des Gouverneurs beschüßt.

Diese Tataren, so erzählt Marco, bewohnten früher die nördlichen Länder Jorza und Bargu (Sibirien) ohne Städte und seite Akage, dem mächtigen Ungthan, der auch Briefter Johann genannt wurde, unterthan. Bald aber verwehrte sich ihr Bolf so außerordentlich, daß Ungshan auß Jurcht vor der Ueberzahl dasselbe über weite Länderstrecken vertheilte und große Keerhausen zu den gefährlichsten friegerischen Unternehmungen aussandte. Dadurch aber wurde den Tataren ihre Stlaverei nur um so fühlbarer. Sie einigten sich untereinander, entwichen gegen Norden durch eine weite Wiste und kündigten, sobald sie glaubten, weit genug gekommen zu sein, dem Ungthan den Tribut. Um da Jahr 1162 wählten sie Ofdingis Khan zu ihrem Fürsten, einen Mann von eben ogroßer Nechtlichkeit und Weisheit wie Beredsankeit und Tapserkeit, der auch bald alle Tataren unter sein Scepter vereinigte, sie aus den Büssen Wissen

nissen heraussührte und mit ihnen viele Länder und Böller theils auf friedlichem Wege, theils durch seine furchtbare Kriegsgewalt unterwarf. Ueberall setzte er Statthalter ein, die gerecht wie er regierten und Jeden in seinem Besit schützen; überall sessel er die Vornehmsten der Unterworfenen durch Guust und Ehren an sich. Im Bertrauen auf seine Macht warb er jeht um Ungthans Tochter. Der aber erwiederte: "Wie kann Dichingis-Khan, der mein Knecht ist, meine Tochter verlangen? Saget ihm, wenn er seine Bitte wiederholt, soll er elendiglich von mir zu Tode geschlagen werden!" Da sammelte Dschingis-Khan voll Jorn ein großes heer und brach auf der großen Gene Tentul in einer gewaltigen Schlacht Ungshans Reich. Dieser selbst siel, seine Böller wurden unterworfen, seine Tochter Gemahlin des Siegers, der noch sechs Jahre lang seine Eroberungen fortsetze, bis er bei der Belagerung der Burg Thailin von einem Pseil in's Knie getrossen wurde und an dieser Wunde starb.

Muf ihn folgten fünf Rhane, - ber Titel Rhan ober Raan ift gleich bem



Gottermagen ber Tataren.

bes Kaifers — bis Kublai ber sechste Khan aller Mongolen wurde und während seiner fatt 60 jährigen Regierung einen großen Theil ber Welt eroberte. Alle Khane werden im Berge Altai begraben und wenn sie auch 100 Tagereisen von dert gestorben wären.

Die Tataren haben nirgends' seite Wohnungen. Sobald ber Winter naht, ziehen sie in die wärmeren Ebenen und im Sommer in die fühleren Gebirge. Während zwei bis drei Monaten steigen sie

immer höher hinauf und suchen frische Weide und Wasser, denn das Gras an einem Orte reicht nirgends hin, um die ungeheure Menge ihrer Heerben zu ernähren. Ihre Zelte, deren Eingang immer nach Süden sieht, bestehen aus Pfählen, welche sie mit Filz bedecken; sie sind rund und so fünktlich gemacht, daß sie sich in ein Bündel zusammenlegen und auf Wagen fortschaffen lassen. Außer vierrädrigen Luster wierrädrigen ganz mit Filz bedeckte Wagen, in welchen sie einen ganzen Regentag trocken siehen können. Ochsen oder Kameele ziehen diese Zeltwagen, und Weider, Kinder und alle Lebensmittel sind darin. Die Frauen betreiben die Handelsgeschäfte und beforgen Alles, was zur Wirthschaft gehört; die Männer beschäftigen sich nur mit der Jagd, der Bogelbeize und dem Wassen; des sie eleben hauptsächlich von Wilch und Fleisch, von dem Wild, welches sie erlegen, und von einer Art Kaninchen, Pharanonismaus genannt. Sie trinken am liedsten Stutenmilch, die sie ähnlich dem weißen Wein zu bereiten wissen und Kemurs (Kumis) nennen. Die Frauen sind überaus keusch und ehrbar, denn Treulosigseit gilt als das ehrloseste und niederträchtigste Laster; die Männer

verkehren stets freundlich mit ihren Weibern und diese leben, auch wenn sie ihrer zwanzig sind, stets in Ruhe und Cinigkeit, nur der Hauswirthschaft, der Sorge für Mann, Kinder und Diener. Der Mann uinunt so viele Frauen, als er ernähren kann, denn der Auswand, den er für sie zu machen hat, ist nicht groß, beträchtlich aber der Ruten, den er aus ihrem Handel und ihrer Arbeit gedwinnt. Deshalb bezahlt er auch gern den Aeltern des Mädchens, das er zur Frau begehrt, ein Heirathsgeld. Die erste Frau und ihre Kinder gelten als die rechtmäßigen. Nach dem Tode des Baters darf der Sohn alle Weiber desselben, nur nicht die eigene Mutter und leibliche Schweiter, beirathen.

Die Tataren glauben an einen bodiften Gott, groß, erhaben über alles Arbifde, bringen ibm täglich Weibrauch und Gebete und fleben zu ihm um Gegen und Gefundbeit. Erft Didbingis-Aban verfündete biefe Religion in feinem Gefets: buche ben Mongolen. Daneben verebren fie einen gweiten Gott Ratigan (Atoga). beffen Bilb, mit Gil; ober Tuch bebedt, von feinem Beibe und feinen Rinbern umgeben, in jedem Saufe fteht. Diefer Gott fteht allen irbifden Angelegenbeiten vor, fdutt bie Rinder und bas Befitthum und verleibt ben Gegen ber Ernte. Die Reichen fleiben fich bier in golbburchwirfte Geibe, in Bermelin. Bobel und andere foftliche Belge. Ihre Baffen find Bogen, eiferne Rolben, auch Speere, boch find fie in ber Gubrung bes Bogens am geschickteften. Mus biden Buffel: und anderen Thierhauten, die fie am Reuer trodnen und barten, machen fie fich fehr fefte Ruftungen. In ber Schlacht fampfen fie auf's Tapferfte, benn fie achten bas Leben nur gering, baber find fie auch graufam gegen ibre Feinde. Mühe und Entbehrungen tragen fie mit Leichtigfeit. Bwei Tage und zwei Nächte können fie zu Pferbe bleiben, ohne abzusteigen und zu ichlafen. Rein Bolt übertrifft diefes Steppenvolt in Ausbauer und Gebuld, im Gehorfam gegen ihre Rubrer, feines bedarf fo blutwenia zum Unterbalt. Desbalb balt fie Marco Bolo für fabig, die Welt zu erobern, ein Bagnif, womit fie bereits mit beträchtlichem Erfolge begonnen haben. Will ihr Oberhaupt Krieg führen, fo ftellt er fich an die Spite eines Heeres von 100,000 Mann zu Pferde und fett hauptleute über je 10, 100, 1000 und 10,000 Mann, fo bag bas heer wohlgegliebert und jebem Befehl gefügig ift. Auf bem Mariche giebt eine Abtheilung zwei Tagemäriche vorans, andere Abtheilungen beden die Flanken und bilben ben Nachtrab. Auf weiteren Marichen leben fie meift von Mild und führen nur Lager: und Rochgerathe und fleine Belte bon Gil; mit fich. Jeber Mann muß 18 Roffe und Stuten haben, jum Bechfeln und gur Nahrung. Go reifen fie wol 10 Tage, ohne gefochte Speisen zu genießen, öffnen bann, wie und Marco verfichert, ben Pferben eine Aber und trinken bas Blut. Bon bem rabmigen Theile ber Mild bereiten fie eine Urt Rafe, ben fie an ber Sonne trodnen. Bon biefem nimmt jeder Reiter 10 Pfund mit fich auf den Marich, thut jemalig in ber Frühe ein halbes Bfund in eine Beutelflasche mit Baffer, bas beim Reiten in einander geschüttelt und in eine bunne Suppe verwandelt wird, bas ist des Tataren Mahlzeit. In ber Schlacht weichen fie einem Sandgemenge aus, um: ichwarmen lieber ben Feind mit ihren bebenden Pferden und beichießen ihn mit Bfeilen von allen Seiten, flieben und tobten im Davoneilen Mann und Rog, fo daß fie bereits gefiegt haben, wenn der Teind meint fcon Sieger bleiben zu fonnen.

Ihre Pferde wenden fich auf ein gegebenes Zeichen sofort nach allen Richtungen und erleichtern durch Beweglichkeit und Folgsamkeit den Sieg. Dieses sind die ursprünglichen Lebens: und Kriegssitten der Tataren. Seit der Eroberung von Ebina fangen sie an zu finken.

Nördlich vom Altai-Gebirge breitet fich bie Chene Bargu (Gibirien) 60 Tagereisen weit aus, von ben wilben Sorben bewohnt, die meift von Rennthieren leben, welche man auch jum Reiten abgurichten verfteht. Ihre Gitten gleichen benen ber Tataren, und auch fie find bem Großthan unterworfen. Das Land ber Mertiten grenzt an ben Dzean, two es auf einer weit nach Norden liegenden Infel fo viele und treffliche Beierfalten giebt, bag ber Großthan von hier feine Jagdvögel bezieht. - Reift man von Rampion fünf Tage nach Often, fo tommt man in bas Königreich Erginul, mit ber hauptstadt beffelben Namens (Liangticheu), bas auch zur Proving Tanguth gehört. Bon bier führt eine füboftliche Strafe nach Rataia und ber Stadt Gingui, in welchem Lande (Giening) wilbe Rinber fast von ber Große ber Elefanten leben, icon weiß und ichwarz gefledt, mit glattem haar, bas aber gwijchen ben Schultern bis zu brei Spannen auf: fteht und weiß und weicher als Geibe ift (ber tanguthische Buffel). Bon biefen Thieren brachte Marco einige nach Benedig. Gie laffen fich gabmen, und die Rinder, die von ihnen und ber gewöhnlichen Ruh erzeugt werden, find edler, fraftiger und ausbauernber als irgend eine andere Urt. Much wird bier ber iconfte und fostbarfte Dofchus erzeugt, bon einer Biege, Die ber Antilope ähnlich ift, boch feine Borner, fonbern vier Saugabne bat, bie oben und unten brei Finger lang und weiß wie Elfenbein vorstehen. Bur Beit bes Lollmonds bilbet fich ein Schwar voll geronnenen Blutes in ber Nabelgegenb, bann wird bas Thier am leichtesten im Mondlicht gefangen, die Saut abgezogen und an ber Sonne mit bem Inhalte, ber ben Dofdus giebt, getrodnet. Much Fafanen von iconem Gefieder, fast fo groß wie unsere Pfauen, giebt es bier. Die beidnischen Einwohner treiben Sandel, Gewerbe und Aderbau, find haflich, jum Didwerben geneigt, haben fleine Nasen, schwarzes Saar und wenig Bart; boch find bie Frauen bon weißer Saut, wohlgestaltet und bon freien Sitten, beren ber Mann fo viel nimmt, ale er ernähren fann.

Destlich von Erginul kommt man nach Egrigaia (hing-tsche am Hoang-ho) mit der Stadt Kalacia, wo Kamelottücher aus Kameelhaar und die seinsten weißen Wolltücher geweht werden. Bon hier nach Nordost liegt Tendul (oder Tendal, jest nur noch in Ruinen vorhanden), bessen König Georg der vierte Rachfolger des Priesters Johann (Ungkhan) und aus dessen Stamme ist. Er ist Christ und Priester, hat sein Land vom Großthan zu Leben und wie die anderen Prinzen seines Hauses eine Tochter desselben zum Weibe. Die Einwohner, Christen wie Mohammedaner, sind zu handwerf und Handel sehr geschätt, fertigen die schöfte Azursarbe, Stoffe aus Kameelhaar und andere. Weiter gegen Often reiste Marco an vielen Städten vordei, wo schöfen goldene Gewebe mit Verlmutter verziert, prächtige Seidenzeuge, tressliche Wassen und alle Arten von Kriegskültungen gesertigt, auch reiche Silbergruben bebaut werden. So kam er in die Stadt Ei an gan or (Schanganor, Tsahän-Nor), d. i. weißer See. hier hat der Großthan einen Palast, umgeben den Seen und Strömen, die mit unzähligen Schöfe

nen besetzt find, und von Sbenen, die voll sind von Kranichen, weißen, bunten und schwarzen, von Fasanen, Rebhühnern und Vögeln aller Art; darum jagt er hier auch am liebsten mit Fallen und Sperbern. In einem nahen Thal läßt er jährlich hirs, Buchweizen und andere Körner für die Vögel säen, und bei hoher Strafe darf Niemand diese Saat angreisen. Viele Wärter sind aufgestellt zur Psslege, und wenn diese pfeisen, kommen die Vögel von allen Seiten, um ihr Futter zu holen. Auch keine hütten sind für sie erbaut, daß sie die Racht darin zubringen.

Drei Tage weiter in norboftlicher Richtung liegt bie Stabt Kanbu (Schan: tu), bie Rublai-Rhan mit einem Palaft aus Marmor von bewunderungswürdiger Bracht bat bauen laffen. Die eine Sauptfeite biefer Raiferwohnung ftebt gegen Die innere Stadt, Die andere gegen Die Mauer. Gine Mauer von 16 Meilen um: giebt ibn und einen weiten Bart, ju bem man nur burch ben Balaft gelangen tann. 3m Bart wechseln auf's Anmuthigfte Balber und Biefen, von Baden burchftromt, von Dammbirichen, Reben und allerlei Wild belebt. In Räfigen werben 200 Jagdvögel gehalten, die ber Großthan felbit wöchentlich einmal befichtigt. Wenn er burch biefe Thiergarten reitet, führt er Jagbleoparben auf Bferben mit fich, bie, sobald ber Warter fie loslagt, in rafdem Jagen einen Birich ober ein anderes Wild erfaffen, bas bann ben Galten gur Abung gegeben wird. Mitten im Bart ftebt ein Luftbaus auf golbenen und bemalten Gaulen, um jebe Caule entfaltet ein vergoldeter Drache feine Flügel, mabrent fein Ropf ben Boriprung bes Daches ftutt, bas von vergoldetem Bambusrobr ift und mit einem Firnig bemalt, ber feine Raffe burchläßt. Die Bambusrohre, 3 Spannen im Umfang und 10 Rlafter lang, find von oben nach unten in gleiche Theile gerschnitten, fo bag fie Rinnen bilben, und fo mit beiden Enden an ben Dachstubl befestigt. 200 feibene Seile ftuben auf jeber Seite bas leichte Gebaube, bas gang gerlegt und nach Belieben wieber aufgestellt werben fann, gegen bie Bewalt bes Bindes. Ringsberum ift bie Luft überaus mild und beilfam, weshalb bier ber Großthan brei Monate, Juni, Juli und Auguft, fein Soflager balt. - Er bat einen Marftall von 10,000 Bengften und Stuten, weiß wie Schnee, von beren Mild Niemand trinfen barf, ber nicht jum Stamme ber Didingis:Rhan gebort. Jährlich am 21. Mondestage bes August sprengt ber Großthan nach bem Ausipruch ber Sterndeuter bie Milch biefer Stuten in ben Wind als Opfer für bie Beifter und Götter, und ruft ihren Cout babei an. Wenn aber Regen brobt, fo besteigen bie Sternbeuter bas Dach bes Balaftes und beschwören bas Wetter, fo baß, wenn es ringeum fturmt, ber Ort bes Obfere unangefochten bleibt. Auf ben Ruf ihrer Seiligfeit fich ftugend, erscheinen, fo erzählt Marco Polo, diefe Briefter in unanftandigem Meußern; benn fie verachten Reinlichkeit und Lebensgenuß, ja fie effen felbst von den Leichnamen der Singerichteten. Ihre höllische Runft grenzt an's Unglaublide. Benn ber Großthan an ber Tafel fitt, fo bewirfen fie, was freilich unfere heutigen europäischen Zauberer am Ende auch zu Stande brachten, daß bie Glafer und Flaschen auf bem naben Buffet fich felbst mit Bein, Dilch und anderen Betranten fullen, während ein anderes Runftftud, vermittels beffen bie Glafer und Beder burd bie Luft gebn und mehr Schritte weit gum Großtban gelangen und wieber gurud gum Buffet, wenn fie geleert find, icon in bie bobere Magie einschlägt.

## 4. Mittheilungen über den Großehan.

Im gweiten Buche feines Reisewerfes erzählt Marco bie Thaten Rublais Aban's, ber im Jahre 1256, 27 Jahre alt, bie Regierung antrat, nachbem er fich in allen Kriegen ben Ruf bes fähigsten und weisesten aller tatarischen Relb= berren erworben batte. Rach ber Thronbesteigung übergab er bie Kriegsleitung feinem Cobne und feinen Sauptleuten, nur ben Rrieg gegen Raban, feinen Bermanbten, ber fich im Jabre 1286 mit Raiba, einem anberen mächtigen Fürften, gegen ibn verband, führte er in eigener Berfon. In 20 Tagen sammelte er ein großes Beer und überfiel bie Rriegsmacht bes Haban, während biefer noch ichlief. Aublai leitete bie Schlacht auf einem bolgernen Raftell, bas vier Glefanten trugen, beren Leiber mit Pangern von gehartetem Leber geschüt waren; golbburdwirfte Deden bingen über bieje Banger berab. Armbruft: und Bogenichugen umgaben ibn im Raftell und bie große faiferliche Rabne mit ben Bilbern ber Conne und bes Mondes flatterte barüber. Gein Geer bestand aus 30 Abtheilungen gu Roß, je von 10,000 Mann, welche Maffen er in brei Abtheilungen fo ausbreitete, baß fie bie Armee Rayan's überflügeln mußten. Bor jeber Abtheilung war fuß: volt aufgestellt, bas fich binten auf bie Roffe ichwang, febalb bie Reiter fich gur Rlucht wendeten, und berunteriprang, sobald biefe einen neuen Angriff unternahmen. Auf ben Befehl bes Großthans erschallte auf beiben Alügeln zugleich bas Beiden gum Rampf mit unendlichem Geton aus allerlei Blaginftrumenten, worauf Edlachtgefänge folgten. Dann icog eine bichte Bolfe von Pfeilen auf jeber Seite nieber und ftredte gange Reiben bon Mannern und Roffen gu Boben. Das Sandgemenge folgte mit Langen, Schwertern und eifenbeschlagenen Rolben; baufenweise thurmten fich die Leichname auf, so daß es für beide Parteien unmöglich wurde, vorzuruden. Der Gieg ichwantte vom Morgen bis jum Abend, benut auch für Nayan, ber febr beliebt war, focht fein heer mit verzweiflungsvollem Muthe. Endlich manbte fich biefer gur Glucht, wurde aber ereilt und auf Rublai's Befehl zwischen zwei Teppiche gelegt und fo lange bin : und bergeschüttelt, bis er verschied, benn weber bie Sonne noch bie Luft burften Beugen sein, wenn bas Blut eines faiferlichen Berwandten vergoffen murbe.

Nach dem gewaltigen Siege hielt der Großthan einen prächtigen Einzug in die Hauptstadt Kambalu (Peling) und residirte hier die zum Ostersest. Bei diesem Feste gab er den Schriften die unzweideutigsten Beweise, wie sehr er Jesns Christus als einen der vornehmsten Propheten und bessen Meligion verschre, die von den Besennern nichts verlange, als was heilig und gut ist. Doch weigerte er sich stets, Shrift zu werden, denn er glaubte sest an die mächtigen Zubertunste seiner Priester, deren die Christen nicht fähig seien. Aus seinen weisesten Fürsten erwählte er 12 in den obersten Nath und betraute sie mit der Aufsicht und der Sorge über sein Kriegsheer; nach ihren Berichten ertheilte er Ehrenbezeigungen und Würden. Die Hauptschet über 1000 Mann erhielten als Zeichen ihrer Macht Tassen von Silber, die über 1000 Mann selche von Gold mit dem Haupt des Löwen und einer Inschrift, welche dei Strafe des Todes gegen den Träger der Tasse des Löwerlang gebot. Der Oberbeschlähaber trug eine große goldene Tassel mit den Vilbern des Löwen, der Sonne und des

Mondes; wenn er ausritt, wurde ein Counenschirm als Zeichen seines Manges über sein Haupt gehalten, und wenn er sich setze, rubte er auf silbernem Sessel.

Rublai: Aban - fo fdilbert Marco feinen madtigen Gonner - war mittelaron, bon moblaebilbeten Bliebern und ebenmäßiger Bestalt ; feine Gefichtefarbe licht, mit leichtem Roth überflogen, wie ber lieblide Edein ber Conne. fein Befen voll Anmuth: feine Augen bunfel und icon, die Rafe moblgebildet und portretend. Er befaß vier Frauen vom erften Range, beren erstaeborene Gobne gur Rachfolge berechtigt und beren Rinder alle rechtmäßig find. Bede von ihnen beißt Raiferin, bat ibre besondere Sofbaltung und nicht weniger als 300 Jungfrauen von großer Schönbeit ju Dienerinnen mit vielen Frauen, Ebelfnaben und Beridnittenen, jo bag fich ibr Sofftaat auf 10,000 belauft. Hugerbem verfügt ber Grontban über eine Menge Stlavinnen, Die alle aus ber Proving Ungut (mabrideinlich bas dinefiiche Alvenland Ringuta) gebolt werben, benn alle Einwohner find bier berühmt wegen ibrer iconen Befichtebilbung und lichten Sautfarbe. So oft es ibm gefällt, fendet ber Grontban bortbin feine Beamten, welche alle Jungfrauen ber Proving gusammenrufen und 4: bis 500 ber ichonften auswählen. Bon befonders barin erfahrenen Mannern wird bann bie Schönbeit ber Geftalt. Saar, Muge und Mund geprüft, ibr Werth nach Rarat, 16, 18, 20 und mebr, abgeschätt und bie von 20 bis 22 für ben hof gurudbehalten. Sier werben fie abermale von einem besonderen Ausschuß geprüft und 20 bis 30 nach der böchiten Schapung für ben Großtban gurudbebalten. Diefe werben nun Rachts von bornebmen Frauen beobachtet, ob fie feine fonftigen Mangel baben, nicht ichnarchen. von reinem Atbem und frei von üblen Ausbunftungen find. Saben fie auch biefe Brufung überftanden, fo verfeben fie in Abtheilungen bon je fünf in ben innerften Gemächern bes Balaftes ben Dienft, benn bier ift bie Aufwartung nur jungen Dabden bertraut; bie geringer geschätten werben ben Berren ber Sofbaltung augewiesen und bei biefen im Roden , Rleibermaden u. f. w. unterrichtet. Bunfct ein Berr bom Sofe eine folde gur Frau zu nehmen, fo giebt ber Großthan eine reiche Mitgift. Desbalb freuen fich alle Bater, wenn ibre Tochter für ben Sof bubich genug befunden werden, und glauben in foldem Falle, Diefelben feien unter gunftigem Stern geboren, ba ber Grofthan fie am beften verheiratben fann.

Des Großthans Palast in Kambalu, wo er vom Dezember bis Jebruar residirt, steht an der sublichen Seite der Stadt, von einer Mauer und einem tiesen Graben umgeben, umd bildet ein Viereck, bessen Geviertseiten je acht (chinesische) Meilen in der Länge haben, und ein Thor, das stets von Volk aus allen Gegenden umlagert ist. Innerhalb der Mauer ist ein Zwischenraum von einer Meile in der Veitet sur die Truppen; dann solgt eine zweite Mauer, die ein Viereck von sechs Meilen im Umsang einschließt und drei Thore auf der süblichen und drei auf der nördlichen Seite hat, durch deren mittlere der Großthan allein aus: und einzieht. Ucht große Gebäude stehen in diesem Bezirt, gefüllt mit dem kaiserlichen Kriegszeug. Der dritte Bezirt, von 20 Juß hohen, mit weißen Jinnen gezierten Mauern umgeben, umschließt ein Viereck von der Meilen, hat sechs Thore und acht große Gebäude mit des Kaisers Kleidung und Hosgeräthe. Ueberall sind schwe Walden und Wiesen mit zusten. mit zahmen und trilben Thieren aller Urt, überall ist üppige Weide. Drei Juß hohe, gepssafterte Jußwege führen nach allen

Richtungen, so angelegt, daß das Regenwasser sogleich auf die Wiese abläuft. In bieser innersten Mauer steht der Palast des Großthans, an Größe ohne Gleichen, denn er reicht vom nördlichen bis zum südlichen Ende der Mauer und umschließt einen weiten hof, über den aber nur Personen von Rang und die



Bache ichreiten burfen. Er beitebt aus ei= nem Erbaeicok und einem Dad und ftebt auf einer gebn Span= nen über bem Boben erhabenen, gepflafter= ten Blatform, Die ringeum von einer Marmormauer mit iconem Gaulenge: länder umgeben ift. Die Wanbe ber Salund Zimmer zieren veraolbetes Edmigwert, Figu: ren bon Rriegern, Draden und allerlei Bogeln, Darftellun: gen von Schlachten unb Jagovergnü: gungen, und auch an ber innern Seite bes weit porfpringenben Dades fiebt man nichte ale Gold und Malerei. Auf ieber Beite bes Balaftes führt eine große grei: treppe von Marmor: itufen binauf und in die Salle, die nur ju ben Gaft: mählern gebrancht

wird und eine ungeheure Menge Bolts faßt. Außerdem enthält der Palast eine große Bahl bewinderungswürdig schöner Zimmer mit Jenitern so durchsichtig und flar wie Arpstall. Der hintere Theil des Palastes bewahrt in vielen Zimmern den Schat, Gold und Silber, Edelsteine und Verlen und die föstlichsten Beneden, Gold und die Zimmer der Frauen und Mebsweiber, und in dieser Abgelcheine vollendet der Großthan am liebsten seine Geschäfte. Diesem Palast gegenüber sieht der Balast seines Sohnes Eingis, ähnlich jenem in Allem.

An feiner nördlichen Seite ist ein funftlicher Sügel von 100 Schritt Sobe und einer Meile in der Grundstäche, mit den schönften immergrunen Baumen besetht, benn wo nur der Großthan einen prächtigen Baum sieht, läßt er ihn ausheben und auf Elesanten hierher schaffen. Auf biesem "grunen Berge" steht ein zier-

lider grüner Bavil: lon, und alles bies gufammen getpährt einen munberbar föitlichen Anblid. Gegen Norben, noch in bem Begirf ber Stadt, ift bie Bob: luna, wo bie Erbe un biefem Berge aus: gegraben wurde; ein Bach ift bineinge: leitet und bas Gange au einem iconen Teich, bas Bieh gu tränfen . umgewan: belt. Bon bier läuft Die Strömung über einen Mquabuft in ein weites Baffin mifchen ben faifer: liden Balaften, bas bie Tafel bes Groß: thans mit Rifden perforat und am Ab: und Bufluß mit me: tallenen Bittern ge: idloffenift. Goma: ne und Waffervogel aller Art beleben ben Teichund eine icone Brude führt von einem Balaft gum anhern.



Reben bieser ältern Stadt Kambalu, b. i. Stadt des Herrichers, hat der Großthan aus Jurcht vor Empörung, welche ihm seine Sterndeuter verfündigten, auf der anderen Seite des Flusses, an dem die Stadt liegt, eine neue erbaut Taidu (Ta-tû, d. i. neuer Hof) und alle Einwohner, welche aus der Proving Kataja stammen, mit Ausnahme nur weniger Begünstigter, hierher versett. Auch diese neue Stadt, von einer weißen Mauer umgeben, hat die Gestalt eines Vierecchs und 24 Meilen im Umfang. Sie ist durchaus rechtwinklig angelegt, so daß

kornehme begeben sich an den Hof des Großthans. (Rach dem Livre des Morvollles.)

idnurgerade Stragen, gu beiben Seiten mit Buben und Rauflaben befest, von einem Thor jum andern führen. Alle Grundbesitzungen find in's Geviert vertbeilt und steben in gerader Linie zu einander, fo daß die Stadt völlig einem Schachbret gleicht. Der Wall bat 12 Thore, brei an jeber Seite, über jebem Thore und in jedem Raum gwischen zwei Thoren ftebt ein großes Gebaube, wo die Waffen ber Stadt aufgestellt find. Jedes Thor wird von 1000 Mann bewacht. 3m Mittelpunft ber Stadt hangt in einem bobem Gebaude eine große Glode; wenn biefe bes Nachts angeschlagen wirb, barf fic Niemand mehr auf ber Strafe seben laffen, er habe benn einen Tobtfranken ober eine Frau in Rindesnöthen im Saufe, und auch bann muß er ein Licht tragen. Wer von ben Wachen, bie 20 bis 40 Mann ftart jebe Racht umgieben, gefangen wird und fich nicht genügend entschuldigen tann, erhalt bie Baftonnabe. Bor jebem Thor ift eine Borftabt, bie bis jum nachften Thore reicht, fo bag bie Borftabte gufammen größer find als bie Stadt. In biefen find in Bwischenräumen von einer Meile Gafthofe und Rarawanjerais für bie fremben Raufleute gebaut, für jebes Bolt befonbere.

Des Großtbans Leibwache besteht aus 12,000 Reitern, ben Rafitan ober Quiefitan, b. i. Getreue bes Berrn. Gie werden von vier Sauptleuten befehligt, beren jeber mit seinen 3000 brei Tage und brei Nachte bie Bache bat; boch burfen auch bie Uebrigen ohne Erlaubnig ben Palaft nicht verlaffen. Salt ber Großthan feierlichen Sof, fo ftebt eine Tafel vor feinem erhabenen Thron. Er fitt auf ber nörblichen Seite ber Salle, bas Beficht gegen Guben gewendet, ibm jur Linten bie Raiferin, jur Rechten auf etwas niedrigeren Geffeln feine Gobne und Entel; bann folgen die anderen Bringen, die Reichsbarone und Ritter auf noch tieferen Siten; in gleicher Ordnung fiten auf ber linken Seite bes Thrones bie Gemablinnen ber Unwesenden. Der größte Theil ber Ritter und ibrer Frauen schmaust auf Teppichen, und außen vor ber Salle steht eine ungeheure Menge Bolfes mit Geschenten und Bitten. Bon feinem Thron aus überschaut ber Broß: than bas Gange. — In ber Mitte ber Salle befindet fich ein prachtvolles Runft: wert in Bestalt eines vieredigen Schreins, brei Schritte in ber Lange und brei in ber Breite, mit iconen Thierfiguren gegiert und gang übergoldet. Im Innern birgt es ein fostbares, einem Kruge ähnliches Gefäß, bas ungefähr eine Tonne faßt und mit Wein gefüllt wird. Auf jeber ber vier Seiten fteht ein fleineres Befaß, etwa einem Drhoft gleich, bas Stuten:, Rameelmilch und andere Betrante enthalt. In bemfelben Buffet find auch bie Trintgefage und Potale aus Gold, beren jedes fur 8 - 10 Berfonen ausreicht und bor je gwei Berfonen, Manner wie Frauen, gefest wird, jugleich mit einem filbernen ober golbenen Löffel in Beftalt eines Bechers jum Ausschöpfen. Befondere Sofmeifter forgen für bie Rang: und Tischordnung. Un jeder Thur fteben zwei Manner von riefiger Beftalt mit Staben, um bie Gintretenden gu binbern, bag fie beim Ueberschreiten nicht die Schwelle mit den Füßen berühren, denn dieses halten fie für ein Zeichen von bofer Borbebeutung. Die Berren, die ben Großthan bebienen, verhüllen Rafe und Mund mit Schleiern und feibenen Tuchern, bamit Speife und Bein nicht von ihrem Athem berührt werben, treten gurud und knieen nieder, sobald fie den Beder überreicht haben, worauf die Sofberren und Alle, die zugegen sind, das Gleiche thun. Die Musiker schlagen ihre Instrumente, so lange der Großthan trinft; setzt er den Becher ab, so nehmen Alle ihre Plätze wieder. Nach dem Mahl werden die Tische entfernt, Schauspieler und Sänger, Gaukler und Zauberer treten ein und ergögen den Großthan und seine Gäste, die Alle nach Hause gehen. — Der Geburtstag des Großthans, der 28. Mondestag des Septembers, ist im ganzen Neiche ein großes Fest. Der Kaiser kleidet sich dann in ein köstliches, golddurchwirktes Gewand und 20,000 Fürsten und Vornehme in eben solche Gewänder von Seide und goldschimmernder Farbe mit golddurchwistem Gürtel und ähnlichen Stiefeln, mit Steinen und Perlen, oft im Werthe von 20,000 Byzantinern. An dreizehn großen Festagen werden diese Kleider getragen, und wenn die Herren so köstlich geschmückt sind, meint man wol, es seine lauter Könige. Zieht der Großthan ein anderes Gewand an, so tragen auch die Großen ähnliche, dech sind es Kleider, die meistens 10 Jahre dauern.

Noch großartiger ift bas Beiffest. Die Tataren rechnen ben Unfang bes Jabres vom Monat Februar und an biefem Tage legt ber Großtban mit allen feinen Unterthanen weiße Bemanber an, benn bie weiße Karbe bedeutet Blud. Alle, welche Lander und Memter unter bem Großthan verwalten, überreichen ibm werthvolle Befchente, Golb, Gilber und eble Steine, mit vielen Studden weißen Tudes, als Zeichen ibres Gludwunides. Aebnliche Weichente machen fich gegen: feitig bie Großen und Bornehmen und umarmen fich mit lauten Freudenbegei: gungen und ben Worten: "Moge gut Glud Dich bas Jahr begleiten und Alles, was Du unternimmft, nach Bunich gedeihen!" Am liebsten berehrt man bem Großthan an biefem Tage weiße Roffe, bie in biefen Lanbern nicht ungewöhnlich find, und wer es vermag, in ber Babl neunmal neun. Go fcenft eine Proving wol 81 Pferbe, ober eben fo viele Stude Golb und Tud. Much die Glefanten bes Großtbans, an Babl 5000, werben an biefem Tage in prachtvollem Buge vorgeführt, besgleichen bie Rameele, alle beladen mit bem, was jum Sofftaat gebort. Um Morgen aber, ju Anfang bes Festes, gieben bie Fürsten, Sauptleute und Beamte in ber großen Salle por bem Throne auf; Die nicht binein konnen, bleiben braugen, fo bag ber Großthan fie überfeben fann. Wenn Alle nach ihrem Range geordnet find, ruft ber Dbermaricall: "Budt Guch und betet an!" worauf fich Alle mit bem Untlit gur Erbe neigen. Bieber ruft Jener : "Gott fegne unfern Raifer und erhalte ibn lange in ber Freude bes Blude und im Ueberfluß aller Länder!" - und Alle antworten: "Gott, erhalte ben Raifer; Gott, gieb es!" und werfen fich vier Mal nieber. Dann fdreitet ber Burbentrager zu einem reichgeichmudten Altar, auf welchem eine rothe Tafel mit ben Ramen bes Großthans fteht, und beräuchert biefe mit einer Räucherpfanne. Run naben auch die Uebrigen und bringen ihre Gaben bar. Nachbem ber Großthan barauf einen Blid geworfen, werben die Tafeln bergerichtet und bas Dabl in der oben beschriebenen Beise beginnt.

Bahrend seines Aufenthalts in Beting, vom Dezember bis Jebruar, veranstaltet ber Großthan auf vierzig Tagereisen weit ein allgemeines Treibijagen. Dazu läßt er aus ben Nachbar-Provinzen Wild aller Art senden; dann werden die Plage, wo das Wild sich aufhält, von allen Leuten, die in bieser Provinz Land besitzen, in immer engeren Kreisen umstellt und hierauf; das Wild mit Hunden und Pfeilen getödtet. Leoparden, Luchse und schone Tiger läßt der

Brofthan gur Jagd abrichten, und es gewährt einen prachtigen Anblid, wenn ein foldes Thier losgelaffen wird und mit wuthender Schnelligfeit ben Eber, ben wilben Stier, Siride und Baren überholt. Gie werben in Rafigen auf Bagen mitgeführt und ein fleiner Sund ift ihnen beigegeben, mit bem fie fich bald befreunden. Huch Abler werben abgerichtet, auf Bolfe zu ftogen, und fie find fo groß und ftark, bag fein Wolf fich ihnen entwinden kann. Zwei Ober-Jagermeister befehligen jeber 10,000 Jager. Die eine Abtheilung tragt rothe. bie andere lichtblaue Kleiber und jede führt gegen 5000 Sunde mit fich. Auf ber Jagb befest jene bas Gelb rechts, biefe links, und fo ruden beibe bor, bis fie einen Laubstrich von einer Tagereife befest haben, bag fein Wild ihnen entgeht. Es ift ein beiteres Schauspiel, Diese Jager in ihrem Treiben und Die Aluabeit ber Sunde zu feben, wenn ber Großthan mitten im Rreife ift und bie Sirice. Baren und gabllofe andere Thiere nach allen Richtungen verfolgt werben. Bon Anfang Oftober bis Ende Mar; muffen die beiben Jagermeifter bem Sofe täglich taufend Stud Wilb und eine Menge Fifche liefern. 3m Anfang Marg verläßt ber Großthan Rambalu und gieht zwei Tagereifen nach Nordwesten gegen ben Dzean, begleitet von 10,000 Falfnern und Boglern, um mit Sperbern. Safern und Geierfalfen bas Wild an ben Fluffen zu jagen. Dazu fommen noch 10,000 Tasfaol (Bachter), die in fleinen Trupps über die weite Gegend vertheilt find, mit ber Pfeife bie Jagdwögel an fich loden und fie bann, mit ber Rappe verwahrt, ben Falfnern gurudbringen, benn jeder Bogel traat ein filbernes Täfelden am Bein mit ben Namen bes Eigenthumers. Gin befonderer Beamter, Bulangagi, ber fein Belt auf bem erhabenften Buntt bes Felbes mit feinem Fähnlein aufgeschlagen bat, führt bie Aufficht über biefe Bachter und alles Gefundene wird zu ihm gebracht; wer Etwas verloren bat, melbet fich bort.

Der Großthan fitt in einem Pavillon, ber in ben Paffen bon gwei, auf ber Ebene von vier Elefanten getragen wird, und innen mit golbburdwirftem Tuch, außen mit Löwenfell überzogen ift. Zwölf feiner besten Geierfalten und zwölf feiner begunftigtften Barone find bei ibm, viele Unbere reiten ringeumber und geben Runde, wenn Bogel in ber Nabe find. Dann erhebt er ben Borbang, laft Die Falten fliegen und fieht von feinem Rubebette aus, wie biefe nach langem Rampfe bie Rraniche bewältigen. Sat er fich an biefem Schaufpiel gefättigt, fo begiebt er fich an ben Plat, wo bie Pavillons und Belte feiner Gohne und Großen ringe um fein faiferliches Belt, bas wol 10,000 Dann faßt, fteben. Diefes ift aegen Morgen mit einem zweiten Belte berbunden, bas in einer weiten Salle ben Großthan mit feinen Bertrauten aufnimmt und eine zweite zum Schlafen für ibn enthält. Daneben fteben bie prächtigen Belte feiner Gemahlinnen, während andere Belte und Bimmer bie Dienerschaft und ben Saushalt bergen. Die Belte find außen mit geftreiften Tigerhäuten, innen mit Bermelin und Bobel fo bicht bebedt, bağ weber Regen noch Wind einbringen fann; bie Seile find von Seibe und alle Sallen bon brei geschnitten und vergolbeten Gaulen getragen. Dan meint in einer volfreichen Stadt zu sein, benn bes Raifers fammtliche Familie und Sofftaat begleiten ibn. Go jagt er bis jum Diterheiligenabend an ben Aluffen und Geen, ein Bergnugen, beffen Grogartigfeit Niemand begreifen fann, ber es nicht gesehen hat.

In bie Sauptftabt jurudgefehrt, halt ber Fürft brei Tage lang prachtigen Sof mit glangenden Reften, und auch bie Berrlichfeit biefer Tage geht über alle Begriffe, Die Menge bes Bolfes in ber Stadt ift nicht ju gablen. In ber inneren Stadt wird feine Leiche begraben noch verbrannt, niemand bingerichtet. Wo auch

immer ber Raifer feinen Sof balt, babin ftromen Rauf : und Gewerbeleute aller Urt und erfüllen bie innere Stadt und bie Borftabte. Mus bem gangen Rataia ftromen bie Baaren gujammen und viele taufend Wagen fommen allein mit rober Seibe, benn goldene Bewebe und Geiben: ftoffe aller Art werden bier in ungebeurer Menge perfertiat. Minas um die Sauptitadt liegen viele Stabte, beren Ginmobner nur bom Sofe leben.

In Rambalu ift auch bie Dlünze bes Großthans. Bapiergelb verftand man icon bamals im fernen Ditafien zu fertigen und zwar folgenbermaßen. Man nimmt ben bunnen Baft. ber gwijchen ber Borfe und bem Solg ber Maul: beerbäume fist, lägt ibn eintveichen, in einem Morfergerreiben und gewinnt baraus ein Bavier. bas bem Baumwollenpapier gleicht, aber ichwars ift. Diefes wird in langlich vieredige Stude von verschiedener Große gerschnitten ; bas fleinfte gilt einen Pfennig, größere einen bis gebn Grofden, noch andere einen bis gebn golbene Byjantiner. Coldes Bapier wird mit großem Auffehen und Geprange verfertigt, als ob es löthig Gilber ober flares Gold mare, benn eine Angahl besonders bagu angestellter Beamten idreibt ibren Namen barauf und ber oberite Müngmeifter ftempelt es mit einem in Binnober getauchten Giegel. Ber es nachmacht, erleibet Tobesftrafe, und wer fich weigert es angunehmen, magt fein Leben. Bu berichiebenen Beiten bes Jahres langen große Rarawanen: juge mit fostbaren Baaren an, welche auf Befehl bes Großthans von 12 erfahrenen Mannern geschätt werben; ein billiger Gewinn wird barauf geschlagen und alle Bufubr gegen Bapiergelb vom Großtban angefauft.



Beidabigtes Papiergelb wechselt bie Munge gegen neues um, boch mit Abzug bon brei Prozent, giebt auch ebles Metall bafur bem, ber es braucht. Das gange Beer wird nur mit Papiergeld bezahlt, und fo gebietet ber Großthan über einen größeren Schat, als irgend ein Monarch in ber Belt; benn an Papiergeld fehlt es bem gludlichen Manne nie.

Dem gesammten heerwesen wie ben inneren Angelegenheiten stehen zwei höchste Behörben vor von jemalig 12 Bersonen; jener, ber Thai, b. i. oberster hof, entscheibet über Alles, was bas heer betrifft; bieser, ber Sing b. i. zweiter hof, leitet bie Regierung bes ganzen Reiches wie ber einzelnen Provinzen und hat in Kambalu einen großen Palast mit einer Ungabl von Beamten.

Hoditragen führen von ber Sauptstadt nach allen Provinzen, auf benen in Zwischenräumen von 20 bis 30 Meilen Bostbäuser eingerichtet find, fo fcon, bak Ronige in geziemenber Beife aufgenommen werben fonnen. Bebe Station bat 400 aute Pferbe, von benen bie Sälfte immer auf ber Weibe, bie andere gum Dienft bereit ift. And in ben gebirgigften Gegenden bat ber Großtban folde Boftbaufer mit allem Nöthigen einrichten laffen und Bewohner bingeschickt, fo bag gange Dorfer in ber Näbe entstanden find. Go find im gangen Reiche wol 200,000 Bferbe und 10,000 Boitbaufer fur bas Boftwefen bestimmt. Diefe praftifche, erfolgreiche Einrichtung buntte unscrem Reisenben fo munberbar, wie man fich leicht borftellen fann. Bivijden ben Boftbaufern find bon breign brei Deilen fleine Dorfer angelegt, jedes mit etwa 40 Sutten, wo bie Tuftboten bes Groftbans wohnen. Gie laufen nur von einem Dorf gum anbern und tragen am Gurtel fleine Schellen, um ibr Rommen anguseigen, damit ber Ablösende spaleich bereit stebt; so burch: eilen bie Nadrichten in furzester Beit weite Streden, und oft wird eine Frucht Morgens in Rambalu genfludt und am nächften Abend bem Großtban in Cianbu überreicht, wozu man fonit gebn Tage brauchen wurde. Gin Schreiber auf jeber Station zeichnet bie ankommenben und abgebenden Kouriere auf und andere Beamte untersuchen monatlich alle Stationen. Die Rouriere find frei von Steuer und erhalten gute Löhnung, ihre Pferbe werben von ben Bewohnern ber Ctationen verpflegt und alle Dorfer und Stadte find verpflichtet, eine gewiffe Ungabl von Boftpferben gu ftellen und gu unterhalten. Un Gluffen und Geen muffen bie nachsten Stabte ftets brei bis vier Rabne bereit balten und an ben Buften für bie Fortichaffung ber Gefandten und Boten Corge tragen. Mit außerordentlichen Depefchen reiten folde Boten 200 - 250 (dinefifche) Meilen in einem Tage und tragen bann eine Tafel mit bem Beierfalfen als Beichen ber boditen Gile. Gie umgürten ben Leib fest, binben ein Tuch um ben Ropf und reiten fo fcmell fie tonnen; in ber Nabe bes Postbaufes ftogen fie in ein weit: ichallendes Sorn und finden fogleich frifde Pferbe bereit, reiten auch wol, wenn fein Mondlicht ift, Die gange Racht, von Läufern mit Radeln begleitet.

Jedes Jahr ichiett ber Großthan Abgeordnete aus, um den Stand der Ernte in allen Prodinzen zu erfahren. Bo Miswachs ift, treibt er keine Schatung ein und füllt die Speicher mit dem Getreibe, das er bei guten Ernten auftauft und stets nur zur Zeit der Noth um den Marktpreis verkauft. Jindet irgendwo eine Liehseuche statt, so entschädigt er die Betrossenand den eigenen Heerben. So steht er überall dem Bolle bei, damit es von seiner Arbeit leben und seinen Bohlitand mehren kann. Auch hat er zu beiden Seiten der Landstraßen zwei Schritt von einander Bäume pflanzen lassen, die im Sommer Schatten geben und im Winter, wenn Schwee liegt, den Weg zeigen. Geht die Etraße durch selfiges Gebirge, so läst er Steine setzen und Begfäulen aufrichten.

Die Ginwohner ber Proving Rataja bereiten eine Art von Wein aus Reis

und Spezereien, der flar und angenehm von Geschmack ist und, heiß getrunken, schneller berauscht als irgend ein anderes Getränk. Auch verbrennen sie schwarze Zeine (Steinkohlen), die zwar keine Flamme geben, sondern nur etwas auslodern, aber viel hite ausströmen. Die ungeheure Menge der Einwohner braucht zum geizen, Baden und Kochen so viel Feuerung, daß das Holz nicht ausreichen würde, während dieser Feuerungsersat im größten Uebersussen vohlzeit sie und iberaus wohlseit seuerungsersat im größten Uebersussen Jamilie, die in Armuth gerathen ist, so giedt er her, was zu ihrem Jahresauswand gehört. Ein besonderes Hofamt ist nur mit Verwaltung der Armen: Angelegenheiten betraut. Niemand wird Speise berweigert, der darund bittet, und kein Tag vergeht, an welchem nicht vom kaiserlichen Hos 20,000 Schüsseln Reis, Hirse u. a. vertheilt werden. Deswegen beten die Armen zu dem Größsan wie zu einer Gettheit.

Begen 5000 Mitrologen und Edidiglebenter find in Kambalu, für welche ber Großthan fast allein forgt. Rach Aftrolabien, auf benen bie Planeten und bie Stunden, in welchen biefe ben Meribian paffiren, fowie die berichiebenen Ufpette für bas gange Jahr verzeichnet find, bestimmen fie ben Lauf und bie Stellung ber Bestirne und fagen bie Ericheinungen ber einzelnen Monate voraus, Sturm. Erb: beben, Seuchen, Berichwörungen und Rriege. Golde Wahrfagungen ichreiben fic auf fleine Bierede, Tafuini genannt, und verfaufen bas Stud gu einem Grofden. Wer etwas Reues unternehmen will, läßt fich jedes Mal vorher von ihnen über ben Erfolg mabriagen. Die Zeit berechnen bie Tataren nach einem Cyflus von 12 Rabren und geben jedem Rabre ben Ramen eines Thieres, Lowe, Doffe, Drache, Sund u. f. w., die bann im nachsten Cyflus in berfelben Ordnung wieberfehren. Un einer boben Stelle ihrer Zimmerwand hangen fie eine Tafel mit bem Namen bes boditen Gottes, opfern bier täglich Beibrauch und beten um Glud und Gefundheit, indem fie die Sande emporheben und mit dem Untlig brei Mal auf ben Boben ichlagen. Unter biefer Tafel fteht bas Bilb Ratagai's, bes Gottes über alle irbifden Dinge, mit feinem Weibe und feinen Rinbern. Gie glauben, Die Geele wandere unmittelbar nach bem Tobe in einen anderen Leib und habe es bann, je nachdem fie es verbiene, beffer ober ichlechter. 3m Umgange unter einander find fie gierlich und höftich, grußen fich mit freundlichfter Artigfeit und zeigen in Allem gute Erziehung , Anftand und höchfte Sauberfeit. Rindliche Undankbarteit wird auf's Strengfte bestraft. Uebelthater fperren fie in's Gefängniß, boch werben fie entlaffen, wenn ber Großthan alle brei Jahre Die Gefängniffe öffnet; zuvor aber erhalten fie ein Brandmal auf die Wangen. Alle Gludespiele und Betrugereien, benen bie Ratajer mehr als Andere ergeben find, hat ber Großthan verboten. Wenn fie fich auf eine 1/2 Meile bem Blate naben, wo ber Monarch fich aufbalt, fo nehmen fie ichon eine bemuthige Stellung an, fo bak man fein Geräusch, fein lautes Eprechen vernimmt. Mlle Bornehmen führen ein fleines Gefaß mit fich, in bas fie fpuden, und haben fie gefpudt, fo legen fie ben Dedel barauf und machen eine Berbeugung. Benn fie bei Sofe eintreten, gieben fie Stiefel von iconem weißen Leber an und geben bie, welche fie getragen haben, ben Dienern, um bie Teppiche nicht zu beschmuten.

## 5. Weitere Afittheilungen aus dem zweiten Bande der Reiseberichte Anarco Polo's.

Nach dieser Schilberung kehrt Marco zu der Beschreibung der einzelnen Länder zurück. Zehn Meilen von der Hauptstadt kommt man an einen großen Fluß Pulis ang an (d. i. Sang-kan, rechter Zusluß vom Key-ho), der in den Dzean mündet und stets von vielen Schiffen belebt ist. Eine prachtvolle steinerne Brücke, 300 Schritt lang und 8 Schritt breit (diese Brücke besteht noch), sührt hinüber; sie ruht auf 25 Pfeilern und 24 Bogen von Serpentinstein und ist auf beiden Seiten durch eine Brustwehr aus Säulen und Platten von Marmorgeschützt. Auf der Jöhe der his zur Mitte aufsteigenden Brücke stehen anderthalb Schritt von einander zwei hohe Säulen mit Sockeln von Marmor, steinerne Löwen ruhen auf und neben der Säule. Auf jeder Säule des Geländers kauert ein steinerner Löwe und die Marmorplatten dazwischen sint schönen Wildvert geziert.

Bon bier gegen Norden reift man 30 Meilen burch ein fruchtbares Land mit iconen Gebanden, Beinbergen und Aderfelbern und fommt bann gu ber Stadt Giogiu (Ticho:ticheu), wo einträglicher Sandel blubt, Gold: und Geibengewebe und prachtige Schleier in Menge gefertigt werben. Bwei Stragen führen, Die eine nach Gubweften burch bie Proving Rataia nach bem Ronigreiche Ta-in-fu (b. i. Tai pan fu in ber Proving Schanfi), Die andere burch bie Proving Dan ji (Bonan), vorbei an iconen Stabten und festen Plagen voll Gewerbe und Sandel. Raufleute gieben beständig bon einer Stadt gur andern, wie gerade bie Deffen gehalten werben. Gieben Tagereifen weiter gegen Beften liegt bie Stadt Biranifu (b. i. Bin-gang-fu am Genho in Edanfi); berühmt burd bie Geibe, bie bier erzeugt wird, noch weiter westlich bie große Festung Thaig in (Phu-tfin am Soangbo), in welcher fich ein prachtvoller Caal befindet mit ben Bilbniffen aller Fürften. bie bier refibirt haben. 20 Meilen jenfeits biefer Festung gelangt man ju einem mächtigen Gluffe, bem Rara-moran (ber Boangbo), ber jo breit und tief ift. baß feine Brude binübergeführt werben fann. Das Land ift überall voll von Städten und Burgen, reich an allerlei Gewürzen, an Seibe, Fajanen und Bogeln in unglaublicher Menge. Weite Streden find mit bichten Balbungen von Bambusrohr befett, bas oft 11/2 Guß im Umfang hat und zu allem Möglichen ber: wandt wird. - Noch fieben Tagereifen gegen Weften liegt bie Stadt Que naanfu (b. i. Gin-gan-fu), die Sauptstadt eines alten Königreiche, bamale von Mangalu, bem Cobne bes Grofthans, regiert. Bewebe aller Art, Waffen und Rriegs: rüftungen werben bier in Menge von ben Einwohnern gefertigt.

Wiederum 3 Tagereisen und mankommt in die Provinzum: kin, die sich mit dichten Wäldern über ein weites Gebirge 20 Tagereisen weiterstreckt und erfüllt ist von Tigern, Bären, sowie von Wild aller Art. Gegen Westen liegt Achbaluch Manzi, d. i. die Grenze von Manzi, reich an Frückten und besonders an Ingwer. Dat man dieses Bergland 20 Stationen weit durchzogen, so kommt man in das frühere Königreich Sindig (Tschingen: fu) mit einer Stadt besselben Namens, die 20 Meilen im Umfang hat. Ueber ansehnliche Flüse, welche die Stadt durchströmen, führen prächtige steinerne Brücken, mit Reisen von Marmorfäulen, welche Dächer stügen, denn alle Brücken sind hier mit Ziegeln und Holzwert voll Malereien übersdacht und an den Seiten mit Kaushallen besetzt. Auch hat zede ein Zollhäuschen in

ber Mitte. Unterhalb ber Stadt vereinigen fich bie Bemäffer und bilben ben mächtigen Rjang, beffen Lauf bis zum Dzean 100 Tagereifen beträgt. Bon bier weiter reift man funf Tage lang an Stadten und feften Blaten mit bluben: bem Gewerbe, Sandel und Aderbau borbei, burd bidte Balber mit allerlei Bilb, und gelangt bann in bas Land Tibet, bas noch bermuftet liegt burch Mangu : Rhans Baffen. Beil ber Meniden fo wenige geworben, baben fich bie wilben Thiere, und befondere bie Tiger, in fo bebroblicher Weife vermehrt, bag Die Reisenden ftets ben größten Gefahren ausgesett find. Nachts binben fie bes: balb an ibren Saltepunften feste Buidel von grunem. 10 Ellen langem Bambus: röbricht und gunden biese an, worauf bie Sipe bas Robr mit solchem Gefrach auseinander treibt, bag man es zwei Meilen weit bort und bie wilden Thiere voll Gurcht entflieben. Die Bferbe, mit eifernen Gunidellen gefeffelt, idutteln fich bor Angit, gewöhnen fich indeffen an ibre Lage. Wahrend 20 Tagen findet man in biefem troftlofen und verwüfteten Lande weber Berberge noch Lebens: mittel. Allmalia erblidt man wieber einige Coloffer und feste Plate auf felfigen Soben und betritt endlich ein beffer aussehendes und wohlbebautes Land. Die Bewohner biefer Wegenden find wild und graufam, bie ichlimmften Diebe ber Welt. Gie leben meift von ber Jaab und vom Bogelfang, brauchen Rorallen als Munge, fleiden fich in Leder, Thierfelle und leinenes Beug, reben eine bejondere Sprache und ihre Schwarztünftler versteben fich, wie und Marco Polo ergablt, auf bollifche Runfte, indem fie Bewitter aufsteigen laffen und allerlei andere erstaunliche Dinge verrichten. Westlich von bier liegt bas Land Rainbu, bei beffen Sauptftadt in einem großen Galgfee viele Berlen von weißer Farbe und in einem naben Berge Türkifen gefunden werden. Als Geld braucht man Gold: stangen nach bem Betricht, als Scheibemunge flache Tafeln von Galg, zwei Pfennige im Werth und von ben Beamten bes Großtbans gestempelt. Eine Art Wein bereiten die Bewohner aus Weizen, Reis und Gewürzen, ein überaus foftliches Getrant. Ingwer, Raffia (Bimmt) und Bewurznägelein giebt es bier in Menge. Rach 15 Tagen tommt man an ben Flug Brius (Rincha : Riang), ber biefe Land: icaft begrenzt und wie andere Rluffe biefer Begenben viel Goldfand führt.

Jenfeits beffelben gegen Weften liegt bie Proving Karajan (Yünnan), von Centemur, einem Entel bes Großthans, regiert, gut bevöllert und wohlangebaut. Die Eintwohner ber hauptfadt Jaci (b. i. Goristhju), Chriften, Sarazenen und Göthendiener, brauchen Borzellanmufcheln (40 gleich einem venetianischen Großen) als Gelb, lieben ganz besonders ungelochtes Fleisch, bas fie inkleine Stückeschweiben und in einer Salzbrübe mit Beimischung von verschiebenen Gewürzen poteln.

Bestlich von Jaci ist die Provinz Karazan (Karad-schang) gelegen, von des Großthans Sohn Rogatin (Khogatschi) regiert. Auch hier fehlt es nicht an Goldsand in den Flüssen und Geldadern in den Bergen. Pertenmuscheln dienen als Scheibemünze. hier sindet man Schlangen von 10 Schritt Länge und 10 Spannen im Umfang (die Boa). Marco Polo muß mit denselben nicht in nähere Beziehung gesommen sein, denn er erzählt uns, daß sie in der Rähde Kopfes zwei kurze Beine mit deri Tigerkrallen und Augen so groß wie ein Vierpennigdrod hätten; ihr Nachen sei mit großen, scharfen Jähnen versehen und ausgelegt, um einen ganzen Mann mit einem Male zu verschlingen, und der Anblick

biefer Scheusale sei so furchtbar, daß kein Geschöpf sich ihnen nahe. Wenn sie Nachts aus der Höhle kröchen, um ein Wild zu erjagen und zu verschlingen, so wälzten sie sich zu einem nahen Wasser und vertwundeten sich dabei nicht selten bei beschwer an den scharfen eisernen Spitzen, welche die Einwohner hier in den Boden trieben und mit Sand bedeckten, daß sie sterben müßten. Schreiende Raben geben den Jägern das Zeichen, wo das tobte Ungethüm liegt, bessen



Galle als ein Beil: mittel gegen ben Big bon wüthenben Sunden gilt, mab: rend fein Meifd als Lederbiffen ge: fucht ift. Die mobl: berittenen Gintrob: traaen Ri: ftungen bon Buffel: leber und führen als Baffen Lange. Edilb und Arm: bruft mit bergifteten Pfeilen.

Künf Tage: reifen weitlicher gelangt man in bie Proving Barbandam mit ber Sauptitabt Uniiam (Dung: tichang), wo viel Gold, jedoch fein Zilber aewonnen wird, weshalb jenes, gegen biefes gehal: ten, febr billig ift (1:5) und bie Rauf: leute, bie Gilber einführen, gute Geidafte maden. Dlan: ner unb granen über: gieben ibre Babne mit

Goldblechen, die der Form berselben sehr fünstlich angepaßt find und sie gang bebeden. Auch punktiren sich die Männer mit Nadeln Streisen um Arme und Beine und reiben sie dann mit einem schworz färbenden Stoff, der nicht mehr zu verwischen ist. Haben sie bei einem Handel ein Schuldbekenntnis auszustellen, so nimmt ihr Derhaupt — schreiben kam hier Niemand — ein Stuck holz, theilt es in zwei Halten und verzeichnet auf beide mit Zeichen die Schuldblumme; jede

Bartei erhält hierauf ein Stud, und wenn ber Schuldner bezahlt hat, erhält er auch bas andere als Quittung.

Das Königreich Mien (Birma), an Indien greuzend, ist ein wenig bevölfertes Land mit großen Wäldern, belebt von Elefanten, Rhinozeros und anbern Thieren. Die Stadt Mien (Awa) ist groß und prächtig, ihre Einwohner sind jedoch Göbendiener. Bormals regierte bier ein mächtiger Monarch, ber sich

por feinem Tobe ein prächtiges Grab: mal errichten ließ. Poramidentbürme von Marmor er: heben fich am Ropf: und Kugenbe, gebn Schritte boch mit einer Rugel auf ber Cbike: ber eine Thurm ift mit Gold: platten bon Dau: mesbide, ber anbere mit Gilberblatten. ebenio bas Grab felbft beleat. 11m bie Rugeln ban: gen Glodden von Gold und Gilber, bie bei jebem Wind: ftok erflingen. 2016 ber Großthan er: fubr, baf bies bas Grabmal eines from: men Ronias fei, liek er es unangetaftet, benn bie Tataren betrachten es als eis nen Frebel, Etwas fich angueignen, bas einem Tobten ge: bort. Die Proving Bangala (Benga:



e fich ber Miniaturift bes Livre des Merveilles bie Jagd auf Elefanten und Ginhorn vorftellte.,

len) grenzt gegen Mittag an Judien und wurde erobert, nachdem Marco an den Hofdes Großthaus gefommen war. Weiter reifte Marco durch die Provinz Ami en, an der Grenze Indiens, in deren dichten Wäldern Elefanten und Einhorne gejagt wurden; dann durch die Landschaft Kanzigu, deren Einwohner ihre Leider mit Figuren von allerlei Thieren tätowiren. Es giebt unter ihnen Künstler, deren einzige Beschäftigung ist, mit der Nadel diese Figuren auf Beine und Bruft zu zeichnen und

sie bann schwarz zu färben. Wer die meisten solcher Figuren auf dem Leibe hat, gilt als der Schönste. An einem Flusse weit gegen Often (dem Kincha-Riang) liegt die schöne Stadt Cintigui, deren Einwohner geschidte Handelsleute und handwerker sind und es versteben, aus der Rinde gewisser Bäume Sommerkleider zu ferrigen, die ganz gut aussehen. Die Tiger sind hier so zahlreich, daß Riemand wagt, außerhalb der Städte Nachts zu schlafen oder mit seinem Kahn am Ufer anzulegen, denn die gefürchteten Raubthiere stürzen sich sogleich darauf und ersfassen ihre Beute auch schwimmend. Auch giebt es hier große und wilde Hunde, deren zwei wol eines Tigers herr werden.

Ueber Die Städte Sindifu, Bingui und Baganfu (am Soangbo und bem weitverzweigten Raiferfangt) erreicht man in mehr als 30 Tagereifen wieber bie Broving Rataia, und etliche Tage nachber bie Stadt Ciangli (2) ticheu) an einem breiten und tiefen Gluß, auf bem viel Ceibe, Spegereien und andere Bagren verschifft werben. Beiter nach Guben fommt man, borbei an großen Stabten und Burgen mit blübenbem Sanbel, nach Tubinfu (b. i. Tii nan fu) auf ber Salbinfel Schantung, einft eine prachtige Sauptstadt, Die ber Großthan fich unterwarf. Gie bat Die Berichtsbarteit über 11 andere Sandeloftabte und ihre Umgebungen mit ben ichonften Garten, ausgestattet mit prachtigen Baumen, Buiden, Grudten und Obitforten, getrabren reigende Aufenthaltsorte. Bon bier nach Guben erreicht man nach fieben Tagen burd ein eben fo reiches Land bie Stadt Fengni-matu, wo bie Bewohner ben großen Kluft in zwei große Arme getheilt baben (Wen:bo und Wei:bo), von benen ber eine nach Morgen burch Rataia, ber andere nach Weften in ber Broving Manji flieft. Auf biefen Gluffen gebt von einer Broving zur andern täglich eine fast unglaubliche Ungabl von Schiffen, belaben mit Waaren aller Art und von großem Werth. 16 Tagereisen weiter, und man gelangt fübmarts burd blübenbe Sanbelsorte und vorüber au festen Echlöffern an ben großen Rluß Rara : moran (Hoangho), ber feine Quelle im Lande bes Ungthan hat und bie arökten Schiffe mit reichen Ladungen weiter befördert. Ungefähr eine Meile von ber Mündung, nabe ber Stadt Roisganszu (Goeisgnansfu), befindet fich ein Safen für, wie Marco Bolo verfichert, 15,000 Schiffe, beren jedes 15 Pferbe und 20 Mann außer bem Schiffsvolt faßt. Es lag bamals eine Rriegeflotte vor Anter, benn Rublai Rhan ruftete fich in großartiger Weise zur Eroberung Japans.

Jenseits dieses Flusses liegt die wichtigste und reichste Proving, die in der Ostwelt zu sinden sein möchte, das Neich der Sung, das die zum Jahre 1276 der Großthan gänzlich unterwarf. Um das Jahr 1269 wurde sie von einem Fürsten Fanfur (Fagh-sur, der Titel des hinessischen Kaisers) regiert, der in Fertrauen auf den Schut, den die großen Flüsse und Kanäle gewährten, mit seinem Bolke alle kriegerischen Uebungen völlig vernachlässigt hatte. Er dachte nur an Bergnügungen und an seine 1000 Frauen, regierte jedoch mit Gerechtigkeit und versolgte jegliches Uurecht. Gegen dieses prächtige Land schieke Kublaischan ein gewaltiges Deer unter dem Feldberrn Chinsan Bayan, d. i. der Hurbertäugige. Nachdem dieser eine der großen Etädte mit Gewalt erobert und gänzlich zerstört, alle Einwohner aber getöbtet hatte, unterwarsen sich zum Tode erschworden die andern. Der Könia flob von Quinsai, seiner Residens, die er

seiner Gemahlin jur Bertheibigung übergab, mit seinen Schäten auf beseisigte Insesn umb blieb bier bis zu seinem Tobe. Die Königin vertheibigte helbens muthig die Stadt, boch als sie ben Namen bes seinblichen Felbherrn und bessen Deutung vernahm, ergab auch sie sich, benn es war ihr geweisigt werben, ein bundertungiger Felbherr werbe ihren Gemahl entiberenn und sein Reich erobern.

Bon Roi aan zu führt nach Gubweften ein iconer Steinbamm (bie Danme bes Ranals) amiiden ichiffbaren Geen in bie Proving Manii, ber einzige Beg. auf bem man von bier einbringen tann, wenn man nicht ju Schiffe, wie ber Felbberr Rublai's, babin gelangt. Bon Baugbin (Bau:anv: bian) fommt man auf biefem Damm gur Stadt Raiu, bann nach einer Tagereife burch Dorfer und wohlbebaute Gegenden in die brei Tagereifen öftlich vom Meere gelegene Stadt Tingui. Alle biefe Stabte, wie auch Jan aui (Dan:tichu:fu), find bem Großtban unterworfen. Un letterem Drte, welcher 27 Stabte unter feiner Berichtebarteit bat, refibirte Marco ale Statthalter brei Jahre lang. - Eine aus: gezeichnete Proving von Manji ift Nangbin (Nanfing), wichtig burch Saubel, reich an Geibe, golbenen und feibenen Stoffen aller Urt, an Rorn, allerlei Wilb und an Sausvieb, fo bag ber Raifer bier aus ben Böllen bobe Einfünfte beziebt. Eine andere bedeutende Stadt ift Casiansfu (Sianasaanasfu in ber Broving Suluang am Gluffe San), welche prachtige Gold: und Geibenftoffe erzeugt. Gie ift auf brei Geiten mit Baffer umgeben und fo feft, baf fie funf Sabre lang, von 1268-1273, als bie übrige Proving Manji icon unterworfen war, ben feindlichen Angriffen wiberftand. Bulett aber bauten bie Brüber Ricolo und Maffeo, mit Gulfe neftorianifder Chriften, welche geubte Schmiebe und Zimmerleute waren, Dajdinen von ber Urt, wie man fie im Abendlande gebraucht, welche Steine von 300 Bfund Gewicht ichleuberten. Dit biejen gerbrachen fie große Gebäude ber Stadt, worauf fich bie Ginwohner voll Schreden unter benfelben Bedingungen ergaben, welche bie übrige Proving erhalten batte.

Die Handelsstadt Sing ui (wahrscheinlich Ainsscheinsen) liegt funfzehn Tagerreisen weiter nach Sübosten an dem Sauptslusse Kiang (Jangetsecklang), dem größten Strome der alten Welt, der an manchen Stellen 6—10 Meilen breit ist und wol hundert Tagereisen lang. Biele schiffbare Flüsse sühren ihm auß fernen Eandern ihr Wasser zu und gegen 200 handelsstädte in 16 Provinzen benutzen ihn zur Schifffahrt. Deshald erscheint auch der Waarentransport Jedem unglaublich, der derstelleichen nicht selbst gesehn hat. Marco zählte bei einer einzigen Gelegenheit gegen 5000 Fahrzenge, und doch giebt es Städte, wo deren Jahl noch beträchtlicher ist. Alle Fahrzenge hatten ein Deck und einen Mast mit einem Segel, zum Theil hansenes Tauwert, zum Theil Seile aus gespaltenem und zusammengeslochtenem Mohr, die oft 300 Schritte lang und fest wie hansene Tau waren. Sie sonnten 4—1200 Kantari oder venetianische Centner tragen. An solchen Seilen werden die Schiffe von 10—12 Kserden aufwärtst und abwärts gezogen, vorüber an zahlreichen Göspentempeln, Städten und Dörsern in ununterbrochener Reihe.

Lon biesem Fluß bis Kambalu in ber Provinz Kataia ist die Berbindung auf Fluffen, Seen und einem großen, tiesen Kanal so hergestellt, daß die Schiffe von einem Gewässer zum andern, von der Provinz Manji bis Kambalu gestangen, obne nur das Meer zu berühren.



Strom ber neun Bindungen. Rach einem dinefifchen Bilbe.

Dabei laufen langs ber Ufer überall Terraffen ober Chausseen für bie zu Lande Reisenden. Ueber die Stadt Ciansghiansfu (Tichingshiansfu, eine der wichtigsten in China), die reich ist durch handel und Gewerbe, tommt man nach brei Tagereisen gegen Sudosten zur Stadt Tinsginsgui (Tichangsticheusfu),

für ben Aaufmann hochwichtig, benn hier findet man Alles im Ueberfluß; robe Seibe, icone Gewebe aller Art und auch an Gelegenheit zu Jagben und andern Bergnügungen fehlt es nicht.



Doch wurde biefe Stadt von Baban nach ber Eroberung gar ichmer beime gefucht und viele Ginwohner wegen hinterliftiger Ermordungen, welche fie begangen, niedergemenelt.

Dig land by Google

## 6. Won der "Simmelsfladt" nach Beitun.

Die Stadt Singui (Surticheufu am Kanal) behntsich 20 Meisenim Umfang aus und ber Einwohner sind jo viele, baß die Stadt ein Gegenstand gerechten Staunens ist. Sie erzeugen und verarbeiten eine Menge Seide für den Jandel wie für sich, denn sie kleiden sich alle in Seide und sind zu handel und Gewerbe gesichicht, ausgezeichnet durch Fleiß und Ersindungsgabe. Auch giebt es unter ihnen viele geschiedte Aerzte, geschrte Männer und Magier. Der Rhabarber wächst in der Rabe der Stadt so häufig, daß man 40 Pfund frischer Wurzeln für einen venetianischen Erroschen fauft.

Eine Tagereife weiter liegt bie eben fo reiche Sanbeloftabt Bagin, brei Tagereifen weiter die prachtige Stadt Duin-fai (oder Quinfai, jest Sangtichen-fu), b. i. bie himmeloftabt, bie hauptftabt bes Rreifes Tichefiang. Ihren Namen hat fie wegen ihrer Große und Edonbeit, ber Rurgweil, Freude und ber Menge Ergötlichfeiten, welche fie barbietet, wohl verbient. Marco verweilte hier öfter und zeichnete forgfältig auf, was er beobachtete. Rach ber gemeinen Schätzung follte biefe Stadt 100 Meilen im Umfang haben, bas find wahrscheinlich dinefifche Li, 8 = 3 ital. Meilen. Unfer Bewährsmann bewunderte bie breiten Stragen biefer vielgerühmten Stadt, ihre Ranale und Marftplage, beren gehn von außerordentlicher Größe waren. Neben ben Ranalen laufen die Stragen, jo bag Barten und Wagen neben einander hinfahren. Die Bahl ber großen und fleinen Brüden foll fich auf 12,000 belaufen; Diejenigen, welche über Die Sauptfanale geschlagen find und bie vornehmften Strafen verbinden, haben jo bobe und funftreiche Bogen, bag unter ihnen bie Schiffe mit ihren Daften burchfahren. Die Hauptmarktpläße find alle vieredig, an jeder Seite 1/2 Meile lang, auf ber einen Seite bon ber Sauptstraße, bie 40 Schritte breit bie Stadt bon einem Ende bis jum andern burchschneibet, auf ber andern vom Sauptfanal, beffen Marktfeite mit fteinernen Baarenbaufern bebaut ift, begrengt. Jeder Marktplat ift vier Meilen von bem nächsten entfernt und brei Tage in ber Woche von 40-50,000 Meniden aufgesucht, von Wilt, Geflügel, Fifden, Edlachtvieb, Rräutern und Früchten zu jeber Jahreszeit im bodiften Ueberfluß angefüllt. Jeber Marktplat ift mit hohen Wohngebäuben umgeben, bie in ben unteren Theilen Rauflaben enthalten, und von allen Richtungen munben bierber bie Stragen aus, in benen es nirgends an falten und warmen Babern mit ftets bereiter Dienerschaft fehlt, benn Männer und Frauen sind von Kindbeit gewohnt. täglich, besonders vor ber Mablgeit, in faltem Baffer gu baben. Straßen, fowie an ben Märkten, wohnen Aerzte und Aftrologen, die auch im Schreiben, Lefen und in anderen Rünften Unterrichtertheilen. Auf zwei entgegen: ftebenben Seiten ber Plate fteben bie großen Gebaube ber Beamten, Die jebe Alage fogleich schlichten und über bie Wachen auf ben Bruden und Platen bie Aufficht führen. Un ben Sauptstraßen rechts und links erheben fich Paläste und Baufer mit Garten, baneben bie Wohnungen und Buben ber Sandwerfer, und ftundlich brangt fich bier bie Menge ber Menschen, die ihrem Berufe nachgeben und mit Rarren und Barfen Stragen, Darfte und Ranale bebeden. Der tagliche Bebarf an Pfeffer allein beläuft fich nach ben Ausfagen ber Bollbeamten auf 43 Laften, jebe zu 243 Pfb. Als Zahlmittel gilt hier nur bas Papiergelb.

Rach altem Gefet ergreift jeber Cobn bas Sandwerf bes Baters, boch arbeiten bie reichen Meister nicht felbit, sonbern ftolgiren wie vornehme Männer einber, foitlich mit Seibe und Jumelenschmud angetban. 3bre Saufer fint icon gebaut, außen mit Schnitwert, innen mit foftbaren Gemalben und phantaftischem Drnament geschmudt. Die Ginwohner find verweichlicht und ganglich unbefannt mit ber Rübrung ber Waffen; Tumult und Rauferei gebort zu ben unerborten Bortommniffen. Gegen Frembe find bie Leute berglich und gaftfrei, ftete gu Rath und Beiftand auch in Sandels: Angelegenheiten bereit. - Luitfabne und Gonbeln, bie 10-20 Verfonen faffen, mit breitem Boben und 15-20 Schritte lang, ausgestattet mit sauberen Tifden und Banten und einer für bie beffere Gefellicaft bestimmten Rajute, bon beren flachem Dade bie Schiffer mit langen Stangen bie Barte leiten, bebeden in Menge ben Gee. Alles ift mit bunten Karben und Riauren bemalt, auf beiben Geiten ber Nahrzeuge ift eine Reibe bon Lufen und Genftern angebracht, mabrent in ben Rajuten vorzüglich Gefellicaften beim Dabl fiten und fich an bem Bechfel ber Bilber, bie an ihnen porübergleiten, ergoben. Diefer Genuß auf bem Baffer übertrifft jeben anbern. benn bie Ctabt mit ihren gabllofen Palaften, bie Ufer mit ihren Tempeln, Aloftern. Billen. Garten und nachtigen Baumen, Die Menge ber bestanbig porüberichtwebenben Gonbeln bieten bem trunfenen Huge einen etwigen Bediel. Rach bem vollendeten Tagewerf benten bie Gintvohner an nichts als an Luftpartien mit ihren Frauen und Geliebten, entweber auf biefen Barten ober indem fie auf Bagen die Stragen burdeilen. Alle Stragen find nach dinefifder Beije mit Riefeln und Badfteinen gepflaftert, eben fo auch alle Sochftragen biefer Proving. Die Sauptstraße bat auf jeber Geite ein gebn Schritte breites Bflafter . in ber Mitte aber Cant, burch welchen gewölbte Rinnen bas Regen: maffer in bie Ranale ableiten. Muf biefem Canbe fabren bie lauggebauten Bagen auf und ab. Gie find bebedt, mit Borbangen und Riffen bon Seibe berfeben, und faffen feche Berjonen. In laugen Reihen fieht man fie in jeber Stunde burd bie Stadt fabren, um Gefellichaften und Familien fur ben Reft bes Tages noch in ichattige Garten zu bringen. - In allen Stragen erbeben fich thurmartige fteinerne Gebäube, wohin bie Ginwohner ihre Sabe flüchten, wenn Teuersbrunft entsteht, benn bie Saufer find meistens von Solg. Auf ben Saubtbruden fiebt ein Wachtbaus mit gehn Mann, Die ein lautichallenbes Inftrument bon Sol; und ein anderes von Metall, fowie eine Wafferuhr haben, um mit jenen bie Stunden anguschlagen, welche biefe zeigt. Des Rachts burch: gieben Wachter bie Stragen, benn ju einer bestimmten Stunde muß alles Feuer und alles Licht ausgeloscht sein und Niemand barf fich mehr auf ben Stragen feben laffen. Stoffen fie auf einen Arbeitsunfähigen, einen Kranten, fo ichaffen fie ibn in ein Sofpital, beren mehrere in jebem Stadttheile auf bas Freigebigfte ausgestattet fint. Bricht Geuer aus, fo folagen fie Larm, worauf alle Wachter berbeieilen und lofden; bie Mobiliare ber Betroffenen transportiren fie in bie fteinernen Rettungshäufer ober auf Barten und Niemand als ber Eigenthümer ber Güter barf babei verweilen. In gewissen Zwijdenräumen sind auf den Straßen Neine Sügel errichtet, mit hölzernen Häuschen und Schallbeden darin, durch welche man bei Aufruhr alle Truppen in und bei der Stadt sogleich zusammenruft.

Der Groftban theilte bie wichtige Proving Manji in neum Theile, beren Stattbalter wie alle übrigen Beamten alle brei Jabre im Amte wechseln. Giner von ihnen refibirt in Quinfai und bat unter fich mehr als 140 Stabte, im Gangen aber bat Manii gegen 1200 gewerb: und polfreiche Orte. In jebem liegt, je nach ber Große ber Ctabt, eine Befatung, Die meiftens aus Gingeborenen anderer Brovingen besteht, benn bie Tataren find nur berittene Rriegs: leute. Der größte Theil ber ftabtifden Ginfunfte wird auf Die Befatungen verwendet. Quinfai allein bat 30,000 Mann, und Die geringfte Befatung besteht aus 1000 Mann. - Der Balaft bes früberen Ronige Fanfur umfaßt einen Raum von gebn Meilen und ift in brei Theile getheilt. Bu bem mittelften führt ein bobes Bortal; prächtige Rolonnaben mit breiten Terraffen, Die auf Bfeilerreiben ruben, glangend von Agur und Gold, laufen ringeum. Dem Gingang gegenüber ftebt eine Gaulenhalle mit vergolbeten Pfeilern und Dach, im Junern mit Bemalben aus ber Beschichte ber früberen Ronige. Sinter biefer Salle leitet ein Durchaang in ber Mauer jum innersten Sof, ber einem großen Rlofter mit Belten und Caulenportifus gleicht und bie Bemacher bes Ronigs und ber Rönigin entbalt. Gin bebedter Korribor, mit Gingangen zu Bellenbofen an ben Seiten, führt von bier bis jum See, und jeder Sof bat 50 Häumlichfeiten , Bobnimgen ber taufent jungen Frauen, welche bem König aufwarten. Ueberall erblidte man lieblide Unlagen, Garten und Saine mit Bild aller Urt, wo fich ber König mit seinen Frauen an ber Jagb erluftigte, boch burfte feine andere mannliche Perfon babei fein. Rach bem Jagen babeten bie Frauen im Gee und ichwammen luftig umber, während ber Konig ihnen gufah. Best refibirt ber Statthalter in biefem Balaft, bod bie Bellenhöfe find verfallen, Barfund Garten verobet.

Die Stadt beherbergt etwa 1,600,000 Familien, befitt jedoch nur eine neftorianifche Rirde. Beber Familienvater beftet einen Bettel über bie Thur feines Saufes mit bem Ramen aller Familienglieber und Diener und ber Bahl feiner Pferbe; ftirbt ein Sauseinwohner, fo wird ber Name ausgestrichen, ebenfo auch jebes neugeborne Rind fogleich eingetragen. Diefe Ordnung gilt burch gang Rataia und Manji. Much bie Inbaber ber Gafthofe tragen bie Ramen Aller, bie bei ihnen wohnen, in ein Buch ein, fowie bie Stunde ber Ankunft und Abfabrt, und fenben täglich eine Abidrift bavon ben Magiftratevorständen. Die Ginfünfte bes Großthans aus Quinfai und ben bagu gehörenben Städten find gang außerorbentlich bebeutenb. Bom Calg allein, bem ergiebigften Artifel, betragen fie 80 Tomans Gold (Toman = 10,000), b. i. 6,400,000 Dukaten, benn eine erstaunliche Menge Salg wird zwischen bier und bem Meere gewonnen. Buder, Bewürze, Wein und bas aus Reis bereitete Betrant gablen brei Prozent, eben fo viel die 12 vornehmften Sandwerte und bie Raufleute von allen Gütern; gebn Brogent bagegen von bem, mas fie über Gee einführen. Drei Brogent gablen weiterhin alle übrigen Erzeugniffe bes Landes obne Unterschied, fo bag bie Ginfünfte mit Ausnahme bes Galges 16,800,000 Dufaten betragen. Biele Tagereisen ringe um Quinfai gleicht auch bas Land einer immer weiter fich aus

behnenden einzigen Stadt, so bicht bevölkert und reich bebaut ist Alles. Rach Sudosten liegen die Stadte Taspinszu, Uguiu, Gengui, Zengian und Gieza, alle bevölkert, handels und gewerbreich und der Gerichtsbarkeit Oftinsah's unters

worfen. (Alle biefe Ramen find jest nicht mehr aufzufinden.)

Bon Giega aus gelangt man in bie Proving Ron : cha (Futian ober Fofien) mit ber Saupt Rusain (Rusticeusfu), ein prachtiges Land mit Bugeln und Thälern, Städten und Dörfern, mit Ueberfluß an Allem, was jum Leben gebort. reid an Ingwer. Galgant und Bemurgen aller Urt. Die Ginmobner aber find ein wildes Geschlecht, ja fie verschmaben Menschenfleisch nicht, malen ihr Gesicht. wenn fie in bie Colacht gieben, mit Mgur, und wen fie erfchlagen, beffen Blut trinten fie. In biefer Proving liegen bie Stabte Que-lin bu (vielleicht Riening: fu) und Unauen, bon wo viel Buder nach Rambalu an ben Sof bes Groffbans geschidt wirb. Bon Rusgin bis jum Meer burchftromt ber Rluf (Nigostung: fiang ober Dling genannt) wieder reich bebaute Lanbichaften und bat in feiner Dandung die Safenstadt Baitun (Tidiuen : ticheu : fu), berühmt burch die vielen Schiffe, bie bier aus: und eingeben, und bie ungebeuren Dlengen Bfeffer und anberen Bewurze, die bierber gebracht werden. Die Menge ber ftete bier weilenden Raufleute und aufgebäuften Baaren ift ftaunenemerth, benn ber Safen gilt als einer ber größten und bequemften ber Belt. Feine Erzeugniffe ber Gemerbe. Pfeffer, Aloë, Sandelholg, Spezereien bilben bie Sauptartifel ber Ausfuhr. Die Abgaben, welche bavon zu entrichten find, betragen faft bie Sälfte ber Labung und boch tebren biefelben Raufleute immer und immer wieder, fo groß ift ber Gewinn. Die Ginwohner bes foftlichen Landes find friedfertig und üppiger Rube ergeben. berühmt in ber Runft bes Tatowirens, fo bag bierber Biele aus ben inneren Theilen Indiene tommen, um fich mit ber Nabel ben Leib punftiren gu laffen.

## 7. Das dritte Buch der Reifen Marco Polo's.

In einem britten Buche beschreibt Polo Indien, das er in Groß. Aleinund Mittel-Indien theilt und im Dienste des Großthans bei verschiedenen Gelegenheiten besuchte. Die großen indischen Aauffahrteischiftiffe, erzählt er, sind aus Tannenholz gebaut, haben ein einziges Deck, unter demselden aber bis zu 60 Kajüten für die Reisenden, zwei die vier Masten und eben so viel Segel, die man aufrichten und niederlassen kann. Unter den Kajüten im Kielraum haben sie die zu 30 Berschlägen aus dien Planken, damit, wenn das Schiff in Folge der dier zahlreichen Felsen einen Leck bekommt, das eindringende Wasser innerhalb der einzelnen Kammer bleibt. Die Seiten der Schiffe sind nochmals mit Brettern verschlagen und innen wie außen mit Werg kalfatert, der Boden mit einer Mischung von Del, ungelösschem Kall und klein geschnittenem Werg, die seiter wird als Pech, eingeschmiert. Solche Schiff vorwärte zu ruder 150—200 Mann Besahung, sühren 5—6000 Körbe Pfesser und haben zwei oder drei größere Barken, die gebraucht werben, um das Schiff vorwärte zu rudern, außerdem noch bis zu zehn kleine Boote, die an den Seiten des Schisses hängen.

3m ösulichen Dzean liegt bas öfulichfte Giland Zipangu (japanefisch: Bi pon ober Nipon, bas "Land bes Connenaufgangs", wie Marco glaubt,

1500 Meilen von Manji entfernt.

Seine Ginwohner, von heller Gesichtsfarbe, sind wohlgebildet und von guten Sitten, unabhängig und von eigenen Königen regiert. Sie haben Golb in Ueberfluß, doch ist die Ausfuhr besselben verboten und nur wenige Kaufleute besuchen das Land. Des Königs Palast ist bis zum Dach innen und außen mit golbenen Platten belegt, und golbene Tische sind aufgestellt. Das Sub-

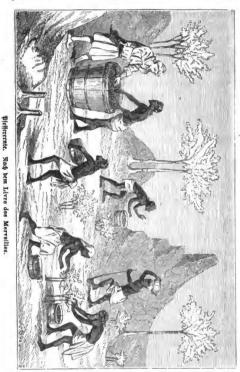

Meer Cin (Chin: o: ber China) umgiebt biefe Infeln fp groß und weit, baß in bemfelben, nach Marco Polo's Ber: ficherung, 7440 3ns feln liegen follen. Faft alle galten für bewohnt und mit ben buftenbften Bewürzen und Baumen bewachsen, reich an Aloë, weißem und fdwarzem Bfeffer, Gold unb pielen Roftbar: anberen feiten. Doch ift bie Schifffahrt borthin zu schwierig, großen Bortheil gu Mue biefe bieten. Infeln maren ber Serridaft bes Groß: thans nicht untermorfen . weshalb Marco fie auch nicht felbit befuchte. 1500 Meilen von Baitun gegen Beften bebnt fich ber Meerbufen Cheinon (Sainan) fo weit aus, baß

bie Schiffe zwei Monate brauchen, um von ber Provinz Manji bis zur nördlichen Küste zu segeln. Jenseit des Meerbusens liegt das Land Ziamba (ein Theil von Cochin-China), das ebenfalls von eigenen Königen regiert wird, dach einen jährlichen Tribut von Aloekhofz und Elesanten an den Großkhan zu entrichten hat. Als Marco im Jahre 1280 hierher kam, hatte der König, der jedes ihm wohlgefällige Mädhen seines Reiches vor ihrer späteren Verheirathung zu sich zu nehmen das Vorrecht genießt, nicht weniger als 325 Kinder.

Steuert man von Jiamba noch 1500 Meilen weiter zwischen Süben und Süboften, so kommt man, worüber an dem zinnreichen Bintang, nach Eroße Java (Java oder Borneo), einem Inselreiche, das von einem unabhängigen König regiert wird. Auch hier giebt es Gold, Plesser, Muskatnüsse, Galgant, Cubeben, Gewürze aller Art in Menge. Das Land wird beiducht von vielen Schissen und be-

fonbers bon Rauf: leuten aus Manii. bie pon bier eine unglaubliche Maffe Goldes holen. 700 Meilen weiter ami: iden Guben und Gudweft, borbei an ben unbewohnten Infeln Conbur und Rondur (Randorn). erreicht man auf bem Reftlanbe bie reiche unabhängige Proving Lodaf. Weiter gen Mittag fommt man nach bem hundert Jahre früher auf ber Salb: iniel Malatta ge: arundeten Ronia= reich Malaiur (mit einer großen, wohl: gebauten Sauptitabt mit beträcht: lichem Gewürg : und Spezereihandel. 100 Meilen füblich liegt bie Infel Rlein: Rapa (Sumatra) mit acht Ronia: reichen, jedes ver: idieben an Sprache



Berlenficherei nach ber Borftellung bes Miniaturiften.

und Sitte, von denen Marco selbst sechafte, nehmlich Felech, Basma, das dem Großthan als Zeichen der Abhängigteit Geschenke sandere (wol Sama-langa), wo Marco mit seinen 2000 Begleitern wegen widriger Winde fünf Monate durch Gräben und Blockhäuser geschütz zubringen mußte, Oragojan am Andragiri, dessen wilde Einwohner die eigenen Berwandten erstiden und verzehren, wenn sie unheildar erfrant sind, Lambri und Janfur, beide berühmt durch ihre Spezereien, durch vorzüglichen Kampher, der mit Gold aufgewogen wird, und durch

ben Sagobaum, aus bessen Mark bie Einwohner Ruchen und Brob baden. Seine brei Zoll dide Rinde, die so schwer und hart ift wie Eisen, benutzen sig ju ihren kurzen Lanzen. — Die Insel Zeplan (Ceplon) schilbert Marco als eine der schönsten Inseln der Nelt und er schätt ihren Umsang auf 2400 Meilen, sie hat jedoch nur einen Küstenumfang von 160 beutschen Meilen. Sie ward von einem unabhängigen König Sandernaz beherrscht, trieb lebhaften Handel mit dem besten Farbeholz, und kostbaren Rubinen, Saphiren, Topasen, Amethysten, Granaten und anderen Edelsteinen. Der König besatz angeblich einen Rubin, der eine Spanne lang, armesdick und ohne Fleden war und welchen er in hohen Ebren hielt.

Sechzig Meilen weiter weftlich liegt bie Brobing Maabar (Malabar), ein Theil bes Festlandes von Oftindien, von vier Konigen regiert. Zwischen Maabar und Beplan, wo bas Deer nur zwei bis hochftens 12 Faben Tiefe bat, findet Berlenfischerei ftatt. Eine Angabl Raufleute bilben bagu eine Compagnie, legen fich mit pielen Booten und Schiffen ficher bor Anter und laffen bann bie in Gold genommenen Berlenfischer binunter tauchen und in Gaden von Netwert, die um ben Leib befestigt find, Die Berlen beraufholen. Go fammeln fie Tage lang und baufen Maffen bon runden, fdimmernden Mufdeln auf. Diefe Fifderei breitetfich 60 Deilen weit an ber Rufte nach Guben bin aus, bis borthin, wo ben Tauchern bie großen Gifde gefährlich werben, und fie bauert bom April bis Mitte Dai, Im September und Oftober wird bann wieder auf 300 Meilen Ausbehnung gefischt. - Alle Bewohner, felbit ber Ronig, geben bier nadt, boch trägt biefer ein Salsband von ben foftlichften Steinen und eine Schnur mit 104 großen Berlen und Rubinen über ber Bruft. benn fo viele Bebete muß er nach ben Regeln feiner Religion täglich fprechen. Much um Arme und Beine trägt er golbene Banber mit Berlen und Hubinen. an Fußzehen und Fingern Ringe von unschatbarem Werth. Um fich hat er viele Bornehme, die fich seine Treuen in dieser und jener Welt nennen und, wenn er gestorben ift, sich mit seinem Leichnam verbrennen. Trifft bier ein Gläubiger irgendwo feinen Schuldner, ber nicht gablen will, fo giebt er um ihn einen Rreis und bei Gefahr feines Lebens barf jener ben Rreis nicht verlaffen, bevor er bezahlt hat. Auch ber König wurde, wie Marco felbst erlebte, auf diese Weise von einem Raufmann zur Bahlung gezwungen. Die jungen Dlabden werben einzelnen Böten geweiht und bilben bei Festen singende und spielende Banben, bie bor ben Opfertischen aufregende Tange aufführen und bann über bie Speisen berfallen, welche auf ben Tifden liegen, im Glauben, ber Bobe habe fich unter: beg am Dufte ber Speisen gefättigt. Alle bier mit bunfler Saut Geborenen farben fich nach und nach gang schwarz, indem schon die Rinder breimal bes Tages mit Sesamöl eingerieben werben. Auch ihre Bottheit stellen fie schwarz bar, die boje Gottheit aber weiß. - Weitere 500 Meilen gegen Mitternacht liegt bas Rönigreich Murfili, two in ben ausgetrodneten Giegbachen Diamanten gefunden werben, die ber Regen aus tiefen Schlunden und Abgrunden berausgewaschen bat. Beiter gegen Besten liegt bas Land Laf, mober bie Bramanen ihren Urfprung berleiten. Gie gelten als bie besten und ehrenwertheften Rauf: leute, die man finden fann, voll Abicheu gegen jeden Raub und Diebstahl erfüllt und ber Bielweiberei abgeneigt. Als Erfennungszeichen tragen fie eine bide wollene Schnur um Schulter und Bruft. Alle Ginwohner fauen Betel, um bie Bahne und bie Gefundheit zu erhalten, nahren fich nur von Bflangentoft und jo leben Manche bis zu 150 Jahren, obwol fie ftete nadt geben und meift auch auf ber nadten Erbe ichlafen. Gie ftellen ihre Bottheiten im Bilbe eines Stieres ober einer Ruh bar und tragen eine fleine golbene Stierfigur an ber Stirn. 3m Ronigreich Roulam, bas 500 Meilen weiter gegen Gubweften liegt, wird außer Farbeholz und Pfeffer viel Indigo erzeugt. Die Ginwohner rupfen bas Kraut mit ben Burgeln aus, laffen es im Baffer faulen, preffen ben Gaft aus unb trodnen ihn an ber Conne ju einem Teig, ben fie in fleine Stude gerichneiben. Biele Raufleute, besonders aus Manji und Arabien, tommen biefes werthvollen Farbstoffes wegen hierher. Bon ba gelangt man über Rumari (Rap Comorin) in bas unabhangige Konigreich Dely (Delbi), bas einen viel befuchten Safen befitt, bann in bas Ronigreich Malabar. - Sier machen gablreiche Geerauber mit mehr als 100 Schiffen bas Dicer unficher. Sie legen ihre Fahrzeuge in Zwischenräumen von je 5 Meilen vor Anter und wer zuerft einen Rauffahrer erblidt, giebt ein Feuerzeichen, worauf fich alle in einen Kreis zusammenziehen und bas Schiff fapern; bie gefangenen Schiffsleute feten fie an's Land und empfehlen ihnen, balb mit neuer Labung wiederzutommen. Bfeffer, Cubeben, indifde Ruffe, Die feinften Baumwollenzeuge 2c. giebt es hier im Ueberfluß und bie fremben Raufleute taufden biefe gegen Rupfer, Golb und Gilber, Golbbrotat, Geibenzeuge, Gaze und Spezereien um, bie man auf Malabar nicht borfindet. Jene Baaren werben von hier über Aben nach Alexandrien geschafft und gelangen fo in ben europäischen Berfehr.

Gleich schlimme Biraten stechen vom Königreich Suzzerat (arab. Gujrat) aus, das auf der westlichen Seite vom Indischen Meere begrenzt wird, in die See, und es fehlt ihnen nicht an Beute; denn von dort aus gehen reiche Schiffs ladungen gegerdter Thierfelle, Bettbeden und Kissen den weichem, rothem und blauem Leder, mit allerlei Figuren aus Golds und Silberfäden gestickt, auf welchen die Sarazenen gerne ruhen. Neberhaupt wird hier mit einer Kunst und Jartheit gestickt, wie sonst niegends in der Welt. Gegen Westen liegen die Königereiche Kanam (Tanah), woher viele Schiffe kommen, um schwarzen Weihrauch zu holen, Kam baia am Meerbusen gleichen Namens, und Semen ath (Sumenat), alle von Kausseuten start besucht. Die letzte Proving von Großindien, nach Nordwesten zu, ist das Königreich Chesmas or (wahrscheinlich Kidzemakran, womit Marco die Beschreibung der Reiche und Städte an den Küsten endragt,

Jum Soluß beschreibt Marco noch einige Inseln, zuerst zwei, von benen bie eine nur bon Männern, die andere nur von Beibern betwohnt gewesen sein oll. Sie gehören jedoch einer und derfelben Rasse an und sind getauste Christen, dem Bischof auf der Insel Goccotera untergeben. Im Marz, April und Mai weilen die Männer bei ihren Weibern, dann tehren sie mit ihren erwachsenen Söhnen auf ihre Insel zurück, um hier zu sischen, während die Frauen die Haus- und Feldwirthschaft besorgen. Die Rausseute holen von hier und Soccotera wiele frische und gesalzene Fische, Ambra und Walrath. Jenes wird aus den Eingeweiben, dieses aus dem Ropf des Walfisches getwonnen. Tausend Weilen sübwestlich von diesen Inseln liegt Magastar (Maddagastar), eine der größten

und fruchtbarsten Inseln der Welt, wo Kaufleute aus allen Weltgegenden gegen Brokat und Seidenstoffe Elefantenzähne, rothes Sandelholz, Ambra, das die Flut reichlich an's Ufer wirft, eintauschen. Wegen der heftigen Meeresströmung sahren bie Schiffe über Magastar und Zanzibar nicht hinaus, denn während sie die Reise bierber in 20 bis 25 Tagen vollenden, brauchen sie zur Rücksakt drei Monate.

Babrend Gro find ien fich von Maabar bis Chesmaforan erftredt und 14 Ronigreiche umfaßt, reicht Rlein:Indien (Binterindien) von Biamba bie Murfili und umidlieft acht Ronigreiche; in Mittelindien ober Abascia (Sabeid) berrichen fieben Konige, barunter bier driftliche. Die Ginwohner bon Sabeich (Abeffpnien) find die beften Rrieger in biefem Theile ber Belt, boch in fteter Feindschaft mit ben Nachbaren. 3br Land hat Ueberfluß an Clefanten, Giraffen, Thieren und Bogeln aller Urt, besonders auch an Gold, und es ift beshalb von Raufleuten viel befucht. Die Proving Abem (Aben), von einem Sultan beherricht, hat viele Stäbte und Burgen und in bem trefflichen Safen bon Aben ben bebeutenbiten Marktplat biefer Länder, wobin bie Schiffe aus Indien Gewürze und Spezereien bringen. Bon ba werben bie Baaren in fleineren Schiffen, ben Arabifden Deerbufen binauf, nach einem Safen an ber afritanischen Rufte gebracht. Sier werben bie Baaren auf Rameele gelaben und 30 Tagereifen weit bis jum Gluffe Dil getragen, auf bem fie bann nach Rairo und bon bier auf einem Ranal nach Alexandrien geschafft werben. 40 Meilen norböftlich liegt bie Stadt Escier (Schabr ober Sabar) mit viel befuchtem Safen. Bier wie in Aben werben viele arabifche Pferbe ausgeführt, auch weißer Weibrauch, ber Tropfen für Tropfen aus einem fleinen tannenabnlichen Baume quellen und bann erharten foll, fowie Datteln, aus welchen die Ginwohner mit Reis und Buder ein treffliches Getrant bereiten. Die Einwohner find gute Fifder, fangen besonders viel Thunfifde und futtern ibr Bieh bamit, benn Pflangen machjen bier megen ber Site wenig. Sie haden biefen Gifch flein, bereiten mit Dehl einen Teig baraus, laffen biefen in ber Sonnenhite erharten und leben bas gange Jahr von foldem Zwiebad. 20 Meilen weiter liegt Dulfar (Dafur) mit ichiffreichem Safen, wobin bie arabifchen Bferbe gur Beridiffung aus ben inneren Gegenden gebracht werben; bann folgt Ralajati (Ralhat im Lande Dman), beffen Safeneingang mit einer Festung fo gefchloffen ift, bag tein Schiff ohne Erlaubnig bineinfommt, mabrend jebes Schiff ju feben ift, bas vorbeifegeln will. 300 Meilen nach Nordoften liegt bie Infel Drmus mit seiner iconen, großen Stadt, von welcher Marco ichon früher berichtete. Damit endigt bes Weltreisenden Beschreibung von Indien und ben afiatischen Infeln.

## 8. Jolgen von Marco Polo's Reifen.

Wenn wir einen Atlas zur Hand nehmen, können wir uns dis auf wenig Ausnahmen hinsichtlich der Reisen Marco Polo's leicht orientiren und es gewinnt der Geograph die Ueberzeugung von der Wahrhaftigkeit der Berichte diese bewetendsten reisenden Kaufmanns im Mittelater. — Die erste Reise der Gebrüder Boli, die an der Wolza (wahrscheinlich 1254) begann und die Benetianer durch die heutige Bucharei dis nach Caracorum führte, währte 15 Jahre, wenn wir von dem Verweilen der Gebrüder in Konstantinopel und dem Aussuchaft wegen der

nun folgenden Buruftungen gur Reife nach bem innern Mien abfeben. Die aweite Reife, bei welcher befonders Marco ber Gegenstand unserer Aufmerksamkeit wird, legte berfelbe mabrent ber Jahre 1271 bis 1295 gurud, welches wieberum 24 Sabre macht. Rechnet man biervon vier Jahre auf bie Reife nach ber Refibens Rublai-Rhans und brei Jahre fur bie Rudfehr aus China nach Guropa, fo bleiben 17 Jahre, mahrend welcher fich Marco Bolo in faiferlichen Dienften befant, bem Soflager ober ben Beeren feines Gonners folgend ober in öffent: lichen Memtern verwendet. In biefen einflugreichen Stellungen lernte unfer Benetianer fammtliche Brobingen Oftafiens, mit Musnahme bon Rugna-fi und Ruang-tong fowie ber großen dinefischen Mauer, tennen. Er besuchte nicht allein bie wichtigften Bunfte und Stabte bes beutigen Reiches ber Mitte, fonbern gewann auch, wie wir wol versichert fein burfen, in Folge ber bamaligen Art mubfamen und langfamen Forttommens, fcon wahrend ber Sinreife eine richtige Anschauung von ben Ländern, welche bie große armenische Sandelsstraße über bie westlichen Lander von Giagga im Iffifden Golfe nach Tauris burchfreugte, von ben Umgebungen bes Rafpifden Meeres bis zu ben fruchtbaren Theilen Grane, und weiter auf bem Buftenpfabe nach Ormus und von ba über Rerman ju ben Bochgebirgelandern. Im Berlaufe feiner Reife, die ihn aus Belubichiftan im weftlichen Tibet nach Rajdmir und in ben dinefischen Theil von Turfiftan führte, gelangte er zu ben brei wichtigen Sanbelsplägen Rafchtar, Parfand und Chotan am Subabbange bes Thianidan, in bas ben Mongolen geborenbe Reich ber Uiguren, bon wo er nicht ben westlichen, meift üblichen Rarawanenpfab, ionbern ben Beg burch bie Bufte Gobi (Lop) einschlug, ber ibn nach bem großen Durchgangepunft von Mittel-Afien nach China brachte. Geine ungewöhnliche Renntnig von Land und Leuten ift mit Urfache gewesen, bag ber Großthan ben fo gewandten und moblerfabrenen Mann in feine Rabe gezogen. Sicherlich haben feine Schilberungen viel bagu beigetragen, im Abendlanbe ben Gebanten, ju Meere einen westlichen Weg nach ben gepriesenen Bunber: und Goldlandern bes nördlichen und öftlichen Aliens aufzufinden, zu nahren. Es war ja fo naturlid, bag in Folge von Marco Bolo's an : und aufregend wirfendem Berichte über bas prachtige Quinfap (jest Sang ticheu fu), bamals bie größte Stadt ber Belt, bie Abenblander bireft mit bem reichen Be: würzmarkte Baitun (Tidiuen ticheu fu) und bem Ditlande ber Chinefen Bipango ober Dichi-pon (Japan) in Berbindung ju treten wünschten. Da Marco Bolo felten überfieht, Die vorzüglichsten Produkte ber Lander namhaft zu machen, welche er tennen gelernt, fo erhalten wir einen Begriff von ber fommerziellen Bebeutung ber oftafiatischen Reiche, Die zu jener Zeit faft fammtlich die Dberherrlichkeit bes Groß: than's anerkannten. Ueberall find Sanbler und Raufleute thatig, ben Mustaufc ber überreichen Erzeugniffe ber oftafiatischen und indischen Welt zu vermitteln, und lo gelangen wir ichlieflich ju Baffer auf ben Weg, auf welchem ein guter Theil biefer Reichthumer Europa jugeführt murbe. Diefe Dorado's bes Gewurzhandels bachte Chriftoforo Colon ju erreichen, und bon borther reiche Musbeute aus ben Tiefen bes Meeres und bem Innern ber Erbe beimzubringen, als er absegelte, Bibango zu erreichen, und 1492 bie Entbedung Amerita's ju Stande brachte. Bir wiffen, bag Marco Bolo bei feinen Beitgenoffen für einen Aufschneiber

galt und bag besondere feine mächtig großen Bahlen, feine für Biele unglaublichen Angaben von Städte-Bevölkerungen und die noch unglaublicher erscheinenben Ginfünfte ber mongolischen Raifer, wiewol fie eben fo oft mit ftummen Staunen aufge= nommen wurden, boch mehr noch Aweifel erreaten. - Bon einem anderen fulturbiftorifchen Standbunfte gewinnen Marco Bolo's Reifen an Bedeutung, wenn wir mit gutem Grunde annehmen, daß in Folge feiner Unregungen fich Johannes von Monte corbino, bon Rom aus, 1291 über Tabris nach Indien, bon bier nach Befing begab, um bafelbit eine driftliche Gemeinde zu ftiften. Und in ber That, es gelang ibm, nachdem Befing jum Erzbisthum erhoben worden war, bort bie uns bekannten Abfichten bes driftenfreundlichen Rublai-Rhans in Erfüllung zu bringen. Bon biefer Beit an manbten fich auch in ben folgenden Beiten driftliche Genbboten nach Beting, unter benen ber Frangistanermond Dborico von Borbenone genannt zu werden verdient. Ein Aufenthalt mahrend 141/2 Jahre im Morgenlande batte ibn in Stand feten fonnen, achtbare Renntniffe über bas Innere Afiens unter seinen Zeitgenoffen ju verbreiten; auch er fpricht begeiftert von ber Große ber "Simmelestabt" Quinfan, beren Saufer er auf 850,000 ichant; er untermischt jeboch feine Schilberungen mit einer Menge fabelhafter Dinge, Die bei ber Leichtaläubigfeit seiner Beit in Europa lange für bagre Munge angenommen murben.

Als um die Mitte des XIV. Jahrhunderts Johannes Marignola seinen Ginzug in Kambalu (Peting) als päpstlicher Legat hielt, hatte die Begünstigung des Spristenthums in Spina ihren Söhepunst erreicht. Der Pasast des gesistlichen Bürdenträgers war prachtvoll ausgestattet, Kirchengloden riesen die drisstlichen Bemeinden nach den Gotteshäusern, das Ordenshaus der Franzistaner stieß an die kaiserliche Hofburg und der papstliche Legat durfte sich, als er zum Kaiser gerusen ward, ein Kreuz, das Symbol seiner hohen Würde, vortragen lassen. Neich beschenkt verließ Marignola den duldsamen Mongolen Khan. Als jedoch die eingeborenen Ming die Mongolenherrschaft stürzten, hörte auch die Begünstigung der Christen auf und es währte lange, dis das Abendland wieder in dierte Verbindung mit Indien und dem Neich der Mitte trat.

Der bedeutenbfte Reifende, welcher im XV. Jahrhundert über Indien binaus gelangte, mar wiederum ein venetianischer Raufmann, Nicolo Conti. Er burchwanderte bas indische Defan, besuchte bie Länder ber Tamulen, gelangte bis jur Rufte von Koromandel (Maabar), und von bier nach Ceplon und Gumatra; er befuhr fpater ben Banges und überschritt bie Brenggebirge bes Ruften: lanbes von Arafan, um burch bas Land Framadi nach Ama ju gelangen. Die Beimreife führte ihn über Aben nach Didibba am Rothen Deere, und bies ift infofern bemerkenswerth, als bie Dehrgahl aller Europäer, die nach Indien und China jogen, entweder ben Beg burch die afiatischen Steppen, ober über Berfien nach Ormus einschlugen, um bon bier jur Gee weiter ju reifen; ben furgeren Weg über Alexandrien und bas Rothe Meer zu mablen, gestattete bie Engherzigkeit ber Mameluden : Gultane ben Ungläubigen nicht. Mit ber Auffindung bes Seeweges um bas Rap ber guten hoffnung burch bie Portugiesen trat ber Bertehr mit bem Dften von Afien in eine neue Phafe. Bas feitbem jur Befanntwerbung bes größten aller Welttheile und jur Bebung feiner Schate burch ben Belthandel geschehen ift, beschäftigt uns beffer an einer anderen Stelle.



Stabt und Strafe aus bem Mittelalter.

## hans Ulrich Kraft.

Der Ulmer reifende Raufmann.

(1550 - 1616.)

erste bemerkbarere Ausbildung des Handels und der Gewerdsthätigkeit ging in Deutschland hand in hand mit der Entwicklung seines Städte-wefens, vorzugsweise dort, wo sich aus der Römerzeit Ortsanlagen mit verhältnismäßig dichter Bevölkerung erhalten hatten, wie beispielsweise an der Donau und am Rhein. So lange noch die Hauptstadt des oströmischen Reichs, Konstantinopel, der vorzüglichste Stapelplatz aller Erzeugnisse der Tonaber des Orients sowie Indiens war, befanden sich die Donaustädte in der günstigken Lage. Auch verstanden sie es zeitig, wie die Wichtigkeit von Regensburg, Rassaunuben. Burch ihre Hands ging ein guter Theil des Hauptverlehre Lage auszunuben. Durch ihre Hände ging ein guter Theil des Hauptverlehre wirden Deutschland und dem Morgensande, ja Regensburger Kausseute besuchten geraume Zeit hindurch Kiew, damals Hauptvlatz des ussischen Dandels, wohin eine Straße über Trentschin, der Waag entlang, durch Galizien führte.

Die erften beutichen hanbeloftragen, von welchen und Runde wird, laufen von Regensburg einerseits nach Rorben über Rurnberg und Erfurt, anderer-

seits über Nürnberg nach ben Main: und Rheingegenden. Aus bem Drient wurden vornehmlich Geibe, seibene und halbseibene Stoffe, Chamle, Burburmantel, Lurusgegenstanbe aus Golbstoffen, Dele, Rofinen, Gemurge, wie Bfeffer, Ingwer, Relten, Mustatnuffe, Bimmt, Saffran u. f. tv., bezogen, mabrend die Donau-Bandeleplate Leinwand, Bollengewebe, Metallarbeiten, Schnigereien u. f. w. jur Ausfuhr brachten. Als es jedoch Stalien gelang, ben Befammtbertebr Europa's mit ben Ruftenlanbern bes Mittellanbifden Deeres immer mehr zu beherrichen, hatten bie oberbeutschen Städte im XII. und XIII. Rabrbundert die Gunft einer fürzeren Berbindung mit Italien benutt, um Ginund Ausfuhr von Mittel: und Nordbeutschland in ihre Sande zu bringen. Auf ber großen Sanbelsstraße burch Torol über ben Brenner bin bewegte fich ber Sauptverfehr Deutschlands mit bem Guben, fo bag bie Bebeutung ber Donauftabte Regensburg, Baffau und Wien in bemfelben Berhaltniffe abnahm, als bie Bichtigfeit von Nurnberg, Augeburg und Ulm immer mehr fich geltend machte. Geit Gintritt biefer Wendung mußten bie Raufleute von ber Donau mit ibren Baaren bie italienischen Martte aufsuchen und von bort bie morgen: lanbifden Erzeugniffe mit nach Saufe nehmen.

Der Sanbel mit Italien ftuste fich in Schwaben, Franken u. f. w. bornehmlich auf die bald zu höchster Blute gelangende Leinweberei, in ben schwäbischen Städten Augsburg, Rempten, Memmingen, Kaufbeuren, Ulm.

Der letztgenannte Platz gehört zu ben ältesten und sebenswürdigften Städten Deutschlands. Im linken Ufer ber Donau gelegen, breitet sich Ulm in einer schonen und fruchtbaren Gegend am Juße der öftlichen Ausläuser ber schwäbischen Allp aus. Es hat sich das Ansehen der alten Neichsstädte in Beziehung auf Eigentbümlichkeit und Stattlichkeit ber Bauart bis auf den heutigen Tag erhalten. hoch über Ulm ragt ber prächtige Münfter, eines der herrlichsten gothischen Denkmäler aus der besten Zeit des deutschen Mittelalters, empor.

Bährend seiner Sandelsblüte im XV. Jahrhundert zählte UIm breimal mehr Einwohner als heute. Innerhalb seiner schübenden Mauern lebten 60,000 sleißige Menschen und außerhalb der Stadt in dem ländlichen Theile ihrer Umgebung weitere 38,000 abhängige Insassen. Der alten Reichsstadt gebührte die Spre des Borsibes auf den Bertammlungstagen des schwädissichen Kreises und bei allen Bündnissen des schwädischen kreises und bei allen Bündnissen des schwädischen kreises und

Die Rivalin von Rurnberg und Augsburg vermittelte einen Theil der Einfuhren von Italien und der Ausschuft nach dortfin, welche vom Often her auf der Lonauftraße herbeitamen. Die Linnen-Industrie septe in Ulm viele emsige hände in Bewegung; seinen Bohlstand förderten lohnende Industriezweige, wie die Barchente und Damastfabrikation, auch die Holgschuftereien Ulms waren weit und breit berühmt. Ein reges geschäftliches Treiben verursachte die Sendung von vielbegehrten Rohprodutten und den wichtigsten Erzeug-nissen des gewerbsleißigen Ober-Deutschlands: seine Tücher, Wassen, Rurzwaaren und Wetallsabrikate, die zur Aussuch dem Oberrhein und ber benach batten Schweiz fin waren höcht ansehnlich. Mehr als ein Ulmer Haus besach batten Schweiz hin waren höcht ansehnlich. Mehr als ein Ulmer Haus besach Filiale, Agenturen und Geschäftsantheile in Italien, Frankreich, den Rieder-

landen sowie im Orient. Gewandte Geschäftsgenossen vertraten sein Interesse in Benedig, Genua, Marfeille, Lyon, Antwerpen, im Morgenlande und an anderen Orten; Ulmer Raufherren versuhren in eigenen Schiffen auf dem Deutschen und dem Mittelländischen Meere weithin ihre Baaren.

Bu ben alteften und angesehenften Saufern ber ichwähischen Reicheftabt geborte im XV. und XVI. Jahrhundert Die Familie Rraft. Ihre Altworbern waren Rotare ober "Schreiber" im Dienste bobenftaufifder Ronige, bes jungern Beinrid und Ronrad's IV. gewesen. Gie befagen ein Saus in Ulm. ben Galmansweiler Sof, ber bon ihnen an bas Rlofter Salmansweil, fpater, im Jahre 1274, an bas Rlofter Reichenau überging. Nach jenem faiserlichen Amte bieß bie Familie guerft Schreiber, ba aber ber Rame Rraft ober Rrafto in berfelben baufig wiebertehrte, murbe biefer ber Befchlechtsname. Megibius und Otto Araft grundeten im Sabre 1355 bie Dreitonigefirche in Ulm, ber Burgermeifter Ludwig Rraft legte am 30. Juni 1377 ben Grundstein zu bem Ulmer Dunfter, und noch jest bewahrt biefer feinen Dentstein. Ulrich und Konrad Rraft, Bebruber, waren in ber zweiten Salfte bes 15. Jahrhunderte Bfarrer am Munfter und halfen bie Reformation vorbereiten. Im folgenden Jahrbundert mar Johann Rraft von Dellmenfingen Bürgermeifter in Ulm, fpater, nachbem Raifer Rarl V. bie Berfaffung von Ulm im Jahre 1548 gefturgt hatte, ber Stadt Befandter auf ben Tagen zu Borme. Augeburg und Naumburg und ftarb ale Rathealterer am 17. Mary 1577. Bu feinen feche Gobnen geborte unfer Sane Ulrich. geboren am 25. Mary 1550. Der Bater bestimmte ibn für ben Raufmannsstand, ließ ibn frub im Deutschschreiben, Lefen und Rechnen unterrichten und fchidte ibn in feinem 12. Jahre ju Sieronymus Imbof nach Mugeburg in die Lebre. Bon hier begab er sich nach Lyon und Florenz, wo er seine kaufmannische Bilbung vollenbete und bie frangofifche und italienische Sprache erlernte. In Floreng war es, wo er viel ergablen borte von bem Morgenlande und feinen Sitten, und es erwachte in ibm ber Bunich, auch ,, in bergleichen orientalifche Gegenben zu gerathen". Im Rabre 1573 trat er beshalb in ben Dienft bes bamale febr blübenben Mannlich'ichen Saufes in Augeburg und reifte ale beffen Faltor nach Sprien, boch hatte er bier noch nicht lange feine Thatigfeit begonnen, als fein Sanbelsbaus fallirte und er, weil er fich für die übernommenen Baaren mit verburgt batte, in Tripolis gefangen gefett wurde. Rach brei Jahren mblich befreit, febrte er im Jahre 1377 nach Europa gurud, reifte noch gebn Jahre meiftens in fremben Dienften in Defterreich, Schlefien und Bolen, murbe bann Pfleger bes ulmischen Amtes ju Beislingen und feierte ju gleicher Beit am 24. Oftober 1587 im Salmansweiler Sofe feine Sochzeit. Sier verfaßte er im boben Alter eine Beschreibung feiner Reisen und feiner Gefangenhaltung, und widmete biefes Buch feinen Gobnen Raimund, Chriftoph Eglof und Sans Ulrich. Im Jahre 1861 murbe baffelbe aus ber Driginal : Sanbidrift unter bem Titel "Reisen und Gefangenschaft bes Sans Ulrich Rraft" von Dr. Sagler in Ulm berausgegeben und im Jahre 1862 von Abolf Cohn in unfere beutige Sprace übertragen.

Die Persönlichkeit, die uns aus diesem Reisebuche entgegentritt, ist Uchtung gebietend und liebenswürdig. Kraft war, wie er selbst andeutet, von mittler

b

Statur, blond von Saupthaar und Bart, und, wie seine Abenteuer und die ertragenen Leiben beweisen, von fraftigem Körper. Im rustigsten Jugendalter von 24 Jahren begann er seine Jahrten und ertrug ungebeugt jedes Ungemach, alle Anstrengungen und Mühseligkeiten im Leben eines reisenden Kaufmannes.

In schwerster Gefangenschaft bewahrte er einen frischen und zuversichtlichen Muth, so daß er die Freunde, die ihn zu trösten kamen und vom Anblid seines Unglüds überwältigt wurden, selbst aufzurichten vermochte und sein gläubiges Bertrauen auf Gottes Hülfe, auch nachdem seine zwei Gefährten schon den Leiden der Gesangenschaft erlegen waren, niemals verlor. Dabei war er stets thätig und selbst im sinstern Gesängniß lernbegierig, aufmerksam auf alles Reue und Nuthaere, rasch und jeder Zeit geschicht im Handeln, dabei matvoll und bescheiden im Austreten, besonnen und verständig in der Beurtheilung und Behandlung der Menschen. Seine Redlickseit und Tüchtigkeit erwarb selbst bei seinen Gesangenwärtern Anerkennung und machte ihn Allen, mit denne er in Berührung kam, werth und unentbehrlich. Seine Liebe zur Heimat wuchs durch seine Rottvertrauen, seine evangelische Frömmigkeit, die nie in Unduldsamleit ausartete, blieben in Leid und Freud die Grundlage seines Gemüthslebens. Doch am besten lernen wir diesen Mann aus seinen Erlebnissen kennen.

Rachbem er im Jahre 1572 in Floreng bie italienische Sprache erlernt batte, wollte Sieronymus Imbof ibn wieber in feine Dienfte nach Mugsburg gieben. Seit ber Entbedung Amerifa's und ber Auffindung bes Seewege nach Oftindien war der Drang, fremde Erdtheile und Bolter aufzusuchen, nach Abenteuern und Reichthumern auszuziehen, ein allgemeiner. Auch in Kraft mar ber Drang, frembe Lanber und Sitten fennen ju lernen, ju machtig geworben, als bag er fich jest ichon gang ber Buchhalterei hatte wibmen mögen. In Floreng hatte er von zwei Freunden, Jatob Bodh aus Nurnberg und Sans Beber aus Mugsburg, bie im Dienfte bes Mannlich'iden Sanbelshaufes gludlich aus Meappten jurudgefehrt waren, fo viel über turfifdes Leben vernommen, bag er bor Begierbe brannte, bergleichen felbft ju feben und ju erleben. Dit Erlaubniß feines Batere trat er fogleich, wenn auch nur mit geringer Befoldung, bei Meldior Mannlich und feinen Mitverwandten auf feche Jahre in ben Dienft, wie er felbst fagt, mehr um Erfahrungen ju sammeln, als um Reichtbumer ju erwerben. Um 1. Mai ging er nach Augsburg und traf mit feinen neuen Bringipalen Berabrebung wegen feiner Reife, bie er über Marfeille nach Tripolis in Sprien machen follte, um bann junachft zwei Jahre lang bie Wefchafte bes Saufes bort ju betreiben. Die Mannlich's nahmen ihn fo freundlich auf und erwiesen ihm so viel Ehre, daß er fich burch Dantbarteit verpflichtet fühlte, für fein Sandlungshaus forthin Leib und Leben einzuseten und beffen Bortheil auf's Sorgfältigfte mabraunehmen. Dit fold' treffliden Borfagen machte er fich am 16. Mai mit Boftpferben auf ben Weg nach Ulm. Gein Bater und feine Beschwister suchten ihm die weite Reise auszureden, doch ließ er sich von nassen Mugen nicht wantend machen, sondern ritt mit leichtem Gemuthe in Gottes Namen vom Baterhause fort. Bor bem Frauenthor manbte er fich noch einmal um; ba fab er voll Erstaunen feinen madern Bater am Fenfter fteben, ber

boch bes Bobagra's wegen in vielen Tagen bas Bett nicht verlassen hatte. "Dieser Anblick ist mir mehr zu Herzen gegangen", schreibt er, "als wie ich von ibm Abschieb genommen."

Bon einem Metger geleitet, — Metger übernahmen bamals gewöhnlich die Boten: und Postbienste — mit Geld reichsich versehen, mit einer schön versgoldeten, dereläufigen Jagbbüchse und zwei schönen schlagenden Uhren ausgerüstet, die in der Noth zu Geschenken an fremde Befehlshaber bestimmt waren, ritt er lustig über die Juer, nach Schaffhausen, Kaiserstuhl und Baden. Unterwegs fragte ihn der Begleiter, ob es denn wirklich wahr sei, daß er in die Türkei reise? Als er fröhlich erwiederte, in drei bis dier Monaten hoffe er in Jerusalem oder doch nicht weit davon zu sein, fragte Jener treuherzig, was ihn denn für eine Noth zu einer solchen weiten Reise treibe, ob er sich etwa in Jerusalem verbeitralben wolle?

In Baben besuchte er vor Allem bas berühmte Bab, bas feinen vom Boftreiten berfteiften Gliebern fehr wohl that. Rachbem er mit feinem Gefährten etwa 11/2 Stunde - man babete bamals ftets mehrere Stunden - im Babe gemefen war, warb er von zwei Rathsberren unter einer ichonen, breitäftigen Linde mit trefflichem Bein bewirtbet und von einer frangofischen Grafin au einem Befuche eingelaben. Er traf fie im Babe fitent, von einem Angben und einem Mabden bebient. Gie unterhielt fich jehr vertraulich mit ibm, gab ibm Briefe mit an ben Gouverneur von Loon und an ben Karbinal von Avianon und lub ibn jum Abendeffen ein. Kraft aber ichlug biefe Ginlabung aus und ritt noch benfelben Abend nach Marau, ben anbern Tag nach Golothurn. Da er bier burd bas Fronleichnamsfest aufgehalten wurde, nahm er eine Ginlabung bes frangofischen Botschaftere jum Dittagemahl an und murbe bon bemfelben mit großer Achtung behandelt. Er faß gwijden bem Botichafter und einem beutiden Ebelmann, ber es fich angelegen fein ließ, ben Ulmer gu verspotten, inbem er behauptete, ber Ronig von Franfreich fei ftets von ben Schwaben ichlecht bedient worden. Rraft aber erwiederte, die fonigl. Majestät von Frankreich sei ben oberbeutiden Städten Augeburg, Nürnberg und Ulm etliche Tonnen Goldes iculbig. und welche andere Staaten benn wol in gleicher Weise bem Ronige gebient hatten ober nur bienen tonnten? Da fcwieg ber Ebelmann und ber Botichafter war woblzufrieden mit der Antwort. -

In Beterlingen, wohin Kraft nach Mitternacht kam, weigerte sich ber Bostmeister, seine zwei Schimmel, die als gute Postusperbe bekannt waren, herzugeben. Als Kraft zwei Goldkronen auf den Tisch legte, meinte Jener, die eine
sei nicht vollwichtig, doch Kraft erwiederte: "Die ist so gut wie Euer Pferd." Da
sprang der Postmeister zornig nach seinem breiten Schweizerbegen und fragte
drohend, ob er auch so gut sei wie die Goldkrone? Krast aber hielt ihm die
Jagdbüchse entgegen und warnte, nicht näher zu kommen. Ein anwesender
lleiner Mann sprang behend dazwischen und verföhnte die Beiden, und als nun
Krast zwei Maß vom allerbesten Bein spendete, ließ denn auch der Postmeister
seine Schimmel satteln. Wohlberitten kam Krast noch denselben Lormittag über
Lausanne nach Genf, wo er Welchior Mannlich, seines Herrn Sohn, der nach
Augsburg zurückeiste, tras und von ihm Briese an Anton Mannlich, den

Bruber besselben in Marseille, mitnahm. In Lyon aber traf ihn die Nachricht, daß Anton Mannlich in Marseille gestorben sei; da konnte ernichteinmal seinen früheren Lehrherrn aufsuchen, sondern ritt sogleich mit Bostpferden über Vienne auf Avignon. Ohne Abenteuer kam er glücklich die Montelimart.



Als er hier in Begleitung eines französischen Sbelmanns eine Anhöhe hinaufritt, sahen sie plöglich vor sich 12 gastognische Hatenschützen aufgestellt, welche Miene machten, die beiden Reisenden, die sie wegen ihrer deutschen Tracht für seindliche Hugenotten hielten, von den Eferden zu schießen. Nachdem sie sich zu erkennen gegeben hatten, durften sie ungehindert weiter reisen und ersuhren nun von den Hakenschützen, daß ihnen ein Trupp von 25 Reitern, wahrscheinlich um sie auszuplündern, nachgeritten sei, der sich aber beim Andlic der Schützen zurudgezogen habe. So einer boppelten Gefahr gludlich entronnen, erreichte Kraft am 29. Mai St. Esprit, bas er von frangöfischen Solbaten angefüllt fand, welche von ber fruchtlosen Belagerung ber Stadt Rochelle zurudtehrten.

Das hugenottisch gesinnte La Rochelle hatte sich unter bem Schute Englands zur Republik erklärt. Wiewol von der einen Seite durch den Herzog von Anjou belagert, von der Hafenseite durch de la Garde bedrängt, vertheidigte sich die Sinwohnerschaft auf's Muthigste und ihr Heldenmuth ließ sich nicht ichreden, als eineüberlegene Flotte vergebenssich bemühte, de la Garde's Blodade-Geschwader zu vertreiben. Die Ausdauer der wadern Bürger fand ihren Lohn: die Belagerung La Rochelle's mußte aufgegeben werden.

Sier nun sollte Ulrich ein mit spanischem Bachs sorgfältig versiegeltes Bäcken, das ihm seines Herrn Faktor, Dewald Sengen zu Lyon, mit großer Aengklichkeit übergeben, abliefern. Kraft hatte geglaubt, es befänden sich toft bare Sbelsteine darin, und hütete es auf's Beste. Als es nun in seiner Gegenwart geöffnet wurde, erblickte er nur Schusser und Märbel, worüber er, so arg es ihn auch zuerst verdroß, doch herzlich sachen mußte. — Lange vermochte er nicht zu Nochelle zu verweilen; aus Besorgniß vor neuen hugenottischen Unruhen suhr er mit dem Sbelmann von St. Sprit zu Schiss auf der Rhone gen Avignon, wo er vom Kardinal, dem er seine Briefe übergab, sehr leutselig und ehrenvoll ausgenommen und mit tresslichem Wein in vergoldetem Gesäße erquickt wurde. Die Einladung, im Balast zu übernachten, schlug Kraft aus und machte sich sogleich auf den Weg nach Marseille, wo er am 30. Mai um 1 Uhr Mittags alüdlich aufam.

Am folgenden Tage langte auch Leonhard Rauwolf, Doktorder Medicin, von Augsburg über Mailand und Rizza hier an. Er war von den Mannlich's in Dienst genommen worden, um auf die Gesundheit ihrer andern Diener während bieser Reise Acht zu haben. Kraft erkannte darin eine besondere Gunst und Ehre; benn, meinte er, man habe wol nicht dald gehört, daß eines Hern Diener, mit einem Leibarzt versehen, reise. Dr. Rauwolf versolzte freilich nebenbei besondere Zwede. Auch ihn trieb die Wisbegierde, die ausländischen Kräuter und Droguen in ihrem Heimatslande kennen zu lernen. Auch ließ er nach seiner Rückehr, im Jahre 1582, ein besonderes Reisewert darüber druden, das ihm großes Anschen verschafte. Um 14. Juli kam auch Melchior Mannlich nach Marzeille, um nach seines Bruders Ableben die Geschäfte zu ordenen. Auch von ihm wurde Kraft wie ein keiblicher Bruder behandelt und erfuhr so viel Ehre, Freundschaft und Wohlmollen, daß er sich so vieler Gutthat saft schämte und sich vornahm, für das gesammte Mannlich iche Geschlecht Leib und Leben einzusehen.

Die Mannlich's waren bamals weit und breit gekannte Kaufleute. Sie hatten nicht weniger als sieben Schiffe in Sec. Die "St. Christina" war gerade von Tripolis mit gesuchten Waaren nach Marieille zurüczechtt, der "Falcon" lag mit guten Aussichten in Konstantinopel, der "Grisson", mit Geschütz und Munition tressilch gerüstet, befand sich unterwegs nach England, "la Siropa" mit Quecksilder und anderen Waaren befrachtet, ankerte im Kasen von Alexandrien, die Barte "St. Johann" war dahin unterwegs, die Varte "St. Margareta" glüdlich zu Cadig angekommen. Das siebente Schiff, "St. Croce", d. h. Kreuz,

lag im Hasen von Marseille und wurde eben mit Waaren, Geschüt und allem Nöthigen versehen, um mit Krast und Rauwolf nach Tripolis zu segeln. Alle Unternehmungen seines angesehenen Hauses waren, wie Krast zu Marseille sowie bei anderen Gelegenheiten ersuhr, so besonnen und vorsichtig, sein Kredit so krev von allem Zweisel, die Haushaltung aller Familienglieder so einsach und ehrbar, daß Krast ganz unbesorgt in ihrem Namen eine Menge Verpflichtungen einging. Richt die leiseste Ahnung konnte in ihm aussommen, daß die Mannlich's jemals in Zahlungsverlegenheiten zu gerathen vermöchten.



Gegelichiff bes XVI. Jahrhunderts.

Mit Ende August war die "St. Eroce" segelfertig. Die Prinzipale brachten unsern Ulrich und den Doktor mit Lautenspiel und Gesang unter Begleitung aller Freunde an Bord. Sie hatten ihre Diener mit allem Nöthigen versorgt, insbesondere mit zwei trefstichen Schinken, zwei Pasteten von indischem Gestügel, mit gutem Wein in großen Flaschen, Rosenessig, sowie mit einer Reiseapotheke. Rach dem Abschied von ihren Herren gelobten sich Rauwolf und Kraft, brüderlich einander in Freud' und Leid beizustlehen, sich nicht zu verlassen, sondern Leib und Leben für einander zu wagen, und sie riesen des Allmächtigen väterlichen Beistand dazu au. Kraft hatte die Aussicht über Schist und Ladung erhalten und ihm war die Bestimmung der Fahrt überlassen, dem Schissbauptmann blied nur der Beseld über die Mannschaft. Die "St. Croce" war nur ein gewöhnliches Schiss und hatte wenig über 3000 Centner an Kuzzwaaren geladen. Außer Kraft und Rauwolf, denen ein besonderes Kämmerlein auf dem Schisse wiesen oder Leutnant, dem Piloten, der über den Kompaß geseht war, dem Schreiber,

ber Rechnung führte über Alles, was aus : und einging, bem Guardian, ber bie Ordnung auf bem Schiffe banbhabte, bem Mauggin, ber bie Strafen am Ediffevolf volliga, brei Budienmeiftern, zwei Ralfaterern, einem Rufer, ber ben Bein und bas Baffer gu beforgen batte, einem Roch und feinem Ruchen: jungen , bie täglich 48 Bersonen zweimal zu speifen batten , und 21 Schiffsgesellen von 18 - 40 Rabren. Mukerbem waren noch 6 Schiffebuben von 10 - 14 Sabren an Bord, welche bie Schifffahrt erft erlernen follten, von Rebermann gebanfelt wurden und regelmäßig täglich zweimal bei Aufgang und Untergang ber Conne bas Schiffsgebet verrichten mußten. Das Dienstgelb wurde von Monat zu Monat ausbezahlt und nur auf eigene Roften erbielt die Mannichaft Speife und Trant von Denen, welchen ber Borrath im Ediff geborte. - Much ju ernsthaftem Rampfe war bie "St. Croce" wohlbewehrt mit 13 verschiebenen Geschützftuden, welche auf niebrige Raber gestellt waren. Außerbem batte jebes Beidus noch brei bis vier Mörfer, fo bag, ebe ber eine losgebrannt wurde, ber andere icon wieber gelaben und zugeschlagen war. Diese Ginrichtung gefiel bem Kraft fo febr, bak er fich ein Mobell von Sol; barnach fertigte, um es mit nach Deutschland gurudgunehmen. An Dunition batte bas Schiff 1120 Bib. Bulber mit ungezählten Rugeln und 100 Bfb. Blei, an Baffen noch zwei Doppelbaten und feche gewöhnliche Solbatenbaten, gwölf lange Spieke, feche runte Schilder, eine Angabl Raabbuchien, eine Trompete und eine Trommel, au Efficaren Rindfleifc, lebende Sammel, Bennen, Gier, gefalgene Gifche, Bisfuit u. f. w.

Am 2. September 1573, als sich ein starter Nordwestwind erhoben hatte, versammelte der Patron die ganze Schiffsgesellschaft um sich, redete zu ihnen in ernsten Worten, daß wer die Fahrt fürchte, noch an's Land zurückehren möge; welche aber ernstlich gesonnen seien mitzusahren, die sollten jetzt einander verzeihen, reiedlich und gottesfürchtig mit einander leben, dem Schiffshauptmann und Borgesetten gehorchen und ihres Amtes mit Leib und Leben warten. An Sides Statt mußte Jeder zwei Finger aussehen mit den Bersprechen, diesem Allen treulich nachkommen zu wollen. Die Anker und das Boot wurden jetzt in das Schiff gewunden, die Segel des Bordermastes sielen herab und die "St. Croce" gewann die ossene See. Alle warfen sich jetzt auf die Kniee, beteten drei Aber Maria, das Bater Unser und den Glauben, und der Leutnant empfahl Schiff und Insassen, das Later under und den Glauben, und der Leutnant empfahl Schiff und Insassen gegen Sturm und Feinde der Barmherzigkeit des Allmächtigen, wozu Alle laut riefen: "Amen, Amen. Imen.!"

Man hatte in den ersten Tagen viel mit widrigen Winden, die mit Windstillen wechselten, zu tämpsen, so daß erst am 11. September Sicilien erreicht ward. Im Benetianischen Golf (Jonisches Meer) vertried sich die Mannschaft die Ungeduld mit Angeln, denn das Schiff wurde auch hier tagelang hin und ber geworfen. Man fing unter anderen Fischen zwei pilzsörnige, sogenannte glatte Nochen, welche Krast's und Rauwolf's Ausmertsamteit erregten. Es waren Fische von mißgestalteter Form, ohne Schuppen, Knochen und Eingeweide, und hatten nur Knorpel und sichwarzes Glut. Die Schiffsleute sochen viese Meerbewohner und bereiteten sie mit Gsig und Del zu, darauf verspeisten sie bieselben mit großem Behagen. Krast und Rauwolf tosteten aus Reugierde die Speise und fanden die Fische zuß und unschmachent. Am 14. September frühmergens er-

Title.

bob fich mit einem Dale unter ben Schiffsleuten ein garmen und Aufschreien. Es fei beute Rreugerhöhungstag, fo fagten bie Leute, und weil bas Schiff bas "Beilige Kreur" beife, muffe ein Feiertag abgehalten werben. Der Batron verfammelte fogleich die Schiffegefellicaft und ließ fie fruh um 7 Uhr fur die bis: ber glüdlich vollbrachte Kabrt ein Danfaebet berrichten, worauf brei Kalconett: lein gelöft und bem Tage ju Ehren ein Sauptfrühftud gehalten wurde. Un bem: felben Nachmittage um brei Uhr ging bie Gee boch und hohl, ohne bag bie Luft fich bewegte. Alebald braufte auch icon ber Sturm beran, fo ungeftum und beftig, bak alle Segel bis auf bas Mittelfegel eingezogen werben mußten und bie Bogen über bas Schiff binweggingen. Alle faben ben Untergang por Augen und nur burch bie Weschidlichfeit bes Steuermannes entrannen fie ber Befahr, wiewol vom ftarten Schwanten bes Schiffes gar Mancher ju Boben geworfen wurde. Rach zwei Stunden berubigte fich bas Meer und ein auter Nordweft trieb bas Schiff fo gewaltig borwarts, bag fie am Dienstag in aller Fruhe icon Canbia ober Creta in Gicht befamen. Reue Sturme marfen jeboch bas Schiff bis jum 17. wieber bin und ber.

Erft am 20. tam wieber ein gunftiger Wind, eine "fanft luftige, von Mittag berichwebenbe tramontana", mit welcher fie am 21. bas Ende ber Infel Canbia erreichten und bis zum nächsten Morgen an 60 frangofische Meilen über bie Infel binaustamen. Sier begegneten fie einem frangofischen Sabrzeuge, bas nach Marfeille gurudfubr und Briefe an Die Berren Mannlich mitnabm. An Bord beffelben erfuhr Rraft, bag Rauwolf's Bruber Georg, ber gleichfalls in Diensten biefes Saufes ftanb, auf Copern gestorben fei; boch verschwieg er feinem Gefährten bie Nachricht, um ibn für ben übrigen Theil ber Reife nicht trauria zu ftimmen. Mit breimaligem lauten Geschrei "Abbio! Abbio, Abbio!" und bem Losbrennen einiger Geschütze trennten sich bie Schiffe. Am 25. bei Sonnenaufgang erfannten fie ichon in ber Ferne ben Libanon, an beffen Fuß Tripolis liegt, und warfen Anter bor bem Safen von Salines ober Famagufta auf Chvern. Da fie bier einen Diener ber Mannlich's auffuchen follten, ließen fich Rraft, Rauwolf und ber Sauptmann an's Land rubern. Sier aber murben fie alfobald von brei Türken ju Pferbe in Empfang genommen und in bas nabe türfifche Lager gebracht. Der oberfte Befehlshaber beffelben faß in einem weiten, icon geschmudten Belt auf buntgewirftem Teppic auf bem Boben. awischen brei schwellenben runden Riffen, Die mit Gold, Gilber und Geibe reich geziert waren. Es war ein bider, feifter Dann, mit einem Raftan von feinem Scharlachtuch betleibet, er hatte ben Ropf mit einem weißen Bund bebedt und hielt in ber Sand ein eine Elle langes und einen Finger breites Gifen, bas außen mit Gold geatt, innen mit raubem ichwarzen Bein befleibet war, und bas er wie andere vornehme Türken gebrauchte, um die haut und besonders den Rücken bamit zu fragen. 36m zu beiben Geiten fagen zwei einfacher gefleibete Serren, binter ihm befanden fich bie mit Buchsen, Gabeln und Tartiden gerüfteten Bachen, neben ihm ein gewaltiger, in Belg feltfam gefleibeter Rrieger mit eisernem, von Spigen ftarrenbem Faufttolben. Golde Gefellen nannten bie Türken Deli; fie maren ber Oberften Borfechter und gewöhnlich maghalfige, gewaltige Kriegsbelben. Zwei andere Türken traten jest ein, legten bie rechte

Sand auf die Bruft, neigten ihr haupt, streiften, ohne die Sand zu gebrauchen, die Schuhe ab und setzten sich neben ben beiben herren auf den Teppich. Raus wolf und Araft erhielten Stühle außerhalb des letteren; der Schiffshauptmann, mit den türfischen Sitten vertraut, setzte sich mit ausgezogenen Schuhen auf die Spitze des Teppichs. Bermittels des Dolmetschers beantworteten die Reisenden des türflischen Beritan Fragen nach Allerlei, besonders nach dem damals mit dem Sultan verbündeten französsischen König, dann beurlaubten sie sich mit denfelben Förmlickleiten, unter denen sie gekommen, und zogen ihre Straße nach Salines weiter.

Diesen Ort, der seinen Ramen von den Salzgruben hat, sanden sie noch in Folge der Eroberung der Insel, also vom Jahre 1571 her, gänzlich zerstört, von 50 Hulern zeigte kaum eines ein Dach. Bei griechischen Ehristen, des Patrons Bekannten, nahmen sie vor dem Hause einen Respertrunt: gelben, wohlriechenden und starten Wein, der aber von den Krügen, in denen er ausbewahrt wurde, einen Bechgeschmad nachließ, sammt schönem weißen Brod, kalten Fischen, Fleisch und Früchten. Da sie aber alsbald ersuhren, daß kein Diener ihres Hause anwesend sei, kehrten sie sogleich auf das Schiff zurück und suhren noch in derselben Nacht gegen Tripolis. Unterwegs wurde dem Dr. Nauwolf zu seiner größten Betrüdnig der Tod seines Bruders mitgetheilt, denn er meinte, wenn er nur früher gesommen wäre, hätte er ihn doch noch retteu können. Eine mehrtägige Windsstille zwang das Schiff, 40 Meilen von Tripolis (Tarabulus) vor Anter zu gehen. Da aber übermannte den Kraft die Ungeduld. Er ließ sich sehr auch der Kautputmann abrieth, von vier Matrosen in den Hasen rudern und ritt, von einem Matrosen begleitet, auf gemietbeten Gesen in die Etadt ein.

In Tripolis fand er in einer besonderen Behausung außerhalb des französischen Kaufhauses seiner Herren Diener, Ludwig Lut aus Kausbeuern, Elias Manhofer aus Augsdurg und zwei junge Franzosen. Ein anderer Diener, Bilhelm Salvacana aus Marseille, war damals nach Cypern geschielt worden. Sodald Kraft sich bei seinen neuen Freunden etwas erholt hatte, dog er türtische Kleider an, setzte den türtischen Bund auf und eiste an's Meer zurück. Als er sich auf einem Boote seinem Schiffe näherte, hielten ihn Alle für einen türtischen Beamten, der das Schiff durchsuchen wolle, und machten schon Bläne, wie man den unbequemen Zudringling los werden könne, lachten dann aber um so mehr, als sie endlich den umgewandelten Reisegefährten erkaunten.

Am andern Tage erlebte Kraft das erste Abenteuer. Als er bei Andruch der Racht mit seinen Reisegefährten unter Führung des Lut in die Stadt zurfüllehrte, wobei ihn das nahe Geheul greulicher Schafale nicht wenig bes ängstigte, sand er das Thor schon verscholossen. Reben dem Thor im Kaussaufe wohnte der französsische Konsul, der auch sogleich, da Lut ihn anries, deim Beg oder Statthalter um Dessung des Thores anhalten ließ. Während Kraft und seine Gefährten draußen warteten, fragten einige Franzosen spottend vom Feuster des Kaussaufen, ob sie auch Ausbedetten oder Speise zu ihrer langen Nacht-herberge haben wollten. Lut, als durstiger Deutscher, verlangte Speise um Bein. Da ließen die Franzosen in einem Betttuche ein gebratenes Nebhuhn mit Brod und Wein und ein brennendes Licht herah, und die nächtlichen Wan-

berer setten sich auf die Erde und ließen es sich wohl sein. Plöglich erichien, als das Thor ichen halb geöffnet war, ber Subasisy oder Strasvogt mit zehn Tienern, um Kraft und die Gefährten unter dem Vorgeden, sie hätten die Stadt anzünden wollen, abzussühren. Der französisch Konsul beeilte sich zu vermitteln, dennoch entstand zwischen den Parteien ein hestiger Streit, wobei Kraft von einem überaus starten Türken unter tüchtigen Hieden zu Boden geworsen, gessesst und ausgeplündert worden wäre, wenn ihn nicht seine Geuossen weiteren Mißbandlungen entzogen hätten. Endlich wurden auf des Konsuls Bürgschaft die Gefährdeten in das Kaussaus entlassen, mußten aber am solgenden Tagemit einem Seidentseit, das 14 Dutaten sostete, den Subassy beruhigen, da er durchaus über die nächtliche Auseistrung nach Konstantinopol berichten wollte.

Um 4. Oftober famen für die Mannlich's auf Rameelen eine große Menge Cibeben (Mofinen) von Damastus, welche Kraft und fein Benoffe Lut in etwa 400 Eduadteln, beren jebe 40-50 Pfund faßte, mit ben Gugen feft ein: ftampften, bamit fie nicht anlaufen und ichwar; werben fonnten. Diefe Chad: teln follten nun nach Eppern geschicht werben, um von bier mit ber Barte Et. Johannes, Die copriotifche Bolle einzunehmen batte, nach Marfeille gu geben. Rraft miethete ein turtifches Coiff, einen fleinen Ramagufta : Sabrer, gang allein für fich und feine Schachteln. Alle er aber am 12. Oftober an Borb fam, fant er eine gange Befellichaft von Türfen und Briechen, Die ibn als ben Berrn bes Chiffes mit großer Ehrerbietung empfingen und versprachen, Leib und Leben für ibn und feine Baaren einzuseten, wenn irgend ein Unglud fich ereignen follte. Rraft mußte gute Diene gum bofen Spiel machen und bie aufgezwungene Gefellichaft behalten. Econ am 13. Oftober batte man Copern in Gicht, fo bag man am Abend in ben Safen von Jamagufta einzufabren hoffen durfte; forglos blieb man bei einem fröhlichen, gemeinsamen Mahl fiten und verzehrte fast fammtliche Mundvorrathe, Die wenigstens noch auf brei Tage hätten ausreichen tonnen. Plotlich aber schlug ber Wind um und ber Schiffs: bauptmann, ber mit feinen arabifden Schiffsaefellen bes Steuerns gang unfundig fich zeigte, ließ fich auf bas offene Meer binaustreiben, jo bag bas Schiff noch am 16. Oftober weit von ber Infel umberirrte, während bie Mannicaft idon einen Tag und eine Nacht Sunger und noch mehr Durft litt. In berfelben Racht trieb bas ichlecht geleitete Schiff bem Lande bis auf 30 Schritte nabe, und wurde, ba ber Steuermann auf Rraft's Warnung nicht boren wollte, von einer machtigen Belle fo beftig auf ben Strand geworfen, bag bas Steuer: ruber beraussprang und Rraft befürchtete, bas Schiff fei ganglich geborften. Glüdlicherweise hielt baffelbe ben Stoß aus, bas Steuerruber murbe wieber eingehängt und die Jahrt begann von Neuem. In der Frube erfuhren die Irrfabrer, bağ fie 150 Meilen von Famagusta entfernt seien. Bei solcher Nachricht erfaßte Kraft bitteres Herzeleid, denn er hatte die höchste Eile mit seinen Baaren. Um wenigstens frifdes Brod und Wein für Die Mannichaft berbeizuschaffen, begab er fich in Begleitung eines Frangofen und einiger Türken in ben eppris iden Gleden Marin. hier erquidten fie fich und beeilten fich, mit bem eingefauften Borrath an ben Strand gurudgutebren. Doch fiebe, Die Schiffemann-Schaft hatte einen gunftigen Wind benutt und mar nach Galines abgesegelt

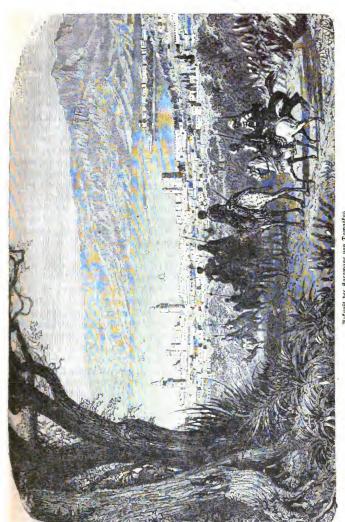

Untunft ber Raramane von Damastus.

Bergeblich waren alle Bemühungen, berfelben naber zu fommen. Rraft mußte mit einem entgundeten Bein - nach Marin gurudfebren. Bor bem Saufe eines griechischen Bauern, ber ihnen Gfel jum Reiten auftreiben follte, waren fie eben baran, fich mit einigen Dutenb gut gebratener Bogel, fogenannter Feigenbeißer, die ihnen überaus wohl mundeten, nebst einem Trunke Beines, den ibnen ber Brieche beimlich jugetragen batte, ju ftarten, ale unverfebens ein Janitichar und fünf türtische Diener beranfturmten, unbarmbergig mit Rarbatiden auf die Brieden losidlugen und Rraft und ben Fraugofen Berrather ichalten, Die nun erft recht geprügelt werben follten. Darauf marteten bie Bebrobten freilich nicht, fie fuchten ibr Beil in der Flucht und ließen ihr lederes Mahl im Stid. Jest zeigte es fich, bag ber Türfen Borgeben, Befehl zu baben, Rraft einzufangen und nach Nicofia zu führen, nur Borwand zu einer Erpreffung war. Nachbem Rraft fünf Dutaten nebst einem Trinfgelb gespendet hatte, verschaffte ber türkische Sauptmann bes Ortes ihm zwei schöne Pferbe und einige Ejel, fo bag fie am folgenden Tage ibr Schiff erreichen und die ausgehungerte Mannschaft mit frischen Lebesmitteln erquiden tonnten. Am 19. ritt Rraft in ber Frühe mit seiner Gesellschaft in Famagusta ein, erfuhr bier aber gu feinem großen Schreden, bag bie Barte St. Johannes icon am 15. nach Marfeille abgegangen fei. Es blieb unferm Selben nichts übrig, als mit bemfelben Schiffe und bemielben ungeschidten Schiffeführer, ben er nicht einmal wegen Enticha: bigung verflagen burfte, feine Baaren nach Tripolis gurudguführen.

Bom 18. - 22. Oftober hielt fich Kraft in Famagufta auf. Durch die Bermittlung feines jubifden Dolmetiders und eines Brieden, Bernhardin Martinengo, wurde er von bem Ben mit Auszeichnung behandelt, ju Tijche gelaben und erhielt bie Erlaubniß, nach Belieben in und um Famagufta Alles besichtigen ju burfen. Daber verehrte ibm Rraft vier Ellen braunes englifdes Tuch, 6 Dufaten im Werth. Ungebindert befah er nun die Stadt, die Ringmauern mit ben Thurmen und Bafteien, die alle mit Geschüt wohl bewahrt waren, die beiden Raftelle und ben Safen, ben bes Nachts eine ftarte Gijenkette verschloft, welche von einem festen Thurme aus zu gleicher Sobe mit bem Baffer aufgezogen wurde, am Tage aber auf bem Brunde bes Deeres lag. Die Bewohner ber Infel traf unfer Reifender überall in großer Armuth und harter Dienftbarkeit, aller Baffen beraubt. Die Reichsten batte man nach Gingiebung ibrer Guter binmeggeführt und nur Benige maren von Allem entblößt gurudgefehrt. Die schönsten Säuser hatten bie Türken an sich genommen, die Coprioten selbst wohnten in elenden, niederen Sutten. Martinengo zeigte mit weinenden Augen auf fein früheres ftattliches Wohnhaus, auf bas er jest nicht einmal mit bem Finger beuten burfte, aus Furcht, bei ben Türken Argwohn zu erweden. 7000 wehrhafte Türten bielten 40,000 wehrlofe Chriften in Anechtschaft. Go febr fich ber Gultan Mube gab, auf bie noch vor Rurgem gleich einem prächtigen Garten angebaute, jest aber gang verödete Infel neue Bewohner durch mancher: lei Bergunftigungen hinüber ju gieben, fo batte boch fein erfter Statthalter burch Tyrannei und Raubgier Alle abgeschredt. Freilich batte ben Bascha bafur auch Die Strafe erreicht. Ale er auf Die erfte Barnung von feiner Rauberei nicht hatte laffen wollen, fdidte ber "Beberricher ber Gläubigen" einen Tichaufch,

b. i. einen vertrauten, bom tiefften Gebeimnig umgebenen Rriegsoberften, an ibn ab, bem Alle, bei benen er ericbien, im Namen bes Gultans unbedingt geborden mußten. Auf gerabestem Bege eilte ber Abgefandte gang allein bon Ronftantinopel nach Ricofia, fand ben Bafcha inmitten einer glangenben Sofbaltung und begrüfte ibn in ehrfurchtsvoller Beife. Nachbem er fich jeboch als Tichausch zu erkennen gegeben und bie Beamten bes Baicha's mit ber tropigen Beifung: "Badt Gud, padt Cud!" meggefdidt batte, jog er ben Brief feines Bebietere aus feinem Turban und las bem erichrodenen Stattbalter vor, bag ber Raifer feinem ungehorfamen Diener befehlen laffe, an ibn, ben Gultan, ben Ropf bes Ungetreuen burch ben Ueberbringer ber faiferlichen Botichaft zu übersenden. Der Bascha mablte, ba ibm ber Tob burch Bift ober Gabel frei gestellt wurde, bas Bift und empfing nun von bem Tidaufd aus einer fleinen Rlaide einen Trant, ber feinem Leben ein ichnelles Enbe machte. Run rief ber Tidaufch bie Rathe bes Singerichteten wieder gufammen, feste ben Defterbar ober Chatmeifter jum Statthalter ein, ftedte ben abgeschnittenen Ropf bes Tobten in feinen rogbarenen Rangen und eilte nach ber Dabnung, fich ein Beifpiel an bem Schidfal bes Baicha ju nehmen, ba Gott und ber Gultan fein Unrecht unbestraft laffen, eben fo fchnell und auf bemfelben Bege, ben er gefommen, wieder von bannen, von ber Buftimmung und bem Jubel bes Bobels, ber bie Steigbügel und die Sufe bes Pferbes füßte, geleitet. In Stambul mußte er durch fieben Bersonen beweisen, daß ber überbrachte Ropf ber bes verurtheilten Bafcha's fei, barauf trat er in feine frubere Stellung gurud. Das Bermogen bes Betöbteten ward eingezogen, mabrend beffen Rinder unter die übrigen Bafcha's jur Erziehung für ben faiferlichen Dienft vertheilt wurden.

Durch jenen Buthrich war bie fruchtbare, chemals fo blubenbe Infel in eine Buftenei verwandelt worden. In ben verobeten Garten war faum noch ein Baum gu feben, nur Sträucher waren fteben geblieben. Unter biefen erregten große spannenlange Citronen, welche von ben Türken gering geschätt murben, Rraft's Bermunderung. Bor Eintritt ber turtifden Berrichaft waren fie von ben Coprioten in großer Menge in Buder und Sonig eingemacht und nach Benedig verfahren worben. Best bingen fie unbenutt an niedrigen, icheinbar idwaden Stauben: bod jo fdwer bie Früchte auch waren, fie vermochten es boch nicht, bas Geftrauch bis jum Boben berabzugieben. Zwischen biefen Citronenftrauchern wuchs auch bas Johannisbrod an fast gang blatterlofen Baumden, fo baf bie Früchte bei jedem Binbitof flappernd an bie Aefte schlugen. Hinsichtlich ber Behandlung bes Getreibes beobachtete Kraft, bag es auf bem offenen Felbe von Pferben und Ochsen ausgetreten und bann fogleich eingegraben warb, bamit es bei ber großen Site fich frifch erhalte. Bei Salines fab er auf einem weiten ebenen Blate bie Salggruben. Sie waren mit einer etwa einen Gug biden Galgtrufte, bie einer weißen Gisbede glich, bebedt. Darüber leitete man bas Meerwaffer burch Graben berein, bis alle Gruben gefüllt waren. Cobald bas Baffer abgebampft und bas Salg gurudgeblieben war, war auch bas Salg fertig. Dan grub es nun bis auf eine einen Jug bobe Schicht wieder beraus, bilbete baraus Salzhaufen, binter benen fich recht wohl ein Dann mit feinem Rof verbergen fonnte, und verführte es ju einer

burch ben Sultan festgesetzten Taxe über Land und Meer. Bis zum Jahre 1571 hatten bie Benetianer aus biesen Gruben jährlich 20-30,000 Dufaten gelöft, jest aber mußten fie bas Sals vom Sultan theuer erkaufen.

Die vornehmste Kirche in Famagusta hatten die Türken in eine Moschee umgewandelt und nur die kleine und alte St, Georgenkirche war den Cyprioten geblieden. Auf dem Kirchhof dieser letteren besuchte Nauwolf mit Kraft das Grad seines Bruders, der in Cypern, wo er Wolle für sein Haus einkaufen sollte, in Folge der heißen, schweren Weine am Fieder gestorben war. In der Kirche von St. Georg hielten die Cyprioten ihren Gottesdienst ganz stille, ohne Sang und Klang, damit keinem Mohammedaner, wenn er vorüber ging, ein Aergerisch bereitet werde. "Gott gebe", schließt Kraft diesen Theil seiner Schilberung, "daß die Insel ihre Fruchtbarkeit wieder erlange und in die hände rechter Christen komme."



Türtifde Balcere.

Um 22. Ottober begab sich Kraft mit seinen Gefährten wieder zu Schiffe und erreichte am 26., nach demselben Berdrusse mit seinem groben und ungeschiedten Schisspauptmann, den Hafen von Tripolis. Her mußte er zunächst sein trankes Bein heilen lassen, welches sich so sehr entzündet hatte, daß es bei noch längerem Warten dis zum Knie hätte abgenommen werden müssen. Alls er wieder hergestellt war, hatte er mit seinen Gefährten genug zu thun, um die auf der "St. Croce" mitgebrachten Waaren auf Kameelen und Mauleseln nach Aleppo, der vornehmsten Handelsstadt des Landes, zu schaffen, wo sie gegen inländische Waaren umgetauscht werden sollten. Um das Schiss zu hüten umd die übliche Lebensweise, Gebräuche und Sitten des Landes kennen zu lernen, blieb Kraft noch in Tripolis zurüg. Er machte nun mit den französischen und venetianischen konsuln, Handelsagenten und Kausseuten Betannschaft, die ihm große Edpre erwiesen, weil sie wußten, daß die Mannlich's das Mittelmeer mit sieben Schiffen

befuhren. Babrend feines Mufenthaltes fehlte es nicht an Gelegenheit, Tripolis und feine Umgebungen, Die alten Gemäuer im Meere anzuseben, wo, wie man bamals meinte, Die Stadt guerft erbaut, boch vom einbringenben Deere gerftort worben fei. Bum zweiten Dal fei bann Tripolis, fo berichtete man unferem Reisenden, eine Biertelftunde vom Meere entfernt, gum britten Mal ba erbaut, wo bie Stadt jest fieht. (Tripolis, b. i. Dreiftabt, murbe nach bem Sabre 761 v. Chr. ju gleichen Theilen von ben brei Stabten Ihrus, Gibon und Arabus gegrundet.) Bon mertwurdigen Gewächsen beschreibt Rraft bie wilden Reigen. drei Arten von Granatäpfeln, Citronen und Limonen, Die fich in Sprien in großer Menge finden, boch wenig geachtet werben. Die Melonen fand Rraft nirgende beffer ale in Tripolis und Eppern, die beften mit Mustatellergeschmad, Bomerangen in jo großer Denge, bag bie Chriften fich bamit wie mit Schnee: ballen jum Beitvertreibe marfen. Den fleinen Balbern, welche biefe Fruchtbaume bilbeten, entströmt, fo verfichert unfer Bemabremann, in ber Blutegeit jo ftarfer Duft, bag man obne Ropfichmergen barinnen nicht wandeln fonnte. Als ein wunderliches Gewächs erschien ibm die Dufa (Bifang), die auf bem Boben bin folde lange und breite Blatter treibt, bag ein ausgewachiener Mann fich barunter verbergen fann. Ibre Früchte, mit vier bis feche fpigen Auswüchsen, fand unfer Rraft febr lieblich, "benn fie gergeben wie Bonig und Schmalg auf ber Bunge". Gie werben von Damastus aus, wo fie am größten und foitlichften find, frijd und geborrt weithin verführt. Dlandeln fand Rraft nur in Damasfus, boch erstaunlich groß und fuß. Gie werben bier unreif gebrochen, in ben grunen Edyalen gejotten, in Buder eingemacht, wie bie Citronen, und bilben bann eine überaus liebliche Speife. Rraft taufte fur brei Dutaten zwei große Mruge voll, um welche er aber von bem frangofischen Apotheter, bem er fie nach Marjeille mitgegeben, betrogen wurde. Auch an Maulbeerbaumen fehlt es nicht, boch wurden fie nur ber Seibenwürmer wegen gezogen; Amorellen und Pfirfiche (persicuoli) von erstaunlicher Größe und fostlichem Geschmad gab es in Menge. Dlivenbaume bilbeten bis jum Libanon bin fleine Balber, und bas Del mar jo moblfeil, bag ein großer Krug voll nur 3-5 Medinen, ungefähr 9-15 Rreuger (3-5 Gr.), fostete. Dattelpalmen fand Rraft gwischen Tripolis und bem Meere bis ju 36 Alafter boch, bie mit ihren boben, geraben Stämmen einen prächtigen Unblid gemährten. Will Jemand bie Datteln pfluden, fo um: windet er fich und ben Baum mit einem breiten Burt, umflammert ben gang glatten Stamm mit ben Gugen und fcwingt fich fo mit bem Gurt langfam hinauf und berunter. Bricht ber Gurt, fo fturgt ber Pfluder berab, boch ber: ficherten die Eingeborenen, es falle burch die Onade Gottes fich babei Niemand ju Tobe, weil ber Baum febr fcwer zu ersteigen fei. Bur Blütezeit streift man auf dem männlichen Baum die traubenähnlichen Blüten mit einem Tuche ab und ftreut bieselben auf bie Bluten bes weiblichen Baumes, um biese gu befruchten. Wein burfen nur bie eingeborenen Chriften bauen; ben Dobamme: banern ift es fogar unterfagt, Weinberge zu beleiben. Wer von ihnen beimlich Bein trinft und wird verrathen, muß Geld: ober Brügelftrafe erleiben. Tragt ein Chrift Wein vor eines Mobammebaners Saufe vorbei und biefer riecht ben eblen Saft, fo wird ber Chrift bestraft, weil man annimmt, er habe ben

Mobammebaner in Berfuchung führen ober verspotten wollen. Kraft mußte eine Strafe von feche Dutaten erlegen, als feine Leute einmal bas Spulicht aus einem Beinfaffe auf bie Strafe gegoffen batten. Der Bein von Cobern ift aut. aber ftart; in Aleppo giebt es gar feinen, in Tripolis rothen und gelben, er fommt indeffen meift vom Libanon. In ber Lanbichaft Damaetus bei Befpima und Baalbet fand Rraft bie beften Trauben, zwei bie funf Bfund ichmer, boch geben biefe, fo fuß bie Beeren auch find, nur febr wenig Wein, weshalb fie in eine bon ber Afche ber Reben gemachte Lauge getaucht und am Connenlichte getrodnet werben. Benn bann bie trodnen Beeren bom Stengel fallen, werben bie fo gewonnenen Rofinen in große, aus Meerschilf ober Kameelhaaren gemachte Ballen gepadt und nach Tripolis gebracht, bier aber, wie ichon oben beschrieben, in Schachteln eingetreten nach Europa verführt. Rraft fab in feinem Gefängniß folde Trauben zweimal im Jahre reifen. Die Gefangenen', wenn fie folde gum Befchent erhielten, bingen fie an eine ftarte Schnur auf, fetten fich im Rreife herum und gupften die Beeren zu ihrem Brod. - Bom Anfang Marz bis 20. September fab Kraft nur einmal Regen, im August, ben ber Wind von Megbyten ber getrieben batte; gewöhnlich regnet es nur vom Februar bis November, boch fällt im Frühling bes Morgens viel Thau und wenn berfelbe aufhort, beginnt bie Fruchtreife. Bebufs Baumwollenbaues werden die Felber mit fleinen , von Geln gezogenen Bflügen bestellt, ber Came in bie gurden mit ben gugen eingetreten, bas Relb bann burd Schöpfraber mit Baffer überschwemmt, inbeffen im Berbite wieber troden gelegt, worauf bie Anopfe gu reifen beginnen. Sind fie burre genug, fo werben fie gepfludt und Manner, Beiber und Rinder gupfen bie Bolle und flauben bie Samentorner gur naditen Saat beraus. Den Buder fand Rraft ichlecht und bas Robr übel angebaut, um fo häufiger und wohlfeiler bas Del und bie baraus bereitete Geife. Geibe murbe nur wenig gewonnen.

Die Gitten ber Turfen und Araber erschienen begreiflicherweise unserm Reisenden in Bielem ben europäischen gerabe entgegengesett. Bei ihnen wird nur außerhalb ber Mofdeen geprebigt, um Mitternacht, ober wenige Stunden vor Tagesanbruch von ben Altanen ber Saufer berab. Beiftlicher Befang gebt ber Feierlichkeit voraus und auch mabrend ber Bredigt wird wiederholt gefungen und dann mit einem Gebet geschloffen. In ben Dofdeen lieft man nur Stude aus bem Roran ober fpricht bie üblichen Gebetsworte. Gloden werben nur in ben Umgebungen bes Libanon gebulbet, ftatt berfelben murben Morgens, Mittage, Abende und um Mitternacht Zeichen burch lautes Rufen von ben Thurmen gegeben. In ben Dofdeen fab Rraft bie Drientalen mit ausgezogenen Schuben und bebedtem Saupte beim Gebete fiten, mit unftat bin und ber wiegenbem Rörper auf bem Boben hodend. Bor bem Bange in ihre Rirche mafchen fie fich Sanbe und Fuge, Scham und Antlig. Das Gebet halten fie gewöhnlich am Mittag, nachbem fie fich gefättigt. Arbeiten und Schlafen, Effen und Trinten, ju Bericht Giten, Schreiben, Gelbzählen - Alles geschieht auf bem Boben. Bo fie gegeffen haben, bereiten fie fich ihre Lagerftatt und fie legen fich jur Rube, ohne fich auszufleiben. In ber Fastenzeit, im Monat Mamabhan, barf fein Gläubiger von Aufgang bis ju Untergang ber Sonne effen noch trinten; wer es thut, wird verachtet und geprügelt. In ber Nacht werben bann gum Lobne

bie kojtbarsten und reichlichsten Gerichte zubereitet und ein Jeder, der Etwas hat, schmaust nach herzenstust. Die handwerker haben zwei bis vier, die Wohlhabenden zehn, zwanzig und mehr Weiber, je nach Vermögen; verlett aber der Rann das Necht einer Frau und wird desibegen verstagt, so wandert er so lange in's Gesangniß, die durch Freunde eine Aussichnung zu Stande gebracht ist. Die Thüren der Häuser sind mit schweren eisernen Bändern beschlagen, doch werden sie mit hölzernem Riegel verschlossen; die Männer tragen für gewöhnlich keine Hosen, die Weiber stets.



Rad bem Libanon.

Auch nach dem Libanon ritt Kraft während seines sechsmonatlichen Aufentbaltes in Tripolis. In Gesellschaft von zwei Italienern und neun Franzosen machte er sich am 18. April 1374, mit Proviant und Wein wohl versehen, dabin auf den Weg. Sie ritten durch wohlbebaute Getreibeselder, Weingärten und Olivenwälber, welche die geknechteten Eingeborenen für die arbeitsscheuen Türken psiegen mußten, vorbei an armseligen, elenden Dörfern, dann wieder twer schöne grüne Wiesen, wo sie bei erfrischendem, köstlichem Wasser ein fröhliches Mittagsmahl hielten, hierauf zu dem Roster U. L. Frauen. hier vurde ihnen so starter Wein vorgesetzt, daß sie ihn nur mit vier Fünstheilen Wasser bermischt trinken konnten. Rachdem sie sich etwas gestärtt, besahen sie sich den Beinkeller, wo der Wein in mannshohen irdenen Krügen, die nur schlecht mit

Brettern jugebedt waren, aufbewahrt wurde, besaleiden bie von bugenben Chriften bier angelegten Relienboblen; bann bereiteten fie fich auf bem Ruß: boben ber Rirde ibr Nachtlager, bestebend aus bartem Unterbett und burftigen Deden. Das ungewohnte Belaute ber bier allein erlaubten zwei Gloden er: wedte fie wieber aus bem Schlafe und fie faben jest fünf alte Nonnen an Rruden berantommen und vor bem Altar ftebend ibr Rachtgebet verrichten. Nachbem am Morgen Rraft mit Kreibe feinen Namen zum Gebächtniß binter ben Altar geschrieben batte, erflommen fie auf ihren ftolgen Roffen noch manden fteilen Bergweg, bis fie gu ben berühmten Cebern gelangten. Gie gablten berfelben aber nur noch 27 und auch unter biefen waren brei ichon im Absterben. Unter ber ftartiten Ceber bielten fie ibr-Mittagsmabl und mafferten ibren Wein mit Ednee, benn Waffer war bier oben nicht zu finden. Ringeberum faben fie feinen anbern Baum, recht wohl aber bemerften fie, baß bier früher ein ftatt: lider Balb gestanden babe, beffen iconfte Gaulen Galomo auf bem naben, jest fast versiegten Gebirgsbach ju feinem Tempelban herunterschaffen ließ. Beim Singbiteigen genoffen fie eine wundervolle Ausficht über bas gange Gebirge, über bas weite Meer und ben Safen von Tripolis. Auf bem fteilen Bege hatte Rraft bas Unglud, ju fallen, und er ware nicherlich in bie Tiefe gefturst, wenn er fich nicht bebend auf ben Bauch geworfen und mit ben Sanben im Boben festgeklammert batte. Im Aloster erlangten fie burch Gelb und Lift avei fette Bidlein, die von zwei Frangojen jo vortrefflich gebraten wurden, daß Araft niemals befferen Braten effen zu fonnen vermeinte. Um nächsten Tage febrte die Gesellschaft nach Tripolis gurud, wo Kraft nicht nur das lang' erwartete Ediff " Et. Chriftina fanb", fonbern auch ben Lubwig Lut, ber feche Monate in Aleppo frauf gewesen war. Darüber bodlichft erfreut, steigerte fich bas Bebagen unferes Reisenben jum Entjuden, als er erfubr, bag ibm feine Bringipale mit bem Schiffe eine trefflich gubereitete Lagerstelle geschickt, berfeben mit treffliden Betten, Riffen, Deden und iconen Borbangen, ausgestattet wie ein frangofischer Pavillon, eine Auszeichnung, über welche feine Befährten freilich nicht geringen Berbrug empfanben.

Die Waaren, welche bie "St. Christina" mitgebracht hatte, wurden jeht ausgeschifft und unter Jührung des Wilhelm Salvacana nach Aleppo geschiftt. Am 10. Mai brach auch Kraft in Gesellschaft von Franzosen und Italienern, im Ganzen 26 Bersonen, dahin auf. 40 Maulthiere mit allerlei Waaren solzten, ein angeschener, wohlbewehrter und berittener Araber, dem die Maulthiere und Reitpferde gehörten, war als Geseitsmann von dem Sandschaft oder Gouwerneur von Tripolis mitgegeben worden. Kraft ritt neben ihm ein hohes, startes Pferd. Er trug auf dem Nopfe einen türkischen Bund mit rothen und blauen Streisen, gleich den christlichen Bewohnern des Landes, im Uedrigen war er ganz auf türkische Weise gestelt. Während der Nacht wurde eine brennende Lunte an einen langen Spieß gestelt, um die räuberischen Bewohner der Umgegend glauben zu machen, die lagernde Gesellschaft sei mit Feuergewehren wohl ausgerüstet; auch wechselten jemalig zwei der Reisegenossen allsündlich im Wachhalten. Sie börten wol um Mitternacht in der Ferne Pferde vorübertraden, doch sein Neiter ließ sich in ihrer Rähe sehen. Morgens um sieden Uhr machten sie sich wieder

auf den Weg. Erst bei der Stadt Hamas erregte eine in dichten Saufen vor übereilende Kameelheerde ihre Aufmerksamkeit, denn es kam ihnen vor, als bewege sich im ganzen Umfreise der Erdboden. Auf den Kameelen ritten Männer, Beiber und Kinder dahin. Es war eine Beduinenhorde, wie sie das ganze Jahr mit ihren Häuptlingen umherziehen und unter freiem himmel nur von Milch und ihrem Bieh leben. Dazu erbetteln sie sich Getreibe, das sie entweder mit Steinen zerquetschen und roß essen oder in Gruben und Sand zu einem ichliechten Brode verbacken, das sie jedoch für tostbare Leckerbissen halten.

Mittags erreichte die Gefellichaft eine große Karavanserei, wie sie vornehme Mohammedaner zu ihrem Gedächtnisse und ben Pilgern zu Rut und Frommen bauen lassen. In solchen herbergen, die auch einige ummauerte Stübchen für vornehme Reisende enthalten, sindet man freilich nichts zu broden noch zu beißen, sondern nur Schutz gegen Sonne und Regen; die Pilger muffen sich mit dem gentaen lassen, was sie mitbringen.

Am folgenden Tage, dem 13. Mai, Morgens um 8 Uhr fam die Karawane in Aleppo an. Kraft fand in ber Berberge Salvacana und Dr. Rauwolf, ber icon im Geptember bierber gereift war, um bie übrigen beutiden Befabrten von ihren Krantheiten zu befreien. Buvorderft taufchte ber Ulmer nun bie mit: gebrachten Bagren gegen einbeimische um, welche Urt bes Sanbels vortheil: hafter war, als wenn er für baares Beld verfauft batte, und machte mabrend ber brei Monate feines Aufenthaltes mit Armeniern, Berfern und Natoliern nam: bafte Beidafte. Daneben befah er fich Stadt und Umgegend. Er batte einen nieberländischen Goldschmied fennen gelernt, ber icon über ein Sahr in Aleppo gemefen und mit ber arabischen Sprache vertraut geworben war. Diefer Mann verstand fich auf ben Juwelenhandel und auf feinen Rath ließ Rraft einen rothen Topas, ben er bei fich batte, mit einem Blatte unterlegen und icon faffen, bamit bie Juwelenhandler, ju benen ber Nieberlander ibn führen wollte, ibn um fo eber als einen Renner und Liebhaber ebler Steine erfeunen möchten; benn wer nichts babon verftand, bem wurden nur minder aute Que welen vorgezeigt. Der Rieberlander mar überhaupt ein ichlauer Ropf; fobald Rarawanen anlangten, jo wußte er auch icon, ob biefelben Ebelfteine mitgebracht batten. Einmal ereignete ce fich , bag ein Baicha einem reichen armenifden Kaufmann einen aroßen ungeschnittenen Diamanten abkaufen wollte, um burch ein Geschent von bobem Berth bie verlorene Bunft bes Gultans wieber ju gewinnen. Der Armenier forberte aber 140,000 Dutaten. Auch Kraft betam biefes Brachtftud ju Geficht. Der Diamant war fo groß wie bas Borber: glied eines Daumens und fab aus "wie ein flares, weißes Stud Buderfand." Bum Dant für die ibm gewordene Gunft erfaufte Rraft von bem Bafcha für 16 Dufaten ein icones ichwarzes Pferd, "bas wie Atlas glangte" und fich auf ber Reife vortrefflich bewährte. Berthvolle Ebelfteine taufte man gu Aleppo felten billig, benn bie Sandler verfauften nicht eber, ale bie fie Beld notbig batten. Doch führten auch Rameeltreiber vornehmer Raufleute ohne Biffen ibrer Berren Ebelfteine, jeboch felten toftbare, jum Bertaufe bei fich. "Benn man fie barauf anredet, folgen fie in eine menfdenleere Gaffe ober in einen Sof, gieben ein Bapier ober Schnupftuch mit Granaten , Chrofolithen , Topafen , auch Smaragben , Türtisen, Saphiren und Spinellen, seltenermit Granaten, Diamanten und Perlen, aus bem Busen ober ben Hosen, und zeigen zuerst die schlechte Waare, sobald fie aber seinen, der Kausmann verstehe sich darauf, auch die besseren." Auf solche Weise kaufte Kraft große und kleine Smaragden, auch Verlen um billige Preise, und es verdroß ihn nichts so sehr, als daß er nicht um etliche tausend Gulben kaufen und nach Deutschland schaffen konnte. Dazu kaufte er für sich auch seine Seiden- und Bauwollzeuge sowie römische, griechische, ägpptische und andere morgenländische Kupfermunzen, die dort in und außer der Stadt viel gefunden wurden.

Bon ben venetignischen Raufleuten, Die fich unter einander verpflichtet batten. Niemand als einem Benetianer im Saudel beigufteben, erfuhr Rraft ale Deutscher, außer in Geschäftejachen, viele Befälligfeiten und murbe auch von ihrem Generalfonful, ber ihn in prächtigem rothen Atlasgewand auf einem Cammetfeffel figend empfing, auf's Freundlichfte bewirthet. 218 er aber an ben Spottreben ber Frangofen mertte, bag fie ibm die widerfabrene Freundschaft miggonnten, jog er fich fo viel ale thunlich jurud, ohne bag baburch bas gute Berhaltniß geftort worben mare. Ja, ber venetianische Dolmetscher verschaffte ibm ben Anblid eines Wetttrinkens zwischen einem Lascha und einem vornehmen armenischen Raufmann. Beibe maren als Trinfer - ber Pascha natürlich nur insaebeim. - boch berühmt, und ber Armenier batte burch ein reiches Geichent von Seibenzeugen ben Baicha für ben Rampf gewonnen. 218 ber Dolmetider und Rraft in bas Gemach traten und fich ichweigend binter bem Bafcha in einer Ede nieberließen, batte biefer feinem Begner icon gebn Blaschen gugetrunten. Ein Tiichtuch von iconem farbigen Leber mar amifchen Beiben aus: gebreitet; neben jebem lag ein feines Munbtud, zwölf Couffeln aus verginntem Rupfer mit Reis, Bleifch, Gemufe und Ronfett, Alles ftart nach Bifam buftenb. waren neben und auf einander gestellt, boch bie Trinter rührten nichts an, fonbern tranfen nur. Rachbem fie einander 20 Blaschen gugebracht hatten, -10 bis 12 füllten etwa eine ulmifde Dag, - brachte ber Bafcha bem Armenier noch 15, bann entfernte er fich auf eine Biertelftunde. Der Armenier that reb: lich Bescheib und trant bagwischen noch manches andere Glas, benn ber Bascha trant ibm ju langfam. Als fich biefer wieber an feinen Plat fette, fragte er ernsthaft : "Christenbund, willit Du mich befoffen maden?" Dann lieft er bie große Bachsterze aus bem Deffingleuchter gieben und ben weiten, boblen Boben mit Wein füllen. Diefes brachte er bem Armenier, ber fich jest aber auch mit bes Baida's Erlaubnif eben fo lange, ale jener ausgeblieben mar, entfernte. Der Baicha ichlummerte ein, als er ben Leuchter geleert batte, ber Armenier leerte biefen gleichfalls und brachte bann noch 10 Glafer. Che er aber die Salfte bavon geleert batte, ließ fich ber Bafcha von feinen Dienern in fein Rubegemach bringen, worauf fich auch bie Buichauer entfernten. Der Wetttrunf batte etwa brei Stunden gedauert, mabrend beffen ber Bajcha nur Weniges fragte, ber Urmenier höflich und furz antwortete, benn vornehme Morgenlander enthalten fich bes vielen Schwatzens um nichts. Derfelbe Bafcha batte 140-170 icone Bferbe, barunter fieben Leibpferbe, jebes von verschiebener Farbe. Die Barter gingen febr gartlich mit biefen Bferben um, liebtoften und füßten fie und wufden fie täglich mit weißem Seifenschaum. Gie waren alle mit barenen Striden an

einem Borber: und einem hintersuß gefesselt, hatten einen harenen Zügel um ben Kopf und standen im Uebrigen ungehemmt, doch ruhig, unter freiem himmel neben einander. Ihr Futter fraßen sie aus einem Sade, der ihnen um den hals gehängt wurde. Bon den Leibrossen mußte jederzeit eins gesattelt dastechen, und wenn der Pascha im Felde ritt, funkelte das vergoldete Pferdezeug und der breite Steigbügel wie das Sonnenlicht. Auch Kraft erhielt die Erlaubniß, auf einem Reitpferde des Pascha's, einem prächtigen Mückenschimmel, einen Spazierritt zu machen, und er meinte noch, als er dieses niederschrieb, nie sanster und besser geritten zu sein.



Aleppo

Auch ben Stlavenmarkt, ber in Aleppo jeben Sonntag und Donnerstag gehalten wurde, besuchte Kraft. Kinder wurden hier für 4—10 Dukaten, ältere Bersonen für 20—30, fraftige Männer für 60, junge Mädchen und Frauen für 50—70 Dukaten verkauft, am theuersten die, welche zu Bettgenoffinnen ausersehen waren.

Im Anfang August 1574 kehrte Kraft nach Tripolis zurud, nachdem er Dr. Rauwolf auf bessen Bunsch am 12. August mit sicherem Geleit nach Baby- lon, Bagbad und Balsora besörbert hatte. Er gab ihm einige Waaren mit, damit er als Kausmann sicherer reisen könne, und es gesellte sich dem Arzet der Nieder- länder bei, welcher ber arabischen Sprache etwas mächtig war. Kraft ritt im Bertrauen auf seine Jagdbüchse mit einem einzigen Geleitsmann nach Tripolis zurück, wurde unterwegs zwar von nahen Straßenräubern beängstigt, doch wagte keiner, aus Furcht vor dem Feuergewehr, ihn anzugreisen.

Am neunten August langte er gludlich wieder an und gerieth burch bie am nächsten Tage ihm burch Benetianer zugehende Mittheilung bom Sturze seines

Saufes in nicht geringe Bestürzung. Er wibersprach bem Gerüchte, bem er feinen Blauben idenfen fonnte, und verburgte fich fogar mit Lut und Salvacana für einige Taufend Aronen Waare. Reiner ber treuen Diener wußte, bag bie Mannlich's burd bie Beufen, welche in ben nieberlandischen Gewäffern fpanifde und portugiefifde, mit ihren Baaren belabene Schiffe genommen batten, mit unerträglichen Berluften getroffen worben waren, welche fie nicht wie bie Jugger, bie einstmals in bem norbischen Deere 12 Schiffe einbugten, gu berichmergen vermochten. Bertrauensvoll erwarteten Rraft und feine Benoffen bie Barte "Et. Johannes" und vertröfteten barauf auch bie icon unrubig geworbenen Bläubiger. Balb aber bestätigte ein frangofisches Coiff bas unglaubliche Greignig. In Marfeille, Lyon, Augeburg, überall ftand es ichlimm mit ber Mannlich'iden Sandlung und bie Barte "St. Johannes" wurde mit ihrer gesammten Labung, gerabe als fie in Gee geben wollte, von beutschen Raufleuten mit Beschlag belegt. Der Schlag traf auch bie Diener biefes Saufes in Tripolis. Borläufig wurden fie in ibrer Behaufung von feche turfischen Gerichtsboten, Die mit langen Brügeln erichienen, im Saufe bewacht. Lut wurde por Schreden frant. Die Glaubiger brangten um Belb, und ale Kraft und feine Benoffen gute Borte gaben, fdrieen fie: "In's Befängniß mit ihnen, ebe fie ausreißen!" Um Abend wurden Araft und feinen Befährten fast mit Bewalt bie Schluffel entriffen, unter Drobworten ibnen bie beften Rleider abgepregt, worüber Rraft, ber mit Gleiß und Sparfamteit gefammelt hatte, in Dhumacht fiel. Darüber lachten jeboch bie Unbarmbergigen und riefen, er folle nicht fo lintisch thun, fie wurden ibm ben Ropf nicht nehmen. Auch bie Schachtel mit Ebelfteinen und Berlen mußte er bergeben, bie er in Deutschland um mehrere bundert Bulden hatte verfaufen fonnen; bas fcmerzte ihn noch tief, ale er feine Reifeerlebniffe nieberfdrieb. Er folle Alles wieber erhalten, trofteten fie, wenn fie nur erft bezahlt feien; body ichien biefes bem Rraft ein bochft zweifelhafter Troft. Auch bes iconen ichwarzen Pferbes ging er verluftig. Einige Tage blieben nun bie Befangenen in ihrer Wohnung eingesperrt und mußten ihre Bachen felbst mit Speifen und fußem gesottenen Baffer bewirthen. Am 24. Muguft, an einem Feiertage, führte man Rraft und Calvacana - Lut blieb frant im Saufe - vor ben Richter, bei bem, wie Rraft fagt, Die Glode icon gegoffen war, um fie in's Gefangniß zu führen. Daffelbe bestand aus einem weiten Sofraum mit ringe eingemauerten fleinen Stubden, welche nur enge Thurden und einen ellenlaugen , taum eine Kauft breiten Rif in ber Mauer als Genfter hatten. Rraft wollte fich in ber traurigen, finfteren Berberge burch Sunger tobten, enthielt fich auch Tage lang faft aller Epeife, ergab fich bann aber gebulbig in fein Gefdid, indem er bas tägliche Brod ju fich nahm, bas ibm Gutherzige guichidten. Rachts hatte er nichts als eine Matte von Geegras, wie man fie um grobe Baaren ichlagt, auf bem nadten Boben, boch auch an biefes Lager gewöhnte er fich balb. Calvacana wußte burch ben Ginfluß ber frangofischen Raufleute seine Lage zu verbeffern, fo bag er ben Tag über Geschäften nachgeben konnte; Kraft fand nur ein en theilnehmenden Freund , der fich nach Kräften seiner annahm, einen fleinen, luftigen, blonden Frangosen, Pierre Fabre. Traurig vergingen Berbft und Winter im Gefängniß. Lut erlag am 10. Februar 1575 feinen Leiden und wurde in einer fleinen Kirche, anderthalb

Stunden von ber Stadt, begraben. Rraft batte ben hoffnungelog Erfrantten einige Male besuchen burfen, wohnte auch seinem Begrabnif bei, nachbem Sabre und zwei Fraugojen fich fur ibn verburgt batten. Much bie Roften biefes Begrabnifice batte er von feinen Freunden entlebnen muffen. Nach Erfüllung biefer traurigen Berpflichtung speifte er mit bem frangofischen Ronful und einigen Raufleuten, Die ibm Troft gufprachen. Rraft aber merfte wohl, bag fie felbit nicht recht an ibre woblgemeinten Borte glaubten, und bies ftimmte ibn um fo trauriger. Er fürchtete gleich Lut, auch im Befangniß fterben gu muffen. Dort in's Gefängniß gurudgefehrt, erhoben fich neue Schwierigfeiten. Der Richter mußte mit einem fostbaren Gescheuf bestoden werben, bag er ibn nicht auf Unbringen feiner Gläubiger in bas Schlof bringen laffe. Die Gunft bes Gefängnigmartere mußte mit acht Dutaten erfauft werben, bamit er nicht auf einer Reise nach Damastus Hante gegen ibn beim Baida angettele ober ibn in Gifen lege. Freude bagegen brachte ibm ber Befuch eines Landsmannes, bes Juben Deber Binterbach aus Neuburg, bem er wenigstens Briefe an feine Familie mitgeben konnte, und ber in Tripolis, um bie Gläubiger ju einem Bergleiche geneigter zu machen, aussprengen mußte, Rraft fei nur grmer Leute Rind, bie für ibn nichts thun fonnten.

Mm 5. Mai tam Dr. Rauwolf nach Tripolis gurud und wurde nur burch ben Ginflug bes frangofifden Ronfuls bor bemfelben Loofe ber Wefangenichaft bewahrt. Als er Kraft im Gefangnif wiederfab, gingen ibm und bem Salvacana bie Mugen über, baf fie bor Beinen nicht reben tonnten. Rraft aber blieb beiter und getroft, fo bag felbst ber Auffeber und bie übrigen Gefangenen über eine folde Ruverficht fich verwunderten und Dr. Rauwolf feine Seiterfeit balb wieber gewann. Auf einem alten Subnerforbe hielten fie mit einander ein ftattliches Dabl. Rauwolf besuchte feinen Freund öfter, brachte ihm gute Speifen und beimlich bin und wieder auch eine kleine Alasche Wein, von welchem Rraft nur bes Nachts ein wenig genoft, um nicht verrathen zu werben. Um 7. Geptember reifte Rauwolf mit bem Gelbe, bas er fich burch feine argtlichen Renntniffe berbient batte, nach Jerufalem. Rraft, ber nun wohl einfah, bag er fo balb aus bem Befängniffe nicht lostommen werbe, lernte von einem ber welfden Sprache fundigen Juden, ber neben ibm Schulden balber im Gefängniffe faß, für einige Dutaten bas Anopfmachen, und gar balb verftand er fich auf biefe Runftfertig: feit beffer ale fein Lebrer. Da bie Speifesenbungen von ben frangofischen Rauf: leuten nach und nach ausblieben, mußte fich Rraft jest mit ben Speifen behelfen. welche Araber und Türken in's Befängniß ju ichiden pflegten, weun fie einen fdwer Erfrankten im Saufe hatten. Gie bestanben aus getochter Berfte ober Sirfe mit einigen Studden Sammelfleifd. Wenn fold' ein Almofen anfam, rief ber Barter burch Anschlagen mit einem Stod bie Befangenen in ben Sof und füllte Rebem mit einem eifernen Löffel feine Schuffel, worauf Alle für ben Rranten ein furges Bebet fprachen und mit einem lauten: "Das gebe Gott, ber Gott ber Araber!" foloffen. Statt beffen fprach Rraft leife: "Gott lobne Gud!" Wenn er fich mit Anopfmachen einiges Gelb verbient batte, ließ er fich aus einer Gartude warme Speifen bringen, bie er ftets wohlbereitet fanb. Das Brob, runbe bunne Fladen, ichidten regelmäßig am Conntag und Donnerstag zwei reiche

Türfen in's Gefängnik, mobei es Rraft nur verbrok, bag ber Mustheiler ibm baffelbe ftete por bie Rufe marf. Eben fo miberwartig war bie Scene, wenn bie Gefangenen im Sofe jufammenfagen, ihre Bemben auszogen und bas Ungegiefer los ju werben versuchten. Much bie Daufe plagten Rraft, besonders in ber Nacht. Da ftrich er Bogelleim auf ein Bret, legte Rober baneben und fing in einer Boche 64 Maufe, fo bag feine Mitgefangenen fpotteten, er fei ichlimmer als eine Rate, biefe fange nur eine, er aber vier auf einmal. Ditunter burften bie Wefangenen im Sofe fich auch beluftigen, boch maren es meift robe Scherze, Die in ber Sauptfache auf's Brugeln ausgingen. Doch fpielte Rraft mehrmals bas " Reunmal" (3widmuble) mit neun weißen und neun fcwarzen Steinen, und er verftand fich barauf fo gut, bag er in ber Stadt beswegen berühmt wurde. Einft ericbien ein vornehmer Turte, welcher fich einbilbete, ein guter Spieler zu fein, im Gefangniß und forberte ben Ulmer zu einem Bettipiel auf. Bon feche Spielen gewann ber Turte wirklich vier, Rraft nur zwei; boch icon barüber war Erfterer unwillig, und brummend über ben Chriftenbund ging er von bannen. Much ben Frauen gefiel ber Gefangene. Wenn er über ben Sof ging , fpristen ibm mitunter einige Baffertropfen in's Geficht und wenn er bann aufblidte, fab er in einem offenen Renfterlaben eine, fpater gwei Frauensberfonen fteben, die ihn freundlich anlachten. Er aber ging ftill feines Beges und ließ fich zu gefahrvollen Abenteuern nicht verleiten.

Im Juli erhielt Kraft von seinem Freunde Georg Bronnenmaher, dem Faktor der Mannlich's in Marseille, die Nachricht, daß seine Entschutung beadssichtigt werde. Doch dabei blied es auch. Der Patron des Schiffes, der die Abricht werde. Doch dabei blied es auch. Der Patron des Schiffes, der die Abreise nach Aleppo von Straßeuräubern niedergehauen. Zu gleicher Zeit hatte Bronnenmaher einen Andern beauftragt, in Konstantinopel für die Befreiung des Freundes zu wirken, aber auch dieser Versuch verunglückte. Da schried Bronnenmaher: "Das Glück ist Eurer Befreiung entscheden ungünstig." — Bon dem Barbierder "St. Croca", der Kraft im Gefängniß besuchte, erhielt er eine Schachtel mit Salben und Pssaftern und die Gebrauchsanweisung zu jedem Mittel, womit einschald in und außer dem Gefängniß dankbare Freunde erward. Auch lernte er von einem vornehmen, gelehrten Mitgesangenen arabisch schreiben und etwas hrechen.

Um 1. Oktober kehrte Rauwolf von Jerusalem zurud, besuchte Kraft fleißig im Gefängniß und ließ sich von jenem gelehrten Araber bie Namen ber gesammelten Bflanzen und Oroguen nennen und erflären, wie dies auch sein Reisebuch bestätigt. Um 6. November verließ jedoch dieser Freund seinen tiefbetrübten

Befährten und fehrte gu Schiffe nach Guropa gurud.

Der Winter brach an und verging wie der vorige. Kraft schien verloren; zwar verdiente er sich durch Knopsmachen manches Stüd Geld, wodurch er seine Lage etwas verbessern sonnte; aber im Februar 1576 erhoben die schlimmen Gläubiger neue Schwierigseiten. Ein Chawala war als Bevollmächtigter des Sultans angekommen, um seines Herrn ausstehende Schulden einzutreiben. Die Gläubiger übergaden demselben Kraft an Zahlungsstatt. Mit erborgten Dukaten mußte sich ber Bedrochte, der nun um jeden Preis Geld schaffen sollte, von Prügeln, Ketten und unterirbischem Gefängniß loskaufen, und wenn er

meinte, er sei von einer Angst befreit, so tamen die Gläubiger, schenkten bem Chatvala noch mehr und die Bedrohungen begannen von Neuem. Endlich gelang es Kraft, vermittelst 10 Ellen tostbaren blauen Damastes sich ber Gunst best taiserlichen Bevollmächtigten zu versichern, so daß ihn der Chatval freundlich in eine Laube einlub und sich lange und leutselig mit ihm unterhielt, zugleich aber auch ihm antündigte, er musse ihn als einen Schuldner des Großherrn auf dem Schlosse in Verwahrung nehmen lassen.



Zürten und Araber.

Dorthin ward am folgenden Tage Kraft abgeführt und von dem Aga oder Hauptmann, der in prächtiger Kleidung unter dem Thorgewölde saß, während 14 Janitscharen mit dem Leutnant hinter ihm standen, ennhangen und, entgegen dem Bersprechen des Chawala, in ein sinsteres Gefängniß geworsen, mit Ketten und noch schlimmerem Loose bedroht. "Lieber Gott!" seufzte Kraft, als er die Absüchten des Hauptmanns ersannte, "woher soll ich Geld nehmen, um auch den zu gewinnen?" Mit Hülfe seines Dolmetschers erborgte er von einem vornehmen Franzosen Geld und beschentte den Hauptmann mit seinem braunen Tuch, worauf ihm dann am 11. Februar eine tere Holzsammer neben der Treppe als Gesangniß angewiesen wurde. Auch die Stlaven, die ihn hier zu bestienen hatten erhoben ihr Trinsgeld im Boraus. Das Gemach hatte ein vergittertes Fenster und ein Kayenloch in der Thür am Boden, durch welches ihm die Speisen, welche er sich für sein eigenes Geld anschaften mußte, zugeschoben wurden. Da er lange Zeit nur von harten Eiern und Wasser lebte, litt er an Berstopfung, und um sich

bon berfelben gu befreien, benette er Sufte und Unterleib mit faltem Baffer. Die Wirfung tam fo ploblich, bag er gum Genfter feine Buflucht nehmen mußte. Rum Unglud mobnte aber gerabe unter ibm ein Janitidar, welcher nun mit feinen Genoffen bor bem Mga über ben Chriftenbund, ber ihnen folden Spott angethan, beftiges Gefdrei erbob. Es toftete Rraft wieder vier Dutaten, um fich von ber Strafe ju befreien, bennoch wurde ibm bas Genfter mit Brettern verschlagen, so bak er 40 Tage lang bei einer armieligen Lambe gubringen mußte. Mle er endlich auf Fürbitten ber Frangofen am 29. Darg, bem Reujahretag ber Türfen, wieber in's Freie geführt murbe, fonnte er bor unfäglichen Schmerzen bie Mugen nicht öffnen, erhielt aber feitbem bie Bergunftigung eines Genfters wieder. Dafür verehrte er dem Aga und feiner Familie gum Jahresfeste 10 Bfd. fraugöfischen Roufette. Babrent bee Festes unterhielten fich bie Janitscharen nur mit Effen und Trinten, mit Edad und Bretfpiel, trabrent es unten in ber Stadt an Larmen, Mufit und Schmaufereien nicht feblte. Begen ein Gefdent von einigen Dutend schöner Anöpfe erhielt Kraft vom Aga, ber bis babin gefürchtet batte, er möchte fich mit Meffer ober Schere ein Leib thun und ibm baburch ichwere Berantwortung gugieben, Die Erlaubnig, wieber zu arbeiten. Leiber brachte ibm feine Arbeit wenig Bortbeil , ba ibn fein Bertäufer um einen Theil bes Erlojes betrog. Doch batte er fich nach und nach bei bem Mag fo in Gunft gefest, bag biefer ibm am 27. Marg bie Rudfebrin bas Ctabtgefangnig auswirfte.

Im Stadtgefängniß fand er manden alten Befannten wieber. Salvacana batte mittlerweile einen Blau gur Alucht ausgesonnen und that febr ergurnt, ale Rraft, von einem Freunde gewarnt, an bemfelben nicht Theil nehmen wollte. Im August erschien ein Tichausch beim Rabi in Tripolis, welcher wieder unter bem Borgeben, bag er Befehl habe, Rraft nach Ronftantinopel ju führen, 6 Dufaten bon ibm erpregte, bie natürlich geborgt werben mußten. Gine neue Schwierigfeit erregte ein vornehmer Raufmann aus Benedig, Cornelio Lanfranchi, der bei seiner Ankunft in Tripolis in wohlmeinender Absicht außerte, er werde bem Araft icon aus feiner Roth belfen. Die Gläubiger verstanden bies fo, als babe er Belb für Rraft mitgebracht, und bestanden nur um fo bartnädiger auf volle Bezahlung, fo bag Rraft bem Lanfrandi erflaren mußte, er werbe auch bie 200 Dufaten, Die David Ott, ein beutscher Raufmann in Benedig, für ihn angewiesen babe, jest nicht aunehmen, ba er mit biefem wenigen Gelbe boch nichts erreiden wurde, ale eine Berichlimmerung feiner Lage; Lanfrandi folle beshalb überall erklären, er habe gar keinen Auftrag, für ben Gefangenen Etwas zu thun, und babe jene Borte obne Ueberlegung und nur aus zu großem Mitleiden gefprochen, Co febr ber Benetianer ob feiner Uebereilung betrübt war, fab er boch ein, baf Rraft Recht hatte, und that, wie verlangt. Daburch und weil Rraft die Briefe Dti's, ale für ihn gang unnut, ben Gläubigern, die fie aber nicht lefen tonnten, ausbäudigte, wurden bieje ftutig und zu einem Bergleich geneigter. Als aber um biefelbe Beit auch Salvacana ftarb, ließen fie Rraft wieder auf bas Schloß bringen, um bes letten Burgen besto sicherer zu sein. Der Aga nahm ihn nur ungern auf, boch erwarb Rraft fogleich wieder feine Bunft, indem er beffen zwei beutsche Schlagubren, welche er von einem Bruber aus Ungarn gum Geschent erhalten batte, nicht ohne Dube und Anaft wieder in Gang brachte, obwol er noch niemals eine Uhr in Behandlung gehabt hatte. Als ber Schloßhauptmann aber sah, daß auf der einen Uhr, so oft sie schlug, ein kleiner künstlicher Ungarfopf den Mund öffinete und schloß, hielt er dies für einen Spuk und wolkte die Uhr durchaus nicht eher wieder sehen, als die Kraft den Kopf entfernt hatte. Der Hauptmann selbst bestach nun den Sandschaft und Kadi, daß Kraft wieder in das Stadtacksnanis zurücklehen durfte.

Bereits über zwei Sabre entbehrte unfer Ulmer Freund ben Benuß feiner Freiheit: mehrmals ichien es, ale wolle fich fein Geichid jum Beffern wenben. Auch jest bliste wieder einmal ein Connenichein aus bem trüben Gewölt ichlim: mer Leibenstage. Die Soffnung auf endliche Befreiung wurde aber noch einmal vereitelt. Bronnenmaber batte am 1. April geschrieben, er habe mit einem seiner besten Freunde 1000 Kronen nach Ronstantinopel geschickt Jum bort Rraft's Freilaffung zu erwirfen. Bergeblich wartete Kraft feche Monate auf neue Rach: richt. Um 21. Oftober erhielt er einen zweiten Brief vom Dbengenannten, worin ibm mitgetheilt warb, es fei in Konftantinopel nichts für ihn unternommen worden, weil man ihn für tobt gehalten habe, und nun warte man auf neue Beisungen. Rraft merfte wohl, bag man bas Gelb in Konftantinopel ju eignem Ruten verwenden wolle und feinen Tod nur als Borwand gebraucht habe. Dies betrübte ihn febr, boch ergab er fich in driftlicher Demuth in fein hartes Schidfal. In bemfelben Monat tam ein neuer Rabi nach Tripolis und neue Soffnung lächelte bem Gefangenen, benn ein folder Amtsantritt hatte gewöhnlich einige Freilaffungen gur Folge. Der Rabi, ein iconer, blonber, ftarter Berr, erwies fich zuerft geneigt, Etwas für unfern armen Freund zu thun, ließ fich aber folieflich boch von ben Gläubigern bestechen und zum britten Dal fam Rraft, weil feine Schuldenlaft ju groß fei, auf bas Schloft. Der Schloghauptmann war barüber auf's Aeußerste erzürnt, auf ben Rabi sowol wie auf bie Gläubiger; er mußte jedoch Folge leiften und behandelte nunmehr Rraft, ber neue Geschenke für ihn und seine Familie mitbrachte, noch freundlicher als bisber. Er ließ ibn auch, gegen monatliche 5 Dutaten, aus feiner eigenen Ruche, freilich fcmal genug, vertöftigen. Unterbeg fam bie Fastenzeit, während welcher bie Turfen bes Tages fasten und ihren Geschäften ftille nachgeben, boch Rachts um fo beffer und reichlicher schmausen. Da giebt es Reis, Berfte, Birfe, Anöpfle, Burftchen von fettem Sammelfleisch, mit wohlschmedenben Rräutern bereitet, Gefottenes und Bebratenes, meistens von Sammelfleisch. Auch Rraft erhielt reichlich bavon.

Der Hauptmann gewann nach und nach solches Vertrauen ju seinem franfischen Gefangenen, daß er seinen Stlaven manche häuslichen Geschäfte abnahm und sie ihm übertrug. So übergab er ihm im Januar 1577 die Schlüssel
zu seinem Vorrathögewölbe, denn er mistraute dem Stlaven, einem Masuren,
der sie dis dahin in Verwahrung hatte. Kraft sollte jest einen Vorrath Sirse
auf dem Markte verkaufen. Ansangs fürchtete er, der gekränkte Stlave möchte
ihm dabei einen Possen zu sein, oder der hauptmann unter dem Vorwande, betrogen worden zu sein, neue Geschenke von ihm erpressen; der Zga zeigte sich jeboch nach Vollziehung seines Austrags so befriedigt, daß er den Erlös ungezählt einstrich und lachend zu seinen Janischaren sagte, er wisse wohl, der Franke betrüge ihn nicht. Dies verdroß den Masuren und die anderen Stlaven nur noch mehr.

In bemfelben Monat langten endlich 1800 Dufaten von Bronnenmaber an, bamit Rraft feine Freilaffung erwirte. Borfichtig und insgeheim übergab biefer bas Belb vier Raufleuten, brei Frangofen und einem Benetianer, nach Abnahme bes Beriprechens, barüber bas tieffte Stillschweigen zu bewahren. Geiner Sache ctwas ficher, ftellte er fich jest noch ärmer, um glauben zu machen, er habe nichts, als was er burch Knopfmachen und aus Mitleid von feinen Freunden erhalte. So ließen benn bie Blaubiger nach und nach ihren Muth finten und meinten, wenn fie nur zwei bis brei Taufend Dufaten - fie batten ihre Forderungen auf 24,000 Dufaten angegeben - befamen, wurden fie Rraft wol loslaffen, was biefer gern und mit neuer hoffnung vernahm. Unterbeffen ward ibm auf bem Schloffe Belegenheit, seinen ärztlichen Scharfblid wieder einmal leuchten zu laffen. Ein Eklave war vom Dache gefallen und hatte fich bie eine Seite bes Schabels gerschmettert. Der turtische Barbier legte ben Berband auf Die unverlette Seite, und als Rraft ben hauptmann hiervon überzeugte und ibn bie beschädigte Stelle fublen ließ, legte ibm biefer bie Sand auf bas Saupt und fprad: "Afferum", b. i. Du bijt Meifter! Doch war ber Stlave nicht mehr zu retten. Der Leichnam wurde ausgezogen, gewaschen, in weiße Leinwand genabt, bas Antlit aber frei gelaffen, und bann auf einer Babre, bie Fuge nach born gefehrt, hinausgetragen. Weiber mit fläglichem Gefdrei und einige Janitscharen folgten. Rraft, ber fich mabrendbeffen nicht feben laffen durfte, beobachtete bas Alles burch bas Ragenloch in ber Thur. Ginem anderen Sflaven beilte Rraft burch fein Bundpflafter ein Geschwur auf ber Fußsohle, einem Janitscharen ein Beschwür am Arm, wobei er immer mit bem Wiberstand ber Kranken und mit bem Argwohn, daß er die Krantheit nur verschlimmere, ju fampfen batte, nach ber Beilung aber um fo mehr Dant erntete. Auch ben Anaben eines Lehrers befreite er von einem großen Gefdwur am Sinterfopf. Diefer, ein grabifcher Beiftlicher in grünem Kaftan, ber im Hofe ben 13 jährigen Anaben bes Hauptmanns unterrichtete, während Rraft neben ibm Anopfe machte, unterhielt fich mit ibm oft und vertraulich über die Lehren Chrifti und Mahommed's, fowie über mancherlei andere Dinge. Eines Tages fündigte Rraft ibm an, bag auf ben zehnten Tag, am 24. Marg, eine Mondfinsterniß tommen werbe. Als ber Araber wiffen wollte, woher er foldes miffe, holte Rraft einen frangofischen Ralender, ben Jener zwar nicht verstand, boch bas Zeichen bes Mondes mit Ehrfurcht betrachtete. Wenn bie Mondfinfterniß nicht eintrete, erlaubte ihm Rraft, biefen Beitweifer verbrennen ju burfen. Am 2. April brachte ber Araber, welcher bis babin tiefes Stillichweigen beobachtete, es babin, daß ber hauptmann ibn und Kraft gur Tafel lub, und als biefer fich Abends in feine Rammer zurudzog , wies ber Turke triumphirend gen Simmel, benn ber Mond leuchtete noch voll und flar. "Schon recht!" fprach Araft rubig und gog fich gurud, um bei feiner Ampel Schnure gu ben Anopfen ju breben, wobei er bas Beftrid an ber großen Bebe bes linten Fußes befestigte, mit ben Sanden ftridte und mit ber großen Bebe bes rechten Fußes bas Weftricte jubrudte. Um halb acht Uhr murbe er eilig bor ben Schloghauptmann beschieben. "Frante, mas ift bas?" rief ibm biefer entgegen und wies auf ben verfinsterten Bollmond. Er holte wiederum feinen Ralender berbei, um zu erklaren, wie er ben Eintritt ber Monbfinfterniß babe wiffen tonnen , worauf ber Aga auf Arabifc ju ben Umstehenden sprach: "Bei Gott, die Franken wissen, was Gott im Himmel thut!" Auf dem Schlosse und in der Stadt erhob man die Nacht über großes Geschrei und Bedenschlagen, und der Lehrer schließ zum Morgen bei dem Gesangenen. Am anderen Tage that der Hauptmann gar freundlich mit beisem. Er schießeit ihm gutes Essen, und in der Stadt, wo der Lehrer Alles erzählte, pries man die Weisbeit des Franken und munschte ibm die Freibeit.

Bu Ende Mai tamen acht Frauen, Die vornehmften von Trivolis, um Die Frau bes hauptmanns, ibre Gefpielin, ju befuchen, und vergnügten fich auf bem Schloffe mabrend einer vollen Boche mit Effen und Trinten, Striden, Raben und allerlei Rurzweil. Der Sauptmann war unterbef in ber Ctabt bei feinen brei anderen Frauen, benn nur die vornehmfte batte er bei fich im Schloffe. Die turtifden Frauen ericeinen auf ber Strafe ftete nur in Gefellichaft von vier bis acht, Alle gleichmäßig gefleibet, mit verbulltem Untlig. Rein Dann barf fie anreben, nicht einmal bie eigene, wenn fie mit anderen fich ergebt, fo miktrauisch und eifersuchtig find bie Turten. Die Frauen : Befellichaft im Ectoffe zeigte fich febr neugierig, taufte von bem Gefangenen Anopfe und trat felbft gu ibm in's Gemach. Da Alle febr freundlich mit ibm redeten und unverhüllt waren, betrachtete Rraft fie mit Duge und obne Gefahr. Gie batten garte, weiße Gefichts: farbe und waren von ichlanter , iconer Gestalt. Die Gine aber war eine Dlobrin mit glangenben Mugen und weißen Bahnen. Nachbem fie ihre Reugier befriedigt batten, nahmen fie auf's Freundlichste Abschied. Bald follte Rraft die türkischen Frauen noch näher kennen lernen. Um 5. Juli, während ber Sauptmann in die Moidee gegangen war, tam eine garte, fleine Frau mit unverhülltem Untlig gu ibm in's Bemach, grußte freundlich: "Friede fei mit Dir!" und fragte auf Arabifch, wie es ihm gebe? Als er erwiederte: "Gut!" fprach fie: "Dant fei bem arabifchem Bott!" und ließ ibn nachsprechen: "Es ift nur ein Gott!" Das that er; als er aber weiter fagen follte: "Mahommed ift ber Sochfte nach Gott!" begnügte er fich, ftill mit bem Ropf zu schütteln. Dun brachte fie andere Dinge zur Sprache, und als er angitlich und immer beforgter wurde, benn er fürchtete, belauscht gu werben, fprach fie lachend: "Fürchte Dich nicht, Du liebes Muge!" und ftreichelte mit ber rechten Sand feinen Bart unter bem Rinn. Best murbe es ibm anaft und bange, und als fie ihre Bartlichkeitsbeweise wiederholte, ftand er entschloffen auf, nahm fein Anopffaftlein und eilte in ben Sof. Sinter fich folug er bie Sausthur fo fest ju, bag niemand beraus noch binein fonnte. Um andern Morgen erfuhr er von bem jungen Mohren, ber ihn bediente, bak es bie Frau bes Sauptmanns gewesen und bag fie gornig die Treppe hinauf in ihr Gemach geeilt fei. Run wußte er, bag er fich bor ihrer Rache wohl zu buten habe. Balb barauf, am 20. Juli, arbeitete Rraft neben bem Lehrer im Sofe, ba ging ber Masure an ibm vorüber in seine Rammer. Weil er ibm zu lange barin blieb, ging Rraft nach und fand ibn auf feiner Datte, als ob er ichlafe. 218 Rraft ibn anrührte, fpie er und ftieß mit bem Juge nach ibm, und als Kraft ibn end: lich beim Rod nahm, fprang er auf, warf ein langes hademeffer von fich, lief in ben Sof und fdrie, ber Frante habe ibn ermorben wollen. Sogleich erfchien auch bie Frau am Fenfter und mehrte ben Larmen. Als ber Sauptmann tam, wurde ibm biefelbe Luge mit großem Gefdrei porgebracht, worauf er Rraft in ein sinsteres, unreines Gefängniß absühren ließ. Her blieb er mehrere Tage, trog ben Bitten bes französischen Konsuls und des Dolmetschers; selbst der Kadi nahm sich seiner an und der Lehrer sprach überall zu seinen Gunsten. Der Hauptmann that immer noch sehr erzürnt, ließ Kraft aber wissen, er könne ihn doch nicht eher losgeben, als die ihm Etwas verehrt worden sei, da es soust aussehe, als ob er ihm Unrecht gethan habe. Kraft schenkte ihm zehn und seinem Sohne zwei Dustaten, worauf der Hauptmann den Masuren für schuldig erkannte, den Kraft nur durch seine Kürbitte von der Prügelstras befreite.

Der Saubtmann aab fich neuerbinas Dlube, Rraft's Befreiung zu erwirten. und er glaubte bem Gefangenen ju nüben, wenn er ben Rabi für ibn gunftig ftimmte. Er veranlafte baber benfelben, feinem Schupling eine Schlagubr, bie nicht mehr geben wollte, gur Bieberberstellung anguvertrauen. Mit großer Dube legte Rraft bie Uhr auseinander, entbedte bie zerfprungene Feber und ließ biefe von einem Golbidmied mit Gilberftiften zusamennicten, fo bag bie Uhr bald wieder ging und ichlug. Der Rabi war febr gufrieden, meinte, die Uhr gebe jest beffer als vorber, ließ aber jum Berbruß bes Sauvtmanns von weiterer Dantbarteit nichts merten. Balb erfuhr er, bag bie Gläubiger, fobalb fie von ber Uhr gebort hatten, ben Rabi burch ein neues Weschent auf ihre Geite gebracht und ihn glauben gemacht batten, es fei Jemand aus Franfreich unterwegs, um Araft auszulojen. Durch ben Sauptmann vom Gegentheil überzeugt, machte er nun felbit ben Borichlag, Rraft moge bei ben frangofifden Raufleuten fo viel Gelb aufzutreiben suchen, um ben Gläubigern einen Bergleich anbieten zu können. Araft erflärte gwar, es werbe wol Niemand für ihn fo viel Geld bergeben wollen, ließ aber zugleich, nach geheimer Berabredung mit feinen Freunden, Die Einleitung zu einem Bergleiche anbahnen. Ginige Frangofen follten biernach für ibn eintreten und ihm icheinbar eine Summe Belbes vorftreden, biefen Betraa jeboch von den angelangten 1800 Dukaten entnehmen. Auch der Konful ging auf biefen Blan ein und theilte nun dem Sauptmann mit, daß er Soffnung habe, 1000 - 1200 Dufaten als milbe Gabe von ben Chriften in Tripolis gufammen: gubringen. Der Rabi erwies fich aber wieber schwieriger, benn neue Geschenke ber Gläubiger hatten ihn abwendig gemacht, und unwillig gab er bem Saupt: mann zu versteben, wenn Rraft fich jo viele Freunde und Fürbitter machen fonne. warum er benn gar nichts für ihn thue? Da fam Rraft, mabrend er vor Sorgen ichlaflos auf bem Lager fich umberwarf, ber Bebante, bag ber Rabi eine icone weiße Lieblingofrau babe; biefe muffe burch ein Beichent zu einer Furbitte gewonnen werben. Als er bem Sauptmann biefen Plan mittheilte, rief biefer: "Das haben Dir die Engel eingegeben!" Er legte die Sand auf die Bruft und betheuerte, er freue fich von Grund bes Bergens über folden Borichlag, benn er wife, wie ber Rabi feine Frau liebe, und wenn fie wolle, tonne fie wohl bie Freilaffung bewirken. Der Ronful mußte zwei icone jeibene Aleiber faufen, von grunem und farmoifinrothem Damait, welche ber Frau bes Rabi burch ihre Mobrin übergeben wurden. Die Mohrin brachte babei die Bitte bes hauptmanns und ber frangofischen Raufleute vor, und die Frau borte mit Theilnahme die Leidensgeschichte bes jungen blonden Chriften, ben fie bei ihrem herrn bie Uhr batte berrichten feben. Sie erwiederte, ba ber Sauptmann und ber Chrift fo gutes

Bertrauen zu ihr batten, follten fie fich auch barauf verlaffen, bag fie bie Sache orbentlich anfangen werbe; fie wolle bie Rleiber, Die fie mit Dank annehme, ihrem Berrn als Beweis vorlegen. Der Rabi horte guerft entsett auf Die Bitte ber Frau; als biefe aber meinte: "Sat er mir icon fo icone Rleiber verehrt, was wird er Dir noch ichenten!" - wurde er williger. Um 24. August ließ er ben Sauptmann und Rraft zu fich fommen und fragte, ob Mittel vorhanden feien, bie Befreiung jo auszuführen, bag er es verantworten fonne, benn bie Edulbenlaft betrage 24,000 Dufaten. Rraft erwiederte: "Ja, nach ber Rednung ber Gläubiger, boch haben fie bobe Binfen barauf geschlagen." ,, Dem fei, wie ibm wolle", meinte ber Rabi, "wie fann ich Dich für 1000 Dufaten bei einer fo großen Schuldforderung freigeben?" Rraft bewies nun, bag er erft in bas Land gefommen fei, nachdem bie beiden jest gestorbenen Genoffen bie Ginfaufe icon jum größten Theile gemacht und fich bafur verburgt hatten, bag er alfo ber am wenigsten Berpflichtete fei. Dies leuchtete bem Rabi ein und er fragte; "Wenn ich Deine Gläubiger gur Unnahme ber 1000 Dufaten bewege und Dir bavon helfe, was werbe ich bavon haben?" Rraft meinte, vielleicht noch 100 Dufaten unter ben Chriften aufbringen zu tonnen. Damit erflärte fich ber Rabi aufrieden, benn viele Rurfpreder feien ibm über ben Sals gefommen, ließ fich aber bon Rraft veriprechen, bag er ibm nach feiner Rudfebr in bie Beimat eine icone ichlagende Uhr ichide. Dun wurde auch ein letter Bestechungeversuch ber Gläubiger abgewiesen, und am nachmittag Rraft, ber Ronful, ber Dolmetider und einige Frangofen, fowie bie Gläubiger, por ben Rabi beschieben, ber jest bie Gläubiger mit vieler Beredfamteit zur Annahme ber 1000 Dufaten bewog. Eine türfijde Befreiungsurfunde wurde aufgesett, in welcher Rraft als Jan Con Jan, b. i. Sans Sanfens Cobn, eingetragen wurde, worauf ber Hichter feine Rechte barüber ausstrectte und rief: "Sajjibob!" b. i. Frei!

Darüber freuten fich Alle fo febr, bag ihnen bie Augen übergingen. Der alte Janitidar, ber Rraft als Bache begleitet hatte, marf feinen Stab burch's Fenster und sprach zu Rraft, jest fonne er geben, wobin er wolle. Doch ging Rraft mit feinen Freunden noch einmal auf's Schlog, wo über bie Befreis ung noch Bieles verhandelt wurde. Um 26. Morgens folgte beim Rabi noch eine feierliche Berichtofcene, wobei bie Blaubiger fich noch einmal gufrieden erflarten, ber Konful und bie frangofischen Raufleute fich verpflichteten, brei Tage nach ber Abreife bes Befreiten bas Gelb auszugahlen, worauf bann ber mit bem Siegel und Ramen bes Rabi, bes Schreibers und fieben Beugen beglaubigte Freibrief in aller Form ausgestellt und bis jur Bezahlung bem Gignor be Matie anvertraut wurbe. Nachbem Rraft bann auf bem Echloffe Abichieb genommen und reichliche Trinfgelber an Alle ausgetheilt batte - ber Sauptmann allein erhielt 40 Dutaten -, ging er gu ben frangofischen Raufleuten gum Nachteffen, bas festlich für ihn bereitet war. Leiber aber wollte ber geschwächte Dagen bes armen Ulmers von ben guten Speifen nichts annehmen. Unfer Freund verschmäbte alle Rapaunen, Bennen und Rebhühner, Die ihm reichlich vorgelegt murben. Da gelobte Rraft, um bie Befellichaft ju überzeugen, bag foldes nicht aus Gigen: finn geschebe, nicht eber bergleichen Geflügel berühren zu wollen, bis es ihm eine liebe Bochzeiterin (Berlobte, Braut) erlaube. Bis zu feiner Abfahrt ging er nicht aus dem frangofischen Raufhause, benn überall wurde er um Beschenke und Trint: gelber überlaufen, fo bag er in 3 Tagen 210 Dutaten bis auf 2 ausgegeben hatte. Um 28. August Abende 8 Uhr ging er an Bord ber frangofischen Barte "La Diana" und um 1 Uhr Rachte ftach bas Schiff in Sec. Bon Sturm und Un: wetter umbergeworfen, von Binbitillen festgebalten, von Gewittern vielfach bedrobt, tam bie "Diana" erft am 22. September nach Canbia und am 2. Oftober nach Sicilien. Auf ber Sobe von Pantalaria begegneten ihnen brei Schiffe, Die fie fur Seerauber bielten. Das fleinfte berfelben, ein Rennftreitschifflein mit 13 Ruberbanten, tam unter ber maltefischen Flagge auf fie zu und gab fich und die übrigen für friedliche Meffinefen aus. Die Mannichaft ber "Diana" traute aber biefem Frieden nicht und fuchte in der Racht gludlich bas Weite. Am 6. wurde bie "Diana" wieber von einer neapolitanischen Baleere angehalten , beren ftolger Sauptmann bas Schiff nach turtischen Baaren burchsuchte. Schon vorber mar Rraft bon ber Schiffsmannschaft aus Gurcht, er mochte für einen Türken angefeben werben, gezwungen worben, feine grabifden Schriften, bis auf bie, welche er am Leibe trug, über Bord zu werfen. Much ber neapolitanische Sauptmann, ein Ebelmann, beffen ganger Reichthum in feiner Galeere bestand, bielt Kraft zuerft für einen Türken ober Juben wegen feiner feltsamen Rleibung, fand bann Gefallen an ibm und erwies ibm viele Ebre auf bem Schiffe, boch legte Rraft nur ungern zu ben Geschenken, welche ber Saubtmann von ber "Diang" erhielt und mit einigen frifden Lebensmitteln wieder vergalt, einen iconen feibenen Gelbbeutel, ben er in Tripolis bon feinen Freunden gum Andenten erhalten hatte. Unter ftets wechselnben Winben und Winbftillen gelangte bie "Diana" am 19. Oftober in bie Nabe ber Rufte von Marfeille, wo fie unweit Rap be Rion Anter warf. Die Reisenden und auch Kraft beschloffen, die brei Meilen nach Marfeille au Gufe gurudgulegen. Rraft lieb fich von bem einen Schiffsgefährten afchfarbene Sofen und Bamme, von einem Andern Mantel, Sut, Rappier und Schube, jog rothe Strumpfe bagu an und meinte, er wolle fich nun fur einen Daltefer ausgeben, worüber Alle berglich lachten. Dagu lieb er fich noch acht Realen. Als er aber aus ber Barte an's Land trat, brebte er fich mit einem Cate jubelnb herum, warf bas Belb in bie Barte und rief, bas follten bie Schiffsleute vertrinfen, weil fie bie Erften feien, die ihnnach viertrüben Jahren wieber in ein drift: liches Land gebracht batten. Run wanderte Kraft im Bollgenuß wieder erlangter Freiheit fammt feinen vier Gefährten ichweigend ber Stadt gu, bod mußte er einen Berg hinauf vor Ermubung fich öftere nieberfeten, benn taum fonnte er athmen, fo febr war er bes Webens entwöhnt und feine Lunge verschleimt; als es aber bergab ging, manberte er so ruftig und frisch wie die Anderen. Um brei Uhr Nachmittags langte bie Gefellschaft in Marfeille an. Rraft eilte fogleich gu Bronnenmager, führte fich mit fcmeichlerischer Anrede als Maltefer bei ibm ein und erft als nach langem Gefprach Bronnenmager feinen Ramen wiffen wollte, rief er: "Rennt 3hr benn Sans Ulrich Rraft nicht mehr?" Da fiel ibm ber Freund in die Urme und weinte vor Freude. Dann zeigte ibm Bronnenmager einen angefangenen Brief, barin er nach Augeburg geschrieben hatte : "Ich beforge, er wird in Tripolis fo bald nicht forttommen; erft vor zwei Tagen ift ein Schiff von bort angelangt, bas bringt mir fcblechten Troft."

Darunter schrieb Kraft: "Günstige herren, in bieser Stunde, 4 Uhr Rachmittags, bin ich Gott Lob glücklich allhier angekommen." Freilich erfuhr er auch zugleich, daß sein theurer Bater in Ulm vor einem halben Jahre gestorben sei. Kraft wurde nun bei seinem Freunde auf's Beste verpstegt. Nun aber zeigte es sich erst, wie sehr seine Gesundheit gelitten hatte; sein Magen war so schwoch, daß er sich nur langsam an besser es guten Betwöhnen konnte, sein Blut die und verdorben und sein Körper des guten Bettes so entwöhnt, daß er noch Wochen lang auf der Matrage am Boden schlassen mußte und sich nur nach und nach an ein weicheres und wänneres Lager gewöhnen konnte.



Als Kraft sich etwas gefrästigt fühlte, reiste er nach Genua, wohin mit Lug's und Salvacana's Berlassenschaft die sprischen Handelsbücher der Mannich's gefommen waren. In einer Herberge von St. Malta tras er Kausseute von Augsdurg und Ulm und blieb, da er hier auch bisige und gute Berpslegung sand, die Often 1578 daselbst. Lange forsche er vergeblich nach den wichtigen Papieren, die er sie endlich, die Kisten und Schackeln geöffnet und die Schriften durcheinsander geworsen, aus dem Lazareth, wo sie in Quarantäne gelegen hatten, erzhiett. Den nächsten Sommer über blieb er noch bei Bronnenmayer, mit Ordnung der Handelsbücher und Hertellung seiner Gesundheit beschäftigt, zu welchen Broeke er auch mit dem Freunde und bessen Frau manchen fröhlichen Ausstlug machte. Im Ottober, als er schon den Plan gesaßt hatte, nach Deutschland zu-

h,

rudzutehren, überfiel ihn ein faltes Fieber, von bem er fich aber, als es schon anfing gesährlich zu werden, durch eine gewagte Meerfahrt besteite. Ein Genuester Freund, der Baumeister Bianchino, hatte ihn auf ein spanisches Schiff, nit dem er angesommen war, zu Gaste gesaden. Bei dem Gastmahl verspätete er sich und nutzte nun in der Nacht bei Sturm und Regen auf einer kleinen offenen Fischerbarke, in welcher er auch noch die schon gesperrte Hafenstette mit großer Gesahr übersahren mußte, nach Marseille zurücksehren. Bronnenmaher und seine Fraut zankten weidlich, als der Fieberkranke ganz durchnätzt ankam, denn sie hatten ihn schon überall vergeblich suchen lassen, doch das Fieber war weg und Kraft rief seinem scheltenden Arzt lachend zu, er zanke wol nur, weil das Fieber igt seiner Arzneien nicht mehr bedürfe.

Nachbem er feine Schriften in Ordnung gebracht batte, nahm er unter gegenseitigen Gefchenten - Rraft erhielt ein fleines, munteres Meffchen, bas ibm viel Bergnügen machte, - Abschied von dem treuen Freund und beffen forglicher Sausfrau und fuhr unter manderlei Abenteuern auf einer Felude nach Genua. Bier traf er in ber Berberge gwei beutsche Studenten, einen aus Berlin, ben andern aus Meigen, mit benen er am 9. Dezember auf Mailand guritt. Rraft hatte fich für 15 Golbfronen ein banisches Pferd gefauft, bas zwar bald anfing ju binten und ichlechte Aussicht bot, fich bann aber als ein rafches, fraftiges Thier erwies. Die Studenten ritten Miethpferbe. In ber Berberge zu Mailand fanden fie Schweizer und beutsche Raufleute, unter benen Rraft ben Martin Schlumpf aus Ct. Gallen fennen lernte, ber fpater fein Edmager wurde und nun mit ihm und seinem Bruder Daniel über Como, Chiavenna und weiter über ben ichneebededten Splugen nach Gelblirch ritt. Unterwegs ichloffen bie brei Gefährten bie vertrauteste Freundschaft, und Rraft befand fich in ihrer Befellichaft um fo beffer, ba bie Schlumpf überall, wohin fie tamen, bekannt waren und bie beste und billigfte Berberge fanden. In Feldfirch auf bem Jahrmartt trennten fie fich. Die Schlumpf ritten auf St. Gallen, Rraft auf Fuffach gu, fuhr hier über ben Bobensee und fam am 24. Dezember nach Rempten, wo er bei Raimund Dorn, welcher während feiner Gefangenichaft feine Schwester Glifabeth geheirathet hatte, und bei feinem Better Gordian Ceuter glüdliche und frobliche Festtage verlebte, jum ersten Mal wieber unter ben Geinigen. Um 2. Januar ritt er wieder aus und gelangte am 6. nach Angsburg, Sobald er fein Pferd in die Berberge jum Bergen eingestellt batte, eilte er ju Dr. Rauwolf, ber ibn mit feiner unterben beimaeführten Grau wie einen verlorenen Cobn mit lachen: bem Untlit und weinenden Augen empfing. In Augsburg fand Rraft überall treffliche Aufnahme. Bebor er noch mit ben Mannlich'ichen Ruratoren, die ben bedungenen fechsjährigen Dienstlohn auszugahlen fich weigerten, feine Angelegen: beiten gang geordnet hatte, ritt er gen Ulm. Der erfte Berwandte, ber ibm vor Gungburg begegnete, mar fein Better Sans Chriftof Rraft, ber Bogt gu Leipheim, umb feine leiblichen Bruber, Sans Cberbard und Friedrich, mit benen er, nach: bem er zwei Tage in Leipheim geblieben war, gludlich in Ulm einritt.

Damit hatte bie gefahr: und muhevolle orientalische Pilgerfahrt Kraft's ihre Enbschaft erreicht, obwol er selbst noch immer nicht zu verdienter Ruhe ge- langen konnte. Nachdem er sich in Ulm bei ben Seinigen erholt, bei Allen Shre

und Freundichaft in bobem Grabe genoffen und zur völligen Wieberberftellung feiner Gefundheit bas Bab in Ueberlingen gebraucht batte, auch einige Male nad Mugsburg gur Ordnung feiner Angelegenheiten gereift mar, führte er im Robember 1580 feine Schwefter Benigna nach St. Gallen, wo fie fich mit bem beiahrten Leonbard Bollifofer vereblichte. Sier traf er auch Martin Stumpf wieder, ber nach bem Tobe Rollitofer's beffen Bittme beimführte, Rachawei Rabren einigte er fich endlich mit ben Mannlich'iden Ruratoren babin, bag fie in Un: rechnung ber Roften feiner Befreiung ibm noch 200 Kronen gablten, 3m Dai 1581 reifte Rraft nach Wien, trat bann in Troppau in die Dienste eines Rauf: manns als Buchhalter, bereifte in biefer Gigenschaft Schlefien, Bolen und Un: garn, befucte zu verschiedenen Malen Brag und Breslau, wo er noch Manderlei erlebte und beobachtete, mas er mit großer Sorgfamfeit aufzeichnete. Ueberall gelang es ibm, gute Befanntichaften zu machen; erft nach vier Jahren febrte er, von feinem Dienftherrn ungern entlaffen und reich beschenft, im Geptember 1585 über Ling und Munden nach Ulm gurud. Sier verlobte er fich, benn feine Berwandten wollten ibn nicht zum britten Dal ausziehen laffen, mit ber ehrfamen Runafrau Sufanne Schermar, eines Ratheberrn und mobilbabenben Raufmanns Tochter, und erhielt, ba ihr Better Georg Schermar, ber Bfleger gu Beislingen, ju berfelben Beit ftarb, gang wiber fein Erwarten von bem Rath ber Stabt Ulm biefes Amt. Am 26, August 1587 feierte er seine Berlobung, gerabe 10 Babre nachbem er in Tripolis gelobt hatte, fein Geflügel mehr zu effen, bis feine Sochzeiterin es ibm erlaube, und er tonnte nun biefes Gelubbe, ba bie Braut ibm von einem Rapaun vorlegte, froblichen Muthes lofen. Um 24. Oftober beffelben Jahres war die Sochzeit im Salmannsweiler Sof und am 14. November bielt er unter feierlicher, gablreicher Begleitung feiner beiben Familien feinen Einzug in bas Umt, wo er nach langer, gludlicher Berwaltung am 24. August 1616 feine Reifebeschreibung mit ben Borten endigte: "Gott fei gelobt, bier und bort! Beichloffen am Tage Bartholomai, 24. Auguft 1616, um Mittag burch mich, Sans Ulrich Rraft, Pfleger ju Beislingen, im Alter von 661/2 Sabren und nach Uebernahme meines unverdienten Amtes 29 Jahre und 10 Monate." -





Handelsfürsten im Mittelalter.

## Die Medici von floreng.

Jossen Entbedung der Seewege nach Amerika und um's Kap der guten Hossen nach Indien, welche mit dem Aufange des XVI. Jahrhunderts die Berhältnisse des Welthandels umzuwandeln begannen, vermittelte, wie wir wissen, Jtalien den Berkehr zwischen den unermestlich reichen und ausgedehnten Ländern Asiens und dem europäischen Abendlande. Diesem regen Berkehr verdankte die Mehrzahl der mit dem AlII. Jahrhundert rasch und mächtig sich entsaltenden italienischen Republiken ihren Reichthum wie ihre politische Selbstständigeit und Bedeutung. Der mächtigken derselben, Benedig, einzig in der Weltgeschichte durch den Unsang ihres Handelsbetriedes, den Reichthum ihrer Bürger, die Festigseit ihrer politischen Einrichtungen, haben wir schon Erwähnung gethan. Daneben strebte das "prächtige" Genua trästig empor, eben so geneigt zum Kriege, als geschickt zum friedlichen Betriebe des Handels, stets im

Biberstreite mit der mächtigen Nebenbuhlerin an der Abria, oft siegreich, einmal völlig besiegt und boch immer wieder wetteisernd mit jener. Erst im XV. Jahrhundert tritt sie in Folge innerer Parteiungen und der daraus hervorgegangenen Schwäche und Zerrüttung in hinsicht auf Handel und Bandel wie auf politissche Machtsule gegen das glücklichere Venedig zurück. — Als dritte Handelsmacht Italiens erhob sich nach dem Sinken Pisa im XV. Jahrhundert zur höchsten Blüte die heitere Stadt am Arno: Florenz; unsähig zu einer Antheilnahme an der Herrichaft über das Meer, um so einssufstinissen der destellamer das egen in den inneren Handels und Berkehrs: Berhältnissen des diel gespaltenen Italiens. Der unerschöpssliche Strom aller kostbaren, vielbegehrten Waaren, welche das weite Asien dis zu den indischen und dierzahrien Meeren erzeugt, zog damals hauptsächlich über Aeghpeten nach Alexandrien und wurde von hier durch die Kausselleute Benedigs und Genua's dem Abendlande zugeführt. Doch führten auch Handelswege aus Innerasien zu den Hafendlähen am Kaspischen und Schwarzen Meere und von da nach Konstantinopel.

Da bie Lage von Morens ben Betrieb bes überfeeischen Sanbels nicht in bem gleichen Dake begunftigte, wie bies binfichtlich Benebigs und Genua's ber Fall war, fo vermittelte Bifa noch eine Zeit lang ben Berfehr bes Nachbarblates über's Deer, fowie die Ausfuhr ber florentinischen Industrie Erzeugniffe, Geitbem jeboch bie Republit Aloreng im Rabre 1421 in ben Befit bee Safens pon Lis porno gefommen war, fehlte ihm auch bie Berbindung mit bem Deere nicht mehr, und fie tonnte fich nunmehr auch in Schifffahrt und Ausfuhrhandel felbit: ftanbig entwideln. Rafch entstanden Werften und Arfenale, und 1480 unterftutten bereits 11 große und 15 fleine Galeeren in bem öftlichen und weftlichen Theile bes Mittelmeeres die Sandels-Berbindungen des gewerbreichen Freistaates. Geine Sauptftarte blieb jeboch immer feine ausgebilbete Induftrie. Schon ju Anfang bes XIII. Jahrhunderts bilbeten bie florentinischen Tuch : und Geiden-Bebereien reichlichen Rugen gemährende Gefchaftegweige, benen eben fo gablreiche wie machtige Innungen gur Grundlage bienten. Geiben : und Bollen : Fabrifate waren an allen Sandelsbläten Europa's begehrt und in Folge bes großen Bebarfe an Bolle ward ichon fruhzeitig mit ben Saupterzeugunge Ländern, England und Spanien, fowie wegen Seibe mit Sicilien, Briechenland und ber Levante. ein reger Bertehr unterhalten. In ber Mitte bes XV. Jahrhunderte befagen fammtliche größere Saufer Comptoire in Avignon, Brugge, Reavel, Barletta Benedia u. f. w. Much die Appretur frangofifcher, beutscher und niederlandischer rober Tucher, in beren Fertigmadjung nach bem Geschmad ber Länder ber Lebante bie Florentiner großen Ruf erlangt hatten, erweiterte bie Befchaftsthätigfeit vieler Sunderte von Fabriten, welche alliährlich 80,000 Stud Tuch felbit erzeugten und mehrere Sunderttaufend Studausländisches Fabritat fertig machten. Ebenfo fetten die in Flor stehenden Farbereien mittels Rermes, Indigo, Rrapp, Orfeille u. f. w. eine Menge fleißiger Sande in Beschäftigung. Dit Flandern und Brabant wetteifernd, ftand Floreng lange Beit unerreicht ba. Außerbem zeichnete fich bie Florentiner Industrie burch Erzeugung von fammtenen Stoffen, Gold: und Silberbrotaten. Teppichen und anderen feinen Arbeiten vortheilhaft aus, ihre Manufalturen gaben bem gesammten italienischen Ausfuhrhandel lobnende Beschäf: tigung als Gegenstände des Austausches gegen morgenländische Erzeugnisse. Auch an dem Bergbau in verschiedenen Gegenden Italiens betheiligten sich lebbaft die unternehmenden Kaufleute von Florenz.

Die Quellen des außerordentlichen Reichthums seiner Großhäuser entsprangen jedoch einem besonderen Geschäfte: und Handelszweige. Schon im XV. Jahre hundert standen die Florentiner als Geldwechsler und Lermittler der Geldbebürfnisse der Fürsten in hohem Ansehn. Sie sind es, welche zuerst förmliche Leihhäuser errichteten und jene Geschäfte betrieben, die man gewöhnlich den Lombarden zuweist. —

Balb galten fie als bie erften unter ben Banquiers, und Renntniß ber europäischen Finangverbaltniffe ließ fie geeignet erscheinen, in verschies benen Lanbern Europa's mit ber Berwaltung ber öffentlichen Ginfunfte betraut zu werben. Der größere Theil aller gemachten bebeutenberen Un: leiben ging feitbem burch ihre Sanbe. In Folge bes Umfanges und ber Große ibrer Operationen beberrichten fie lange Beit ben Geldmartt unfered Erbtheils, regulirten ben öffentlichen Rrebit, und felbft bie ftolgen Benetianer mußten fich mehr als einmal ber Bermittelung Florentiner Saufer bebienen, weil biefe über unbeschränftere Mittel geboten und im Auslande ben Ruf größerer Buberläffigfeit erlangt batten, als bie Nachbarn an ber Abria, Achtzig Alorentiner Brokbäufer batten ibre Comptoire über bie gange bamalige Sanbelowelt Euro: pa's verbreitet. Der Sanbelsfegen, welcher aus allen Theilen Europa's fich nach Floreng eraof, biente wieberum jenen mabrhaften Sandelsfürften babeim, ale Mittel gur Befestigung ibrer politischen Stellung fowie gur Forberung ber bamals in bobem Unfeben ftebenben Wiffenschaften und Runfte. Die erften Gefchlechter Staliens, Die Medici, Beruggi, Paggi, Capponi, Buondelmonti, Corfini, Falconieri, Portinari 2c., entstammten bem Sanbel und ber Industrie von Floreng. Much bie Sandelswiffenschaft verbanft ben intelligenten Florentinern Bieles. Die Raufleute Begalotti und Antonio ba Uggano, die im XIV. und XV. Jahrhundert lebten, haben bie erften Lehrbücher ber handlungewiffenichaft verfaßt, und es gebt aus ben Nadrichten, welche fie beziehentlich ber Sandelspläte, mit benen ihr Staat vertebrte, ber Dangen, Dage, Bewichte, Ufancen, welche bamale gebrauchlich waren, ber Buchhaltung, bes Bechfel-, Affefurang: und Speditions: Befens, ber Baarentenntnig, welche fie befagen, bervor, bag ibre Landeleute mit allen Gulfemitteln bes Sanbeleverkehre burchaus vertraut waren und daß bie großen Raufleute ihr Befchaft auch vom Standpuntte boberen Biffens und ernfterer Forschung auffagten. Rein Bunber, wenn bis zum heutigen Tage im Comptoir und Geschäft zahlreiche, in alle Sprachen übergegangene italienische Worte in Gebrauch geblieben find, die ihren Ursprung nicht zu verläugnen vermögen.

Auch Florenz ward während der Zeit seines Emporstrebens gleich anderen Städten des Südens von Kämpfen zwischen dem Abel und den bürgerlichen Barteien vielfach heimgesucht und immer von Reuem wieder in blutige Straßenund Felbschlachten verwickelt. Bor der siegenden Partei entwichen die Besiegen, um außerhalb der Stadt zum Sturz jener neue Kräfte zu sammeln. In diesem unaufhörlichen Schwanken der öffentlichen Verhältnisse trat zuerst das

Geschlecht ber Mebici, beren Ursprung sich in entsernte Zeiten verliert, hervor. Die Medici hatten sich durch glüdliche handelsoperationen in Wolle, Tüchern und Gewürzen hervorgethan. In die zweite Halfte bes XII. Jahrhunderts fällt das Aussommen bes Wechselbriefes, besien frühester Gebrauch eben so oft den Florentinern wie den Genuesern zugeschrieben wird und für dessen Weiterverbreitung Lombarden, Juden u. A. Sorge trugen. Ohne die allgemeinere Einführung der Wechselbriefe wäre an die spätere Erweiterung des handels zum Weltverlehr nicht zu benten gewesen und auch die Medici hätten sich vol kaum zu einem der reichsten und angeschensten florentinischen Großhäuser emporgeschwungen.



Gelbmecheler und Juben im Mittelalter.

Seine hervorragende Stellung, gestüht auf weitverzweigte Verbindungen, wußte das reiche Handelshaus mit eben so großer Entschiedenheit als einer damals seltenen Selbstbeherrschung im Interesse der allgemeinen Wohlsahrt zu benuhen.

So trat im Jahre 1378 ber rechtstundige Salvestro bei Medici, der eigentliche Begründer der welthistorischen Stellung dieses großartigsten aller Kaufmanns-Geschleckter, als Borstand der Rechtspflege, der gewaltthätigen Abelspartei der Albizzi ebenso träftig wierunglie entgegen. Er wußte unter den bedrohlichsten Bolksbewegungen ein Geset durchzuschlichten, welches den übermäßigen Sinfluß jener Bartei brach und Allen, die als "Ammoniti" von den bürgerlichen Nemtern ausgeschlossen ben vollen Beis ibrer bürgerlichen Rechte zurückgab.

Rach feinem Tobe nahm Beri bei Debici mit berfelben Rlarbeit und Reftigfeit biefelbe Stellung amifden ben erbitterten Barteien ein, banbigte im Jahre 1392 burch feine Rebnergabe einen Boltsaufftanb, ber gegen bie oberfie Beborbe, bie Cignoria, gerichtet war, und brachte bas Bolf babin, baß es fich rubig entwaffnen und feine Sauptführer mit bem Tobe beftrafen ließ. Durch Gulfe bon außen, welche bei ber großen Rabl ber bamale Italien burch: ichmeifenden Göldnerbanden und ber ftete ju Rrieg und Eroberung geneigten fleinen Sanbesberren leicht zu finden war, tamen fpater bie Albiggi wieber gur Berrichaft, und bie Medici murben mit ben ihnen verbundenen Familien theils verbaunt, theile ale Ammoniti bon jebem politifden Ginfluß gurudgebrangt. 216 aute Raufleute benutten bie Medici Diefe Zeit einer unfreiwilligen politifden Unthätigfeit zu einem aufmertfameren Beichaftsbetrieb fowie zur Erweiterung ihrer Sandels: und Bechfelgeschäfte, befestigten baburch bie Grundlage ihres Unfebens und machten es moglich, bag nach bald eintretendem Wechsel ber Berhältniffe bie bis babin armite, aber geiftig begabtefte Linie ihres Gefchlechtes auf bie Dauer eine maßgebenbe Stellung in Floreng fich erwerben tonnte.

Giovanni bei Debici, bas Saupt biefer letteren Linie, wurde in Folge gludlider Gelbgeschäfte zum papitliden Banquier ernannt. Daburd marb ibm Welegenheit, vornehmlich mabrend bes Rongils zu Roftnis, feine Belbacicafte und Sandels : Beziehungen mit taum berechenbarem Gewinn über ben größten Theil bes gebildeten Europa's auszudehnen. 3m Jahre 1402 feben wir biefe Linie auch in Floreng wieber im vollen Befit ihrer burgerlichen Rechte, und feit: bem bob fich Giovanni bon einer Burbe gur andern, wahrend im Jahre 1416 auch fein Cohn Cofimo ober Coomo unter bie Prioren ber Ctabt erwählt wurbe, Beibe gunächst im Unschluß an die jest herrschende Bartei ber Albiggi und beren Saupt Niccolo bei Uggano. In Folge eines Arieges mit bem Bergog von Mailand im Jahre 1423 brachen in Florenz neue Babrungen aus, indem fich bas Bolf ber gewaltsamen Gintreibung immer neuer Kriegesteuern mit Gewalt wibersette. Da bie berrichende Partei biefen Wiberstand um jeden Breis mit ben Baffen zu brechen befdloß, wiberfprach Giovanni biefer Abficht auf's Ent: ichiebenfte und ermabute mit Nachbrud, lieber bem Bolfe eine Erleichterung als ben Ruin zu bereiten. Diefes Auftreten verschaffte ihm und feiner Familie bie ungetheilte Liebe feiner Mitburger, welche in ihm ihre fraftigfte und redlichfte Stube faben, und es blieb ber Abelepartei nichte übrig, ale von ihren gewaltthatigen Absidten abzusteben. 2118 Giovanni im Jahre 1429 ftarb, binterließ er feinen beiben Cobnen Cosmo und Lorengo (geboren 1389 und 1394) ein unermeß: liches Bermögen und bie vornehmfte Stellung in Floreng. "3ch fterbe gufrieden," fprach er furg vor feinem Enbe zu feinen Gobnen, "ba ich Guch wohlhabend und gefund in einer folden Stellung binterlaffe. Nichts freut mich mehr als ber Gebante, bag niemals burd meine Sandlungsweife Jemand verlett worben ift, fonbern bag ich Jebem nach besten Kräften zu bienen bestrebt gewesen war. Thut bas Gleiche und 3hr werbet geehrt und geachtet in Gurer Baterftadt leben. Bon Staatsamtern aber nehmt nur die an, welche Gud burch bie Gefete und Gure Mitburger übertragen werben, benn bie Ausübung ber mit Gewalt erlangten. nicht bie ber freiwillig verliebenen Dacht erregt bag und Streit." -

Cos mo dei Medici hatte, so lange der Vater noch lebte, an den Handels-Geickäften den lebhaftesten Antheil genommen und besonders als Begleiter des Bapstes Johann XXIII. auf dem Konzil zu Kostnit die Geldgeschäfte geleitet. Diesen Papst verließ er auch in seinem Unglüd nicht, befreie ihn nach seiner Entjetzung durch bedeutende Geldpiummen aus der Gesangenschaft, gewährte ihm bis zu seinem Tode eine sichere Zuslucht in Florenz und verschaffte ihm sogar von seinem Nachsolger Martin X. die Kardinalswürde. Nach des Vaters Tode beseltigte Cosmo in Florenz sein Anschen durch ein steht zu der der Koch wei kand des Waters Tode befestigte Tosmo in Florenz sein Anschungen und durch ein steht zu Opfern bereites Wohlwollen für das Volf. Seit 1416 Witglied der Signoria und höter als Staatsoberhaupt wußte er selbst Gegner, wie den verdienten Neri Capponi, für sich zu gewinnen. In den letzten Jahren trat er scheindar immer mehr in den Hinterzund und zog es vor, Andere zum Vortheile seines Haufes und der eigenen Stellung handeln zu lassen. Sich selbst betrachtete er immer nur als ersten Diener des Staates und das Volf sah in ihm den Vater, nicht den Herrschete.

Dennoch war bie gurudgebrangte Abelspartei noch ju machtig, bie Erinnes rung an ihre verlorene Dacht ju lebhaft, als bag fie ben Debici ohne Gegens fampf bas Weld batte überlaffen fonnen. Dem Hinalbo bei Albiggi gelang es. im September 1433 feine Bartei wieber gur Berrichaft zu bringen, und Coomo. ber vor jeber Gewaltthat und bem blutigen Burgerfriege ben beftigften Abichen batte und ju febr vertraute, bag feine Gegner fo gerecht gegen ibn fein wurben, wie er ftete gegen fie gemejen war, gab fich felbft auf eine Borlabung bes mit Rinaldo verbundenen Oberrichtere in ihre Sande. Raum war er gefangen, fo bemächtigte fich Rinalbo ber Stadt und befette bie Regierung mit feinen Barteis genoffen. Cosmo murbe einer landesverratherifden Berbindung mit Francesco Eforga, bem Bergoge von Mailand, beidulbigt und ichwebte in folder Corge um fein Leben, bag er aus Furcht vor Gift vier Tage lang nichts ju fich nabm, als wenige Biffen Brob, bis fein Bachter fich felbft mit ibm gu Tifche feste und zuerft von ben aufgetragenen Speifen genog. Rach vier Bochen Gefangniß gelang es, bie Borfteber ber Juftig und bes Magiftrate gu bestechen, fo bag ftatt Cosmo's hinrichtung feine Berbannung auf gebn Jahre nach Babua burch: gefest wurde. Cosmo verweilte feitbem abmedfelnd in Benedig und Pabua, wurde in beiben Städten mit ber größten Muszeichnung behandelt und lebte, von den geiftreichsten Gelehrten und Rünftlern Italiens umgeben, den Genüffen, welche ber Liebe gur Biffenicaft und Runft entspringen. Es war bie Beit bes Bieberauflebens und ber Blüte ber flaffischen Studien in Italien. Alle Gebildeten und Bermögenden waren von bem Gifer erfüllt, alte Sanbidriften gu fammeln und zu erklären, und mit ben Sanbidriften zugleich bie überall bin ger: streuten Ueberbleibsel ber griechischen Plastif zu retten. Coomo verwandte feine Muße gang auf biefe gelehrte Beidäftigung, jammelte fo viel er vermochte, und legte im Alofter Et. Georg zu Benedig eine Bibliothet ber werthvollften Manuffripte an, welche er bei feiner Beimtehr jum Dant für ben genoffenen Schut gurudließ.

Daneben widmete er auch seinen Gelbgeschäften die aufmerkamfte Thätigleit und benutzte den Aufenthalt in Benedig, um seine Berbindungen nach allen Seiten hin zu erweitern. Cosmo und Lorenzo galten bamals als die ersten

Banquiers von Italien und genoffen als folde überall bas unbedingtefte Bertrauen. Jeber pries fich gludlich, ber bei ihnen fein Bermogen nieberlegen burfte. Go tam es, bag in Floreng ber Debici Abwefenheit balb auf's Comerglichfte empfunden wurde und eine überall fühlbare Stodung in Sandel und Bewerbe eintrat, mabrend bie Berbannten bei ber außerorbentlichen Ausbebnung ibrer Geschäfte in Benedig, binfictlich bes Betriebes berfelben fast noch beffer baran waren als ju Floreng. Roch vor Ablauf eines Jahres menbeten fich bie Berhaltniffe gu Gunften ber Debici. Ihre gablreiche Bartei, insbefonbere bie arbeitenben und Sandel treibenden Rlaffen, batten mit Coomo ihren Batron und Bobltbater, ibren Arbeitgeber und Gelbbarleiber verloren, fo bag geitweilig alle Geschäfte barnieberlagen. Als bie neue Signoria mit bem 1. September 1434 antrat, bestand fie fast nur aus Unbangern ber Medici und beklagte nichts mehr als beren Abwesenbeit. Es bauerte nicht lange, fo maß fie fich im Strafentampf mit bem ftete ju Gewaltthaten geneigten Abel, in Folge beffen Ringlbo und feine Anhänger verfleibet entweichen mußten, Die gurudgebliebenen Barteigenoffen aber eingeferfert wurden. Im Triumphjug fehrte jest Cosmo mit feinem Bruber in bie Stadt gurud, um fortan über Floreng mit ununterbrochenem Glud gu berrichen, ein Bater und Wohltbater bes Bolfes, ein Forberer alles Buten und Großen, ein unüberwindlicher Gegner ber Berrichfucht ber Abelspartei. Weit über die Grenzen ber Republif behnte er feinen politis ichen Ginfluß aus; er griff mit Nachbrud in die Barteitampfe ber Nachbarftaaten und Städte ein, verband fich auf's Innigfte mit Francesco Cforga und balf biefem gegen ben Papft und ben Konig von Reapel bas Bergogthum Mailand behaupten. Diefes treue Bundnig amifden Coomo und Francesco Cforga verwidelte Floreng (1451) in einen Krieg mit Benedig, welches alle florentinischen Unterthanen aus feinem Gebiete verwies und zu gleich barten Dagregeln auch Ronig Alfons von Reapel veranlagte. Im Felbe errangen bie Florentiner jeboch (1453) mit Gulfe bes Francesco Cforga und feines Bruders Aleffandro über bie venetianischen und neapolitanischen Truppen bas lebergewicht und fonnten nun mit vergrößertem Unseben und Gebiete einen bauernben Frieben ichließen.

Die nun eintretende Zeit außerer Rube benutte Cosmo wieder gur Gicherung feiner Stellung im Innern. Die Partei ber Albiggi mar, feitbem im Sabre 1456 ibr Saupt Reri bei Gino Capponi gestorben war, machtlos und ungefährlich geworben, mabrend Coomo's Bartei jest eine fo fest geschloffene Aristofratie bilbete, baß er auf bas Mittel, moburch bie Barteibaupter in Florenz fich zu behaupten gewohnt waren, die außerordentliche Staatstommission ober Balie, Bergicht leiften und bie alte Bablform burch bas Loos wieber eintreten laffen konnte. Er burfte ficher fein, baß feine eigenen Unbanger, wenn fie fich gegen ibn aufzulebnen versuchten, ohne fein Buthun vom Bolte felbft gebemuthigt murben, benn in Cosmo's Begnern fab biefes nur die eigenen Reinde. Gein Ginfluß mar besbalb ftets am größten, wenn er fich gang gurud: jugiehen Miene machte. Dennoch erlebte er am Schluß feines Lebens noch ein-Schwanten in seinem Unfeben. 3m Jahre 1458 hatte er nämlich eine neue Balie zugelaffen, nicht ohne Widerstreben, denn er wußte, daß gefährliche Beranberungen bamit ftets verbunden maren. Um nicht bie Berantwortung bafür allein auf fich zu gieben, übertrug er bie Ausführung biefer Dagregel einem ber

reichsten Kapitalisten seiner Bartei, bem Vormand der Justiz Luca Bitti, ber auch die Ernennung der obersten Magistratspersonen burch die Balie burchsette. Bitti, von Natur fühn und gewaltsanten Uebergriffen nicht abgeneigt, mithtrauchte jedochseine Stellung sowie die Gunft Cosmo's. Er trat mit fürstlichem Glanze auf, begegnete mehrsach Cosmo in feinblicher Weise und bann, während dieser der bie Entfaltung Neid erregender Pracht vermieden hatte, unter Anderem dem Bau jenes vielbewunderten, später großherzoglichen Palastes, der heute noch eine der Sehenswürdigkeiten der Arnostadt bildet.

Mußer mancherlei Barteiumtrieben befümmerte auch bausliches Unglud Cosmo's lette Lebensjahre. Gein Bruber Lorenzo, Die treueste und ficherfte Stube feines Unfebens, war icon früher gestorben. Seine Gemablin Conteffina batte zwei Sohne geboren, von benen ber altere, Bietro, fcmachlich und franklich, wenn auch von trefflichen geiftigen Unlagen und vorzuglicher Bilbung, bod nicht willensstart genug mar, um bas Unseben seiner Familie mit bemielben Erfola wie fein Bater zu erboben. Der zweite Sobn, Giovanni, ftarb icon im November 1463. Ein britter Cohn, Carlo, mar ibm von einer gefauften Eflavin geboren und beshalb unfähig, die Stute bes vornehmen Saufes zu werben. Go rubte bie Bufunft ber Medici, als Coomo nach langer Krantlichfeit am 1. April 1464 ftarb, auf Bietro's Cobnen Lorengo und Giuliano. Diefer Umftand erfüllte Cosmo in ber letten Beit feines Lebens mit Beforanik, Die nur Angefichts ber reichen Begabung ber noch fehr jungen Entel etwas gurudtrat. "Das ift ein alljugroßes Saus für eine fo fleine Familie", feufste er, ale er furg bor feinem Tobe bie weiten Gemächer seines prächtigen Balaftes burchwandelte. Doch follten alle feine Befürchtungen burch feinen Entel Lorengo glangend wiberlegt werben.

Um sich eine richtige Borstellung von der großen Bedeutung der handelsgeschäfte des hauses Medici zu bilden, darf man nicht außer Acht lassen, daß bieselben schon zur Zeit der Staatsleitung durch Cosmo oft einen wesentlichen Einsluß auf Italiens allgemeine politische Berhältnisse übten. Cosmo hatte unter Anderm so bedeutende Außenstände in Neapel und Benedig, daß es ihm möglich war, durch deren Einziehung jene Städte der Mittel zur Fortführung des Krieges zu berauben, als der König von Neapel, Alfonso, im Begriff stand, mit den Benetianern ein Bindniß gegen Florenz zu schließen. Ferner verdanste es Eduard IV. von England hauptsächlich Cosmo's sinanziellem Beistande, daß er sich während der blutigen Kämpse der Weißen und Rothen Nose behaupten sonnte.

Eine wohlthätige Folge der segensreichen Staatsverwaltung Cosmo's beitand darin, daß sich die meisten italienischen Fürsten um ein Wündniß mit Florenz bemühten, denn regelmäßig ersuhr man, daß Zeder, der seine Interessen mit denen Cosmo's verband, durch ein glüdliches Ungefähr meist im Stande war, seine Gegner entweder niederzuhalten oder zu überwältigen. So wideritand mit seiner Hüsse die Republik Benedig den vereinigten Angrissen Frankreichs und des Herzogs von Mailand Filippo; als die Venetianer sich aber von Cosmo trennten, vermochten sie auch ihren Gegnern nicht länger Widerstand zu leisten. Troth einer unausgesetzten und aufreibenden Thätigseit, welche die Angelegenheiten des Staates wie seines Handels in Anspruch nahmen, behielt Cosmo immer noch Zeit genug, um in erfolgreichster Weise au dem aufstühenden

Leben in Wiffenschaft, Literalur- und ben schönen Künste Theil zu nehmen. Die größere bürgerliche Zeiseit in Alorenz ließ ben Geistern bort Raum zu selbständigen Ausbildung imb Bethätigung ihrer gestigen Anlagen; ber außersorbentliche Reichthum seiner Bürger und beren Sinn für solche Bestrebungen zog eine Menge angesebener Künstler und Gelebrten nach ber Arnostabt.

Unter ben Forberern und Freunden berfelben nabm Coomo, felbit ber Bebildetfte und Beiftreichfte unter Allen, Die oberfte Sielle ein. - Boggio Bracciolini, Guarino Beronefe, Francesco Filelfo, Beffarion und viele Andere, welche burch ihre Bemühungen um bas flaffifche Alterthum ihre Namen berühmt machten, fanden in ihm den stets freigebigen und zuverläffigen Eduper und Bobltbater, ben immer wohlwollenden und freigebigen Freund und Beforberer ihrer Bestrebungen. Er war ber Gifrigite im Sammeln von Kunftwerken und Sandidriften, womit er Balaft und Billen anfüllte, ber Belefenfte in ber flaffischen Literatur, ber am meiften Begeifterte in Burbigung ber großen griechischen Philosophen, insbesondere Platon's, beffen Werte ibn überall bin begleiteten und ihm noch auf bem Sterbebette Troft und Starfung gewährten. Dit Gulfe bes Marfilio Ficino, bes Cobnes feines Leibargtes, für beffen Erziehung er felbst in väterlichster Weise gesorgt batte, begründete er Die florentinische Atademie, welche vor Allem bestimmt war, Die Lebren bes Blato auszulegen und über bie weitesten Rreise zu verbreiten. Durch feine Cammlung ichanbarer Berte in griechischer, bebräifder, dalbaifder, grabifder und indifder Sprache legte er ben Grund zu ber noch beute berühmten Bibliotheca Mediceo-Laurentiana. Auch eine zweite Bibliothet verbantte ihm wenigstens ihre Erbaltung und Bereicherung. Niccolo Niccoli, ein anderer Burger von Florenz, hatte mit Aufopferung feines Bermögens eine Bibliothet von 800 Banben ro: mijder, griedischer und orientalischer Sanbidriften gusammengebracht, babei mande biefer Berte felbit abgeschrieben und fritisch bearbeitet. Alle er im Sabre 1436 ftarb, bestimmte er in seinem Testament, daß biese Bibliothet bem Ninten bes Bublifums ftets folle geöffnet bleiben, boch ergab fich balb, bag fein Bermogen ganglich gerruttet war und beshalb auch die Bibliothet in großer Gefahr idwebte. Da erflärte Cosmo, ber zu ben Ruratoren berjelben geborte, bag er fammtliche Schulben bes Niccoli übernehmen wolle, wenn man ibm bas freie Berfügungerecht über bie Bibliothet gugestebe. Diefes Recht erhielt er leicht, und fo übergab er biefelbe gur öffentlichen Benugung bem Dominitaner : Alofter bes beiligen Marcus zu Alorenz, wo fie die Grundlage ber berühmten Bibliotheca Marciana bilbete. Gein gelehrter Freund Tommafo Calanbrino, ber 12 Monate später als Nicolaus V. ben papitlichen Stubl bestieg und bann bie große vaticanifche Bibliothet fammelte, fertigte bas erfte Bergeichniß ber Sanbidriften.

Eben so eifrig bemüht war Coomo um bie Förberung ber bilbenben Künste und insbesondere der Baufunft. Mit außerordentlichen Gelksummen führte er prachtvolle öffentliche Gebäude auf, hauptsächlich durch die beiden großen Baumeister Michelozzo Michelozzi und Filippo Brunelleschi, welcherLethere die hohe Donntuppel von Florenz wölbte. Andere Summen verwendete er auf eine Sammlung von Basen, Statuen, Büsten, Gemmen und Nedaillen, mit welchen er öffentliche Gebäude schmidte und seine eigenen Paläste und Villen füllte.



Balaft Mebici, beute Minificrium bes öffentlichen Unterrichts in Aloreng.

Unter ben Malern unterstützte er hauptsächlich ben Massaccio, ber in seinem Auftrage verschiebene große, selbst von Michel Angelo bewunderte Gemalde ausführte, und den Filippo Lippi; unter den Bilbhauern hauptsächlich den Donatello, der wegen des Ebenmaßes seiner Formen und der Lebenvigsteit des Ausdrucks von allen Zeitgenossen bewundert wurde; unter den Bilbgießern den Ghiberti, der die Thüren der St. Johannissirche gog, welche Michel Angelo für würdig erklärte, die Pforten des Paradieses zu werden.

In seiner letten Lebenszeit verweilte Cosmo am liebsten auf seinen Billen bei Careggi und Caffaggiolo, mit bem Landbau und am liebsten mit dem Studium ber flassischen Literatur beschäftigt und im Umgange seiner gelehrten Freunde

Troft fuchend. Rachbem er bie ichlimme Benbung feiner Krantbeit erfant batte, ging er feinem raich fich nabernben Enbe gefant und rubig entaggen. Ungefähr zwanzig Tage vor feinem Tobe, als feine torperlichen Krafte icon erfichtlich abgenommen hatten, unterredete er fich mit Kicino über die Unvollfommen: beit bes Lebens, bas Loos ber Menschbeit und feine eigene nabe Ausficht auf einen alüdlicheren Ruftand, und sprach babei fo flar, fo eindringlich und gebankenreich, baf Ficino voll Bewunderung pon ibm ging. Dann berief er feine Battin und feinen Cobn bor fein Lager, gab Rechenschaft über feine politische Thatigfeit, über ben Stand feiner Sanbels : Berbindungen und bauslichen Ange: legenheiten, empfahl bem Gobne bie forgfältigfte Erziehung ber Entel, ale ber hoffnungevollen Stupen bes Saufes, und ichlog mit ber Erflarung, bag er bereit fei, fich ber Sugung bes Simmels zu unterwerfen. Bietro berichtete über biefe Unterrebung gemiffenhaft an feine Cobne und bat fie, bei folder Lage ber Familie und feiner eigenen Kranklichkeit fich nicht mehr als Rinder, fondern als Manner zu betrachten, benn bie Berhaltniffe murben ihre Fabigfeiten balb auf bie Brobe ftellen. Geche Tage nach biefem Briefe, am 1. Muguft 1464, ftarb Coomo in einem Alter von 75 Jahren. - Bon bober Weitalt, in ber Jugend von einnehmender Gefichtebilbung und anmuthigem Befen, war er auch fväter von fo ehrwürdiger Ericeinung, bag fie oft ben Begenftand von Bedichten und Lobipruden bilbete. Sein Benehmen vereinigte Ernft mit Milbe, boch zeigte er fich auch unter Umftanben eben fo febr zu beiterem Scherze wie zu icharfem Sarfasmus geneigt; aber wie er fich auch gab, fo liefen ftets eine mabre Gulle von Beift und Baben in ihm fogleich einen ber hervorragenoften unter feinen Beit: genoffen erfennen. 218 Saupt einer glangenben Republif, im Berfebr mit fast allen Berrichern Europa's, hielt er in Floreng jeden Brunt von fich fern und unterschied fichnur burch bie einfache Sobeit feines Befens von feinen Mitburgern. Den thatfachlichen Befit ber Dacht jog er ber Schauftellung berfelben bor, wohl wiffend, bag er Republifauer am leichteiten beberriche, wenn fie fich in Allem ibm aleichaestellt alaubten.

Bietro bei Medici, Coomo's altester Cobn, war in Jolge seiner fteten Aranklichkeit von Natur angitlich und feine Blide maren nur auf bas Nachfte gerichtet; beshalb ging feine erfte Corge babin, eine ftrengere Ordnung ber Bermögens : Berhaltniffe feines Saufes wieder berguftellen. Nicht ohne Barte jog er fogleich nach bes Baters Tobe alle ausstebenben Gelber ein, brachte aber baburch bie meiften Schuldner in große Berlegenheit und wandte einen großen Theil ber treuesten Unbanger seines Baters von fich ab, gerabe zu einer Zeit, als Luca Pitti am geschäftigften war, bas Unseben ber Medici gang zu unter: graben. Da auch im Marg 1466 Francesco Sforga, Die treuefte Stute ber mediceischen Machtstellung, ftarb, beschloß die Gegenpartei unter Bitti's Leitung, bie alten republifanischen Formen wiederberzustellen und baburch bie Debici ju fturgen. Doch verfolgte Bietro bie Blane ber außeren und inneren Teinbe mit Bachfamteit. Geine Bartei in ber Stadt und bie Anhanglichfeit bes gemeinen Bolles war jo groß, bag in ben Wahlschlachten sowie in ben Stragentampfen feine Unbanger fiegreich blieben und bie Begner aus ber! Stadt entweichen mußten. Erleichtert murbe ber Gieg burch bie Ragbaftigfeit Bitti's, ber im

entscheidenden Augenblide nicht ben Duth batte, fich zu offenem Rampfe an bie Spipe feiner Bartei gu ftellen. Er murbe beshalb bei ber Beftrafung ber Berichworenen gwar verschont, verlor aber feitbem allen Ginfluß in Floreng und lebte bis an feinen Tob unbeachtet, wenn nicht verachtet. Ale fraftigfte Stute Bietro's erwies fich fein 16 jabriger Cobn Lorengo, ber mit eben fo großer That: fraft wie besonnener Dagigung ben Gegnern entgegentrat und feine Bartei bon Neuem an fein Saus zu feffeln mußte. Durch feine Beiftesgegenwart rettete er auch bei biefer Gelegenheit bem Bater bas Leben. Als nämlich biefer fich beim Musbruch ber Unruben in seiner Ganfte von Careggio nach Gloreng tragen laffen wollte, hatten ihm die Teinde einen hinterhalt gelegt. Lorenzo, welcher ber Canfte borauritt, mertte bies, mußte jedoch burch feine Rube alle Begegnenben in bem Glauben zu erhalten, sein Bater folge ihm auf bem Fuße, während er biefem icon burd einen Diener einen Bint batte geben laffen, auf einem anderen Bege in bie Stadt zu eilen. Go gelangte biefer unverlett nach Rloreng. - Roch erlebte Bietro im Jahre 1469 bie mit prächtigen Schauftellungen und Ritterspielen verbundene Bermählung Lorengo's mit ber Bringeffin Clarice, aus ber Familie ber römischen Grafen Orfini, Balb barauf, am 2. ober 3. Dezember 1469, erlag er feinen langjabrigen Leiben, um feinem Gobne Lorengo bie Berrichaft über Aloreng, ju beffen größerem Ruhme und Glud, in bie Bande ju geben.

Lorengo bei Mebici, mit bem Beinamen ber Bradtige, war etwa 21 Jahre alt, ale fein Bater ftarb. Geine Unlagen waren in jeber Begiebung bervorragend. Ben bober Gestalt und festem Rörberbau, zeigte er im Neußeren mehr Kraft und Burbe als Anmuth, welche lettere noch burch mehrere unheil: bare Gebrechen beeinträchtigt wurde, benn er war furglichtig, hatte gar feinen Geruchsfinn und babei eine raube und wenig einnehmende Stimme. Doch ftets offenbarte fein Auftreten und feine Haltung die Großartigfeit feines Charafters; feine Beredjamfeit mar, wo bie Gelegenheit es gebot, unwibersteblich. Den Leibesübungen, bem Reiten und Jagen fowie ber Falfnerei, war er in ber Jugenb leibenschaftlich zugetban, bei Turnieren wie bei erufteren Rampfen zeigte er ftets einen eben fo unerschrodenen wie besonnenen Muth. Trop bes Glanges, mit bem er fich ftete umgab, batte er fich gewöhnt, auch ichwere Entbebrungen, wenn es fein mußte, leicht gu ertragen. Bon feinem ehrwurdigen Groftvater und feinen Eltern, insbesondere feiner Mutter Lucretia, Die zu ben gebilbetften Frauen Italiens gablte, waren feine reichen Beiftesgaben auf's Glanzenbite und Bielfeitigfte ausgebildet worden, und ju biefer Bielfeitigfeit ber Bilbung gefellte fich eine folde Betreglichfeit bes Beiftes, bag er ju jeber Beit feine Beidäftigung wechseln und jebe mit gleicher Renntnig vornehmen tonnte. Beiftige Ermubung fannte er nicht; vom Geschäft eilte er jum Studium, vom Studium gur Unterhaltung, und überall erregte er bie Bewunderung feiner Umgebung.

Seine vornehmiten Erzieher waren Chriftoforo Landino, ber seinem Schüler seine eigenen gelehrten Werfe zur Durchicht vorlegte, und Margilio Ficino, ber ihn in die Lehren Plato's einführte und durch das gange Leben sein vertrauter Freund blieb. Sinn für Poesse, Musit und die bilbenden Künste war Naturaulage der Medici und bei ihm mehr durch die Zeit und die Bildungszustände von Italien als durch besondere Lehrer großgezogen worden.

Die Dichthust liebte er in der Jugend mit Leidenschaft, odwol er mit dem Gegenstand, den er besang, mehr eine Beschäftigung für seine Phantasie als eine Befriedigung siunlicher Glut gesucht zu haben scheint. Bei seiner Vermählung wirste mehr die Sorge des Vaters und die Politif des Haufes, als die Leidenschaft der Liebe, doch lebte er mit seiner Gemahlin bis an sein Ende in herzischem und liedevollem Einverständuss. Was Lorenzo von den älteren Medici vor Allem unterschied, war seine Neigung zu äußerlichem Glanz. Dadurch sesselte er die Blick des Volks, sammelte um sich die Vegabtesten und Angeschensten aus dem storentinischen Volk, regte Gelehrte und Künstler zu gegenseitigem Wetteiser an, rief glänzende Werke in Leden und machte Florenz, das ihn des wegen den Prächtigen naunte, zu dem Mittelpunkte des damaligen wissenschaftlichen und künstlerschaftlichen und künstlerschaftlichen und künstlerschaftlichen und künstlerschaftlichen und künstlerschaftlichen und künstlerschaftlichen und künstlerschaft und wissenschaftlichen und künstlerschaftlichen und künstlerschaft und kind der wie sein Veropvater das Eliäd, das ihm ein treu ergedener, in Allem gleich gearteter und Bleich begabter Bruder, Giulian o, dessen Auhm die italienischen Schriftzeller und Dickter nicht minder verdererlicht baben, zur Seite ftand.

Mle Bietro ftarb, war ber großte Ginfluß gunadit bei Tommajo Soberini, einem ftete treuen Anbanger ber Medici, ber auch nach Bietro's Tode die Florentiner, als fie Miene machten, ihn als Machthaber zu begrüßen, in ben Balaft ber Medici wies, mit ben Borten, bort feien Bietro's Erben gu fuchen. Dann versammelte er bie Angeseheusten ber Stadt um bie beiben Brüber und erflärte ihnen, wie viel beffer es fei, einmal befestigte Gewalten zu bewahren. als neu ertheilte zu begründen. Lorenzo antwortete mit eben jo viel Bewandtheit wie Bescheibenbeit und Burbe, fo bag bie Bersammlung einmuthig bie beiben Bruber ale Rubrer im Staate, wie es ibr Bater gewesen mar, auertaunte. Dafür folgten Beibe bantbar auch ferner bem Rathe Tommafo's, ber mit ihnen bie nächsten Sabre ben Staat Floreng in tiefem Frieden leitete. - Während Bietro's Regierung und in biefen erften Jahren unter Lorenzo batte Alorenz nach außen fast ununterbrochen Rube, trat freilich aber auch von ber politischen Stellung unter ben fich ftete befriegenden Staaten Staliens, trogu Cosmo bie Republit erhoben batte, bebeutend gurud. Dur bie Wefahr vor bem turfifden Gultan Mahommed II., ber mit feinem furchtbaren Seere Die Jufel Regroponte. Die jum venetianischen Bebiete gehörte, im Eturm erobert batte und jest bie Ruften Italiens bebrobte, fdredte auch Floreng auf und ließ es zu gemeinsamer Bertheidigung im Dezember 1470 mit bem Papit, bem Ronig von Reavel und bem Bergog von Mailand ein Bundniß abidließen, bem auch bie übrigen Staaten Italiens beitraten.

Lorenzo benutte biese ruhigen Zeiten, um auf seine häuslichen Ungelegenheiten umb seinen Haubelsbetrieb die volle Ausmertsauteit zu richten. Er sand,
baß im Berlauf von 37 Jahren, seit Cosmo's Rücksehr aus ber Berbannung
im Jahre 1434, seine Familie auf Werke der Milbthätigkeit und des öffentlichen
Rutens über 660,000 Goldballden verwendet hatte. "Einige möchten vielleicht
meinen", sagt er darüber in seinen Erinnerungen, "daß es erwünschter wäre, einen
Theil bavon in der Kasse zu haben; ich aber dente, es ist von Ruten für das Bolt
gewosen und gut angewendet worden, weshalb ich auch vollkommen zufrieden bin."
Alls Cosmo's Bruder Lorenzo starb, fiel bessen Vermögensantheil, im Gausen

235,000 Goldgulden, an seinen Sohn Pier Francesco; jedoch verwaltete Cosmo basselbe bis 1451, worauf eine Theilung des Vermögens zwischen beiden Familien stattsand. Dabei wurde beschlossen, daß von nun an das Handelsgeschäft der Familie zu gemeinsamem Bortheil von Pier Francesco und Cosmo's Sohnen, Pietro und Giovanni, fortgeführt werden und Jeder vom Gewinn ein Drittbeil erbalten solle.



Lorenzo bei Debici,

Bahrend Cosmo und seine Nachfolger ihre Schate als Mittel zu ihrer politischen Stellung verbrauchten, mehrte Bier Francesco in Zurückgezogenheit durch handel sein Bermögen in der Art, daß es später für diese zweite Linie die Grundlage einer dauernden fürstlichen herrschaft über Florenz werden konnte. Der haupt: Geschäftszweig der Medici war das Wechselgeschäft, das sie durch Riederlassing in Brügge und durch Berbindungen mit Herzog Kaul von Burgund bebeutend erweitert hatten. Bon besonderem Bortheil für diese Bechsel: und Darleigseschäfte war ihre Stellung in Florenz, in welcher sie auch zu Arivatzwecken die disentlichen Gelder nugbar machen konnten, so daß sie z. B. ihr Wechselgeschäft in Brügge, das Tommaso dei Portinari auf ihre Rechnung führte, auf diese

Weise mit 100,000 Il. zu unterstüßen vermochten. Außerdem waren sie besonders bei den Maunbergwerken in verschiedenen Eegenden Italiens betheiligt, hatten diese kalt ganz, theils als Eigenthum, theils durch Pachtung, an sich gedracht und zu einem Monopol ihrer Familie umgewandelt. Eine dritte Geldquelle war ihre Theilnahme an dem Hande im Drient, dessen sich bie Florentiner etwa seit dem Jahre 1420 thätiger zugewendet hatten. Im Hafen von Livorno hatte die Mepublit eine Kriegsssotet ausgerüstet, von hier aus im Jahre 1422 mit ihrem ersten Kriegsschisse prächtig ausgerüstete Gesandtschaft an den Sultan geschift und von diesem zu einer Niederlassung in Alexandrien die Erlaubniß erworden. An diesem Handel nahmen die Mediceer hervorragenden Intheil und traten auch mit den Sultanen durch gegenseitige Beschentungen und Ehrendezeigungen in freundliche Verhältnisse. Wit Vorliede legte schon damals die herrschende Linie einen Theil des Vermögens in Landgütern an, die mit großem Fleiß und Vortheil bewirthschaftet wurden, die Lorenzo am Ende seines Ledens sein ganzes ihm noch gebliedenes Vermögen hierauf verwendete und sich vom Handel völlig zurücksog.

Im Jahre 1471 fand Lorenzo Gelegenheit, in Florenz seine Brachtliebe und ben vollen Glanz seiner hervorragenben Stellung zu entsalten. Galeazzo Sforza, Herzog von Mailand, fam nämlich mit seiner Gemachlin Bona, der Schwefter des Berzogs Amadeo von Savohen, nach der Arnostadt, und wohnte bei Lorenzo. Brachtliebender noch als dieser, hatte er sich mit allem erdentlichen Prunt umgeben und auf jede Art sich bemüht, die Bewunderung der Florentiner zu erringen.

Dennoch sah er sich von Lorenzo sowol in Bezug auf Pracht wie durch Geschmad übertrossen, so daß er voll Bewunderung über den Reichthum der Aunstschäu und der wissenschaftlichen Sammlungen zu gestehen genöthigt war, wie im Bergleich mit solchen Schähen Gold und Silber ihre Bedeutung verlören. Sine zweite Gelegenheit, seinen und der Stadt Florenz politischen Einsluß zu erweitern, sand verzenzo, als er nach des Papstes Paul's II. Tode an der Spige einer Gesandtschaft dessen Nachfolger Sixtus IV. begrüßte. Es gelang ihm, die langjährige Spannung zwischen Florenz und Rom zu heben. Er errichtete bei dieser Gelegenheit auch in Kom eine Bant und wurde Schapmeister des päpstlichen Stußles. In Folge dieser Bestallung erstand sein stellvertretender Oheim von Sixtus IV. die sosten Juwelen Paul's II. und versaufte dieselben wieder mit großem Gewinn andere Fürsten Italiens und Europa's. Auch seine Kunstsamulungen bereicherte Lorenzo theils durch Geschente des Papstes, theils durch neue Antäuse.

Balb nach seiner Nückfehr emporte sich die Stadt Bolterra, die zu dem Gebiet von Florenz gehörte, wegen einer ergiedigen Alaungrube, die Florenz als Staatseigenthum beanspruchte. Eine Belagerung und gewaltsame Erstürmung war die Folge. Lorenzo eilte sogleich nach Bolterra, um die Einwohner vor weiteren Nißhandlungen zu schüben, konnte aber erst nach geschehener Rümberung die Ordnung wieder herstellen. — Damals dat auch Ludwig XI., König von Frankreich, Lorenzo um seine Bermittelung hinsichtlich einer von ihm beadssichtigten Berheirathung des Dauphins mit der Tochter des Königs von Reapel; doch sand die angelnüpste Unterhandlung in der Feindschaft des Letzteren gegen ben schlauen und tyrannischen Ludwig alsbald ein unübersteigliches hinderniß.

Co febr jest auch Lorenzo's Stellung nach Innen und Augen begründet

idien, fo erhob fich boch eine neue gefährliche Berfchwörung gegen bie Medici. Die Familie ber Baggi geborte bamals zu ben bebeutenbften Sanbelebäufern von Floreng und batte auch burch mehrfache Berbeiratbungen mit ben Debici Theil: nahme an ben bochften Ehrenftellen ber Republit erlangt. Daburch wurde fie ju bem Streben nach größerer Gelbständigkeit verleitet und fie fuchte foldes durch eine Berbeirathung bes Giovanni bei Baggi mit ber Erbtochter aus bem reichen Saufe ber Borromei gu ftugen. Lorengo erfannte bas Befabrliche einer folden Berbindung und führte burch die ibm ergebene Balie ein Gefet burch, welches mit gurudwirkenber Rraft bie reiche Erbicaft nicht auf bie Erbtochter und bie Baggi, sondern auf einen Reffen in mannlicher Descendeng brachte. Dies legte ben Grund zu einem unversöhnlichen Sag ber Baggi gegen bie Debici. Bald barauf ging Francesco bei Bagginach Rom und wurde bes Bavites Banquier. benn auch Sirtus IV. war aus einem Freunde langft wieber ein Begner von Gloreng geworben, weil fich Lorengo feiner Berrichfucht mit Erfolg wiberfett batte. Es tam zu einer engen Berbindung zwischen ben Baggi und ben gemiffen: lofen Bermanbten bes Bapftes, Girolamo Riario und Francesco be Galviati, welche bie Ermorbung und ben Sturg ber Debici gum Biel hatte. Der Papft, ebenfo ber Befandte Reapele, machten fichere Zugeftandniffe, und ein heer von 2000 Mann wurde angeworben, bas fich beimlich auf verschiedenen Wegen in ber Rabe von Floreng fammeln follte. Damit ber Mord ber beiben Bruber gu gleicher Zeit vor fich gebe, mablte man eine Sonntagsfeier in ber Rirche Reparata, wobei, ber Gitte gemäß, ftets bie Beiben zu gleicher Beit erschienen. Die Erhebung ber Softie follte bas Beichen gur Ermordung geben. Sierauf follte ber Erzbijchof von Floreng fich bes Dagiftrats : Palaftes bemächtigen und Jacobo bei Baggi Die Burger gum Aufftand rufen. Giovan Battifta Monteficco, ein berühmter papftlicher Condottiere, batte anfänglich die Töbtung Lorenzo's übernommen; ba er fich aber entichieden weigerte, biefelbe vor bem Altar auszu: führen, wurden zwei Beiftliche bamit beauftragt. Die Ermordung Biuliano's übernahmen Francesco bei Baggi und Bernardo Bandini. Der Karbinal Riario tam am 26. August (1478) nach Floreng, um ber firchlichen Feier beiguwohnen, und wurde von Lorengo mit aufmertfamfter Gaftfreundicaft in feinem Saufe empfangen. Arglos begab er fich mit bem Rarbinal in die Rirche und nahm neben ihm Blat. Der Gottesbienft batte ichon begonnen, als Francesco und Bernardo bemertten, bag Giuliano noch fehle, und fich fogleich anschickten, fein Ericbeinen zu beschleunigen. Unter Schmeicheleien und Schergreben führten fie ibn in die Rirche, umarmten ibn, um gu feben, ob er feinen Banger unter feinem Aleide babe, und ftellten fich am Altar an feine Geite. Cobald ber Briefter bie Boftie erhob und bas Bolf auf die Kniee fiel, ftief Bernardo bem Giuliano einen turgen Dold in die Bruft, fo bag er nach wenigen haftigen Schritten gu Boben fturzte. Much Francesco warf fich mit wilder Buth auf ihn und ftief fo blind auf den icon Dahingeschiedenen ein, daß er fich selbst mit bem Dolche schwer verwundete. Ungeschickter verfubr man bei bem Anfall auf Lorenzo. Der eine Beiftliche, Maffei, traf nur die Schulter, fo bag ber Getroffene fich rafch um: wandte, feinen Mantel als Schild über ben linken Arm warf und mit bem Somert die Angreifer gurudtrieb. Auch Bandini fturgte fich jest mit bem blut-

triefenben Dold auf Lorenzo, traf aber nur beffen treuen Diener, Francesco Nori, ber fich bem Stoke entgegenwarf. Daburch gewannen Lorengo's Freunde Beit, ibn in bie Gafriftei ju brangen und bie ehernen Thore binter ibm juguwerfen, mabrend in ber Rirde folder Tumult entstand, bag bie außen Stebenben querft meinten, bas Gebäude finte ein. Cobald man aber erfuhr, Lorengo habe ermorbet werben follen, sammelte fich eine Ungabl von Junglingen, bie ben Bebrobten in ihre Mitte nahmen und nach Saufe geleiteten. Eben fo miklang ber Angriff auf bas Magiftrats: Webaube burch bie Unerschrodenheit bes Gonfaloniere Cefare Betrucci, und im blutigen Rampf wurden fast alle Berschworenen niebergemacht. Der Karbinal wurde nur burch Lorenzo, ber fich ftellte, als glaube er ben Berficherungen feiner Unfdulb, bor ber Bolfewuth gerettet. Die Berfchworenen creilte die Strafe: ibre gerfetten Leichname wurden burch bie Strafen geschleift. Francesco be Paggi, Bernardo und ber Ergbifchof erlitten ben Tob. Sie wurden neben einander an ben Teuftern bes Magiftrate : Palaftes aufgehängt. Nicht beffer erging es ben beiben Prieftern und Monteficco, ber vor feinem Tobe bie Theil: nahme bes Papites eingestand. Umfonft bot Lorenzo, ale er fich bem fturmifch nach ibm verlangenben Bolfe in ben Tenftern feines Balaftes zeigte, alle Berebfamteit auf, um ben Born bes Boltes zu milbern; es murbe erft milber gestimmt, nachbem alle Berichworenen Die moblverbiente Etrafe erlitten. Giuliano binterließ nur einen, bamale erft zwölf Monate alten unehelichen Cobn, Giulio, beffen fich Lorenzo mit vaterlicher Sorafalt annahm und welcher fpater als Bapit Clemens VII. eine in ber Beltaeichichte bervorragende Stellung einnabm.

Die nadite Folge bes Musgangs biefer Berichwörung war ein Rrieg mit bem Babit und bem Ronig von Reapel, benn Floreng weigerte fich entschieben, von seinem Oberhaupte, bem angeblich biefer Rrieg allein gelten follte, in fo gefährlichem Augenblide zu laffen. Rriegefommiffare wurden ernannt und Benedig und Mailand um Gulfe ersucht. Ludwig XI. zeigte fich ben Florentinern geneigt und bemmte baburch biefriegerische Thatigfeit bes Bapftes, ber ben Bannftrabl gegen Lorenzo, "bas Rind bes Bornes und bas Wefag ber Berbammnig", und gegen alle Magistratopersonen von Florenz wegen ber Töbtung eines Erzbifchofs fcleuberte. Milber und flüger, fucte Lorenzo bie leberlebenben feiner florentinischen Gegner zu verfohnen und von ben Reften ber Familie Bazzi bie weiteren ichlimmen Rolgen ber Berichwörung nach Möglichkeit abzumenben. woburd er ber Gegenpartei manden Abbrud that. Muf Unftiften bes Papftes fucte ber König von Reapel bie Alorentiner zu bewegen, Lorenzo entweber gu verbannen ober auszuliefern; fie aber erflärten in allgemeiner Verfammlung, lieber das Aeußerste erdulden zu wollen, als den Mann zu verrathen, mit dessen Leben und Burbe bie Republif ungertrennlich verbunden fei. Babrend bie Beft in Aloreng wuthete, fielen bie feindlichen Beere unter bem Bergog Alfons von Calabrien und bem Grafen von Urbino, ben gefürchtetsten Seerführern Staliens, in bas florentinische Gebiet ein, mit Raub und Bermuftung beginnenb. Da Ercolo d'Efte, ber Gelbherr ber Florentiner, unbermögend mar, im offenen Felbe zu wibersteben, bezogen beibe Beere Winterquartiere, ohne ein Deffen ihrer Rrafte gewagt zu baben. 3m nachsten Jahre ftellten bie Alorentiner ein gablreicheres Seer und gingen jum Angriff über. Die eine Abtbeilung beffelben folug

bas papftliche Beer am Trafimenifden See, bie zweite aber wurde vom Bergog bon Calabrien entideibend gefdlagen. Doch befreite ein Baffenstillftand, ben ber Sieger felbit anbot, Die Stadt von ber Gurcht vor einer Belggerung, Lorengo's Lage wurde nun recht miglich. Er mußte fich als alleinige Urfache aller jener Bedrängniffe anflagen, beren Ende nicht abzuseben war. Wie lange mochte und fonnte wol bas Bolf eine ichwere Belagerung und Sungerenoth ertragen? Um bie Leiben beffelben zu endigen und feiner Treue nicht noch bartere Broben aufquerlegen, fante er jest einen großen Entidluft und eilte gang allein im Degember 1479 gu feinem machtigften Geinbe, bem Konig von Reapel. "Mir icheint", fdrieb er am 7. Dezember an ben Genat von Alorens, ... bag ber Friebe für uns nothwendig geworden ift, und ba alle Mittel, benfelben gu erlangen, er: folglos geblieben find, will ich mich lieber ber perfonlichen Gefahr ausieben. als jugeben, bag bie Stadt langer in einer fo großen Bedrangniß fich befinde. 3ch gebente beshalb mit Eurer Erlaubnig nach Reapel zu geben, und glaube, wenn ich mich in die Sande meiner Jeinde liefere, vielleicht bas Mittel merben gu fonnen, burd welches meinen Mitburgern ber Friede wiebergegeben wirb." Der Genat ertheilte ibm bie unbeschränftefte Bollmacht, mit bem Ronig nach Gutbunten zu unterhandeln. Der Konig von Reapel empfing ibn mit allen Beiden ber boditen Adtung, bas Bolf unter Beiden allgemeiner Bewunderung. Doch ber borfichtige Ronig gogerte, auf bie berebten Borftellungen Lorengo's. baß es für Reapel vortheilhafter fei, Die Florentiner gegen ben Bapft ju ftugen, als biefen burch bie Bernichtung jener gur Uebermacht gelangen gu laffen, eine bestimmte Erflärung abzugeben. Lorenzo's Aufentbalt in Reapel gog fich in bie Lange und er benutte benfelben, um burch feine Bilbung und feine Sitte wie durch einen freigebigen Gebrauch feiner Reichthumer Bornehme und Beringe für fich einzunehmen. Die Erfolge bes Bergogs Alfons gegen bie Florentiner und eine Gefandtichaft bes Papftes an ben Ronig gestalteten Lorengo's Ausfichten eine Zeit lang recht trube, boch fiegte gulett fein Muth und feine Ausbauer; er founte nach brei Monaten mit bem abgeschloffenen Friedensbertrag nach Floreng gurudtehren, von feinen Mitburgern mit bochfter Begeifterung empfangen. Much ber Papit trat balb barauf, ba Gultan Mohammed II. nach ber Eroberung Otranto's Italien mit einem Ginfall bebrobte, bem Frieden bei.

Jest begann für Lorenzo jene Wirssamkeit, durch welche er für die Geschichte Italiens am bedeutendsten geworden ist. Sein Ziel war, überall zwischen den Karteien und Staaten Italiens den Ausdruch gefährlicher Kriege zustüdzuhalten, durch sein politisches und geistiges Uedergewicht die Schwachen gegen die Mächtigen zu schühen, Diese in der Unterdrückung Jener zu hemmen und Alle gegen den gemeinsamen Jeind, die Türken, zu dereinigen, um so auf Grundlage eines gleichmäßig bewahrten Gleichgewichts den inneren Frieden Italiens auf die Dauer zu sichern. Hauptsächlich durch seine Thätigkeit kam ein Bund der Adultenschem Staaten, mit Ausnahme Benedigs, zu Stande, dem sich auch die Könige von Ungarn, Portugal und Arragon auschlossen und despender die Lertreibung der Türken aus Otranto war, das am 10. Dezember 1481 kapitulirte. Diesem folgte ein Bund gegen Benedig, das den Krieg gegen die Türken zu einer Eroberung Jerrara's benuhen wollte. Auch Papst Sixus IV.,

ber bem Bunde sich seinblich bewies, wurde angegriffen, boch ersocht sein heer unter Roberto Malatesta einen entscheidenden Sieg. Dennoch wandte er sich von den Venetianern und schloß sich dem Bunde an. Nach dem Kongreß zu Eremona, wo unter Lorenzo's Mitwirkung eine kräftigere Kriegössührung beschlossen wurde, saben sich die Venetianer bald zum Frieden gezwungen.

Als bald darauf nach dem Tode Sixtus' IV. bessen Rachfolger Junocenz VIII. sich mit dem Adel von Reapel gegen den König verband, war es vornehmlich wieder Lorenzo, der demselben half, sich auf seinem Throne zu vehaupten,
obwol es ihm viele Mühe kostete, die Florentiner zu überzeugen, daß jeder Machtzuwachs des Kapstes gerade für Florenz am allergefährlichsen sei. So war
Lorenzo im Großen und Kleinen der Mittelpunkt der italienischen Staatskunst,
stets der Schüger und Erhalter, gar oft der Schiederichter bei Zwist und Hader.

Babrend biefer Beit gelangte Floreng jur bochften Blute. Durch Loren-30's Rlugbeit mar es frei von der Furcht vor einem Angriff wie vor innerem Zwiefpalt. Die Florentiner maren itolg auf ihren eblen Mitburger, ber unter ben Mächtigen Staliens im Borbergrund ftand und die Bewunderung von gang Europa gewonnen batte. Durch ibn erft mar bie fleine Republif gu bobem Infeben erhoben worben, und ber Friede, ben er ihr verschafft batte, war bie befte Grundlage eines ausgebreiteten Sandels und blübender Gemerbe. Die Seiben-Leinen: und Wollenweberei, ju welcher letteren bas Robmaterial bauptfächlich aus England gebolt murbe, maren bamals in Floreng in ihrer bochften Ent: widelung, und in Folge beffen wuchs bie Bevolkerung fo ftart, bag Lorenzo ben Papft um die Erlaubnig bitten mußte, die in ber Stadt gelegenen Rlofterguter mit Saufern bebauen zu burfen. Gin gleichzeitiger Schriftsteller gu Floreng . rühmte: "Wir haben bier teine Ueberfälle, feine nachtlichen Ruheftörungen, feine Meuchelmorde. Jeber fann feinem Gewerbe bei Tag und Racht rubig nachgeben. Spione und Angeber fennt man bier nicht, benn es ift ein Brundfan Lorengo's, bag es beffer fei, Allen zu vertrauen als Wenigen." Den Auswärtigen schien für Floreng bas golbene Zeitalter gekommen, und Lorengo galt Allen als ber Begründer, die Stute und ber Mittelpunkt beffelben. Der mabrhaft große und eble Mann widmete mabrend biefer glüdlichen Friedenszeit fich neben ben Staatsgeschäften bauptfächlich feinen Bestrebungen für Runft und Diffenschaft. "Wenn mein Gemuth von bem Larm bes öffentlichen Lebens bebrudt ift", fdrieb er an Ficino, "und meine Dhren betäubt von bem Gefdrei ftreitfüchtiger Burger, wie mare ich wol im Ctanbe, biefe emige Aufregung gu ertragen, wenn ich nicht in den Wiffenschaften eine Erholung fande?" Und in bemfelben Ginne fdrieb Pico von Mirandola von ihm: "Go machtig und vielfeitig ift fein Benius, bag er jeber Aufgabe gemachfen scheint; aber was meine Bewunderung am meiften erregt, ift, baß feine Ronversation und feine Bebanten fich felbst in Augenbliden, wo er vollauf mit Staats: Angelegenheiten beschäftigt ist, literarischen Begenständen zuwenden können, als ob er vollkommen Berr feiner Beit mare." Dabei blieb Blato ftets fein Liebling und er that Alles, bas Studium beffelben in Floreng ju forbern, ja er orbnetete fogar prachtvolle Sabresfeste zu feinem Gebächtniß an. Die Atabemie von Moreng galt bamals als die Sauptstute ber platonischen Bbilosophie.

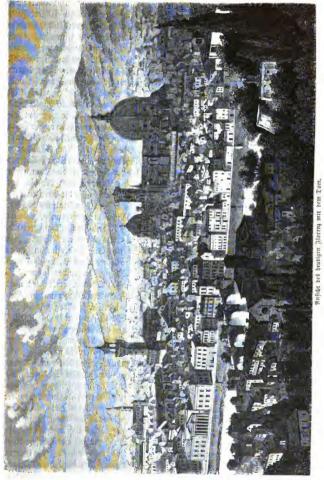

Unter ben literarifchen Freunden bes großen Mediceers ftand Bolitiano, ber in feiner Jugend ben ermordeten Giuliano in einem Gedichte gefeiert batte und feine gange Ausbildung und Stellung ber Familie Medici verdankte, Lorengo ftets am nachften. Er wurde Domberr in Floreng und von feinem machtigen Bonner mit ber Aufficht über beffen Bibliothet und Runftsammlungen, wie mit ber Erziehung von Lorengo's Göhnen, betraut. Er trobnte ftets in beffen Palaft und war in ben Dugeftunden fein ungertrennlicher Gefellschafter. "Bon teinem unferer gelehrten Benoffen", fo fdilbert Politiano feinen vornehmen Freund, wird Lorengo an Scharffinn und flarer Urtheilstraft übertroffen, noch ftebt er einem berfelben nach in ber Sabigfeit, feine Bebanten mit Leichtigfeit und Elegang auszubruden. Die Beispiele ber Geschichte find ihm fo vertraut wie bie Gafte an feinem Tifche." Unbere gelebrte Freunde maren Ficino, ber Bring Bico von Mirandola, einer ber Chelften unter ben Gelehrten Staliens, Mattheo Boffo, Superior bes Rlofters ju Fiefole, und Andere. Much Girolamo Savonarola, ber berühmte Brediger und Reformator, wurde burch Lorenzo nach Morenz berufen. Die Anregung, welche von bier auf bas literarische Streben in Stalien ausging, ber Schut und bie Unterftutung, bie bier für jeben Gelehrten ftete bereit maren, machten fich balb weit über die Grengen Tos: cana's fichtbar und jogen die Gelehrten von allen Gegenden Staliens bierber, besonders in ber Zeit, als Papit Paul II., aus feinem andern Grunde, als aus Saß gegen bie Bilbung, alle Gelehrten aus Rom und bem Rirdenstaate vertrieb.

Auch die Afademie von Pisa verdankte Lorenzo ihre neue Blüte. Pisa ftand seit 1406 unter der Herrschaft von Florenz. Die Afademie, im Jahre 1348 hier begründet, war durch die Lest und anderest Unglüch, welches Pisa betroffen hatte, ganz verlassen und verwaist. Da die Florentiner sahen, daßibre an Zerstreuungen allzu reiche Stadt den ernsten Studien der Jugend nicht zuträglich war, beauftragten sie Lorenzo und vier andere Bürger mit der Herung der Alademie von Pisa. Lorenzo vollzog diesen Austrag mit solchem Sifer und solcher Vorliede, daß er aus eigenen Witteln zu den 6000 Florins, welche die Republit bewilligt hatte, jährlich noch eine bedeutende Summe zuschoß, welche der bedeutendssten Gelehrten hierher berief und die Asademie so ausstattete, daß die Prosesson damals nirgends reicher besoldet waren als in Visa.

Mit demfelben Eifer förderte Lorenzo die Künste. Das Museum Florentinum, Cosmo's Schöpfung, bereicherte er mit den werthvollsten Schähen. "Er war ein so großer Freund aller Ueberbleibsel des Alterthums", sagt von ihm Balori, "daß ihm Nichts ein größeres Vergnügen gewährte. Diejenigen, welche sich ihm zu verpflichten wünschten, pflegten aus allen Theilen der Welt Medaillen, Minzen, Statuen, Wisten und was sonst den Theilen der Welt Medaillen, Minzen, Statuen, Wisten und was sonst den Tempel des Alterthums trug und durch Kunst ausgezeichnet war, zu sammeln." Doch ließ er diese Schähe nicht todt liegen, sondern suchte sie als Hülfsmittel für die fünstlerische Ausbildung seiner Landsleute zu verwerthen. Seine am St. Mauruskloster gelegenen Garten richtete er zu einer Akademie der Antike ein, füllte die dazu gehörigen Gebäude und Hallen mit seinen Sammlungen und betraute den Bildhauer Bertoldo mit der Aussicht über dieselben. Dann setzte er Eithendien für Diesenigen aus, welche sich dem Studium der Antike widmeten, und Prämien für Solche,

welche fich auszeichneten. Die Anregung, Die von bier ausging, verbreitete fich bald über gang Italien . fo baf Bafari, ber berühmte Biograph ber Rünftler. biefe Garten bie Bflangidule bes Genies nannte. Und fie perbienten biefen Ramen, benn Midel Angelo ging aus biefer Schule berbor. "Es ift wol ber Beachtung werth", fagt Bafari . .. baf Alle , welche in ben Garten ber Debici ftubirten und fich Lorenzo's Gunft erfreuten, ausgezeichnete Rünftler murben." Alle iene Runftler zu nennen , bie bier Gorberung und Freundschaft erfuhren, mochte au weit geben. Eben fo gablreich maren die Werte ber Runft, welche auf Lorenzo's Roften bie erften Runftler übernahmen. Die Baufunft unterftutte er bauptfachlich in bem genialen Brunelleschi, ber auf feine Roften eine große Ungabl von Gebäuden in Floreng errichtete. Der Ronig von Reapel wie ber Bergog von Mailand bolten fich bier fur ibre Brachtbauten Rath. Much bie Runft ber Dofait gablte Lorengo gu ibren eifrigften Forberern, ebenso bie bamals febr beliebte Runft, in Steine ju foneiben; in jener Runft waren bamals Gberarbo und Domenico Bbirlandajo, in biefer Giovanni belle Corningle, fogenannt bon bem Stein Cornelian , beffen er fich bebiente, am ausgezeichnetften.

Auch in seinem häuslichen Leben war Lorenzo glüdlich und seines Glückes würbig. Die gegenseitige Achtung und Zuneigung zwischen ihm und seiner Gemahlin Clarice blieb stets.ungestört und wurde erhöht durch die gleiche Gorge Beider für die Ausbildung ihrer Rinder. Sie hatten drei Söhne nud vier Töcker, welche alle ein reiseres Alter erreichten. Pietro vurde am 15. Februar 1471, Giovanni am 11. Dezember 1475, Giuliano im Jahre 1478 gedoren, alle Drei gleich an geistiger Begadung, aber sehr ungleich in ihren Lebensschickslaten. Pietro, der Nachfolger des Baters, vernichtete die Stellung seiner Familie in Florenz und dießte dies mit Verbannung und Tod, Giovanni gewann als Papst Leo X. welthistorische Berühmtheit und Giuliano als Herzog von Nemours die nächte Verwandtschaft mit dem französischen Königsbause.

Die öffentliche Thatigfeit und Stellung ber Medici batte nach und nach bie Sandele: und Bermogene: Berbaltniffe berfelben in Berwirrung gebracht und fie mit Schulden tief belaftet. Ale Lorengo in Folge bes langeren Friedens mebr Duge gewann, war es feine erfte Corge, nad Doglichfeit wieder Ordnung berzustellen, ba er sonft einen Bruch batte fürchten und mit seinem Bermogen auch feine gange Stellung in Frage gestellt feben muffen. Bu gleicher Reit maren auch bie öffentlichen Schulden abgutragen, benn ber Stagtefrebit und fein perfonlicher waren jest ungertrennlich verbunden. Es gelang ibm, burch Sparfamteit und Aufmertfamteit bie Ginfünfte bes blübenben und woblbabenben Staates ju beben, ohne bie Laften ber Burger in brudenber Beife ju mehren, fo baß ber Staat balb von biefen Schwierigfeiten befreit baftanb. Bum Dant bafür wurde befchloffen, auch bie Schulben Lorengo's ale öffentliche zu betrachten und zu bezahlen. Aus biefer Gefahr erloft, beschloft er, feine taufmannischen Beichafte abzuwideln und bas ihm noch gebliebene Bermogen in Grundbefit anzulegen, ba ihm biefer mehr Sicherheit bot als ein ftets fremben Agenten anvertrautes Sanbelsvermögen. Damit trat aber biefe Linie ber Medici aus dem Sandelsstande ganglich beraus, mabrend die zweite Linie noch ferner mit Borficht und gurudgezogen bom öffentlichen Leben ibre Sanbelsgeschäfte fortsette. Lorenzo wandte jest seine bornehmste Sorge auf seine Villen und Landgüter. Sein liebster Aufenthalt war die Villa Ombra dei Poggio Cajano, wo er ein prächtiges Herrenhaus in fürstlichem Styl erbaute und auf die Bessern des Landes die höchste Sorgsalt verwendete. Er regulirte den Fluß, führte Teiche auf, richtete Wiesen-Verieselung ein und erbaute dazu einen großen Aquaduft. Diese Villa war damals weit berühmt wegen ihrer Pracht und musterhaften Einrichtung, wie durch die Fruchtbarkeit und Ergiebigkeit des Feldbaues und der Viehzucht. In derselben Weise war die Villa von Careggi eingerichtet, während die Villa von Fiesole in Folge der größeren Rähe an Florenz und seiner schattigen Umgebungen der eigentliche Vereinigungspunkt seiner literarischen Freunde wurde. Außerdem besalt Zorenzo beträchtliche Besthungen dei Cassalosof, Agnana, Volterra und an andern Orten Toscana's, und überall galten seine Landvätter als Musterwirthscasten.

Much burd Berbeirathung fucte er bie Stellung feiner Familie gu festigen. Bietro berbeirathete fich mit Clarice Orfini, bem machtigften romifden Grafen: haufe, feine Tochter Madalena mit Francesco Bibo, einem Cohne bes Bapftes, Lucretia, Contessina und Louisa mit reichen und verwandten Abligen, boch ftarb bie Lettere icon bor ber Sochzeit. Seine Gemablin Clarice verlor Lorengo mabrend feiner Abwesenheit, ale er zur Berftellung feiner ichon febr wantenben Gefundbeit entfernte warme Baber gebrauchte. Bon Jugend auf litt er an einem gichtischen Uebel, bas mit gunehmenbem Alter heftiger und ichmerghafter wurde und nur durch ben häufigen Gebrauch warmer Baber fich etwas milberte, ibn aber immermehr zwang, fich von beu Geschäften bes Staates in Die Stille bes Landlebens gurudgugieben. 3m Jahre 1492 befiel ibn biefe Rrantheit mit verstärfter Beftigfeit. Gin foleichenbes Fieber gefellte fich bingu und machte feinem Leben trot ber Corafalt ber berühmteften Merate ein fcnelles Enbe. Lorengo, bes nabenden Tobes volltommen bewußt, bereitete fich mit frommer Ergebenheit bor und ließ feinen Cobn Bietro bor fein Rranfenlager tommen, um ibm feine letten Mabnungen und ftaatoflugen Lebren zu ertheilen; bann fuchte er ben letten Troft in ben Gefprachen mit feinen Freunden Politiano und Bico. Much Cavonarola brangte fich noch ju bem Tobtfranten, ber mit Milbe und Rlarbeit bem Beftigen Rebe ftand und ihn beim Abidied um ben Segen bat. Dann entschlief er rubig, mit bem Krugifir an ben Lippen, am 3. August 1792.

Lorenzo's Tob versetzte die ganze Stadt in Bestürzung. Das abergläubische Bolf sah, wie in den Zeiten des Alterthums, Zeichen und Bunder in der Stunde seines Berscheidens. Seine Leiche wurde nach Florenz gebracht und ohne Brunf und Denkmal, wie er angeordnet hatte, doch unter den Behklagen der gesammten Bewölkerung beigesett. Ganz Italien nahm Theil an dem Hingang eines so großen und eblen Menschen; viele Fürsten Europa's sandten Beileidsschreiben.

Das größte Unglück, welches ben Staat Florenz betraf, bestand jedoch barin, daß Pietro dei Medici der großen Ausgabe nicht gewachsen war, die durch den Tod des Baters jest an ihn herantrat. Ein heimliches Bündnig mit dem Papst und Neapel gegen Mailand zog das plündernde Heer Karl's VIII. von Frankreich gegen Florenz und erregte den lauten Unwillen der Bürger. Pietro glaubte, wie einst sein Vater, sich aus der Bedrängnig retten zu können, eilte zu

König Karl und bat demüthig um Frieden. Als er aber nach Abschließung eines schmachvollen Bertrages nach Florenz zurücktam, wurde ihm der Sintritt in den Magistratis-Valast verweigert und aus Furcht vor der Boltswuth entstoh er schleunig nach Benedig. Eine lange Zeit des Unglücks und der Berwüstung brach nun über Italien und Florenz herein, welche Lieles don dem wieder vernichtete, was das Zeitalter der Medici geschaffen hatte. Pietro irrte als Berbannter 10 Jahre lang in Italien umber, trat zuletzt in Ludwig's VII. Dienste, um den Krieg der Franzosen gegen Reapel mitzumachen, und ertrant nach der sir Frankreich unglücklichen Schlacht am Garigliano in diesem Flusse. Er hinterließ einen Sohn Lorenzo und eine Tochter Clarice.

Bietro's Bruber Giobanni, ber fich bem Dienfte ber Rirche gewibmet hatte, fdwang fich unterbeg bis jum Rarbinal empor, begann unter bem Bapft Julius II. eine große politische Rolle und erreichte burch Benütung gunftiger Umftanbe ben Sturg ber bamale in Floreng herrschenben Bartei ber Goberini. In Begleitung feines Brubers Giuliano, feines Neffen Lorengo und feines Bettere Giulio bielt er einen glangenden Gingug in feine Baterftadt, um fogleich barauf nach Julius' II. Tobe am 11. Mars 1513 in einem Alter von 37 Jahren unter bem Ramen Leo X. ben papftlichen Stubl zu besteigen. Das Bontifitat Leo's X. ftebt in ben Geschichtsbüchern bes Ratboligismus als eines ber alor: reichsten verzeichnet; ibn trifft jedoch bie Mitschuld an jener Spaltung in ber weströmischen Rirde, welche in ihrem Berlaufe als Reformation, ausgebend von einem unbefannten beutschen Monche, von welthiftorifder Bebeutung werben follte. Giuliano, ber britte Cohn Lorengo's, hatte von biefem mehr Die Unlage für Die Wiffenschaften als feine politischen Talente ererbt. Die Leis tung bes florentinischen Staates, bie ibm fein Bruber übertragen batte, trat er an Lorengo, ben Cobn Bietro's ab, jog fich nach Rom unter ben Schut feines Bruders gurud und erhielt bon bemfelben bas Obertommando über bie papftlichen Truppen und ausgedebnte Besitzungen in ber Lombarbei. Er verbeiratbete fich mit Filiberta, ber Schwefter bes Bergogs Rarl von Cavoven aus bem Saufe Bourbon, wurde von Gran; I. ju einem Bergog von Remoure erhoben, ftarb aber icon im Mars 1516. Gein Grab in Rlorens gierte Michel Angelo mit einem feiner berühmteften Runftwerte. Er hinterließ nur einen unehelichen Cobn, ben fpater berühmt geworbenen Rarbinal Appolito bei Medici. Lorengo, Bietro's Cobn, führte bie Regierung in Floreng gang nach bem Willen bes Bapftes Leo X., erzwang fich auch im Jahre 1516 nach beftigem Rampfe bie Oberhobeit über Urbino, erhielt vom Bapft ben Bergogstitel und bas General-Rommando über bie papftlichen Truppen und beirathete im Jahre 1518 Magda: lena bon Boulogne aus bem foniglichen Saufe bon Franfreich. Das einzige Rind Diefer Che mar Ratharina bei Medici, Die Gemablin Beinrich's II. bon Frankreich. Bei ber Geburt ftarb bie Mutter und wenige Tage barauf auch ber Bater. Much fein Grab gierte Michel Angelo mit einem glangenben Dentmal. Bor ber Berbeirathung batte ihm eine afritanische Stlavin einen Cobn, Aleffandro, geboren. Diefer gelangte ale Bergog gur Berricaft über Floreng und vernichtete bie letten Refte ber republikanischen Formen.

In ber andern Linie ber Medici hatte Bier Francesco, ber Gobn bes

älteren Lorenzo, seinen Söhnen Lorenzo umb Giovanni unermeßliche Reichtbümer hinterlassen. Rach ber Bertreibung Bietro's trat diese Linie in den Bordergrund des öfsentlichen Lebens, legte den damals verhaßten Ramen der Medici ab und nannte sich Bopolani, verblied aber nach Rücklehr der Alteren Linie in einer nur untergeordneten Stellung. Giovanni's Sohn, Giovanni, wurde einer der berühmtesten Feldherren seiner Beit. In seiner Jugend als Kührer der schwarzen Bande gefürchtet, wegen seines wilden, abenteuerlichen Muthes, der ihm den Namen il gran diavolo erwarb, später berühmt durch Besonnenheit und Feldherrntalent, ereilte ihn der Tod schon im 28. Jahre. Eine Kanonentugel machte seinem Leben ein rasches Ende. Sein Sohn Cosmo, vermählt mit Maria Salviati, einer Enkelin Lorenzo's des Prächtigen, wurde der erste Großberzzog von Toseana.

Bier Francesco, Lorengo's Sohn aus biefer Linie, hinterließ einen Sohn Lorengo, wegen feiner fleinen Geftalt Lorengino genannt, von außerorbentlichen geistigen Fähigkeiten, boch von rubelosem Ginn und fanatischer Freiheiteliebe. Ale Aleffandro burch Gulfe Clemens' VII. im Jahre 1532 allein ale Bergog an bie Spite bes florentinischen Staates getommen war und feine Stellung auch burch eine Beirath mit Margarethe von Desterreich, einer natürlichen Tochter Rarl's V., befestigt fab, ergab er fich gang ber Zügellofigkeit seiner finnlichen Natur und machte fich als ausschweifender Tyrann gefürchtet. 3ppolito, ber ihm wiberftrebte, fiel burch Bift, bod unterlag er felbft bem Dolche Lorengino's, ber burch biefe That ein Brutus feines Baterlandes ju merben ftrebte, aber nach bem Morbe entfliehen mußte und nach elfjährigem Umberirren von zwei florentinischen Gölbnern erschlagen wurde. Rach bem Tobe Aleffandro's fuchte fich bie Familie Stroggi, Die angesehenfte von Floreng, ber Regierung gu bemachtigen, wurde aber burch bas behutsame und fluge Auftreten Coomo's, Giobanni's Cohn, verbrangt. Um 9. Januar 1536 nahm biefer guerft als Dberhaupt ber Republit bie Berrichaft an fich, behauptete fich in biefer Stellung mit Sulfe Rarl's V. und befestigte nach Bernichtung feiner Begner burch bie florentinischen Truppen am 1. April 1538 feine Stellung für immer. Spater begann er, als Großherzog von Toscana, bie Dynastie, welche ju Unfang bes XVIII. Jahrhunderts mit Gafton bei Mebici ausstarb, worauf Toscana an bas Saus ber Sabsburger überging.



Reicher Raufmann und Bettler.



Jatob Jugger ber Jungere.

# Die Jugger und Welfer von Augeburg.

Antheil Deutschlands am Welelthandel mahrend des Mittelalters.

## 1. Das haus Jugger.

nter den oberdeutschen Städten, welche im Mittelalter den handel der durch die Alpen getrennten beiden Theile Europa's mit dem Süden vermittelten und zuerst über Italien und Franfreich die Waaren der Handelsgebiete des Dittelmeeres und der asiatischen Erzeugungsländer heranzogen, nimmt Augsburg neben Nürnberg die erste Stelle ein. Und in dieser seiner Bedeutung wußte es sich auch noch zu erhalten, als es später galt, die transatlantischen Baarenströmungen auf den neu entdeckten Seewegen in das deutsche Reich und in die nordischen und öftlichen Länder unseres Erdheiles zu leiten. Wie Rürnberg weit und breit berühmt war wegen seiner seinen Gold: und Silberarbeiten,

feiner Ednikereien . Bufarbeiten , überhaupt wegen feiner Befage , Beratbicaften aus Solzund Metall, feiner Runftler im Fache bes Cifelirens, Biegens, feiner Maler u. f. w., fo batte auch Augeburg , beffen Martte ichon im XI. Jahrhundert viel befucht maren, frubzeitig einen Beltruf erlangt in Rolge feiner trefflichen ginnen : Erzeugniffe, ju benen fpater auch bie Berarbeitung von feibenen und baumwollenen Stoffen fich gefellte, ferner feiner Solgwaaren und' endlich feines Gelbreich. thums halber. Die Raufleute beiber Stabte maren auf bem Bege über Benebia. Genug und Marfeille fo beimisch im Drient geworben, wie fie fpater über Antwerpen und Liffabon ben Butritt gur neuen Welt fanden und in birefte Berbinbung mit Indien zu treten mußten. Ramen, wie bie ber Behaim und Belfer, find in Die Beschichte ber Entbedungen und Eroberungen ber fernften Erbtbeile ungertrennlich verflochten. Im XVI. Jahrhundert aber gewann Augsburg vor Nürnberg ben Borfprung und übertraf bie Rebenbuhlerin fowol in Bezug auf Reichtbum und Mittel, Musbehnung feiner Berbindungen, wie auch an Bedeutung einzelner Unternehmungen und Sanbels: Bereinigungen. Freilich wurde baburch aber auch bie Beschichte ber tommerziellen Entwickelung Augeburge reicher an Beifpielen großartiger Bablungseinstellungen und in ihren weithin fühlbaren Folgen boppelt empfindlicher Ronturfe feiner bervorragenoften Saufer.

Mugsburg, Die ebemalige freie Reichoftabt, am Zusammenfluß ber beiben Bebirgeftrome Led und Bertad, ift einer ber alteften Blate Deutschlande. Als erfter Anfang ber Stadt gilt bie Rolonie, Die Raifer Auguftus nach Befiegung ber Binbelicier aulegte. Diefelbe marb balb erweitert und gebieb gum Mittel: punkt ber friegerischen Unternehmungen ber Römer in Deutschland. Im V. Jahr bundert ward es von den Sunnen verwustet und tam im Berlaufe ber Zeit guerft unter die Botmäßigfeit ber frantischen Gurften, bann unter die Bergoge von Schwaben, von welchen bie burch Sanbel und Bewerbe zeitig reich geworbene Stadt fich viele Borrechte und ichlieflich ibre Unabhängigfeit erkaufte. Unter Rudolf I. von Sabsburg trat Augsburg (1276) in die Reihe der freien Reichoftabte. Es gelangte gum Bipfel feiner Blüte, als im XIV. Jahrhundert bas bisherige ausschließliche Stadtregiment ber Patrizier einer freieren gemischten Bermaltung weichen mußte, und es fteigerte fich von ba ab Anfeben und Bobl: ftand ber Stadt, trot vielfacher Rampfe unter ben verschiebenen Barteiungen ber Einwohnerschaft, gegen bie Bischöfe und bie baberifden Bergoge. Unter Maximilian I., ben Ronig Ludwig XII. von Frantreich wegen bes Raifers Borliebe ju ber hochansebnlichen Stadt nur ben "Burgermeifter von Mugeburg" nannte, gablte biefes mehr ale 80,000 Ginwohner. Gein großer Bortbeil beftanb barin, bag es burch feine Lage ben Alpen naber gerudt und boch nicht bem Bertehr Oberbeutschlands entrudt mar; icon baburch eignete es fich ju einem Bechselund Speditioneplat erften Ranges für ben Berfehr bes Gubens mit bem Norben und Diten Europa's, fo bag mabrend feiner bochften Sandelsblute und noch bis in die ersten Jahrzehnte des XVII. Jahrhunderts die Rechnungs-Ausgleichungen bes europäischen Großbandels zu einem guten Theil über Augsburg erfolgten.

Rein Bunder, daß bier Bankhäuser und Raufmanns : Jamilien entstanden, bie, sowol was Reichthum und Großartigleit ihres Geschäftsbetriebes anlangt, wie in Rudsicht auf herborragende Lebensstellung und vornehme Berbindungen, nicht minder in Bezug auf Bilbung und Ginn für Wiffenschaft und Runft welche in ihren verfchiebenen 3weigen burch tuchtige Deifter vertreten war ben reichen venetianischen und florentinischen Beltfaufleuten feinesmege nach: ftanden, wenn fie auch, gemäß ber gang anders gearteten Berbaltniffe im beutschen

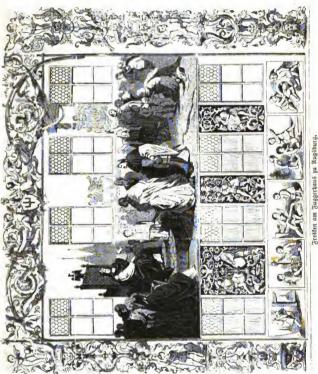

Reiche, nicht baran benten fonnten, gleich ben Debici ein glanzenbes Bergogthum auf Grundlage ibrer Sauptbucher ju errichten, vielmehr felbft als Reichs: fürften noch Raufleute und Bürger ihrer Baterftabt blieben.

Die Beriode bes aufblühenden Bürgerthums in ben oberbeutschen Stäbten ift, nach ber Seite bes äußern, öffentlichen Lebens bin, natürlich nicht unbemertbar vorübergegangen. Der Runftfinn ber babin gegangenen alten Gefchlechter fpricht fich in Errichtung von Brunnen und anderen Babrzeichen gemeinfinnigen

Schaffens aus. Un einer großen Ungabl ber alterthumlichen Saufer prangen heute noch Wandmalereien von minderem ober größerem Aunstwerthe und verleiben jenen Städten ein beiter : behäbiges Unfeben, wie fie jugleich eine eigenartig und troblithuende Strafengierde bilben, beren fich ber Nordbeutiche nicht ohne einen gewiffen Unflug von Bedauern, baf fein "Dabeim" nicht gleich .. gemuthlich" aussieht, immer wieber gern erinnert. Richt jenen langft vergangenen Jahrhunderten, fondern ber Gegenwart entstammen bie noch frifden Bandmalereien. vor benen ber Banberer wohlgefällig fteben bleibt, wenn er fich bas Juggerhaus in Mugeburg anfieht. Die aus ben letten Sabren berrührende Freete ftellt bie Beleihung bes erften Rechtsbuches im Jahre 1276 burch Raifer Rubolf von Sabsburg bar. Der Raifer thront im festlichen Drnate mit Rrone, Mantel und Scepter auf bem am Frobnbofe aufgestellten Raiferfit. Bu feiner Linten fniet ein Bage mit bem Stadtbuch, während bie Saupter ber Stadt ehrfurchtsvoll ber faiferlichen Beftatigung gewärtig find. Fries, Geiten und unterer Theil bes Bemälbes find mit finnigen, auf bie Entwidelung ber Familie ber Fugger fich beziehenden Allegorien und Bergierungen umrahmt. Der Runftmacen, Gurft Leopold von Fugger: Baben baufen, welcher biefen Schmud ber Maximilian: Strafe hervorgerufen, ift ein Nachfomme jenes berühmten Augsburger Batrigier-Gefdlechtes und er wirb, wie man verfichert ift, bas angefangene icone Wert nicht unvollendet laffen.

Bu ber gludlichen Lage bon Mugeburg, ale Sauptgelbplat im mittelalterlichen Belthandel, traten noch manche andere begunftigenbe Umftanbe, wie 3. B. im XV. und XVI. Jahrhundert die häufigen Reichstage mit ihren gablreichen und glangenden Burften: Berfammlungen. Sie machten es möglich, bag bie augeburgifden Sandelsfamilien und Gefellichaften, von benen bie ersteren mit ihrem Stammbaum gum Theil in die frühesten Beiten bes Mittelaltere binaufreichten, faft bie gange bamalige in gegenseitigem Bertebr ftebenbe Belt mit ihren Begiehungen umfpannen und einen enormen Baarenhandel betreiben konnten, bei beffen Gefammtbetrag bie belangreichen eigenen Erzeugniffe Hugsburge und feiner Umgebungen : bie Brobutte ber Runft-Induftrie, wie fostbare Gold: und Gilberarbeiten, Baffen, Ruftungen, Metallwaaren, neben ben überaus werthvollen Erzeugniffen ber Leinen : und Wollenweberei, balb nur noch ben fleineren Theil ausmachten. Die überalpischen und überseeischen Bagrenftrömungen bilbeten, wenigstens eine Beit lang, ein gewinnreiches Monopol ber beutschen Sandelsmetropole. Die Raufleute Mugsburgs verstanden es febr mobl. Die Bunft ber Umftanbe ju benüten, und gar balb waren fie an ben berborragenbiten Bewerbezweigen bes norboftlichen Theiles von Europa, insbesondere am Berg: bau in Tyrol, Bayern, Defterreich, Cachfen, Bobmen und Ungarn, betheiligt. Immer aber blieb bas boch ausgebildete Weberei-Gewerbe, burch beffen vorgugliche Leistungen bie gange schwäbische Umgegend weit und breit berühmt mar. bie Grundlage ber Sanbelsgröße Mugsburgs. 3m XV. Jahrhundert maren in einem Theile ber Stadt ichnurrende Weberichiffden bom Morgen bis gum fpaten Abend in Bewegung. 700 Bebermeifter gaben Taufenden fleifiger Sande Beschäftigung und eine große Angabl bon ihnen unterhielten jahraus, jahrein Sunberte bon Arbeitern.

In ber Mitte bes XV. Jahrhunderts war Augeburg, mit bem Dagftabe

mittelalterlicher Handels: und Geldverhältnisse gemeisen, zu einer Welthandelsistadt ersten Ranges emporgewachsen. Nur diese bedeutungsvolle Stellung erklärtbas oft unglaublich schnele Aufblühen von Familien, welche, wie die Baumgartner, Höchstätter, Ulstetter, Mannlich, in kuzer Zeit zu Welthandelssirmen gediehen, freilich oft auch eben so schnellsverhältnissen Augsburgs hervorgegangenes, weraus schneles, aber auch erfreulich andauerndes Emporblühen nehmen wir wahr im hindlick auf die Geschichte des Hauges ger. Bu Anfang des XV. Jahrhunderts ist sie noch eine ganz unbekannte, kaum erst in den Bürgerverband aufgenommene Familie, zu Ansang des XVI. Jahrhunderts dagen nimmt sie schon unter den ersten und reichten Kausmannshäusern beutschands und Europa's einen hohen Rang ein, eine geachtete Stellung, welche sie Jahrhunderte lang sich bewahrt hat.

Johann Fugger, ber altefte befannte Stammbater biefes Saufes, mar ein Bebermeifter zu Graben, einem naben Dorfe auf bem Lechfelbe zu Mugsburg. und mit Unna Deiener aus Rirchheim verheirathet. Gein altefter Sobn, Johann, feste bes Baters Gewerbe fort und jog jur befferen Betreibung beffelben nach Mugeburg. Sier erwarb er burch bie Berbeirathung mit einer Burgeretochter. Rlara Bibolf, im Rabre 1370 bas Burgerrecht ber Stadt. Rad und nach erweiterte er fein Webereigeichaft zu einem rafch emporblübenben Leinwandbanbel. Rach bem Tobe ber ersten Gattin beirathete er eines Hatheberrn Tochter, Glifabeth Gfattermann, Die ihm zwei Gobne und vier Tochter ichenfte. Dem thatigen Manne gelang es, fich als Giner ber 3wolfe ber Webergunft, Die mit im Rathe fagen, fowie als Freischöffe ber weftphälischen Bebme, eine bochft angesehene Stellung zu erringen. Bei seinem Tobe binterließ er ein für bie bamaligen Berhältniffe bedeutendes Bermögen von 3000 Goldgulden. — Sein ältefter Sohn, Andreas, betrieb bas Sanbelsgeschäft mit jo gludlichem und raschem Erfolge, bag er balb mit Recht ber reiche Fugger genannt murbe. Dit feiner Gattin Barbara, aus bem patrigifden Gefdlecht ber Stammler vom Aft, wurde er ber Begrunder ber patrigifden Linie ber Fugger vom Reb, fo genannt von bem Bappenbilbe, einem golbenen Reb in blauem Felbe, welches feine Gobne im Jahre 1452 von Raifer Friedrich III, erhielten. Dieje Linic ift indeß icon im Jahre 1583 erlofden. Gein zweiter Cobn Jatob, gleichfalls ein bochangefebener Burger von Mugeburg, 3molfer und Borgeber ber Bebergunft, trieb ein felbständiges, weit ausgebebntes Sandelsgeschäft und ftarb als Begrunder ber noch blübenben Linie ber Rugger von ben Lilien, am 14. Marg 1469. Bon feinen vielen Rindern führten mehrere Gohne bas Sandelsgefchaft ju Mugsburg , Rurnberg und Benedig , wo fie überall Comptoirs hatten , mit ausbauern: bem Glud und großem faufmannischen Geschid weiter fort, mabrend zwei andere Sohne fich bem gelehrten und geiftlichen Stande widmeten. 21s aber in furger Frist brei ber Brüder hinter einander ben Tob gefunden und nur noch Ulrich, Georg und Jafob bie Familie reprafentirten, ba erging mit Rudficht auf ben Letigenannten ber bringenbe Ruf, aus bem geiftlichen Stifte Berrieben, in welches er fich jurudgezogen batte, wieber in bas Beltleben bervorzutreten und an ben Beschäften thatigen Untheil ju nehmen. Es geht bie Cage, bag bie Bahl zwischen dem ruhigen, beschaulichen Studium der Wissenschaften und dem regen, geschäftlichen Treiben Jasob Jugger einen schweren Ramps verursacht habe. Plöhlich sei er jedoch durch einen Traum erleuchtet und zudem Entschusselbeitumt worden, die Psicht weltlicher Thätigleit auf sich zu nehmen, um, weit über den zeitlichen Gewinn hinaus, zum Frommen der ganzen Menschet wirken zu können.

Leicht und schnell sand sich nun Jakob in das kaufmännische Leben und Treiben hinein und legte sehr bald in dem Jugger'schen Comptoir zu Benedig, wo er zunächt seine ersprießliche Thätigkeit begann, die deutlichten Beweise eines scharfen Berftändnisses alle Interessen richt darfen Berftändnisses unter Anderem richtete er sein Augenmert auf einen Handelsaratikel, der sehr bald eine erhöhte Bedeutung gewinnen sollte, nämlich auf Baumwollenzeuge, besonders Barchent, welche zu Augsburg angesertigt und von da zunächst nach Benedig zum weiteren Bertrieb im Großen geschafft wurden. Im Eintausch für diese Artikel sührte er Spezereien, Seide und andere ostindischen Waaren nach Deutschland ein, welche zunächst nach Augsburg und Kürnberg gingen und von hier aus nicht nur über Süddeutschland, sondern auch die an die äußersten Grenzen Nordbeutschlands verbreitet wurden; ja der Handel in diesen Artikeln behnte sich sogar nach Theilen von Italien, sowie nach Ungarn, Bolen und den Hindern aus.

Während Jakob Fugger (II., auch der Jüngere genannt), von Benedig aus, das Vermögen der Familie in so großartiger Weise zu mehren verstands, verfäumten seine beiben älteren Brüder, Ulrich und Georg, ihrerseits keineswegs, auch den allgemeinen Wohlstand ihres Hause nach jeder Richtung zu heben. Namentlich war es der ältere Bruder, Ulrich Fugger zu Augsdurg (geboren am 9. Dezember 1441, gestorben am 19. April 1510), welcher sich badurch hervorthat, daß er das Geschäft auf alle möglichen Handelszweige auszubehnen suche. Unter Anderem betrieb er auch den Kunsthandel und führte Albrecht Dürer's Kunstwerfe in Italien ein. Außerdem suchte er auch das Ansehn der Familie durch einstußreiche Verbindungen mit eblen Geschlechtern, wie mit dem reichen und vornehmen Haufe Rehm, zu heben, und verheirathete unter Anderem seine Tochter Anna an einen reichbegüterten eblen Ungarn, Thurzo, der dann auch einen Antheil am Fuggerschen Handel erhielt. Ferner war es vornehmlich Wirsch, welchem das Haus Fugger die für dasselbe so wichtige Verbindung mit den Kursten Oesterreichs verbantte.

Als nämlich Kaiser Friedrich III. seinen Zug an den Rhein unternahm, um Karl dem Kühnen von Burgund die Königstrone zu verleißen und dafür seinem Sohn Maximilian des reichen Burgunders Erbtochter Maria zu gewinnen, versah Ulrich Fugger den Kaiser und sein Gefolge mit Tuch und Seidenzugen, nebendei wol auch mit Geld und sonstigen Kleinodien. Diese bereitwilligen Gülfsleistungen des Hauses Fugger an den vornehmsten Fürsten der Christenheit hatten nicht nur die Ertheilung eines neuen Wappens, sondern auch eine natürliche Steigerung seines allgemeinen Ansehens zur Folge. Weit und breit wurde der Name des großen Kaufmannshauses genanntund hochgeachtet; besonders Jakob der Oplas einer außerordentlichen Geschäftsbentniß wie der unbestechlichen Rechtlichseit und Biederteit seines Charatters, allerseits, im In: und Auslande, ein seltenes Vertrauen. Während sich auf 30 Arbeitsstühlen zu Augsburg die

Weberichiffleinregten und Jugger'iche Flotten bie Meere befuhren, hanbels: Marawanen, geleitet von Bewaffneten im Golbe ber weltbefannten Augsburger, über ben Brenner gen Italien zogen, arbeiteten in ben Schachten ber Gebirge von Throl und Ungarn hunderte von Anappen für die reichen Leinweberzu Augsburg.

Balob Augger, welcher unterbeffen aus Benedig nach Mugeburg guruttgefebrt und bort in ebeliche Berbindung mit ber iconen und reichen Gibolla Arget getreten mar, batte nämlich bie ergiebigen, bisber aber nur färglich ausgebeuteten ungariiden Berawerte übernommen und in Folge bellen ben gangen Rupferbanbel ber magparifden Freiftabte fowie bie Bergwerte ber taiferlichen Freiftabte MIt: und Reufohl auf eigne Rechnung an fich gebracht. Sieraus, fowie aus ben Bold: und Bleiwerfen von Rarnthen und Tyrol, welche er gepachtet, gewenn er große Schape, fo bag er bem Ergbergog von Defterreich, bem herrn Iprol's, 150.000 Golbaulben vorftreden und fich in bem berrlichften Theile jener Berg: welt bas prächtige Schlof Ruggerau erbauen fonnte. Die gewonnenen Ebelmetalle wurden ju Innebrud und Rremnit in ben Jugger'iden Dungftatten ju Reichsgelb umgeprägt. Gerner gewann ber frubere Ginfiebler von Berrieben, welcher nunmehr für ben reichften Raufberrn in gang Europa galt, eine febr ein: flufreiche Bebeutung für ben gesammten bamaligen Gelbmarft Europa's burch fein weitquegebebntes Bedfelgeidaft im großten Dakftabe, welches ibm bon Rabr zu Rabr weitere, fast unverfiegbar erscheinende Bortbeile eröffnete. Abgefeben von einer fo außerorbentlichen geschäftlichen Birtsamfeit zeichnete fich aber Salob Jugger auch ale einfichtevoller Staatsmann aus und erwarb im Dienfte Marimilian's I., als faiferlicher Rath, auch einen weitgreifenbenpolitischen Ginflug.

Obwol bereits zu bejahrt, um an den reformatorischen Bewegungen seiner Zeit Wohlgefallen zu empsinden, hielt sich Jakob Jugger dennoch eng befreundet mit vielen Männern hellen Geistes, wie Peutinger, Pirtheimer, Stabius u. A. Er zeigte sich somit in allen Beziehungen als ein Mann von hohen und seltenen Gaben des Geistes, hinter denen die Lorzüge des Herzens keineswegs zurücktanden. Wiel sehr auch das Glück dem klugen Kausherrn treu blieb, so vergaß doch Jakob Jugger nie, was jedes guten Bürgers Pflicht ist. Wenn er sich deshalb von nichts ausschloß, wo er, z. B. im Zunstrath der Kausseute, nügen konnte, so zeigte er sich auch als ein Gönner der Künste und Wissenschaften, ebenson als ein Bater der Dürftigen, die aus Nah und Fern bei ihm vorsprachen.

Gleich dem trefflichen Jakob benutten übrigens auch die beiben älteren Brüder, Ulrich und Georg, ihren erworbenen Reichthum auf die ebelste Weise, und es bekundeten die drei Augger durch Aufführung von bedeutenden Bauten eben so sehn for ihren Sinn für die Kunst wie ihre großartige Wohlthätigkeit gegen ihre Mitbürger. Im Jahre 1512 ließen sie den schönen Chor in der St. Aunenkirche mit einem Begrädniß für ihre Familie erdauen, sieden Jahre später errichteten sie einem Begrädniß für ihre Familie erdauen, sieden Jahre später errichteten sie einander die berühmten "Fuggerei". Sie kauften zu diesem Iwede von verschiedenen Eigenthümern ein Stück Land von großem Flächenraum in der Jakobi-Vorstadt, rissen die doch besindhen alten Gebäude nieder und erbauten nicht weniger als 106 kleine und gesunde Bohnungen, in welche sie ärmere Bürger und Eintvohner um einen geringen jährlichen Sauszins von 2 Gulben aufnahmen und bazu die Bestimmung trasen, das selches auch nach ibrem

Tobe ftete alfo gehalten werben folle. Die einer fleinen Stadt nicht unabnliche Fuggerei besteht noch beutigen Tages. Beiterbin ließen die Bruber unfern ibrer rübmlichen Stiftung bas fogenannte "Solzbaus" für 32 Frembe, vornehmlich für folche Berfonen erbauen, welche von ben bamals febr verbreiteten bosartigen Blattern befallen murben. Go erwarben fie fich burch ibre Menidenfreundlich: feit und ben weifen Gebrauch ibrer Schape ein unvergangliches Andenten.

Raifer Maximilian I, mußte ben Berth folder tuchtiger Burger wohl gu würdigen. Er jog fie, ebenfo wie andere verdiente Augeburger, 3. B. ben Dr. Mattbaus Lang (+ ale Erzbijdof von Galzburg), Beorg Goffenbrot und Sans von Stetten, aus zwei gleichfalls burd Reichtbum anaefebenen Godebtern, in feinen vertrauten Dienft. Bei allen wichtigen Bortommniffen auf ben Bebieten bes Sanbels und Berfebre verlangte ber Raifer bas Gutachten ber erleuchteten Sandelsberren. Die Fugger fprachen fich ftete fur Sandels: Freiheit aus; fie brangen bamals icon mit Entschiedenheit auf gleiches Maag und Bewicht, gleiches Gelb , auf ben Bau funftgerechter Strafen , fowie auf Beseitigung ber lästigen Bollidranten im Reich. Der Raifer wußte bie Berbienfte ber Brüber mohl zu murbigen. Er begnabigte fie mit besonderen Freiheiten und er: hob fie in den Reichs: Abelftand. Auch verpfandete er im Jahre 1504 an Ulrich, Georg und Jatob bie von bem letten Grafen von Rirchberg gegen ein Jahrgebalt querft an ben Bergog Georg bon Babern, bann aber bon Letterem an ben Raifer abgetretene Graficaft Kirwberg mit ber Berricaft Beigenborn gegen ein Darleben von 70.000 Golbaulben.

Die Raufleute von Augsburg, und vor Allen bie reichen Fugger, mußten oft, auch wenn es ihnen gerade nicht febr gelegen mar ober vortheilbaft erschien, ibrem ftets in Kriege und Unternehmungen aller Art verwidelten faiferlichen Gonner mit beträchtlichen Darleben an bie Sand geben, wesbalb fie fich 1508 bei einer folden Belegenheit von demfelben bas Bugeftandniß geben ließen, bag fie fünftigbin aus teinem Rechtsgrunde follten angebalten werben fonnen, Gelber ju beschaffen, bag vielmehr beren Bergabe ftets ihrem freien Belieben anbeim-

geftellt bleiben folle.

Im nächsten Jahre war es wiederum ein bedeutendes Geschäft, welches bie Begiehungen zwischen bem Raifer und feinem reiden Unterthan mit fich brachte. Jatob Rugger übermachte seinem faiferlichen Berrn auf Bechiel 170,000 Dutaten. welche ber Papit Julius II. und die Konige von Frankreich und Spanien vertrage:

mäßig jum Rriege gegen Benedig vorzustreden batten.

Nicht obne manderlei Brufungen neigte fic bas Leben Jafob Fugger's, beffen Che finderlos geblieben, feinem Ende gu; fein Reffe, ber reichbegabte Ulrich, hatte fich mit ben aufrührerischen Bauern ber Windischen Mart eingelaffen und in seinem 35. Jahre ben Tob gefunden; beffen Bruber Sieronymus zeigte geringere Begabung. Dann bereiteten bem alten herrn bie migbergnügten Throler Berdruß über Berdruß. Gie bedrobten fein Schloß Fuggerau bei Inns: brud, und in ben ichmabischen Berrichaften rafte bas aufrührerische Landvolt burch Mord, Brand und Berftorung - furg, bem 66jabrigen alten herrn gefiel es nicht mehr auf ber anders geworbenen Belt: er bestellte fein Saus und ftarb in ber That bald nachber, am 30. Dezember 1525.

In den ersten Jahrzehnten bes XVI. Jahrhunderts erloschen verschiedene Linien der Fugger nach einander, so daß das gesammte Bermögen des hauses auf die Nachsommen des einen, Georg Fugger (geb. 10. Mai 1458 und gest. 14. Mai 1506), tam. Bon den aus seiner Seh mit Regina Jmhof hervorgegangenen Söhnen starb Marcus im Jahre 1511 als Geistlicher, während Naimund und Anton die Begründer der noch jeht blühenden beiden Hauptlinien dieses Geschlechtes wurden. Anton besonders erhöhte den Reichthum des Jauses wieder um Bieles. Er beutete die Silberbergwerte in Spanien aus, errichtete ein eigenes Handelshaus zu Antwerpen, den ostindischen handel bester un fördern, und seine und des Bruders Schiffe segelten auf allen Meeren.

Diefer Anton ift es, welchem Raifer Rarl V. in besonderen Unaben getrogen war, und als Letterer im Jahre 1530 jum Reichstag nach Augsburg tam, um bier feinem Bruder, bem König Ferdinand, die Regierung ber öfterreichischen Lander ju übertragen, wohnte er in dem prachtigen Juggerhause am Beinmarfte. Die Fugger batten auch ibm und feinem Bruber große Belbfummen borgeftredt und andere Dienste stets bereitwillig geleiftet. Sie ftanben außerbem ichon bes: balb in gutem Ansehen beim Raijer, weil fie ber tatholischen Rirche anbangig blieben, während viele andere reiche Familien Augeburgs und namentlich bie Belier fich ber Reformation anschlossen. Um bas Unseben ber tatbolifden Bemeinde in Mugeburg ju festigen, erfauften bie Jugger von Bapft Leo X. bas Batronaterecht über bas Rollegiatstift von Ct. Morit und suchten ber Musbrei: tung ber Reformation in Augsburg und in Deutschland nach Rräften entgegen gu treten. Gie lieben tatholifden Rirdenfürften Belb und begnügten fich binficht: lich ber Rüchgablung mit Anweisungen auf ben Erlos bes Ablaftrames und unter: ftusten unter Andern auch ben Dr. Ed in feinem Rampfe gegen Luther und bie Wittenberger. Bum Dant für alle biefe Bemübungen erhob ber Raifer am 14. November 1530 bie Brüber Raimund und Anton und ihren Better hieronymus in ben Brafen : und Bannerstand, verlieb ihnen einen Git am Reichstage auf der ichwäbischen Grafenbant und nahm fie damit unter die Reichs: ftanbe auf. Sierdurch erhielten fie auch, mit ber Bestätigung ibrer ichon von Raifer Maximilian erworbenen Brivilegien, die bobe und niedere Berichtsbarfeit auf allen ihren Gutern, bas Recht, mit rothem Bache ju fiegeln, fich nach ihren Gutern zu benennen u. bgl. m. Ueberall, wo fie fich anfäsig machen wurben, follten ihre Brivilegien ben etwa entgegenstebenben Freiheiten Anderer vorangeben, auch follten fie von bes Rathe und ber ftabtifden Memter Gerichtegwang frei sein und von ber Stadt Augsburg in burgerlichen wie peinlichen Rechts: jachen bor Niemand anders als bor faiferlicher Majeftat felbst belangt, noch por irgend welche fremde Berichte gezogen werben burfen. Bugleich erhielten fie die Erlaubniß, fich biefer Freiheiten fogleich ober erft fünftig zu bedienen, ohne daß eine Unterlaffung ihnen jemals nachtheilig fein follte. Bu Schütern biefer gesammten Berleibungen ernannte ber Raifer außer feinem Bruber Gerbinand noch eine Angahl ber erften Reichsfürsten. Bu biefen außerorbentlichen Rechten erwarben fie noch im Jahre 1535 von bemfelben Raifer, nachdem fie ihm gu feinem Buge gegen Algier eine neue Gelbhulfe geleiftet batten, bas Recht, golbene und filberne Dungen folagen ju burfen.

Wie icon zu Anfang bes XVI. Jahrhunderts, jo finden wir, nur in noch ausgebehnterem Dage, mabrend ber folgenden Jahrzehnte bie Sandelsthätigfeit bes Jugger'ichen Saufes im bochften Flor. Die Agenten ber Jugger vertraten in allen Nachbarlandern im Norden, Guben, Often und Beften, ju Land und gur Gee bie weitverzweigten Intereffen bes altbefannten Mugsburger Belthanbelsbaufes. Die Erzeugniffe einer ausgebilbeten einbeimifden Induftrie, Die Schate, welche ihr Bergbaubetrieb forberte, murben ju Laube über bie Alpen nach bem Guben auf ben großen Sanbeloftragen nach Frankfurt a. Dl., Erfurt, Braunichweig und andere Orte bis gur Rord: und Oftfee verfahren. Ihre mit merthvollen Labungen reich gefüllten Schiffe gingen ben Abein auf: und abwarte nach Roln. über Antwerven nach Liffabon. Lebbaft beschäftigte fie bie Bflege guter Begiebungen zu ihren portugiefischen und fpanischen Weidaftefreunden, und fo feben wir fie vielfach an Unternehmungen gur Gee betheiligt, welchen im Zeitalter ber Entbedungen ber Großbanbeloftand aller wichtigen Bertehreplate Europa's bie forgfamfte Aufmertfamteit gumenbete. Auch in ben nordifden Deeren ericheinen Fugger'iche Schiffe und Stattoren, nicht minber nimmt bas Mugeburger Großbaus über Franfreich Theil am Sandelsverfebr im Mittelmeere. Die Spegereien und Roftbarteiten bes Orients, Die Bewurze und Farbftoffe bes indifden Bunberlandes, ebenfo bie aus ber neuen Belt gewonnenen Bobenreichthumer, bilben fortwährend ben gesuchteften Theil ihrer Ginfuhrartifel, mabrend bie Erzeugniffe vaterlandischen Gewerbfleifes fowie bes Bergbaues Die haupt: fächlichften Gegenftande ibres Ausfuhrbandels bilben. Daneben aber ging Sand in Sand mit ben übrigen Unternehmungen ein weitverzweigter Betrieb großartigfter Belb: und Wechselgeschäfte. Der Reichthum ber Fugger war ein folch' außerordentlicher, bag ibn ber Berluft einer Flotte von 20 Schiffen auf ben Bemaffern ber Oftice nicht im Beringften zu erschüttern vermochte.

Co wurden benn bon einem einzigen großen mittelalterlichen Raufmanns: haufe fast fammtliche Sanbelegweige jener Beit in einer Musbehnung gepflegt, wie wir es nur felten und in fpateren Sabrbunderten faum noch einmal wieder antreffen. Die Möglichkeit einer folden Bereinigung aller bedeutenben Sandels: richtungen in einer Sand bilbet zugleich ein bezeichnenbes Mertmal für jene Beriode und in ber Enwidelung bes Sanbele überhaupt. Damale mar es noch bentbar, bag bie wichtigften Branden ber gewerblichen wie faufmannischen Thatiafeit fammtlich in einem Saufe gufammengefaft, bon einem Saubte überblidt und burch einen Urm geleitet werden fonnten; beutzutage murben gewiß Die größten und ausgebebnteften Beschäftsbäufer vor folch' einer riefigen Aufgabe jurudidreden. In unferen Tagen ift jeboch ber Befammtverfehr ju einer über: aus groß: und vielartigen Ausbehnung angewachsen, fo bag icon in einzelnen Sandelszweigen ber Umfat auf viele Millionen fich fteigern lagt, mabrend in alterer Reit bie bamale gleichwerthigen Sunberttaufenbe erft burch vereinigten Betrieb ber verschiebenften Beschäftsbranden gusammengeschlagen werben fonnten. Wenn früher bie gleichzeitige Berbindung möglichst mannichfacher Erwerbsarten ben Beg in die bochfte Reichthumsflaffe bahnte, fo führt heute ju bemfelben Biel ichon bie Bermenbung ber gangen Rraft auf nur einen Weichaftszweig und macht baburch eine umfaffende Bielbeit unnötbia.



Engger'fder gandelszug über die Alpen.

Buch berühmter Kaufleute.

fe'pgig: Detlag von Ctio Spamer.

Sie ware vielleicht schon wegen ber riesigen Ausbehnung ber einzelnen Branchen unthunlich ober unräthlich. Es ist dieselbe Erscheinung, welche sich auch in anderen Richtungen unserer Kultur-Entwidelung wiederholt. Als es noch möglich war, das gesammte Wissen der Zeit auf allen Gebieten menschlicher Erkenntniß in einem einzigen Kopfe zu vereinigen, da galt auch die Thatsacke dieser Bereinigung, welche man an einem Aristoteles, Leibnig u. A. bewundert, als das entschende Wertmal für die erste Nangtlasse im Neiche der Bildung und Gelehrsamkeit. Je mächtiger aber das Wissen in allen seinen einzelnen Zweigen anwächt, desto gewichtiger fällt heutzutage der Schwerpunkt für große Leistungen immer merklicher in die gründliche Ausbildung für einzelne Verussschen. Es beruht dies auf dem unter gewissen Bildungszuständen immer stärker bervortretenden Geseh von der Theilung der Arbeit, welches sich in neuerer Zeit als charakteristische Bedingung für jedweden Fortschritt in allen Richtungen der gegenwärtigen Kultur-Entwickelung geltend macht.

Für bie bervorragende Stellung ber Rugger war es bon groker Bichtige feit, bag ibnen Ronig Gerbinand mit Bewilligung bes Raifere bie Graficaft Rirdberg und bie Berricaft Beigenborn, welche fie bis babin nur in Bfand gebabt, nunmehr zu erblichem Gigenthum überlaffen und ihnen bamit für ihren reichsgräflichen Rang bie bleibende Unterlage bargeboten batte. Jenen Grunde befit mehrten fie übrigens balb noch burch anderen; im Jahre 1533 mit Dorf und Edlog Dberndorf am Led, bas fie von Bolfgang Maridalt für 21.000 Golds aulben ertauften, mit bem Burgleben ju Donauworth, bas fie von biefer Stabt für 6600 Bulben, und bem Dorfe Blött, bas fie für 16,400 Bulben erwarben. Dazu erfaufte Unton Fugger noch Schlof Babenbaufen mit ben gugeborigen Ortschaften und fpater bie Berricaft Dlidhausen. Go fucten bie vorfictigen Raufleute die im Sandel gewonnenen Gelber burch ben Antauf größerer Berr-Schaften auf die Dauer ficher zu ftellen. - Trot ihrer fo bedeutenden Befittbumer. und ihrer Standeserhöhung maren bie Bruder indeffen feineswegs geneigt, pon allen ihnen verliebenen Freiheiten in ihrer Baterftabt auch Gebrauch zu machen. ba fie in biefem Falle ihrem gewinnreichen Sanbel batten entfagen muffen. Bielmehr bemühten fie fich, benfelben nach allen Kräften und nach allen Richtungen bin zu erweitern. Desbalb fuchten fie fich auch in ibrer veranberten Stellung mit dem Rathe ibrer Baterstadt nach Möglichkeit zu vertragen und ftellten ibm unter Unberm bor, bag fie wegen ihrer weitberzweigten Befchäfte und im Sinblid auf ihre über bie balbe Welt gerftreuten Kapitalien und Sanbelsauter ben gewöhnlichen Steuereib nicht wie die andern Burger, die ihr Bermogen ftets überbliden konnten, abzulegen vermochten, und erboten fich, eine jabrliche Summe im Gangen ftatt ber Steuer ju gablen. Der Magiftrat von Augeburg erfannte auch febr wohl bie Billigfeit bes Tugger'ichen Unerbietens und verglich fich mit ben Brubern babin, bag jeber bon ihnen, lebenslang, jabrlich 800 Goldgulben ale bie fogenannte reiche Steuer gable, boch follten nach ihrem Tobe ihre Rinder, gleich ben anbern Burgern, wieber bie ftabtifche Steuer entrichten.

Die Jugger waren bamals mit mehreren anberen Augsburgern unter ben Deutschen bie ersten, welche stelbständig Schiffe ausrusteten, um fich an ben handels-Unternehmungen ber Portugiesen in ben indischen Meeren zu betheiligen. Die Kaufleute, welche den kaum erst beginnenden Welthandel vermittelten, erhielten zu jener Zeit durch ihre Faktoreien in der Fremde, sowie durch ihre Schiffskapitäne die neuesten Rachrichten meist früher als die deutschen Fürsten und Herren, so daß diesen und ben Städten die jüngsten Mittheilungen aus Portugalund Spanien wie aus den überseisischen Erdtheilen über Augsburg zugingen. So schickte Naimund Jugger selbst, sobald er solche "Zeitungen" in Form von Handelsberichten aus Amerika und Indien über Lissabon erhalten, dieselben sogleich anseinen Freund, den Psalzgrafen Otto Dein rich; er versolgtemit der größten Aufmerksamseit Absahrt und Ankunst der portugiesischen handelsssochen, Bestand und Werth ihrer Ladung, ebenso den Berlauf der Eroberung Peru's durch die Spanier unter Kizarro, sowie sonstigen Vorgänge in jenen fernen Welttheilen.

Am 26. November 1538 starb hieronymus, ber lette ber Ulrich Jugger'ichen Linie, nachdem er vorher zu Gunften seiner Bettern, Dheims Georg Sohne, aus seinem bedeutenden Vermögen ein Fideisommiß errichtet hatte. In seinem Testamente verordnete er noch, — er war stets sehr milbthätig gewesen — daß nach seinem Tode 2000 Goldbaulden unter die Armen vertheilt werden sollten. Außerbem bestimmte er eine beträchtliche Summe zur Errichtung eines hospitals für arme Rugger'sche Unterthanen sowie zu jabrlicher Almosenvertheilung.

Der Rath gab im Jahre 1545 ben brei Fuggern Anton, hans Jasob und Georg weitere Zeichen ber Anersenung für alle erwiesenen vielfältigen Dienste und Boblithaten, indem er unter Anderm auf Anregen des älteren Anton Fugger zuließ, daß auch auf bessen und Raimund's Söhne der Bertrag wegen der "reichen Steuer" für ihre Lebenszeit erstreckt wurde. Sie sollen zusammen jährlich 2400 Goldaulben zahlen.

Mugeburg batte fich, bauptfächlich von bem Ginfluß bes Sane Belfer geleitet, ber neuen Lehre Luther's angeschloffen und bie Reformation mit Ernft burchgeführt. Ale nun im Jahre 1546 ber Religionefrieg begann und Raifer Rarl V. fich ruftete, um mit Beeresmacht bie ebangelischen Stanbe bes Reiches wieber in ben Schof ber tatholifden Rirche gurudguführen, mußte auch Mugsburg mit ben übrigen evangelischen Bunbesgliedern bie Borbereitungen ju bem bebenflichen Rriege mit bes Reiches Oberhaupt treffen. Der Bund berfuchte, theils um bas machtige Mugsburg fester an fich ju fnupfen , theils auch aus Roth, eine namhafte Unleihe bier aufzunehmen. Geine Abgeordneten mußten beshalb beim Rathe Befdwerben führen, bag Mugeburg'iche Familien, insbesonbere bie Fugger, Belfer und Baumgarten, bem Raifer und ben feindlich gegenüber ftebenben Fürften große Gummen borgeftredt hatten; ba fie nun gehort, bag biefen brei Sanbelshäufern von bem Ronig von England nachftens viel Belb jurudbezahlt murbe, fo ersuchten fie ben Rath, biefe und andere vermögende Burger anzuhalten, bem Bunde gegen Binfen und Berficherung auf eingezogene geiftliche Guter ein beträchtliches Darlebn vorzuschießen. Der Rath erwiederte, von ben englischen Gelbern fei ihm nichts befannt und ben Suggern und Belfern tonne er nicht zumuthen, folden Borichuß zu leiften, ba ber größte Theil ihres Bermogens in Spanien und ben Nieberlanden angelegt fei. Die Baumgarten aber (eines ber alteften Mugeburg'iden Beidlechter) feien langft aus ber Stabt gezogen. Dennoch berfprach ber Rath, einen Borichuß aufzubringen; es gelang

in ber That auch ber besonbere bagu ernannten Rommission, außer ber gleich: falls beträchtlichen Bunbesfteuer noch 150,000 Goldgulben ju beschaffen. -Balb aber rudte Rarl V. mit überlegener Beeresmacht beran. Mugsburgs Burger übermannte bie Furcht bor bem faiferlichen Born. Alfo beichloffen Rath und Gemeinde einhellig, fich um ben Frieden zu bemühen und burch einen Abgeordneten bes Raifers Bnabe auszuwirten. Bu biefer Miffion ericbien Niemand geeigneter als Anton Fugger, ber beim Raifer gleich viel galt, wie bei ber Bemeinbe, und wenn er auch nach Ginführung ber Reformation meift auf feinen Gutern lebte. boch feiner Baterftadt bie gute Gefinnung bewahrt hatte. Um 15. Januar murbe im großen und fleinen Rath beidloffen, burch ben angesehenen Mitburger, ber fich auch fogleich bagu bereit erflärte, bom Raifer ben Frieben gu erbitten, barauf bin. baf bie Ctabt, bis ju einer funftigen burchgreifenben Rirdenverbefferung im Reiche, in Bezug auf Religion fowie in ihren Rechten und Freiheiten ungefranft bleibe, auch ju nichts Ehrverlegendem genothigt werbe. Anton reifte fogleich ab. erhielt aber bon bem faiferlichen Rath Granvella bie Beifung, bag fein Berr nicht gewöhnt fei, fich Bedingungen vorschreiben zu laffen, sondern folche borguidreiben, und bag fich bie Stadt beshalb burd Fußfall auf Gnabe und Ungnabe unterwerfen muffe. Dach mehreren fruchtlofen Mubiengen beim Raifer felbit forberte Anton nunmehr ben Rath ju Augeburg um beschleunigte Absendung einer Botichaft auf. Buerft langte Dr. Beutinger ju feinem Beiftanbe an, bem alebald eine vollständige Gefandtidaft folgte. Um 29. Januar ericbienen biefe por bem Raifer und baten ihn in Antvejenheit bes gangen Sofes fußfällig um Unabe. Der Raifer nidte Erhörung gewährend und bieß fie auffteben. Dann reichte er querft bem Anton Fugger, bierauf auch ben Uebrigen bie Sand gum Ruft. Bebingung war, bag fich bie Stadt ber faiferlichen Gewalt überlaffe, allen Bundniffen wiber ben Raifer entjage, ibre Golbner beurlaube und eine faiferliche. Befatung aufnehme, auch bem Raifer von Reuem Die Gibespflicht leifte und alle um ber Religion willen aus ber Stadt Bertriebenen ober Entwichenen wieber aufnebme. Gebaftian Schartlin allein, ber friegefundige Sauptmann ber Augsburger, murbe bon biefem Frieden ausgenommen, erhielt aber ipater bie faiferliche Begnadigung ebenfalls. An Gelb mußte bie Stadt fogleich 150,000 Bolbaulben gablen und außerbem 12 Beidute übergeben. Dagu famen fpater noch eine Menge Entschädigungsgelber für benachbarte Fürften und Berren, welche ihre Forberungen wegen Rriegsichaben geltend machten. Ihr friegerifches Belieben toftete ber Stadt über zwei Millionen Bulben und erichopfte biefelbe fo febr , bag fie langerer Beit bedurfte , um fich wieder zu erholen. Imfolgenden Rabre mußten fich weiterbin die Bürger, burch barte Drohungen gezwungen, bem auf bem Reichstag ju Mugsburg angenommenen Interim unterwerfen. Aber auch biermit waren bie Leiben ber Stadt noch nicht beendigt, benn nach bem Reichstage feste ber Raifer ben gunftigen Rath ab und ftellte bie frubere ariftofratifche Regierungsweise wieber ber, inbem er anordnete, bag in ben neuen großen und fleinen Rath fortan nur ariftofratifche Gefchlechter Aufnahme finden follten. Mitglieder berfelben aus ber Familie ber Fugger maren für bas laufenbe Jahr Anton, Johann, Jafob und Georg. Um 13. Auguft verlieg ber Raifer Mugeburg und befreite bie Stadt von ber ichmeren Laft ber Ginquartierung.

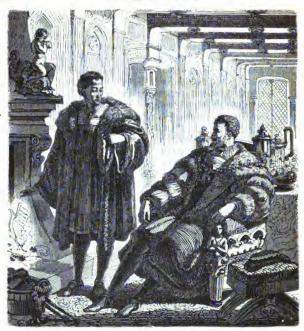

Anton Sugger por Raifer Rarl V.

Die Jugger hatten burch biese neuen Berhältnisse für ihre politische und bürgerliche Stellung außerordentlich viel getwonnen. Sie waren dabei sorgsam bemüht, durch Bachsamleit in Bezug auf ihre Bermögens Berhältnisse die Grundslage derselben zu sichern. In diesem Sinne verglich sich im Jahre 1548 Anton Fugger mit den Söhnen seines Bruders dahin, daß die ihnen gemeinsam aus des Jakob und hieronhunus Jugger Berlassenschaft zugefallenen Gelder und Güter niemals anders als auf den Stamm ihres hauses vererbt werden sollten. Sehen suchden sie ihr Ansehen durch Berheirathung mit den vornehmsten Geschlechern zu heben. Im Jahre 1553 seierte Anton Fugger die Hochzeit seiner Tochter Katharina mit dem Grasen Zakob von Montsort und 1557 ehelichte Marcus Jugger die Gräsin Sidhla von Eberstein, im folgenden Jahre aber Hand Jalob's Tochter, Elenore Secunda, den Freiherrn Siegmund von Lamberg.

Im August 1560 ertrankte Anton Fugger gefährlich. Als er sein Ende herannahen sühlte, verordnete er, daß jedem Armen und Kranken im Hospital und in den Siechhäusern zu Augsburg vier Gulben gereicht und außerdem

1000 Thaler unter bie armen Bürger, 1000 Thaler unter bie Bettler vertheilt werden sollten. Er starb am 14. September, von allen Parteien gleich tief betrauert, mit hinterlaffung von drei Söhnen, Marcus, Johann und Jasob, welche Stifter der drei Linien von Nordendorf, Kirchheim und Wellenburg wurden.

Anton war einer ber bedeutenbsten unter ben Fuggern, ein guter Bürger, ber fich wohlverdient um feine Baterftadt gemacht hat; feiner Familie war er ein bortreffliches Dberhaupt, weit ausschauend und zuberläsigg. Gein Saushalt toftete zeitweilig große Summen, wenn ihm als Birth und Rathgeber ber beutschen Raiser, ober als Freund ber ersten Reichsfürsten, die Erfüllung ber Gaftfreundichaft Pflichten in oft ungewöhnlichem Umfange auferlegte. Dennoch hinterließ er, wie später fich herausstellte, feche Millionen Goldfronen baar, Rostbarfeiten, Juwelen und Guter in allen Theilen Europa's und beider Indien, und von ihm foll Raifer Rarl, als er nach feiner Berfohnung mit Frang I. ben foniglichen Schat zu Baris befah, gefagt haben: "Bu Mugsburg lebt ein Leinweber, ber fann bies Alles mit eignem Golbe bezahlen." Unter biefen Umftanden verliert die nachfolgende, oft erzählte Anefdote das Unglaubliche. Als Karl V. nach seinem Buge gegen Tunis bei Graf Anton eingekehrt, foll biefer im Ramin ein Zeuer von Zimmtholz angegundet und zu Ehren bes hohen Befuchs ben Edulbichein über eine ansehnliche Summe, Die er bem Raifer zu bem Felbzuge vorgestredt, in bas Feuer geworfen haben. In ber That gehörten bamals bie Jugger'ichen Säufer in Augsburg zu benpracht : und geschmachvollsten im beutschen Reich, gleich ausgezeichnet in Bau- wie in Einrichtungsweise, ausgestattet mit feitbaren Cammlungen von Buchern, fotvie mit Gegenständen aus bem Bereiche ber Runft und Raturwiffenschaften, ein Sammelplat ber bornehmften und berühmteften Manner, bas glangenbe Absteigequartier ber beutschen Raifer.

Diefer Glang ber Stellung, welcher eine verschwenderische Brachtliebe nur ju baufig im Gefolge hat und icon für manche hervorragende Familie bie Rlippe geworben ift, an welcher ihr Blud icheiterte, wurde gefährlich fur Raimund und beffen Gobne. Ulrich Fugger, ber unverheirathet geblieben mar und fich ber Reformation angeschloffen batte, überfam burch feine allzugroße Freigebigfeit, mit ber er Runftler und Belehrte unterftutte, auch Sammlungen von toftbaren Manuftripten, Buchern und Runftalterthumern anlegte und Bucher auf feine Roften bruden ließ, eine Schulbenlaft von mehr als 200,000 Fl. Dbwol fein Bermögen groß genug mar, alle biefe Schulben zu bezahlen, fo brachten es boch feine Bruber Johannes, Jatob und Marcus beim Rathe babin, bag er als ein Berichwender erklärt und mit hausarrest belegt wurde, mahrend die Brüder sich ju feinen Kuratoren ernennen ließen. Er mandte fich beghalb an bas Reichs: tammergericht und erlangte anfänglich einen Befehl zu feinen Gunften, boch auch hier siegten julett bie Bruber und erhielten bie Bestätigung bes Ruratoriums. Bahrend Ulrich im Arreft faß, bertauften fie feine Sammlungen ftudweife, bis die faiferlichen Rommiffarien jenen wieder in Freiheit fetten. Rach Bezahlung feiner Schulden blieben ihm noch über 70,000 Fl., boch fetten ihm feine Bruder nur einen jahrlichen Gehalt von 1300 Gl. aus, mit bem er fich nach Seibelberg ju bem Rurfürsten Friedrich von ber Pfalg begab. Sier blieb ber gelehrte Sonberling, auch nachbem er wieber in fein Bermögen eingefett war, bis ju feinem Tobe in stiller Zurudgezogenheit und vermachte, als er im Jahre 1584 ftarb, jum Danke bem fürstlichen Freunde seine Bibliothek.

Im Jahre 1568 trat eine andere Beranlassung zu Mißhelligkeiten in der Familie ein. Es erhoben die Söhne Raimund's gegen die Söhne Unton's einen langjährigen, schwierigen und kostschieften Prozeß. Während jede Linie die herrschaften und Landgüter, welche sie für sich besaß, unabhängig für sich allein verwaltete, war das kaufmännische Großgeschäft bisher als ein gemeinschaftlicher Besit angesehen worden. Dieses Verhältniß führte zu Verwickelungen aller Art, als eine große Ungleichheit in dem Handelsvermögen beider Linien eingetreten war. Der Streit dauerte Jahre lang. Die angesehensten Männer von Augsburg wie aus dem befreundeten Abel bemühten sich vergeblich, Aussöhnung und Vergleich zu Stande zu bringen, als im Jahre 1571 neue Zerwürfnisse wischen Johann Jatob, bessen wohn und seinem Vetter ausbrachen. Mit größter Erbitterung wurden diese Prozesse jahren Söhnen ein Handelsvermögen von mehr als sechs Millionen Gulden, Naimund aber nur 300,000 Gulden binterlassen.

Anton's Söhne mehrten ihres Hauses Glanz durch Berbindungen mit berschiebenen vornehmen Geschlechtern Süddeutschlands, wie mit den Freiherren von Wolfenstein, den Grafen von Helsenstein, den Freiherren von Nechberg, bei welcher letzteren Hochzeit mit Anna Maria Jugger ein prächtiger Einritt don 548 Gästen und Dienern gehalten wurde, dem vier an kostpieligen Lustbarkeiten und Gastmählern reiche Tage solgten. Damals war Marcus Jugger Stadtpsseger und Ulrich Jugger von der Naimundschen Linie Bürgermeister von Augsdurg. Auch diese Linie mehrte ihr Bermögen bald wieder in der Weise, daß Ehristof Tugger, Naimund's Sohn, der im Jahre 1579 unverheirathet starb, als der reichste von allen Juggern bezeichnet werden konnte. Mit seinem großen Vermögen stiftete er seinen Brüdern und Brüdersindern ein beträchtliches Fideisommiß, unter der Bedingung, daß die Erben 30,000 Fl. davon zu einer milden Stiftung aanz nach ibrem Gutvürfinden verwenden sollten.

Mugeburg ftand bamale in feiner bochften Sanbeleblute. Durch feinen Sanbel war es mit allen Theilen ber alten wie ber neuen Welt in Beziehungen getreten. Ein Mugeburger Raufmann, Ronrad Roth, versuchte um biefe Beit mit Sulfe feiner Sanbelsgefellichaft ben Pfefferhandel ale Monopol an fich gu bringen, indem er mit bem Ronig Gebaftian von Portugal burch einen Sandels: vertrag die gesammte Pfeffer: Ernte Indiens um jahrlich 1,300,000 Scubi an fich brachte. Derfelbe unternehmende Sandelsberr legte vor bem Frauenthor in Augeburg eine Buderfabrit an, um bier bas aus Indien berbeigeholte Buderrobr verarbeiten zu laffen. Diefelbe Musbehnung bes Mugsburg'ichen Sandels über bie gange weite Belt ward Urfache, bag eben fo empfindliche Golage bie Unternehmungen ber großartigen Spefulanten ber alten Reichoftabt labm legten. Bahrend ber niederlandisch fpanischen Kriege, Die zu einem großen Theile gur Gee geführt wurden, machte fich ber Mangel einer beutschen Rriegoflotte befonders fühlbar, welche die Mugsburg'iche Sandelsflotte mit ihren toftbaren Labungen auf bem Wege von Liffabon nach Antwerpen vor ben plündernben Beufen ju ichunen vermocht hatte. Daburch ging, wie wir wiffen, bem großen Sanbelshaufe ber Dannlich, die zu gleicher Beit auch 7 Sanbelsichiffe auf bem Mittelmeer in Gee batten, auf einmal eine Labung im Werthe von 50,000 Fl. berloren und bereitete ibm ben Sturg. Much andere Sandelshäufer, wie Beorg Reumaber, Sobstetter, Langenauer, alle rafd aufgeblühte und in ihren Unternehmungen weitgreifenbe Girmen, gingen theils burch Schulb, theils burch Unglud eben fo rafch wieder ju Grunde, ale fie aufgetommen maren. Die Frugger'iden Berlufte zur See wurden burch andere Gewinn bringende Geschäfte und Operationen übertragen. Es ift überhaupt bemertenswerth, mit welcher Borficht bie alteren Kamilien, wie bie Welfer und Kugger, einen Theil ihrer überfluffigen Rapitalien aus bem Sanbel gogen und burch Antauf von Landgrund: befit ficberten, wie fie endlich jeber bebroblichen Berichwendung einzelner Familienglieber mit Ernft entgegentraten. Go wurde im Jahre 1581 wieber ein Fugger . Raimund , auf Bergnlaffung feiner Bruber und Bettern wegen allzu prachtvoller Lebensweise vom Rathe ale ein Berfcwenber erflart. Doch mußte er ben Ergherzog Ferdinand von Defterreich, beffen Munbichent er war, ju beftimmen, daß diefer die den Fuggern in Gemeinschaft zuständige Grafschaft Rirchberg und bie Berrichaften Weißenborn, Marftetten, Pfaffenhofen und Bubenstetten in Berwaltung nahm und die Einfünfte berselben so lange gurudbehielt, bis fich die Brüder zu einem Bertrage bereit erklarten, wodurch Raimund wieder in sein Bermögen eingesett wurde. — Gegen Ende bes fechzehnten Jahrhunderts gingen die Fugger rafch nach einander wieder neue glanzende Berbindungen mit ben gräflichen Geichlechtern ber Sobenzollern, Schwarzenberg und Dettingen ein. Die Tefte bei biefen umb anderen Belegenbeiten baben Berühmtheit erlangt. fowohl wegen ber babei entfalteten Bracht wie infolge ihres beiteren Berlaufes.

Am 24. Februar 1590 holte Anton Fugger, des Marcus Fugger Sohn, seine Braut Barbara, Gräfin von Montfort, mit mehr als 700 Pferben und mehreren sechsspannigen Kutschen ein und es sanden auf dem Weinmartte an zwei Tagen glänzende Mitterspiele zu Pferde und zu Juß statt. Um 27. desselben Monats ließ Christof Jugger dem Hochzeitspaare zu Ehren einen mit Leinwand umzogenen bohen Berg aus Holz, der den Parnaß vorstellen sollte und mit Musisanten besetzt war, auf dem Weinmarkt herumführen, daneben ein Schloß aus Brettern aufrichten und aus kleinen Feldstüden Freudenschüftse abseuern, worauf das Sanze zu einem lustigen Feuerwerke in Flammen gesetzt wurde. Zeden Tag beschlossen töstliche Mahlzeiten, sowie heitere Bälle auf dem Tanzbaus. Als die Fugger, im Verein mit den Söhnen anderer vornehmen Familien, während de Fastmachtlustbarteiten ein Karoussel abhielten, wobei Unton Fugger den Sieg davontrug, wurde eine lebendige Gans verkehrt ausgehängt und nach deren Kragen gerannt, wobei Georg Fugger dieselbe im Sprunge erreichte und berunterriß.

Freilich gerieth obengenannter Anton Fugger schon im Jahre 1594 in Folge seiner allzu großen Freigebigkeit und Prachtliebe in eine bebeutende Schuldenlaft. Nun kam es wieder zu einer Menge weitläufiger Streitigkeiten vor dem Reichstammergericht, sowie vor dem Stadtgerichte zu Augsburg. Der hartbedrängte Schuldner entwich heimlich aus Augsburg, wurde jedoch unterwegs angehalten und an die Stadt ausgeliesert. Dier auf einer Stude des Nathhauses gefangen gehalten, erfolgte nunmehr die Ausnahme seines Vermögens in Anwesenheit

ber beiben Bürgermeister, Marcus Belfer's und Daniel Rehm's. Endlich fam mit Mühe und Noth im Jahre 1601 boch noch ein Bergleich mit den Gläubigern zu Stande, nach welchem Anton seine Güter hainhofen, Ottmanshausen, Cichestetten und einige andere Besithungen zur Tilgung seiner Schulden endgiltig abstreten mußte.



Der golbene Saal bes Rathhaufes ju Augsburg.

Des älteren Anton Sohn, Marcus Jugger, einer ber angesehensten Augsburger Bürger, Kaiser Maximilian's II. und Rudolf's II. Rath und Stadtpsseger von Augsburg, starb am 18. Juni 1597. Er hatte sich durch Gelehrsamkeit, insbesondere durch eine deutsche Uebersehung von Calixtus' und Baronin's firchengeschicklichen Werken, großen Auf erworben; auch förderte er, wo er nur konnte, andere Gelehrte auf's Freigebigste. Seine Chefrau, Sibylle von Eberstein, war durch 14 Kinder gesegnet. Ein anderer Jugger, Siegmund Friedrich, Jasob's Sohn, wurde um diese Zeit Bischof von Regensburg. Auch Philipp Eduard Jugger, Georg's Sohn, zeichnete sich durch große Gelehrsamkeit aus. Er überredete seine Brüder und Vettern, daß die von dem unverheitrathet ge-

storbenen Christof Fugger zum Zwed einer Stiftung ausgesetzten 30,000 Fl. zum Bau eines Zesuiten-Kollegs in Augsburg verwendet und auch die für dessen Häufer gelösten Raufgelder im Betrag von 12,000 Fl. dazu geschlagen wurden Dabei war er höchst kunstsnnig, förderte die Prachtbauten seiner Vaterstadt, welche während der Jahre 1615 dis 1620 das dielbewunderte, im Renaissance-Stil ausgesührte neue Rathhaus zu Stande brachte — dessen "goldener Saal" zu den hervorragendten Schenswürdigkeiten zenes alten und berühmten Platzes gehört — vermehrte unter großen Geldopfern die schon dem älteren Raimund begonnene Antiquitäten-Kammer sort und fort, und brachte eine Bibliothef von 15,000 Bückern zusammen, die jedoch im Jahre 1653 Kaiser Ferdinand III. täusslich überlassen wurde. Ein anderes hervorragendes Glied dieser Familie war Jatob, Domherr zu Regensburg und Konstanz, seit dem Jahre 1604 Bischon Konstanz. Er war mit Eiser einem Glauben zugethan, ohne blind gegen die Mängel in der Kirchenzucht zu sein, haute ein Kapuzinerkloster und förderte die Errichtung des beabischisten Feluiten Kollegs.

Andere Jugger wurden im XVII. Jahrhundert in des Kaisers Kriegs: und Civildiensten berühmt und schwangen sich zu den höchsten Ehrenstellen empor. Otto Geinrich Jugger, geboren 1592, sührte im Jahre 1618 ein von ihm selbst gewordenes Regiment dem Herzog Alba gegen die niederländischen Protestanten zu, soch in faiserlichen Diensten in Spanien, Frankreich, Deutschland und Böhmen und sührte mit Tilly vereint den Krieg in Franken und Schwaben. Als kaiserlicher Generalseldzeugmeister und Herzscher der kurdaherischen und ligistischen Armee, kämpste er mit in der Schlacht dei Nördlingen und nahm im Jahre 1635 Augsdurg ein, wo er den protestantischen Rath ab und einen katholischen einsehte. Er starb im Jahre 1644, nachdem er seine Familie — er war aus der noch blühenden Kirchheim'schen Linie — sowol in Bezug auf Ansehen wie auf Vermögen durch Erwerbung verschiedener Herrschaften noch um Bedeutendes gehoben hatte. Ein anderer Fugger, Johann Ernst, starb am 11. Mai 1672 als Präsident des kaiserlichen Reichshofraths.

Auch im Lause bes XVIII. Jahrhunderts gahlte diese Familie zu den ersten und vornehmsten im Reiche. Während Mitglieder derselben die höchsten Ehrenstellen bekleideten, sesten die in ihrer Baterstadt ansässigen das ererbte Sandelssgeschäft ununterbrochen fort. Erst gegen Ende desselben Jahrhunderts entstemdeten sie sich immer mehr der lange gewohnten Beschäftigung, und als überhaupt für Augsdurg, wie für gauz Deutschland, die Zeit eines langen, tiesempfundenen Berfalles eingetreten war, zogen sie sich dom Handel zurück und widmeten sich nur noch der Berwaltung ihrer zahlreichen Herrschaften, indem sie sich begnügten, die Bortheile zu genießen, welche ihnen ihre abelige Stellung für den Kriegs und Staatsdienst bot. Aber auch jest sehlte es ihnen nicht an Glück und Gelegenheit, sich weiterhin hervorzuthun. Graf Anselm Maria Jugger, aus der Bellendurger Linie, gedoren am 1. Juli 1766 und gestorden am 22. Nowember 1821, wurde wegen seiner Verdienste von dem deutschen Kaiser Franz II. sammt seiner männlichen Nachtommenschaft am 1. August 1803 in den Reichssfürstenstand erhoben.

Seute fteht bas ehemalige Reichofürftenthum Babenhaufen, beftehenb

aus ben herrschaften Babenhausen, Boos und Kettershausen, 7 D.: M. mit 11,000 Einwohnern, unter der Oberhoheit der Krone Baperns, und der Enkel des ersten Fürsten, Fürst Leopold Fugger-Babenhausen, geboren am 4. Oktober 1827, belleidet als bayerischer Kronoberstämmerer die Bürde eines erblichen Reichskrathes. Auch er bethätigt die in seinem Hause fortlebende Liebe zur Bissenhaut und zu den schönen Klinften. Er gilt, wie wir wissen, als ein besonderer Freund der historischen Malerei, seit er einen unserer tüchtigsten Geschichtsmaler, hermann Bagner, gewonnen, um das Fugger-Haus in Augsburg mit präcktigen Fresken auszuschmussen. Das alterthümliche Gebäude hat eine Fronte von 26 Fenstern, deren unregelmäßige Stellung freilich dem Maler die Ausführung bes ihm gewordenen Auftrages mancherlei Schwierigkeitmachte. Diesen hindernden Umstand überwandt der genannte Künster jedoch auf solch glückliche Weise, daß es eines geübten Auges bedarf, die körenden Zwischenn Breauszussinden.

Begenwärtig bat Augeburg, wiewol es beute nur unter bie beutschen Sanbelsstädte zweiten Ranges zählt, Die burch ben Dreißigjährigen Rrieg ibm gefchlagenen tiefen Bunben verschmergt. Ift auch mit bem geschwundenen außer: orbentlichen Reichthum feiner ehemaligen Welthanbelshäufer bas belebenbe Element für Sandel und Bewerbe auf lange Jahre verschwunden gewesen, fo hat fich boch in ben letten Jahrzehnten ein frifderes Leben bemerkbar gemacht und die induftrielle Bichtigkeit ber altehrwurdigen Reichoftadt fteigt gufehends bon Jahr ju Jahr. Baumwoll : und Rammgarnfpinnereien, Rattun : und Wollen: brudereien, Drabte, Maschinen: sowie Seidenwaaren, Tabate, Bapiere, Bianofortee Fabrifen, Bertstätten, in benen Baseinrichtungen und Chemitalien erzeugt werben, feben taufend fleißige Sande in Bewegung. Noch immer unterhalten etwa zwanzig Banthäufer einen lebhaften Bertehr mit Deutschland und ben Nachbarlanbern, wenn er auch lange nicht mehr fo bedeutend ift, wie ebemale. - Der 1866 aus Frantfurt flüchtende Bundestag vermochte nicht, Mugeburg einen Theil bes früheren Glanges gurudjugeben; hoffentlich fnupft fich baran fein bofes Omen fur bie altebrwürdige Ctabt.



Blid auf bas alte Mugeburg.



Abfahrt eines Rauffahrers. (Rad bem Reifebericht bes Geigneur Bethencourt.)

9

## Die Welfer in Augsburg und Sudamerika.

#### 1. Die Welfer in Mugsburg.

Die Familie ber Welfer gehört zu ben ältesten und ersten Patriziergeschlechtern ber alten freien Reichsstadt Augsburg. Ein Octavian Welfer von Augsburg starb als Kriegshauptmann Kaiser Heinrich's IV. im Jahre 1074, und von ben Nachsommen wurde ein Bartholomäus Welser im Jahre 1196 Bürgermeister von Augsburg. Letzterem folgte 1211 im Amte sein und seiner Gemahlin Anna, gebornen Stolzhirsch, Sohn Konrad. Urfundlich wird zuerst im Jahre 1245 ein heinrich Welser als Stadtpfleger von Augsburg genannt.

Im XIV. und XV. Jahrhundert verbanden fich die Welfer vielfach burch wechselseitige Beirathen mit ben anderenhervorragenden Geschlechtern ihrer Stadt, ben Langenmantel, Goffenbrot, Reblinger, Eggenbergerund anderen. Um bie Mitte bes XV. Jahrhunderts mar wieder ein Bartholomaus Welfer,

einer der vornehmsten Bürger, Bürgermeister der Stadt und stand in großem Ansehen bei den Kaisern Friedrich III. und Maximilian, denen er die Huldigungen der Stadt und den Dank derselben für kaiserliche Gnadenbeweise darbrachte.

Gegen Ansgang bes XV. und ju Anfang bes XVI. Jahrhunderts maren bie Welfer bas erfte Sanbels: und Banthaus von Augeburg, bis fie im Laufe bes XVI. Jahrhunderts von ben Juggern überholt wurden. Gie ftanden bamals in allen Sandelszweigen Mugsburgs oben an, batten ihre Schiffe auf bem Mittel: meer, bem Rhein und in ben beutschen Meeren, Rieberlaffungen in Bien, Benedig, Marfeille und Lyon, Brugge und Antwerpen. Bis gur bochften Blute erhob fich biefes Saus, als feit ber Muffindung bes Geewege nach Oftinbien Liffabon Mittelpuntt bes nun erft beginnenben Welthanbels wurde und Spanien in den Besitz ber Neuen Welt gelangte. Mit Raiser Karl V. burch Geldgeschäfte eng berbunden, grundeten fie unter feinem Schute in Spanien, wie burch ihre Berbindung mit ben Königen Portugal's in Liffabon, großartige Rommanditen und betheiligten fich in beiben Ländern an ben bedeutenbften Sandels:Unternehmungen. Muf ihre Rechnung gingen portugiefische Raravellen nach Indien und brachten von den neu entbedten Gewürzinseln werthvolle Ladungen nach Antwerpen, bon wo fie burch Belfer'iche Abeinichiffe nach Oberbeutichland geschafft murben. 3m Jahre 1504 ftand bies Belthanbelshaus an ber Spipe einer großen Befellschaft, die in Rürnberg und Augsburg zusammengetreten war, um die Reichthümer Indiens an Ort und Stelle berbei zu bolen. Es murben zu biefem 3mede, wie erzählt wird, mit einem Aufwand von 66,000 Dufaten brei Schiffe ausgerüftet und unter bem Schupe ber portugiefifden Ronigeflotte ausgefandt. Gie fehrten im vierten Jahre beladen mit Droguen, Gemurgen, Ebelfteinen und anderen foftbaren Baaren aus Ditindien gurud und brachten ber Gefellichaft einen Gewinn von 175%.

Wie die Fugger, so nahmen auch die Welfer den lebhaftesten Antheit an dem damals, besonders in Böhmen und den österreichischen Ländern, blühenden Bergdau und sie sanden auch hierbei ihre Rechnung in Folge der Gunst der österreichischen Türsten, denen sie, wie nicht minder den immer geldbedürftigen deutschen Kaisern, aus ihrem stets bereiten Handelsvermögen zu jeder Zeit große Kapitalien vorschießen konnten. Auch sie gehörten zu den ersten Banquiers und Gläubigern der kaiserlichen Krone und hatten sich besonders Karl V. verpflichtet, welchem Bartholomäus Welser, damals Bürgermeister in Augsdurg, im Verein mit den Fuggern und anderen Augsdurg'schen Häusern, 12 Tonnen Goldes (2,400,000 Thaler) vorgestreckt hatte. Schoslo dienten die Welser, gleich andern Augsdurger und Nürnderger Handelshäusern, welche Handels-Niederlassungen und Konles-Niederlassungen, Welsen, Marseille und an anderen französischen Orten unterhieten, als Banquiers den Königen von Frankreich, womit sie freilich die Handels-Begünstigungen, welche sie genossen, oft theuer genug bezahlen mußten.

Das Schuldverhältniß ju dem deutschen Raifer benutte vornehmlich ber jum faiferlichen Rath, ernannte Bartholomaus Welfer als ein Mittel jur Bebung seiner großartigen Unternehmungen, und vor Allem, um für seine Theilnahme an dem Bergbau in den faiferlichen Kronländern gunftige Bedingungen auszuwirken. In Folge deffen brachte der Silberbergbau in Joachimsthal, ebenso

die Silber: und Rupferwerke auf bem Ruttenberg in Bobmen, reichen Gewinn. Bu letigenanntem 3mede batte er mit Sans Chner und Augustin Tichtel von Nürnberg um bas Jahr 1525 eine Gefellschaft errichtet und mit einer fach: fifden Berggewertichaft, beren Saupttbeilnebmer Sieronbmus Balter von Leipzig und Bregor und Marcus Cout von Beber im Erzgebirge maren, einen Bertrag geschloffen, nach welchem biefelbe bas auf bem Ruttenberge gewonnene Rupfer bem Bartbolomaus Welfer und feiner Gefellicaft um einen festgesetzten Preis abzuliefern hatte. Bald aber tam es zwischen beiben Parteien ju Streitigfeiten, benn die Belfer ftrebten, wie es fcheint, babin, die Bergwerte allein an fich zu bringen. Auf Auregung bes Bergogs Georg von Cachfen beftellten die Ratbe von Augeburg und Nurnberg ein Schiedegericht. Daffelbe entschied, daß die sächsische Gewerkschaft, welche diese Rupferwerke zuerft an fich gebracht batte, ben Welfern jahrlich taufsweise 2000 Centner Rupfer liefern und bie Belfer wieder ben Nurnbergern Sans Ebner und Augustin Tichtel auf zwei Jahre biervon jährlich 1000 Ceutner überlaffen follten, wogegen biefe jede Mark baraus gewonnenen Gilbers mit 83/4 Fl. rh. und jeden Centner Rupfer mit 1/2 Fl. rb. ju verguten haben follten. Burde aber biefes Rupferbergwerf in Berluft gerathen und die Gewerfichaft toune nunmehr die ausbedungene Lieferung nicht erfolgen laffen, fo follten auch die Welfer nicht zur Lieferung an Ebner und Ben, berpflichtet, biefe aber auch nicht zur Abnahme ber Lieferung verbunden fein, wenn ihnen etwa wahrend biefer Zeit ihre Butten von Rriegsleuten abgebrannt wurden. Aus biefem gemeinfamen Gefdafte entstanden eine Meuge Beitläufigfeiten und Beschwerdeführungen in Folge von Beeinträchtigungen, über welche fich bie fachfische Bewertichaft beflagen zu burfen glaubte. Noch andere Schwierigfeiten erwuchsen fur bie Belfer aus bem Transporte ihrer Rupfermaffen. Da wegen ber miglichen Berhaltniffe in Ungarn bie Stragen nach bem Guben unficher waren, fo mußte bas gewonnene Rupfer aus Bohmen burch Bolen bis an bie Rufte ber Oftfee und von bier zu Schiffe nach ben Nieberlanden bis Antwerpen geschafft werben. In Rrafau aber wurden ihnen trot ber Beleits: briefe bes Königs von Bolen, auf Grund ber Stapelrechte biefer Stadt, 2000 Centner angehalten, und wiederum tam es zu umftändlichen Berhandlungen, ju Borwürfen megen "eigennütiger Bractica" Seitens ber Belfer gegenüber ibren Rurnberger Gefchäftstheilnehmern, Die wiederholt beshalb Rlage führten, baß bie Welfer bamit umgingen, ben Rupferbezug an fich allein zu bringen. Es wollte indeffen ben Belfern nicht gelingen, bei jenen Bergwerts : Beschäften ber Rurnberger Gefellichaft einen erheblichen Borrang abzugewinnen.

Noch großartiger und viel weit ausschauender gestalteten sich unter dem vorbin genannten Bartholomäus, die Unternehmungen des Welserschen Jauses in der Neuen Welt, als es durch seine Versuch zur Eroberung Lenezuela's seinen Namen auf immer in die Geschichte der Entbedung des vierten Erdtheiles verslockt. Um uns die Bedeutung der sich hieran knüpsenden denkvärdigen Begebenheiten star zu machen, ist es gerathen, uns die Zeit und die Ereignisse zu vergegenwärtigen, in Folge deren deutscher Unternehmungsgeist und beutsche Tapferseit auf einem sernen Schauplah mit der Thatensuft der Spanier wetteiserten, schließlich jedoch der Mißgunst und Habgier ihrer Widerschen nutzten,

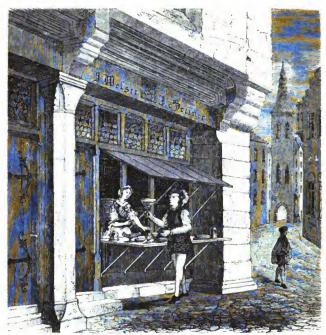

Raufgewolbe im Mittelalter.

#### 2. Die Spanier in Mord- und Sudamerika.

In den Jahrhunderten vor Columbus hatte sich das gewerbliche und staatliche Leben der Bölfer Europa's vorzugsweise an den Gestaden des Mittelsmeeres, der wichtigsten Verlehrs, und Basserstraße der alten Belt, zusammens gedrängt. Als sedd in der Periode nach den Kreuzzügen die Türsen gen Konstantinopel und Alexandrien vordrangen, traten, im Laufe des XV. und XVI. Jahrhunderts immer empsindlichere Störungen ein. Der Verkehr mit den östlichen und südlichen Gebieten Asiens, durch welchen Benedig und Genua zu üppiger Plüte gediehen waren, begann zu stocken, und das Schwarze sowie das Rothe Meet hörten auf, jene vielsach besuchten handelsstraßen zu sein, auf denen sonst die Schätze des Orients nach dem Abendlande hin strömten.

Die Bolter Europa's fahen fich nach anderen Begen um. Geleitet burch bie

weisen Anordnungen ihres Prinzen Deinrich, "bes Seefahrers", gingen bie Portugiesen voran und versuchten, wenn auch zunächt noch behutsam, Grad für Grad im Atlantischen Ozean weiter nach Süden, der Weltstüfte Afrita's entlang, zu dringen. Mit den Erfolgen wuchs ihr Muth. Bereits 1486 hatte Diaz das Kap der guten Hoffnung erreicht. Seine Landsleute suchten, noch immer vorsichtig, nun um Afrisa herum nach einem Wege zu den Gewürzen, Sollteinen und übrigen Schäten Otindiens. Zugleich stredten sie damit ihre hände aus nach dem Seepter der Seeherrschaft; denn dassenige Volt, welches auf dem Meere am mächtigsten ist, schreibt den andern Nationen der Erde Gesetz ver

Die Spanier nahmen ben Wettsampf mit ihren portugiesischen Nachbarn auf. Der Genucfe Columbus fuchte in ihrem Dienste nach Westen über ben Ozean einen Weg, ebenfalls um — Indien zu erreichen, und entbeckte (12. Ottober 1492) Amerika. Während die Portugiesen unter Basco de Gama sich 1498 in Indien seissehen und Bunder der Tapferkeit bei ihrem Zusammentressen mit den heeren der hindu und mit den Flotten der Araber verrichteten, reisten auf der anderen Halte unserer Erdfugel die Geschiede, welche dazu beistimmt schienen, dem stolzen Bolke der Spanier die Weltherrschaft, wenigstens eine Zeit lang, zu überliesern. Im Auslande hielten die Triumphe seiner Bassen Schritt mit der Entwickelung und dem Gedeisen der Künste im Junern. Spanien schi der vergrößert durch wichtige Erwerbungen in Europa und Afrika und die Reue Welt jenseits des Meeres ergoß ihre unermestichen Schäte, gleich wie studnen Männern ein unbegrenztes Keld zu großen Unternehmungen darbot.

Mit Columbus ift die Geschichte ber Denschheit in einen neuen Zeitabschnitt getreten: benn feit Amerita's Entbedung ift eine völlige Umwalzung über bie burgerlichen und gewerblichen Berhaltniffe ber Alten Belt gefommen. Indeffen war Columbus noch in bem Glauben gestorben, Die öftlichfte Rufte Affens aufgefunden zu haben. Spanier und Bortugiefen machten, als die Auffindung unermeglicher Erdtheile im Diten und Beften feitbem Schlag auf Schlag erfolgte, Unfpruche auf Die Berrichaft über Die gange außereuropaische Welt. Bapit Mle: gander IV., um feine Entscheidung angegangen, theilte i. 3. 1493, burcheinen Feberftrich auf ber Rarte (25 beutsche Meilen weftlich ber Agoren), die Erbe in zwei Salften und fprach die öftliche ben Bortugiefen, Die weftliche ben Spaniern gu. Seutzutage fehlt und beinabe jedes Berftandnig für einen folden Borgang, benn unseren geiftig freieren Unschauungen entspricht nicht mehr die früher fo geläufige Bermechelung zwischen firchlicher und weltlicher Gewalt. Damale war indes jener willfürliche Machtipruch binreichend, um Portugiefen wie Spanier ju einem mabren Wetteifer behufs befchleunigter Befigergreifung ber ihnen zuertheilten Bebiete ju begeiftern. Jebes fortan neu entbedte Land ward burch entsprechenbe Beichen, fei es burch Aufpflangen bes Banners, Errichtung von Dentfaulen, fei es wenigstens durch Ginschneiden von Mertmalen in Baumftamme, für Eigenthum einer ber beiben Rronen erflart. Alle Rechte und Unfpruche ber bisberigen Bewohner galten bierdurch als aufgehoben. Boben und Befit ber fogenannten Bilben ober "Indianer" gehörten fremben Ginbringlingen und bie Eingeborenen geriethen in vollständige Anechtschaft, wenn fie nicht friegerisch und enticoloffen genug maren, fich einem berartigen Anfinnen zu wiberfeten.

Durch die Entdedung von Amerita und die Auffindung des Weges um's Kap der guten hoffnung, war ein neuer Helbengeist, nach einer Seite hin dem während der Kreuzzüge herrschenden nicht unähnlich, erwacht. Ausgährlich waren seitdem unternehmende Männer zu neuen Entdedungen ausgezogen. Wer mochte auch müßiger Juschauer bleiben, wo der Gelde, Auchme und Schröegierde ein so weites Feld offen stand? Ueberbrachte doch fast jedes in Spanien ans langende Schiff bald Schäpe und neue Waaren, bald Kunde von neuen Entdeungen! Es gab teine Gesahr mehr, vor welcher führe Seefahrer und Kriegsmänner zurückgeschrecht wären!

Bereits in ben Jahren 1499 und 1500, ein Jahr nach ber Entbedung ber Rufte von Cumana burch Chriftoph Columbus, landete ber Spanier Alongo be Sojeba in Begleitung bes Juan be la Cofa und Amerigo Bespucci an ber Rufte von Benezuela, und war vom Effequibo bis jum Borgebirge be la Bela vorgebrungen. Balb nach ben Benannten erschien auch Bebro Alongo Rinno an ber Rufte von Paria und fand bie Calzwerte von Aragoa. Bereits im folgen: ben Sabre untersuchte ber jum Statthalter von Coquibocoa ernannte Sojeba jum wiederholten Male bas venezuelische Ruftengebiet. Gin Bufall batte icon im Jahre 1500 ben portugiefifden Geefahrer Cabral an bie Rufte von Brafilien geworfen, welcher jenes ausgedehnte Land für bie Krone von Portugal in Befit nahm. Run fing auch ber Guben von Amerifa an fich ben Guropaern zu erschließen. Im Jahre 1510 führte Francisco be Eurico von Nordwesten ber eine Erpedition nach Darien, und unter unglaublichen Beschwerben, welche bie Beschaffenheit bes Landes und bie feinbseligen, von friegerischen Sauptlingen beberrichten Gingeborenen ben verwegenen Abenteurern bereiteten, überftieg Basco Runes be Balboa in Begleitung einer fleinen Schaar bie Land: enge von Banama. Der Bufall zeigte ibm ben Beg babin.

Er hatte von ben Indianern fo viel Goldbleche eingetrieben, als er betommen tonnte. Ginft ftritten fich feine Leute bei ber Theilung, ale ein junger Ragite ausrief: "Wie fonnt 3hr Guch wegen folden Tanbes ganten? Wenn Euch fo febr banach burftet, will ich Guch ein Land zeigen, wo fich Ueberfluß babon findet: es liegt an bem anbern Djean, ber nur feche Connen (Tagereifen) von bier entfernt ift." Er meinte Beru und ber "andere Dzean" war bas Stille Deer. Sofort fanbte Balboa Botichafter an ben Stattbalter bon Sifpaniola, um burch ihn Theilnehmer für feine Unternehmung gegen bas ftart bevölferte Beru zu erhalten. Balb fonnte er fich mit 190 fubnen Mannern ben Weg nach bem bezeichneten Biele bahnen. Taufend Indianer, ihm von befreun: beten Ragifen überlaffen, trugen bie Lebensmittel und bas Bepad. Der Beg war bodft beschwerlich; er führte burch feuchte Nieberungen, über breite Strome und bobe Berge, bagu bichtvermachfene Balber, giftige Schlangen und laftiges Ungeziefer, Statt feche batte man icon 25 Connen gebraucht - bas Bolf fing an gu murren und feindliche Sauptlinge nothigten gu unaufhörlichen, wenn auch ftets gludlichen Rampfen.

Endlich erklomm man bas nächste Ziel eines beschwerlichen Tagewertes. Der Stille Dzean lag vor ben Füßen der Spanier und breitete sich unabsehbar am Horizont aus. Da schlug bas herz feurig auf in der Bruft biefer rauben Manner, unwillfürlich bog sich bas Anie und die hand faltete fich zum Bebete. Balboa aber eilte nach bem Strande, watete in's Meer mit Schwert und Flagge und nahm bas Weltmeer für ben König von Spanien in Besits. Doch er fühlte sich zu schwach, mit seinen geringen Streitkräften noch weiter gen Suben vorzudringen und bas reich bevölkerte Peru anzugreisen. Darum sammelte er wenigstens so viel Gold, als er vermochte, und sandte es seinem Könige, ibn um fernere Unterstützung an Leuten bittenb.



Balboa ergreift Befig vom Stillen Djean.

Der mißtrauische Monarch bestätigte ihn jedoch nicht in der Statthalterschaft ber erworbenen Länder, sondern verlieh den wichtigen Bosten einem Intriganten, dem Bedrarias Davila, dem er 1200 Kriegsteute mitgab. Diesem Trupp ichlossen sich freiwillig noch weitere 1500 Spanier an. Doch die Unternehmunge unter dem unfähigen Davila liesen schlecht ab, während Balboa, der inzwischen besten Gibam geworden, selbst in seiner untergeordneten Stellung glüdlicher war. Eisersüchtig und von Saß erfüllt gegen diesen von seinen Kriegern geliebten

Anführer, benutte jener erbärmliche Bicht eine Gelegenheit, ben tapfern Schwiegersohn gegen Recht und Gebrauch vor Gericht zu stellen und ber Auflehnung anzuklagen. Balboa's haupt fiel trop ber inständigen Bitten ber gangen Kolonie (1517).

Bu berfelben Zeit fuchte Diag be Solis, indem er fich füblicher hielt, in ben Stillen Dzean und von ba nach Indien zu gelangen. Schon glaubte er bas große Weltmeer gefunden zu haben, als er beim Weiterfahren bemertte, bag er in einen Fluß, ben La Plata, gerathen war. Bei einem Verfuche, in diesen Gegenden zu landen, ward er mit mehreren seiner Leute von den Einge-

borenen ergriffen und erichlagen.

Doch mas bem Spaniermigglüdte, gelang bem Bortugiefen Magelhaens. Bener große Geefahrer hatte fich lange in' Oftindien aufgehalten, mar ieboch mit Unbant belohnt worben und boll Digmuth in bie Dienfte Rarl's V. getreten. Diefem verfprach er, einen Weg nach Dftinbien von Weften ber zu entbeden, und bielt Bort. Dit funf Schiffen verließ er am 10. April 1519 Spanien. und erreichte freilich erft im Januar 1520 ben La Plata. Nachbem er bie Rufte genauer untersucht hatte, hielt er fich fublich, ba er überzeugt mar, bort enblich eine Meerenge gu finden. Es mar Ende Marg, ber Binter ber füblichen Erbbalfte mit Ednee und Ralte hereingebrochen und Magelhaens irrte noch immer pergeblich umber, bis er fich endlich genothigt fah, in einen Meerbusen gur Ueberwinterung einzulaufen. Schon hatte er eines feiner Schiffe verloren, Die ungufriedene Danufchaft ber brei anderen brad in Emporung aus. Dit Sulfe einiger Betreuen bampfte er jeboch ben Aufftand und ließ bie Emporer binrichten ober an wuften Orten ausseten. Der Winter war faum vorüber, als er fich wieber auf ben Beg machte. Balb gelangte er an eine westliche Durchfabrt. 3mangig Tage fegelte er in ber an Alippen und Infeln foreichen, höchft gefährlichen Strafe: ein zweites Schiff ging ihm verloren. Endlich am 27. November 1520 erblidte er unter Thranen ber greube und bes Dantes gegen Gott bie unermeße liche Gubice. Gin gunftiger Wind trieb ibn nordwestlich borwarts, er fand bie Labronen und bie Philippinen, bald baraufaber am 26. April 1521 frühreitig feinen Tob. Die Mannichaft feste bie Reife weiter fort, erreichte ben 8. November Borneo und traf bier icon Portugiesen, welche nicht wenig erstaunt maren, Die Spanier aus Diten fommen zu feben. Mit indifden Bewürzen beladen, langte bas einzige übriggebliebene Schiff ben 7. Geptember 1522 gludlich in Spanien an, nachbem es bie erfte Reife um bie Erbe gemacht batte.

Als Kaiser Karl V. im Jahre 1516 die Regierung seines spanischen Königreiches autrat, behnten sich, in Folge des ritterlichen Sinnes und des Unternehmungsgeistes jenes Volkes, die neuen Entdedungen auf der andern Seite des
Dzeans schon vom Meerbusen von Honduras die zum La Plata aus. Doch die
User des großen Golfs von Mexiso waren dem Auge des Seesahrers noch verborgen geblieben. Judes auch zu ihrer Entschleierung war die Zeit gesommen.

Bon ber bereits 1492 burch Columbus aufgefundenen Insel Cuba liegt bas alte Kulturland Mexiko nur 30 Meilen entfernt. Dennoch vergingen 23 Jahre, ehe die Europäer den östlichen Theil jenes werthvollen Gebietes auffanden. Sieht man von der Fahrt des hernandez de Cordova ab, welchen heftige Stürme

nach bem Rab von Catode verichlagen hatten, fo gebührt Juan be Brijalba bie Ehre ber Entbedung von Merifo. Er war im Jahre 1518 von ber Infel Cogumel aus nach bem Reftlande von Ducatan gelangt und nach einer Sahrt mahrend mehrerer Monate, langs ber meritanischen Rufte bin, mit Schapen belaben nach Cuba gurudgefehrt. Bas Brijalva unvollendet gelaffen, bas führte in glangenb. fter Beife Gerbinand Cortes burch, ber Berftorer bes Astefenreiches und Eroberer von Merifo. Er landete ben 4. Marg 1519 an ber Munbung bes Tabasco mit nicht mehr als 508 Fuffolbaten, 16 Reitern und 109 Matrofen. Un Reuerwaffen batte man nur 10 Ranonen und 13 Flinten, außerbem 30 Armbrufte; Die übrigen Golbaten waren nur mit Schwertern und Spieken berfeben. Dit biefem Säuflein Bewaffneter brang Cortes in ein an Sulfsmitteln aller Urt reiches Land, beffen bereits auf einer boben Stufe ber Gefittung ftebenbe Bewohner maffentundig und tapfer waren. Gine Proving nach ber anbern fiel in die Sande bes eben fo flugen wie belbenmuthigen Spaniers und gulett. jum zweiten Dale, bie ganglich gerftorte, chemals fo glanzvolle Sauptftabt ber Matefen nach einer langwierigen, an Großthaten von beiben Geiten reichen Belagerung. Ferbinand Cortes hatte feinem faiferlichen Berrn, Rarl V., bas iconite Konigreich ber Welt, für bamale ben werthvollften Theil bes norbameris fanischen Kontinents, erworben. Der mächtigfte Gurft ber Chriftenbeit burfte fich bon nun an "Berr zweier Belten" nennen. Der mit verhältnigmäßig geringen Mitteln errungene außerorbentliche Erfolg brachte gang Spanien in Bewegung.

Bewannen auch nicht alle jene Taufenbe, welche von nun an bie hifpanische Salbinfel jahraus jahrein gur Bewältigung bes neuen Welttheils aussenbete. ben bochften Breis erträumten Erbengludes, Rubm und Golb, wonach ibre Seele burftete, fo fullt boch bie Weichichte ihrer oft wunderbaren Thaten in ber meftlichen Salfte unferer Erbfugel viele ber mertwürdigften Geiten im Lebens: buche ber Menscheit. Bu biefen Großthaten gehört auch bie Unterwerfung ber Beftfufte von Cubamerita, welche gleichfalle unter ber Regierung Rarl's V., nur wenige Jahre nach ber ganglichen Eroberung von Merito, erfolgte. Das von bem unglüdlichen Balboa unvollendet gelaffene Unternehmen, bie Gewinnung ber Lander fublich ber Landenge von Banama, warb von zwei fühnen Männern, Francisco Bigarro und Diego Almagro, fortgesett und burchgeführt. Beibe maren von niedriger Berfunft, ja von Ersterem wird erjablt, bag er ale Anabe bie Schweine gebutet habe. Spater trieb ibn fein Feuergeift zur Theilnahme an ben Rampfen in Stalien, gulett nach Umerita, wo er Balboa und Corteg fennen lernte. Nach bes Erfteren Sinrichtung berlegte ber unfähige Bebrarias bie Rolonie auf bie entgegengesette Geite ber Landenge von Panama, allein hierdurch ward in ber Cache nichts gebeffert, benn ihm mangelte bie Gabe, etwas Tuchtiges auszuführen. Dagegen ftellten Bigarro und MImagro fich an bie Spite einer Erpedition nach bem machtig lodenben Beru. Es war im November 1524, ale fie gen Guben abfuhren. Erft 1526 gelangten fie mit nicht gang 100 Mann nach bem gepriefenen Golblande. Das feuchtheiße Rlima ber nieberen Tropen-Gegenben hatte einen großen Theil ber Entbedungeluftigen bingerafft. Da eine Nieberlaffung unter folden Umftanden nicht ausführbar ichien, begnügte fich Bigarro mit vortheilhaften Tauschhandels-Geschäften. Er erlangte von den Eingeboreneneine Mengesilberner und goldener Gefäße, sowie andere Proben ihres Aunststleißes, und begad fich, mit Schänen beladen, nach etwa drei Jahren auf die Heimreise. Glücklich in der Kolonie auf Hanama wieder angetommen, saud er Vedrarias' Rachfolger abgeneigt, ihn bei weiteren Unternehmungen zu unterstüßen, weshalb er selbst sich nach Spanien begad. Dier machte er dem Kaiser eine so rührende Darstellung der erlittenen Drangsale, sowie eine solch gewinnende Schilderung der winkenden Reichthumer Peru's, daß Karl V. ihn zum Statthalter des zu erobernden Landes ernannte. Aber greifdare Bortheile erlangte er dadurch nicht; die Kosten der Unternehmung mußten Pizarro und seine Freunde selbst beschäffen.

Im Jahre 1531 landete ber Statthalter Beru's mit drei fleinen Schiffen, 180 Mann gu Buß, mehreren Geschüßen, sowie 36 Reitern, nach einer schnellen und glüdlichen Fahrt an ber Rufte bes Golblandes. Die Bewohner wurden entwober verscheucht ober unterworfen und am Flusse Kiura bei St. Michael

bie erften festen Nieberlaffungen in Gubamerifa gegrundet.

Reiche Beute lobnte bas Wagniß ber fühnen Ginbringlinge, Die nicht ein-

mal fo gablreich erschienen waren, wie bes Corteg Begleiter.

Bon bier aus begann Bigarro ben Angriff auf ben Mittelpunkt bes Reiches, tvobei er einen Streit bes Ronigs mit beffen Stiefbruber auszunüten wußte. Der Eroberer lub ben Inka (Rönig) Atabualpa zu fich ein und ließ ihm fagen, er fei ber Abgefandte eines großen Ronias und geneigt, ibm beizusteben. Der argloje Fürst erschien auf bas Reichste und Prachtvollste geschmudt, begleitet von seinem Sofftaate, fowie von einem Beere von 30,000 Mann. Da trat ein fpanischer Priefter zu ihm beran, richtete in castilianischer Sprache eine lange Rebe an ibn, in welcher er bie wichtigften Glaubensfate bes Chriftenthums ent: widelte. Der Inta moge fofort bie driftlide Religion annehmen, - fo enbete ber unermubliche Sprecher, - bann werbe man ale Freund ibn ichugen, im Falle der Weigerung aber ihn als Feind der Christen behandeln. Rur die Kriegs: brobung verftand ber erstaunte Monarch; alles Uebrige blieb ibm, sowie feiner Umgebung, gang unverständlich, noch unverständlicher ward es in Folge ber ungeschidten Auslegung eines ungebilbeten Dolmetschers. Der Rönig antwortete, bag er nur feinen eigenen Glauben für ben trabren balte, berief fich auf fein Recht an feinem ererbten Reiche, wies bin auf feine Dacht und Gewalt und fragte, woher ber Briefter fein Biffen und feinen Glauben habe? Diefer ant: wortete, bies Alles ftebe in bem Buche ber Bucher, in welchem Gottes Bort enthalten fei, und reichte ihm bie beilige Schrift bar. Der Inta, unbefannt mit ben europäischen Schriftzeichen, bielt bas Buch an's Dhr und fagte: "Es fcweigt und fagt mir nichte!" worauf er ce gleichgiltig gur Erbe warf. Gine unbeilbrobente Bewegung burchlief bie Reiben ber Spanier. "Bebe, webe!" rief ber ergrimmte Briefter; "ber verruchte Beibe bat bas Evangelium entweiht! Bu ben Waffen, ihr Chriften! Rächt biefe Schmach an ben Ungläubigen!"

Jest gab Pizarro das Zeichen zu dem vorher schon verabredeten Angriffe, Atahnalpa selbst ward gesangen genommen, seine Getreuen wurden niederges metelt oder in die Flucht geschlagen. Biertausend Todte blieben auf dem Plate.

Unter Blutvergießen begann die Eroberung bes Landes, unter Blutver-

gießen ward fie fortgefest. 216 ber Konig wahrnahm, wie fehr ben ichlimmen Gaften nach Gold gelüstete, versprach er, bas gange Bimmer, in bem er fich befanbe, mit biefem Detalle ju füllen , fo bod, als er reichen fonne, wenn man ibm bie Freiheit wiebergabe. "Bie", rief Bigarro mit freudig staunenben Bliden, "bas wolltest, bas fonntest Du?" Sogleich nahm er ein Stud Rohle und jog in ber angegebenen Sobe ringsum einen Strich burch bas 22 Fuß lange und 16 Guß tiefe Gemach. Kaum batten bie Beruaner gebort, bag ibr Monarch burch Gold befreit merben fonne, jo brachten fie ihre Schate herbei und boten fie ben habgierigen Spaniern an; bod bes Inta Bruber, ber ihm feindlich gefinnte Suascar, verfprach noch mehr Gold, um Bigarro für fich zu gewinnen, weshalb Atahualpa ben gefährlichen Nebenbuhler sofort ermorden ließ. Wegen biefes Morbes, fowie wegen feines Seibenthums por Gericht gestellt, warb ber ungludliche Berricher fur ichuldig befunden - und gum Feuertob verurtheilt. Schon follte ber bedauernswerthe Monard verbrannt werden, ba trieb ibn bie Tobesangft, fich jum Chriftenthum zu befehren, und er wurde beshalb nur gur Erbroffelung am Pfable begnabigt. Gelbit unter Bigarro's entarteter Rotte fehlte es nicht an Mannern, welche biefe Schandthat eine Entehrung bes fpaniiden Namens nannten.

Die Hauptstadt Cuzco ward nun von Pizarro ohne Schwierigkeiten erobert; allein er gerieth jest in häufigen Streit mit UI magro, welchem unterbessen die Statthalterschaft über die Länder sublich von Pizarro's Gebiete berlieben worden war.

Bur Eroberung von Chile batte Almagro eine bebergte Schar über bie wilbesten und bochsten Gebirge geführt. Mangel an ben nothwendigften Lebensmitteln und eine fo ftrenge Ralte waren eingetreten, bag viele Spanier ben Entbebrungen sowie ben Unbilben ber Witterung erlagen. Mittlerweile gelang es Bigarro, fich in Beru einzurichten. Er begann, bas beutige Lima zu erbauen, und glaubte fich icon fo ficher in feiner Stellung, baf er mehreren Offizieren Die Erlaubnig ertheilte, mit geringer Begleitung bas Land nach Gold gu burch: foriden. Dieje Umftanbe benutte Manco Capac, ein Bruber Suascar's, ju bem Berfuche, bas Joch ber Unterbruder abzuschütteln. Auf feinen Ruf fammelten fich viele Taufenbe, begeiftert fur bie Freiheit ihres Baterlandes. Mit frifchem Muth und neuer Thatfraft griffen fie Lima wie auch Cuzco an und trieben bie Spanier und ihre Berbundeten fo in die Enge, bag Lettere bem Berhungern nabe maren. In biefem Augenblide bochfter Gefahr erscheint urploplich 211: magro im Ruden ber Gingeborenen, ichlägt ihre Scharen, bemächtigt fich bierauf ber Stadt Cugco und führt bie beiben Bruber Bigarro's, Fernandez und Gongalo, gefangen bavon. Bon biefem Allen hatte Francisco Bigarro feine Abnung. Nachbem er über bie Beruaner bei Lima gefiegt, gebachte er, nunmehr Cuzco gu entseten - ba ftieg fein Beer auf Almagro und wurde ganglich geschlagen.

Almagro's herrschaft über Sübamerika schien gesichert — boch nur kurze Zeit dauerte seine Zubersicht, Pizarro wußte ihm durch List dem Lorbeer zu entereißen. Es kam zwischen diesen undersöhnlichen Beinden nochmals zum Kampfe, in welchem Almagro unterlag. Zum Tode veruntheilt, ward er im Gefängnisse erdrosselt und zulet noch öffentlich enthauptet.

Raum hatte man in Spanien die verruchte That erfahren, als die Regierung Eristoval Baca del Castro nach Beru sandte, um die Sache streng zu untersuchen und an Bizarro's Stelle, salls dieser nicht mehr am Leben, die Statthalterschaft zu übernehmen. Inzwischen hatte Francisco Bizarro den Haf aller Freunde des hingerichteten Almagro auf sich geladen. Um seinen Bater zu rächen, entwarf der junge Almagro, der Mittelpunkt der Misvergnügten, einen Plan zur Ermordung des Stattbalters.

Es war Montag, der 26. Juni 1541, da stürzte der Hauptmann Herrada, der Erzicher des jugendlichen Empörers, an der Spike von 18 Verschworenen auf die Straße und ries: "Lange lebe der König, doch Tod dem Tyrannen!" Die Verschworenen drangen in den Palast Pizarro's in dem Augenblick ein, als dieser sich von der Tasel erhoden hatte. Einige der Anwesenden suchten sich durch verwegene Sprünge aus dem Fenster zu retten, nur eine kleine Schar flücktete mit dem Stattbalter in ein Jimmer im Innern des Valastes.

Dort entspann sich ein erbitterter Rampf. Der alte Löwe bertheibigte ben Eingang mit Schild und Schwert und zeigte bas Feuer eines jungen Kriegers. "Getroft, Kameraben!" rief er, "wir sind noch immer genug, die Verräther zu ftrafen!" Zuerst fiel nach langem Rampse sein Stiefbruder Alcantara an seiner Seite, bann stürzten seine übrigen Begleiter und endlich sand auch er ben Tod durch einen gefährlichen Langenstich in die Keble.

Die Zahl seiner Unhänger scheint bei Pizarro's Tode keine überwiegend große gewesen zu sein, denn es scharten sich rasch die tüchtigsten Arieger um den jungen Almagro, und bald stand dieser an der Spise einer so ansehnlichen Macht, daß er seine Ansprüche auf die Stattbalterschaft durchseten zu können glaubte.

Schon rüsteten sich die feindlichen Barteien zum Kampse, als Baca del Castro in Beru anlangte und die Entscheidung der spanischen Regierung ankündete. Nun nahm die Lage der Dinge eine andere Gestalt an. Der Widerstand Almagro's und seiner Partei war vergeblich. Es kam 1542 zu einem Treffen zwischen ihnen und den königlichen Truppen, worin Almagro unterlag. Er stücktete, doch verrathen und ergriffen, ward er nach Euzeo geschleppt und hier enthauptet. — Trot aller Zwistigkeiten unter sich, welche fast ein Jahrzehnt dauerten, behaupteten dennoch die Spanier das durch eine Hand voll Menschen gewonnene Land, und bald reichte ihre Herrichaft bis zum 40. Grad süblicher Breite.





Erftes Bufammentreffen mit ben Gingeborenen.

# 3. Die Eroberung von Venezuela und Entdechung von Neugranada auf Veranlassung der Welfer.

herr von Deutschland und ben Niederlanden, von Spanien und einem Theil Italiens, hatte Raiser Karl V. zugleich die größten und wichtigsten Gebiete der Neuen Welt unter seiner Oberhobeit. So schien es eine Zeitlang, als musse der Paniern die Weltherrschaft von selbst zufallen. Sie galten seit Magelhaens berühmter Jahrtum die Erde fürdie ersten Seefahrer und ihre Krieger hatten in der That auf der westlichen Halbingel das Unmöglichschende geleistet. Der moralische Sindruck, welchen alle jene rasch sich solgenden wunderbaren Ereignisse auf die ganze europäische Menschheit ausübten, war ein großer und nachhaltiger. Franzosen und Engländer scheuten sich, mit Spanien zu wetteisern, und begnügten sich damit, unter seiner Leitung oder in seinem Solde alle erreichbaren Vortheile zu genießen.

Die Lage von Gesammt : Deutschland begünstigt nicht gerade Unternehmungen zur See und Länder : Eroberungen in fernen Belttheilen. Der Sees macht unseres Voterlandes, über welche damals noch die hans gebot, waren andere Aufgaben zugefallen, und so dauerte est einige Zeit, bevor sich der Unternehmungsgeist der Deutschen ben unermeßlichen Ländern der Neuen Welt zuwandber In Konfurrenz mit ben Spaniern zu treten, würde gerade ihnen weniger schwer gefallen sein, benn ihr Kaiser nannte sich auch den herrn der werthvollsten Gebiete im Norden unbbald nachher im Suben von Umerika. Er war zeinen beutschen Stammländern zugethan, bachte nicht gering von der Thattrast der Deutschen im Süben und Besten, und schäfte, wie wir wissen, nach Berdenst bie reichen

Bürger von Nurnberg und Augsburg. Es konnte ihm recht fein, wenn bie Deutschen die Bortheile ber Ausnutjung eines neuen Erdtheils ben Spaniern nicht allein überlaffen wollten.

Bie wir aus bem borigen Abschnitt erseben haben, war ber norboftliche Theil von Gub: Amerifa, ober ber Schauplat, bem wir und nunmehr aus: folieflich zuwenden, bereits wenige Jahre nach Entbedung ber Neuen Welt aufgefunden und von ben Spaniern in Befit genommen worben. Um biefen ausgebehnten Ruftenftrich gegen bie Belufte ber Englander und gegen bie Seerauber bon Ct. Domingo zu fichern, murben bom "Sofe bon Indien" über bie einzelnen Brovingen Statthalter gefett, über Beneguela ber Fattor Juan be Umpues, welcher im Jahre 1527 mit 60 Dann landete. Dorthin nun hielten bie Belfer bamale ihre Blide gerichtet. Gie gebachten ihre guten Beziehungen gu Rarl V., welcher ihnen wegen borgeftredter Gelber noch fehr verpflichtet mar, fowie ihre gablreichen Berbindungen mit Spanien gur Ausführung eines großartigen Unternehmens, bas fie icon lange beichäftigte, ju benuten. Ihre Intereffen auf ber Sifpanifden Salbinfel murben bamals von zwei Gefchaftsagenten, Umbrofius Alfinger von Ulm und Bartholomaus Sailler von Augeburg, ber= treten, welche nun im Auftrage ihrer Sanbelsherren wegen bes neu entbedten, reichen Gewinn versprechenben Landftriches zwischen Canta Marta, Neugranaba und Baria mit Rarl V. einen Bertrag folgenden Inhaltes abschloffen.

Die Belfer ober ihre Geschäfteführer Um Brofius Alfinger und Georg Chinger (auch aus Ulm) ruften auf eigene Roften bier Schiffe aus mit 300 Mann und allem Rothwendigen auf ein Jahr, um die Begend bom Rap de la Bela an bis zu dem Rap de la Maracapana, die am Meeresufer bin 200 Stunden umfaßt, ju unterwerfen und Rieberlaffungen bafelbit ju grunden; auch follen fie alle Infeln an ber Rufte, mit Musnahme ber bem Juan be Ampues untergebenen Gilande, erobern burfen. Die Abreife erfolgt innerhalb eines Jahres, fie laffen ihre Mannichaft vom Auslande fommen und binnen brei Jahren nach ihrer Untunft gwei Nieberlaffungen und brei Festungen anlegen. Außer ber Mannichaft führen fie noch 50 beutsche Bergleute binüber und leiften für biefe Berpflichtungen genügende Burgichaft. Dagegen erhalt ber Statthalter von bem König (Raifer Rarl V.) bes Landes jährlich 200,000 Maravebis, ber General Rapitan 100,000 Maravedis, fowie bie Burbe eines Alguagil major (oberften Richters) und bie Leutnantschaft über bie brei Festungen mit 75,000 Maravedis Jahresgehalt für jede; die Würde bes Statthalters foll Derjenige erhalten, ber aus ihrer Mitte bagu vorgeschlagen wirb. Bon allem Gewinn erhalten bie Unternehmer vier Prozent, babei Bollfreiheit für alle Lebensmittel ju eigenem Gebrauch und 12 Deilen bes neu entbedten Lanbes als Gigen: thum. Die Indianer, welche fich ihrem Befehl nicht fügen, durfen gu Eflaven gemacht, auch Eflaven von ben Indianern erfauft werben, boch bem Befete gemag unter Bermittelung ber Orbensgeiftlichen und foniglichen Seamten, fowie unter ber Bedingung, bag ein Biertheil ber Rauffumme ber Ronig erhalte. In ben Magazinen von Sevilla foll ihnen auf feche Jahre Raum für ihre Ginfuhr: artifel zugestanden werben , und ibre Beamten baben Bollmacht, bei ben Untergebenen nach verborgenen Schaben zu forichen und Schuldige zu ftrafen.

Babrend in berfelben Zeit bie Belfer auch Schiffe nach Oftindien entfandten, um ihre Sandels: Unternehmungen auf die hier entbedten und noch ju entbedenben Bewürzinseln auszudehnen, ruftete ber Alfinger brei Schiffe aus und fegelte mit 400 Mann und 80 Pferben, bon Bartholomaus Sailler als feinem Leutnant begleitet, im Jahre 1528 von Sevilla ab. Er gelangte gludlich nach Coro; Juan be Umpues mußte ihm weichen und behielt nur brei fleinere Infeln. Dit bem fpanifchen Statthalter von St. Marta, Garcia be Lerma, folog er einen gegenseitigen Gulfsvertrag. Un ber Stelle von Coro (Coriana bei ben Indianern) baute er eine feste Stadt auf Felfen im Deere und nannte fie wegen ber Mehnlichfeit ihrer Lage und Baumeife Beneguela, b. i. Klein: Benedig. Dann unterwarf er die Bewohner eines Thales jenseit bes Cee's Maracaibo und grundete bier bie Stadt gleichen Ramens. Entgegen feiner Inftruftion und bem Rathe ber Landesfundigen verfaumte er jeboch, feinen Befit burd weitere feste Rieberlaffungen ju fichern, vielmehr begann er ichon am 3. September 1529 einen Entbedungsjug in bas Innere, nachbem er Quis Sermiento zu seinem Bigeftatthalter in Coro ernannt hatte. Durch bas Thal Eupari, bas bon menidenfreffenben Cubbais und Cupones bewohnt war, brang er an ben Rio grande (Maghalenenfluß), gerftorte unterwege alle bewohnten Ortschaften und verfuhr mit folder Grausamteit gegen bie Indianer, bag noch im folgenden Jahre bie borber reiche und wohlbevolferte Gegend menschenleer und obe war und nur verbrannte Dorfer zeigte. Go jog er bis Tamalomeque am Magbalenenfluß. Als er weiter bringen wollte, ftellten fich ihm bie gur Abwehr vereinten Indianer entgegen, tobteten ihm einige von feinen Leuten und zwangen ihn, nach Tamalomeque umzutehren. Da er bon hier weber bas Bebirge noch ben Rio grande überichreiten tonnte, burchftreifte er bas Gebiet bes Rio be Lebrija, bes öftlichen Nebenfluffes bom Rio grande, und fehrte bann unter barten Rampfen mit ber friegerifden Bevölferung über bas Gebirge nach Coro gurud, tvo er am 3. Dai 1530 mit einem Berluft von etwa 150 Dann wieder eintraf. Bahrend feiner Abmefenheit hatten die Beichaftstrager ber Belfer in Sevilla, ba bon ihm feine Nachricht zu erlangen war, einen zweiten Statthalter, Sans Geigenhofer, mit brei Schiffen nach Beneguela gefchidt, ber am 18. April 1530 in Coro ankam und ftatt bes eigennütigen Quis Ger: miento ben Ricolaus Febermann von Ulm gum Bigeftatthalter ernannte.

Febermann war schon im Jahre 1529 von Ulrich Chinger, bem Welfer'ichen Fattor am spanischen hofe, als Kapitan eines Schiffes mit 123 Soldnern und 24 beutschen Bergleuten bem Alfinger nachgeschifts worden. Von widrigen Winden lange umhergeworsen, hatte er jedoch an der Canarischen Infel Lancerote landen mussen, um Wasser einzunehmen, und war hier beim nördlichen Hafen Rabicon mit 10 bewassenen Begleitern an's Land gegangen. Die Mauren bieser Gegend hielten ihn und seine Leute für seindliche Franzosen und griffen, gegen 80. Mann start, sie von einer nahen Höhe aus an, wobei unter den wohlgezielten Steinwürfen der Mauren und in dem blutzen Handeren verwundet in Gesangenschaft gerieth, während die Uedrigen nur unter großer Lebensgesahr das Schiff wieder erreichten. Die Gesangenen wurden in eine Holle gespertt, doch

1

erhielt Febermann bie Erlaubnig, einen Brief auf bas Chiff gu ichiden und zwei seiner Leute kommen zu laffen, um wegen bes Lofegelbes zu unterhandeln. Es famen ein Wundarzt und ein bes Arabifchen fundiger Grieche, welche Gebermann anwies, mit bem Schiff fogleich in bie zweite driftliche Safenstadt zu fegeln und ben Gouverneur von dem Ueberfall ju benachrichtigen. Das Schiff segelte noch in berselben Nacht ab, und am vierten Tage kamen die Leute des Bouberneurs Cancho be Berrera auf Rameelen und befreiten die Gefangenen. Um folgenden Tage ging Febermann wieder in Gee und erreichte im Dezember St. Domingo, wo er mit einem Landsmann und Rollegen, bem Belfer'ichen Fattor Sebaftian Reng, ber icon Ufien und Ufrita bereift hatte, gufammentraf. Unter beffen Beiftand versah er fich mit allem Nothwendigen, insbesondere mit zehn Pferden, und erganzte seine Mannschaft. Zwei Wochen barauf schiffte er fich wieder ein und erreichte in neun Tagen bas Geftade von Coro, fuhr aber in ber Nacht in falider Richtung gegen bas Ufer, fo bag er nur burch bie Feuer ber beim Fischen beschäftigten Indianer bor bem Scheitern an ben bort febr zahlreichen Alippen bewahrt wurde. Auch am folgenden Tage konnte er wegen ber heftigen Strömung und ber Gubwinde ben Safen von Coro nicht erreichen und ging beshalb am Abend mit neun bewaffneten Begleitern an bas Land. um zu erforschen, ob die Gintvohner Unterthanen von Beneguela feien. Die Indianer, welche bas Schiff für ein Raubschiff aus St. Domingo hielten, floben bor ibm, boch gelang es, eine alte Indianerin, die etwas Spanifch verftand, einzufangen. Bon ibr erfuhr man , bag biefe Lanbichaft Baraguana beife und mit den Christen in Coro in freundschaftlichen Beziehungen ftebe. In dem nächsten indianischen Beiler wurde er baber ale Freund mit Fischen gut bewirthet, icidte bann einige Indianer mit Botichaft an ben Statthalter, übergab feine fleine Mannichaft bem Georg Chinger und fehrte auf fein Schiff gurud. Er mußte erft wieder nach St. Domingo fahren, um von hier aus über die Infeln Cabona (Caona) und Ct. Juan (Porto : Rico), wo er ein zweites, ben Welfern geboriges Schiff antraf und mitnahm, am 8. Marg 1530 endlich ben Safen bon Coro zu gewinnen. Um 22. Marg fdidte er fein Schiff über St. Domingo wieber gurud. -

Als Alfinger von seinem Zuge zurückehrte, holten ihn Seißenhofer und Febermann in triegerischem Aufzuge ein, seierten das Wiedersehen mit einem Hochamt und gestanden ihm ohne Widerspruch das Statthalteramt wieder zu. Nachebem der Statthalter von einem Fieberanfall genesen war, trat Federmann eine Entdedungsreise in das Innere des Landes an, "verhossend, alldar Auslicks auszurichten." Mit 110 Spaniern zu Juß und 16 zu Pferde, die er in kleine Abtheilungen trennte, und etwa 100 Indianern aus dem Stamme Caquetios, die als Träger dienten, brach er am 12. September 1530 auf und fam nach vier Tagen in die Landschaft Aldeharas, 12 Meilen süblich von Coro. Der Kazise brachte, im Vertrauen auf die Versicherungen des Oolmetschers, mit seinen Untergebenen Speise und Trant und unterwarf sich der Herschaft des Kaisers. Durch ein rauhes, dreißig Meilen langes Gebirge kam Febermann am 23. September nach Hittoba (Pueblo), dem letzten Fleden diese Stammes, nahm von hier 150 Indianer zu allerlei Diensten mit und zog in das Gebiet

ber füblich angrengenben 21 gamanes, bie mit ben Libeharas in Feinbichaft lebten. Ceine Berfuche, mit biefem Ctamme ein Freundschaftsbundniß gu foliegen, miglangen. Als er ben erften Gleden erreichte, war ber Ragite mit allen Betvohnern entfloben, boch fand Febermann große Borrathe an Mais, Juca, Dams tourgel und anderen Nahrungsmitteln. Raum aber batte er bier zwei Stunden geraftet, jo besetzten 600 Judianer bie benachbarte Unbobe. Dort erhoben fie großen garm mit ihren Rriegebornern und ichoffen unter wildem Gefdrei gablreiche Pfeile berab, ohne jedoch Jemand ju treffen. Febermann ließ fie rubig ibre Pfeile verschießen und biefe barauf von feinen eigenen Indianern auflefen, bann versuchte er von Reuem friedliche Unterhandlungen. Als aber bie Jubianer bon bem einen Sugel mit Befchrei berabliefen und ben nachsten besetten, ent: fandte er bort binauf 20 Fugganger, bie ibn benachrichtigten, bag bon ben 30 ringsberum liegenden Ortschaften brei als ein Beiden ber bartnädigften Gegenwehr von ben Gingeborenen felbst angegundet seien. Febermann brobte jest burch brei abgeschidte Indianer mit ernften Dagregeln, woraufbin am folgenden Morgen ein Ragite mit 60 Manuern und Beibern obne Baffen in's Lager fam, die er fogleich taufen und, foviel fie zu begreifen vermochten, im driftlichen Glauben unterrichten ließ. "Bas ift noth, ihnen lange ju predigen", fagt er in seiner "Indianischen Sistoria", "und Beit mit ihnen zu verlieren, benn foldes muß mit ber Zeit in bie Jungen, bie noch von ben verführerischen und teuflischen Ceremonien und Geften ihrer Bater nichts wiffen, und nicht in bie Alten, icon Berftodten, gebildet werben." Durch freundliche Behandlung und Beschente an biese Ragiten erreichte er, bag nach fünf Tagen noch mehrere Ragifen berbeitamen und ein Friedensbundniß eingingen. Rach Febermann's Beidreibung bestand ber gange Stamm aus ungufebnlichen fleinen Meniden mit Ausnahme weniger größeren Leute; ja er borte, bag vier Tagereifen von bort eine gange Landicaft nur von Zwergen bewohnt fei.

Um 1. Oftober 1530 tam er an ben Fluß Todubo, ben er auf einem Floß überschritt, welches aus ben Schilben bes Jugvolts und einigen Baumftammen bereitet war. Während ber Nacht ichwoll ber Flug in Folge eines Regens jo ploplich und bod, bag Mannichaft und Bepad in große Befahr gerietben; nad funf Stunden aber trat ber Gluß eben fo fonell in fein altes Bett gurud. Brei Tage fpater gelangte er zu einem wuften und unwegfamen Gebirge, bas er nur betreten batte, um die Landichaft ber Biverge fennen gu lernen. Er ichidte einen Sauptmann mit 50 Suggangern ab, um zu fangen, was zu befommen. Mm 5. Ottober brachte biefer 150 Manner und Weiber mit fich, bie unter beftandigen Rampfen gefangen und berbeigeschleppt wurden. Die Große biefer Leute giebt Febermann auf nur 4 - 6 Spannen an, boch waren fie ebenmäßig und gierlich gebaut, aber gu fcwach, als baß fie gum Lafttragen batten gebraucht werben fonnen. Dan ichidte fie beshalb zu ihren Ragifen mit Ginlabungen jum Frieden gurud. In bem Fleden Carobana, brei Meilen weiter, fant man gute Aufnahme bei ben Bewohnern, auch gutes Bilbpret bon Birichen und Elennthieren, und blieb beshalb bis jum 7. Oftober bort. In biefem Tage tamen nämlich zwei Ragiten mit 300 Bewaffneten. Jene waren bie Säuptlinge bes Gledens, bem bie entlaffenen Befangenen angeborten. Als fie bie Beinen

erblicken , hoben fie jum Beichen bes Friedens ihre Bogen empor und beschenkten bann Febermann mit einigem Gold und einer fehr iconen, wohlgestalteten 3wergin, ber Frau eines Ragifen, um baburch ihrer Gitte gemäß ben Frieden ju befiegeln. Rachbem Febermann bie beiben Stamme miteinanber verfohnt batte, jog er noch fünf Tage lang in biefem Bebiete umber, und murbe überall gut empfangen. Er trieb aber nur wenig Gold gufammen, benn bie Ginwohner lagen mit ihren nachbarn in Feinbichaft und unterhielten beswegen weber Sanbel noch Berfehr.

Am 12. Oftober betrat Febermann bas Gebiet ber Caponos und burchzog baffelbe fünf Tage lang, ohne fie zur Unterwerfung bewegen zu fonnen; vielmehr hatte er überall bie hartnädigften Rampfe zu besteben. Den größten Nachtheil bei den Rampfen brachten ihm die wohlgezielten fraftigen Steinwurfe ber Gingeborenen, mabrend die Pfeile felten bermundeten. Auf einem Baffermeg zwifchen givei Bergen hindurch, wozu er vier Tage gebrauchte, brang er zu den Araguas, überfiel ihren Gleden Coarp in ber Nacht und zwang fie zu einem Bundnig. Um 30. Oftober famen verschiebene Ragifen beran, mit 800 Männern und Weibern, bie nur Stabden von Solg trugen und Gold, Lebensmittel und Wildpret gum Befchent brachten. Bon ben bier bisber genannten Stämmen rebete jeber eine andere Sprache, jo bag Gebermann ftete eines anberen Dolmetichers bedurfte, babei lebten Alle mit einander in blutigen Gebben; auch genoffen fie Denfchenfleifch.

Drei Meilen fublich von Cacaribi gelangt man auf die icone Chene Bariquicemeto (unter bem 9. - 10. Breitengrade und 308° ber Lange), bie ihren Namen bon bem Flug, ber gur Regenzeit eine aschgraue Farbe (barizi) annimmt, erhalten bat. Die Bewohner find Coquetios wie bie in Coro, reben biefelbe Sprache und find wohlgestaltet, fraftig und friegerifch; fie bewohnen am Rluffe bin 23 befestigte Ortichaften. Gie treiben verschiedene Bewerbe und trop ber Feindichaft ber Nachbarftamme einigen Sandel mit Galg. In einem Tage fonnen fie wol 40,000 geubte Krieger versammeln, ja mancher einzelne Fleden war von 4000 Einwohnern bevölfert. Ueberall fant er fich mobl auf: genommen, wobei ihm freilich auch fein Dolmetscher aus ben Coro Coquetios gute Dienfte leiftete. Die Ragifen luben ibn überallbin ein und beschenften ibn, nachbem er 14 Tage unter ihnen verweilt hatte, mit Gold im Berthe von etwa 3000 Golbaulben. Sier mar es nun, wo ibm bie erfte, freilich noch unbestimmte Runde von bem Gubmeere, bem Sauptziel feiner Reife, zu Ohren fam, an beffen Rufte er unermegliche Schape von Gold, Berlen und Ebelfteinen zu finden hoffte.

In Folge bes feuchten Alima's erfranften ihm aber an 60 feiner Leute, und er fab fich beshalb genöthigt, bie ungefunde Lanbichaft ichnell zu verlaffen. Er ließ bie Rranten in Sangematten fortichaffen, unter bem Bormande, bag es feine bornehmen Berren feien, welche alfo ju reifen gewohnt maren, benn die Indianer follten nicht wiffen, bag auch bie Beigen ben Rrantheiten unterworfen feien ober gar fterben fonnten. Gein Bug glich baber mehr einem Rrantenals einem Rriegszug. Bum Unglud entliefen ihm noch, als faum zwei Meilen Beges jurudgelegt maren, fast fammtliche Lafttrager, fobag feine Leute nun selbst bas nothburftigfte Gepad tragen mußten; alles Entbehrliche wurde eingegraben.

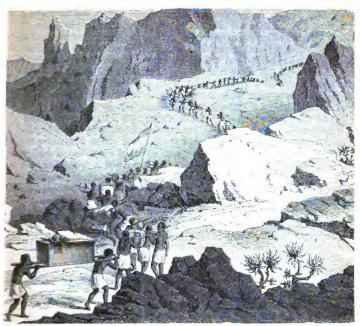

Febermann's Bug nach Bariquicemeto.

Mur ein Weib und ein Anabe, welche er bei ben Cupbas als Dolmetscher gebrauchen fonnte, blieben gurud. Um Blug Coaberi binauf fam er nunmehrauf eine Sochebene, wo er in einem fleinen Beiler bon feche Saufern - mabriceinlich einer Art indianifden Deierhofes - gutes Getreide und Mais borfand, nach: bem ibm die eigenen Lebensmittel ichon ganglich ausgegangen waren. Auch fand er bier gablreiche Siriche, Die fo wenig iden waren, bag fie fich von Berittenen leicht erjagen liegen. Bon bier aus ichidte Gebermann eine Abtheilung bon 10 Reitern und 35 Fußgangern boraus, welche nach einem bartnädigen Rampfe im naditen Gleden, wobei fie mit vergifteten Pfeilen beschoffen murben, 60 Gefangene gurudbrachten. Nachbem Gebermann vergeblich einige Befangene entfandt batte, um bie Ragifen gur Unterwerfung gu bewegen, naberte er fich felbit auf einer Siridiagt bem Gleden und fand ben Reft ber Bewohner in ein Saus von ausebulicher Große eingeschloffen. Bor baffelbe hatten fie Rleinobien und Speife gestellt als Beident fur bie Fremben. Muf bie Drobung, bag man bas Saus angunden werbe, öffneten fie und famen, etwa 100 an Babl , .. ein ftart undt freidig vold, auch bei guter wehr", beraus. Febermann überrebete fie jum Bundnig, indem er fie glauben madte, fie batten ben Rampf felbft berschulbet, weil sie bie von ihnen gefürchteten finellen Pferbe, mit benen er ein ganges heer von ihnen verberben könnte, gereigt und verwundet hatten.

Um Mitte Dezember erreichte unfer Abenteurer ben großen Fleden Sacary. qua am Aluf beffelben Namens, ber von Coquetios und Cuybas jo gablreich bewohnt war, bag fie 16,000 Rrieger follten ftellen konnen. Febermann murbe gut empfangen und mit Golb und Lebensmitteln beschenft. Bier blieb Febermann feiner Aranten wegen 15 Tage, mußte aber, was er fehr ungern that. eine Abtheilung feiner Leute, unterftut burch 800 Gingeborene, gegen bie Cupones ichiden. Die Indianer fürchteten nichts mehr als die Pferbe; oft er: griffen gange Scharen bor einem einzigen Roffe bie Flucht, weshalb auch Febermann hauptfächlich bie Reiter als Wachen für fein Lager benutte. Um 18. De: gember fehrten bie Musgefandten mit 600 Befangenen gurud, boch waren ben Beigen zwei Dlann und ein Pferd erichoffen und 15 Mann berwundet worben, während bie Indianer fich in ber Sinterhut gehalten hatten. Ginen Theil ber Gefangenen überließ Febermann bem Ragifen und jog bann burch bas Gebiet ber Cubbas (benn bas Gebiet ber ergurnten Cubones burfte er jest nicht berühren), bem ersehnten Sübmeere entgegen. Ueber bie Fleden Tohibara, Curaby und Cazarababy gelangte er zu bem Stamme ber Guabcaries, ber nach feiner Beschreibung toblichwarz war und bartnädiger und boshafter als alle übrigen. Derfelbe beberricht bas Alufigebiet bes Coaberi, treibt bier Gifchfang und taufcht bie Fifche gegen Getreibe und andere Speife bei ben Coquetios um, bie friedlich unter ihnen in abgesonberten Gleden wohnen. Gin Ragife ber Guancaries, ben Gebermann ju fich rief, ericbien mit großem bewaffneten Gefolge. antwortete gar tropig und felbstbewußt auf alle Fragen und rieth, wenn Febermann nach Itabana wolle, fo moge er ja feine gange Mannschaft mitnehmen, benn bie Einwohner feien gablreich und friegerifch. Gebermann ichidte feine Aranten unter bem Schut bes getreuen Ragifen von Curahamara gurud und jog mit 35 Mann ju Fuß, 8 Reitern und 200 Indianern burch viele Fleden ber beiben genannten Stamme, wo er Alles, was er brauchte, taufen mußte nach Atabana. Sier empfing ibn ber Ragife in einer großen Commerbutte, umgeben bon einem großen Befolge, und ließ ihm auf fein Berlangen Brod und Fifche in Ueberfluß reichen. Es ward ihm aber nicht gestattet, Eflaven zu taufen. obwol auch biefer Stamm Stlavenhandel trieb. Dit zwei Reitern und zwei Indianern begab fich Febermann auf bas nabe Gebirge und fah von ber Sobe nichts als Maffer, tonnte aber wegen bes Debels nicht unterscheiben, ob er einen Gluß ober einen Gee vor fich batte. Alle er gurudtebrte, begegnete er bem Ragifen von Stabana mit gablreicher bewaffneter Mannichaft und machte fich fogleich, ba er einen Ueberfall fürchtete, um Mitternacht auf ben Rudzug. Der Ragife aber befette mit 7000 Dann einen Enghaß, legte 1500 Mann in ben hinterhalt und griff mit ben Uebrigen unter wildem Befdrei bie Beigen an. In bem nun folgenden langen blutigen Rampf leisteten die Armbruftschüßen die besten Dienste. Nachbem viele Indianer getobtet ober in ben Fluß getrieben morben waren, manbten fich bie Uebrigen jur Flucht; andererfeits waren auch Tebermann's Leute bis auf vier fammtlich verwundet, er felbst von einem Pfeil in bie Schulter getroffen. Beim Beitergieben verbrannte er alle Aleden ber Guay-

caries und fand, wohin er tam, die Einwohner in friegerisch-tropiger Haltung, fo bag er fich mit feinem Durchzuge möglichft beeilte. Auf bem Wege nach Corabao traf ibn ein reitenber Bote feiner gurudgelaffenen Leute, ber ibm melbete, ber Ragife von Curahamara habe nicht Wort gehalten und fie verlaffen, weshalb fie feinen Augenblid bor Ueberfall ficher feien. Gebermann eilte fogleich zu ber Rieberlaffung, nachbem er einen verratherischen Ragifen, ben er mit fich führte, batte erschießen laffen. Bei feiner Ankunft traf er ichon 800 Guapcaries in voller Ruftung, Die auf ihren Ragiten, ber ericoffen mar, marteten. Da fie fich weigerten, Die Waffen niebergulegen, ließ Tebermann bie Reiter fogleich einreiten und feine Jugganger tobteten, was fie erreichen tonuten. Go fielen gegen 500 ber Eingeborenen, während von ben Beigen 4, von ben Trofe Indianern 13 verwundet wurden. Roch in derfelben Racht feste er auf Flögen, bie wieber aus Schilben gebilbet murben, über ben Glug und machte im Gleden Eurahamara ben Ragifen mit 23 Begleitern ju Gefangenen, fand aber auf feinem weiteren Buge alle Orte verlaffen und verobet, außer Calhary und Sacarbaua, wo er fich freundlich aufgenommen fah und fo lange verweilte, bis er von bem Tieber, bas ihn befallen, genesen war. Bu Ende Februar betrat er wieber bas Gebiet ber Cuybas. Sier fielen in bem erften verlaffenen Gleden zwei Indianerinnen in seine Gewalt, beren eine er mit Geschenken zu bem Kazifen abschidte. Sie tehrte mit einem golbenen Gogenbilde gurud und melbete, ber Ragife fei frant und bitte um Freigebung ber Beiber. Febermann verlangte jeboch, ber Ragite folle fich zu ihm tragen laffen, und in ber That ericbien am anderen Tage ein Indianer in einer Sangematte, von 40 Begleitern vor ibn getragen , ber bas Friedens: Bundnig abichlog und bie Beiber guruderhielt. Am anderen Morgen waren indeß Alle mit Burudlaffung ber Bangematte entflohen, so daß Gebermann wol fab, es sei nur eine Lift gewesen, um bie zwei mahr= scheinlich bornehmen Indianerinnen zu befreien.

Den 1. Marg maricirte Febermann burch ein Thal ber Caquetios und fam , nachdem er 150 auf bie Felbarbeit gebende Indianer gefangen genommen hatte, zu einer großen Ortschaft, wo ihm bie Ginwohner, an 7000 Mann ftart, wohlgerüftet entgegentraten. In bem Thale lag eine ziemliche Anzahl folder Aleden, beren einige eine halbe Deile weit fich ausbehnten. Gie bestanden alle aus nur einer Reihe von Saufern, in welchen oft 6 - 8 Familien gufammen wohnten. Unter einander ftanden einige Gleden im Bundniß, andere wieber lebten in steter Tehbe. Die Einwohner waren groß, fraftig und mohlgestaltet, bie Beiber überaus icon und ichlant, weshalb Federmann bas Thal el valle de las damas naunte. Doch hielt fich Gebermann nirgende auf, benn er fand nur felten eine freundliche Aufnahme und mußte Alles, was er brauchte, bezahlen. Im letten Fleden, wo er bie Bewohner gur Beit bes Frühftude überrafchte, tam es ju einem blutigen Rampfe, in Folge beffen gebermann fich im gleden festsette. In bem Saufe aber, wo er fich aufhielt, hatten fich brei Indianer auf eine mit vier Pfeilern geftupte Brude, Die gur Aufnahme von Getreibe biente, berftedt und ichoffen nun, ale Gebermann fortgieben wollte, fo ficher mit ihren Pfeilen herab, daß außer ihm felbit noch fünf Leute verwundet wurden. Feber: mann ließ bie Pfeiler umhauen und fam baburch mit ben berabfturgenben

Indianern in ein Handgemenge, wobei er durch einen Streich über den Kopf zu Boden geschlagen und nur von seinen rasch herbeieilenden Leuten vor'm Tode bewahrt wurde. Um andern Tage sah er sich von den beiden mitgenommenen Indianern in der Irre herumgeführt, die er dass in Stüde hauen ließ. Er gerieth darauf mit seinen Leuten in solche Roth, daß ihrer 450 Mann einen ganzen Tag nichts zu essen hatten, als einen alten Tiger, der mit Ledensägesahr erjagt werden mußte. Erst am dritten Tage sanden sie in einem verlassenen Fleden hinreichenden Vorrath von Lebensmitteln; auch ließ sich der entslohene Kazise überreden, zurückzusehren und Frieden zu schließen, worauf unseren Abenteurern drei Tage lang freundliche Bewirthung zu Theil ward. Endlich auf 22. März erreichte Federmann die befreundeten Coro Coquetios wieder, suhr auf dem Fluß Fraacuh an das Weer zum Fleden Kaxa gua und kam, überall freundlich ausgenommen, am Weeresufer hin, den 17. März 1531 wieder nach Coro.

Rachdem fich Febermann hier von seinem Fieber erholt hatte, kehrte er mit Sebastian Renz über Spanien nach Deutschland zurud, mit einem Goldvorrath im Belause von etwa 70,000 Dukaten, langte glüdlich bei ben Belsern in Augsburg an und schrieb hier seine "Indianische historia" nieder, die im Jahre

1557 in Sagenau gebrudt wurbe.

Schon am 12. Dezember 1530 batte Ambrofius Alfinger eine zweite Entbedungereife augetreten, vom Durft nach Gold unwiberftehlich getrieben. Er ging zuerft zu ben Stämmen Poca bubes und Alcoholabos auf ber westlichen Seite bes See's Maracaibo, erbielt von beiben, als Wefchent und Lofegelb für Befangene, Gold in Menge und fdidte bies, im Werth von etwa 27,000 Dufaten, burch ben Rapitan Boscona nach Coro. Diefer verfehlte jeboch ben Weg und tam mit feinen Leuten bor Sunger um. Bei ben Alcoholabos traf Alfinger auf gange Rüftungen bon Golb, Rammen, Salebanbern und anbern Comudiaden bon bobem Berth, boch fand er feine gute Aufnahme. Biewol fie Lebens: mittel in Rulle batten, fo geigten fie bod mit lleberlaffung berfelben. Statt aber bier, in bem wichtigften Bag nach Neugranaba, eine Nieberlaffung zu grunden. ließ fich Alfinger von feiner Begierbe nach Golb verleiten und gog am Rio be Carthagena hinauf zu ben Bobares, wo er fein Golb, wol aber febr ftreitbare, wenn auch folecht bewaffnete Indianer (fie hatten nur hölzerne, mit Feuerstein: fplittern befette Gabel) antraf, bie ibn ju fcnellem Rudgug gwangen. Er nannte biefes Thal Valle de Ambrosio. Unter unaufhörlichen heftigen Rämpfen mit ben Eingeborenen, über raube, untwegfame Gebirge, im Bwift mit feiner Mannichaft, Die fich gegen feine wie feines Leutnauts, Bartholomaus Cailler's. Sabfucht und Parteilichfeit emporte und nur burch Tobesftrafen in Baum gehalten werben fonnte, brang er gleichwol bis nach Neugranaba bor. Ueberall ließ er plundern und verwuften, nur bes Golbes wegen. In einem blutigen Treffen mit ben Indianern burd einen Pfeilschuß im Salje verwundet, entschloß er fich endlich gur Rudfehr und ftarb balb nach berfelben in Coro an feiner Bunde. 3hm gebührt ber Ruhm, Reugranab a entbedt ober zuerft betreten, Benezuela und Maracaibo gegründet zu haben; um fo mehr aber ift zu bedauern, bag er feinen in ber Geschichte ber Entbedungen hervorragenben Namen burch Sabgier und Graufamteit beflecte.



Ambrofius Alfinger's Bug nach Reu : Granaba.

Rach feinem Tobe fandten bie Belfer Johann Alemann, auch Johann ber Deutsche genannt, als Statthalter ab, ber fich ben Ruf eines eblen, friebfertigen Mannes erwarb, jeboch ichon am 1. Oftober 1534 ftarb. Gein Rachfolger ward Georg Sohermuth von Speier, gewöhnlich Georg von Speier genannt. Diefer erreichte am 6. Februar 1535 Coro und wurde bafelbft mit großer Freude und unter Feierlichfeiten aller Urt aufgenommen. 3hm hatten fich angeichloffen Philipp von Sutten, ein Cohn Bernhard's von Sutten gu Birfenfelb, ber ,, als ein junger Gefell Etwas zu erfahren und zu berfuchen" wünschte, und Frang Lebzelter von Ulm, "ein frommer, ehrlicher Befelle" und ein Freund hutten's. In Beneguela war bamals burch bas Golb, bas Alfinger heimgebracht hatte, und in Folge ber Gerüchte und Sagen, benen er in Betreff bes mittlerweile aufgefundenen großen "Golblandes" begegnet war, Die Begierbe nach bem von Beften ber unterbeffen burch Bigarro eroberten golbreichen Beru fo allgemein und unwiderstehlich geworden, bag Georg von Speier ichon am 13. Dai 1535 in Begleitung von Sutten's und Lebzelter's mit 300 Mann gu Fuß und 100 Reitern ju einer neuen Entbedungereife aufbrach. Den wieber aurudacfehrten Febermann ernannte er gum Bige: Statthalter, mit bem Auftrag, am Rap be la Bela, wo man Spuren bon Perlenbanfen gefunden zu haben glaubte, bem faiferlichen Befehl gemäß eine Feftung anzulegen.

Ueber Berge und Morafte marichirte Georg bis an ben Glug Tofung, brang

bon bier in bas Valle de las damas, wo er aber mit ben ftreitbaren Bewohnern beim Rieden Dytubo in blutige Rampfe verwidelt wurde. Doch gelang es ibm, mit bem Dber-Ragifen biefes Thales ein Freundschaftsbundniß aufzurichten. Als er weiter gog, ichleppte er aus Miftrauen alle benachbarten Ragifen in Retten mit fich und entließ fie erft wieber, ale fie ihm nicht mehr zu ichaben vermochten. Die Land-Schaft Bariquicemeto wurde von Georg's Jugvolf verheert und bie Bewohner verfprengt, boch ichmolgen auch feine Leute unter ben fteten Rampfen fo gufammen. baß er fich ohne bie Reiter nirgends mehr hatte halten fonnen. Nach einem Aufenthalt von 30 Tagen in bem verlaffenen Fleden hacarbgua jog er am 18. August weiter, ließ indeffen ben Leutnant Francisco be Belasco mit ben Rranten jurud, ba ber Winter bereits angebrochen war. Unter steigenben Berlegenheiten, burd verlaffene und veröbete Fleden und enge, fdwierige Baffe, fam er an ben reis Benden Fluß Ruffi, überichritt biefen am 12. September, fowie ben Fluß Wonna: bonari mit großer Befahr. Der 17. September war ein Ungludstag, benn im Fleden Dosbaro erfrantte feine gefammte Manuschaft, mabrend es ju gleicher Beit galt, bem Ueberfall einer gablreichen Indianerichar entgegen gu treten. Um 8. Oftober ftief Belasco mit ben Rranten wieber zu Georg Sobermuth und bie Roth wurde jest noch größer; Europäer, Indianer und Pferde waren auf's Meußerste berabgefommen, frant ober geschwächt, und überall war nur ungenugenbe und ungefunde Rahrung vorhanden. Die ichwer Erfrantten ließ ber Speierer nun wie Querfade über bie Pferbe binben, verlor aber trotbem an einem

Tage vier berselben. So konnte er unter außerorbentlichen Gefahren und Berlusten in rauher, untvegsamer Gebirgsgegend nur laugsam weiter vordringen, denn neue Verlegenheiten entstanden, als er sich am 4. Januar 1536 genöthigt sah, seinen Leutnant Belasco wegen Meuterei in Fesseln zu legen. Er hielt es

für rathfam, benfelben im Gleden Ithibona mit ber Balfte feiner Mannichaft bis auf weiteren Befehl gurud ju laffen, wahrend er felbft burch bas Bebiet ber Uranacomos über ben Glug Upure weiterzog und bis gum 12. Marg bie Fluffe Darare, Arauca, Camariruch und Cacanari überschritt. Bum Unalud perleiteten ibn bie Ergablungen eines Ragifen von überaus golbreichen Begenben auf ber anderen Seite ber Berge, ju einem Buge nach bem Gebirge, ben er aber balb, ba er feinen Uebergangspunft fant, wieber aufgeben mußte. Difmuthig und noch mehr geschwächt, jog er nun über ben Gluß Lorabo, bestand neue Drangsale in Folge ber Feindfeligfeiten ber Indianer, bie ihn überfallen hatten. Bur Strafe berbrannte er nun ben Ragifen mit 100 Indianern in einem Saufe, wohin fie fich gurudgezogen. Seitbem war an Frieden nicht mehr zu benfen. Durch unausstehlichen Leichengeruch aus Batbimena bertrieben, fette er wieber über ben Gluß Thya und machte am Gluß Apia Salt, wo er acht Monate lang verweilte, ba er nicht über benfelben gu tommen wußte. Bergeblich erwartete er Sulfe von ber Dannichaft; fie war auf Anstiften bes Belasco langit nach Coro gurudgefehrt. Am 1. Dezember gelang es endlich, ben Apia ju überichreiten. Ueber ben Dmia und Babrifo erreichte er mit Mube und Roth ben Stamm Bunianiquas, indem alle Ginwohner entfloben und er beshalb nur geringe Mundvorrathe auftreiben fonnte. Bon Da fury ba aus, mo er ben Chrifttag 1536 gubrachte, ichidte er, als er einige Stude Golb und Gilber gefunden, eine Abtbeilung gegen bas Bebirge, bie aber bald mit ber Nachricht gurudfehrte, es fei unmöglich, baffelbe ju überichreiten. Unter harten Rampfen mit ben Indianern, welche mit Bogen, Spiegen und Schlingen bewaffnet waren und ben gangen Rorper mit einem Schilb aus Sauten bedten, fuchte Georg wieber bie Ebene ju gewinnen, überschritt ju biefem Bebufe brei große Gluffe und hielt in einem hubichen Fleden, wo er endlich hinreichende Borrathe von Dais vorgefunden, mit seinen Leuten, im Gangen noch 102 Europäer, einen feierlichen Umzug, welchem eine Deffe und bann ein Festschmaus folgten. Die Freude dauerte nicht lange, benn bereits am fommenden Tage galt es, fich bas Beitergieben burch neue Rampfe ju erfaufen. Gleichzeitig erfuhr er bon ben Befangenen, bag in ber nächsten Racht ein allgemeiner Angriff beabsichtigt gewefen fei. Much theilte man ihm mit, bag bier bor vier Jahren Europäer ben Alug Marageon beraufgefommen, 90 berfelben mit bem Rapitan Alfonjo be Berrera feien indeffen umgefommen, Die Uebrigen ben Fluß wieder bingbaefahren. - In Coro fand Georg bie Ueberrefte biefes Buges. -

Nachdem der Speierer noch den Wawiari überschritten hatte, wandte er sich wieder südlich gegen das Gebirge, da er von Eingeborenen erfahren, das ersehnte Goldland liege zur Rechten, etwa noch 20—30 Tagereisen entsernt. In der That sand er bei den Indianern viel Gold, wenn auch nur in kleineren Stücken. Der Winter nachete heran und zwang die unerschütterlichen Goldsschwer, an dem Fluß Bermejo Halt zu machen. Bon den Indianern im Lager wie auf dem Marsche bedrängt, verlor Georg während bieser schlimmen Zeit den Stephan Martin, einen zuverlässigken und geschickten Beistand, welcher den größten Theil seines Lebens unter den Wilden zugebracht hatte und bieselben auch am besten zu bedandeln verstand. Da tein Uedergaug über den Vermeio zu finden twar, mußt

٩,

bem Drängen ber Mannschaft nachgegeben und am 13. August 1537 ber Rud: weg mit noch etwa 100 Mann zu Fuß und 40 zu Pferde, barunter kaum 40 Gefunde, angetreten werben. Um Darare und Abure ftieft man auf Spuren bon Nitolaus Febermann, aber vergeblich war bas Bemüben bes hutten, mit einer Abtheilung benfelben aufzufinden. Die Welfer batten nämlich, ba man von Georg nichts mehr erfahren, ben gebermann in feine Stelle eingefest, mußten jeboch biefe Ernennung in Folge bes einhelligen Wiberspruches ber Rolonisten wieder gurud: nehmen. Auch die spanische Beborde in St. Domingo, Die "Audiencia", hatte Georg's Absehung verfügt und ben Licentiado Antonio Novarro geschickt, que gleich auch ben Bischof von St. Domingo beauftragt, in Benezuela beffere firch: liche Berhältniffe anzubahnen. — Endlich nach breijährigem herumziehen erreichte Georg am 27. Mai 1538, mit 80 Dann ju Fuß und 30 ju Pferbe, Coro wieber. Bon ben 130 Kranten waren nur 49 jurudgefommen. Als bie erschöpften Golbjäger fast nadend einzogen, erfuhren sie, bag man ihre beim Abmarich gurudgelaffene Sabe verfauft hatte, ba langft alle Soffnung auf ihre Rudfehr aufgegeben worben war. Philipp von Sutten, ber bieje Buge in seiner "Beittung aus India" und in einer besonderen "Siftoria" beschrieben hat, fagt von der ausgestandenen Roth: "Gott allein und die gemeinen Leute, fo es verfucht baben, wiffen, was Roth und Elend, Sunger, Durft, Mübe und Arbeit die armen Chriften in biefen brei Jahren erlitten haben, und ift zu verwundern, bag es menschliche Rörper fo lange haben ertragen konnen. Ift ein Grauen, was Ungeziefers ober Schlangen, Aroten, Gibedfen, Ottern, Rraut und Wurgel auf biefem Bug geffen worben, auch etliche wiber bie Hatur Menschenfleisch, gefallene Pferbe und Sunbe, fobaf von biefem bofen, unträftigen, unnaturlichen Effen, auch von ber großen Arbeit, in Regen und Wind Liegen bie Chriften verschmachtet und ausgeborrt waren u. f. w."

Febermann hatte mabrend biefes bentwürdigen Buges in's Innere, nach: bem Schiffe bas nothige Material berbeigebracht, ben Bau einer Feftung am Rap be la Bela in Angriff genommen, bald aber wieder aufgeben muffen, ba bon ben erhofften Berlenbanten feine Spur gu finden war. Darauf war auch er im Juni 1536 zu einer neuen Reife aufgebrochen, um bas Golbland zu fuchen. Unter Graufamkeiten aller Art brang ber gewaltthätige Mann in bas Thal Totuvo, zog über Bariquicemeto nach Paria (Neu-Andalusien), bann in langem, mübevollem Mariche, auf bem er am Darare und Apure bie Marichlinie Georg's freugte, burch bas Gebirge nach Neu-Granada bis Pasca, und fammelte auf diesem Zuge folde Reichthumer, daß bei seinen Leuten — jedoch nicht aus Noth hunde um 200 und Pferde um 800 Goldgulden verfauft wurden. 3m Jahre 1538 trafen in Neu-Granada brei Entbedungezüge zusammen. Der Licentiado Gonzalo Ximenes be Quefeba war im Dienste bes Statthalters ber Canarifchen Infeln im Jahre 1536 ben Magbalenenstrom binaufgebrungen und verweilte in bem von ihm begrundeten Je be Bogota. Geche Stunden bavon lagerten Rebermann und Gebaftian Belalcagar, welcher Lettere auf Befehl bes Francisco Bigarro von Quito ausgezogen war. Beder wollte Reu- Branada guerft entbedt baben und beanspruchte bie Statthalterschaft. Febermann trat feine Ansprüche an ben Licentiado gegen Gold und einen Antheil an ber Beute ab, bann wurde ausgemacht, daß alle Drei nach Caftilien geben und bem Ronige die Entscheidung überlassen wollten. Sie reisten auch wirklich mit Zurücklassung ihrer Mannschaften nach Spanien, boch erhielt Keiner von ihnen bas begehrte Amt, sondern Don Alonzo de Lugo, Sohn des Statthalters der Canarischen Inseln.

Gegen Febermann sollen auch die Welfer eine gerichtliche Untersuchung wegen seines Eigennutes eingeleitet haben, berselbe ist aber wol noch vor Beendigung des Prozesses gestorben. Gewiß ist so viel, daß er im Mai 1555 nicht mehr gelebt hat. Er war als ein tapserer und gewandter Führer allgemein anertannt, "ein geschickter Geselle", wie Hutten ihn nennt, doch voll Willtur, Habsluch und Grausamteit und badurch bei Christen wie Indianern gleich verhaßt.

Georg von Speier bagegen war so beliebt bei ben Solbaten wie bei den Einwohnern, daß die gegen ihn verhängte Unterluchung auf föniglichen Befehl wieder eingestellt und er im Statthalteramt belassen murde. Sogleich dachte er an einen zweiten Zug und begab sich zu diesem Endzwecke im Jahre 1540 nach St. Domingo, um denselben vorzubereiten. Philipp von Hutten hatte zwar zwerst Sehnsucht nach Haufe von den entschloß er sich, noch einmal sein Glück zu versuchen, da die Kunde von den großen Goldlagern, die Federmann entbeckt haben sollte, wiederum Alles in Alarm versehte, so daß auch er meinte, es wäre eine Schande, sich jeht zurückzuziehen. Georg starb jedoch schon am 12. Dezember 1540, nach dem Zeugnisse und Runn von außerordentlicher Tapferfeit und Ausdauer, voll väterlicher Sorge für seine Untergebenen, ein "Ehrenmann und guter Christ", wie ihn der Spanier Herrera bezeichnete.

Der Bischof Bastibes ernannte nun vorläufig Philipp von Sutten zum Statthalter, mit dem Auftrage, binnen drei Monaten einen neuen Entdedungszug anzutreten. Der König bestätigte die Wahl, die Welser aber schiedten den jüngeren Bartholomäus Welser als Statthalter, der jedoch sogleich nach seiner Ankunft am 10. März 1541 bei Hutten als Leutnant eintrat. Hutten schrieb nun nach Hause, er sei sest entschlossen, die neue Entdedungsreise zu unternehmen, und hoffe, sie werde ihm und seinem Stamme Rugen und Spreibringen, doch setzte er vorahnend hinzu: "Ich fürchte mehr den Krieg mit den Christen als den mit den Indianen, denn ich weiß wohl, wir werden auf Christen stoßen ausandern Gubernationen und ohne Zwietzacht nichtausseinander kommen."

Im Juni 1541 machte er sich mit 200 Mann zu Fuß und 150 zu Pferbe auf den Beg. Unfänglich hielt er sich in derselben Richtung, in welcher er mit Georg von Speier dasingezogen war, aber schon im Gebirge verlor er seine Beferde bis auf acht, woran das ganze Unternehmen scheiterte. Er schickte nun Bartholomäus Welser nach Coro zurück, der jedoch unterwegs mit seinem Kapitan Bedro de Limpias wie mit den triegerischen Indianern gleich große Schwierigteiten zu bestehen hatte, während Hutten mit nur 70 Mann in der Rähe von Bariquicemeto lagerte. Nach Hutten's Abreise hatte der Bischo den Heinich Kembold auß Lauingen, einen Faktor der Welser, zum Richter in Coro ernanut, der die Bevölkerung der Stadt durch Mannschaft auß Eud zu wieder vermehrte, im Uedrigen aber die Einkünste der Bester gewissenlos vergeudete, auch bald darauf starb. Die Audiencia ernannte nun ohne Wissen der Königs und der Welser den Juan de Carvajal zum Statthalter, weil sie von Hutten keine Nachricht erhielt. Jener tra nach drei Monaten einen großen Zug an, wozu er mit

Gewalt und Grausankeit Menschen und Bieh geprest hatte. Im Thale Tokuyo legte er im Jahre 1545 eine Stadt gleichen Namens an. Zu ihm kam Limpias, der dem Bartholomäus Welfer entlausen war, und erzählte das Unglück Gutten's, worauf Jener den Leutnant Juan de Villegas entsandte, um den Welser und hutten zu ihm zu bescheiden. Ersterer that es sogleich und auch hutten kam auf zwei Briefe Welser's nach Tokuho, in der Meinung, diese erwarte ihn hier mit Verstäungen. Von Carvajal wurde er zuerst mit Höflichkeit empfangen und überredet, bei ihm zu bleiben, statt sogleich nach Coro aufzubrechen. Alls aber am andern Morgen Carvajal unter Trommelschlag ausrufen ließ, alle die Leute, welche von Hutten's Jug zurückgekett seien, sollten vor ihm erscheinen, sammelte dieser seine wenigen antwesenden Gesährten selbst, trat vor ihn und berickte bestündig über die Schickgale seines Zuges. Hierauf erklärte er, im Dienste des Königs nach Coro reisen und den Welsern Rechnickatt ablegen zu wolfen.

"Ja, feht zu," fdrie Carvajal, "ob bas Gouvernement ben Belfern gebort; nichts gehört ihnen, sondern Alles dem König!" Als Hutten erklärte, die Welser hätten biefes Land burd Berhandlung mit bem Ronig, befahl Carvajal ibm gu fchweigen und biftirte ihm Arreft, twogegen Sutten als Statthalter ber Proving proteftirte. Da fubr ibm ber Spanier an den Hals und es entstand eine wilde Rauferei, so baß bie eigenen Leute bie Beiben auseinander reißen mußten. Die beiben Deutschen schwangen sich auf's Pferd, Carvajal aber verfolgte sie, um sie gefangen nehmen ju laffen. Da warf Welfer fein Roß berum und verfette bem folimmen Feinde brei folde Langenftoge, bag biefer erichredt nach Saufe flob. Butten und Belfer gogen nun mit ihren Leuten und 6-8 von Carvajal's Colbaten nach Rabana be Guibore und stellten fich hier in Schlachtordnung auf. Carvajal aber bot Frieden und unterzeichnete einen Bertrag, nach welchem Jeber bas Geine guruderhalten und hutten mit seinen Leuten ungehindert nach Coro abziehen follte. Seimlich verfolgte fie indeß Carvajal mit 200 wohlbewaffneten Spaniern, überfiel bie Ermubeten im Schlaf, nahm hutten und Belfer gefangen und ließ fie fogleich mit amei Spaniern, Die treu zu ihnen gehalten, enthaupten. - Sutten mar ausgezeichnet burch ritterlichen Duth, Bieberfeit und Denschenfreundlichfeit; "einen wohlgesitteten Dann mit guten Unsichten" nennt ibn Berrera, Belfer ,, ein berftanbiger junger Befelle". Gie Beibe fielen ber fpanifchen Tude und Diggunft jum Opfer. Der neue Untersuchungerichter in Coro, Juan Bereg Tolofa, ein eben fo entidloffener wie gerechter Mann, machte fich auf folde Nachrichten fogleich mit 40 Solbaten von Coro auf, erreichte Carvajal und nahm ihn gefangen. In Totupo unterwarf er benfelben einem Berbor, verurtheilte ibn gum Tobe und ließ bas Urtheil augenblidlich vollstreden.

Nachbem im Jahre 1550 ein Negeraufstand glücklich gedänuft war, ernannten die Welfer Juan de Billegas zum Statthalter, der im Jahre 1552 aus Tokuho aufbrach, am Flusse Buria Goldadern entdeckte und die Kolonie Neusegevia anlegte, die später wegen des rauhen Klima's nach Bariquicemeto verlegt wurde. Neue Verwicklungen entstanden; die Streitigkeiten zwischen den Spaniern und Deutschen nahmen stetig zu, so daß es endlich zu einem Prozeh kam, in Folge dessen wurde. Welsern das Land Venezuela im Jahre 1555 auf immer abgesprochen wurde.



Grabmal ber Philippine Belfer. (Giebe G. 170.)

## 4. Die Welfer in Mugsburg, Murnberg und an anderen Orten.

In ber Mitte bes XVI. Sahrhunderts nahmen bie Belfer in Augsburg unter ihren Mitburgern bie erfte Stellung ein. Sauptfachlich ihrem Ginfluffe war es mit juguschreiben, bag biefe Stadt fich ber Reformation anschlog. Als bie Beitverhaltniffe immer miglicher und gefährlicher wurden, bie 3wietracht · wegen ber Reformations-Bestrebungen bas beutsche Bolt immer tiefer burchbrang und auch in Augsburg bie neue Lehre trot bes heftigen Wiberftrebens ber fatholischen Bartei feste Wurzel gefaßt batte, ernannte ber Rath zu Augeburg im Jahre 1535 ein neues fogenanntes Kriegs : ober Bebeimes Rathofolleg mit ber Bollmacht, alle gebeimen und wichtigen Stadtangelegenheiten nach beffen Butbunten beratben und barüber beidließen zu burfen; bas von bemielben Ungeordnete folle fo giltig und rechtsfraftig fein, als ob es bom gangen Rath beichloffen und genehmigt fei. In biefes maggebende Rollegium wurde außer ben beiden Burgermeiftern auch Sans Welfer und noch brei ber vornehmften Rathspersonen gewählt. 3m Jahre 1537 wurde berfelbe Sans Belfer Burgermeifter. Anfange ftraubte er fich, biefes Umt anzunehmen, und erbot fich, lieber das Bürgerrecht gang aufzugeben ober 1000 Fl. Strafe zu gablen. Als er aber endlich auf Bureben seiner vielen Freunde zu bem Amte gebrängt wurde, berfolgte er von biefer Beit an auch seinen Blan, ben er icon im Gebeimen Rath burchzuführen getrachtet, um fo ernftlicher. Bon ganger Seele ber neuen Lebre ergeben, hatte er fich jum Biel gefest, bie fatholische Religionsubung in Augsburg gang aufzuheben, in welchem Streben er von seinem Umtofollegen Mang Seit unterftutt wurde. Als fie Alles in ber Stille binlanglich vorbereitet glaubten, beriefen fie am 17. Februar ben großen und fleinen Rath und ftellten ber Berjammlung bor, bag bie vielen und immer beftiger fich außernden Cpaltungen in ber Stadt fein Enbe nehmen wurden, wenn nicht in allen Rirden ein

und derfelbe Gottesdienst eingeführt werbe. Im doppelten Rath wurde nun beichloffen, bem Domfapitel und ber fatholifden Geiftlichfeit fund ju thun, bag ber Rath, weil man vergebens auf ein freies Kongil und auf die Beilegung ber Religionoftreitigkeiten burch baffelbe gewartet, auch bie tatholifche Geiftlichkeit fich bei vielen Gelegenheiten bem Rathe und ber Stadt ftete feindlich gezeigt batte. beshalb für gut befunden, die Deffe in den Rirchen abguftellen, Die Beiligen: bilber bei Seite zu ichaffen und die Beiftlichkeit anzuhalten . entweber bas Burgerrecht zu nehmen ober die Stadt zu verlaffen; doch follten bie, welche das Bürger= recht nehmen wurden, bon ben städtischen Laften frei bleiben. Biele von ben Geschlechtern, beren eine große Angahl, 3. B. Die Fugger, wie wir wiffen, ber alten Kirche anhänglich blieben, batten fich biefem Befchluffe auf bas Seftiafte wiberfett, fie wurden aber überftimmt und ber Befchluß fogleich in ben nächften Tagen vollzogen. Die fatholischen Rirchen wurden gesperrt und alle Biberfpenftigen mit Leib : und Lebensftrafe bebroht. In einer umfangreichen Schrift legte nun ber Rath feine Grunbe zu biefem Berfahren bar und ichidte biefelbe burch eine besondere Gefandtichaft an ben Raifer nach Spanien, burch eine zweite, wobei Ulrich Belfer war, an ben Konig Ferdinand nach Bien, burch eine britte an ben benachbarten Bergog Stephan von Babern. Bugleich murbe biefe Schrift auch burch ben Drud verbreitet, mas wieber eine beftige Begen: fcrift bes Domfapitels und bes Bifchofs von Augeburg veranlagte. Unterbeg brachte ber Rath, nachbem ber Wiberftand ber Geiftlichen beseitigt war, feine Befchluffe vollständig jum Bollgug, entfernte die Bilber ber Beiligen aus ben Rirden, ließ überall evangelifch predigen und Jeden beftrafen , der etwa beimlich in bie verbotene Meffe ging. Die ben Katholifen genommenen Kirchen erhielten besondere Pfleger - Ulrich Welfer ward Pfleger ber Liebfrauentirche - und . möglichft rafch und vollständig wurde in allen Rirchen und Schulen evangelischer Gottesbienft und Unterricht eingeführt.

Der Kaiser, damals seit Jahren in Spanien anwesend, hatte zunächst feine Mittel, dem raschen Gang der Entwickelung Einhalt zu thun, so sehr er auch darüber erzürnt war und gewünscht hätte, die Stadt schon jest aus dem zu Rürnberg beschlossen Religionöfrieden auszustoßen. Koing Ferdinand aber, des Kaisers Bruder, blieb den Augsburgern günstiger gesinnt, da er ihr Geld nicht entbehren konnte und sie ihm um diese Zeit eine unentgektliche Hülfe zum Türkenzuge mit einem Auswande von 20,000 Fl. geleistet hatten.

In bieser Zeit stand Hans Welser mit seiner Entschiedenheit und seiner von Borurtheilen freien Geistesbildung an der Spitze von Augsburg und brachte die dringenden Bunsche Wehrzahl des Boltes zur Geltung. Freilich mußte er auch dafür, als die Zeit des Rückschaft einem Billen wieder unterwarf, alle daraus entstandenen Leiden Augsburgs, wie sie in der Geschichte der Fugger dargestellt sind, noch in denselben Alembern durchleben und auch dei der Unterwerfung und Demüthigung der Stadt im Vordergund stehen. Doch war die Stellung der Belfer in Augsdurg und bei dem Kaiser allzu befestigt, als daß dieselbe durch Umwandlung der Berhältnisse hätte erschüttert werdentsonen; sie blieben in den ersten Aumert wie im Verkältnisse kaisers und

zugleich der Sache der Reformation treu ergeben. Es ift sehr wahrscheinlich, daß die lutherische Gestunung der Welfer mit Ursache gewesen ist, daß ihnen bei ihren Unternehmungen gegen Benezuela Seitens der Spanier so viel Schwierigkeiten in den Weg gelegt und sie schließlich ganz um die Frückte ihrer großartigen Anskrengungen gebracht wurden. In Deutschland blieb ihr Verhältniß zu Karl V. unverändert, ja sie traten in nahe Verwandtschaft zum kaiserlichen Hause.

In Augsburg hat ein Bürger Ein Töchterlein gar hold; Dat himmelblaue Reuglein Und Loden, hell wie Gold; Die schöne Philippine ward Das Töchterlein geheißen, So wunderbarer Art. Es war von guten Sitten
Und fromm und flug babei;
Man hätte brauf geschworen,
Daß es von Uhnen sei;
Hat'einen Hals, wie Schnee so rein,
Man sah's, wenn burch die Abern
Ihm sich ber rothe Wein.

Die Geschichte ber Philippine Belfer ift jedoch zu bekannt und durch öftere bramatische Behandlung des Stoffes so vielfach in's Gedächtniß heutiger Beit gerüdt worben, daß eine ausführliche Darstellung des Beginns und Berelaufes jener romantischen Begebenheit nicht rathsam erscheint, weshalb wir vorziehen, die Sache lieber mit den schlichten Worten eines Zeitgenossen zu erzählen.

"Der Zeit bann ber Frangiscus Welfer in großem Unsehn ftund und ihm jeber wohl genaigt war, benn er hatt' allerweg vil gethan und Rut geftift, bo hett ihn Gott burch fein Gemahl, fo eine von Binnenborf war, mit eim trefflich iconen und tugenbfamen Tochterlein begabt, bes Ramens Philippina, bie bann aller Menichen Berggemuth fo fest einnahmb, bag fie feiner ninberft febn funnt, sonder daß er nit ichier in Lieb aufgehn mocht. Da bann alfo vil beige wünsch warn. Aber die Besten trauten fich nit bin, fint die Welfer felber boch seind und auf ein ledig Graflein nie fain Acht betten. Da benn große Reugier anhob, wen fie, die Philippina, feiner zeit wurdete. Item fam aber bie fach gan; anders, und boch noch bocher, als je Giner bett gebacht trut ber Belfer geschlecht und nebermeifigen raichthumb. Als nebmlich uf bem Reichstag gu Mugspurg, ba man gehlt A. D. 1547, ba fah ber romifden Daveftat Cohn, feine Ramens auch Ferbinanbus, biefelbige jungfrau Philippina, und ent: brennte über furgifte frift fo feft, bag er ichier nichts that, benn bag er auf bem alten heumarft bor bes Welfers haus ab und zu ritte ober funft, ba benn bie jungfrau des großen Eifers wohl einsichtig ward und ganz gern und mit Freuden, gleich aber boch in fteter ichemlicher guchtigfeit, auf benfelben Erzhertogen abe fab. Das währt an die breigehn Mond und funnt fie ber Gerbinandus bann und wann nadender febn, weil fie mit ben Juggerifden wohl ftund und in's Saus fam, auch fich ber Erzbertog bein Belfern in verschibentlichem einfande. Alfo ging die Bait wohl bahin, fonder aber bag einige Dehr gesprochen ward, und bie Philippina bann bermeint, als ber Erghertog von Mugspurg ritte, es fei Alles nur ein freundlicher Traum gewesen. Ueber eine gait war bann aller Leut gered aus, und bacht fainer ninderft mehr, bag ber Erzhertog wiederfehr. Da er aber bann ains ftraiche fam (1551) und bei ihrn Batern, bem Welfer, um fie reblich anwurb. hatt aber vorerft mittel und wege fains unversucht gelaffen,

ber Philippina Jawort ficher ju fein. Bas ihme bei all' geftanbiger lieb und beftiger gengigtheit allfo leicht nit warb, ba bie eble jungfrau, bes großen ftanbountericheibs und etwan erfolgenben väterlich faiferlichen gorens wegen ihre madtige bebenten bett. Da bann ber Belfer bie fach fo weit und bes Erge berbogs völligen Gifer und beiligen ernft fab, mocht er in bie Leng fein Wort nit vorenthalten und bett in die fach gewilligt. Alfo ift barauf die driftlich eb: liche Bereinbarung gang nach Rechten im monat Decembris vollzogen und vollbracht toorben. Drob ift bes Erzhertoge Bater, ba er bie geschehene Ch inne tvarb, bavon er von aller Anfang an bas Geringfte nit wußte, in ain fo großen zoren und Unmuth entbrennt, bag er von feim trefflichen fun feche jahr nichts mehr hörn vnb fechn wöllt, ba fich bann fo lange gait über bie gwo, infunderlich bie Philippina, ju Insprud hielten, und ift bann erft ain rechts glud und ruh in bie gange fach tommen, ba bie Philippina leglich ainen weg gum Bater bes Ferdinandus fand und ihne flebentlich um feine vergebung und allerhöchste väterlich und faiferliche gufag erweichte und berebete. Das mar nächft im 1556ften jahr. Da nun bie Ch als gurecht von bes Raifers Maveftat anerkannt und aber bie nachkommenschaft nur Marggrafen von Burgau fein folln. Go bett Gott bie fün verwegen aber bannoch frumme fach, bavon alfoviel Rebens und Berwunberung war, endiglich boch zum Beften geführt und gelenkt, alfo gab er ben 3wo hochfürftlichen Gemablden insferner alles glud und fegen. - - "

So weit ber Chronift. Philippinens Brüber tourben Freiherren ju Binnenberg und traten in ben faiferlichen Dienft. Gin und breißig Jahre laug währte bie glüdliche Ehe Erzherzog Ferbinand's und Philippinens. Zwei Göhne schentte ihnen ber himmel, wovon ber altere, Karl, bie Markgrafichaft Burgau überkam, ber jungere, Andreas, sich zur Karbinalswurde emporichwang.

Es hauft auf seinem Schlösselein gu Ambras in Tirol Mit feiner Philippine Der Herzog recht und wohl; Da gab es Lieb' und kuft im haus, Die heitern Minnesanger, Die zogen ein und aus. Da warb gar viel turnieret, Der Kunst gar treu gepstegt, Gar manche That vollsübret, Gar mancher Keim gehegt; So ging es dreißig Jahr und eins, Da fand ber Tod ein Ende Des treuen Perzbereins.

Philippine starb zuerst, am 24. April 1580; Ferdinand im Jahre 1595. In der allerwärts berühmten silbernen Kapelle zu Innsbruck besindet sich das Gradmal der Philippine, untweit dem prachtreicheren ihres Gemahls, welches sich berfelde sich bei Lebzeiten errichten ließ. Die Inschrifttafel, welche Ferdinand dem weißmarmornen Monument Philippinens einverleibte, ist wol so einsach als sie sein kann, aber sicher tief empfunden waren diese wenigen Werte in Latein: "Ferdinand, von G. G. Erzherzog von Desterreich u. s. w., seiner vielgeliebten Gattin Philippine."

In ben burch Karl V. im Jahre 1548 neu eingesetzten patrizischen Rath und zugleich in die Behörde ber Stadtpsleger traten Bartholomäus, Anton und Christoph Welser und dies ganze Jahrhundert hindurch sachen Welser im Rath

und im Bürgermeisteramte. — In der Mitte des XVI. Jahrhunderts erwuchsen den Augsburger Kausselten große Schwierigkeiten aus ihren Beziehungen zu den Königen don Frankreich, denen sie Geld dorgestredt hatten. Sier scheinen auch die Welser ganz besonders detheiligt gewesen zu eine. Die Kausseutend Augsburg, Rürnberg und einigen anderen süddeutschen Neichstätten hatten nach und nach Franz II. mehr als 700,000 Kronen geliehen und troß aller Briefe und Bitten nie eine Zahlung erhalten können. Im Jahre 1558 beichlossen sie eine gemeinsame Botschaft an den König Franz II., win im Namen aller Gläubiger die Bezahlung zu verlangen. Der Rath von Augsburg ließ durch Matthäus Welser eine besondere Wolsmacht und ein Fürschreiben für diese Gesandtschaft an den König aussertigen und gab ihr, mit anderen Augsburgern, Andreas Welser als Abgeordneten der Stadt bei. Die Gesandtschaft wurde am königlichen Hose zwar aus Suvorkommendste empfangen und behandelt, brachte aber nichts als gute Verbeisungen mit nach Hauss zurück.

Unter den Gliedern der Familie Welfer, die sich in der zweiten hälfte des XVI. und der ersten des XVII. Jahrhunderts auszeichneten, nahm der ebengenannte Matthäus Welfer eine bedeutende Stelle ein. Er war viele zahre Mitglied des Geheimen Nathes und wurde auch in dem wegen Wilhelm von Grumdach entstandenen Kriege, der sogenannten Grumdach schoe welche won Seiten des schwädischen Kreises zum Bundeskriegsrath ernannt. Als im Jahre 1574 der Bischo von Augsdurg den Besehl gegeben und durch einen Zesuten von der Kanzel öffentlich hatte verlesen lassen, daß Jeder, der einem Wechsler oder Kaufmanns-Gesellschafter Geld vorstreckte, vom heiligen Abendmahl ausgeschlossen und nach der Beichte nicht absolvirt werden solle, wurde Matthäus Welser als Bermittler zu ihm geschickt, dem es auch gelang, ihn zur Zurücknahme jenes Besehles zu überreden. Als Matthäus im Jahre 1578 starb, trat an seiner Stelle Hans Welser in den Geheimen Math, während sein Sohn Matthäus und Christoph Welser Mitalieder des inneren Rathes wurden.

Hans Welfer, Mitglied des Geheimen Nathes und Stadtpfleger, dabei auch taiferlicher Nath, Herr zu Spielsberg und Oberschwambach, genoß hohes Ansehen bei den Bürgern und begleitete während seiner erfolgreichen Thätigkeit ansehnliche Aemter in seiner Vaterstadt. Unter seinen Verdiensten wird hauptsächlich gerühmt, daß es ihm gelang, durch Alugheit und Unparteilichkeit wieder ein bessers Verhältniß zwischen den die dahin sich schroß gegenüberstehenden Parteien herzustellen, wodurch im Nath wie in der Bürgerschaft ein größerer Gemeingeist und ein einmitthiges Jusammengehen erwedt wurde. Deshald ist auch sein Anderen stets von Allen in boben Ebren gebalten worden.

Im Jahre 1597 war Paulus Welfer Bürgermeister und Marcus Welfer Geheimer Nath, letterer seit dem Jahre 1600 auch Stadtpfleger. Dieser Marcus, gewöhnlich Marz Welser genannt, gehörte zu den gelehrtesten Männern seiner Zeit und war weit berühmt als Polyhistor. Er war ein Sohn des obengenannten Matthäus Welser (geboren 20. Juni 1558, gestorben 23. Juni 1614) und wurde schon als Knabe nach Nom geschickt, um hier die griechischen und römischen Alterthümer zu studiren und die italienische Sprache zu erlernen. Selbst Italiener rühmten von ibm. daß er so aut italienisch spreche und schreibe wie ein

Florentiner. Auch fagte man bon ihm, bag Niemand jemals mehr Freunde unter ben Belehrten gehabt habe ale er. Bereitwillig unterftutte und forberte er feine Freunde in ihren wiffenschaftlichen Bestrebungen. Er felbft gab eine gange Reihe von gelehrten Werten beraus und machte fich um bie Geschichte feiner Baterftabt burch eine Chronit berfelben wohlberbient. in Rom ernannte ihn zu ihrem Mitglied und Chr. Arnold beschrieb fein Leben, bas bie Ginleitung ju feinen Berten bilbet. Er ftarb 56 Jahre alt, wie man meinte, aus Rummer über bie Zerrüttung, in welche fein und feiner Brüber Matthäus und Baulus Bermogen gerathen mar. - Sein Bruber Matthäus litt unter ben Folgen biefer Berruttung ichwer, benn im Jahre 1621 marb er wegen feiner Schulben festgenommen, nach fiebenjähriger Saft gwar aus bem Befängniffe wieder entlaffen, doch ihm befohlen, fich beftandig gu Saus gu halten. Im Jahre 1627 nahm fich ber Raifer feiner an und trug bem Rathe auf, burch eine Kommiffion einen Bergleich zwischen ihm und feinen Gläubigern zu Stanbe ju bringen, was auch gelang. Doch betraf jene Bermogenegerruttung nicht bie gange Familie ber Welfer, sonbern nur ben einen Zweig und icheint auch nur vorübergebend gewesen zu sein, benn wir finden zu berfelben Beit und nachber Die Belfer ftets in blübenben Berbaltniffen, in ben erften Memtern ber Stabt. wie in baberifden und öfterreichischen Staats : und Kriegebienften. Doch traten fie nach und nach aus ihrer hervorragenben Sanbeloftellung gurud und wandten ihre Thätigkeit immer mehr ber Berwaltung ihrer Guter und ben Bortheilen gu, welche ihnen ihr abeliger Rang und ihre bornehmen Berbindungen boten.

Much in Nurnberg hatte fich ein 3weig ber Belfer niebergelaffen. 3m Jahre 1493 war Jafob Belfer, ein Gohn von Lutas Belfer, hierher gezogen und seine Nachtommen gablten balb ju ben erften Familien Rurnbergs. Ausbiefer Linie war Sebalb Belfer, Sohn bes Sebaftian Belfer und ber Maria Saller, berühmt burch große Reifen wie burch Belehrfamkeit und um Nurnberg perhient burch bie Forberung ber Universität zu Altorf, mo er bas bamals berühmte Auditorium Welserianum erbauen ließ und zwei Stipenbien ftiftete. Erftarb am 1. September 1589, als Murnberge Abgeordneter auf bem Rreistage. ju Ulm und erhielt bier ein Denfmal. Die Rurnberger Linie murbe im Jahre 1567 in ben Freiberrnftand erhoben und nannte fich Belfer von Neuenhof. -Ein anderer Zweig biefer Familie überfiedelte im 16. Jahrhundert nach Ulm, gebort als bie jungere Linie ju ben Belfern bon Binnenberg und wurde am 29. April 1713 von Raifer Rarl VI. in ben Freiherrnftand erhoben. Die freiberrlichen Linien von Zinnenberg und von Neuenhof (und Beerbach) bluben noch in Babern und wurden am 13. Juli 1819 in Die Abelsmatrifel bes Ronig: reiche aufgenommen. - Gine grafliche Linie Belfer von Belfersheim gebort ju ben Abelsaeschlechtern Defterreichs und ftammt ab von einem Gebaftian Belfer, ber im Jahre 1590 nach Desterreich ging und beffen Entel Raifer Ferbinand am 17. Februar 1651 bie Reichefreiherrnwurde ertheilte. Gein Rachtomme Siegmund Friedrich wurde mit feinen Bettern am 29. Marg 1719 in ben Grafenstand erhoben und ihre Rachfommen wibmeten fich feitbem größtentheils ben öfterreichischen Kriegsbienften.



Bug jum Martt. - Die Boll : Ginnahme.

## Die deutsche hansa und ihr Perikles.

#### 1. Deutsche Städte-Bundniffe und Berkehrshemmniffe im Mittelalter.

So erstaunlich uns auch die wunderbare Schöpfertraft der alten Römerwelt erscheinen mag, so vereinigte sich damit doch nicht jene hervorragende Begabung zum Betriebe des Handels im Sinne der fördersamen Thätigsteit, welche den Phöniziern, Karthagern oder auch nur dem hellenischen Bolte in so hohem Grade eigen war. Keine der römischen Pslanzstädte hat beispielsweise die Bedeutung des altberühmten Marseille (Massilia), einer phönizisch zwiechischen Riederlassung, erlangt. Doch brachte der weltumfassend Geist der Römer nach allen Ländern, wohin sie mit dem Schwert in der Hand vordrangen, die Pflugschar und die Elemente bürgerlichen Gemeinwesens. Ihr praktischer Sinn schus hint außerordentlicher Naschheit neue Werkehrswege und brachte die vielbewunderten Straßennetze römischer Baukunst in genaueste Kerbindung mit den vorzüglichsten natürlichen Straßen zu Wasser sowie über die Gebirge.

Die Ausbildung des handels und der Industrie ist in erster Linie von dem Borhandensein und der Sicherung solcher Verfehrswege abhängig. Die frühesten bemerkdaren Anstrengungen, in Bezug auf Handel und Bandel, treffen wir in unserem Baterlande dort an, wo sich aus der Nömerzeit dichter bevölkerte Städte erhalten hatten, wie u. A. an der Donau und am Rhein. Der günstigen Lage, in welcher schon zur Zeit Karl's des Großen die Donaustädte Regensburg, Bassau und Wien sich befanden, haben wir bereits gedacht. Durch sie wurden

auf der Wasserstraße der Donau die Beziehungen mit Konstantinopel vermittelt, bem hauptstapelplat des levantiner und persisch indischen Karavanenhandels, ber sich von Samarkand nach der vielgepriesenen Kalisenstadt Bagdad, von dan nach den bedeutendsten Küstenplägen Spriens, voran Meppo, bewegte und von hier seinen Weg nach der großen handelsmetropole am Marmora-Meere verfolgte.

Un ben Ufern bes Rheines war icon bor ben frantischen Königen eine gange Reihe alter Römer: Rieberlaffungen aus ihren Trummern erstanden, als ber belebende Sauch neu beginnenden Bolferverfehre fie traf. Bafel, Straß: burg, Speher, Borms, Maing, Roln blühten auf und Baarenguge belebten bie Stragen gwifden Deutschland, Italien und ben Rieberlanden. Bon ben genannten Rheinstädten mußten fich befonbere Gpeber, Daing und Roln burch bas Stapelrecht, welches jeben vorüberfahrenden Raufmann gwang, feine Baaren brei Tage und langer (nicht felten 40 Tage) im ftabtifden Raufhaus lagern zu laffen, ehe biefelben weitergefchafft werben burften, ihren Gewinnantheil an biefer Sanbelsftrömung ju fichern. Sauptvertehreftraße mar für ben Weften Deutschlands ber Rhein. Bon Bafel aus nahmen bie Guter ihren Weg über Chur, ben Julier und Septimer nach Benedig und Genua, und bon ba jur Gee nach Alexandrien, welches feine hohe Bedeutung als Mittelpunft für ben mittellanbischen Seeverfehr, alfo gwischen Morgen: und Abenbland, auch bann noch behaubtete, nachbem auf bie romifde Berrichaft jene ber Ralifen und bierauf die ber Mamelufen gefolgt war. - Bon einer bervorragenden Sanbelsthätigkeit, wie fie im Alterthum Die Rarthager, fpater Die Italiener, Mauren und Araber unterhielten, fonnte, vor bem enticheibenden Auftreten Deutschland's in ben Borbergrund höheren Rulturlebens, nicht bie Rebe fein.

Bor ber benkwürdigen Epoche ber Karolinger fand ein regerer Berkehr nur rudfichtlich folder Erzeugniffe ftatt, welche mit bem Rirchen-, Rriege- und Ritterwefen gufammenhingen. In Bezug auf bie Rirche fpielten Bache und Räucherwert, die Stoffe zu Dengewändern, Chorroden und abnlichem Bedarf, eine große Rolle, nicht minder die aus Ziegenhaar gewobenen groben Beuge ju Monchsfutten. Das Rriegshandtwerf aber erheischte Schwerter, Bifen, Langen und Ruftungen, welche lettere bereits jur Beit ber frantifden Raifer, vorzugeweife ju Strafburg und Magdeburg, in noch größerer Bollfommenheit jedoch und im Betteifer mit Mailand und Benedig, ju Bruffel, Luttich, Mecheln und Brugge verfertigt wurden. In ben niederlanden ftellte man ferner bas zur Bewaffnung gehörige Leberzeug ber, vornehmlich in Namur, befonders aber zu Gent, im Beitalter Rarl's bes Großen ber wichtigften Sanbelsftadt ber germanischen Belt. Deswegen gehörten bort Felle, Belge und überhaupt Wildwerf zu ben gesuchteften Einfaufsartifeln. Den größten Ruf erwarben fich inbeffen ichon zu berfelben Beriobe bie gewerbthätigen flanbrifden und brabanter Stabte in Folge ihrer weithin gesuchten Wollerzeugniffe, twie Tuche u. f. w. - Schon unter ber Regierung ber Ottonen wuchsen unfern ber Rufte ber beutschen Meere bie Norbfeeftabte, querft Samburg, bald nachher auch Bremen, etwas fpater Lubed, gu angesehenen Städten heran; im Diten bes Reiches ftritt Breslau mit Brag um ben Rang. Im mittleren Deutschland blübten Magbeburg, Raumburg und Erfurt empor und erstere gehörten ichon im XII. und XIII. Jahrhundert gu ben angesehensten Berkehrsplätzen unseres Vaterlandes. Auch Leipzig erhob sich, Dant den ihm zu berfelben Zeit verliehenen Freiheiten, zu einem wichtigen Binnenhandelsplat. In der nämlichen Beriode, als Italien sich im Besitze des gesammten levantinischen Handels befand und eine der Hauptverkepfstraßen durch die Oberpfalz, Franken über Braunschweig nach Handung führte, errichteten die Handelsherren der Nordseestädte große Niederlagen in der alten Welsenstadt. Seitdem stand Braunschweig mit obenan unter den Handelshlätzen des nordswestlichen Deutschlands. Seine Bedeutung nahm zur Zeit der großen Städtebündnisst jund in diesselbageit fallt die Blüte einer großen Anzahl rbeinisch welkfälischer Orte, die uns später noch beschäftigen werden.

Das fübwestliche Sauptgebiet ber Sanbelsthätigkeit trifft auf Städte in Frankreich und in der Schweiz, bas mittlere aber wieder auf Deutschland, und hier glanzen die Namen der Städte Rurnberg, Augsburg, Ulm, ferner

Frankfurt am Main, Mainz und Röln am Rhein u. f. w.

Bon bebeutenbem Einflusse auf die Förderung des Kunststeißes, des Großhandels und der Schiffsahrt zeigte sich die Berührungzwischen Deutschen, Griechen, Mauren und Arabern vor und im Zeitalter der Kreuzzüge während des Al. Nahrhunderts. Der hieraus entstandenen lebhasten handelsbewegung, sowie des engen Bertehrs mit den Hauptplätzen der Mittelländischen Werresküsten, gedachten wir bereits an anderer Stelle. Der steigende Luxus im Mittelalter, den man sich meist geringer vorstellt, als er in der That gewesen sit, wenn auch nur Benige die Wohltstat warmer Strümpse und leinener hemden genossen, half der Entwicklung des Handsse immer krätiger nach, da sich die Zunahme höherer Lebense und Bildungsbedürfnisse auf den erhöhten Bohlstand gründete, der wiederum aus der sich steig erweiternden Handelse und Gewerbthätigkeit sowie der Verzweigung der hieraus für Alle erwachsenden Vortheile entsprang.

Inbeffen hatte im Laufe bes XIII. Jahrhunderts, aus bereits weiter born erörterten Grunden, die hohe Bedeutung der Donau als Saupthandelestraße für ben Berkehr mit bem Driente gar febr nachgelaffen. In Folge beffen faben fich bie Sandelsberren von Regensburg und Baffau genothigt, mit ihren Baaren die italienischen Märfte aufzusuchen und von baber bie Erzeugniffe bes Morgenlandes ju holen. hier begegneten fie aber überaus gewandten Mitbewerbern. Die oberbeutschen Raufleute, welche inzwischen bie Strafe burch Throl über ben Brenner eingeschlagen, hatten baburch ben Bortheil ber fürzesten Berbindung swifden Mittel: und Norbbeutschland und Stalien erlangt. Gine im Aufblüben begriffene, ortoftanbige Industrie, in Nürnberg auf bie Berfertigung von Schmud: und Spielfachen (" Nürnberger Tanb"), in ben fchwäbischen Städten Mugsburg, Rempten, Demmingen, Raufbeuren, Ulm u. f. tv., wie wir miffen, hauptfachlich auf bie Leinweberei gerichtet, gab beren Sanbel mit Italien eine feste Grundlage, und fo eilten Nürnberg und Augeburg balb allen anberen fubbeutiden Stabten voran. Der eigentliche Speditionsplat bes beutich: italienischen Berfehre blieb geraume Zeit lang bas reiche Augeburg. - Außer obengenannten Stäbten berbienen fleinere, wie Linbau, Ronftang, Biberad, Eglingen, Beilbronn, Reutlingen, Sall und Rotenburg Erwähnung, fammtlich burch Industrie und Sandel ju großem Boblitand gelangt.

Der Berkehr zu Basser und zu Lande im Mittelalter war indessen ein, wenn auch ganz einträgliches, doch eben so unsicheres wie gefährliches Gewerbe. Bährend des XIII. und XIV. Jahrhunderts, vornehmlich zur sogenannten "kaiser-losen Zeit", als Nichard von Cornwallis und Alfons von Castilien um die deutsche Kaiserkrone stritten, als während Jahrzehnten jegliche Autorität in Frage stand, nicht minder in den golbenen Zeiten des Faustrechtes und des forttouschernden Stegreif: und Raubritterthums, sanden ununterbrochen harte Kämpfe zwischen den Städten mit den benachdarten Nittern und Fürsten statt, welche die durch Gewerbschätigseit emporgesommenen Bürger nicht blos auskraubten, son dern auch dahin trachteten, die Städte der eigenen Landeshoheit zu unterwerfen.



Sinterhalt, gelegt burd Raubritter.

Rein Bunder, wenn sich eine sichere und rasche Bersenbung ber Sandelsgüter damals nur sehr schwer bewerkstelligen ließ. Dennoch blübte ber beutsche handel empor, troth der Störungen während der ärgsten Zeiten des Faustrechts und des empfindlichen Mitbewerds der italienischen Faktoreien an den Sauntverkehrspunkten. Freilich veranlagte die steitig wachsende Willtur Einzelner, Gefahren und hemmnisse, don benen man sich heute kaum noch eine Vorstellung machen kann.

Ueberfälle ber handelszüge burch übermuthige, jedes Rechtes spottenbe Begelagerer, unverschämte, hundertsache Bollforberungen neben vielen anderen

Bladereien und Bergewaltigungen waren allerwärts an der Tagesordnung, und mehr als einmal schien die weitere Entwickelung von Kunst und Gewerbe auf Jahrzehnte hinaus gehemmt. Auf ihren sesten Burgen und unzugänglichen Felsennestern saßen und lauerten die ritterlichen Schnapphähne und lugten in die Landichaft hinaus, um die Gelegenheit zu einem guten Fang zu erspähen. Wenn sich ein solcher Naubritter durch irgend Jemand in einer Stadt beleidigt glaubte, hielt er sich ohne Weiteres an den nächsten wohlhabenden Einwohner des bezüglichen Ortes, natürlich meist an einen der Vornehmeren und Reicheren. Dieser wurde, überfallen und ihm Alles geraubt, was er mit sich führte.



Ueberfall eines Baarenjuges burd Haubritter.

Damit jedoch nicht zufrieden, schleppten die abeligen Buschlepper ben Ausgeraubten nicht selten auf die benachbarte Felsenburg, um ihn nicht früher wieder zu entlassen, als die er oder der wohledle und hochweise Rath seiner Stadt Sorge getragen, daß die verlangte Summe Lösegeld beschaft wurde. Richt minder gefährlich war gar oft die heimholung von Bräuten. Bei solchen Gelegenheiten galt es, die verhältnismäßig größten Summen aufzubringen, wenn es sich für den Mann im hinterhalt nicht etwa weniger um Geld und Gut, als vielmehr um den Besig der Praut selbst handelte.

Dergleichen Ueberfälle wurden durchaus geschäftsmäßig, theils ohne vorher rige Berfündigung, theils nach einer sogenannten "Absage" betrieben und nach herzenslust vorzüglich Diesenigen angehalten, bei benen sich etwas Erfleckliches erwarten ließ, ober welche ben Jorn der ritterlichen Nachbarn besonders rege gemacht.

Daß hierbei die Kausseute und ihre Waarenzüge wiederum am schlimmsten wegsamen, bedarf keiner Erwähnung. Freilich thaten dann die Städte auch das Ihrige, des schlimmen Plackers herr zu werden. Wie vielsach dies aber auch gelang, Absagen, Ausplünderungen und noch schrecklichere Dinge nahmen Jahrhunderte lang kein Ende; eine Menge Urfunden und Schriftstücke ergehen sich über die ewigen und furchtbaren Berwüstungen, welche beispielsweise München durch den sogenannten bösen Büttrich, den bösen heinz von Schlenderg, den hans Truchses von Baldburg, den rothhaarigen Beter von Hald und später den einäugigen hans Pucher, vornehmlich aber durch den Ritter Georg von Rammer zu ertragen hatte, der im Jahre 1417 die Stadt anzündete und einen großen Theil derselben in Asche leate.

Um das Raubritterthum gründlich fennen zu lernen, bedarf's wahrlich eines eigenen Studiums! Alle Sorten von Schnapphähnen waren vertreten. Ja, es fehlte selbst nicht an solchen Käuzen, die ihrem saubern Handwerf mit einem gewissen Humor oblagen. Wer fennt nicht ben biederen Eppelein von Gailingen, den Erbseind Rürnberg's, welcher daran schuld gewesen ist, daß seit seinem Entweichen alle brade Reichstädter sich vorgenommen haben, niemals wieder irenweichen zu hängen, den sie nicht haben. Berdient dieser Wackere vorzugsweise vom Gesichtspunkte der Erheiterung aus Erwähnung, so hausten andersmo wiederum Strolche, die ihr Geschäft vom Standpunkte gediegenen Ernstes in Scene setzen.

Nachbarichaftliche Lage und gemeinschaftliche Noth brachten zuerst einzelne Bundnisse zwischen verschiedenen Städten zu Stande, wodurch indesse teine burchgreifende Besserung der Verlehrssicherheit erzielt werden fonnte. Im Laufe der Zeiten erlaugten jedoch zwei solcher Bundnisse eine hobe Bedeutung und einen außerordentlichen Ginfluß: ber Rheinische Bund sowie bie große handelsverdindung der hansen oder hanseaten. (hansa bedeutet so viel als Verbindung Mehrerer zu einem Unternehmen.)

Der Gewaltbote Arnold stellte ber Bürgerschaft bas alte und neue Unheil vor und sorberte sie auf, ber Gewalt Gewalt entgegen zu setzen. Sein überzeugendes Bort griff durch. Die Rhein: und Mainstädte ermannten sich. Weitere Anstnüpfungen mit Nachbarorten, wie Frankfurt u. s. w., wurden eingeleitet und bie Abgeordneten rheinischer, wetterauischer und weststälischer Städte thaten sich (1255) zusammen. — Dies war der Ursprung des Rheinischen Bundes, welcher dem verwegenen Dietrich gar bald das Sandwert leate.

Dehr als 90 Stabte am Abein und Dain, voran Main; Borme, Speper, Strafburg und Bafel, rufteten 600 Ediffe aus und gerftorten eine Ungabl ber gefährlichften Raubnefter. Acht Jahre nach feiner Stiftung ward biefer Stabtebund bon bem ohnmächtigen beutiden Ronig Wilhelm bestätigt, mas freilich höchstens ber Form wegen geschah. Denn bergleichen mehr ober minber lebens: fraftige Berbindungen fummerten fich in Birtlichteit wenig um Raifer und Reich. Satten bie Berbundeten nur die Stimme bes Boltes für fich, fo forgte für alles Uebrige bas Jug: und Reitervolf, welches man burch Erhebung von Steuern in Stand hielt. Balb waren gum Edute ber Schifffahrt Sunberte von Behr: fahrzeugen auf bem Main und Rhein in Thatigfeit. - Der Abeinische Städtebund wurde Borbild ju abnlichen Bundniffen, 3. B. unter ben ichmabischen Stabten gegen ihre abeligen Nachbarn. Bas vereinigte Rrafte vermögen, ward immermehr eingesehen, und aus biefer Erfenntnig erwuchs ju außerorbentlichem Ginfluß und Angeben bie bedeutenbite aller mittelalterlichen Berbindungen, ber Sanfa: bund, über ben wir auf nachfolgenben Blättern ausführlicher berichten. Gine wichtige Stadt nach ber anderen gefellte fich bemfelben gu, fo bag furge Beit nach beffen Stiftung bereits 80 Stäbte ibren Beitritt erflart batten.

Die beiben großartigen Bereinigungen bes Rheinischen Stabtebun: bes und ber Sanfa ftanden ju ihrer Beit einzig in ihrer Art ba. 3m Guben Europa's, wo bie uns befannten Sanbeloftaaten erften Ranges, Genua, Bifa und Benedig, blühten, benen fich fpater Floreng und bas feefahrende Bolt ber Bortugiesen beigesellten und mit welchen bie Sanfen wichtige Sanbeleverbinbungen unterhielten, lebte und handelte Jeber für fich, ja Feindschaft, Debenbuhlerei und offener Rampf waren an ber Tagesordnung. Bang anders im Norben. Eine darafteriftische Eigenthumlichfeit bes beutschen Mittelalters besteht in ber frühzeitigen Ausbildung bes genoffenschaftlichen Befens und bes barauf bin gerichteten ftabtifden Bujammenhaltens. Der hierburch erwachte und vielfach gepflegte Gemeinfinn erwies fich gegenüber ber thatfachlichen Donmacht bes Staatsoberhauptes oft als einziges Bollwert gegen bie Uebergriffe fürftlicher Anmagung, fowie ritterlichen Anneftirungseifere. Und in ber That, in allen Bauen bes weiten beutschen Reiches that einträchtiges Sanbeln Roth. Denn schwer empfanden Sandel und Bandel bie Folgen fortmahrender Unficherheit, welchen felbft bie thatfraftigeren Raifer vergebens ju fteuern fuchten. Rein Baarenjug tonnte feines Weges gieben, wenn fich bie Raufleute nicht burch bewaffnete Beleiticaft ober burd einen Sicherheitsbrief vorher einigermaßen Schut berichafft hatten. Gegen Ende bes XIV. Jahrhunderts gab es faft feinen Berg, feine Unhöbe, auf welcher nicht ein Raubneft gelegen hatte; jeber Balb, ja faft jebes Bebolg bilbete bas feste Berfted eines ritterlichen Strolches. -



Burg Bilbenftein.

Man sehe sich eine solche Ritterburg, wie den abgebildeten Wildenstein in Schwaben, nur an. Liegt sie nicht trobig auf den zwei Felsen, gleich den Rest eines Geiers? Und auf solch unzugänglichen Klippen im wilden Wald oder mitten im Torf oder im Morast befanden sich unzählige Site der Ritter, die, in ihren Schupswinkeln geborgen, den kaijerlichen Jorn verlachten!

Schon Raifer Ru bolf von Sabeburg und andere Drbnung liebende Surften, 3. B. bie Bergoge Ludwig ber Strenge und Ernft von Babern, hatten es fich angelegen sein laffen, ben Trot ber fleinen Berren zu brechen, bie fich fo wenig als möglich befehlen laffen wollten. Gie zerftorten auch eine Ungabl ber verrufenften Raubnefter. Doch war bas Unwefen bereits ju tief eingeriffen; auch standen weber dem Raiser noch den großen Reichsfürsten jederzeit Sunderttausende ober auch nur Bebutaufende von Bewaffneten gur Bollftredung ihres Willens, fowie zur Aufrechthaltung von Bucht und Giderheit, gur Berfügung. Gie bermochten nur zeitweilig bem ichlimmften Unfug abzuhelfen, - fo weit ihr Urm eben reichte. Stebende Beere famen erft viel ipater auf und bie Unterhaltung felbft fleinerer Armeen war bamals verhaltnigmäßig toftspieliger noch als beute. In Nöthen und Wefahren, wenn es galt, ein machtiges Beer unter bem Reichs: banner ju sammeln, blieb bem Reichsoberhaupte nichts übrig, als bie oft nicht einmal febr willfährigen Gurften, Berren und Stanbe, fammt bem Beergefolge, aufzubieten. Die Reichofürsten, langft gewöhnt, in ihren Landern nach Gut: bunten ju ichalten und zu malten, bachten mit wenig Ausnahmen nur an Erweiterung ihrer Dacht und Bergrößerung ihrer Gebiete. Bubem mußten auch bon ihnen bie Kriegeleute erft gegen gutes Sandgeld gufammengebracht werben, und wer bavon bas Meifte aufweisen tonnte, bem lief alles berrenlose Wefindel

zu, welches aus Raub und Arieg ein Gewerbe machte. Und so mißachteten bie bes Gehorsams entwöhnten Ritter und herren und viele andere zuchtlose Gesellen noch geraume Zeit das kaiserliche Geset, ben Ewigen Landfrieden, das Wert bes wohlwollenden Kaisers Maximilian.

Bei Beginn ber Regierung biefes burgerfreundlichen Monarchen fah es um Giderheit und Recht miglich genug in ben beutschen Landen aus. Ginem rechten Rrafehler bat es niemals an einem guten ober vielmehr folechten Grund gefehlt, wenn es galt Sandel ju fuchen. In ben Beiten, aus benen wir ergahlen, war bies eine hochft einfache Cache. Gelbft ehrbare Ritter nahmen feinen Unftant, einem Underen beffen Streitfache mit irgend einem Rachbarn abzutaufen, was fich gewöhnlich leicht und furz abmachen ließ. Da bielt es 3. B. ein Ritter Gorge ober Ritter Rung für rathfam, mit ben Nurnbergern ober mit ben Wormfern in Unfrieden zu gerathen, weil zur Beit ber großen Deffen Raufleute ber einen ober ber anderen Reichoftabt gerabe anseiner Burg vorüber mußten. Borte nun ber Junter, bag ber Bartel fich burch bie Wormfer ober Nurnberger geschädigt glaubte, etwa weil fie ibm beim Armbruftschießen nur ben zweiten Breis zuerkannt hatten, ober weil er fich bei irgend einem Sandel übervortheilt bielt, fo ging ber biebere Borge ju Meifter Bartel und fprach: "Gieb, guter Freund, ba geb' ich bir an baarem Gelb fo viel, ale bu bon ben Pfefferfaden ju forbern haft; bafür überläffest bu mir beine Streitsache; ich will es ben Didbauden ichon wieber beraustlopfen." Auf folde Weife geriethen bie Stabter in Gebbe mit Ritter Borge ober Ritter Rung, ben fie vielleicht nicht einmal fannten. Die abeligen Bufchflepper griffen nun bie vorbeigiebenben Baarentransporte friedlicher Raufleute an, erschlugen bie Anechte ober Beleitsmänner, raubten bie Waaren, ober fie entführten wol auch vermögende Burger nach ihren Raub: neftern, um für beren Freilaffung ben Angehörigen ein tuchtig Stud Bofegelb abzupreffen. Freilich ließen fich bie Städter folche Bewaltafte nicht gefallen: auch fie zogen nun aus in bellen Saufen, belagerten bie Burgen ober berftellten ben heimreitenden Rittern die Wege. Blieben Die Städter im Bortheil, bann feblte es bem Senter nicht an blutiger Arbeit, und manches abelige Saubt rollte auf bas Bflafter bes Martiplages.

Die Rampfe ber Quipon's, Stribon's und ihrer gleichwerthigen Genoffen gegen Fürsten wie Stabte in ben preugischen Marten hat einer unferer ersten Romanschriftiteller, Willbald Alexis, mit Meisterhand geschilbert. Weniger befannt ift bas Treiben ihrer ritterlichen Standesbrüder in ben beutschen Oftmarten. Wie es bort juging, saffen einige Beispiele ertennen.

Ein arger Feind der Bewohner der Donau-Hauptstadt war um das Jahr 1460 der berüchtigte Nabuchodonosor Nankelreiter. Es hielt schwer, dem Strolch beizusommen; schwerer noch, mit ihm ganz sertig zu werden, — was aber geschehen konnte, ihn zu vertreiben, geschah durch einen gewissen Nitter Schweinger, der im Stadtsolb stand. Als die Stadt nun diesen entließ, entstand ihr aus dem disherigen Bertheibiger ein neuer grimmiger Feind, und so sahen sich die Beiener unausshörlich von der verbrannten Burg Kalksberg aus in Unruhe verssetz, die berfelbe Schweinger am St. Ulrichstag dei Gelegenheit eines Naudüberfalles zu sorglos war und Wien zu nahe kam. Auf dem Juße versolgt, slüchtete er sich in sein Gemäuer und wurde dort gesangen. An den Kragen

ging man ihm jedoch nicht, man ließ ihn vielmehr später in Erinnerung an frühere gute Dienste wieder frei, stellte sich aber durch verschiedene Vergünsti-

gungen, die man ihm einraumte, für die Folgezeit ficher.

Noch beffer kamen zwei andere gleichzeitige Städtefeinde davon, nämlich der Wezlaw und der Smikosty. Beide ritterliche Spieggesellen scharten bei Möbling 3000 nicht herren, aber augenblicklich soldlose Kriegoknechte zusammen und machten Stadt und Umgegend unsicher. Alle Unstrengungen blieben vergebens, bis Erzherzog Albrecht endlich in den sauren Apfel big und besagte Söldner auszahlte, worauf die Herren Bezlaw und Smikosty sich rubiger verhalten mußten. Sie hatten unterbessen unberechenbaren Schaden angestiftet, unter Anderem Kloster und Martt Herzogenburg eingeäschert. Trobbem ward ihnen später Vergebung, ja Beide wurden noch hauptleute der Wiener Besaung.

"Gegen Ende des XVI., ja dis in das erste Jahrzehnt des XVII. Jahrhunderts, befeiteten andere duntse Biedermanner, wie der Böttauer von Pütten,
der Hager und Swelly, den Wienern nicht minder große Roth. Diese adeligen
Buschstlepper zogen aller Orten und Straßen auf Raub und Uedersall aus und
versehten die Kausseure der Donau gar oft in größte Berzweislung. Julest
wendeten sich die edlen Herren der ungarischen Grenze zu. Doch zulest verdroß
König Matthias die Sache und er ließ beshalb beutiche Söldner und ungarisches Reitervolf gegen die unverwüsstlichen Ruhestörer marschiren. Run kam es zu hestigen Kämpsen, in denen die Königlichen nicht immer im Bortheil blieben.
Später mag es dem von Pütten und dem Hager doch nicht ganz wohl zu Muthe geworden sein, wenigstens hielten sie sich ruhiger; den Swelly aber verließ der Uedermuth nicht, vielmehr verschanzte er sich noch einmal und hielt so lange aus, bis der Hunger ihn vertrieb. Als er sliehen wollte, siel er zedoch dem erzürnten Matthias in die Hand, der ihn mit 100 Raubgenossen bängen ließ."

Es gabe noch Manches zu erzählen von bergleichen wüsten Gesellen: vom Ritter hinto auf Schloß Ort, genannt ber "Dürrteufel", einem argen Bauernplader, vom Thannhäuser von Ober-Laa, vom Johanniter Bo-plunto u. v. a. ehrsamen Rittern ber Laubstraße und ber Burgställe. Erst seit dem Schloße des XV. Jahrhunderts ging die ärgste Noth des Jaustrechts allmälig ihrem Ende entgegen. Der Zustand der Rechtsunsicherseit dauerte indessen

Grunde fort bis in die erften Jahrzehnte unseres Jahrhunderts.

Der schlimmsten Art raubritterlichen Treibens warb ein Ende gemacht, als die Einführung des Schießpulvers und die Verbesserung der Feuerwassen die Bildung stehender heere begünstigten. Den Geschüben gegenüber erlagen die abeligen Nechtsverächter, als ihnen ihre Burgmauern gegen die schweren Geschoffe keinen sonderlichen Schutz mehr gewährten. Mit jener Ersindung, welche das Kriegswesen gänzlich umgestaltete, sowie mit der Entdeckung neuer Seetwege, beginnt eine neue Aera auch in der Geschichte des Handels. — Welche Ereignisse liegen nicht zwischen der Gründung von Karthago und Alexandrien und der Entdeckung der Seetwege nach Indien und Amerika! dann wiederum zwischen der Auffindung der Silberminen von Meriko und den Goldlagerstätten in Calisornien und Australien!



Bemaffnete, nad bem Geinbe fpabenb.

### 2. Die Kauffeute der deutschen Acere im Mittelafter.

Aehnliche Noth und Gefahren, wie sie ben gewerbsteißigen Bewohnern ber Binnenlande beschieden waren, hatten auch die Anwohner der Meeresküsten abzuwehren. Nur waren es dort keine abeligen Buschklepper und Inhaber von Raubburgen, sondern eine andere Art ritterlicher Naubgesellen, welche die Küsten der Nord- und Ditse, sowie die Ufer und Mündungen der Weser, Elbe, Ober und Weichsel unsicher machten.

"Schon in der frühesten Zeit", erzählt uns h. Eschenhag en im "Magazin für Kaufleute" (II. F. 1. Bb., wo wir uns auch sonsthin Raths erholt), wurden die deutschen Meere von den Flotten der Bifinger durchschwärmt, die von den nörblichen und westlichen Gestaden derselben sich nach den südlichen und öfelichen bergelben sich nach den südlichen und öfelichen begaben, und theils auf dem Wege des Handels, theils auf dem der Gewalt nach Ruhm und Beute rangen. Schweden, Dänemart und Norwegen sandten jene Flotten aus, deren eigenthömliches Wesen aus folgenden Umständen erhellt.

"Es gab im ganzen Norben zwei Dinge, durch welche ein Mann sich ben Beg zu ben höchsten Ehren bahnen konnte. Der eine bestand barin, die Harmanna Seb zu wählen, das heißt als Bikinger zu leben und sich Gut und Ehre durch Gewalt zu erwerben. Die Schiffe anderer Bölker seindlich anzugreifen und im tapferen Kampse zu besiegen, war ein ehrenhaftes Geschäft, das zugleich lohnte, weil das Gut den Siegern anheimstel, janunt den Nersonen, wenn sie sich

nicht auslösen konnten. Weit entfernt, im Seeraube etwas Unrechtes zu sehen, betrachtete man benselben vielmehr als eine Gelegenheit, die höchste Todesverachtung, Kühnheit, Tapferseit und Ausdauer, wie List und Lerschlagenheit sund zu geben. Wer sich auf das Weer wagte, gab sich nach Ansicht Derer, welche das Weer unsicher machten, freiwillig Breis; ihn schützte kein anderes Necht als das des Stärkeren. Dieser Grundsatz galt nicht blos bei den Normannen, sondern bei allen Küstenbewohnern. Deshalb waren Schiffe und Mannschaft eines gesstranderen Schiffes die Beute der nächsten Anwohner, und hierin hat auch das Strandrecht seinen Grund.

Eine zweite Beschäftigung war im Norben für ben freien Dann nicht minber ehrenvoll: bie Kaufmannschaft. Nur für Könige und Königssöhne galt ber Geeraub als ein noch ruhmlicheres Geschäft, und beshalb murbe Bjorn, ber Gohn bes Ronigs Sarald Sarfager, ber viel handelte, von feinen Brudern mit bem etwas geringichätigen Namen bes "Rramers" ober "Schiffers" belegt. Für alle Unberen aber war ber Sandel eine febr ehrenvolle Beschäftigung, und als bas Chriftenthum eingeführt mar, fanden felbit vornehme Beiftliche fie mit ihrem Amte verträglich. Liele machten fich als große Raufleute einen Namen, wie 3. B. Dbb Dfeigefon, ber große Reichthumer erworben; Aulver, von Jugend auf ber Sandlung befliffen , lebte in großem Glang und erlangte nachher als Bifinger hohen Ruhm; ebenfo Asmund, ber bie Sandlung feines Baters ererbte, viele Länder besuchte und überaus reich wurde. Weit umhergereist zu sein, gewährte Unsehen und Ehre, ja man ging ausbrudlich auf Reisen, um bei ber Nachwelt einen langeren Rachruhm gu ernten. Gin "Beimifcher", bas beißt, Giner, ber ftets babeim geblieben war, und ein bummer, einfältiger Menich waren in gewöhnlicher Rebeweise gleichbebeutenbe Musbrude.

Merfwürdig und charafteriftifch find bie Lehren, welche ber "Rönigsspiegel" Denen ertheilt, Die fich bem Sandel widmen wollen. Er fagt: "Wenn aber bir, ber bu in einem Sanbelsorte lebit, ber Bortbeil bes Sanbels unbefannt ift, fo achte wohl barauf, wie Diejenigen ihren Sanbel einrichten, welche als bie beften und größten Raufleute gelten. Lerne genau bie Lichtwandlung ber Bemifphare, ben Bang ber Simmelsförper, bes Wechfels von Tag und Nacht und bie Richtung ber Weltgegenben. Gleicherweise lerne bie Art, gehörig ju beobachten, mas bie Unruhe bes Meeres vermindert ober vermehrt, denn biefes Biffen ift ben Schiffern bochft nothig. Und bann follft bu trachten, bag bu ju jeber Stunde, bie bir von anderen Geschäften übrig bleibt, beine Lehre, befonders aber bie Befete, bir in bas Gebachtniß gurudrufeft. Denn genau erwogen ift aller Undern Biffen geringer, als Derjenigen, welche aus Buchern Biffenichaft ichopfen. Je gelehrter, besto mehr Renntniffe bat er in Bereitschaft, besto mehr Grunbe. Darum mache bir alle Wefete geläufig, mahrend bu bem Sanbel lebft. Wer fich ber Raufmannichaft widmet, muß fein Leben vielen Gefahren ausfeten, bald im Ozeane, bald in heidnischen Landen, und immer bei unbefannten Leuten. Daber ift es meift ichwer zu erfennen, was ihm an jedem Orte bienlich."

Der Kausmann ericheint hier in musterhafter Gestalt. Im Norden war er stets Seefahrer, daher der Hinweis, sich mit der Sternenkunde bekannt zu machen. Rechtskunde war in jenen Zeiten ein allgemeines Wissen, welches Jeder im lebendigen Bewußtsein, behielt. Der Kausmann, welcher die Sälfte des Jahres in

fremden Ländern lebte, mußte baher geschriebene Gesetze merken, um darin seinen Mitburgern nicht nachzustehen, sondern sogar vorzuleuchten, "weil bas Biffen aller Anderen geringer ist, als Derer, welche es aus Buchern schöpfen." Auf die Gesahren jenes Berufs wird besonders aufmerksam gemacht; er erforderte Muth und Rühnheit, gewährte aber auch Ehre, Bermögen und Kenntnisse. Darum wählten ihn selbst die Bornehmsten, Hosseute, Stalben oder Dichter.

Das also waren die Raufleute ber Nordlande jener alten Zeit, welche den Bertefr in den deutschen Meeren, vorzüglich in den Oftsee Gegenden, eben so fehr belebten als gefährdeten. Die Betriebsweise des Handels und die Ansichten über ihn scheinen in allen Kuftenländern der Oftsee dieselben gewesen zu sein, denn an allen Kuften wurde Seeraub wie Jandel getrieben.

"Die Hanbelsreisen waren streng an die Jahreszeit gebunden. Wenn ber Frühling gekommen war und bie Acquinostial Sturme ausgetobt hatten, sammelten sich bie Schiffe ber Rausleute, welche ben Austurweg nach Nugland einschlagen

wollten, in irgend einem viel: befuchten Safen, wie ;. B. in Cliastrig ober Bebabb. Denn nur in großer Gefellichaft tonnten biefe Reifen por fich geben, um einem mabricbeinlichen Ungriffe mit vereinigter Macht wiberfteben ju fonnen. Deshalb murben Baffen und anderer Rriegsbebarf in binreichenber Ungabl mitgenommen; jeber Raufmann war zugleich Rrie: ger. Die Flotte erfchien als ein Rriege : Gefdmaber, und gelang es ibr, entweber angegriffen ober nach Umitan-



Etanbinavifches Ariegoichiff aus bem XII. Jahrhundert.

ben auch selber angreisent, zu siegen, so verwandelte sich dieselbe sogleich in eine Bikingerstotte und die Besiegten sielen mit Leib und Gut den Siegern anheim. Selbst fremde Küsten wurden wol dei einem vorübergehenden Besuch, der Abswechselung wegen oder um den Muth zu üben und zu bewähren, geplündert, sowie die Einwohner zu Gefangenen gemacht, wodurch sich die zu verhandelnden Gegenstände oft bedeutend vermehrten. War endlich das Ziel der Reise erreicht, so wurden die mitgebrachten Waaren ausgeschifft und mit den Landeseinwohnern der Hande eröffnet. Nach dem Johannistage trat man die Rückehr an, und zu Ende des Juli, auch wol zu Anfang des September, waren die Unternehmer wieder zu Hause. Den Rest der guten Jahreszeit benutzte man zu kleineren Reisen. Im Geleite einer größeren Flotte ist die Reise wol meist ohne Ansechtung zurückgelegt worden. Zedes größere Schiff, eine sogenannte Rogge, konnte 30 Mann und darüber fassen, und da Weckschlachten nicht selten Hunderte solcher Schiffe, ja selbst bis zu Tausenden, sich zusammenkanden, so ist jene Haupthandelsschied, die zu desich Krieassslotte war, wol nicht minder kart gewosen.

Außer ben Sauptflotten liefen andere, wahrscheinlich mehrmals im Jahre, bon ben wenbischen Ruften theils nach Lund, theils nach Ralmar aus, in welchem Falle bann Bornholm einen Rubepunft barbot; theils nach Birta, wofur Bornholm und Bisby Rubepunkte bilbeten. In ber Ditte bes Commers beichäftigte ber Beringsfang an ben Schonen'iden Ruften große Flotten. Ronnte nun auch jebe diefer handelsflotten fich leicht in eine Bikingerflotte verwandeln, so gab es boch außer ihnen immer noch andere, welche bon vornherein auf ben Sandel bergichteten und nur auf ben Geeraub ober gur Plunberung frember Ruften ausliefen. Dies waren bie eigentlichen Bifingerflotten, an beren Spibe irgend ein berühmter Belb, ein fogenannter "Geetonig" ftanb, und beren Thaten bie Stalben in Liebern veremigten. Die fubbaltischen Geftabe baben von ihren Anfällen viel zu leiden gehabt und bauptfächlich bieje find Urfache, bag alle in jener Beit erbauten Sceftabte biefer Ruften fich nicht unmittelbar am Geftabe bes Meeres ober an ben Mündungen der fich barein ergießenden Gluffe, fondern mehr ober weniger weit entfernt von benfelben erhoben, woburch fie gegen ben ersten Unbrang ber Bifinger, bie in ben meisten Sällen sich nicht tiefer in bas Land wagten, gesicherter erschienen. Die vom Meere etwas entfernte Lage fast aller Ruftenstädte ber beutschen Meere, welche aus alter Zeit ftammen, wie Samburg, Schleswig (in alten Zeiten Bebaby ober Gliaswig), Olbenburg, Lubed, Bremen, Roftod, Greifswald, Wolgaft, Demmin, Wollin, Stettin u. f. w., ift baber nichts Bufälliges. Die eben aufgeführten Umftanbe nothigten fast alle biefe Stabte in fpaterer Beit, an den Mündungen ber Aluffe für ihren Sandel noch besondere Safenplate zu grunden, welche noch jett unter bem Ramen Curbafen, Trabemunde, Warnemunde, Beenemunde, Bied, Swinemunde, Regamunde'u. f. w. befannt find.

Eine fraftige Polizei gur Gee tam in ber Nord: und Office erft mit bem Aufblüben bes Sanfabundes auf, ale es galt, Die berüchtigten Bitalien : bruber, bie gefährlichften Raubgefellen auf ben norbifden Deeren mabrend bes XIV. und XV. Jahrhunderts, auszurotten. Was indeffen von Seiten ber Sanfaftabte zum Schute ihres Berfehrs gefchah, erfolgte nur zu eigenem Ruten und Frommen. Jeber andere Raufmann fuhr ftete auf feine eigene Gefahr, fein "eigen Abenteuer", wie man fich ausbrückte. Trop alledem verursachte bie Sanfa eine völlige Umwandlung im Bölterleben bes Norbens. Die hanfcatifchen Geeleute wurden fur bie Beftade ber nordlichen Meere bas, was die Phonigier im frühen Alterthume für bas Mittelmeer gewesen waren. Wohin ber thatige Sanfeate vordrang, in die weiten Gebiete Dostowitiens, in die Niede: rungen Polens, lange ben Ruften ber fandinavifden Lander, überall brachte er Gluß in ben tragen Bertebr, rief einen thatigeren Betrieb bes Aderbaues, ber Schifffahrt und bes Bergbaues bervor. Gern gab ber robe Ginwohner feine Barenfelle und Bolfspelze für bie feibenen, leinenen und wollenen Stoffe, die ibm ber niederfachfische ober rheinische Sandler guführte. Rach und nach lernte ber empfängliche Nordländer auch Schulen und Rirchen ehren, und bie beutiche Erfindung ber Buchdrudertunft war taum an's Licht getreten, ale folche auch icon in Danemart, Schweben u. f. w. gur Musubung gelangte.

Bie die Schuplofigfeit im europäischen, auf bem Mittelmeere, während bes gangen Mittelalters hindurch fortdauerte, ja man tann fagen bis in die ersten Sahrzehnte bes XIX. Jahrhunderts, jo lange die Barbaresten von Tunis,

Tripolis, Algier u. a. D. aus alljährlich ihre Naubschiffe aussenben burften, so entbehrte indessen der Verkefe auf den nordischen Meeren geraume Zeit noch der rechten Sicherheit, wiewol eigentlich schon gegen Ende des XI. Jahrbunderts die Vilingerzüge ihre Endschaft erreicht hatten. Obgleich die Hansaltäbte mit den Seeräubern ebenso strengen wie turzen Prozes machten, so vermochten sie das Uebel doch nur zu mindern. Fortdauernd waren sie genöthigt, Friedesoder Wachtschiffe in der See zu halten, d. h. bewassinete Fahrzeuge zur Sicherheit der Reisen und zur Abwehr von Seeräubern. Alle strengen Anordnungen halfen indessen im Ganzen nur wenig, da man mit der Gewinnsucht kühner und todsverachtender Menschen zu lämdsen batte.

Der Ceeraub bauerte fort, wiewol es bei Tobesftrafe verboten war, geraubtes But bon Geeraubern zu taufen, ebenjo ben fogenannten Geefund, nicht minder Geeraubern Baffen ober " Speifen" ju verschaffen ober ju vertaufen. Dan fieht, wie es auf ben Deeren faum beffer bestellt war als auf ben großen Sanbels : und Berfehröftragen bes Binnenlaubes. Dazu traten noch manderlei andere Störungen und Befdranfungen, wie fie bamalige Rechtsanschauungen mit fich brachten. Die Politit ber Sanja ftrebte babin, ben biretten Berfebr nach und bon ben öftlichen Staaten und ihrem Sandels: Webiet ben eigenen Schiffen vorzubebalten, - ja felbit bie Landreifen waren erschwert ober verboten. Die banfeatifde Glagge verführte in ber Regel feine fremben Buter und ibre Schiffe durften an Richt : Sanfeaten nicht bertauft werben. Dazu gab fich nach ber all: gemeinen Anficht jener Beit ber bas Deer Befahrenbe mit Berfon, Schiff und Ladung Preis; wenn er fich felb ft nicht ju ichuten wußte, erlag er bem Rechte bes Ctarferen. Gben fo wenig burfte er obne vorberige Erlaubniß an einer Rufte landen, ober auch nur beren Grund berühren. Daraus folgte, bag ein Schiff, welches in ber Rabe einer Rufte Cdiffbruch litt, mit Allem, was barauf war, Ruftenbewohnern als Beute anbeimfiel, wenn nicht die Erlaubnig, Die Rufte zu berühren, erlangt morben mar; ja bas berüchtigte Stranbrecht gestattete einem Schiffbrüchigen nicht einmal, fein Gut felber zu bergen ober benachbarte Landeleute zu Gulfe zu rufen.

Wie im Mittelalter das Recht überhaupt nur aus einer Reihe von Sonderrechten bestand, so konnten sich auch einzelne Städte gegen jenen Gebrauch nur
auf dem Wege des Vertrages oder auch des Privilegiums sichern. Zu einer allgemeinen Aushebung jenes Unfugs kam es nicht. Der Strandschup wäre auch
schwer zu handhaben gewesen; denn um den Bollzug gesehlicher Borschriften
stand es im Mittelalter aller Orten schlimm. Daber blied den einzelnen großen
Sandelöstädten kaumetwas Anderes übrig, als sich von den verschiedenen Regenten
und Fürsten der Seefüsten Privilegien gegen das Strandrecht zu erkausen oder
auf andere Weise zu erwerben, damit wenigstens ihre Kausseute geschützt waren.
Die meisten Privilegien solcher Art bat wol Lübed erworben. — Es bildete sich
sübrigens schon sehr früh in den nördlichen Kübenländern ein Seerecht aus, von
welchem bereits zwischen 1256 und 1261 Hamburg an Lübed zur gegenseitigen
Verständigung schriftliche Mittheilung machte. Das älteste lübische Seerecht
batirt vom Jahre 1299.

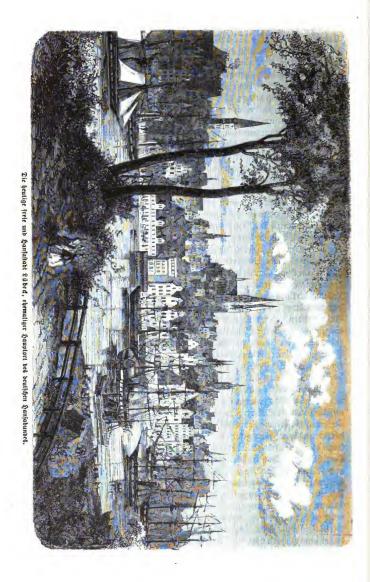

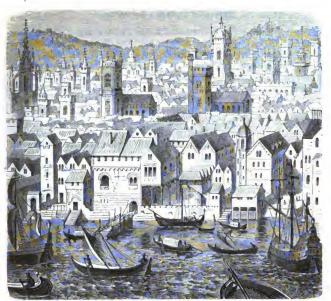

Der Stablhof ober "ber Deutschen hanfen Stapelhof" ju London, nahe ber Themse, im Jahre 1641. Rach M. Merian, gezeichnet von Dr. D. Bothes.

## 3. Der große Städtebund der deutschen Sanfa.

Keine ähnliche Verbindung gewerbreicher Städte jum 3wed eines gesicherten Handelsverkehrs vermag den Vergleich mit dem deutschen hansabund zu bestehen, welcher Jahrhunderte hindurch als eine Handelsstäderten Kanges blühte. Iwar erschien der Bestand dieser letteren nicht, wie bei dem phönizischen und karthagischen Handelsstaate, auf einen zusammenhängeuden Länderbesitz gegründet; desto lebendiger bethätigte sich aber bei jenem Vereine im Verlaufe mehrerer Jahrhunderte der Gedanke und die Kraft einmützigen Zusammenwirkens. Dierdurch erlangte eine Anzahl einzelner, ziemlich entsernt von einander liegender Städte eine gewaltige Macht und einen außerordentlichen Einsluß auf Bildung und Sitte im nördlichen Europa, und sie bewahrten sich denselben während der Beiten des Mittelalters, wiewol ihre Verdindung von Kaiser und Reich nie förmlich anerkannt war.

Der Sturg Beinrich's bes Löwen führte gur Zersplitterung aller Krafte Nordbeutschlands; auch Sanbel und Vertehr bes Binnenlandes litten barunter. Gine Bereinigung gur Bahrung berwandter Interessen schien um so mehr geboten, als in ber Mitte bes XII. Jahrhunderts bie Dynasten von Schlestwig und Solftein, Die Bergoge von Lauenburg, ber Graf von Schwerin, als Die Ritter vom Deutschen Orben und bie Schwertbrüber, bie wendischen und andere nicht: beutschen Bolfer an ben beutschen Deeren fich unterwarfen, und nachbem von ber Befer bis jur Beichjel fowie lange ben Ruften bes Baltifchen Deeres raich beutiche Sitte fid weiter verbreitet hatte und immer tiefer beutsches Leben eingebrungen mar. In diese erften Anfänge erhöhter Rultur: Entwidelung im nördlichen Deutschland fallen auch icon bie Reime ber Entstehung ber Sanfa. Richt nur bie Nothwenbigfeit, ben Berfehr im Inlande gegen raubluftige Gefellen ju fichern, begunftigte bie Bilbung einzelner Städtebundniffe und Sandelsvereinigungen: vor Allem machte fich bas Bedürfniß nach Rechtsficherheit an auswärtigen Plagen fühlbar, wie bies heutzutage unter gebilbeten Nationen in einfacherer Beife burch Sanbels : Roufuln befriedigt wirb. Um ben letteren Untrieb gur Berborrufung ber fpateren großen Sanbelebundniffe vollauf ju murbigen, moge man bebenten, wie ichwierig es in ben Zeiten bes Mittelalters fur bie Raufleute mar, mit bem Auslande Gefchäfte zu machen. Nicht fo leicht, wie heutzutage, und mit geringerer Sicherheit bes Erfolges ließ fich bamals ein Frember im Auslande mit bem Un: und Berfauf von Baaren beauftragen. Der jo verichiebenartige Rulturguftand ber einzelnen Sander fowie die überall abweichende Rechtspflege machten bie heute übliden Rommiffiond Beichafte faft mehr ober weniger unwöglich. Ber bamale einem Ausländer feine Baaren anvertraute, lief fast jedes Dal Gefahr, arg übervortheilt zu werben, und hatte im Wege eines Rechtsftreites nur geringe Musficht, ju feinem Rechte ju gelangen. Es fam beshalb vor Allem barauf an, fich im Austande burch Landsteute, welche ber beimischen Berichtsbarfeit unterworfen blieben, vertreten gu laffen. Bu Bufammenhang hiermit ftifteten bie beutschen Raufleute einzelne nationale Sanbels: Befellschaften im Auslande, mo ihre Nieberlaffungen, gang im Charafter ber Beit, oft mehr bas Aussehen einer Reftung ober Zwingburg als bas eines Comptoirs einer Sanbelegilbe batten. Die bamals noch allgemein bestehenden Abneigungen, ja Geinbichaften unter ben einzelnen Rationen erforberten ein festes und felbst bewaffnetes Busammenbalten ber Landeleute; um fo mehr, ale felbft im eigenen Lande ju jener Beit bon gefemäßiger Gegenseitigfeit im Bolteleben, bon Bolferecht und Bolfewirthichaft noch nicht bie Rebe war. Aller Orten hatte jeber Stand, obne Rudficht auf bie Erforberniffe ber Gesammtheit, lediglich nur ben eigenen Bortheil im Auge, burfte baber auch nur ber eigenen Rraft vertrauen. Wie nun in Diefem Ginne fich bie Raufmannsgilben gu Gunften bes inländischen Sandeloftandes bilbeten, fo berfolgten in Bezug auf ben auswärtigen Sanbel bie erften Unfange ber fpater fogenannten "Sanfa" einen ähnlichen 3wed. Die einzelnen Sanfen ftrebten im Muslande nad landemannifcher Bertretung, für welche bie beimifchen Rechtenormen in Rraft blieben, und bie auswärtigen Sandels- Befellichaften maren bemubt, bon ben fremben Berrichern, beren Landern fie burch bermehrten Berfehr Rugen brachten, gemiffe Borrechte ju erwirfen, die wiederum ben mit ihnen verbundeten ober von ihnen vertretenen Sandeltreibenden in ber Seimat gu Gute tamen.

3m Anfang vertehrten die Sanfen der verschiedenen deutschen Stadte unabhangig von einander im Auslande. Die Raufleute der Stadt Roln befagen im zwölften Jahrhundert schon ihr eigenes haus zu London unter dem Namen der "tölnischen Gildhalle." Dergleichen eigenen Grundbesit haben übrigens die deutschen Kaufleute in allen fremden Ländern, mit welchen sie dauernd vertehrten, sich bald zu verschaffen gewußt. Wo sie irigend seiten Juß faßten, sorgten sie auch für die Errichtung meist stattlich ausgeführter Gebäude zur Förderung ihrer Handleszwecke. Nicht nur zur Erörterung gemeinschaftlicher Interessen, zu gegenseitiger Abrechnung, sowie zur Besprechung neuer Unternehmungen, sondern auch zur Psseg der geselligen Freuden tamen in den prächtig ausgestatteten Räumen der Genossenschaftlich serven dom Handl zusammen. Dort vereinigten sieh in festlich geschmücken hallen, wie weiland König Artus mit seiner Taselrunde, theils zu ernster Berathung, theils aber auch zu beitetem Genuß bei fröblichem Mabl, später zu schlemmerischen Selagen.

3m Bufammenhang bamit wurde früher in ben meiften norbbeutichen Stäbten bas gemeinschaftliche Gebäube ber Sanbelsleute, namentlich bie Borfe, mit bem Namen "Artushof" bezeichnet. Da wir über jene wichtigen Genoffenschaftsorte ber Raufleute in einem nachfolgenden Artitel über bie Borfe gu London ausführlicher ju fprechen gebenfen, jo fonnen wir une bier bamit begnügen, unferen Lefern einen ber iconften Artushofe in ber alten, hochangefebenen Sanfaftabt Dangig vorzuführen. Wie überhaupt ein Theil jener intereffanten Stadt, Die fogenannte Rechtstadt, in vielen mehrhundertjährigen, stattlichen Gebäuden, Die mit ihren Erfern und ginnenartigen Giebeln ben Einbrud alterthumlicher Bürgerburgen maden, bon bem ehemaligen Glange ber Sanfageit noch manche fichtbare Churen aufweift, fo ragt bor allen folden fteinernen Beugen einftiger Berrlichfeit ber auf bem Langmartte fich in ber Rabe bes Rathhaufes ftolg erhebenbe Bau, jene mittelalterliche Borfenhalle, herbor. Der heutige Artushof ift an Stelle bes im Sabre 1476 niebergebrannten alten und berühmten Gebäudes in iconem gothifden Stole wieber aufgerichtet. Diefes alte, jungft neu und glangend restaurirte Bauwert, beffen prachtvolle Front unmittelbar binter einer Reptun-Statue, aus beren Dreigad bligenbe Springquellen aufschiegen, weithin fichtbar emporfteigt, bilbet noch heutzutage bie Borfe ber Dangiger Raufleute. Soch auf ber Cpipe bes von Bilaftern und einer burchbrochenen Galerie getragenen vergol: beten Attita-Biebels erhebt fich bie Bilbfaule bes Glude; etwas tiefer find bie Statuen ber Starte und Gerechtigfeit angebracht, und neben ben Genfterwolbungen fteben auf Rragfteinen in eigenthumlicher Bergefellschaftung bie Figuren bes Scipio Africanus, Themistofles, Camillus und Judas Maffabaus, neben bem Saupteingange aber bie Basrelief : Mebaillons von Raifer Rarl V. und feinem Belbenfohne Don Juan d'Auftria. Treten wir burch ben breiten, offenen Borhof ein in ben vieredigen Caal bes Artushofes, jo erbliden wir rechts eine Reihe wunderlicher Bilber mit angesetten Sirfdgeweihen und Solgidnigereien, mahrenb auf ber entgegengesetten Seite ben toloffalen Dfen Bruftbilber gieren und Gulenfpiegel bargeftellt ift. Sier fteht ein toloffaler holgerner Chriftoph mit blantem Panger und ber grell bemalte beilige Ritter Georg ju Rog, in ber Mitte bes Caales bie icone Marmorftatue Ronig August's III. von Polen, und über ber Thur findet fich eine Orchefter : Galerie, barunter bie jum Theil mit Bint belegte Echentbant und Anton Möllers meifterhaftes Gemalbe bes jungften Gerichts, auf welchem beffen Urheber etliche Rathsherren fammt ihren Tochtern gur Solle fahren läßt. Huch die hintere Seite bes Artushofes ift mit Spigthurmen, gothilden Thuren und Bortalen mit bunten Genftern reich vergiert.

Bon Danzigs Artushof hintveg werfen wir noch einen Blid auf einen verwandten Prachtbau im Westen ber Hansa Bundesstädte. Die Zeiten sind längst vorüber, da nach den stolzen und reichen Städten der flandrischen Fürsten, vornehmlich nach dem prächtigen Brügge, aus 14 Königreichen, von überall her', wo es nur Faktoreien und Handels-Genossenschaften gab, die Vertreter des Großhandels und der Berkehrswelt unseres Weltkeiles pilgerten. Dies sand sich mit XIII. und XIV. Jahrhundert statt. Noch ein Jahrhundert und der hanseatische Borort Brügge hatte sich zum Jauptstapelplay des niederländischen Handels und kurze Zeit darauf zur Metropole des Welthandels emporgeschwungen.



Der Martt ju Dangig mit bem Rathhaufe und bem Artuebof.

Danals gaben sich hier die Raufherren von ganz Europa Stellbichein: Genueser, Benetianer und Lombarden, Sauseaten, Mostowiter und Griechen, Banen, Engländer und Franzosen, Portugiesen und Spanier, dazwischen hinein das vielgeschäftige Bolt des Alten Bundes. Italienische und griechische Schiffe Ehlen der Stadt sowie am Meeresuser, Waaren des substituten auf den sehnschen Sandlen der Stadt, sowie am Meeresuser, Waaren des füblichen und levantinischen Jandelsgebietes aus, während hanseatische Schiffsberren die föstlichen Erzeugnisse des Sübens einnahmen und bagegen die des mittleren

und nordischen Europa lieserten. Bor Allem war die köstliche flandrische Leinwand gesucht, nicht minder begehrt blieben englische Wolle, aus dem Oriente hingegen Prachtgewänder, persische Seidenstoffe u. s. w. — Rur noch stattliche Bürgerburgen, sirchliche und städtische Gebäude und unter diesen das seinenvürdige Rathhaus, die prächtige Borse mit hohen Jinnen und Thurn, verkünden die ehemalige Bedeutung der altehrwürdigen Stadt, heute eine freundliche Greisin unter gleichalterigen Zeitgenossen, wenig ausgesucht, fast todt und dergessen, an deren frühere Anziehungskraft dann und wann noch die wehmüthigen, von Vielen understandenen Melodien ihres berühmten Glodenspieles erinnern.



Die Borfe ju Brugge.

Das Comptoir der Hansa zu Brügge, welches sich im Resektorium der Karmeliter befand, galt geraume Zeit als die vornehmste aller Börsen, welche die Hansen unterhielten. — Vorher hatten indessen die "Raufleute des Kaisers", wie die deutschen Handeltreibenden in England genannt wurden, schon in der britischen Handeltreibenden in England genannt wurden, sich in der britischen Handpliadt sesten. Buß gesast, und es führte das gemeinsame Interesse derselben zu gemeinschaftlichen Schritten, hier wie an anderen Orten, wo es sich darum handelte, mit fremden Potentaten und in gewissen Ländern günstige Berträge abzuschlieben. In den Urfunden hierüber sprechen jedoch die Eng-

länder nur von Kaufleuten der "deutschen Sansa", während eine Sansa deutsicher Städte, also jener mächtige Städtebund, der später auch die einzelnen Hansen in letzter Instanz vertrat, die Gesellschafts-Comptoire kontrolierte und die verbrieften Rechte und Freiheiten selbst Fürsten gegenüber mit bewaffneter Hand zu schülen weben wirt. Jahrhundert genannt werden durfte.

Der Uranfang ju ben Bereinigungen norbbeutscher Stäbte ift junächst wol in bem Bundniß ju fuchen, welches im Jahre 1210 bie Nachbarorte Samburg und Lübed, jum Schut ber fie verbindenben Strafen, jur Aufrechthaltung ihrer burch bie benachbarten Dynaften bebrohten Unabhängigfeit, fowie jum Schut ihres Land : und Seehandels überhaupt, auf 30 Jahre abichloffen. Beibe Stabte leisteten einander balb bie trefflichsten Dienste, indeffen gelangte Lübed ichon gleich bon Anfang an ju größerem Ginfluß, und biefer war es vornehmlich, welcher bem Bunbe eine umfaffendere Theilnahme erwarb. Ihrem mit Beginn bes Jahres 1240 auf abermals brei Dezennien verlängerten Bundniffe trat icon 1241 bie Reichoftabt Goeft in Beftfalen bei, 1245 bas gleich ben genannten Seeftabten oftmals burch bie Bergoge von Schleswig und Solftein bebrobte Bauernvolf ber Dithmariden gwifden Elbe und Giber, 1247 Braunichweig und ein Sabr barauf Stabe. Mit biefem "Lübifden Bunbe", von welchem indeß Goeft 1253 wieber gurudgetreten, vereinigten fich 1258 Bremen, 1259 bie "wenbischen" Stabte Roftod und Bismar und 1260 ber fieben Jahre guvor begrundete, Die Stäbte Münfter, Dortmund, Goeft, Minden und Lemgo umfaffende .. Beit: fälische Städtebund". Durch Ginrichtung vier großer Faftoreien ober Nieberlagen im Auslande, nämlich ber ichon genannten zu London (1250), ju Brugge (1252), ju Nowgorob (1272, fpater ju Rarva) fowie jener ju Bergen (1278), ward bas begonnene Werk fo erfolgreich weitergeführt, bag etliche Jahr: gebnte fpater bie Sanfen in Bergen bereits fünf Memter mit 22 Sofen fammt amei Rirden befagen. 218 Sauptzwede ber Berbinbung ftanben obenan: Cout und Ausbreitung bes Sanbels im Großen burch gegenseitige Gewähr bon Bollfreiheit, mittelft Erwerbung von Marktmonopolen in gewiffen Ländern, burch wechselseitige Bertheibigung und Sicherung ber Land: und Bafferstraffen, fowie Schlichtung ber Streitigkeiten burch Errichtung eines Schiedegerichtes und Musübung bes Strafrichteramtes bei Borfommniffen ber Mitglieder unter fich ober mit Fremben. In letterer Beziehung wußte fich Lübect fein urfprüngliches Uebergewicht guerhalten; hier befanden fich bas Bundes-Archiv, bie Ranglei und bie Bundestaffe.

Bu Anfang bes XIV. Jahrhunderts gehörten der Hansa bereits eine ganze Reihe nord: und mitteldeutscher Städte an. Was zu ihrem Emporfommen jedoch am meisten beitrug, blieben, nächst dem Neize beträchtlichen Gewinnes, vornehmlich bie für damals höchst zeitgemäßen inneren Einrichtungen des Bundes selbst. Richt untähnlich den Mönchsorden nach Verbreitung und innerer Organisation, bildets die Hansa eine Art Staat im Staate. Der Bund übte eine besondere Justizgewalt über seine Angehörigen, belegte Zuwiderhandelnde mit dem großen und kleinen Banne, was man "verhansen" nannte, und handhabte auf den Comptoirs und in den Waarenlager: Stätten im Auslande, den sogenannten "Fattoreien", eine klösterliche Strenge, ja an einzelnen Bunkten eine klosaus harte, beinahe tyrannische Jucht, welche sich selbs die zum Verlangen der Ehelosigkeit hinsichtlich der Faktoren, Kauf: Gilbenmeister und Gesellen berstieg.

Infofern gemeinfame gewinnberheißende Unternehmungen, jumal nach Ruß: land und bem fandinavifden Norben, ale einer ber vornehmften Bielpuntte ber Sanfen, obenan ftanden, begegneten fie barin bem mehrere Dezennien alteren, icon mit Beginn bes XIII. Jahrhunderts entstandenen "Berein beutscher Raufleute" ju Bisby. Bas etwa gur felben Beit für ben Norbjee-Sanbel bas beute ganglich verfallene Barbowief, bas Samburg bes XI. und XII. Jahrhunderts, gemefen, bas war fur bie Ditfee geraume Zeit icon bie Saupt: und Safenftabt ber bamals republifanifcher Freiheit fich erfreuenden Oftfee : Infel Gothland, von beren Eriftenz gegenwärtig nur noch wenige Ruinen zeugen. Wishb war nach bem Untergange ber beiben altwendischen Rulturftabte Beneta und Julin auf ben Dber Infeln Ufebom und Bollin, und bem gleichzeitigen Berfalle ber alteften beutschen Sanbelsftabt an ber Ditjee, Schleswig, fcnell jum Sauptplat bes nordeuropäischen Sandels emporgestiegen. Es wurde ein Bereinigungspunkt für brei Nationen. hierher brachten ber nieberfachfische, ber ichwebische und ber ruffifche Raufmann bie Brobufte ihres Landes; ber Ruffe Rupfer und Gifen, Solz, Sonia, Badis, Botafche, Tala, Thran, Belge und Relle, und er taufchte bagegen die Erzengniffe beutschen Bewerbfleißes ein, welche lübifche, hamburgifche und westfälische Raufleute nach Bisby zu Martte brachten. Den hochangesehenen Blat besuchten die beutschen Raufleute ichon feit Mitte bes XII. Jahrbunderts. und in beffen borlettem Sabrzebnt mochte es etwa gewesen fein, bag mehrere Deutsche in ber gaftlichen Ditfee Stadt fich feghaft machten. Die Entfeffelung bes Sandels auf Gothland von allen Laften und Abaaben, Die freie Gemeinbeverfaffung, die unparteifche Rechtepflege fowie die Gicherheit bes Bertehrs blieben mächtige Unziehungsmittel für Frembe. Balb nach Berlauf bes Jahres 1200 traten bie Deutschen in Wieby ju bem oben erwähnten ,, Berein beutscher Raufleute (Mercatores Imperii Romani seu Germaniae) auf Bothland" jus fammen, theile jum Coute erworbener Rechte, theile jum gemeinsamen Betriebe bes bireften Sandels nach Rugland. Ihnen gefellte fich nach furger Frift eine große Ungahl eingeborener Stadtburger bei, in Folge beffen ber Berein ju großem Unfeben gebieh. Er nahm nunmehr eine festere Organisation an und legte sich jogar ein eigenes Siegel bei, einen Lilienbufd mit ber Umfdrift: " Siegel ber beutfden Raufleute auf Gothland." (Die in Bioby eingeburgerten Deutschen führten eine fleine Lilie als Wappen.) Die Kraft ber Berbindung zeigte fich bald, als zwischen ben Deutschen und ben burch biefe in ihren Sanbelsintereffen gefährbeten Ruffen auf Gothland ein Streit ausgebrochen mar. Es ichidte nämlich gur Beilegung bes letteren ber Theilfürft von Emolenet eine Gefandtichaft an ben Berein ab, welche 1229 mit beffen Olbermannern (b. i. "Melteften") einen Bertrag abfoloß, burch welchen bie entstandenen Differengen glüdlich beigelegt wurden.

Aus den Unterschriften dieses Bertrages erkennen wir übrigens, von welchen beutschen Landsleuten der Handel in der Oftse zu einer Zeit geführt wurde, wo Clavenstämme fast noch die ganze Oftsecküfte besetzt hielten. Unter Anderem bemerken wir nämlich in dem bezüglichen Attenstüde als Unterzeichner: 3 Bürger aus Gothland, 1 aus Lübeck, 1 aus Coekt, 2 aus Münster, 2 aus Dortmund, 2 aus Gröningen, 1 aus Bremen, 3 aus Riga und "viele andere verständige Leute." Un der Spie des Bereins erscheinen zu jener Zeit Kaufleute

aus heutzutage verhältnißmäßig unbebeutenden westfälischen Binnenorten, wie Soest und Dortmund, welche mit russischen Fürsten Berträge abschließen! Das Ueberraschende bieses Vorkommens schwindet jedoch bei näherer Betrachtung.

Die damaligen Berhältnisse geboten dergleichen weite, meist gemeinschaftlich unternommene Reisen jener westsälischen und sächsischen Kausleute. Sie konnten es zu jener Zeit noch nicht wagen, ihre Waaren Fremden anzwertrauen. Lagen die Absachte jenseit des Meeres, so waren sie gezwungen, für ihre Rechungen Schisse zu miethen und den Beitertransport auf diese Weise zu bewerstelligen und siels zu überwachen. Diese selbständige, direkte Handelsthätigkeit der niedersächssiehen und westfälischen Binnenstädte nach fremden Ländern, welche auf ihrer frühzeitigen Entwidelung in gewerblicher Beziehung beruhte, nahm erst ab, als im Lause des XIII. und XIV. Jahrhunderts auf der unterdes von deutschen Fürsten und Ritter-Orden eroberten Oftseckiste eine Reihe von Städten: Wissmar, Rosteck, Greiswald, Anklam, Stralsund, Demmin, Kolberg, Danzig, Königsberg, Reval, Dorpat, Riga u. s. w., entweder gegründet wurden oder emporkamen. Weist nur von deutschen Miedlern bevöllert, warfen sich diese sofort zu Vermittelern zwischen dem Vinslande auf.

Ueber die Art und Beife, wie bamals ber Sandel, namentlich in ben ruffifchen Niederlaffungen, betrieben murbe, lernen wir Mancherlei aus ben von Sartorius in feiner bortrefflichen "Geschichte bes Sansabunbes" mitgetheilten Urfunden fennen. Die Raufleute widelten ihre Geschäfte gang selbständig ab, in Berfon ober burch vertraute Diener. Sanbels: Befellschaften im heutigen Ginne bes Wortes waren bie oben erwähnten Bereine, trot ihrer festen Organisation und ibrer gemeinsamen Nieberlagen, nicht. Die Bereinigung erstredte fich nur fo weit, als es fich um Schut von Berfon und Eigenthum, um Erlangung und Bebauptung von Sandelsvorrechten, Freiheiten u. bgl., fowie um allgemeine Borfdriften rudfichtlich bes Bertehrs in ben besuchten Lanbern handelte. Im Uebrigen bielt fich jeder Einzelne vollkommen unabbangig von den Uebrigen. Er konnte kommen ober wegbleiben, wie es ihm beliebte, und von ihm hing es ab, welche Waaren er verfaufen, welche er bagegen einhandeln wollte. War er aber einmal ba, jo mußte er fich bestimmten Borfdriften unterwerfen. Ueber eine Berthfumme von taufend Darf binaus burfte Reiner Gefchafte machen, bamit bie Mermeren nicht bon ben Reichen verbrängt wurden. Wer feine Geschäfte besorgt hatte, mußte abreifen, um Neuankommenden in ben geschloffenen Räumen - "Sof" genannt welche fämmtlichen beutschen Raufleuten gum Aufenthalte bienten, Blat zu machen. Rleinhandel, ten fich die Ruffen mahrscheinlich vorbehalten hatten, burfte nur bon ben "Jungen" betrieben werben und gwar bis zu einem Paar Sanbicube, einem Pfund blauen und gefponnenen Garn, Linnen und grobes Tuch ju einer halben Robe, Schwefel in fleinen ruffischen Pfunden, beutsche Nabeln nur 1000:, lubifche nur 100 weife, Baternofter, rothes Leber und Bergament, eben= falls nicht in größeren Quantitäten.

Mit der Sansa traten die Gothländer sowie der Berein der beutschen Kaufleute sehr bald in lebhaste Beziehungen. Der wirkliche Beitritt Wisby's zur Sansa erfolgte jedoch erst um 1290 und damit das Aufgehen des Bereines in den Bund.

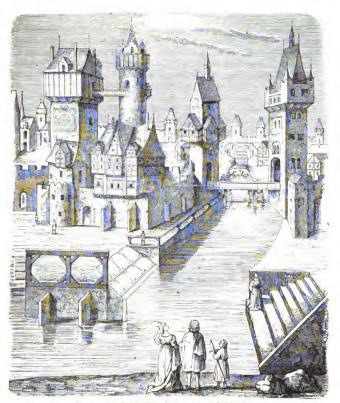

Charafter ber mittelalterlichen Stadt aus bem XIV. Jahrhundert.

Gegenüber bem Berfehr mit Rußland war der handel der hansen nach Schweben von geringerer Bedeutung. Nach dem Untergange von Wisch suchten die Kaufleute der deutschen Oftseestädte, von denen Lübeck schon im XIII. Jahrhunderte manche Borrechte besaß, den Handel nach Schweden ohne Bernittler zu betreiben. Eine Gesammt-Niederlage oder einen Hof, wie in Nowgorod, haben jedoch die Deutschen in Standinavien nicht gehabt. Dafür war ihnen schon früh das Niederlassungsrecht in den schwedischen Städten bewilligt. In Volge bessen siedelten sich dort deutsche Kausseute in solcher Menge an, daß sie an mehreren Plätzen das Recht erlangten, die Mitglieder des Magistrats zur Hälste zu bestellen, welche Besugniß sie während der Blüte: Periode der Hansa aussübten.

Ungleich wichtiger gestalteten fich bie Beziehungen ber beutschen Sanfaftabte gu Danemart, wo bie Deutschen theils einzeln, theils in Benoffenschaften eine Reihe von Freiheiten in Bezug auf Bolle, ben Sanbel im Innern bes Lanbes, Stranbrecht ze. erwarben, und theils auf friedlichem Wege, burch Unterhandlungen und Geschenke, theils mit Baffengewalt aufrecht erhielten. Ohne Begunftigungen wie in ben ichwebischen Städten erlangt zu haben, ließen fie fich nicht minder gablreich nieber, erwarben Burgerrechte und wußten fich bort bald ahnliche Bortheile zu fichern. - Bum banifchen Reiche gehörte aber bamals auch ber fühlichfte Theil ber ffandingvijden Salbinfel, Coonen, und bier lag ber eigentliche Mittelpuntt ber banfeatischen Sandels : Berbindungen mit Danes mart, wozu ber Gifchfang besonderen Unlag gab. Die in Folge bes ergiebigen Beringefanges alljährlich ftattfindenden Beringemeffen verlieben bem Bertebre auf Econen einen besonderen Berth; Die Sanfen verftanden es bamals mit am vorzüglichsten, ben vielbegehrten Bewohner bes Meeres gugubereiten, fowol gu falgen als zu räuchern. Gie ftellten bemfelben übrigens nicht allein an ben Ruften von Schonen, fonbern auch in anderen Begenben ber Rord : und Ditfee nach.

Endlich haben wir noch ber außerft belangreichen Beziehungen ber Sanfaftabte mit England zu erwähnen, beffen eigene Sanbelsbebeutung in jener Zeit, gleich ber Ruflands, Danemarts, Schwebens und Norwegens, weit binter berjenigen von Deutschland sowie ber Niederlande gurudstand. Debrfacher Bechsel ber Berrichaft, ja theilmeife felbft ber Bewohner in Folge ber normannischen Invafion, batte bie Entwidelung bes Landes vielfach geftort. Diefe Umftande machten fich bie Deutschen zu Rute. In Mitten iener politischen Wirren feben wir unfere Landeleute icon fruhzeitig bemubt, ben englischen Mus: und Ginfubr: bandel möglichft für fich allein auszubeuten und andere Frembe, ja bie Ginbeimifden felbit, babon auszuschließen. Das Lettere gelang ihnen in ber That mebrere Jahrhunderte lang. Es lag im Intereffe ber britifchen Ronige und ber Brundberren, Die ausländischen Raufleute zu begunftigen, ba biefe nicht blos boberen Böllen unterworfen waren als bie Inlander, fondern auch in Folge ihrer ausgebreiteten Sandels : Berbindungen beffere Preife für Die Landeserzeugniffe gewähren tonnten. Unter ben Deutschen gingen bie Rolner Raufleute querft nach England und errichteten in London jene Nieberlaffung, bon ber wir weiter born bereits gesproden und mit welcher fie ben Brund zu bem fpateren großen Comptoire ber Sanfa legten. Gine Reihe von Urfunden zeigt, wie fich nach ihnen, gegen Erlegung ber üblichen Abgaben, Die Lübeder, Samburger, Gothlander, Gröninger und Weftfalen immer gablreicher eingefunden baben und anfänglich ihre "eigene Sanfa" unterhielten, bis endlich ber "Berein ber beutiden Raufleute" alle einzelnen festhaft geworbenen Fremben umfaßte und als Erbe ihrer Rechte und Freiheit ericbien. Unter Eduard IV. wurden im Jahre 1474 Die Brivilegien und Rechte ber Sanfaftabte erneuert und erweitert. Der Ronig überließ benfelben gum ausschließe lichen Befit einen geräumigen Sof in ber Themfeftrage zu London, ein großes, ringeum abgefchloffenes Bebaube, in welchem fich Rieberlagen und Wohnungen befanden und welches gewiffermagen ein Stud beutscher Erbe vorftellte. Die Faftorei genoß, gegen Zahlung bestimmter Abgaben an bie Stadt und an ben Ronig, ben Bortheil eigener Gerichtsbarteit. Gin von ben Deutschen gemablter

"Meltefter" ftand biefem Stapelhof - Anfange " bie Gilbehalle ber Deutschen", fpater "Stablhof" genannt - vor. Augerbem befagen bie Deutschen noch in anderen englischen Stabten, vornehmlich an ben bauptfachlichften Ctavelplagen, ausehnliche Niederlaffungen. Großbritannien wurde von den Deutschen ausschließlich mit Wein und anderen in unserem Baterlande einbeimischen Urtiteln, fowie mit ben Produtten bes Norbens: Bering, Stodfifch, Belgwert, ferner mit Bachs, Sonig, Getreibe, Leber u. bgl., verforgt. Auch ber Tuchbandel befand fich fast ausschließlich in beutschen Sanben, wahrend unsere Landsleute außerbem auch ben größten Theil ber englischen Roberzeugniffe: Wolle, Binn und Relle, fowol nach ben Nieberlanden als nach ben Ditfeelandern verfubren.

Mit bem Guben Europa's ftanben bie Sanfeaten auf lange hinaus noch in geringem Berkehr. Dagegen besuchten fie icon gegen Ende bes XIII. Sabre hunderts ben Darft zu Arcis fur Aube in Frankreich, wie wir aus einer urfund: lichen Befreiung vom Bagegelb und aus einem Brivilegium, welches im Sabre 1294 vom Rönige Philipp IV. ber Saufaftabt Elbing ertheilt warb, erfeben. Ein Sahrhundert fpater erwarben fie befondere Freiheiten bon Ronig Rarl VI. Doch erft in ber zweiten Salfte bes XV. Jahrhunderts finden wir banfeatische Raufleute gablreicher in Rochelle, Sarfleur, Dieppe, Cherbourg, Borbeaur 2c., bauptfäcklich um baselbit frangofische Weine einzulaben.

Durch bie Bergoge von Brabant, benen baran lag, ben Sanbel von Bruace nach Antwerpen ju gieben, murben ben banfeatifchen Banbelsberren ichon in alterer Beit große Begunftigungen zugeftanden. Gin Freibrief vom Jahre 1315 3. B. ertheilt ben Raufleuten bes alemannifden ober beutiden Reiches und ihren Genof: fen Borrechte, welcher fie fich fonft nirgenbe in ben Nieberlanden rubmen burften. Die Burger mußten ibnen ju ermäßigten Breifen ibre Saufer, felbit gegen ibren Billen, vermiethen, fobald Mangel an verfügbaren Wohnungen eintrat, und bei bewiesenen Schulbforberungen an Unterthanen bes Bergogs ftanb ihnen - eine in jener Zeit bochit feltene Ericheinung - bas Recht gu, Die Schuldner verhaften au laffen. Es war ihnen gestattet, Baffen gu führen, ihre Diener bei Bergeben felbit zu bestrafen und bei allen Streitigfeiten gwifden ihnen und ben Ginbeimischen muften fie bon ben Richtern und Schöffen ber Stadt jugezogen werben u. f. w. Trotbem blieb Brugge noch geraume Beit Sauptstavelplat bes Bunbes; erft ju Anfange bes XVI. Jahrhunderts wurde es burch Antwerpen überflügelt. Much bier bereicherten fich bie beutschen Raufleute während mancher Jahrzehnte burch fcwungvollen Betrieb bes Zwischenhandels.

Dit ber machfenben Bebeutung ber Ditjeeftabte, namentlich Lubede, war ber "Berein beutscher Raufleute" immer mehr gurudgetreten; ftatt feiner ericheinen bie verbundeten Stabte als Beherricher bes Ditfeebandels. Diefe Umwandlung vollzog fich in ber letten Sälfte bes XIII. Jahrhunderts. Schon im Jahre 1300 erließ Lübed an Donabrud eine Ginlabung gur Beschidung einer bon ben wenbischen Städten anberaumten Tagfahrt, um ben Bebrudungen. welche bie Raufleute in Flanbern, Danemart und Norwegen erfuhren, abgubelfen. Wie hieraus erfichtlich ift, banbelte es fich jest nicht mehr um friedliche Ausbeutung ber bom Auslande ben beutschen Raufleuten eingeräumten Bortheile, fondern um Behauptung und Bertheidigung berfelben. Damit mußte die Leitung der Handels-Angelegenheiten von einzelnen im Austande weilenden Kaufleuten auf die Kommunen übergehen, welche allein im Stande waren, die Interessen der Insassen im Nothfalle auch mit Wassengewaltzu schüßen.

"Die beständigen Tehben Lubeds und ber übrigen Ditjeeftabte mit ben nordischen Königen mahrend bes XIII. und XIV. Jahrhunderts zeigen, daß bie Städtebürger und Raufleute bas Edwert wohl ju führen verftanden." Wenn auch zuweilen einer ber fraftigeren Regenten Danemarts, Norwegens ober Schwebens versuchte, fie größeren Beschränfungen zu unterwerfen, ihnen bobere Bolle aufzulegen, fie vom Gifchfang an ben Ruften auszuschließen, ober wol gar feine Band nach Deutschland hinauszustreden und Theile ber Ditfeelufte feiner Berr: fchaft einzuberleiben - Berfuche, bie bie und ba von Erfolg begleitet waren fo vermodten fie boch nicht, ber vereinten Rraft ber Stabte, welche burch bie benfelben ju Bebote ftebenben Gelbmittel nicht wenig verftarft wurde, ju wiberfteben. Bielmehr erschienen Lubede friegegeruftete Schiffe wiederholt vor ber banifden Sauptstadt, und bor allen hanseatischen Rriegebelben erwarb fich ber tapfere Felbhauptmann bes Borortes, Alegander von Goltwebel, hoben Ruhm. Unter Anderem ichlug er eine ber banischen Flotten, welche die Trave blodirten , und rudte jur Benugthuung für gewiffe, an lubifden Raufleuten berübte Bergewaltigungen bis vor bie banifche Sauptstadt. Durch Eroberung berfelben, fowie in Folge anderer mannhafter Thaten, zeigte diefer Selb die hohe Bedeutung feiner Berrin fur bie norbifden Meere. Biele Stabte fuchten nunmehr bie Berbindung mit Lubed, vor allen Braunschweig, wo fich bamals noch die Sauptniederlage ber aus Italien und aus bem beutschen Reich fommenben Baaren befand, fobann auch bie Sanbelsleute aus bem wendif den Duartiere fowie im beutiden Orbensaebiet. Gelbit Breslau und Rrafan ichloffen fich an. Die Gelegenheit gur Erprobung ber Starte bes Bunbes bot fich bei berichiebes nen Beranlaffungen, fpater besonders wieder bei ben Angriffen des norwegischen Ronigs Erich II., wie in ben Jebben mit Balbemar III. von Danemart. Bon ben bamaligen großartigen Unstrengungen batirt bie fpatere Uebermacht ber Sanfa, und geben wir beshalb auf biefelbe bier etwas naber ein.

König Waldemar hatte, nachdem es ihm gelungen, die Fürsten von Kassuben, Rommern und Rügen zur Anerkennung der dänischen Derhoheit zu zwingen, die Inseln Deland und Gothland überfallen. Er eroberte (1361) nach hartnädigem Kampse Wisch, den in so enger Berbindung mit den deutschen Gemeinden stehenden wichtigen Handelsplaß. Der reiche Ort, inwelchem sich werthvolle Waarenlager deutsscher Bürger befanden, wurde geplundert und theilweise geschleist. Die Selbsterhaltung trieb zur Vergeltung, und die Folge war, daß eine hanseatische Geresmacht im Verein mit mehreren Fürsten zu einem Angriffe vorschritt. Obschon den streitbaren Kausseuten etliche Schiffe im Deresund verbrannt wurden, der wiesen sie den Konige durch eine Reiche von Siegen und durch arge Verwüstungen, daß er sich einen Feind auf den Hals geladen, der nicht zu verachten war. Es ersolgte ein Friedensschluß. Aber die Ausewanicht von Dauer, vielmehrbrach nun erst der eigentliche han seatische Krieg aus. Die Kriegsertstärung sand auf Lübecks Veranlassung zu Köln in allgemeiner Versammlung statt und die Schädenansprüche bei der Plünderung von Wisch gaben wieder den Vorwand.



Schiffe ber Sanfa por Ropenhagen.

Das Erstaunen Walbemar's mag nicht gering gewesen sein, als er mit einem Male Ariegserklärungen von 77 verbündeten wendischen, pommerschen, preußischen, livländischen, sächsischen, westfälischen, klevischen, niederländischen und anderen Städten empfing.

Wiewol nun Waldemar aus ben Lehren früherer Zeiten guten Ruhen hätte ziehen fönnen, so achtete er doch die Macht der Städte, welche zum Theil seinem Jorne unerreichbar waren, nur gering. Desto größeres Gewicht legte er aber auf die seinbliche Gesinnung der mit den Städten verbundenen Fürsten. Und so empfand er nur Groll über den Uebermuth jener Kriegsertlärungen, verlachte jedoch den Jorn der Kausseuthe, die er in so verlegenden Ausdrücken versprettete, daß die Städter vor Begierde brannten, ihm mit der Lösung ihres Wortes zugleich auch die Strafe für den derben Hohn sulassen. Unter Anderem soll er, wie eine alte dänssche Gehronik berichtet, bei Empfang des Absagebrieses der 77 Städte verächtlich ausgerusen haben: "Seven und seventig Hänse und seven und seventig Hänse und seven und sev

Balb sette sich jedoch eine ansehnliche hanseatische Flotte in Bewegung, die Kuften von Danemark und Norwegen verwüstend. Die Verlegenheiten des Königs wuchsen von Tag zu Tage, so daß er zulett Alles ausbieten mußte, um wenigstens die Städte Lübeck, Wismar, Nostock, Stralfund, Greifswalde, Stettin, Kiel und andere zu beschwichtigen, welche, nur gehorsam den Beschlüssen

Ą.

bes Gefammtbunbes, am Rriege Theil genommen hatten. Er raumte ihnen bas Sanbelsrecht für Danemart, bie gesammte Beringsfischerei an ben Ruften von Schonen und bie Berichtsbarkeit über ihre banseatischen Bebienfteten in Danemart ein; Die vorzüglichften Plate Schonens blieben auf 15 Jahre ben hanseatischen Städten verpfandet; ja felbft die gufunftige Konigemahl mard von ber Beiftimmung ber Sanfeaten abhängig gemacht. Durch folde Bergunftigungen und Demuthigungen erfaufte ber übermuthige Dane fich endlich ben Frieden, welchem, unter benfelben Bortheilen für fich, balb nachher auch bie übrigen Städte bes Bundes beitraten. Der Bertrag von Roln 1370 gab ber Sanfa bie Berrichaft über ben Gund und bamit ben Schluffel gur Oftfee-Berr: ichaft, ber eigentlichen Grundfeste ihrer Dacht und Größe, sowie ben Urfprung ju jenem Uebergewicht im Norben, welches ber Bund von ba ab bas fernere Mittelalter hindurch behauptete. Judeg bas mannhafte Auftreten bes beutschen Bürgerthums im Norden war wol von faufmannischer und politischer Wichtigfeit für ben Bund, nicht aber von allgemeiner Bebeutung für unfer Gesammt : Baterland, infofern bie ftets im Guben beschäftigten beutschen Raifer leiber feinen Ruten aus ber Rräftigung und Ginigung ber beutschen Städte im Norden gu gieben wußten. Raifer Barbaroffa war bas lette Reichsoberhaupt, welches im Intereffe bes beutschen Sanbels mit auswärtigen Fürften Verträge abichloß.

Ihre bedeutenden Erfolge konnte übrigens die Jansa nur dadurch erzielen, daß sie, anstatt ihre Ariegsmacht durch zufällige Werdungen gusammengubringen, ein ansehnliches stehendes Kriegsheer, Reiterei und Jupvolk, unterhielt. Zede dem Bunde angehörige Stadt warb das ihr zufallende Kontingent auf eigene Kosten und ernährte es im Frieden innerhalb ihrer Grenzen. Die Führung der Gesammtsetreitmacht des Bundes war einem kriegserfahrenen Ritter anvertraut, der von Bundeswegen besoldet wurde und den Kausseren oder Bürgern jederzeit "hold

und gewärtig fein", b. h. geborden mußte.

Wir haben bereits früher erwähnt, daß die andauernde Unsicherheit zur See es nöthig machte, jede größere Rauffahrtei Flotte durch bewasstnete Schiffe geleiten zulassen. Namentlich wurde die Reise nach Schonen, theils der Jahrmärtte, theils des Heringsfanges wegen, von den Kaufleuten aller Seeftädte zu gleicher Zeit angetreten und durch bewassinete Fahrzeuge geleitet, deren Hauptleute das Kommando führten. Währenddiefer Reise mußte jeder selbständige Kaufmann der Hans einen vollständigen Harnisch mit sich führen. Es gehörte zu den Privilegien der Hansa, daß ihre Angehörigen bei ihrer Antunft auf Schonen Wassen an ihrer Seite vom Schiffe nach der Herberge, sowie rückwärts bei der Abreise, ungestraft tragen durften. Anderstwo durfte dies nicht geschehen. Zu Bergen 3. B. durfte tein Kaufmann, Schiffer, Kaufmannstnecht oder Schiffmann bewassen vor der Streisen, bei Strase von 20 Schilling, ausgenommen wenn es durchaus nothwendig und die Genehmigung dazu vorher erlangt worden war.

Es fehlte überhaupt, trot ber großen Macht und Rechte, welcher sich bie Hanfglädte erfreuten, nicht an Beschränfungen aller Art, für die man heutzutage kaum noch ein Berständniß hat. So stand u. A. als ein ziemlich allgemein geltendes Recht fest, daß in dem Falle, wo eine Brücke unter einem Frachtwagen zusammenbrach, alle Waaren, welche in S Wasser sielen und naß wurden, verfallen

waren, benn ben Weg durfte der Fuhrmann wol benutsen, bor'm Wasser mußte er sich jedoch hüten. In Schonen wurde dies Necht sogar noch weiter ausgebehnt. Wenn die Raufleute ihre Güter dafelbst auf Wagen luden, um sie nach den Schiffen zu schaffen, so durfte der Wagen nicht einmal das Wasser berühren, sonst war das Gut verfabren und konnte ohne Weiteres in Veschlag genommen werden,

Die Blütegeit ber Sanfa fällt in die Beit von ber Mitte bes XIV. bis gum Ende des XV. Jahrhunderts. Ihren Sobepunkt burfte fie in ben Jahrzehnten amifden 1410-1480 erreicht baben, mabrend jener Glanaperiode banfeatischen Gemeinfinnes, als auf ihr Gebeiß an allen ihren Bunbesorten gleiches Daag und Gewicht in Gebrauch tamen, ale aus ihren Mitteln Ranale, Land: und Bafferftragen geschaffen und unterhalten wurden, ale ibr Burgerftolg burch Bervorrufung einer gangen Reibe mittelalterlicher Brachtbauten im Norben und Weften Deutschland ehrte, ale fich felbit bie Sanfa : Raufieute, wie wenn fich bies von felbit verftande, überall ben Borrang unter allen anderen Sandelstreibenden genoffen. Damals erfreute fich ber Bund in allen brei norbifden Reichen ber werthvollften Privilegien, welche er theils fich erfauft, theils in fiegreichen Rämpfen errungen batte, ober welche ihm gewissermaßen in Folge ber Trägbeit und Untenntnig ber Beberricher jener Lander, fo gu fagen, bon felbit gugefallen waren. Der "beutiche Raufmann", wie man ben Sanfen im Norden gewöhnlich nannte, genoß in ben Stabten Standinaviene bie vollfte Freizugigfeit; bie Sanfen genoffen die Bergunftigung, fich bort für bestimmte Beit ober auch lebens: langlich niebergulaffen, obne beswegen irgend welche außerorbentliche Steuern gu gablen; ja in Edweben und Norwegen waren fie fogar von Tragung ber Rommus nal-Laften befreit, erfreuten fich bort alfo einer bevorrechteten Stellung, ben Landesfindern gegenüber! Gie befagen ferner bas Recht, gegen einen gleichen Boll, wie bie Einheimischen, aller Orten bem Sandel obliegen zu burfen; ihnen waren freies Beleit und freier Durchjug allerwegen jugefagt, ju beffen Gicherung biefelben ihre Baarenguge burch Bemaffnete geleiten laffen burften; ferner erfreuten fie fich ber eigenen Gerichtsbarfeit über alle Bebienftete, nicht minber prompter und unparteiischer Rechtsbulfe bor ben Gerichtsbofen bes Lanbes. insbesondere wenn bas Musbleiben ausstebender Forderungen, ober bie bamals beliebten Finangmaßregeln ber Mungberschlechterung ober willfürliche Bollerhöhungen zu Bejdwerben Anlag boten. Dergleichen außerorbentliche Brivilegien erschwerten ben Mitbewerb ber Fremben, ja felbft ber Ginheimischen. Erinnern wir nun noch baran, bag bie Sanfa auch in Rugland und England, ja fogar in ben boch felbit fo banbelerührigen Nieberlanden, fcabbare, wenngleich nicht fo ausgebehnte Borrechte wie in ben ffandinavifden Reichen befaß, fo wirb es einleuchten, daß die Sanfa gur Beit ihrer Blute mit Recht die erfte Sandels: macht Europa's genannt wirb. Beftlich bis nach Liffabon und Cabir, fotvie nordwärts bis jum Ralebonischen Ranal und ben Lofobben Infeln Norwegens, wo fie am Fifdfange fich betbeiligten, fegelten ibre Schiffe; banfifde Broffirer galten überall für Leute, Die ben Ton angeben burften; beutiche Saufirer burchzogen, geschütt burch ben vielgeltenben Sanfa- Namen, ungefährbet bie Brovingen Schwebens, bas noch fast gang barbarifche Finnland, Norwegen bis weit nach Norden gur Tana Elf, Die baltischen Ruftenprovingen Rur:, Efth: und

Libland, fowie bie Gebiete von Nowgorod und Plesfow. Die Sanfen batten in Bergen, besgleichen in ben meiften ichwebischen Seeftabten, ja felbit in ber Ronigs: ftabt Stodholm, bas Recht, bie Salfte ber Rathsherrenftellen aus ber Reihe ihrer Mitalieber befeten ju burfen. Und wie ber Bund ben Sandel Schwebens. Norwegens und Danemarts beherrichte, verfügte er auch über bie Rronen biefer Lanber. Die Sanfa war fiegreich gegen bie Ronige Erich und Safon bon Norwegen, nicht minber gegen ben fraftigen Balbemar (III.) von Danemart; fie fette Ronig Magnus von Schweden ab und verlieh feine Rrone bem Bergog Albrecht von Medlenburg. Bermochte fie auch beffen ichliefliche Berdrängung burch Margarethe von Danemart nicht zu verhindern, fo wußte fie boch felbft bei ber " Cemiramis bes Norbens", welche bie brei ftanbinavifden Kronen auf ihrem Saupte vereinigte, fich in Achtung und Unsehen zu erhalten. Gegen ihren Rachfolger, ben Unionstonig Erich, ließ ber Bund eine Flotte von 248 Segeln, mit nicht weniger als 12,000 Streitern bemannt, in See ftechen; eine Flotte von 100 Bundesschiffen erschien vor Lissabon und brandschapte bie portugiefifche Sauptstadt, ja ein Burgermeifter von Dangig, Baul Rieberhoff, tonnte es magen, im Namen - nicht etwa bes gangen Bunbes, fonbern feiner Stadt und ber übrigen Orte bes baltifchen Quartiers - bem Ronig Christian I., von Danemart ben Arieg angufundigen.

Das waren die großen, erhebenden Zeiten hanseatischen Glanzes! Sie sind seit Jahrhunderten hin; aber es ist gut, daran zu erinnern; zu erinnern an das, was der beutsche Mann zur See werth ist; an das, was einst dürgerlicher Gemeinsinn geschaffen, was Bürgermuth vollbracht, und wie hochangesehen vor Jahrhunderten schon bei Fürsten und Königen der deutsche Kausmann war! —

Die Zahl ber zum Hanfabunde gehörigen Städte war zu verschiedenen Berioden gefallen und gestiegen, ihre höchste Stiffer betrug 85, von benen indefeinige nicht lange bem Bunde angehört haben. Wir nennen von ihnen: Anklam, Ascherkeben, Berlin (das damals übrigens noch ziemlich unbedeutend dar), Bieleselde, Braunschweig, Bremen, Danzig, Dorpat, Dortmund, Duisdurg, Elbing, Franksurt a/Ober, Göttingen, Greifswald, Gröningen, Halberstadt, Halle, Hamburg, Hammung, Dannover, Hildesheim, Kiel, Köln, Königsderg i/Pr., Tübed, Hamburg, Mangbeburg, Münster, Nimwegen, Osnabrüd, Paderborn, Queblindurg, Reval, Riga, Rostod, Goest, Etade, Stargard, Stendal, Etttin, Stolpe, Stalsjund, Thorn, Unna, Wesel, Wisde, Wismar und Zwoll. Als "zugewandte Orte" standen dem Bunde nahe die Städte Bergen in Norwegen, Brügge, Arasau (damals Polens Hauptstadt), London, Groß: Nowgorod und Alleshow in Rußland. Somit dehnte sich der deutsche Städtebund vom Weichselsunge bis zu den norwegischen Fiorden, und von der Schelde bis zur Wolchow, von der Französsisch ebeutschen Vernze bis die Kranzössisch von der Französsisch vertschen Vernze bis hinein nach Rußland aus.

Saupt bes Bundes blieb Lübed, wo vorzugsweise bie Tagfahrten ober Sansatage, welche anfänglich alle brei Jahre, später aber alljährlich abge-halten wurden, stattsanden. Nicht selten sandten Kaiser und Könige außerordentliche Gesandte zu diesen Tagsahrten, um ihre vielsachen Anliegen vorzubringen. Der Bundeshauptstadt zunächst an Rang standen die Sauptorte der vier Duartiere, in welche der Bund räumlich geschieden war. Das erfte dieser Quartiere, worin Lubed lag, bieg, weil bamals langs ber Rufte ber Oftfee, bis nach Riel bin, flavifde Stämme, vornehmlich bie Wenben, fagen, bas "wenbifde", und um: faßte bie Stadte in Solftein, Medlenburg und Bommern; jum zweiten ober "fachfifden", beffen Sauptftadt Braunfdweig, geborten bie in Dber: und Niedersachsen (letteres beutzutage Sannover und Braunschweig) und in ber Mart Brandenburg liegenden Stadte; bas britte Quartier, bas ,,rheinifd: weft falif de", ift rudfictlich feiner Grengen icon burch feinen Ramen bezeich: net; feine Quartierftabt mar Roln. Das vierte Quartier endlich, bas ., baltifche ober preußische" genannt, umfaßte bie Bundesglieber in ben außerbeutschen Rüftenländern ber Oftfee; bier war bis 1361 Wisby, von ba ab Dangig, Quartierftadt. Ihren Abichluß fand die politifche Berfaffung bes Bundes in ber im Nabre 1364 ju Roln vereinbarten Bundesatte. Allgemeine Bundesmagnahmen gingen von ben Tagfapungen bes Bunbes aus; lotale Zwede verfolgten bie Quartier:Berfammlungen in ben betreffenden Quartierstädten. Go lange bei biefen Bufammenfünften ber Grundfat, "Einer für Alle und Alle für Ginen", ber leitenbe blieb, war ber Bund blübend, geehrt, gefürchtet; als er fcmand, fcmand auch bie Berrlichfeit ber Sanfa und mit ihr ein autes Theil beutscher Berrlichfeit und Broke.

Das Sinken ber hansischen Macht begann zu Ende des XV. Jahrhunderts. Ihren ersten Stoß erhielt sie von Rußland aus. Großfürst Iwan I. Wassischen, welcher sein Land 1472 von der mongolischen Oberherrschaft befreit und 1477 den Czarentitel angenommen, hatte auch die beiden mächtigen Handelsrepubliken Pleskow und Nowgorod, die Alliirten der Hans, sich zinspslichtig gemacht. Ein Bersuch Nowgorod's (1487), der czarischen Oberherrschaft sich zu entziehen, führte die gänzliche Unterwerfung und theilweise Zerstörung dieser Stadt, damals der größten und reichsten in Rußland, die Wegführung vieler Stadt, damals der größten und reichsten in Rußland, die Wegführung vieler Einwohner, darunter satt aller Kausseute, sowie die Schließung des hansischen Comptoirs herbei. Iwar gestattete der Czar 1495 bessen Eröffnung wieder, allein kaum war die dortige Faltorei, der sogenannte "St. Petershof", von hanseatischen Kaltorei und Kausseschen und der Handel mit dem in Rußland am Meisten gesückten Artisel, den "guten" (ächten) Tuchen, wieder etwas belebter geworden, als eine neue, noch surchtbarere Katasstrophe hereinbrach.

Es waren nämlich in den Bundesstädten Riga und Neval mehrere Aussen, wegen Falschmünzerei und anderer nach hansischem Rechte mit dem Tode bedrohten Berbrechen, hingerichtet worden, obschon der Czar ihre Auslieferung an seine Gerichte verlangt hatte. Sierüber gerieth der eben so jähzornige als stolze Gelbstherrscher in maßlosen Jorn. Da er diesen jedoch an Neval und Niga, welche schwedichen Schutz anriesen, nicht auslassen stonen, so hielt er sich an den Bund, welchem weder Kaiser noch Neich wirksamen Schutz gewährten. Er ließ die hansische Fattorei in Nowgorod plündern und dem Erdboden gleich machen, die dort besindlich gewesenen hansischen Bediensteten, einige 40 an der Zahl, in Ketten nach Mostau führen. Sie wurden im nächsten Jahre, "zur Sühne des dergossenen russischen Blutes", hingerichtet, den Hansen aber das Betreten Auslands dei Strasse ewiger Gesangenschaft untersagt. Damit hatte der hanseatische Hanbel mit Russland ein Ende erreicht— ein Ende mit Schreden.

Der Rataftrophe von Nowgorod folgten fonell andere und feineswege leichter

überwindbare Ginbufen. Die Entbedung Amerifa's, 1492, die Ginführung bes "allgemeinen Landfriedens", 1495, fowie die Einfetung bes Reichstammergerichts, endlich bie Auffindung bes Ceeweges nach Oftindien, 1498, alle biefe folgenreichen, für die Allgemeinheit fo mobilthätigen Begebenheiten, maren eben fo viele berbe Schläge für bie Sanfa. Gefchloffen jum Schute bes Raufmanns gegen Raub und Gewaltthat, hörte ber Bund auf nothwendig ju fein, nachbem von ben Meeren die Biraten, bon ben Beerstragen die Raubritter und Wegelagerer nach und nach immer mehr berichwanden. 216 an die Stelle ber roben Gewalt bei Streitigkeiten beutscher Fürften und Stäbte bie Entscheibung burch Reichsgerichte trat, erlosch allmälig bie ablige Räuberei auf offener Strafe, mabrend ber Biras terie theils icon früher, theils ju gleicher Beit, und jumeift burch bie Sanfen felbit, ein Ende gemacht worben war. Bom nachhaltigften Ginfluffe aber zeigte fich bie Entbedung Amerita's und bie Auffindung bes Seetweges nach Ditinbien. Damit begann eine Umwälzung in ben Sanbels: und Berfehre : Berhältniffen unferes Erbtheiles. Die gange Lebensweise ber europäischen Gesellichaft murbe burch bie Produfte und Schape, welche fich aus ber neuen Belt nach ber alten ergoffen, verandert; neue Lugusbedürfniffe, ja andere Nahrungsmittel famen auf und auf anderen als ben bisberigen Wegen uns zu. Das Mittelmeer verlor feine bobe merfantile Bichtigfeit, und gegen ben ameritanischen und ben umgestalteten, neubelebten levantinischen Sandel ichrumpfte bie Bebeutsamfeit bes Berfehres auf ber Ditfee gewaltig gufammen; Liffabon ward bie Banbelstonigin ber Belt, und Bortugiesen und Spanier traten eine Zeit lang an bie Spipe ber Sanbelevölfer.

Aber felbit ben ausschließlichen Befit bes Oftsechandels bermochten bie Sanfeaten nicht lange mehr zu behaupten. Dbwol vorzüglich burch bie Sulfe ber Ditieeftabte auf ben Thron Schwebens erhoben, war es boch gerabe Guftab Baja, welcher mit gutem Erfolge babin trachtete, fich und fein Reich von bem bebormundenden Ginfluffe ftolger Raufleute gu befreien und beren brudende Uebermacht zu brechen. Gines ihrer Privilegien nach bem anberen verloren fie in Schweben; ihren Berjuden, folde mit bewaffneter Sand fich gurudguerobern, ermangelte ein gludlicher Ausgang. Im letten Biertel bes XVI. Jahrhunderts genoffen bie Sanfen in bem früher von ihnen gang abhängigen Schweben faum noch ein nennenstwerthes Borrecht. Wol aber waren ihnen unterbeffen in ben Englanbern, welche nach Chancellor's Geereife (1553) immer häufiger bie norbischen, insbesondere die russischen Rusten besuchten, vorzüglich aber in den unermüdlichen "Weltfuhrleuten", ben Sollandern, gefährliche Nebenbuhler erwachsen. Hehnlich erging es ihnen fajt gleichzeitig in Norwegen und Danemart, ebenjo in England, wie wir ausführlicher in einem folgenden Artikel über die Englisch-oftindische Compagnie berichten werden. Ueberall gingen sie ihrer Borrechte verlustig, sobald bie Fürften und Dachthaber bie Rothwendigfeit erfannten, ben Sandel und Berkehr ihrer eigenen Staaten zu forbern, und bem gemäß ber Berftellung einer auf eigene Schifffahrt fich grundenden Sandelsmacht ihr Augenwerf zuwendeten. So erwuchsen von allen Seiten ber ber Sanfa eifrige Konfurrenten, Die ihren Unternehmungen immer empfindlicheren Abbruch thaten. Wo jedoch einmal eine politische ober merkantile Berbindung im Niebergange fich befindet, ba ift in ber Regel auch ihr Berfall nabe.



Scorg ober Jurgen Bullenweber.

## 4. Burgen Bullenweber und feine Beit.

Der Verfall ber hansischen Macht und Handelsgröße wurde jum Theil durch bie Folgen der großen Kirchen: Aeformation beschleunigt. Als Luther in die geistige Racht, mit welcher der römische Klerus das Abendand umfangen hielt, den Prometheus: Funken des evangelischen Glaubens warf, da entbrannte auch innerhalb der hanseatischen, meist aristotratisch solltituirten Gemeinden ein heftiger Kanupf des Alten mit dem Neuen. Fast überall hielten die regierenden Gerren vom Rathe seitzummen mit der Geistlichseit gegen die Neuerung des sühnen Wittenberger Mönches, welchem an vielen Orten die Massen sich geneigt zeigten. So kam es denn, daß in den meisten Hansassäden, welche der Reformation anhingen, mit dem Lutherthum zugleich die Demofratie, freisich oft nur surze Zeit, zur Herrschaft gelangte. In Lübeck, der Königin der Hansas nahm dieser Prozesse einen ziemlich raschen Zerlauf. Im Sommer 1528 hatte der

Magiftrat bie Brediger ber neuen Lehre aus ber Stadt vertrieben und Luther's Schriften berbrennen laffen. Aber ichon im Frühjahr 1531 mußten die Dionche und fatholischen Beiftlichen ben altberühmten Sanfa-Sauptort verlaffen und bem auf Andringen bes Bolfes berufenen Dottor Buggenhagen murbe bie Orbnung bes ftabtifden Rirdenwefens übertragen. In einem Bublifandum bom 18. Februar verfprach ber "bochweife" Rath, "alle Beleidigungen und Ungiemlichkeiten berer gemeiner Bürgerschaft zu vergeffen, fürberweit auch allen billigen Bunfden berfelben Gebor ju geben", worauf bie Burgericaft bem burch mehrere Mitglieder aus ihrer Mitte verftarften Rathe auf's Neue "Liebe, Ehrerbietung und Gehorsam in allen rechten Dingen" gelobte. Der Rath hatte alfo nachgegeben, und bamit fich um fo mehr beeilt, als ihm mabrend ber Beit bes firchlichen und politischen Streites fo giemlich alle Macht und Amtobefugniffe burch ben Ginfluß einer neu geschaffenen und fehr angesebenen Rerpericaft aus ben Sanden gewunden war. Es war bies bie Berfammlung von 164, burd bie Bürgerschaft aus ihrer Mitte erwählten Bertretern, beziehentlich beren Exefutive, bie "Geche und Dreifiger" genannt. Diefer "engere Musichuf" war es benn auch , welcher ben Frieden zwischen Rath und Bürgerschaft vermittelte und aus beffen Reihe nach wiederhergestellter Ginigfeit acht Manner an bie Stelle eben so vieler ausscheibenben aristofratischen Mitglieder in den Rath traten.

Als die Seele jenes Ausschusses galt Jürgen Bullenweber, ein Mann fühner Entwürfe und voll hohen Muthes, ein Bürger, wie Athen und Rom beren nur in den Tagen ihres höchsten Glanzes besessen und den daher ein namhafter beutscher Geschichtschreiber nicht mit Unrecht ben "Perikles ber Hanla" genannt hat. In seinem Kopfe reiste der großartige Plan, nicht bles der Hansaut ju einer Aubeckse ehemalige Handelsgröße wieder herzustellen sondern Tänemark zu einer Provinz seiner Baterstadt zu machen und der Königin der Hansaktate die Gegemenie im europäischen Norden zu erringen. Fürwahr, ein weit ausschauender Plan! — bessen Aussührung jedoch nicht alückte.

Jürgen Bullenweber entstammte einer Lübed'ichen Kaufmauns-Familie, die, wiewol nicht unbegütert, boch nicht zu ben regierenden patrizischen Geschiechten gehörte. Er ward in demselben Jahre, ja, nach einer allerdings nicht völlig verbürgten Nachricht, an demselben Tage geboren, an welchem Columbus zuerst den Boden des von ihm entdeckten Erdheils betrat, nämlich am 2. Oktober 1492. Er stand mithin zur Zeit, als sein Name zuerst öffentlich genannt wurde, im neunundbreißigsten Altersjahre. Bald sollte sein Name auch außerhald Lübecks bekannt und mit Stolz und Bewunderung genannt werden. Dies erfolgte nach Bullenweber's thatkräftigem Eingreisen in die Streithändel, welche damals ben europäischen Norden benntubigten.

König Christian II., gemeinhin Christiern genannt, haßte den ihn in seiner Herrschergewalt einschränklenden Abel und fühlte eine nicht minder große Abneigung gegen dessen bessen die Geistlichen. Dagegen hielt er es mit den Bürgern und Bauern, deren Gunst er suchte und auch erlangte. So weit wäre die Sache ganz gut gewesen, allein Christiern scheute sich nicht, seine Bollsebeglickungs-Pläne mit den unfinnigsten und blutigsten Mitteln in's Wert zu sehen. Er ward in Folge dessen in Jahre 1523 durch den Ausstand Gustau Masala's

seiner schwedischen, zwei Jahre barauf durch förmliche Entsetzung auch der danischen und norwegischen Krone, welche an seinen Oheim, den Herzog Friedrich von Schlesdwig Dolstein kamen, beraubt. Der unerträgliche Druck jedoch, welchen unter dem Regimente Friedrich's die höheren Stände gegen die niederen ausübten, hatte schon nach wenigen Jahren eine Bewegung zu Gunsten Sprie stiern's, die sein Schwager Kaiser Karl V. durch niederländische Schiffe unterstützte, hervorgerusen, in Folge deren ein Theil Dänemarks und fast ganz Norwegen (1531) dem vertriedenen Könige wieder zusielen. In dieser Noth, wo Friedrich für seinen Thron und die dänsichen Neichstätte, die Christiern einst geächtet, sür ihr Leben zagten, waren es die wendischen Hansastäte, vor allen Lübeck, welche Hälfe brachten und das wiederkehrende Glück Christiern's in Niederlage und Gesangenschaft unwandelten.

Doch ben Rettern warb von ben Geretteten mit fonobem Undank vergolten. Danemart gab nicht nur ben Nieberlandern ihre mit lubed'icher Sulfe getaperten Schiffe gurud, fonbern eröffnete auch biefen auf Unbringen Raifer Rarl's V. ben Gund und bamit ben Oftsee Sandel, mabrend es sammt ben Dieberländern auch die Sansen von Norwegen ausschloß. Diese Treulosigkeit öffnete ben Lübedern die Mugen. Der Rath, jeber Energie bar, berathichlagte gwar und überlegte, that aber Nichts; bas Bolf jedoch', von Bullenweber, bem ein für bie Größe seiner Baterstadt glühendes Berg in ber Bruft folug, bagu aufgestachelt, Schrie laut nach Rache gegen bas hinterliftige, wortbrüchige Danemart. Sein brobenbes Berhalten nothigte ben Rath, welcher fich in aller Stille mehrerer ber ihm aufgebrungenen Glieber entlebigt hatte, nicht nur biefe wieber, fonbern auch noch acht andere Bolfsmanner in feine Mitte aufzunehmen. Bullenweber, zu einem ber vier regierenben Bürgermeifter erwählt, versammelte alsbalb bie Gemeinbe, welche er, nach einer berebten Schilberung ber burch bie nieberlanbische Ditbewerbung entstandenen Sandelenoth, mit glübenden Worten gum Widerstande und Rriege aufforberte. Geine feurige Sprache gunbete in ben Bergen, und man beidloß ausgebehnte Rüftungen, fowie bie Dedung ber Roften burch bas in ber Reformation mit Befchlag belegte Rirchenfilber.

Die Lage ber norbischen Reiche war bem Kriegsplan gunstig. In Danemark war eben Friedrich I. gestorben, ohne daß einer seiner vier Söhne als Rachfolger Anerkennung gesunden hätte, weil Abel und Geistlickleit den Zwischen zustand benußen wollten, um ihre alte Macht wieder zu gewinnen; darüber geriethen Bürger und Bauern in Unruhe. Auch in Schweden gührte es aus ähnlichen Gründen. War Gustav Wasa auch durch die Gunst des Bolkes auf den Thron erhoben worden, so sah; er sich doch gerade um so mehr, aus Rücksicht auf die Illegitimität seines Thrones, zur Nachgiebigkeit gegen die Großen und Sinflusreichen genötbigt.

Diesen schwankenden Verhältnissen gegenüber trat Wullenweber um so kühner auf, als er auf tücktige Freunde und Bumdesgenossen zählen konnte. Unter den Lübedern ist in erster Reihe ein keder Abenteurer, Mary Meier, zu nennen, eine echte Landsknechtsnatur, zu jeder kühnen That bereit, eben so listig und beredt als tapfer und kriegsersahren, ein Mann, der früher in seiner Vaterskabt Hann der früher in seiner Vaterskabt

wegen, bann als Hauptmann einer von Lübed gesandten Hülfsschar, tapfer gegen die Türken gestritten hatte und nun das "Schwert" Bullenwebers war. Letzterer hatte auch in Danemark Verbindungen angeknüpt, namentlich mit den Bürgermeistern von Kopenhagen und Malmö, zwei Deutschen: Boddinder und Jürgen Mynter. Es galt, diesen beiden Städten die Aufrechterhaltung ihrer dürgerlichen Privilegien gegen die Antastungen durch den Abel und die Krone zu vertheidigen, also den übermüthigen Abel niederzuwersen. Der Sieg ihrer Sache war gleichbedeutend mit ihrem Eintritt in die Hansa und dem Sieg des Lutherthums. — Selbst einen Kronprätendenten in Schweden gegen Gustav Wasa aufzustellen, ließ Wullenweder sich angelegen sein. Jedoch scheiterten seine Bemühungen, den letzten Sprößling des Heldengeschlechtes der Sture für dies Rolle zu gewinnen, an der Vaterlandsliede und der Abneigung Svante Stures kolle zu gewinnen, an der Vaterlandsliede und der Abneigung Svante Stures hie übrigen Hansaltädte, oder mindestens doch diesenigen des wendischen Luartiers, zu gemeinsamm Handeln zu vereinigen.

Ingwischen hatte Marg Meier ben Rampf in feiner abenteuernden Weise bereits aufgenommen. Den Sollandern auflauernd, die ihm entgingen, vergriff er fich an englischem Eigenthum, ftieg beffenungeachtet Tage barauf in einem englischen Safen gang gemuthlich an's Land, wurde jeboch gefangen, in ben Tower eingesperrt und wegen Geerauberei auf ben Tob angeflagt. Coon freuten fich bie Londoner auf seine Sinrichtung; allein Meier hatte es verstanden, ben launen: haften, lanbergierigen Dejpoten Beinrich VIII. für fich ju gewinnen, inbem er ihm Soffnung auf Erlangung ber banifden Krone burch banfeatische Gulfe machte, und fo tam es benn, bag Deier, anftatt gebentt gu iverben, beichentt und mit allen Ehren freigelaffen warb. Gleichzeitige glaubwurdige Schriftfteller verfidern, bag ber englische Ronig ben Lubedern bei bem Rriege gegen Danes mart 19,000 Pfund Sulfsgelber gezahlt habe. Borläufig handelte man im Ramen bes gefangenen Chriftiern, bes "Boltofreundes", beffen Ramen fotvol für bie unteren! Stänbe als für alle Unhänger bes Lutherthums einen guten Rlang batte. Graf Chriftoph von DIbenburg, ein Better bes gefangenen Chriftiern, trat an bie Spite ber Lubeder Streitmacht. Die Danen, bie Bergog Chriftian von Solftein, ber altefte Cobn Friedrich's I., führte, ließen fich bon bem jaben Sturme überrafchen. Malmö gab bas Signal gum Abfall, ber auf Moen und Lagland bald allgemein wurde; bie Sauptstadt Rovenhagen ergab fich am 16. Juli 1534. Run hulbigte gang Geeland Chriftiern, ber ftorrifche Abel ausgenommen. Gegen letteren erhob fich gleichzeitig eine furchtbare Berfolgung, welche an bie Greuel bes beutschen Bauernfrieges erinnert. Gange Abelsgeschlechter wurden bon ben erbitterten Bauern ausgerottet. Durch biefes Gemetel erschreckt, unterwarf fich ber Abel von Schonen sowie jener ber fleineren banifden Infeln freiwillig, fo bag nur noch Funen und Jutland gu besiegen blieben. Doch brachte jest bie bochfte Roth bier eine Ginigung gu Stanbe. in Folge beren Bergog Christian von Solftein als Chriftian III. in Funen und Jutland jum Ronige erwählt ward.

herzog Christian war eben mit Aussechtung seiner Doppelfebbe beschäftigt, als bie Nachricht seiner Erhebung jum Ronige von "Danemart", wie bie Er-

nennunge: Urfunde fagte, anlangte. Richtiger mare es freilich gewesen, wenn es in ber Berufung geheißen hatte: "jum Konige von Jutland und Funen", ba nur biefe Brovingen, und felbit biefe nur gum Theil, fich für ibn ertlart hatten. Er ftand in Folge feines Bermurfniffes mit Lubed und bem Grafen Chriftoph von Olbenburg mit einer Golbnerichar in ber Rabe ber erftgenannten Stabt. Die Abgefandten legten bem neuen Ronige bringend an's Berg, fofort umgutebren und nach ben banifden Infeln fich zu begeben, um bie Begner Danemarte, und speziell ber Partei bes Reichsraths, von bort zu vertreiben; aber ber neue Ronig hielt es fur fluger, erft ben Rampf in ber Rabe gu beenbigen, bamit Lübed feine Diberfion machen fonne, mabrend er in ber Gerne fei, und er fcblog beshalb bie Stadt auf bas Engite ein. Er fannte feine Leute. Die Lübeder hatten hinter ihren hohen Mauern Nichts gu fürchten, aber ihre Landhäuser, ihre Garten wurden verwüstet, ber Bertehr mit ber Rachbarichaft war unterbrochen, der kleine Berdienst geschmälert, und diese Unannehmlichkeiten bes Augenblicks erschienen ben Bürgern empfindlicher als bie in Butunft brobenben Gefahren. Alles flagte über Noth, obgleich bie Lebensmittel in ber belagerten Stadt mohl: feiler waren ale braugen im Lager. Samburg bot feine Bermittelung an, und es tam einer jener fonberbaren Bertrage ju Stanbe, an benen bie Gefchichte bes Mittelalters nicht arm ift: Lubed ichok Frieben mit Chriftian, ale bem Bergog von Solftein, nicht aber als bem Konig von Danemart. Den Krieg in Danemart follten beibe Theile fortfeten burfen. Diefer Bertrag enthielt für Chriftian nur Bortheile, für Lubed nur Nachtheile. Deshalb wiberfette fich Bullenweber bem Abichluß beffelben mit allen Rraften. Bei biefem patrio: tijden Wiberftande blieb er zwar nicht gang ohne Unterftugung, allein bie berbunbeten Sanfaftabte, ebenfo ber Rath und bas Bolf, liegen ihn im Stich.

Die Umwälzung, welche Bullenweber mit feinen Genoffen fo fühn ausgebacht hatte, war fast völlig burchgeführt, als Chriftian III. burch ben Frieben mit Lubed freie Sand befam und nach Jutland eilte. Bon nun an erfolgte ein ganglicher Umschwung bes Rriegsgludes. Theils burch Waffengewalt, theils burch Milbe murbe Sutland und fpater Funen unterworfen, und gleichzeitig eroberten bie Schweben Schonen für ihren banifchen Berbunbeten. In biefer Bro: ving traf Bullenweber ein harter Schlag: fein Felbherr Mary Meier fiel, burch Berrath umgarnt, in bie Sanbe ber Feinbe, wurde nach Schlog Barbbierg abgeführt und fpater bingerichtet. Aber ber unermubliche Burgermeifter mußte einen neuen Rampfer ju gewinnen, ben Bergog Albrecht von Dedlenburg, welcher als-naber Bermanbter bes entthronten Chriftiern bei bem Streite betheiligt war. Indeffen leiftete ber Bergog, ohnehin burch bie Gifersucht Chriftoph's von Olbenburg gebemmt, ber beutschen Bartei feine große Gulfe, und Chriftian III. getvann immer mehr Boben. Entscheidung brachte endlich die Schlacht bon Affens am Ochsenberge (14. Juni 1535), in welcher bie Danen einen Ausschlag gebenben Gieg erfochten. Zwei Tage fpater (16. Juni) berloren bie Lubeder auch bas Uebergewicht jur Gee, bas fie bis babin über bie bereinigten Rrafte ber Danen und Schweben noch behauptet hatten. Behn ihrer Rriegsichiffe wollten in ben Safen bes bis babin befreundeten Stabtdens Swendborg einlaufen, beffen Burger nach ber Schlacht von Affens bie Farbe gewechselt batten. Unvermutbet mit Ranonenschuffen begrußt, verloren bie Schiffeführer ben Ropf fo febr, bag fie ihre Schiffe in Brand ftedten und fich in Booten retteten. Es icheint Barteiberrath im Spiele gewesen zu fein, benn iene ehrvergeffenen Sauptleute, in Lübed wegen ihrer ichmachvollen Sandlungs: weise eingekerkert, erlangten burch ben Einfluß ihrer Bartei balb wieber ihre Freis beit. Diefer Barteieinfluß mar es benn auch, welcher unausgesett gegen Beorg Bullenweber wirfte und junadft ben Genat von Samburg veranlagte, einen allgemeinen "Sansatag" auszuschreiben, auf welchem bie Frage: "ob Fortfetung bes Rrieges gegen Danemart ober nicht?" erörtert werben follte. Dur bie Stabte bes "wendischen" und bes "fachfischen" Quartiere nahmen, ale an ber Frage allein betheiligt, an ber Berathung Theil. Die meiften ber Abgeordneten waren getommen, fich gegen bie Fortfetung bes Rrieges auszusprechen und jebe Beibulfe ihrer Rommunen ju berweigern. Aber fo groß war bie Berebtfamteit Bullenweber's, fo binreißend fein Feuereifer, bag fast fammtliche Erschienenen bas Berhalten Bullentweber's billigten und Gulfe an Mannichaften, an Schiffen und Belb Seitens ihrer Stabte in Ausficht ftellten.

Dies war ein Triumph für Bullenweber, beffen Unfehen in Lubed und bei ber Sanja baburch neu befestigt erschien. Es war ber lette Sonnenblid, welcher ibm lachelte! Wenige Tage nach bem Schluffe bes in feinem Berlaufe für Bullenweber fo gunftigen Sansatages erschien ein faiferliches "Erefutorial: Manbat" bes Reichstammergerichtes, welches ber Ctabt mit unausbleiblicher Acht brobte, wenn nicht bie Berfaffung fo wieber bergeftellt werbe, wie fie bor ber Rirdenveranderung gewesen, und wenn nicht bie ju jener Beit im Umte gemefenen Burgermeifter ihre Stellen wieder erhielten. Wegen Die Rirdenveranderung felbit idritt bas Mandat nicht ein, und biefe fluge Schonung berubigte die Bürger. Gie murben fich vielleicht weniger fcnell gefügt haben, wenn nicht gerabe um biefe Beit burch bie Stanbe bes westfälischen Rreifes bem Reiche ber mabnumfangenen Biebertäufer in Dlünfter ein Enbe mit Schreden gemacht worden ware. Daburch geriethen alle freistädtischen Gemeinden, in welchen bei Einführung ber Reformation bie Demofratie an Stelle ber Ariftofratie gur Berricaft gelangt war, in Beforgniß. Dit Unflagen wegen "Biebertäuferei" war man bamale gegen unruhige Burgerschaften gar fcnell bei ber Sand; gegen Bullentveber war jener Bortvurf icon erhoben, und fo ließ fich fürchten, baß Lübed fich bart betten wurde, wenn es fich Raifer und Reich nicht fügte.

Dienun beginnenbe "Restauration" gingebensorasch als vollständig vorsich. Bullentweber befand sich gerade auf einer Sendung bei dem-Herzog von Medsendurg, als dieser Umschwung stattfand. Jurüczelehrt, begab er sich auf das Rathbaus, legte in Gemäßbeit des Mandates seine Würde nieder und nahm von der Gemeinde mit fraftigen Worten Abschied. Sein Regiment war zu Ende, seine und seiner Anfänger persönliche Sicherheit jedoch ungefährbet, indem zwischen dem wiedereingesetten Rathe und der Bürgerschaft vollständiges Verzessen alles Geschehenen veradredet und in die Amnestie namentlich auch "die Urheber des lehten dänischen Krieges" eingeschossen wurdere Ausgeschlassen.

Satte Bullentweber vergeffen tonnen, was er erstrebt; ware es ibm möglich gewesen, die Rrafte, die er bis babin ben öffentlichen Angelegenheiten gewibmet

hatte, bem Betriebe eines fleinen burgerlichen Geschäftes jugumenben - mabricheinlich wurde er feine Tage bis in bas bochfte Greisenalter haben verlangern fonnen. Aber Bullenweber war ein Bürger im antifen Sinne bes Bortes und bermochte weber feinen großen Planen zu entfagen, noch bem Drange zu wiberfteben, ber Baterftadt auch widerihren Billen zu bienen. Bon ber Roth Ropenhagens unterrichtet, welches nabe baran war, unter bie Botmäßigfeit Chriftian's III. ju gerathen, in welchem Falle es feine Unhanglichkeit an bie Cache ber Sanfen bart hatte bufen muffen, beabsichtigte Bullenweber, auf eigene Gefahr bin ber bebrangten Stadt Sulfe ju bringen. Er batte erfahren, baf an ber Elbemundung im Lande Sabeln ein Saufen von 5000 Soldfnechten beifammen fei, welcher nach Aufhören bes Rrieges zwischen Frankreich und bem beutschen Reiche bienftlos geworben. Bullenweber befchloß, biefelben für bie Sache Ropenbagens gu gewinnen und in Berfon borthin ju führen. Der Weg von Lübed nach Sabeln führte burch bas Land bes Erzbischofs bon Bremen, eines eifrigen Gegners ber Reformation und aller Derer, welche bas Wert berfelben irgendwie geforbert batten. Bon berichiebenen Seiten warnte man Bullentveber bor biefem grimmigen Feinde ber neuen Rirchenlehre und aller freifinnigen Denfer, aber ber arglofe und feiner Schuld fich bewußte Dann achtete nicht ber Warnungen und reifte ab. Es war fein Berberben. Raum hatte er Lübed verlaffen, fo fetten feine gablreichen Feinde ben Erzbischof babon in Renntnig. Gofort beim Betreten bes Gebietes bes genannten Rirchenfürsten fab fich Jurgen aufgegriffen und auf Schloß Rothenburg in Gewahrfam gebracht. In unferer Zeit wurde man fragen, mit welchem Rechte ein frember Furft ben Burger eines anderen Staates, ber ibn nie geschäbigt batte, gefangen nehmen burfe? Der Erzbischof erflarte furzweg: "Bullenweber habe muthwillig wiber Gott, Raifer und geiftliche Dbrigfeit gu Lübed gehandelt und ohne Beleit in feinem Lande übernachtet; beshalb habe er. als Rurft bes Reiches und geiftlicher Oberhirt von Lubed, ibn einfangen laffen. um Beiteres über ihn zu berhängen." Roch weniger vereinbar mit unferen Un= ichauungen ift bas fernere Berfahren bes Bifchofe, Bullentweber nicht felbit ben Brogeg gu machen, fondern ihn an ben Bergog Beinrich ben Jungeren bon Braunschweig auszuliefern, einen gleich erbitterten Wegner bes Lutherthums.

In Steinbrud bei Wolfenbüttel begann bas schmachvolle peinliche Versahren. Es sehlte an einem Kläger, und bie erste Sorge mußte somit bahin gehen, einen solchen herbeizuschaffen. Dafür sorgte bie Folter. Wullenweber wurde so such gebenigt, daß er auf alle Fragen mit "Ja" antwortete. So gelangte man zu solgenden Antlagepuntten: "Er habe von gemeinem Gute in Lübeck Taulende an sich gebracht; ihrer Zwei hätten ihm 2000 Mark für Christiern's Erlösung gedoten; die Knechte in Habeln habe er durch Lauenburg vor Lübeck führen, den wiedereingesetzten Bürgermeister Brömsen mit seinem Anhange ermorden wollen, um dann ein Wiedertäuferreich zu stiften; zu Lübeck seinen acht Männer, die ihm ihre Hülfe zugesagt hätten; wenn Alles gelungen und der Abel würde erschlagen worden sein, habe er Reichsberweser in Lübeck, Mynter dasselbe in Dänemart, Meier dies in Schweden werden sollen."

Diese Artikel sandte man nun nach Lübed, wo der Rath fie der Burgerschaft vorlegte. Die wetterwendische Menge ließ geschehen, was man beabsichtigte, stimmte der Verhaftung der acht Beschulbigten zu und wählte etliche Bürger aus den Jünsten und Kausleuten, um in Steinbrück den Prozeß gegen Wullenweber weiter zu betreiben. Dieser durch seinen Lübeder Anklägern gegenüber gestellt; man las ihm die Artisel vor, und der mit anwesende Herzog fragte ihn selbst: "Jürgen, was sagit Du hierzu?" "Ich habe "Ja" gesagt", war die Antwort des Gesangenen. Er gab also in Gegenwart der Lübeder die Anklage zu und richtete sich damit selbst zu Grunde. — Weshalb handelte er so? — Man hatte ihn vor der Ankunst Zener noch zwei Mal auf die Folter gelegt und ihm gedroht, unter Qualen ihn sterben zu lassen, wenn er nur ein Wort widerriese!

Um 24. September bes Jahres 1537 ward hart vor ben Thoren ber ba: maligen bergoglich braunschweigischen Residengstadt Bolfenbüttel, bei bem Bollfteine, unter freiem Simmel und Angefichts einer mehrere taufend Ropfe ftarfen Boltsmenge, über ben großen Demagogen Gericht gehalten. Die Richter waren ber Oberschöppe und seche Freischöppen bes bergoglichen Landgerichte, Die Un: fläger Abgeordnete König Chriftian's III., bes Erzbischofs von Bremen und bes Rathes ju Lubed. Die Anklagepuntte maren außer ben bereits ermähnten ein paar andere bon untergeordneter Bebeutung. Bullenweber, ber burd nabegu zweijährige Kerferhaft und mehrmalige Erdulbung ber Folter an Leib und Beift gebrochene Dann, follte fich auf bie fcmeren Unichulbigungen vertheibigen, und er that dies in einer Beije, die seiner würdig war, und nach so schweren erbulbeten Rorber: und Geelenleiben gerabegu Bewunderung erregen muß. In flarer, lichtvoller Beife that er bar, bag Alles, mas er gegen Bergog Chriftian und jum Behufe ber Ginführung ber Reformation in Lubed, fowie im Betreff ber Umgestaltung ber firdlichen Berfaffung biefer Stadt unternommen, nur im Auftrage und mit Benehmigung ber freien, allein von Raifer und Reich abhängigen Gemeinde von Lübed, nicht aber aus eigener Machtvollfommenbeit, und bag Richts wiber bas Bolferrecht ober bie Gefete feiner Baterftadt wie bes beutschen Reiches gescheben fei. Auf Reterei, Wiebertäuferei, Ausrottung bes Abels in Danemart, Solftein und Edleswig fowie auf Morbbrennerei fei fein Etreben nie gerichtet gemejen; feine Saftnahme aber und biefer Progeß fei fcanbbar und bor Gott und Menschen nicht zu rechtfertigen. -

Bas half jedoch ihm, bessen Verurtheilung von vornherein beschlossen war, jede Vertheidigung? Bullenweber hatte von Dem, was er wirklich gethan und erstrett, Richts geläugnet und beschönigt. Dies willkurlich deutend, erklärten seine Richter, Bullenweber habe damit die Wahrheit sammtlicher gegen ihn erhoenen Anschuldigungen zugestanden, und könne es bennach "keinem Zweisel unterliegen", daß er Leib und Leben verwirtt habe. Welche Todessirase über den Verurtheilten zu verhängen, darüber konnten seine Richter lange nicht einig werden und überließen selbige schließlich, was kaum glaublich, aber historisch beglaubigt ist, dem mit zur Stelle besuchlichen Scharfrichter von Wolfenbüttel!! Diesen num erklärte: "herr Oberschöppe! wenn Ew. Gestrengen das Urtheil über über Missethäter in meine Hand legen, so will ich ihn hinausssühren und in vier Theile hauen und legen auf vier Räder und ihn richten zwischen hinmel und Erden, daß er solche Uebel nicht mehr thue und Andere daran gedenken."

Mle bas Urtheil gefprochen war, gerieth bas umftebenbe Bolt in große Unruhe.

Db man fich nach bem Richtplate brangte, ob man feinen Unwillen in tumultuarijden Scenen ju Tage legte, wird von bem berichtenben Chroniften nicht gefagt.

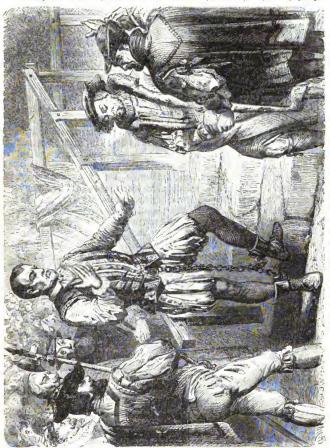

Bol aber heißt es, daß in bem Getummel drei Artifel, die man Wullenweber noch vorlegte, gar nicht hätten verstanden werden können. Des Angeklagten Antwort ertönte dagegen so beutlich, daß sie wohlverständlich durch ben Larm flang. Bullenweber's leste Beribeibigung vor ben Libeder Abgeordneten.

"Es ift richtig und wahr", sagte ber beklagenswerthe Mann, "ich habe im Gefängniffe also bekannt, aber nur um der Pein zu entgehen und mein Leben zu retten. Die, welche ich im Gefängniffe beschulbigt habe, die will ich jest entschuldigen, daß meine Seele nicht zu Grunde gehe vor dem strengen Gerichte Gottes! Ich bitte auch meinen gnädigen herrn, Se. fürstliche Gnaden wolle sich mit dem unschuldigen Blute nicht behängen, meiner armen Seele zur ewigen Berdammniß." Weiter konnte der Unglückliche in seiner Rede nicht fortsahren, der Scharfrichter zog ihn gewaltsam mit sich fort zum Richtplatze, wohin die Menge unter wildem Geschreich sobe " aus fürstlicher 'Gnade und dristlicher Barmherzisseit" das "wohlberdiente" Urtheil dahin gemildert, daß Jürgen mit dem Schwerte vom Leben zum Tode gebracht und nur an seinem Leichnam die Strafe der Viertheilung vollzogen werden solle.

Ulfo geschah es. Nachdem Bullenweber nochmals seine Unschuld sowie bie der Personen, welche er auf der Folter fälschlich bezüchtigt, seierlich betheuert und in einem kurzen Gebete seine Seele Gott empfohlen hatte, empfing er ben

töbtlichen Streich. -

In ihm ftarb ber größte Mann, welchen bie Sanfa hervorgebracht hat, und ben man in Sinficht auf fein Streben und feinen glubenben Gifer fur ibr. jumal aber für feiner Baterftabt Gebeiben, Ruhm und Größe wol ben ., Beritles ber beutschen Sansa" nennen barf. Mit Bullenweber war ber Gingige babinges gangen, welcher nach Außen bin bas Banner ber Sanfen noch boch gehalten batte. Als Miggunft und Sag ihn geopfert und bie Sanfeaten bies gebulbet, hatte ber Bund bamit jugleich auch fich felbst aufgegeben. Die Strafe folgte bem unwürdigen Gebahren auf bem Juge. Binnen wenigen Jahrzehnten verlor die einft fo machtige Stabtevereinigung, was fie bis babin in fremben Länbern an Privilegien, Ginflug und Gutern noch befeffen hatte. Dem außeren Riebergang folgte alsbald innere Berruttung und balb nachher gangliche Auflo: fung. Biele Städte wurden burch ihre eigenen Landesherren gezwungen, bem Bunde zu entsagen, ober fie traten auch freiwillig gurud; vornehmlich bie Binnenstädte, als fie erkannten, bag ihr Intereffe eigentlich ein anderes fei als jenes ber Seeftabte, und bag fie letteren mehr als Mittel benn gu ihrem eigenen Bortheile bienten.

So gingen die livländischen und die meisten Städte in Oft- und Westepreußen, so namentlich auch die reichen, blühenden Städte in den spanischen krobinsen verloren; ja lettere wurden, wie schon erwähnt, sogar Gegner und gefährliche Rivalen des Bundes. Bei Beginn des XVII. Jahrhunderts (1604) geförten blos noch 16 vollberechtigte Städte: Lübeck, Köln, Braunschweig, Danzig, Hamburg, Bremen, Rostock, Stralsund, Wismar, Stettin, Greisswalde, Magdeburg, Lüneburg, Hildeben, Minden und Denabrick, — beim Ausbruch des Dreißigsschrigen Krieges, währen dessen besten Verlaufs Lübeck, Vremen, Hamburg und Danzig unter sich (1630) ein Separatbündniß abschlossen, welchem sie den Namen der "engeren Hans" beilegten, nur noch 14 dem Bunde an. Auch während dieses berhängnisdollen "deutschen Krieges" zeigte sich die Hans den veränderten

Zeitverhältnissen nicht gewachsen, obwol es damals keine Macht gab, die nicht um das Bündniß der Hans geworben hätte. Auf dem letten Hanslage endlich (1669), welcher nur noch von 9 Bundesgliedern beschied wurde, nämlich außer den eben genannten vier hanslichen Großitädten noch von Köln, Braunschweig, Rostock, Minden und Osnabrück, erfolgte die förmliche Auflösung der Hansange einem Bestehen von mehr als vier Jahrhunderten. Nichts blied als der Rame der "Hansstädte", welchen Hamburg, Bremen und Lübed für ihr 1670 erneuertes Separatbundniß (Danzig war inzwischen von demselben zurückgetreten) als ein theures und unvergekliches Vernächtniß sich bewahrten.

Dies war ber Ausgang bes weiland hochmächtigen — und wir duren, überschauen wir seine civilifatorische Thätigseit, wol auch sagen: hocherwürzbigen Hannabes. Eine Geschichte besselle haben wir innerhalb bes und hier vergönnten Rahmens nicht geben können, sondern nur eine Erinnerung an ihn, die jedoch eine Mahnung sein möge an die ehemals so lebendige Kraft beutschen Bürgerthums und opferfreudigen Bürgermuthes; an jenen Geist, welcher den deutschen Kausmann lange Zeit hindurch zum Schiederichter über Könige und Böller des flandinavischen Nordens machte. Wahrlich, Deutschland bedarf dieses Geistes mehr denn je zu einer Zeit, wo ihm inmitten seiner staatlichen Reubsildung von allen Seiten ber Gesabren droben!

Die in gegenwärtiger Schilberung vorwaltenbe Anschauungsweise bes Charafters und Wirfens Jurgen Bullenweber's weicht wesentlich von berjenigen Fr. G. Schloffer's, eines unferer verbienteften Siftoriter, ab. Wegenüber einer Autorität, wie bie genannte, bedarf foldes ber Erklärung und Rechtfertigung; biefe glauben wir in Folgenbem ju liefern. Schloffer, ale eifriger Quellenforscher, bafirte fein Urtheil über Bullenweber auf basjenige ber mehr ober minder gleichzeitigen Chronifenschreiber. Diefe aber find mit einer einzigen Ausnahme (Sans Regimann's "Lübed'iche Chronif", Lübed 1619) fammtlich Gegner Bullenweber's; bie Ginen, weil fie Danen, bie Anderen, weil fie Un: hänger ber von dem Bolfsführer befämpften Bartei des Lübischen Rathes waren, bie Dritten endlich, weil fie nach ben minber geläuterten Rechtsbegriffen jener Beit bas wiber Bullenweber beobachtete Berfahren nicht als bas erfannten, mas es wirklich war: nämlich als einen Justigmord. In neuerer Zeit hat jedoch ein namhafter Siftorifer fur ben Berfannten und Geschmähten Bartei genommen. In Friedrich v. Raumer's ,, biftorifdem Tafdenbud", Jahrgang 1835, befindet fich eine trefflich geschriebene Monographie über Wullenweber, bie bon F. B. Barthold nach handschriftlichen und gebrudten Quellen (im Bangen 43) fehr grundlich gearbeitet ift. In biefer beißt es auf Geite 192:

"So starb, 44 Jahre alt, ben Tob bes gemeinsten Berbrechers, Jürgen Bullentweber, ber größte und fühn ste Staatsmann, ben das Abendroth bes freien deutschen Bürgerthumsbervorgebracht. Das Alterthum würdeihm Bilbsaulen zum Ehrengedächtniß errichtet haben." Weiter heißt es auf Seite 194: "Eine früstige Hansa konnte nur erstehen, wenn die nordischen Reiche niedergehalten wurden und den verbündeten Städten der freie Berkehr auf der Office blied. Groß und eines hohen Lohnes werth war der Gedanke, für welchen Bullentweber glühte: auf dem freien Bürgerthume und dem freien Bauernstande des Nordens

sowie auf bem Protestantismus die Macht seines Vaterlandes zu erbauen. Die Mittel, mit welchen er seinen Zwed verfolgte, Kraft und Klugheit, hat Bölkerrecht und Geschichte immerbar jedem unabhängigen Gemeinwesen gestattet. Aber das Geschicht wider ihn entschieden; er büßte mit seinem Leben den Fehler, daß er die Mittel, indem er den Verth und die Willensenergie seiner Zeitz genossen lediglich nach sich selbst abnaß, nicht klug genug berechnete."

Co ber Biograph Bullenweber's.

Fügen wir diesen gewiß aus innigster Ueberzeugung geschöpften Lobestworten noch zwei Bemerkungen hinzu. Bullenweber's Chrgeiz und herrschbegier entsprangen sicher nicht aus gemeinen Betweggründen; benn er, der so viele Tausende öffentlichen Gutes unter seinen händen gehabt, starb ohne Bermögen. Und dam noch: Wer Bullenweber zum Vorwurf machen wollte, daß er sich bei seinen Bestrebungen auf die wantelmüthige Menge stützte und dieser schweichte, übersieht, daß dem Lübeder Bürgermeister feine andere Wahl blieb. Von dem Borstande des Hansbundes mit seinem, doch gewiß nur patriotischen Borhaben, die frühere großartige Politif dieser Tädte Konföderation zu erneuern, abgewissen, wohin anders sollte er sich wenden, wenn nicht dahin, wo wenigstens noch die Erinnerung an die alten Tage des Ruhmes und ein, wenn auch nur schwacher Rest der alten hansischen Kraft vorhanden war? — Dies Alles zusammengenommen wird unser Urtheil über Wullenweber wohl rechtsertigen, dagegen dassenige des auch von uns hochverehrten Schlosser in diesem Falle als zu streng erscheinen lassen.



Das Gilbenbaus in Riga.



Gründung von Borfen und Banken.

## Sir Thomas Grefham,

der "Königliche Kaufmann",

unb

Die Grundung der Königlichen Borfe in Sondon.

an hört in unseren Tagen häusig die Rede wiederholen, daß England seine Handelsgröße vornehmlich seiner geographischen Lage verdanke. Diese nur zum Theil richtige Behauptung läßt der thatkräftigen Strebsamkeit des englischen Volkes im Grunde wenig Gerechtigkeit widersahren. Denn als Amerika und die neue Straße nach Indien aufgefunden war, twodurch der Gesammthandel in unberechendarer Ausbehnung erst zum wirklichen Welthandel gedieh, war England keineswegs günstiger gestellt als alle dieseinigen Länder Europa's, welche die ersten Vortheile aus jenen bedeutungsvolken Entdedungen zogen.

Aber England ichritt machtig und unaufhaltsam bor, wogegen alle anderen Ditbewerber anfänglich unbemerkbar, bann immer erfichtlicher zurücklieben. Bermöge seiner äußeren Machtstellung überholte bas Inselreich leicht bie Nieberlande und bie Sanfaftabte, mahrend es Franfreich und Spanien burch feine Freiheit im Inneren, in Folge werthvoller, im Laufe von Jahrhunderten erfämpfter Berechtsame, überflügelte. - Roch unter ber Regierung Wilhelm's von Dranien erhob fich bie englische Staatstunft fast ausschlieglich gur Sanbels: vber Birth: ichafte: Politit. Schon in Solland an gewiffenhafte Achtung ber Lanbesintereffen gewöhnt, fühlte jener weise Berricher fich um fo mehr berufen, bem Sanbel und Gewerbfleiße allen Borfdub ju leiften, je ftarfere Anforderungen feine toftspieligen Kriege an bes Boltes Sadel stellten, Anforberungen, Die fo groß wurden, bag er die Bedürfniffe bes Staates burch Unleihen zu beden fuchte, um neue Auflagen und Steuern zu vermeiben. - Richt minder fah fich bas Saus Sannover barauf angewiesen, ben Sanbel Englands in jeder Richtung gu begunftigen, jumal die Macht bes Grundbefiges fich vorwiegend in ben Sanben feiner einflugreichen, torpiftischen Biberfacher befand. In biefem Ginne eröffnete König Georg I. die Barlamentssitzung von 1721 mit den Worten: "In ber gegenwärtigen Lage ber Dinge wurden wir unsere nachste Obliegenheit verkennen, wollten wir unseren Sandel vernachlässigen, diesen Grundstein der Macht und bes Reichthums unferes Landes. Richts forbert benfelben fo febr, wie bie Bermehrung ber Musfuhr unserer Fabrifate und ber Ginfuhr frember Robftoffe. hierburch fichern wir uns eine gunftige Sanbelsbilang, vergrößern unfere Marine und berschaffen unferen Armen Arbeit!"

Wer hört nicht in dieser, von Sir Nobert Walpole entworfenen Thronrebe das geschäftige Unkommen und Absahren der ein: und austaufendem Schiffe, das laute und rastlose Hämmern und Pochen der Fabriken und Manusakturen? Noch wenige Jahrzehnte, und Großdritannien hatte sich zur höchsten Handelsblüte erhoben. Die sunreichsten Maschinen und Vorkhrungen wurden erdacht, um die Gervordringung und den Austausch der Waaren zu steigern. Die umfassendte Anwendung des Dampfes vollendete den allgemeinen Ausschung, vervielsachte die Arbeitstraft bis in's Unendliche. Die Riesenstädte des englischen Gewerbsleißes behnten sich immer weiter und weiter aus, mit einer sasttmächenhaften Schnelligkeit.

Die ersten Keime bieser noch heutigen Tages unübertroffenen Blüte von Hanbel und Gewerben in England entwicklen sich in dem Jahrhundert der Königin Elisabeth. Schon unter ihrersegendreichen Sertschaft begann England nicht nur im Gebiete des Welthandels, sondern auch in der Herrschaft über die Meere und in der Handelspolitif den ersten Rang unter den Nationen der Erde anzustreben. Bon ihrem kleinen, abgelegenen Inselezieche hat sich die britische Nation in staumenswerthem Fortschreiten die zu einer in allen Meeren und Erdeilen gedietenden Macht emporgeschwungen. Den Grundstein zu der britischen Größe legte unstreitig die "jungfräuliche Königin" selbst, als sie im Innern ihres Landes die sommerzielle Vormundschaft der Hansa (1598) brach, die englische Industrie von den niederländischen Gewerds-Interssen frei machte und hierdurch die einheimischen Ausselteute ermuthigte, in immer großartigeren Berbältnissen den Giaenbandel zu betreiben. Nicht minder bedeutiam ist ibre Rease-

rungszeit für bie Stellung Englands nach Mugen bin. Rach Bernichtung ber spanischen "unüberwindlichen" Armada ("Deus afflavit et dissipati sunt", wie fie auf ben Denkmungen beideiben erklaren lieft) verfündete Glifabeth bie Freiheit ber Meere und eröffnete bierburch ihrem Bolte eine unermegliche Lauf: babn, indem fie die papftliche Erdvertheilung hinfichtlich bes Befiterwerbes an überfeeischen Rolonien burch Berangiebung eigener Pflangftaaten zu nichte machte. Co grundete fich Englands Dacht auf Die Tuchtigfeit feines Boltes gur Gee fowie auf ben Belthandel, und bie Große und Boblfahrt ber Nation wuchs fort und fort, geftust auf ben nationalen Gewerbfleiß. Die Stellung Großbritanniens im europäischen Staatenspftem ift bamit für alle Bufunft bestimmt. Seitbem gebieb England jum Mittelpunkt bes Beltverfehrs wie ber Belt : Induftrie und bat in ber That auch brei Jahrhunderte fpater in feiner Sauptftabt bie erfte internationale Induftrie-Ausstellung, an welcher fich alle civilifirten Bolfer ber Erbe betheiligten, in's Leben gerufen. In gleicher Beife wurde ferner bie Altftabt von London (City of London) feit Grundung ber foniglichen Borfe burch Gir Thomas Grefbam ber Mittelpuntt bes Gelbumlaufes ber Belt.

Bant und Börse bilden die beiden Lungenstügel des englischen Handels und Wandels, wie überhaupt der Verkepröthätigkeit der heutigen Welt. Der belebte Schauplah, auf dem alle die ganze Erde wunderdar verbindenden Fäden der materiellen Interessen, welche Völker und Reich beherrichen, zusammen-laufen, liegt in der Nachdarschaft der wichtigsten, dem Weltverkehr dienenden Gebäude und Handelspaläste: am Anotenpunkte der Straßen Cheapside und Cornhill, wo zugleich die Lombardstreet, Threadneedlestreet und King: Williamsstreet, mit der Aussisch auf die Neue London: Brüde, zusammentressen. hier erheben sich die königliche Börse, die Bant von England und das Mansion. Haus, letzteres die Wohnung des Lord-Mayors (vgl. Abbildung Seite 265), des obersten Beamten von London, der die Cith nicht wie eine Stadt, sondern selbständig wie ein Königreich verwaltet. Nicht weit davon, in der Leadenhallstreet, gelangte man zum East-India-House, der ehemaligen Residenz zehrhunderte die ausgedehnten Provinzen des fernen Munderlandes Oftindien regierte.

Dort, in dem verkehrsreichsten Theile der englischen Metropole, auf dem klassischen Boden des englischen Bürgerthums, auhmet auch die Seele des britischen Welthandels. Nicht nur sur Großbritannien, sondern für die gesammte Kulturwelt gilt heutzutage die Londoner Börse als Gradmesser der öffentlichen Meinung, einem Barometer oder Thermometer vergleichbar, alle Schwankungen der Industrie und des Handels, der Landwirthschaft, al sogar des politischen Lebens, genau und zuverlässig signalissrend. So erscheint in den Augen der kalkulirenden Bewohner des großen Handelsstaates die Börse gleichsam als das Herz der Menschner des großen Handelsstaates die Börse gleichsam als das Herz der Menscheit. Bersammeln sich doch an dieser Stätte, alltäglich zwischen drei und fünst lühr Nachmittags, die Fürsten und Beherrscher des heutigen Welthandes, um hier ihre Geschäste nach dem weiten Erdenrund abzuschließen. Millionen Phundschweben dort täglich auf den Lippen jener Krösusse, welche als Bertreter der englischen Handels und Geldaristofratie den gewohnten Verkehr mit allen Theilen der Alten und Neuen Welt unterhalten, oder ihm neue Wege eröffnen.

"Benn ich auf ber Börse bin," ruft schon im vorigen Jahrhundert Joseph Abbison als Lord des Handelsamtes aus, "und sehe all' das bewegte Treiben, so drängt sich mir oft die Frage auf, was wol einer jener alten, dort abgebildeten Könige sagen würde, wenn er aufstünde und mitten in diesen Vlate, einst eine kineinträte? Wie gewaltig würde er staunen, daß hier auf diesen Plate, einst ein kleiner Fleden seiner ehemaligen Bestyungen, alle Sprachen der Belt durcheinsanderschwirren und daß gar Mancher, der zu seiner Zeit höchstens der Balt urgend eines mächtigen Barons gewesen wäre, jeht gleich Fürsten um Summen unterhaudelt, die größer sind, als sie früher jemals der königliche Schaß barg! Der Handel hat, ohne das britische Gebiet zu erweitern, uns eine Art Nebenreich gegeben; er hat die Fülle des Wohlstandes vermehrt, hat unsere Ländereien unendlich werthvoller gemacht und Gewerdzweige hervorgerusen, die nicht weniger schäbar als die Ländereien selbst sind."

Mit foldem ftolgen Gelbitgefühl ibrad ber Englander bereits unter ber Rönigin Unna. Seutzutage haben fich in Folge ber gesteigerten Rultur : Berhalt: niffe bie Rapitalien in ben Sanben Ginzelner auf gang außerorbentliche Weise angebäuft, ohne baß gerabe jeder Geldmann auch die Luft ober nur bie Fähigkeit hätte, fie in Unternehmungen anzulegen, für welchen 3wed bie "großen Denfer" unter ben Borfenleuten ba find. Nach ber Roniglichen Borfe bewegt fich in ben Nachmittagoftunden von brei bis fünf Uhr ber gesammte Bertehr ber Weltstadt. Diefe munberbare Strömung ber Buter: und ber Menidenwelt läuft mit bem Fluffe parallel und eigenthumlicher Weife bem Buge ber Rultur entgegen: gesett, von Beften nach Diten. Dorthin gieben burch Fleetstreet, Ludgatebill pber Sigh : Solborne, an ber Ct. Baulstirche vorbei, brei Reihen von Omnibus, Bagen und Menfchen, bie lautlos ihren Gefchaften nacheilen und von benen Reiner ben Unbern ftort; bort geben, eilen und rennen in einer Stunde wol Funfzig Taufend aneinander borüber; ja im Bangen wandeln gewiß täglich mehr als 200,000 Meniden in ber Richtung nach ber Röniglichen Borfe. Bol ift ber Corfo in Rom gur Beit bes Rarnevals belebt, nicht minber bie Strafe Tolebo in Neavel; aber alle werben bei Weitem übertroffen bon biefem ungeheuren Menschengewühl, in welchem man fich bewegt haben muß, um bas Bild "Menschenwogen wie Meereswogen" volltommen gu berfteben.

Der Grundstein zur ersten "Königlichen Börfe" (man vergl. nebenstehende Abbildung), beren Gründung und Ausführung wir S. 236 genauer beschreiben, tourbe am 17. Juni 1566 gelegt und bas Gebäube durch Königin Elisabeth in Berson (am 23. Januar 1571) eröffnet. Diefelbe bestand jedoch kaum hundert Jahre und erlag dem großen Feuer, welches im Jahre 1666 einen großen Theil der Weltstadt in Trümmer legte.

Das zweite Gebäube, vom Architekten ber Londoner City, Eduard Jarman, erbaut, war, gleich ber ersten von Sir Thomas Gressam errichteten Borfe, ein vierediger Bau mit einem Glodenthurm von Holz an der Gub: oder Cornhills Seite. In dem inneren Säulengang, cloister oder walk genannt, kam man behusst Abschluß der Geschäfte zusammen; in den Läden darüber, pawns (d. i. eigentlich Tröblerbude) genannt, wurden Handschus, Bander und Schnüre, Rrausen und Kragen, Bruit: und Taschentucher, überhaupt seine Modelwaaren verlauft.



Reltefte Borfe von Lonbon. (Bergl. E. 236.)

Ms Berläuferinnen sah man hier junge, oft burch hohe Schönheit ausgezeichnete Labenmädchen beschäftigt, welche ber Dichter Thomas hehmood zum Gegenstand seines Drama's. Die schönen Börsenmädchen" gewählt hat. Die Standbilder der englischen Könige und Königinnen von Svaard I. bis Georg IV. füllten wie üblich die Nischen aus. Die meisten Statuen waren durch Cajus Gabriel Gibber angefertigt; die Standbilder der beiden ersten Georg's rührten von Nysbraef und das des dritten Georg's von Wilton her. Die Statue von Gressam dagegem mar durch Sduard Pierce und jene des Königs Karl II. im Mittelpunkt des immeren Vierecks von Grieling Gibbons ausgessührt. Im Ganzen betrugen die Kosten Fau dieser zweiten Börse 58,962 Pfund Sterling. Als auch sie, am 10. Januar 1838, in Flammen aufging, zog man aus den Trümmern nur das Standbild des ersten Erbauers, Sir Thomas Gressam, unbeschäbigt hervor.

Die britte "Königliche Börfe" wurde, wieber auf berfelben Bauftelle, nach bem Bauplan von William Tite aufgeführt. Den Grundstein legte im Januar 1842 unter großem Gepränge Pring Albert, und eröffnet ward sie am 28. Oktober 1844 von der Königin Victoria in Person. Das Gebäube, welches eine Biered mit einem im Innern ringsherum laufenden Säulengang (Kolonnade) bilbet, ist im großartigen Nenaissancethyl mit königlicher Pracht in Sandstein aufgeführt. Besonders reich an Beziehungen ist das Giebelfeld von Westmacott

bem Jungeren. In ber Mitte beffelben befindet fich eine weibliche Figur, bie Britannia, unter welcher man fich auch bie Konigin Bictoria benten fann, beren Marmorftatue bon Lough in ber Mitte bes inneren Bierede auf: gestellt ift. Bertreter aller Rationen bringen Geschenke und Wagren bar. Gebr finnig und beutungereich ift auch bas Dotto (Bfalm 24. 1): "Die Erbe ift bes Berrn, und Alles, was barinnen ift, ber Erbboben und mas barauf wohnet." Darin fpricht fich ber englische Unternehmungegeist, jener Beift friedlicher Eroberung ber fernften Lanber unter Beiftand ber erbabenften Religion, jenes Schaffen ber Sumanitat fowie bie Birffamfeit freier Institutionen aus. - Das Innere ber Borfe ift von ber Caulenballe umgeben, unter ber bie von einem beutschen Maler berrührenden Babben und Flaggen aller mit England handelnden Bolfer angebracht find. Die Standbilber bes Gir Thomas Grefbam, ber Königin Glifabeth und bes Gir Sugh Mybbleton, angefertigt bon J. Carew und Batfon, ichmuden außerbem noch bas Gebaube, beffen Ausführung 180,000 & Sterling toftete. - Die zwei "großen" Tage an ber Borfe find ber Dienstag und Freitag. Die Sochflut ber Geschäfte bauert von 1/24 bis nach 1/25 Uhr Nachmittags. In bem neuesten Botlengebaube befinden fich auch bie fo berühmten "Lloyd's", ursprünglich (um 1710) ein blokes Raffechaus (Lloyd's coffeehouse) in Lombarbstreet, welches jedoch am 14. Februar 1774 in die nordweitliche Ede ber Königlichen Borfe verlegt murbe. Beutzutage berftebt man unter "Lloyd's" biejenigen Raume, wo bie ale Cubferibenten jum Gintritt berechtigten Raufleute, Schiffseigenthumer ober Ilheber Die ficherften Schiffsnachrichten, Die aus allen Theilen ber Welt eintreffen und nach Gingang fogleich angeschlagen werben, einziehen und wo fie Schiffe wie Schiffsladungen verfichern fonnen. Da Lloyd bas Centrum und ber Brennpuntt aller wichtigen fommerziellen und politischen, inländischen wie ausländischen Radridten ift, fo besteben feine Mitalieber größtentheils aus bem reichften Sanbeloftanbe bes Landes. Der Gingang befindet fich heute an bem öftlichen Thore ber Borfe. Gine weite Treppe führt gu einer iconen Borballe, Die mit einem Marmorftandbilde bes Pringen Albert von Lough, gur Erinnerung an bie Grundsteinlegung, geschmudt ift. Un ber Band ift eine Darmorplatte angebracht als Ehrenzeugniß für bie "Times", beren Eigenthumer im öffentlichen Intereffe einen gefahrbrobenben Unichlag muthig an's Tageslicht gezogen bat.

Die ausgebehnt bie Begiehungen biefes Weltinstituts finb, lagt fich aus ber Bahl feiner Agenten ichließen, Die in England über 150, in allen anderen Theilen ber Welt gegen 300 betragen. Nadrichten von ihnen treffen mit allen Boften, Cegel: und Dampficiffen von überallber ein, täglich Sunberte bon Briefen, beren Inbalt fogleich im Muszuge gebrudt, vertheilt und an bie Berficherungs : Unftalten verfandt wird, Die bafur jährlich 200 Pfund gablen. Der hauptinhalt aller Tages : Nadrichten wird jeden Abend in "Lloyd's List" veröffentlicht und in alle Theile bes Landes und ber Erbe verfandt. Die Ausgaben bes Inftitute betragen jabrlich über 10,000 & Sterling. Jebes Mitglied gablt einen einmaligen Eintrittsbeitrag von 25 & und einen jahrlichen von 4 & 4 sh. Llopb ift bie erfte und zugleich bie Dlufteranstalt für alle abnlichen 3wede in anberen Ländern geworben und geblieben.

Dicht neben ber Börse findet sich die Bank Englands, die-größte Niederlage von baaren Kapitalien und Werthpapieren, nicht allein in England, sondern inder ganzen Welt. Sie besitt ein Drittel des baaren Geldes, welches in England umläuft. Ausgestapelt liegen unzählige Gold- und Silberbarren in ihren unterirdischen Gewölben, die trothem, daß das Gebäude von masswem Sandstein und feuerfest ist, dennoch jeden Augenblick unter Wasser gesett werden können. In der Welthandels-Hauptstadt ist die eine Anstalt auf die andere angewiesen, denn beide sind in ihren Interessen en verbunden; die Börse vermittelt alle Hanbels-Geschäfte, die Bank hilft sie dis an die Enden der Welt in baarem Gelde oder in Papier ausgleichen. Während die Bank von England erst um 1694 entstand, wurde jene schon geraume Zeit früher, bereits 1566, in's Leben gerusen.



Die Borfe von Antwerpen.

Gleichwol ist die Londoner Börse nicht das älteste Institut ihrer Art und ursprünglich erst nach dem Borbilde einer ähnlichen Anstalt, der Börse von Antwerpen, erbaut. Nach Busch's Angabe soll die erste Börse, ziene zu Amsterdam, in einem Hause eingerichtet getwesen seine bessen bessen Antwerpen, woher auch der Anne "Börse" entstanden Geldbeutel, Bourses, angebrachtwaren, woher auch der Name "Börse" entstanden lei. Andere Erslärer dagegen wollen das Wort Börse zu dem mittellateinischen seine Waren was eine Geldsasse und dann Bereinigung Mehrerer bedeutet, in Beziehung sehen, während man in Flandern den fraglichen Ausdruck von einem Kausmannshause zu Brügge abgeseitet, welches einst zum Versammlungsort für die Kausseute diente und von diesen nach dem Namen des Besitzers, dan der Beurse, benannt worden sein soll. Wie dem auch sein mag, der Name Börse

ist jest fast bei allen größeren handeltreibenden Nationen und zwar zunächst für ben Ort, mag es nun ein freier Plat oder ein Gebäude sein, gebräuchlich, an welchen die handels-Interessenten zu bestimmten Tagesstunden zusammenkommen, um in Waaren oder Geldwerthen mit einander Geschäfte abzuschließen.

Der Befuch biefer Berfammlungsorte ju beftimmter Geschäftszeit ift inbef meift nur Leuten, beren Beruf es mit fich bringt, gestattet, während andererseits ein längeres Wegbleiben börfenfähiger Geschäftsmänner im Allgemeinen nicht gerabe als ein gunftiges Unzeichen fur ihre Rreditverhaltniffe betrachtet wird. In ber Rahe ber eigentlichen Borfengebaube größerer Sanbeleftabte werden bon ben 3ntereffenten oft noch andere Berfammlungspuntte gewählt, wo fie nach Schluß ber Borfenzeit die etwa noch nicht beendigten Unterhandlungen fortseten ober mahrend ber " Edluggeit", wie an Feiertagen, bringende Geschäfte mit einander perabreben ober abwideln. Dergleichen Busammentunftsorte find in Baris bas Raffeebaus Tortoni, in Samburg Die befannte Borfenhalle, in Riga bas pon und E. 218 abgebilbete Bilbenhaus u. f. w. Much befteben an ben größeren Sandelsplägen für einzelne wichtigere Weichaftszweige befondere Borfen; fo giebt es in London außer ber großen "Königlichen Borje" für bie gewöhnlichen Beidafte in Baaren und Bechfeln noch zwei besondere Kondeborien für in land if de (Stock - Exchange) und für aus wartige Werthpapiere (Foreign Exchange), ferner eine besondere Borfe für Getreibe: und eine für Rohlen : Befchafte. Andere Orte besithen wieder besondere Borfen für Schifffahrte: und Berficherunge : Angelegenheiten, und in Leipzig bat fogar ber Buchhandel ein besonderes Institut dieser Art, die sogenannte "beutsche Buchhändlerbörse", in welcher, hauptfächlich jur Oftermeffe jedes Jahres, Die Rechnungen ber beutschen Buchhandler unter einander, theils bon ihnen perfonlich, theils unter Bertretung burch ihre Rommiffionare, ausgeglichen werden. Gin ebenfalls mit Borfe und Bant gufammen: bangendes Inftitut, und zwar das großartigste in seiner Urt, ift das sogenannte "Clearinghouse" zu London, auf welches wir fpater noch zu sprechen kommen.

Der Börsenversehr selbst ift allerorts burch besondere Börsen: Ordnungen geregelt und wird meist auch von Staatswegen überwacht. Die Aufsicht über die Börsenmitglieder wie über die Gekaulichfeiten der Börsenwesteher, in hamburg "Börsenalte" genannt, welche von der Kaufmannschaft zu diesem Annte gewählt werden. Die laufenden Kanzlei-Geschäfte der Börse werden von "Börsenwemissen" sowie von "Börsenschließern" besorgt, benen ein Bersonal von Buchhaltern und Boten zur Seite steht.

Die eigentlichen Geschäfts Berhandlungen der Börsenmitglieder bestehen zunächst in angebotenen Berkäufen, die entweder privatim oder öffentlich offerirt werden. Lettere Art, la eriée genannt, ist namentlich in Paris gebräuchlich, wo in einem besonders abgegrenzien Parket des Börsenraumes eine umgitterte Rotunde, "La cordeille", für die laut ausdietenden Mäller eingerichtet ist. Der Geschäftsgang gleicht hier einer Auftion, insosen die Gegengebote ebenfalls laut ersolgen. Das höchste Gebot dient zugleich zur Normirung des Courses, nach welchem der Börsenverstand die offiziellen Börsencourse keistließt.

Die regelmäßigen Befucher ber Borfe haben meift einen beftimmten "Borfenftand", zu welchem Zwede in einigen Borfengebauben ber bezügliche Partetboben in numerirte Felber getheilt ist. Auch gruppiren sich meist die Börsenbesucher je nach ihren besonderen Geschäftszweigen zusammen, wodurch der Bertehr in den verschiedenen Branchen natürlich sehr erleichtert wird. Die Rothschild, die größten Leute an der "Börse", haben ihren "Stand" an einer Säule auf der Sübseite des großen Börsensales zu London.

Seitbem ber Telegraph zur Mittheilung ber auswärtigen Course benutt wird, ist die Berbindung ber größeren Börsen an den Hauptplätzen unter einander so innig geworden, daß die Notirungen meist nur um sehr geringe Differenzen abweichen. Auch haben die Borsen als Bermittler aller großen Finang-Operationen sur Staats Bedürfnisse und Brival-Spesulationen in neuerer Zeit überaus an Einsluß gewonnen, und die jeweilige Stimmung hinsicklich öffentlicher Werthpapiere ("ob flau? ob animitt?") gilt, wenn auch oftmit Ausnahmen, als maßgebend für den jeweiligen Stand des Staatsfredits und für die größere oder geringere Sicherheit der politischen Justände.

Die Börlengelchäfte felbst sind entweder Tagesgeschäfte, b. h. der Umsat ber Baaren erfolgt gegen Geld, Zug um Zug an demselben Tage, oder Zeitgeschäfte, bei welchen die Lieserung der Baare für einen bestimmten Termin ausgemacht wird. Derartige Lieserungsgeschäfte können natürlich durch Cession in zweite, dritte und folgende Hand übergehen. Der gebräuchlichste Termin für die Realisirung der Geschäfte ist zu Mitte oder Ende eines Monates, weshalb um diese Zeit auch in Folge der vielsachen Ubwickelungen das Börsengeschäft äußerst lebhaft ist und die Course dann gewöhnlich größeren Schwankungen ausgesetzt sind.

Bie sich in vielen Fallen bie Zeit: und Spetulations. Weschäfte als reelle und bann wieder als imaginare darstellen, was ferner unter Bramiengeschäften, Differeng: und Ban belgeschäften, unter Prolongations: und Rahe oder Rachgeschäften zu verstehen sei, — darüber, sowie über die Banblungen des Börsenspieles überhaupt, wird ber sich dafür Interessirende an anderen Stellen hinreichenden Aufschlußen.

Sir Thomas Gresham, ber Gründer ber Royal Exchange ober "Königlichen Börse", wurde im Jahre 1519 in der Grafschaft Norfolt (nach Anderen in London) geboren, als jüngerer Sohn von Sir Richard Gresham, der schon durch seinen Großbater, James Gresham, einen in der Handelswelt lehr geachteten Namen und großen Neichthum ererbt hatte. Richard Gresham hatte noch drei Brüder, die alle im Handel beschäftigt waren und bei verschiedenen Gelegenheiten dem König heinrich VIII. mit Anlehen zur Hand gingen. Sie gehörten zu den angesehensten englischen Kausseuten und unterhielten mit den Riederlanden lebhafte Beziehungen. Richard hatte in London bei John Middleton den Handel erlernt und vurde schon im Jahre 1507 ein Mitglied der Seidenhändler-Innung (Mercers Company), einer der reichsten und geachtetsten unter den alten Handelsgesellschaften Englands.

Unter Mercer, eigentlich Seibenhändler, und ben Staplers, b. h. ben an einem bestimmten Orte dauernd thätigen Handelsleuten, verstand man in früheren Beiten die Bertäufer von Kleinwaaren; während man Merchants Aventurers ober "wagende Kaufleute" biejenigen Handeltreibenden nannte, die in größeren,

bamals noch überaus gefahrvollen Sees Unternehmungen ihren Bortheil suchten. Als jedoch der Handel Englands sich weiter ausdehnte, nahm die Thätigkeit der Hänler einen höheren Charakter an. Aus dem ursprünglichen Kleinhändler, den wir mit unserm ehemaligen Handwerker vergleichen können, erwuchs der Großhändler, der Fabrisant. Die Ramen Mercer und Merchant wurden im Verlaufe der Zeit beinahe gleichbedeutend.

Die "Mercers-Company" versammelte fich in ihrer reich beforirten Salle in Cheapfibe awischen ber Iron-Monger-Lane und Old Iewery. Diese Sandels: Bereinigung nahm auf ber Lifte ber zwölf großen Compagnien London's bie erfte Stelle ein. Schon seit 1364 galten bie Mercers ale bie bebeutenbften Sandler in wollenen Tüchern, beren Berfertigung ungefähr breißig Jahre früher bon Ronia Chuard II. aus Rlandern nach England eingeführt worben mar. Wiewol fie erft 1393 ju einer Gefellichaft jufammentraten, fann man boch ibr Bestehen als Berein sogar bis zum Jahre 1172 zurudverfolgen. Wollene Tucher bilbeten ben haupthandels: Artifel ber Mercers bis in die Zeiten ber Königin Elifabeth, in beren letten Regierungsjahren italienische Seibenwaaren, anftatt nieberlandischer Tücher, in fo großer Menge gebraucht wurden, bag bie Mercers nun bauptfachlich Seibenhändler wurden. Die Mercers hatten ben Borrang bor fämmtlichen anderen Compagnien; Könige, Fürsten, Ablige und 89 Lord-Mapors gablten fie zu ihren Mitgliedern. Unter biefen nennen wir nur Gir Richard Whittington, ben burch feine romantische Ragenliebhaberei befannter gewordenen breimaligen Loudoner City : Bürgermeifter; ja die Rönigin Glifabeth felbft rübmte fich, eine "Freie Schwefter" ber Gefellschaft zu fein. — Die nachftwichtigfte Sanbels : Befellicaft mar bie ,, Befellicaft ber magenden Raufleute" (Company of Merchant-Adventurers), welche fich im Jahre 1385 aus ber Gesellschaft ber Stapler (Merchants of Staple) bilbete. Biewol fie bereite im Jahre 1296 unter Eduard I. entstanden war, erhielt fie jenen Namen erft unter Beinrich VII., als fie in Untwerpen, bem bamaligen Saupt: Stavelplat bes Weltbanbels, eine Fattorei errichtet hatte. Seitbem widmete auch fie fich namentlich ber Berftellung und bem Berfaufe wollener Tucher. Aufgemuntert burch Eduard III., wanderten bie in Antwerpen anfäffigen Englander mit ihren Webftühlen nach England. Das Beschäft tam auf beimischer Erbe balb in folden Glor, bag ber Ronig zu ihren Gunften bald bie Ausfuhr ber englischen Bolle nach ben Rieberlanden und fur; nachber auch bie Ginfuhr nieberlandischer Tucher nach England berbot. Much alle fpateren Könige begunftigten bie Befellichaft. Gie gebieh und wurde immer reicher und mächtiger, jumal fie nur aus einer beschränften Angabl bon Ditgliebern bestand, ju benen, als eines ber einflugreichsten, auch Gir Thomas Greibam gu einer Beit geborte, ale in ben Sauben ber Merchant-Adventurers fo ju fagen bas ausschießliche Monopol bes englisch en Sanbels lag.

Sir Thomas Gresham's Vater, Richard, war im großen Styl, in eigenen Handels: in politischen wie in öffentlichen Angelegenheiten, des Sohnes Vorbild. Unterstützt von dem großen Aredit des Vaters, gehoben durch dessen Versenen und Reichthümer, strebte Thomas auf benselben Bahnen muthig, ehrgeizig und glüdlich weiter. Richard Gresham hatte Gelegenheit, während wiederholten Ausentbattes in Frankreich, zu Calais, und in den Niederlanden,

ju Antwerpen, seinen politischen und kommerziellen Blid zu schärfen. Biel mehr als heute galt zu jener Zeit, als es noch keine Zeitungen gab, berjenige Kausmann, bei bem öfters, vermöge ber unterhaltenen Berbindungen, wichtige politische Reuigkeiten einliesen. Hierdurch kam unser Gresham mit ben Ministern König Heinrich's VIII., namentlich mit bem Karbinal Wolfen, in unmittelbaren Berkehr, wodurch sich ihm Gelegenheit zu politischem Einsluß erschloß.

Daburd gewann er in ber That nach und nach bie Stellung, bie beutzutage unter bem Titel eines General : Ronfuls befleibet wird. Er war aber nicht allein bolitifder Agent mebrerer Fürften. fonbern beforgte auch für Bein: rid VIII. mehrere Anleiben, bie bisber meistens in ben Rieber: landen abgeschloffen worben; ja er war ber erfte ber englifden Raufleute, welcher barauf hinwies, daß Unleiben im Auslande gefähr: lich und theuer fein und fich eben fo leicht in ber Altstadt von London für ben Dienst bes Ronigs ober ber Regierung, mit Umgehung ber Rlamlanber , bewertstelligen laffen wurden. Bis babin hatten bie englischen Ronige und Staats: manner feine Unleibe abidließen tonnen, ohne burch bie auslanbijden Borfenfürften genötbigt worben ju fein, Bucherginfen in ber Form erzwungenen Untaufs von Jumelen ober anberen foftbaren, aber unnöthigen Begen: ftanben zu gablen. In Folge feiner immer unentbehrlicher geworbenen Dienftbefliffenheit und Befchafts:

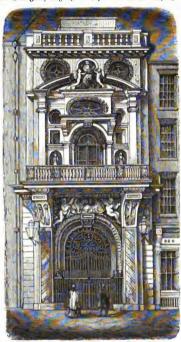

Bortal ber Bunjthalle ber Londoner Geibenhandler.

lugheit häuften sich nach und nach alle für einen Großbürger nur möglichen öffentlichen Chren auf sein Haupt. So wurde Nichard Gresham 1531 Sheriss von
London und von Heinrich VIII. in den Nitterstand erhoben. Im Jahre 1537
wurde er Lord-Mahor von London. Dabei wußte er sich das Vertrauen der
wechselnden Minister, sowie die Gunst Heinrich's VIII. selbst, durch kluge Nachgiedigkeit in religiös-kirchlichen Angelegenheiten dauernd zu erhalten, ein de ieinen Brüdern, wie auch bei seinem Sohne, Sir Thomas, sehr hervortretender Charakterzug. Sir Nichard benutze die Bortheile seiner Stellung gelegentlich der Einziehung der geistlichen Güter während der englischen Resonnation nicht allein zu

wohlfeiler Erwerbung großer eigener Besitzungen, namentlich in seiner beimischen Graffcaft Norfolf, fondern auch zur Umwandlung geiftlicher Anstalten in Boblthatigfeits : Inftitute. Er hielt fluger Beife die Berwendung eines Theiles feines Bermögens zum Ankauf von Landgutern, wie es heutzutage die Rothschild und alle große Bantberren zu thun pflegen, für die auf alle Falle ficherfte Rapital : An: lage. Much ging er seinem Sohne noch mit einem anderen Borfchlage boran, beffen Ausführung er aber für fpatere Beit, wegen ber noch nicht binreichend gunftigen Zeitverhaltniffe, jenem felbft überlaffen mußte. Durch ben Lord: Siegelbewahrer Gir Thomas Mubley unterbreitete er nämlich bem Ronige ben Borfchlag, es moge an einem paffenben Plate in ber Lombarbftrage, wo bie während ber Borfenzeit unter freiem Simmel verhandelnden Raufleute jeber Bitterung ausgesett waren, eine Borfe nach bem Borbilbe ber in Antwerpen errichteten erbaut werben. "Ein foldes Gebäude wurde", wie er fich ausbrudt, "ber Altstadt gur Bierbe und bem Konige gur Chre gereichen." Auch erwarb fich Gir Richard furg por feinem Tobe im Jahre 1548 noch bas Berbienft, fur bie Mercers - Company ben St. Thomasplat in Cheapfide ju gewinnen, wo biefelbe die bort stebende Mercers - Rapelle erbaute.

Sir Richard hatte beschlossen, seinen Sohn Thomas dem Großhandel zu widmen, ihm aber verher den in England schwer wiegenden Bortheil einer "liberalen", oder, wie wir sagen, einer "flassischen" Erziehung auf einer der zwei Universitäten zu Theil werden zu lassen. Wahrscheinlich besuchte Thomas erft Cambridge, bevor er eine achtsährige Lehrlingszeit bei seinem ebenfalls in den Kitterstand erhobenen Oheim, Sir John, bestand, der, als einer der einflußreichsten "wagenden Kausseute", hauptsächlich nach der Levante Großhandel trieb.

Im Jahre 1543 feben wir Thomas in ben Nieberlanden, als Raufmann sowie als Agent, für Beinrich VIII. thätig. Im folgenden Jahre verheirathete er fich mit ber reichen Witwe bes William Read Esg., einer Tochter bes William Fernelev in Suffolt, welche zwei Gobne mit in die Che brachte. Daburd marb Gir Thomas mit ber Familie Bacon verwandt, benn feiner Gattin jungere Schwester war die Gemablin bes Gir Rowland Bacon, bes Baters bes großen Lord Francis Bacon von Berulam. Wiewol Thomas biefer Che einen Sohn verbantte, fo feffelte ibn biefelbe boch nicht an's Saus. Gein Sauptquartier blieb vielmehr Antwerpen, bamals ber Mittelpunkt bes Welthandels und bes europaifchen Geldmarktes. Weiterhin hielt er fich öfter zu Brugge auf, nicht allein in eigenen Gefchäften, fondern auch, gleichfam in erblicher Beife wie fein Bater, für bie Regierung thätig. Im April 1551 ericheint er als Rathgeber ber Krone, die burch ben unfähigen Lord Comerfet und burch ben feitherigen tragen Gelbagenten Gir Billiam Danfell tief in Schulben gerathen war. Mit verschiedenen anderen Raufleuten nach London berufen, um seinen Rath abzugeben, ward er in Folge beffen an ber Stelle Danfell's jum Maenten ber Regierung ernannt. Greibam fiebelte nun mit feiner Familie nach Antwerven über und nabm feine Bobnung in dem Saufe feines reichen Freundes, bes Sandelsberrn Caspar Schat, bes alteften breier reicher und berühmter Brüber, beren Familien : Motto auf einer Medaille ,, Concordia res parvae crescunt (burch Einigung werben fleine Dinge groß)" lautete. Caspar Schat war bamals einer ber erften Raufleute ber Belt, Sauptagent

(Kattor) bes Raifers Rarl V. und Beneral : Schatmeifter ber Dieberlande. Er war ein Kenner und Sammler von Mungen, ja fogger ein Dichter, und fein Saus galt mit Recht fur eine Statte ber Runft und Biffenschaft: es war ber Sammelplat ber Bornehmen und ber vorzüglichsten Gesellschaft. Dort fanb Thomas neue Anregung für feine Liebe ju ben Biffenschaften, Die er in feinem späteren Leben fo freigebig und glangend fundgab. Babrend ber zwei erften Jabre im Dienste best jungen Ebuard VI. eilte er vierzig Dal, auf eine turge Angeige bin, bon Antwerpen nach bem Sofe von Bestminfter, ber bamale und auch fpater noch in Gelbangelegenheiten bon ben reichen Rieberlanbern abbangig war. Grefbam und feine Beit theilten aber bie faliche Unficht, bag jegliche Gelbausfuhr aus irgent welchem Lande nachtbeilig fei. Rein Wunder, wenn bie Nieberlande ebenfalls bies burch Straf Undrohungen ju berhindern fuchten. Man tonnte fich noch nicht von ber Babrbeit überzeugen, die bald nachber Lord Bacon bon Berulam nachbrudlich berfundete, bag Gelbeswerth in gefuchten Baaren fo gut fei als Gelb felbit, ober wie Bacon fagte: " Gelb muß wie Dift ausgebreitetwerben, und ift werthlos, wenn es, wie jener, mußig in Saufenliegt." Um ben ewigen Gelbverlegenheiten mit ihrem Gefolge von Wucherzinsen ein Enbe ju machen, foling Grefbam ber englischen Regierung gwei Dagregeln bor, bon benen bie erfte nur wenige Mongte, bie andere während langerer Beit ausgeführt wurde. Die englische Regierung follte ibm nämlich wodentlich burch eine vertraute Berfon 1200 bis 1300 Pfund ausgablen laffen, bafür wollte er täglich 200 bis 300 Pfund auf ber Borfe aufnehmen, wodurch jeder Berdacht von Beld: Aufnahmen englischer Seite abgeschnitten wurde. Sierburch gelang es bem thatis gen Danne nach und nach, an ber Borfe bon Antwerpen ben Werth bes englischen Pfundes, ber bis babin nur gu 16 Schillingen angenommen worben, auf 19 Schillinge 8 Bence, nach brei Sabren fogar auf 22 Schillinge in bie Bobe ju treiben. - Die zweite Magregel bestand in bem Ausfuhr Berbot und in ber Monopolifirung best englischen Bleies, woburch bie beimische Regierung auf bem nieberländischen Martt bas Monopol bes Bleiberfaufs gewann und für ben Rontis nent geraume Beit lang ben Preis biefes gesuchten Metalles bestimmte, ein Ergebniß, bas freilich bem englischen Bribathandel ichweren Schaben gufugte. Much nahm Grefbam, in Berbindung mit Schat, ben Bertauf englischer Gloden, natur: lich im Großen, in die Sand ; ja ber in folden Dingen nicht ftrubulofe Sandeleberr betrieb, um feiner Regierung ju gefallen, politifche Spionage, indem er ben Briefwedfel bober Berfonen, namentlich ben gwifden bem frangofischen Sofe und ben ichottischen Miniftern ber unglüdlichen Maria Stuart, heimlich abfangen ließ und felbst ben Befandten Rarl's V. wegen einer neuen Familien : Berbindung zwischen England und Spanien auszuforschen fich bemubte. Das Beichent eines Baares ,, langer feibener, fpanifcher Strumpfe" an Chuard VI., beffen Bater nur "wollene ober folde von ellenbreitem Taffet" getragen, wurde hoch aufge: nommen und verschaffte ibm noch furg bor bem Tobe best jungen Ronigs Belegenbeit zu wohlfeilem Landguter-Rauf bom früheren Rloftergut in feiner beimiiden Graficaft Norfolt. — Die nun folgende Regierung ber Königin Maria, Die unter biefer versuchte blutige Wiederherstellung bes Ratholizismus in England, fowie nachber ber Bechiel in Staat und Rirde in Folge von Glifabeth's

Thronbesteigung, ließ immer nur auf die furge Beit bon wenigen Bochen Grefham's Stellung ber jeweiligen Regierung gegenüber unficher. Diefelbe befeftigte fich jedoch fehr balb wieber, ba er ber trabitionellen Rlugheit ber Grefham gemäß ftets mit allen Winden geschickt zu fteuern wußte. Auch fur die Dienste, welche er offen und in's Bebeim ber Konigin Maria von England leiftete, wußte fich Thomas Grefham reichlich ju entschädigen. Seine Dienftleiftungen bestanden in fortmahrenben Lieferungen bon Gold: und Gilber Barren, bon Schieftpulper. Baffen und Armee : Requifiten, fowie in einer erweiterten Organisation ber boli: tifchen Mustunbichaftung, jenes Spftems, bas er unter Chuard VI. eingerichtethatte . und unter ber Ronigin Glifabeth in gang großartigem Dagftabe burch bezahlte Mgenten über balb Europa auszubreiten bebacht war. Nicht minber wußte fich Grefbam in Betreff ber Ausfuhr von Golb: und Gilberbarren, fowie bes baaren Gelbes, welches, wie in England, bamals auch in ben Nieberlanden und in Spanien verboten war, ju belfen. Er ließ ju biefem Endzwede ju Antwerpen in eigens bafür eingerichteten Defen Dlungen aufammenschmelgen, ein gu jener Beit bochft ftrafbares Bergeben. Beshalb follte indeffen ber "Rönigliche Raufmann" größere Bebenten hegen, als ber Fürft bes betroffenen Lanbes? Unterftutte ihn boch beimlich ber jefuitifch gefinnte Gemabl ber Maria, Konig Philipp II. von Spanien und Berr ber Nieberlande, indem er bie Musfuhr gefcheben ließ, in ber Soffnung, feiner Gemablin ein Mittel mehr in bie Sand fpielen ju fonnen, um ben Broteftantismus in England auszurotten. Go fiel es Grefham leicht, bie nieberlanbischen Bollbeamten in fein Intereffe gu gieben und gu beftechen, fo baß fie es ihm möglich machten, in feinen Baarenballen, Riften und Saffern bas baare Belb aus bem Lande hinauszuschmuggeln. In gleicher Absicht begab fich ber "Rönigliche Raufmann" nach Sevilla in Spanien, wo feine rudfichtelofe Thatigfeit bie Bablunge: Einftellung bes bortigen, mit ihm in Befchafte Berbindung ftebenben, angesebenften Saufes bervorrief und beinahe bie aller übrigen Sanbelsbäufer nach fich gezogen hatte. Rebenbei fand ber unermubliche Mann noch Beit, ber nach ihrem Gatten vergeblich ichmachtenben "blutigen Maria" überaus befriedigende Nachrichten von beffen ,, auter Gefundheit und wunderbar gutem Ausfeben" in fo höfischer Beije gutommen gu laffen, bag er mit ber Ronigin in einen nicht allein unmittelbaren, fehr vertraulichen Briefwechsel gerieth, sondern ihr auch mabrend feines öfteren, zeitweisen Aufenthaltes in London glanzende Geschenke barbringen und fich felbit burch wohlfeilen Unfauf früherer geiftlicher Guter entschädigen burfte.

Mit einem Worte, Gresham war ein vollendeter Diplomat, aber in der weniger auffallenden Hülle eines spekulativen Kausmanns; ganz der Mann, sich nach dem Ableden seiner Gönnerin eben so rasch wie geschidt der protestantischen Regierung der großen Elisabeth anzuschmiegen und auch die siegereiche eigne Glaubendrichtung wiederum zu seinem Bortheile auszubeuten. Im November 1556, nachdem ihm kurz zuvor der alte Lorde Schahmeister, Marquis von Windester, vielleicht aus Neid über seine Beziehungen oder aus Bosheit, entschieden entgegengetreten, war Gresham der Erste, welcher seine Dienste auch der spingsfraulichen" Konigin zu Katsield offerirte, von wo sie ihren Triumphzug nach Londonzur Thronbesteigung antrat. Da ihr oberster Staats-Setretär, der berühmte William Cecil, sein alter Freund war, so begann für Gresham unter sehr gün-

ftigen Borgeichen eine neue Phase seiner handelspolitischen und biplomatischen Laufbahn. Die Königin versprach, ihm immer freundlich zugethan zu bleiben, wie früher ihr Bruber Ebuard VI. und ihre fatholifde Schwester Maria. Diese toniglichen Beriprechen "verjungten ihn wieber." Da ber Staatsichat leer war, fo gab es in Antwerben fogleich vollauf zu thun. Gleich nach Beginn ber Regierung ber "jungfräulichen Ronigin" rieth er berfelben, ben Mungen, Die Beinrich VIII. verschlechtert hatte, wieder ihre volle Reinheit zu geben und baburch ben Landes: Rredit wieder herzustellen. Außerdem brang er in Elisabeth - und fie befolgte seinen Rath - so wenig als möglich Schulben auswärts zu machen; ferner rieth er ihr, alle in Bezug auf Gelb und Unleben gemachten Beriprechungen mit tauf: mannifch :ftrupulofer Gewiffenhaftigfeit aufrecht zu halten, hauptfächlich aber ben Kaufleuten ihres eigenen Landes gegenüber, bie ihr bann unter allen Umftanben in jeber Noth gemiß beifteben murben. Beiterbin vergnlagte er ben Staate: fetretar Billiam Cecil ju ber flugen Dagregel, bie englischen Sanbelsichiffe nach voll eingenommener Labung fo lange gewaltsam vom Auslaufen nach Unt: werben gurudguhalten, bis bie Raufleute bem foniglichen Billen gefügig geworben und die Bechielcourse mittlerweile wieder zu Bunften bes englischen Aredits gestiegen waren. Diese Magregel machte ibn indeffen bei ben Groß: bandlern in London und Untwerpen fehr migliebig. Auch als politischer Berichterftatter blieb er thatig und funbigte ber Konigin bie balbige Erhebung ber protestantischen Rieberlande gegen Philipp II. von Spanien im Boraus an, wie er ihr auch fpater verfichern fonnte, fie wurde in ben Rieberlanden balb mehr Unhänger haben ale ber Rönig felbit. Elisabeth erfannte ichon im Jahre 1560 bie Berbienfte ihres thatigen Agenten burch feine Ernennung jum Gefandten ober zeitweiligen Geschäftsträger am Sofe ber Bergogin Margaretha bon Barma an, welche ber Stiefbruder berfelben, Ronig Philipp II., gur Regentin in ben Rieberlanden eingesett hatte. Dit jenem Amte war zugleich die Erhebung bes engliichen Großhandlers in ben Ritterftand verlnüpft. Doch blieb Gir Thomas fowol Sanbelsberr wie , magenber Raufmann", nicht minber hielt er auch fein Bechfel: haus in Lombarbstreet offen. Er fuchte nach wie vor burch Geschenke bas Wohlwollen ber leitenden Staatsmanner und bie Gunft ber Konigin fich warm zu erhalten. Go ließ er im Auftrag Lord Robert Dubley's, bes fpateren Grafen Leicester, jung: ftem Cobne bes früher ibm icon gewogenen Protettors, Bergogs von Northumber: land, ausbrudlich einen fleinen Belter groß gieben, ber für die Ronigin Glifabeth bestimmt war, wie fur Ihre Majeftat felbft ein turlifches Pferd, "bas befte in ber gangen Chriftenheit, welches am ichnellften läuft." Dem verbienftvollen Staatsfefretar Billiam Cecil fanbte er als Befchent, ober wenn man will ale Bestechung, bunbert in Deutschland verfertigte Gemben und einen warmen Mantel aus Bolfefellen. Derfelbe erhielt balb Gelegenheit, Grefham bafür einen Liebesbienft zu erweifen, als es galt, biefen auf feine flebentlichen Bitten aus einer großen Berlegenheit zu gieben, nachbem ber alte Schapmeifter Marquis von Winchester ben foniglichen Agenten wegen Berausgabe von 40,000 Bfund Sterling öffentlicher Gelber bebrängte.

Auf einer seiner Reisen (1561) in Staats Geschäften nach Flandern brach Sir Thomas bas eine Bein und blieb von nun an lahm. Im August besselben Jahres erhob er in Flandern 30,000 Bfund, um Schulben ber Konigin gu beden, und es gelang ibm, ihre Gläubiger wegen ber Reftzahlungen auf fpater ju vertröften. Bon jener Zeit an verblieber jedoch nicht mehr fo regelmäßig auf feinem Boften in Antwerpen, sondern ließ fich auch in diefer Eigenschaft von feinem alten, juberläffigen und einfichtsvollen Geschäftsgehülfen Richard Clough aus Bales vertreten, ber feit einiger Zeit icon vermittelft lebhaften Briefvertebre bie genaueften Berichte über bie politischen Unruben, welche bamals in ben Nieberlanden unter Dranien und Egmont ausgebrochen waren, wie über alle Sandels: Bewegungen und volkswirthichaftlichen Angelegenbeiten ber Rieberlande erstattete. Unter Anderem machte er in einer Arbeit von 20 Folio : Seiten bie grund: lichften Mittheilungen über bie Ginrichtung und Thatigkeit bes Boll : Amtes und ber Borfe in Antwerpen, die Gir Thomas Brefbam felbft in allen ihren Opera: tionen fo genau fannte. Auch trug biese treffliche Arbeit über eine bochwichtige Unftalt, die icon fein Bater für England angeregt hatte, viel zur Beichleunis gung ber Ausführung berfelben burch ben Sohn bei. Der wadere Richard Clough fagte unter Anderm in jenem Aftenstüdt: "Man bedente, was die Altstadt von London ift, und bag in fo vielen Jahren bort bie Raufleute nicht die Mittel aufgebracht haben, eine Borfe ju bauen, fondern bag fie im Regen fteben muffen, nicht gleich Sandelsberren, fondern wie Trobler und Saufirer! Bier haben fie einen guten, bestimmten Ort, wo fie fich versammeln. Ich zweifle nicht baran, baß, wenn Sie ben herrn Staatsfefretar (William Cecil) bafur intereffiren fonnten, man in London eine eben jo fcone Borfe zu bauen vermochte, wie bie große zu Antwerpen ift, ohne irgend Jemand zu beläftigen."

Bu Anfang bes Jabres 1565, bon welcher Zeit an die auf bem Kontinent, namentlich in ben Niederlanden und in Frankreich, ausgebrochenen Religions: und Bürgerfriege Gir Thomas nothigten, fich hauptfachlich in England auf: guhalten, war fein Entschluß, eine Borfe in's Leben gu rufen, reif. Aber wie vorsichtig in Bezug auf Berluft, zugleich mit welcher Aussicht auf ficheren Bewinn, ging er bei feinem bebeutsamen Borbaben gu Berte! Er machte nämlich ben Albermannern ber City ben Borfclag, bag, wenn fie burch freiwillige Beidnungen ein Rapital gusammenbrachten, um bamit einen paffenden Blat in ber Altstadt von London ju faufen, er felbft fich erbote, auf feine Roften eine Borfe ober ein Wechselbant-Gebäude (Exchange) mit breiten und gebedten Gangen ju erbauen, wo bie Rauf: und Handelsleute jeder Rlaffe fich täglich ber: fammeln, mit einander verfehren und zu jeder Jahreszeit ungeftort ihre Geschäfte abichließen konnten." - Die Gewerbe: und Raufleute hatten biefes Bedurf: niß schon seit längerer Zeit in öfteren Bersammlungen und Berathungen bestätigt und die Busammenkunfte in der seitherigen Lombardftreet unter freiem himmel als ungenügend bezeichnet. Die ebengenannte Strafe führte ihren Ramen feit bem Jahre 1318, als fich hier unter Chuard II. Die italienischen Raufleute, welche um jene Zeit unter ber allgemeinen Bezeichnung "Lombarden" bekannt wurden, namentlich bie aus bem Mailandischen, fowie aus ben Repulifen Genua, Florenz und Benedig gebürtigen, theils als Goldschmiede, theils als Pfanderleiber und Geldwechfler niebergelaffen hatten und ben Juden immer mehr burch ibre gewinnbringenden Geschäfte Ronfurreng machten. Jene Strafe, welche fich vom

Mansion Saus oder der Lordmayors-Amtswohnung dis nach Gracechurch-Street ausdehnte, blieb von jener Zeit an die Hauptgeschäfts-Straße der Banquiers und reichsten Kausseute, namentlich auch der Seidenhändler; daselbst wurden zweimal täglich unter freiem himmel Geschäfte abgeschlossen. Schon im Jahre 1296 empfahl der Papst Bonifacius VIII. einige Kausseute aus Lucca, welche geborene Lombarden waren und nach London übersiedelten, dem Schuige des Königs Eduard I.

Das erste Leihhaus, welches man in Italien nach den Lombarden "Lombard" nannte, legte der Minorit Barnabas Interamuensis 1464 zu Perugia im Kirchenstaate an; es wurde aber erst 1467 vom Bapste Paul III. bestätigt. Diese Leihhäuser galten als wohlthätige Anstalten, weshalb sie auch in Italien, onnen pietatis, monte de pietà (in Frankreich mont de pieté) hießen, indem sie gegen hinlängliche Sicherheit und gegen billigen Iins ärmeren Bürgern auf turze Zeit Geld vorstreckten und hierdurch vorzugsweise dem Wucher entgegenwirken. Sehr schnell verbreiteten sie sich auch nach den Ländern, die vorzugsweise handel trieben, so nach den Niederlanden, nach England, wohin vorzüglich reiche, tallienische Kausseute, während des Krieges der Welfen und Ghibellinen ausgewandert waren, ebenso nach Frankreich und später auch nach Deutschladend.

Jane Shore's Gemahl\*) war ein Golbschmied in der Lombard-Straße; das Haus 67, in der Miethe des Banthauses Glyn und Co., gehört noch heute der Compagnie der Goldschmiede, denen es von Sir Martin Bowes, einem reichen Goldschmied zur Zeit der Königin Elisabeth, vererbt worden war. Den Wirth läßt Shafespeare im zweiten Theile seines heinrich IV. (Alt II, Scene 1) sagen: "Falstaff ist im Leopardensopf in der Lombardstraße dei Meister Glaß, dem Seidenhändler, zum Essen invitiret." Sier befand sich auch das eigentliche Geschäftsbaus (shop oder office noch heute genannt) des Sir Thomas, welches auch, nachdem er die Mitterwürde erhalten, für den Geschäftsvertehr offen blieb. Erst zwei Jahre später (1562) hielt es Sir Thomas seinem Nange mehr entsprechend, sich in Bissopate: Straße eine vornehme Stadtwospnung (mausion), ein zweistödiges längliches Viered, gleichfalls im niederländissigen Styl, zu erbauen, welcher er den Namen Grescham-House gab und die er testamentarisch zum Sit und Sigenthum des "Gerbam-Gouse gab und die er testamentarisch zum

Die Bankgeschäfte, welche Sir Thomas bis zu seinem Ableben betrieb, waren anderer Art als die heutigen. Ein Banquier jener Zeit vereinigte in seiner Person die Geschäfte eines "Zinswucherers", eines Pfandverleihers, eines Mätlers, eines Gotbschmiedes, enblich eines Auftaufers und Bertäusers von ausgemünztem Ebelmetall. Bei Grescham's Ableben bestand ein beträchtlicher Theil seines Bermögens in Goldbetten, in silbernen und goldenen Geschirren. (Der gewöhnliche Zinssuß belief sich damals auf 10 – 12%. — Der erste Banquier im heutigen Sinne war erst der Goldschmied Child nach der Restauration von 1670.) Grespam's Geschäftsbaus in der Lombardstreet, an dessen Selles sich, während wir dies niederschreiben, als Ar. 68 das Banthaus der Herren Martin, Stones und Co. ersebt, führte auch nach der Sitte der damaligen Zeit das alte, in Metall gegoffene Kamilien-

<sup>\*)</sup> Ghateipeare.

wappen der Gresham, eine grüne Heuschrecke (grasshopper), als Zeichen über dem Thore (erst 1795 verschwand es bei dem Umbau des Hauses), wie auch später in Form desselben Grashüpsers auf allen Schornsteinen der "ersten Börse" eine Borrichtung als Wettersahne und als Nauchabsührer zur Erinnerung an den Gründer angebracht wurde. Gresham, dessen alte, zu Ende des XIV. Jahrhunderts schon bekannte Familie ihren Namen von dem kleinen gleichnamigen Dorfe in der Grafschaft Norsolk ableitete, führte dieses Familienwappen mit dem Motto "Fortune my (me)" als Umschrift auch auf seinen Siegelringen. Die Greshams hatten die Heuschrecke als Wappen wol in der Zeit angenommen, als sie sich noch mit dem Landbau beschäftigten.



Rolonnaben und innerer Sofraum ber alteften Borfe,

In der That, das gewählte ominöse Motto "Begünstige mich, Glück!" erfüllte sich in der Familie Gresham und namentlich an Sir Thomas auf großartige Weise.

Die Körperschaft ber Albermänner nahm ben Vorschlag des Sir Thomas mit entschiedenem Entgegenkommen auf und vom März 1565 bis zum Ottober 1566 zeichneten 750 Bürger die zum Kauf nöthige Zumme von 400 £. Die Kosten des Baues, dessen Grundriß Sir Thomas durch den stämischen Baumeister Henrick nach der großen Vörse von Antwerpen im flandrischen Bauschlafte entwerfen lassen, wurden nie bekannt. Die Arbeit war damals billig, das Material bezog der Ritter theils von seinen eigenen Gütern, theils aus den Riederlanden, von wo auch viele Maurer und Werkleute eigens herübergekommen waren. Gegen das Ende des Jahres 1569 stand der Bau vollendet da.

Er erhob fich in zwei Stodwerten, beffen untere bebedte Gange "Lauben

ober Arfaben" bilbeten, in welchen sich bie Börsenbesucher versammelten. An ber Sub- ober Cornhillseite befand sich der Glodenthurm, bessen Gloden zweimal, um 12 Uhr Mittags und 6 Uhr Abends, geläutet werden. Die Arfaben zierten bie in Stein gehauenen, wahrscheinlich auch in den Niederlanden gefertigten Statuen englischer Könige und Königninen.



Ronigin Glifabeth befucht bie neuerbaute Borfe. (Rach einem Bilbe aus Old-Englands Worthies.)

Die Börse war vollendet, aber die Läden (stalls) im oberen Stockwerke standen noch leer, nur wenige Miether hatten sich dis jest eingestellt, und doch hatte sich der Gründer neben der Spre von seinem ausgelegten Kapital auch eine erträgliche Rente versprochen. Auch dassur machte der spekulirende Sir Thomas as rechte Lodmittel aussindig. Er ließ das Gerücht verbreiten, die Königin würde "im Staate" der Sindigin durfte er gewärtig sein. Dre Gewährung seiner Bitte durch die Königin durfte er gewärtig sein. Iweimal des Tages erschien nun Sir Thomas im oberen Stockwerfe und munterte die einzelnen Miether zur Ausschmüßung ihrer Losale und zur Beleuchtung berselben durch Bachslichter mit dem Versprechen auf, daß sie ihre Räumlickseiten ein Jahr lang ohne Miethgeld, dessen Betrag sich damals für jegliches Versausselostal auf nur 40 Schillinge belief, sollten benuten dürfen.

So brach benn ber fur Sir Thomas lang' erfebnte Tag ber feierlichen Eröffnung feines Bauwertes burch Konigin Elifabeth, jener 22. Januar 1571 an, über welchen ber berühmte Alterthumeforicher John Stow, feines Beichens ein Schneiber, in feiner "Ueberficht von London, 1598", ber beften Quelle für alle nachfolgenden Geschichten ber Beltstadt, berichtet: "Der Ronigin Majeftat tam in Begleitung ihres Abels aus ihrem Balaft am Strand, genannt Somersethaus, und trat in die City durch Temple: Bar ein und gelangte burch Aleetstreet nach Gir Thomas Grefbam's Saus in Bishopegateftreet, wo fie fpeifte. Rad bem Mable betrat Ihre Majeftat, auf ihrer Rudtehr burd Cornbill, bie Borfe auch bon ber Gubfeite und nachdem fie alle Theile, bauptfachlich auch bie in ben oberen Stodwerten mit ben feinsten Baaren reich ausgestatteten Laben, in Augenschein genommen, ließ fie burch einen Berold und Trompeter bas Bebaude als "Rönigliche Borfe" ("Royal Exchange") proflamiren, wie es von nun an und nicht anders genaunt werden follte, welchen bevorzugten Namen fie noch beute führt. - Rach biefer feierlichen Eröffnung füllten fich bie ale Laben eingerichteten Raume erstaunlich ichnell. Die Borfe mar febr balb ber größte Bagar Londons. Gir Thomas burfte es magen, wie John Stow weiter berichtet, "nach Berlauf von etwas mehr als zwei Jahren die Miethe eines jeben Labens auf 4 £ 10 Cb. jährlich zu erhöhen. Die Mobewaarenbandler und Aleinframer verfauften bort alle begehrten Dinge, u. A. auch Maufefallen, Bogelfäfige, Schubborner, Laternen, Maultrommeln und Spielfarten. Die Waffenhändler hielten alte und neue Baffen feil; außerdem fanden fich Apothefer, Gold: fcmiede, Buchhandler und Blasbandler mit fo viel ausgezeichneten Baaren ein, wie nur an irgend einem Orte Europa's, fo bag täglich frembe Fürsten baselbit bie feltenften Wegenftande faufen ließen. Schon 1631, alfo 60 Jahre fpater, wurde die Königliche Borje "bas Muge von London" genannt. "Ueberall", fagt ber Dramatifer Thomas Detfer in feiner "Beschreibung ber Borfe" (1607), "wird man an Babel erinnert, eine folde Berwirrung ber Sprachen herricht bier; und Hollar, welcher Unsichten von den malerischen Kleidungen ber fremden Raufleute berausgegeben, bemerkt, bag Ueberschriften und Firmen gar nicht nötbig waren, um anzuzeigen, wo fich bie Raufleute ber verschiedenen Lander gusammen befänden, ba die Kaufleute von Amsterdam und Antwerven, von Samburg, Baris, Benedig und Wien auf ben erften Blid an ihren Trachten zu erfennen waren. Bum Bewinn gefellte fich noch bie Ehre, bag fogar bie Dichter ben Ruhm, die Loyalität bes Erbauers und bas glangende Feft, bas er ber Königin bereitet hatte, in lateinischer und englischer Sprache besangen. Der Dramatiter Thomas hebwood verglich bas Lettere mit ben Festen ber Rleopatra, indem Sir Thomas eine Berle von 1500 Pfund Werth, in einem Becher Beines aufgelöft, auf bas Wohl feiner Rönigin getrunten habe. - Doch wurde ichon vor ber erften Berftorung ber Borfe burch bas "große Feuer" im Jahre 1666 getlagt, baß fie zu rafch und theilweise von ichlechten Materialien erbaut fei, alfo bag bie in oberen Stodwerfen Bandelnben Wefahrliefen, burch weite Löcher herunter gu fallen.

Che Sir Thomas den Bau der Börse begonnen hatte, tvar ihm sein einziger Sohn, den er zärtlich liebte, gestorben. Seiner einzigen natürlichen Tochter Unna, deren Mutter eine schönen Riederländerin war, hatte er eine gute Erziebung

geben lassen. Sie ward durch ihre Stiesmutter an Sir Nathaniel Bacon, den Bruder des großen Lord Bacon von Berulam, vermählt und starb vor dem Jahre 1675, in welchem Sir Thomas sein Testaunent errichtete. Der Tod seines Sohnes, dem er, wie sein Stater ihm selbst, ein unermestliches Vermögen, eine glänzende, unabhängige Stellung in der Belt und einen hochgeachteten Namen verzerben wollte, verursachte eine Wandlung in seinen inneren Leben. Er dachte seine zeitlichen Angelegenheiten zu ordnen und zugleich darau, wie er sein Gebäcknist auf die Nachwelt zu bringen vermöchte.

Es ift der größte Zug in dem Charafter und Leben unseres Helden, daß er darauf Bedacht nahm, nach dem Tode seiner Frau, die ihn übrigens um 17 Jahre überlebte, die Früchte seiner großartigen Thätigkeit, zum Nuhen und zum Frommen der angehenden Kausseute, den Wissenschaften zu Gute tommen zu lassen. Durch die Stistung, welche seinen Namen als unter der Bezeichnung "Gresham: Colleg e" verewigt, bestimmte er am 5. Juli 1575, daß nach seinem Ableben seine Gattin die Jinsen seines Bermögens genießen, daß aber später mittelst der Jinsen vom Gresham: House der weben des Gressenschaften ausgezeichnete Gelehrte im Hausse zugleich Wohnung sinden und gegen ein lebenstängliches Honorar von 50 L (jetzt gleich 400—500 L) an jedem Tage in der Woche über die sieben Wissenschaften und Künste: Gottesgelahrtheit, Astronomie, Must, Geometrie, Rechtswissenschaft, heilstunde und Veredsamkeit, öffentliche Vorträge halten. Hierdswissenschaft, derscham eine Art freier Universität für Alle, welche unentgeltlich die böckte Villenn einer Zeit sich anzueignen juckten.

Bugleich verpflichtete er bie Berwalter feiner Stiftung feierlich in feinem Teftamente, bag fie in aller Butunft feine Abfichten ausführen follten, "wie fie es vor bem allmächtigen Gott verantworten fonnten", und ,, bag jeber Diggriff für die befagte Korporation ein Borwurf und eine Unordnung vor Gott" fein folle. Diefe wiffenichaftliche Stiftung ift bie größte That biefes "Roniglichen Raufmannes", seines Ruhmes, feiner Bilbung und feiner großartigen Mittel würdig. Aber ber Erfolg und bie Ausführung feines Blanes find von feinem Tobe an bis auf unfere Zeiten nicht gerabe bom Glude begunftigt gewesen; Beibes ift hinter ben großartigen Bestimmungen und Erwartungen bes Testators jurudgeblieben. Bunadift beutete noch feine Wittme, bis zu ihrem Tobe, 17 Jahre lang (fie ftarb 1596) die Stiftung fowol zu ihren eigenen Bunften als zum Bortheil ihres Sohnes Read, aus erfter Che, aus; bann verfauften fpater bie Teftamente Ber: walter im Jahre 1767, nachbem leiber bas Barlament burch eine besondere Afte feine Buftimmung ertheilt hatte, bas bis babin immer werthvoller geworbene Bebaube fur bie unbebeutenbe Jahresabgabe bon 500 Bfund an ben Staat, ber an ber Stelle bes alten Gebäubes bas Accishaus (Excise Office) aufführen ließ. Die Grefham Borlefungen (Gresham lectures) waren, obgleich früher gebn berühmte Manner mit ihnen betraut waren, in Verfall gerathen und in ben oberen Stod ber Borfe verlegt worben, bis in neuerer Beit wieber ein neues, aber nicht völlig entsprechenbes Brefham : College (mit ben bezeichnenben Beufdreden auf ben Schornsteinen) in ber Citt errichtet worben ift. Wie paffent Saus und Lage für eine großartige miffenschaftliche Unftalt gemefen waren, beweift ber

Umstand, daß die am 15. Juli 1662 errichtete "Königliche Societät in London", jene glänzende, in der Geschichte der Naturwissenschaft Epoche machende Geschlichaft, ihren Sit in Grescham: College aufschlug, nachdem vom Jahre 1645 an ein nur wenig bekannter naturwissenschaftlicher Berein unter dem Namen "das unsichtbare Collegium" (the invisible college) im Grescham: College seine wöchentlichen Jusammenkunste bereits gehalten batte.



Das Greiham : College.

Inbessen nicht blos an die geistig Armen, sondern auch an die körperlich Noth' leibenden dachte Sir Thomas in seinen guten Tagen; er vergaß nicht, Bohlthätig keit, nach dem altenglischen Grundsatz, charity begins at home" (die dristliche Liebe fängt zu hause an), durch acht Armenbäuser (alms-houses) auszuüben.

Dieselben ließ er im Rüden seiner Stadtwohnung erbauen, abnlich wie es die Fugger in Augsburg in demselben Jahrhundert, nur großartiger, thaten; auch warf er jedem Bewohner jener Häuser als Jahreseinfommen die Summe von 6 £ 13 1/3 Sh. aus. Ferner bestimmte er, daß jährlich die Summe von 50 £ unter im Kerter schmachtende Schullsgefangene ausgetheilt werden sollte. Außerdem forgte er für die Heiterleit und Freude der Lebenden dadurch, daß er den Mitgliedern der Seidenhandler: Genossenschaft (Mercers-Company), welcher er angehörte, für vier sessliche Jahres Schmäuse 100 £ vermachte.

Mie alle reichen Gelbleute, so legte auch er, ba Gold: und Silberbesits eine unsichere Habe bilden, einen großen Theil seines Bermögens in größeren Landgütern an. Ueberall auf seinen ausgebehnten Besitzungen errichtete er palastartige Landhäuser oder Halls, mansions), so in Osterbeth, in der Grafschaft Middleser, mit großartigem Park, nahe bei Brentsord (jett m Besitz des Grafen von Jerseh), zu Maussield in Sussez. In der Grafschaft Rorfolt besaß er mehr als sunf solcher stattlicher Schlöser, unter anderen seinen Lieblingssitz, im flämischen Styl zu Intwood erbaut, in der Näbe von Norwich.

In Ofterley-Part beehrte ihn Königin Elisabeth im Jahre 1570 mit einem Besuche, über welchen ber alte brollige Fuller in seinen "Berühmtheiten von England" (Old Worthies of England) in seiner geschwähigen und chronitartigen Weise, nach Hörensagen Folgendes berichtet:



Intwood . Sall, Lieblingefit bes Gir Thomas Grefbam.

"Ihre Majestät fand ben Hof bes Hauses zu groß; es würde sich besser ausnehmen, meinte sie, wenn er in der Mitte durch eine Mauer getheilt wäre. Was thut Sir Thomas? In der Nacht — Geld macht Alles möglich — läßt er Arbeiter aus London holen, die so schon hie so schon die und still ihre Arbeit verrichten, daß man am nächsten Morgen einen doppelten Hof gewahrt, dort wo am Tage vorder noch ein einfacher gewesen. Es ist fraglich, ob die Königin am nächsten Tage mit der Erfüllung ihres Wunsches oder mit der Ueberraschung durch die schnelle Ausssührung mehr zufrieden war. Die Hosseute trieben ihren Scherz, indem sie das Wortspiel machten, es sei kein Wunder, daß Sir Thomas so schnell einen Wechsel (change) mit einem Gebäude vornehme, da er za ein Wechseldbaus habe dauen können (exchange, die Börfe). Andere aber demerkten, indem sie auf Streitigkeiten in der Familie des Aitters anspielten, ein Haus sei leichter getbeilt als vereinigt."

Rorben, ein alterer Schriftsteller, beschreibt 1593 Schloß und Garten als sehr ftattlich; bas Schloß sei von Backtein erbaut gewesen, ber sehr ausgedehnte Bart hatte mehrere Teiche aufzuweisen gehabt, die nicht nur Fische, Wasservögel und Schwäne entbielten, sondern auch Papiere, Dele und Kornmublen trieben."

Raftlose Thätigleit und Spekulation waren trot ber ungeheuren Reich, thumer, die er zusammengehäuft, Sir Thomas so zur zweiten Natur geworden, daß er, obschon lahm und gealtert, so zu sagen mitten in seinen Arbeiten flarb. Holinshed, welchem Shakespeare die Stoffe zu seinen vaterländische geschicht- lichen Trauerspielen, wie zu Macbeth, oft unter wörtlicher Benutzung, ent-

lehnte, erzählt in seiner Chronis: "Samstag, am 21. November 1579, zwischen sechs und sieben Uhr des Abends, als Gresham von der Börse nach seinem Hause in Bishopgatestrect zurückehrte, stürzte Sir Thomas plöglich in der Rüche nieder. Als man ihn aushob, war er sprachlos und gleich darauf gab er den Geist aus."—Am 15. Dezember wurden die sterblichen Ueberreste des "Königlichen Raufmannes" in der untweit seiner Wohnung gelegenen St. Helmas Kirche beigesetz, an der Seite seines Sohnes, dem er, wie sich selbst, zu Ledzeiten ein kostdares Dentmal in Alabaster errichtet hatte, auf welchem aber weder seine Wittwe noch sein Tieflohn William Read irgend eine Inschrift andringen ließen. Erst geraume Zeit später, im Jahre 1736, holten die Kirchenvorsteher jene undankbare Versämmiß nach. Die bezüglichen Worte auf der schwarzen Marmorplatte lauten: "Sir Thomas Gressam, Kitter; beigesetz den 15. Dezember 1579."

Gir Thomas Greibam ift ber bebeutenbite englische Raufmann feiner Beit. im großen Bangen ein Borbild für feine Stanbesgenoffen. Er führte ben Staats: titel "Röniglicher Raufmann", ben ihm Elifabeth aus Dantbarkeit sowie in Unerfennung feiner Berbienfte um Rrone und Land verlieben, mit vollem Rechte; er ehrte ben Titel eben fo als biefer ihn. Diefe Thatfache ftellt ihn in unferen Mugen um fo bober, als hunderte von Geschäftsmannern beutigen Tages ber Titel " Bebeimer Rommergienrath" auszeichnet, ohne bag fie in fold' bemerfens: werthem Umfange thatig gewesen waren, wie Gir Thomas. Seine Rorrespondens fennzeichnet überall ben großen Finangmann. Scharffinnig im Rath, ichnell und bestimmt im Urtheil, energisch im Sanbeln, von unermublicher geiftiger wie phyfifder Thatiateit, befaß er ein vorzugeweise verfohnliches Temperament und war hochgeachtet in feiner öffentlichen Stellung, wie faum ein anderer englischer Raufmann bor und nach ihm. Er hatte ein Beld ber Beschichte werden fonnen, ware fein Beift ebrgeiziger gewesen ober fein Betragen weniger rudfichtevoll. Geine geschäftlichen Unternehmungen fronte ftete ber flug berechnete Erfola, felbit in ben ichwierigsten Beiten. Gir Thomas genoß in Rolge feiner Beichaftetenntniß bas Bertrauen aller leitenben Staatsmanner; er ftand mit ben Rathgebern ber Krone wie mit bem hochften Abel feiner Zeit auf febr vertraus tem Fuße, mochten fie fatholisch ober protestantisch fein. Bon allen Couveranen, welchen er öffentliche Dienfte leiftete, empfing er perfonliche Gunitbezeis gungen. Dies Alles find gewiß hinreichenbe Beweise eines verläffigen Charafters. ber felbft nicht burch zeitweilige Borfalle, Die im Lichte unferer Beit faft wie 3meibeutigkeiten ober Erniedrigungen ericheinen, weniger ftrupulofen Beitgenoffen gegenüber, beeinträchtigt werben tonnte.

Grefpam hat bei teiner Gelegenheit die Grundfage der taufmannifden Rechtlichteit und Solidität verläugnet, um nur fein Interesse zu fördern. Obgleich sein Geschäftshaus sowol Brotestanten als Ratholiten seinen Beistand lieh, erwies er

fich felbst als eifriger Unbanger ber Reformation.

Königin Elisabeth, um beren Krone er sich burch weise und praktische Rathichlage hoch berbient gemacht hatte, tonnte mit vollem Rechte ftolg sein auf ihren "Königlichen Kaufmann". Benn auch ungenannt, blieb er boch bie Geele ihres Finanzweiens. Die Nachwelt ist ihm schon für eine seiner Stiftungen, die "Königliche Börse", zu hohem Dante verpflichtet. Geine beiben größten Stif-

tungen im Dienste bes handels und ber Wissenschaft sind Denkmale seltener Liberalität und patriotischer Gesinnung und Zeichen eines hochgebildeten Geistes, der in Mitten des Getriebes geschäftlichen Lebens nicht die höhere geistige Bohlschaft der Zeitgenossen außer Acht läßt. Mag auch Lorenzo von Medici durch seltenes Glück und äußere Lebensstellung, vornehmlich aber durch den Schutz, welchen er schon bei Lebzeiten den Kunsten und Wissenschaften zuwandte, Englands "Königlichen Kaufmann" überragen, so reiht sich doch dieser, Schulter an Schulter, den Fugger und Welser an, seinen vielgerühmten deutschen Zeitzund Geschäftsaenossen.

Bon Gestalt über Mittelgröße, nahm Sir Thomas beim ersten Blid schon für sich ein. Sein Auftreten war das eines Mannes von Welt; est gewann durch die Liebenswürdigseit der Manieren sowie durch die Gediegenheit seiner Renntnisse und Ersahrungen. Der jüngere Hans Holbein hatte Sir Thomas schon in seinem 26. Lebensjahre gemalt, ebenso sinden sich noch Porträts, die ebensalls von Holbein herrühren sollen, in der großen Halle der Seidenhändler-Compagnie und zu Osterled. Alle Bildnisse zeigen und ein angenehmes, markirtes Gesicht, sprechende Augen, eine hervorstehende, statze Nase, die hand war der Anse kannen Bart; der schwarze Wams mit dem kurzen Dolch und der Tasche, die schwarze Kappe und der schwarze Mantel scheinen Gressans undersänderlicher Anzug gewesen zu sein. Die Drange, welche er auch auf unsersänderlicher Anzug gewesen zu sein. Die Drange, welche er auch auf unsers Bilde Seite 219 in der Hand hält, kann darauf hindeuten, daß er als einer der Ersten die Drangenbäume in England einführte, was in der That zu Sir Thomas' Ledzeiten statzsand, oder mag auch deshalb in das Bild aufgenommen worden sein, weil die Drangen damals an Stelle der Niedsstäsche benutzt wurden.

Sir Thomas Gresham gehörte auch ber alten Freimaurer-Brüberschaft an. Er war mit Franz Russel, Grasen von Bebsord, von 1547 bis 1578 Großmeister ber Bauleute von England, und die Genossenschaft nahm unter ber Berwaltung bieser beiben Borsteher an Zahl und Festigsteit steit zu. Noch heute steht Gresham's Andenken in höchsten Ehren. Nach ihm nennt sich eine ber bebeutenhsten Lebensberssischerungen Englands: "The Gresham."

Aber auch der größte Dichter Englands, kein geringerer als Shatespeare selbst, hat den "Königlichen Kaufmann" in seinem "Rausmann von Venedig" vereivigt, insofern ihm Sir Thomas Gresham, im Gegensat zu den Aucherern und Schacheren jener Zeit, als lebendiges Borbild des edlen Antonio von Venedig gedient zu haben schein. Shatespeare schried beiges Drama, welches seinen volltommensten Werten beigezählt wird, vor dem Jahre 1598, also ungefähr 19 Jahre nach dem Ableden des Sir Thomas. Es ist schon früher eine Stelle aus der Chronit von Holinshed (1579) über den Tod des berühmten Kausmannes angeführt und dabei erwähnt worden, daß Shatespeare jene Quelle wiederholt für seine Dichtungen benützt hade. In der Gerichtsscene im vierten Att des "Kausmann von Benedig" giebt der vorsitzende Doge dem Antonio geradezu den Ramen "töniglicher Kausmann"; man erinnere sich nur an solgende Stelle, in welcher jener dem Juden Shylod mit den Worten zuredet:

"Statt bag bu jest bas bir Berfall'ne eintreibft, Gin Pfund von biefes armen Raufmanns Fleifc,

Wirst du nicht nur die Buse sabren lassen, Rein, auch gerührt von Lieb' und Menschichteit, Die Hässte schenken von der Summe selbs, Gin Aug' des Mitseids auf die Schäben wersend, Die fürzlich seine Schultern so bestürmt, Genug, um einen königlichen Kaufmann Ganz zu erbrüchen." ("Enough to press a royal-merchant down.")

Menn wir bierbei in Rechnung bringen, bag bie driftlichen Raufleute ben jubifden Buderern nicht felten bie gefährlichste Konturreng bereiteten, fo ift es flar, wie Chatespeare in seinem Berte zugleich eine ber brennenbiten Tages: fragen feiner Reit bramatifch behandelt und gerade in feinem Anderen als in Sir Thomas bas Borbild zu poetischer Berberrlichung eines Raufmanns, wie er fein foll, finden fonnte. Und gu welch' bichterifder Glorie bat ber aroke Dramatiter feinen Beitgenoffen Gir Thomas burch bie Figur bes ebelmutbigen Antonio erhoben! Wir feben biefe liebensmurbige Berfonlichfeit amar mehr bulbend ale energifch bandelnd auftreten, aber fonftige Buge gleichen um fo mehr bem Urbilb. Reich mit irbifden Gutern gesegnet, gefühlvoll in feinen Empfinbungen, ericeint Antonio, gleich Gir Thomas, als ein Mann von bober Bilbung. beideiben in feinem gangen Auftreten, ber Liebling feiner Mitburger, umgeben pon einem Rreife gablreicher Freunde. Allein beffenungeachtet ift er nicht recht aludlich. Gir Thomas war nach bem Tobe feines Cobnes ernft geworben ; auch bas Benehmen feiner Gemahlin mag ihn mandmal bis jur Traurigfeit ber: ftimmt baben. Diefelbe tiefe Schwermuth bilbet einen Grundzug im Befen Antonio's. Benn wir bice icharfer in's Auge faffen, fo finben wir, ban unfer Beld bie Intereffen feines Standes mehrfach verlett, infofern fein Berg burch bie ibm auferlegten Bflichten nicht volltommen befriedigt erscheint. Sierzu tommt поф. baß ibm eine fur feine Berhaltniffe viel zu ibeale Richtung innewohnt. bie auch in ben fpateren Lebensjahren bei Gir Thomas bemertbar wirb, wie feine Stiftungen beweifen. Dhne barüber fo recht gum flaren Bewußtfein gu fommen, fühlt Antonio bod, bag feine Befchäftigung feine Geele nicht gang ausaufüllen vermag. Uebrigens ift feine gange Lebensanschauung eine driftliche. und auf folder Grundlage vermag nichts feine gläubige Buverficht zu erschüttern. Sein großartiges Gegenbild ift Chylod, ber echte Bertreter feines Stammes, - nicht in seiner herrlichteit, sondern wie fich berfelbe in Folge ber Berftreuung und eines Jahrhunderte alten Unrechts in ber Beriode tieffter Erniebrigung zeigt: erfüllt von ber Liebe jum Golbe und mit unbeugfamem Saffe gegen feine driftlichen Unterbruder, bie ihm mit Sohn und Spott begegnen.

Der größte Dichter Englands hat ohne Zweifel seinem größten kaufmännischen Zeitgenossen im "Kaufmann von Benedig" ein Denkmal setzen wollen.
Das dauernofte Monument hat sich indessen Er Thomas selbst durch die Grünbung ber königlichen Börse gesett. Nicht können die Engländer sich übernatürlicher Kräfte rühmen, obgleich ihr Schaffenstried ihnen Neichthumer aller Art
zugeführt. Ihr Staat ist das Produtt der frühzeitlichen Gestaltung des öffentlichen Lebens eines unabhängigen, Alles nur von sich selbst erwartenden Volkes,

eines unerschütterlichen Bertrauens bes Menschen in ben Menschen, wie Chatefpeare feinen Antonio ichilbert. Der Baum ber englischen Bolferechte und Freiheiten ift feit Jahrhunderten fo tief in einem wohlbereiteten Boben eingewurzelt, baf bie Briten mit Recht ihr Baterland als ben beimifchen Boben ber Freiheit preisen. Bon bier aus bringen bie erhabenften Ibeen ber europai: iden Civilifation in Rolae ber gunehmenben Ausbehnung bes englischen Sanbels und feines fulturverbreitenden Einfluffes bis in Die entfernteften Theile bes Erbballs. Die Endergebniffe einer jo unermeklichen Thatigfeit find nicht allein national, fie find univerfell! Ronnten Die Faben, welche Großbritannien mit allen Theilen ber Welt verbinden, gelöft, fonnten bie Quellen feiner fteigenden Boblfahrt verftopft merben, fo murbe England aufhören ju fein, und die Beiterbildung bes noch in ben Kinderschuben ftebenden Theiles ber Menschheit mare ernstlich in Frage gestellt. Aber es ift ber iconfte Triumph unferer Reit, ba in jedem Jahre die Berbindungen ber Bolfer unter fich ausgebehnter u geficherter werben, bag bie gesammten Intereffen ber Welt, alfo auch Eng lande, immer inniger mit einander verwachsen, bag ein vereinzelter Fortidritt nicht mehr bentbar ift und daß unter folden Ginfluffen Die Flut ber Civilifation felbit wieber an biejenigen Ufer jurudichlägt, von benen fie feit 3abrbunderten gewichen mar. Daß es fo geworden, barin besteht vornehmlich Englands Ruhm und Sauptverdienft. Der providentielle Mann aber, welcher in ber britischen Metropole bas Weltinstitut grundete, welches bie gunehmende Bebeutung bes mobernen Rartbago fichern half und fortwährend im Steigen er: halt, bas war ber Roniglide Raufmann, Gir Thomas Grefbam, ber Grunder ber Ronialiden Borfe gu London.



Die jenige Ronigliche Borfe ju Conbon.



## W. Paterson, Charles Montague und die Bank von England

fammt deren Ginrichtung und Geschäftsbetrieb.\*)

er handelsverkehr zwang die Menschen, auf Auskunftsmittel zu sinnen, um die Schwierigkeiten, welche mit dem Gebrauch des baaren Geldes bei dem Handelsgeschäften verbunden sind, wenn nicht zu beseitigen, doch wenigstens zu verringern. Es wurden Beranstaltungen getroffen, um Denen, die mit Geld oder Geldeswerth verkehren, die Sorge der Einkassiung und Auszahlung abzuschmen. hierbei ergab sich noch der Bortheil, daß man Beträge, welche zwischen Bersonen, die sich berselben Anskalt bedienten, hin: und hergehen sollten, nur in den Büchern der vermittelnden Anskalt vom Conto des Zahlenden auf die Seite des Empfängers zu übertragen brauchte, wobeigdie Kasse des fraglichen Bermittlers berührt wurde. So entstanden die Girobanken. Ihren 3weck,

<sup>\*)</sup> Bergl. Mag. f. Raufl. I. 309 u. f., II. 160 u. f., fowie das "Ausland".

bie Geldgeschafte zu erleichtern ober zu vereinfachen, erreicht bie Girobant baburch, baß sie jedem Deponenten (Darleiber) ein Folio in ihren Buchern, eine Debete und Credit-Seite eröffnet, und Zahlungen unter ben einzelnen Conto-Inhabern durch einfaches Alb. und Juschreiben vermittelt. Sie betreibt durchaus tein Geschäft für eigne Rechnung, sondern bezieht nur von den Deponenten die zu ihrer Unterbaltung unumgänglich notbwendigen Gebühren.

Ursprünglich waren also die Banken nichts Anderes als Depositare, die sich eine Provision für Ausbewahrung der ihnen anvertrauten Gelder zahlen ließen, mit welchen sie jedoch nicht handelten, um für sich Gewinn zu erzielen. Die Girobanken dienten, wie noch jest die Sparkassen und Leibhäuser, als Mittel zur Erreichung eines höhern vollswirthschaftlichen Zwedes, der stets mit ihrem bes sonderen Rebenzweck zusammenfiel. Dieser erste Charaster und Iwed der Banken gestaltete sich indessen mit dem Laufe der Zeit anders. Ze größer im Fortschreiten der Civilisation die Rolle wird, welche das bewegliche Kapital neben dem unbeweglichen spielt, je mehr der gesammte Verkehr in die Bahnen der Gelde und Kreditwirthschaft übergeht, desto mehr entwickelte sich oder entwickelt sich noch weiterhin auch das Bankwesen, das wir in seiner jesigen Ausbildung etwas näber betrackten vollen.

Wie bei allem Sanbel, so finden auch beim Bantgeschäft zweierlei Thätigteiten, Eintauf und Vertauf, statt. In Bezug auf Dieses unterscheidet man fünf Arten von Banken:

- 1. Girobanken, welche edles Metall in Barren oder gemünzt in Berwahrung nehmen, dagegen einen Schein ausstellen und auf Verlangen wieder herausgeben, nach Abzug einer Prodision. Dem Einzahlenden wird gewöhnlich in den Bankbüchern ein eigenes Blatt (Bankfolio) eröffnet. hat er nun an einen Dritten Zahlungen zu leisten, so braucht er nur eine Anweisung zu geben, die zu zahlende Summe von seinem Blatte ads und auf dem Blatte des Empfängers zuschreiben zu lassen. Die Baut zahlt natürlich für die empfangenen Summen keine Zinsen, weil der Eigenthümer zu jeder Zeit darüber verfügen kann, gleichsamdle wenn er die Summe selbst verwahrte. Eine Bank dieser Art kann nur Handelsleuten an Ort und Stelle dienen. Eine der wesentlichsten Borausssehungen bei den Girobanken besteht darin, daß die niedergelegte Summe stets vorbanden ist. Dies ist die älkeste Einrichtung der Banken.
- 2. Zettelbanken, auch Umlaufse ober Cirkulations-Banken genannt, sind solche, die das Recht haben, Banknoten auszugeben (Notenemission) d. h. Zahlungsversprechen, in welchen die Bank sich verpstichtet, jeder Zeit den darauf bemerkten Betrag in baarem Gelde dem Inhaber auszugahlen. Dieselben sind meist in größeren Appoints auszestellt und dieten so dem großen Berkehr, namentlich aber dem Handelsstande, ein bequemeres Auszleichungsmittel, als Silber- und Goldstüde sind. Abgesehen hiervon bringt die Auszabe von Noten den betressend Banken einen nicht unbedeutenden Gewinn, da sich dieselben nicht darauf beschränken, so viel Noten auszugeben, als sie baares Geld in den Kassen vorräthig haben, sondern oft weit über diesen Betrag hinaus gehen und so weit mehr Inser von ihrem Anlage-Kapital ziehen, als wenn sie blos mit diesem arbeiten würden. Der Mißbrauch, den man mit den Zettelbanken,

wie mit allen andern 3weigen bes Bantgeschäftes, getrieben hat, und bie belangreichen Berlegenheiten, welche ju berichiebenen Zeiten baraus entftanben. haben einen Theil bes Bublifums mit Migtrauen gegen bie Banten überhaupt erfüllt. Die größten Schwierigfeiten entstehen für bie Banten aus übertriebener Rotenemiffion und aus ungehöriger Berbindung ber verschiebenartigften Bant: geschäfte. In ber Regel ift nämlich eine Bettelbant zugleich auch Disconto: und Depositenbant, benn bie Depositenbant muß biscontiren, um von ben erhaltenen Ginlagen Rugen ju gieben, und eine Discontobant wird gern Depofiten annehmen, um Gelb zu einem geringeren Binofuß zu erhalten, ale ber ihrige ift. Beiben aber fann es nur Bortheil bringen, wenn fie auch Roten ausgeben und felbft Girogeschäfte in ben Rreis ihrer Thatigfeit gieben. Doch wenn bas Berhältniß ber in Umlauf gesetten Roten ju ben baaren Fonds ber Bant ju weit überschritten, wenn die Gelber, ju nicht gleich ju realistrenden Anleiben firirt, burch Betreibung gewagter Sanbelsspefulationen auf eigene Rechnung genfplittert werben, bann fonnen Sandel und Rredit eines Landes in grenzenlofe Berwirrung gerathen, ja bie Eigenthumsberhaltniffe mit einem ganglichen Umfturg bebroben. Doch laffen fich folche Bortommniffe bei gehöriger Borficht verhindern, namentlich wenn barauf geachtet wird, bag bie Notenemiffion mit ben baaren Fonde nicht in ju großem Digverhaltniß ftebe und bor allem bie in Folge ber Notenemiffion erhaltenen Rapitalien in leicht und ficher realifirbaren Forberungen angelegt werben. Ale öffentliche Banten haben bie Bettelbanten ben Borgug, baß fie megen ber Maffe von Rapitalien, worüber fie bei ben Bortheilen, bie aus ihren Borrechten berborgeben, gewöhnlich berfügen, ben Regierungen ftets größere Borfduffe auf Abgaben, Anleiben u. f. w. machen fonnen, fo bag ibr Besteben zugleich eine Bereinfachung ber Berwaltung von weitgreifenber Bebeutung werben fann.

- 3. Discontobanten nennt man biejenigen, welche an ben Orten, wo fie fich befinden, in einiger Beit erft gahlbare Bechfel taufen und ben bereinbarten Bine für bie Beit vom Tage bes Raufe bis jum Bahlunge: ober Berfalltage vom Rapital (Bechselbetrage) abziehen. Ihr Rugen besteht besonbers barin, bag ber Raufmann und Fabritant bie in feinen Befit gelangenben Bechfel auf ben eigenen Blat fogleich zu Gelbe machen fann, ohne ihren Berfalltag abwarten ju muffen, und somit bas entsprechenbe baare Belb unverzüglich in feinem Intereffe zu benuten vermag, mabrent die Wechsel, die er hat, wenn fie auch noch fo ficher und die Unterschrift bes Inhabers auch noch fo gut fein mag, im gewöhnlichen Berfehr an Zahlungestatt nicht angebracht werben fonnen, eben weil fie noch nicht gablbar (fällig) find. Ramentlich für ben fleinen Raufmann und Bewerbetreibenben ift eine folde Bermittelung bon großem Ruten, wenn fie längere Zeit laufende Wechsel an Zahlungsstelle erhalten, mahrend sie boch täglich Musgaben in fleinen Summen zu beftreiten haben, wozu fie bie fraglichen Bechfel eben nicht verwenden fonnen. Der Geschäftsbetrieb ber Discontobant, ber auch bas Darleiben bon Rapitalien nicht ausschließt, abnelt alfo bem eines gewöhnlichen Banquiere.
- 4. Die Leihbanken ober "Lombardo", also genannt nach ben aus Italien in Frankreich und England eingewanderten Kaufleuten, welche bort zu-

erft diefen Gefchäftszweig heimisch machten, bezweden, Denjenigen, welche gegen geborig gestellte Gicherheit ein Darleben fuchen, bies verginslich ju gewähren und ihnen ohne Bertauf ber Werthgegenftande bennoch bas barin feftgelegte Rapital vorübergebend fluffig zu machen, was unter Umftanden vom allergrößten Berthe ift. Für gewöhnliche Rapitalbarleben muß bie Giderheit bes Bfanbes ober bie Burgichafteleiftung befannter, gablungefähiger britter Berfonen von ber Bant angestrebt werben. Das Unterpfand fann nun gestellt werben : entweber burch lebergabe ber Sache felbft, welche ben Rapitalwerth in fich tragt, ober burch bie Uebergabe von Fauftpfandern, namentlich an eblen Detallen, Berthpapieren, welche ein ficheres Unrecht auf Die gur Sicherheit geftellten Berthe gewähren. Go geben bie Lombards Gelb auf Baaren, auf Spothetenscheine, Staatspapiere, Aftien und Obligationen. Die Baaren, welche fie beleiben, find im Anfange bes bantmäßigen Lombard befonders toftbare ober bem Berberben nicht ausgesette, leicht aufzubewahrende Dinge: Bretiofen, Gold: und Gilberbarren u. bgl., inden werben auch andere Baaren, 3. B. Raufmanneguter aller Urt. belieben. Beit einfacher als Beleibung von Baaren ift natürlich bie von Berth: papieren, welche als Fauftpfand leicht in ben Gewahrfam (bas Bortefeuille) ber Bant übergeben; belieben werben fie nur bis ju einem Theilbetrage ihres jeweiligen Courswerthes, und zwar um fo geringer, je größer bie annahmetweise Möglichfeit ihrer Entwerthung ift. Unterpfandescheine, Staate-Obligationen werben höher belieben werden als Industrie Aftien, beren Berth einer ichman: fenben Ronjunftur unterworfen ift. - Die Entwidelung bes Lombarbge: ichaftes ift überwiegend vortheilhaft, obwol es in einzelnen Källen bazu bienen tann, die Spekulation über Bebuhr ju friften, g. B. burch Sinhaltung ber Baarenpreife. Es macht aber, und bies ift bie Sauptfache, möglich, bag bie Befiger reeller Berthgegenstände außerft ungunftige Bertaufstonjuntturen überfteben fonnen, ohne ihren Befit verichleubern, ober Bucherginfen gablen gu muffen.

5. Depositenbanten find folde, in benen bas Bublitum aus manderlei Grunden große und fleine Gelbbetrage niederlegt. Belb, Staatspapiere, Ebel: fteine und ähnliche Gegenstände werden barin aufgenommen gur Aufbewahrung in natura, und gegen Rudgabe bes Empfangicheines und eine fleine Bergutung für bas Bewachen bem Eigenthümer auf beffen Berlangen gurudgegeben. Ferner übergeben viele Raufleute fowie Gewerbtreibenbe biefen Banten jene Gelber, bie ihnen täglich zugeben und wovon fie feinen augenblicklichen Gebrauch machen fonnen, um fich folde nach Beburfnig wieber gurudgablen gu laffen. Gie erhalten bann für ihr. Guthaben am Schluffe jeben Tages Binfen, wenn auch nur geringe. Mande Banten nehmen jeboch nur unberginsliche Depositen an. Die Borfduße ober Devofitenbanten von Arbeitern bagegen gewähren ben Ginlegern fleine Ersparniffe, insbesondere folder, welche von ben Spartaffen wegen ibres geringen Betrage nicht angenommen werben fonnen ober burfen, makige Berginfung. Durch biefe Ginrichtung find berartige Banten gerade fur bie niebrigen Rlaffen, benen andere Inftitute felten ober gar nicht juganglich find, bon gang besonderem Rugen und machen beshalb im Staatshaushalte auf Forberung Anspruch. Dem Arbeiter, überhaupt bem fogenannten ,fleinen Mann", bietet fich bier ein ficherer Drt, um feine geringen Ersbarniffe aufgu-

bewahren, und nebenbei noch bas Gefühl, daß fie bier fich ohne fein Buthun burch Binfen vermehren. Dies macht ibm Freude; er fühlt fich zu weiterem Sparen ermuntert, benn er weiß, baß burch jebe neue Ginlage fein Rapital, in Rolge ber Binfenvermehrung, fich um fo fcneller von felbft erbobt. Bietet fich biefen Rlaffen eine folde Belegenheit nicht, muffen fie vielmehr ihr Schatmeifter felbft fein, vorausgesett, bag überhaupt Alle bie Willensfraft befägen, bie Spartaffe in der eigenen Sand ficher zu bewahren, fo tonnte den Ginen der Un: blid bes gesparten Schapes in irgend einer fcwachen Stunde gu muthwilliger Berichwendung, überhaupt ju unnüben Ausgaben binreißen; einem Andern wurde die Sorge, baf ihm fein Schat nicht burch Diebstahl verloren gebe, Die nothwendige Rube bes Gemuthe rauben; ein Dritter wurde Gefahr laufen, burch Schwindler, burch allzu vertrauensvolles Ausleihen um fein fauer erspartes But ju tommen und bann mit ibm jugleich bie Luft zu weiterem Sparen, ju weiterer geordneter Thatigfeit einbugen. Gewiß nur die Benigften wußten es in rechter Beise aufzubewahren, und bann fehlten ichlieflich immer noch bie Binsen, welche eine Depositenbant ibnen gewährt.

Die Depositen find übrigens die Grundlage weiterer Bant-Berrichtungen geworben. Um in ben einzelnen Zahlungefällen nicht genöthigt zu fein, bas Depositum ober einen Theil bavon beim Banquier holen zu muffen, tam man mit bem letteren überein, daß er fdriftliche Anweisungen ausgable und periodifch auf bem Depositen Conto abrechne. Diese Anweisungen find in England feit Jahrzehnten zu allgemeinem Gebrauche bis tief in Die Mittelflaffe berabgefommen; fie find bort unter bem Ramen Checks befannt und jederzeit in einer felbst bie Banknoten-Cirkulation überfteigenden Menge im Umlaufe. Die borgewiesenen und ausbezahlten Unweisungen werben vom Banquier auf bem Depositen-Conto abgeschrieben, und wenn bies erschöpft ift, werben weitere Un: weisungen nur bann angenommen, wenn ber Runde beim Banquier perfonlichen Bu bestimmten Beiten wird bas Conto abgeschloffen und ber Salbo vorgetragen, oder bie laufende Rechnung (Contocorrent) wird veriodisch gefchloffen, und mas für ben Runden mehr ausgegeben worden, als er in die Bank eingelegt hat (ber fogenannte Baffib-Contocorrent), wird falbirt. In ber Regel nimmt ber Banquier in laufender Rechnung mehr Bins für fein Guthaben, ale er bem Runden fur bas feinige gewährt. Bu ben Checks werben meift Buchelden mit Blättern von bunktirtem Bruche genommen, um ibre Medtheit zu fontroliren.

Die Sicherheit nun, welche eine Depositenbant barbigtet, ist ein Gegenstand, über ben immer mehr ober voeniger Zweisel bestehen werden. Wenn eine Bant sich in ber That auf ihr eigenthümliches Geschäft beschränkt und nicht auf Spetulationen von ungewöhnlicher Gesährlichteit ober in solche, aus benen ihre Kapitale nicht leicht zurückgezogen werden tönnen, sich einläßt, so tann sie nur in Zeiten einer Krisis ober des allgemeinen Mistrauens in die Lage gerathen, augenblicklich ihren Berbindlichseiten nicht nachsommen zu können. Viel wird jedoch immer abhängig bleiben von Charatter, Etellung und Vermögen der betheiligten Utionäre ober Untheilhaber, und in Folge bessen von einer Wenge von Umständen, hinsichtlich deren das Publitum nie genaue Kenntnis haben tann,

fo daß, obgleich bie Sicherheit, welche von vielen Depositenbanken geboten wirb, unzweifelhaft ber besten Urt ift, dieses boch bei manden nicht ber Fall fein mag.

Man barf überhaupt nicht vergessen, daß alle Arten von Banken, als Einrichtungen menschlicher Wirthschaftsthätigteit, wie des segensreichsten Gebrauchs, so auch des Mißbrauchs fähig sind. Die Gesahr des Wißbrauchs pflegt bei jeder Bantsorm in eigenthümlichen Vorausseyungen begründet zu sein. Ze überreizter in einer Beriode die industrielle und kommerzielle Spekulation ist, desto mehr Vorsicht thut bei Benuhung der Bankanstalten noth. Die erste und allgemeinste Tugend in Berwaltung und Benuhung alles Banklredits ist die stete Erwägung der besondern Verhaltnisse nach Zeit, Ort und Verson, ein Mistrauen gegen vorberrschende Spekulations-Richtungen, welche nie frei sind von Uebertreibungen.

Fassen wir nach diesen Borausschiedungen nun etwas näher jenes großartige Institut in's Auge, welches ein Drittel alles baaren, in Großbritannien
umlausenben Gelbes besigt und heutzutage als Regulator ber gesammten Gelbberhältnisse bes Inselreiches auftritt. Dasselbe ist aus sehr kleinen Anfängen zu
seiner gegenwärtigen Bebeutung emporgewachsen. Es verdankt seine eigentliche
Entstehung ber Gelbnoth ber englischen Regierung, welche sich in Folge berselben
genöthigt sah, mit Ertheilung von Privilegien freigebiger zu versahren, als sie
sonst word gewesen wäre.

Unfere Lefer miffen, bag bie frubeften Unftalten biefer Art fogenannte Girobanten waren. Das Bedürfniß nach einer abnlichen Ginrichtung batte fich in London längft eben fo fuhlbar gemacht, wie in Benua oder ju Amfterdam. Babrend ber Zeiten ber erften Revolution batte jeder Raufmann feinen eignen festen Geldtaften in feinem Saufe, und baraus bezahlte er jebe Rechnung, bie ibm porgelegt warb. Das Unbequeme und Gefährliche biefes Berfahrens batte man langft eingesehen, aber feinen anbern Musweg gefunden, als bie tonigliche Mungftatte gur Depositen : Anftalt gu benuten. In Diefer legten Die Raufleute und Golbidmiebe - bie Banquiere jener Beit - ihre Gelbvorrathe nieber und hielten biefelben fur ficher und unantaftbar unter toniglichem Schut. Daß biefer tein Gelfen ift, auf welchen fich bauen läßt, besonbers in finanziellen Dingen, bat die fpatere Beit, namentlich die Geschichte bes Bankwesens, binreichend gelehrt. Auch die Londoner Raufleute machten biefe leidige Erfahrung. Bahrend der burgerlichen Unruben unter ber Regierung Karl's I. fam diefer febr oft in Gelbverlegenbeit. Die Berfuchung lag nabe, die in ber königlichen Münzstätte aufbewahrten fremben Gelber zu anneftiren, und man widerftand ber Berjuchung nicht. Karl I. entnahm (1638) 200,000 & aus ben Gewölben, natürlich unter bem Namen eines Unlebens. Da aber bie Londoner Raufleute begreiflicher Beife feine Freunde berartiger unfreiwilliger Darleben waren, fo buteten fie fich fortan, ihre Gelber ber toniglichen Mungftatte anguvertrauen, und suchten bieselben anderweit und ficerer unterzubringen.

Die einzige Belegenheit biergu boten bie Bolbidmiebe, welche in eblen

Metallen bedeutenden Umfat hatten, beshalb ftets große Summen borrathig halten mußten und in ihren fichern Gewölben eigne und frembe Gold: und Silberbarren bor Feuerenoth und rauberifder Unneftirung ju bergen im Stanbe waren. Zwei Comptoiriften eines Bantbaufes brachten in Folge biefer neuen Ginrichtung fo viel fertig, ale nach ber alten zwanzig in verschiedenen Geschäften. Der Bechsel eines Golbidmieds fonnte an einem Morgen gehnmal aus einer Sand in die andere übergeben. Bulest fügten fich auch Die, welche am lauteften gegen bas "neue Spftem" gemurrt, ber Neuerung, und bas Banthalten warb bon Tag ju Tag ein wichtigeres Geschäft. Jahrzehnte hindurch beponirten jest bie Raufleute ihre Gelber bei ben renommirteren Golbichmieben ber Lombard-Street, die bedeutenden Bewinn bavon jogen. Die von ihnen über die anvertrauten Summen ausgestellten Scheine fanden bald Eingang in die taufmannische Welt, und wurden abnlich wie Noten von einem Besitzer auf andere übertragen, fo daß Diejenigen, welche Gelber beponirt hatten, mittelft berfelben Bablungen leiften tonnten, ohne ibre Gelber in natura gurudguforbern. Die Bolbidmiede faben fich hierdurch in ben Stand gefett, Die bei ihnen niedergelegten Gelber theilweise wieber ju verwenden, 3. B. um Darleben ju bewilligen, und ba fie die einzigen Inhaber großer bisponibler Fonds maren, fo nahmen auch bie Regenten oft ihre Buflucht zu ihnen, wenn fie Gelb brauchten. Gowol Cromwell wie Rarl II. entliehen große Summen von benfelben, die fich ju ihrer Sicherheit einen Theil ber Steuereinfünfte anweisen ließen. In etwas anderer Form war dies dieselbe Manipulation, welche auch heute noch zuweilen von Kinanaministern angewendet wird, um eine leere Staatofaffe gu fullen.

Die Golbschmiede sollten indeß bald ersahren, daß sie ihre Gelder nicht in die königlichen Münzskätten zu tragen brauchten, um sie zu verlieren. Als Karl II. gegen den Willen des englischen Kolfes einen höchst kolftpieligen Krieg gegen Hollten bie keinen die gewöhnlichen Einklünfte nicht aus. Das Barlament verstand sich nur zu einer Bewilligung von 800,000 £. Da gaben einige Diener Karl II. den Rath, die Goldschmiede, voelche der Regierung nadezu 1,300,000 £. gegen Verpfändung eines Theiles der Steuereinfünste auf turze Zeit geliehen hatten, nicht zu bezahlen. Die Verhältnisse — so wurde ihnen ersöffnet — erlaubten nicht, das Kapital zurückzuzahlen, man werde es verzinsen. Dieser bequeme Behelf, oder vielmehr dieser schmähliche Vertrauensbruch, war der Ruin einer großen Anzahl von Geschäftsleuten, da die Goldschmiede ihre Verbindlichkeiten gegen dieselben nicht erfüllen konnten. Ganz England empfand die Verkungen dieser Vansen der Prand bie Wirkungen dieser Vanservotte.

Die Rolle der Goldschmiede als Depositenkassen: Inhader war nun ausgespielt, aber auch die Regierung mußte ihre Handlungsweise büßen. Sie fand Niemand mehr, der ihr ein Darlehen verschaffen konnte, so daß sie sich zu Ende bes 17. Jahrhunderts, wie Anderson erzählt, in ihrer Noth an den Gemeinderath von London mit der Bitte um 200,000 L. wenden mußte. Aber diese Aushbülfe war eben nur eine unzulängliche Nothbülfe.

Dies geschah im Jahre 1694, dem Gründungsjahre der Bank von England. "Zum Kriegführen braucht man Geld und nochmals Geld und abermals Geld!" Dies ist bekanntlich schon der militärische Glaubenssan des großen

Montecuculi gewesen. Richt etwa der Gedanke, eine wünschenswerthe Unterstühung dem Handel zu schaffen, durch die Erleichterung, Pfänder zu beleihen, oder größere Summen vermittelst Papiergeld oder Zuguteschreiben in viele Hande so sicher, schnell und billig als möglich übergehen zu lassen, rief im Jahre 1694 das größte Geldinstitut der Welt, die englische Bank, ins Leben, sondern es war der Krieg, den Wilhelm III. von England gegen Frankreich zu führen hatte, zu dem er Geld und abermals Geld und nochmals Geld brauchte. In der Politik wie im Handel bewahrheitete sich wieder einmal das alte wahre Wort: quaerenda pecunia primum est (stets ist Geld die Hauptsache).

Die Boranicblage im englijden Staatebubget für bae Sahr 1694 tvaren beträchtlich, und bas Saus ber Bemeinen, bem ausschlieflich bie Belbber: willigungen aufteben, beschäftigte fich mit Finangangelegenheiten ber ernsteften Art. Der König batte nämlich ben Boricblag in bas Saus ber Gemeinen einbringen laffen, die regelmäßige Urmee, obnebin icon die größte, die England je unterhalten, burch zwölf Regimenter Reiterei und fünfundzwanzig Regimenter Fugvolt zu vermehren. Wiewol Konig Wilhelm eine folde Machtentfaltung zur weiteren Kriegsführung gegen Frankreich für unerläßlich bielt, so waren bie Tories im Saufe ber Gemeinen boch entschloffen, Die Truppenvermebrung ju berweigern, wahrend bie Whigs, geführt von Charles Montague und Bharton, fich geneigt zeigten, alle Forberungen zu bewilligen. Nach langen und beftigen Rampfen bewilligte man ben größten Theil ber Forberung bes Ronigs, nämlich gebn Reiter: und fünfgebn Infanterie Regimenter. Die nöthigen Mus: gaben für eine Landmacht von nunmehr 83,000 Golbaten beliefen fich auf 21/2 Million; die Ausgaben für die Geemacht fanden bei den Bhigs und Tories feinen Biderftand, weil beibe Barteien bamit einverstanden maren, die Berr: Schaft Englands jur Gee um jeden Preis aufrecht ju erhalten. Bei naberer Inbetrachtnahme ber Aufbringung ber nöthigen Mittel ftiegen bie Berlegenbeiten von Tag zu Tage. Trot Heranziehung außerordentlicher Gülfsquellen, als ber Besteuerung aller Diethtutiden ber Sauptftabt, welche beiläufig gejagt unter ben Frauen ber Rutider einen formlichen Aufftand um die Westminfterballe hervorrief, befand man fich Angefichts eines bedeutenden Defigits - und fab fich zu einem neuen Unleben gezwungen. Daffelbe fuchte man burch eine neue Abgabe auf Sals und burch andere fleinere Steuern aufzubringen, und gwar auf bem Bege einer Lotterie, burch welche man vermittelft bunberttaufend Aftien von je 10 L. eine Million zu erlangen hoffte. Die Intereffen jeder Aftie follten jährlich 20 Schillinge, alfo 10%, betragen, und bas Rapital nach 16 Jahren rudgablbar fein, für Rapitaliften freilich feine verlodende Berfvettive.

Das Jahr 1694, in welches die Gründung der Londoner Bank fällt, hat lange einen schlechten Nachruf genossen, in Folge einer Menge damals vorgesommener Schwindeleien. Ungählige Banks und Aushülfsprojekte waren aufgertaucht, deren Urheber große Unternehmungen auf Altien gründeten und die Course berselben möglichst hinauftreiben wollten, um die mehr oder weniger werthlosen Papiere zur rechten Zeit wieder loszuschlagen und hierauf sammt dem gemachten Gewinn zu verschwinden. Just gerade wie in unsern Tagen! Und trotz aller Enttäuschungen ging das Publikum doch immer wieder auf die Leimruthe.

Bum Gelingen ber eingeleiteten Regierungsanleibe mar alfo ein besonderer Lodbogel von Röthen, und man glaubte ibn gefunden zu haben, indem man auf jebe vierzigste Aftie bobere Berginfung verfprach, als auf bie 39 porbergebenben. Die zu biefem Rwede ausgesetzten Gewinnfte follten burch eine Lotterie entschieden werben. Ihre Ginrichtung ward einem Abenteurer Ramens Real anvertraut, mas gerabe nicht bagu beitrug, ben Manipulationen eines in Berlegenheit befindlichen Gouvernements größere Achtung zu verschaffen. Dennoch gelangte man auf biefem Bege gum Biele und erhielt gu ben burch Steuern gufammengebrachten zwei Millionen bie britte. Es mar jeboch eine pierte Million erforberlich, um bie Ginnahmen mit ben Ausgaben in Ginflang ju bringen. In biefer Staatenoth war es nun ber zweite Leiter ber Whigpartei im Unterhaufe, ber genigle Charles Montague, ber einen Blan in Bereit: icaft hielt, für ben er bie Buftimmung bes Unterhaufes unter bem Drud ber größten Berlegenheit zu erlangen hoffte. Diefer Blan rührte gwar nicht von ibm felbit ber, feine Durchführung ift aber feinem fühnen Beifte allein gugufdreiben. Mit ber gangen Energie eines weitblidenben Beiftes ging er an's Bert, als ihm bie noch großartigeren tommerziellen und politifchen Bortheile bor bie Geele traten, welche jener Blan bot, unendlich folgenreicher und bebeutsamer als bie augenblidliche Befriedigung bes Staatsbedurfniffes. Schon feit langerer Beit hatte man fich mit bem Gebanten beschäftigt, jur Erleichterung ber Belbberhältniffe eine Leib: ober Bettelbant in London zu grunden. Bon berichiebenen Seiten waren bem Parlamente Plane bagu vorgelegt worben. Unter allen Borichlagen ichien ber von William Baterfon bem wbiggiftifchen Staatsmann Montaque vorgelegte ein ficheres Mustunftsmittel, um nicht allein bie Staatsbedrangniffe bes Jahres 1694 zu heben, fondern auch eine große nationalwirthichaftliche Einrichtung ins Leben ju rufen, Die biefer Staatsmann noch ju feinen Lebzeiten unter allen Bechfelfällen als bas Bollwert feiner Bartei und in gefährlichen Beiten als bie Grundfeste ber protestantischen Regierungenachfolge betrachten burfte.

Die Stiftung ber englischen Bant ist bemnach bas gemeinsame Wert bes großen Staatsmannes Charles Montague und des schottischen Abenteurers William Baterson. Bereits hatte sich König Wilhelm genöthigt gesehen, sich mehr den Whigs anzuschließen, zumal auch sie der Regierung sich immer mehr näherten und dieser zur Stüge dienten. Zwanzig Jahre lang dauerte das Uebergewicht dieser mächtigen Partei im Parlamente, und während dieser Jahrzehnte denkwürdiger geistiger Umwandlungen behaupteten sich die zum Regierungsantritt Georgs von Hannover Aussell Sommers, Thomas Wharton und Charles Montague als Leiter der Whigs, unter dem Namen der "Junto."

Charles Montague war ber jüngere Sohn eines jüngeren Brubers bes Hauptes seiner alten Familie, mit ber trüben Aussicht, Titel und Mittel eines Grafen nach bem Aussterben aller älteren Glieber bes Haufes zu ererben. In Folge seiner Geburt als nachgeborner Sohn eines verzweigten Hauses eigentlich nie aus bedrängten Berhältniffen herausgesommen, sah er sich zeitweilig zu einer Abhängigkeit, die er widerwillig ertrug, ober zu Wagnissen verurtheilt, in welche sich zu stützen seinem Temperamente vielleicht angemessener sein mochte. Die Montague's gehörten zu ben eingewanderten Kamilien aus ben Zeiten bes

"Eroberere". Charles war von vaterlicher Geite Better breier Grafen. Seine aussichtslofe Stellung ichien feine Beftimmung gur Rirche gu rechtfertigen, gu welchem Zwede er in ber Bestminftericule ju London vorgebilbet warb. Ale befter lateinischer Berfeschmied nach Cambridge in bas Trinity-College gefandt, faß unfer Beld als einer ber vielberfprechenbften Schuler gu ben Fugen bes berühmten Newton. Schon auf ber Sochichule zeichnete er fich als eleganter Dichter aus. Gemeinschaftlich mit bem nachmals berühmten Brior, feinem intimen Freunde und Studiengenoffen, verfaßte er die berühmt geworbene Barobie "Die Stadt- und Landmaus" jur Berfpottung bes Driben'ichen Gedichtes "Die Birichfuh und ber Banther." In London, wo er fich als Gelegenheitsbichter und Bigbold in ben Klube auszeichnete, fcwanfte feine Bahl noch gwifden Politif und Rirde; boch balb wurde es ihm flar, baf nach bem Giege ber englischen Revolution von 1689 bie Anwendung parlamentarischer Fähigfeiten ihm gar bald einen viel höberen Ginfluß in Aussicht ftellen wurben. Er bewarb fich beshalb, von Lord Dorfet unterftutt, bem es Freude machte, junge Manner bon Talent fich ju befreunden, um einen Git im Saufe ber Bemeinen. Siermit gab er bas Streben nach Dichterruhm auf und wibmete fich bon nun an ernften Staatsangelegenheiten. Da ber junge Bolitifer alle andern Rebner in ber Debatte wie in ber Behandlung finangieller Gegenstände übertraf, fo befand er fich im 37. Lebensjahre als Lord: Schattangler in ber Stellung eines Minifters und Unterregenten bes Ronigreichs. In fpateren Lebensjahren murbe er Mit: glied bes Dberhauses und genoß 12,000 £. Jahresgehalt. Er bewohnte an ber Themfe bie fconfte aller bortigen Billen. Diefe fteigenbe Berbefferung feiner Lebensverhältniffe verbantte jener ausgezeichnete Dann nicht etwa ber Bunft, fondern vornehmlich ber unbestrittenen Ueberlegenheit feiner Talente und feines Beiftes; glangende Gigenschaften, welche bie gewiegteften Staatsmänner und Redner, ein Godolphin, ein Thomas Littleton u. A. bereitwillig anerkannten, indem fie ju ihm als ihrem überlegenen Deifter mit Bewunderung emporblidten. Bis auf biefen Tag laffen fich nach vielen Rich: tungen ber finanziellen und tommerziellen Muftergebahrung Englands bin bie Spuren ber wunderbaren Intelligeng und bes hoben Beiftes Montague's erfennen. Seine bitterften Reinde mußten ihm die Anerkennung ju Theil werben laffen, baß bie bon ibm vorgeschlagenen Reformen fich als hochft bedeutfam fur ben Boblitand ber Nation erwiesen hatten. Rein englischer Staatsmann bis auf ben heutigen Tag, bon Bitt bis Beel und Glabftone, bat größeres Unrecht auf bie Dantbarfeit feiner Zeitgenoffen. Lord Montague gebührt bas Lob ichopferischer Willenstraft und außerorbentlicher Klarheit bes Beiftes im Erfennen und Benuten guter Ibeen und zeitgemäßer Gedanten. Er würdigte bie Beftrebungen und Fortschritte Unberer und mußte feine Beitgenoffen unvermerft in die gewonnenen neuen Bahnen gu leiten. Gein unfterbliches Berbienft ift es, unter bem Bufte von Borichlagen feitens ungabliger Projettenmacher gerabe ben: jenigen gutunftereichen vollewirthichaftlichen Blan berausgefunden gu haben, ber fich zeitgemäß und praftifch erwies und welcher fich ben brangenben Berhältniffen am leichteften anbaffen lief.

Unter ber Regierung Wilhelm's III. erinnerten sich noch gar manche altere Bersonen ber Tage, während berer es in London nicht ein Bankgeschäft im Sinne einer vorgeschrittenen Zeit gab. Als ältestes Bankhaus gilt das von uns schon früher erwähnte des Francis Child, der bei einem Golbschmiede gelernt, dessen Tochter geheirathet und besen bedeutendes Bermögen geerbt hatte. Die Bücher dieses hauses, das uns auch später noch beschäftigen wird, reichen bis 1020 hinauf. Man behalf sich noch gegen Schluß des XVII. Jahr-hunderts so gut es ging.

Immer wieder machte fich jedoch bas Bedurfnig einer großeren Giderung und Erzielung nabeliegender Bortheile fühlbar. Dan begann bemnach ernftlich bie Frage ju erortern, ob die Errichtung einer "öffentlichen", "National-" ober "Landesbant" nicht endlich an ber Beit fei. Die allgemeine Stimmung ichien einem folden Unternehmen burchaus geneigt, und bie auf bem Rontinente gemachten Erfahrungen bezeugten die Zwedmäßigfeit und Rentabilität abnlicher Institute. Seit Jahrhunderten waren bornehmlich vier Banten, Die Bant ju Benedig, bie Bant St. Georg ju Benua (eigentlich Casa di San Giorgio), bie Bant von Amfterdam und bie von Samburg burch gang Europa berühmt. Auf jenen großen, unfern bes Deeres gelegenen Sanbeleplaten, Mittelbuntten machtiger Republiten, ftromten bie eblen Metalle und Mungen aus ber gangen Belt zusammen. Die alteste Bant, die zu Benedig, entstand genau in Folge berfelben Urfache, wie bie ju London; bie Republit von San Marco befand fich öftere in Geldverlegenheit und fab fich in ben Jahren 1156, 1480 und 1510 wiederholt genothigt, Rontributionen von ihren Burgern zu erheben, wofür fie benfelben Renten Buficherungen nach einem gewiffen Brogentfate verlieb. Die Renten für bas erzwungene Unleben von 1156 erloschen, bagegen wurden bie Bureau's für bie Ausgablung ber Henten, welche für bie beiben andern Anleben fällig wurden, vereinigt und fo entstand baraus im Laufe ber Beit bie Bank von Benedig. Sie war ihrem Befen nach eine Depositenbant. Obgleich obne Rapitaleinlagen gegründet, waren ibre Affignationen ober Wechfel boch obne ein Draufgeld (Agio) taum ju erlangen, und es waren biefe Scheine im Sanbel und Wandel meift viel gesuchter, als bas umlaufende Gelb ber Republit. Die Bant von Genua wurde 1407 gegründet. Auch bei ihrer Ginrichtung icheint als Bedingung ihrer Bulaffung die Beschaffung eines Anlebens gestellt worden zu fein, für welches bie Infel Corfica und andere Lanbereien als Pfand geboten murben. Die bei ber Bant Betheiligten mablten acht Mitglieder aus ihrer Mitte als Bermaltungsbehörbe. Diefe Bant foll zuerft Noten ausgegeben haben bis jum Belaufe ihrer Forberungen an ben Staat, welcher biefe Roten für gefetliche Umlaufemittel erflarte. Die Bant von Amfterbam wurde am 31. Januar 1609 gegründet, nicht um ben Finangen bes Staats aufzuhelfen, fonbern aus taufmannischen Abfichten und nach ftrengen, Diefen entsprechenden Grundfaben. In Amfterbam, bem bamaligen großen Mittelpunkt bes Weltbanbels, liefen bie Mungforten von gang Europa um, von benen aber viele fo abgenutt und berbraucht waren, bag ihr burchschnittlicher Werth oft viel niedriger ftand, als ihr Mungehalt war. In Folge beffen wurden bie Mungen öftere eingeschmolzen und zeitweilig große Mengen exportirt, woburch ber Gelbumlauf ber Stabt bebenklichen Schwantungen ausgesetzt war. Deshalb beschloffen die Raufleute von Amsterdam, nach dem Borbild zu Benedig, in ihrer Stadt eine Bant zu errichten. Dieselbe gab einen Kredit auf ihre Bücher oder Bankgeld für Deposita. Rach dem Muster der Amsterdamer Bank wurde 1619 die Bank zu Hamb burg\*) angelegt, welche als Depositenbank der Uebertragung von Beträgen von der Rechnung eines Conto-Inhabers auf die eines Anderen diente. Sie war Depositen und Girobank und ließ sich niemals mit dem Staate in Geschäfte ein.

Die außerorbentlichen Gelbmaffen, Die fich in Bermabrung aller biefer Anstalten befanden, bas Bertrauen, welches biefelben einflößten, ber Boblftanb. ben fie ichufen, ibr Geftsteben trot Rriegeschreden und anderer Beimsuchungen waren glangenbe Lodungen für Raufleute, Merchant-Adventurers und Staate: manner. Namentlich mar bie Bant St. Georg ju Genua bas Ibeal ber Eng: lander, ba fie beinabe ibr brittes Jahrhundert gludlich gurudgelegt. Gie batte Depositen in Empfang genommen und Anleiben vermittelt, ebe Columbus ben Atlantischen Drean burdidifft, ebe Basco be Gama bas Rap ber guten Soffnung umfegelt batte, als noch ein driftlicher Raifer ju Ronftantinopel regierte und ein mubamedanischer Gultan gu Granaba, ale Rloreng eine Republit mar und Solland einem Erbfürften geborchte. Das Alles mar anders geworben, neue Länder und neue Meere waren entdedt, ber Salbmond bes Turten hatte bas Rreug in Konftantinopel verbrangt, und in Granada, Floreng und anderen Theilen Staliens berrichten andere Regenten, Solland war eine Republit geworben, - aber bie Bant bon Genua war ununterbrochen thatig geblieben. Beshalb follte in London eine Bant nicht eben fo am rechten Blate fein, wie jene Banten von Genua und Amfterbam? Schon vor bem Regierungsenbe Rarl's II. waren verschiebene Blane an's Tageslicht getreten, gepruft, angegriffen und vertheibigt worben. Ein Borichlag ftellte eine "Nationalbant" unter bie Aufficht bes Ronigs, ein anderer unter bie Leitung bes Lordmabors, ber Albermanner und bes Gemeinderathes ber City. Nach ber Revolution batte Die politische Rubelofiafeit eine Menge neuer, abenteuerlicher Brojekte ausgebrutet, von benen bie bes John Briscoe und Sugh Chamberlanne bie berborragenbften find. Siernach mare Beilung und Bebung für jebe Unordnung und Stodung im Staate von einer "Landbant" ju erwarten; auch bas Bunber wurde fie bewirfen, daß die Bewohner feine Steuern mehr zu bezahlen brauchten, und bennoch murbe ber Staatsichat ftets jum Ueberfließen gefüllt fein! Das Alles verfundeten die Erfinder bes Projettes gang ernftlich, und fie glaubten es vielleicht felbit, wenn fie verficherten, fortan werde fich bas Gintommen jedes Lanbeigenthumers verboppeln und ber Bewinn jedes Raufmannes fich ftetig vermehren. Gie nannten ihr Projett eine "Landbant", weil fie große Maffen bon Roten auf die Gicherheit bes Landbefiges fundiren wollten. Gie ftellten bie Lebre auf, bag Beber, ber wirkliches Gigenthum befage, auch Babiergelb im vollen Berthe biefes Gigenthumes zu befiten und in Umlauf zu bringen babe, fo daß, wenn fein Befitthum 2000 £. werth fei, er füglich baraufhin 2000 £.

<sup>\*)</sup> Die erste beutiche Bechfelbant, ju beren Errichtung Raifer Maximilian I. feine Genehmigung ertheilte, entstand im Jahre 1498 ju Rurnberg.

in Papiergeld besitzen sollte. Aber Chamberlanne bedachte nicht, daß der Werth eines Gutes, wie dessen Dauer, dem Wechsel unterworfen sei. Er legte seinen Blan im Dezember 1693 in seiner ganzen Unhaltbarkeit dem Hause der Gemeinen vor. Die Landbesitzer im Hause seinten es durch, daß derselbe durch ein Comite geprüft und als dem Wohl der Nation zweckbienlich befunden wurde. Anders dachten die Sachverständigen. Sie machten das Projekt so anhaltend und unerdittlich lächerlich, daß die Sache auf sich beruhen blieb. Hierdurch ward das Land vor einem großen Unglus bewahrt.

Nicht alle Projettenmacher waren jedoch fo überspannt wie Chamberlabne. Bu ben wahrhaft prattifchen Röpfen gehorte unter Anderen Billiam Baterfon, ein gwar genialer, aber nicht immer icharffinniger Spetulant. Mus feinem fru: beren Leben ift wenig befannt. Bon Geburt ein Schotte, batte er ein abenteuers liches Leben geführt, fich in Westindien herumgetrieben und bie ungludliche Darien Expedition geleitet, weshalb ihn in ber neuesten Zeit ber Romanschreiber Warburton jum Belben feines Romanes "Darien" auserfor. Das, mas mir von seinem Leben bestimmt miffen, verdanken wir seinem Biographen Banifter (The life and the trials of William Paterson, London 1838). Seine Freunde behaupten, bag er ein Diffionar gemefen; feine Reinbe beschulbigen ibn , Geerauberei getrieben zu haben. Er war von Ratur mit einer fehr fruchtbaren Erfindunge: und Ginbildungefraft ausgeruftet, feurigen Temberamente und befaß eine gemiffe Art von Ueberrebungsgabe. Im Berlauf feines abenteuerlichen Lebens fehlte es ihm nicht an Gelegenheit, fich achtungswerthe Kenntniffe in ber praftischen Mathematit anzueignen. Schon im Jahre 1691 hatte Billiam Baterson ben Blan zu einer Nationalbant ber Regierung unterbreitet, ber auch pon Staatsmannern und Raufleuten gunftig aufgenommen worben war. Jahre vergingen jeboch, ohne bag Etwas hierauf erfolgte, bis im Frühling 1694 bie ungludliche Rothwendigkeit an die leeren Raffen ber Regierung und an die Thore bes Barlamentes pochte. Jest endlich murbe ber praftischfte aller Plane, welchen ber faft vergeffene ichottische Abenteurer in feiner Benialität fuhn entworfen, von einem eben fo fuhnen Staatsmann ernftlich aufgegriffen.

Charles Montague sah indessen ein, daß er einen als Finanzgröße und Genie in der City geltenden Kausmann in das Interesse ziehen müsse, um die Sache durch diesen in der Altstadt von London — im Parlamentshause war er des Sieges sicher — durchzusehen. Erverdand sich zu diesem Zweck mit Michael Godkrey, einem der fähigsten, redlichsten und reichsten Handelsfürsten jener Zeit, der, wie Montague selbst, ein eifriger Whig war und eben so viel Energie wie klaren Berstand besaß. Diese beiden Männer vertraten Vaterstelle dei Paterson's Kindlein. Das Prüsungscomité des Unterhauses gab ein günstiges Votum ab, und ein Gesetsvorschlag, dessen Titel zu vielem Spott Veranlassung gab, wurde auf den Tisch des Hausestegelegt. Der Parlamentsast vom 27. Juli lautete nämlich: Ein Alt, verschiedene Tonnenge lber (tonnage, weshalb auch die Bant im Ansange den Ramen tonnage-dank führte) und Schissaben, Steuern auf Viere und andere Getränke Ihren Majestäten, und gewisse Belohnungen und Bortheile des betressen Altes solchen Personen zu bewilligen, welche freiwillig die Summe von 1,500,000 L. zum Betriebe des Krieges

gegen Frankreich bergeben.\*) Der Spott war bem Unichein nach burchaus gerechtfertigt, benn wer hatte bermuthen follen, bag burch jenen Gefetesborichlag, auf Tonnengelber freiwillig bie genannte Summe vorzuschießen, bie größte Belbverfehrsanftalt ber Welt gegrundet werben murbe! Gur biefes Un= leben ju Gunften bes öffentlichen Dienftes im Belaufe bon 1,500,000 &. follten bie Gubscribenten 8% Binfen (bamale ein mäßiger Binsfuß) erhalten, weiterbin für Berwaltungsuntoften 4000 Bfb. Sterl., im Bangen jahrlich 100,000 Bfb. St. In ben frühesten Urfunden wird bas große Institut für ben Geldverfehr als "Principal bank of deposit and circulation" aufgeführt, feit 27. Juli 1694 operirt es unter ber offiziellen Firma "Der Gouberneur und bie Compagnie ber Bant von England", unter welchem Ramen bie Aftien:Inhaber in eine Gesellschaft vereinigt (incorporated) wurden. In bem vom selben Tage batirten Freibriefe murben bie Befugniffe biefer Rorporation babin gufammen: gefaßt, "baß bie Befellichaft berechtigt fein follte, Belber, Ländereien, Renten. Bohnungen und Besitzungen jeber Art ju faufen, ju genießen und fie fur fich und ihre Radfolger zu behalten; alle Arten von Gutern und beweglichem Bermogen gu faufen und gu erwerben, infofern fie babei nicht burch Barlamenteafte gehindert werbe, und auch biefelben ju übertragen, ju hinterlaffen und gu veräußern." Indeffen wurden ber Genoffenschaft feine ausschließlichen Brivilegien zugeftanden; es war ihr verboten, fich in irgend eine andere Art von taufmannifden Unternehmungen einzulaffen, ale bie, Befchafte in Wechfeln und in Bold und Gilber ju machen; fie follte bagegen bas Recht haben, Belb auf berpfanbete Guter ober Baaren vorzuschießen und in öffentlicher Auftion folde Buter ju vertaufen, welche in einer festgesetten Beit nicht eingeloft worben waren. Much wurde ber Bant bas Recht ertheilt, bis jum Betrag ihres Rapis tale Noten (Papiergelb) auszugeben und Depositen gegen Zinsen anzunehmen. Beitere Bestimmungen waren folgende: "Die Leitung und Berwaltung ber Korporation foll einem Gouverneur und vierundzwanzig Direttoren anvertraut werden, welche jährlich zwischen bem 25. Marz und 25. April aus ber Rahl ber bierzu befähigten Mitglieder ber Compagnie gemablt merben; feine Divibenbe foll ju irgend einer Beit bon bem erwähnten Gouberneur und ber Compagnie außer aus ben Binfen, bem Gewinn ober bem Ertrage gemacht werben, welche aus bem ermahnten Stammfapital ober Fonde ober burch folde Gefchafte. wie fie burch Parlamenteafte erlaubt find, entstehen." "Die Ditglieber muffen geborene ober naturalifirte Unterthanen Englande fein; fie muffen für fich und zu ihrem eigenen Gebrauche, ber Gouverneur wenigstens 4000 £., ber Bizegouberneur 3000 £. und jeber Direttor 2000 £. bes Stammfapitale ber befagten Rorporation befigen." "Dreizehn ober mehr ber berechtigten Bantaftionare bilben ben Sof ber Direttoren jum Zwed ber Berwaltung ber Ungelegenheiten ber Compagnie und jum Behufe ber Anstellung aller Beamten und Diener." "Beber mablberechtigte Aftionar muß fur fich und seinen eigenen Bebrauch 500 £. ober mehr im Banfantheile haben, fann jebod nur eine Stimme

<sup>\*)</sup> Das Banttapital wurde fpater, nachdem bie erfte Rrife überftanden war, auf 2,201,171 £. erhöht, um ähnlichen Borfallen zu begegnen.

10

abgeben. Er muß, wenn er bagu bon irgend einem berechtigten Mitgliebe aufgeforbert wird, ben Betrag feines Bantantheils beschwören, ober er muß feinen Befit weniaftens in beftimmter Beife betlariren, falls er ein "Quafer" ift." (Co reich und bodgeachtet in ber englischen Sanbelewelt war bamale bereite jene fleine religiofe Genoffenschaft, die vierzig Jahre früher unter bem Proteftorate Cromwell's ber vorher unbefannte Schufter For gegrundet hatte!) "Bier allgemeine Saupt-Sofversammlungen muffen in jedem Jahre in den Monaten September, Dezember, April und Juli gehalten werben; ein allgemeiner Busammentritt bes Sofee (Court) fann außerbem zu jeber Zeit auf Berlangen von neun Eigenthumern. (geborig befähigten Bablern) berufen werben." Die Majorität ber Babler übt in biefen Sauptberfammlungen bie Bewalt aus, Rebenbeftimmungen und Regeln für bie Berwaltung ber Rorporation zu erlaffen, porausgesett bak biefe Beftimmungen nicht ben Gefeten bes Ronigreichs wiberftreiten und bag fie in Bemagbeit ber Statuten, bie für einen folden Fall vorgefeben find, bestätigt und gebilligt werden." - Ein furchtbarer Geberfrieg brach aus, als ber Blan por ber Genehmigung bes Befetesvorschlags befannt warb. Ramentlich fielen bie anderen gablreichen Projettenmacher, Die fich bes Beifalles ber Regierung nicht erfreuten, über ihren gludlichen Mitbetverber ber. Borgugetweise erhoben alle Golbidmiede und Pfandverleiber einen furchtbaren garm. Die ungufrie: benen Tories prophezeiten im Boraus ben Sturg ber Monarchie; Banten, Die republifanische Institutionen waren, gleich benen zu Benedig, Genua, Amfterdam und Samburg, batten nie in und neben einer Monardie bestanden. Wer' batte bon einer Bant von Frantreich\*) ober Spanien gebort? Unbererfeits machten einzelne unzufriedene Bbige geltenb, bag burch eine Bant bie Freiheiten bes Bolfes in Gefahr geriethen, daß bamit ber Thrannei eine furchtbarere Baffe in Die Sand gegeben werbe, ale jemale bie bobe Rommiffion ober bie Sterntammer befeffen; ber gange nationale Reichthum befande fich ja in ben Sanden biefer "Tonnenbanf" und biefe Tonnenbant wiederum in ben Sanden bes Monarchen. Die größte Gelbmacht, die größte Sicherheit aller Rechte ber Englander, ginge bann bom Saus ber Bemeinen auf ben Bouberneur und bie Direktoren ber neuen Compagnie über. Diefer lette Unflagebunft mar wirklich von einigem Gewicht, und Charles Montague wie Michael Gobfret gaben bies auch einigermaßen gu, weshalb ber Afte mit allem Borbebachte eine Rlaufel bingugefügt murbe, nach welcher

<sup>\*)</sup> Die Bank von Frankreich, an Größe und Bebeutung die nächste nach der Bank von England, ward im Jahre 1800 gegründet, aber erst 1806 auf eine solide Basis gestellt. Ihr ursprüngliches Kapital von 45 Millionen ward 1806 auf 90 Millionen erhöbt, in 90,000 Million von je 1000 Francs eingetheist. Ihr Kapital betrug die zum Jahre 1848 67,900,000 Francs mit einem späteren Reservesond von 12,980,750 Francs. Seit 1806 genoß die Bant in Paris allein das Recht, auf Berlangen zahlbare Noten auszugeden, was ihr bis jett verblieben if. Ihr Freisbief und ihre Privilegien sind durch Gesehe zu verschieben met den erkangert und verändert worden, können aber nach den bestehenden Bestimmungen vor 1897 nicht ausgehoben werden. Ihr Voten-Umlauf betrug am 15. August 1866 970,000,000 Krancs, ihr Mechsel-Portespulle 614,586,000 Francs, ungerechnet 78,650,000 Francs gewährter Vorschüsse.

bie Bant ber Krone ohne besondere Erlaubnig bes Barlamentes Gelbvoriduß nicht leiften burfte. Jegliches Dawiberhandeln follte mit einer bie fragliche Summe breimal überfteigenben Gelbitrafe gegbnbet werben, und ber Ronig nicht bie Bewalt haben, irgend einen Theil ber Strafe ju erlaffen. Leichter, als man nach bem borbergebenben wilben Sturm erwarten fonnte, erhielt ber verbefferte Plan bie Buftimmung bes Saufes ber Gemeinen. Gie erfolgte um fo leichter, weil Gefahr im Berzuge und Gelb überaus nothig mar; auch bas Barlament mußte auf feine andere Beife Rath ju ichaffen. Noch mußte indeffen ber Gesetentwurf bas Saus ber Lords paffiren, von benen Ginige ben Blan im Berbacht hielten, er fei bon ber Abficht ausgebrutet, ben Binofuß auf Roften bes Grundbefiges zu erhöhen, mahrend wiederum Undere fich bahin aussprachen, baß ber Blan ihnen in ber vorgebrachten Form nicht hatte vorgelegt werben follen. Sie gaben zu bebenten, ob es gerathen fei, eine Benoffenschaft in's Leben gu rufen, welche eines Tages im Stande mare, die gange fommergielle Belt gu bepormunden. Die fold' eine Rorporation jufammengufeten fei, bas maren gubem Fragen, meinte man, welche nicht blos von Ginem Zweig ber gefetgebenben Bewalt zu enticheiben feien. Die Lorbe follten alle Ginzelnheiten ber borgefdriebenen Magregeln forgfältig prufen und Berbefferungen borichlagen. Es mare ja unerhört, wenn die jo wichtige Bant-Afte in bas Oberhaus als ein Theil eines Befetes eingeführt werbe, um ber Rrone bie notbigen Geldmittel gur Rriegeführung zu verwilligen. Als bie in Rebe ftebenbe Wefegesborlage endlich im Saufe ber Lorde jur Berathung gelangte, befand man fich im Anfange bes Monate Mai. Die eigentliche Barlamente: Saifon mar bereits borüber und viele bornehme Familien batten icon London ben Rüden gefehrt und ihren Aufenthalt mit ihren Landvillen vertaufcht. Nichtsbestoweniger wurden bie Lords bon allen Seiten "jufammengepeitfcht"! Der lette Schlachttag, an welchem über ben Befete Bentwurf entichieben wurde, bauerte ohne Unterbrechung von 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abende. Godolphine nahm ben Stuhl bee Lordfanglere ein und bie Lords Nottingham und Rochefter ichlugen bor, alle auf bie Bant bezüglichen Rlaufeln ju ftreichen. Ginen großeren Ginbrud machte auf bie Bater bes Landes bie hinweifung, ber Plan icheine gang bagu angethan, Diejenigen, melde Gelb gurudgelegt batten, gu bestimmen, es lieber fortan in ber Bant nieberzulegen, als auf Spothefen zu mäßigen Intereffen auszuleiben. Dennoch ging bie Bill burd und biefelbe erhielt nach wenigen Stunden bie fonigliche Sant-. tion. Much in ber City war ber Erfolg bem Berte Billiam Baterfon's gefichert.

Man fürchtete anfänglich zwar, daß bei dem Aufbringen einer Million zu 8%, die Beträge nur langlam gezeichnet werden würden; die neue Kapitalan lage war von Anfang an jedoch so populär, daß am ersten Tage der Einzeichnung 300,000 £. unterschrieben, in den nächsten 40 Stunden dieselbe Summe und in den nächsten 10 Tagen zum Entzüden aller Freunde der Regierung die Liste für geschlossen erstatt werden konnte. Die ganze Summe, welche die Bantgenossenschaft dem Staate zu leisen hatte, wurde vor dem ersten Einzahlungstermine der Schahfammer bereits vollständig ausgeliesert. Lord Somers drücke dem Bant-Freidrisse, der mit Uebereinstimmung und nach Vorschrift des Parlamentes abgesaßt worden war, freudig das große Siegel auf und die Bant von

England begann ihre Thätigkeit in der halle der Gewürzkrämer (Grocer's Hall). Das neue Institut hatte jedoch augenblicklich wieder seine Zahlungen einstellen müssen, wenn die Betheiligten nicht die Intercsen von den Summen erhalten hätten, die man der Regierung vorgeschossen. Bald zeigte es sich, welchen unschätzbaren Dienst Charles Montague seiner Bartei daburch geleistet, daß er so klug die sinanziellen Schwierigkeiten des Landes sich und den Migs unluge gemacht. Durch verschiedene Geschlecher bindurch war die Bank von England vorzugsweise eine Stütz der Absigs und gewissernaßen eine Genossenschaft derfelben.

Die Bank von London erhob sich zu einem wahren National:Institut. Sie ward die Triebkraft, durch welche der ungeheure Reichthum Londons beständig in Fluß erhalten wurde, und ihr Intersse ist heute mit dem des Staates so eng verwachsen, daß, je größer die Henteliche Gesahr scheint, um so energischer die Bank auf Abhülfe sinnt. Mit Errichtung des großartigen Instituts waren die Zeiten vorüber, während welcher früher, wenn der Staatsschat entetert war, die Steuern langsam einkamen, dagegen die Matrosen und Soldaten auf dem in Rückstand gebliebenen Sold harrten, der Kanzler des Staatsschafts mit dem Hut in der Hand, begleitet von dem Lordmador und den Albermännern, in den Straßen Cheapside und Cornhill demüttig aufe und abgehen und 100 £. dort von einem Strumpswaarenhändler, hier deren 200 von einem Sisenhändler gleichsam erbetteln mußte. Die Regierung, die disher mühselig ihre Hismattel aus unzähligen kleinen Kinnsalen zusammenzusühren gezwungen war, konnte jeht ihre Bedürsnisse aus jenem ungeheuren Reservoor ziehen, welches von nun an durch diese kleinen Zustüsse unaufsörtlich gelveilt wurde.

Charles Montague ward alsobald für die großen Dienftleiftungen, die er seinem Lande erwiesen, mit der ministeriellen Stelle des Kanzlers der Schattammer belohnt. William Paterson, der geniale Urheber des neuen Justitutes, befand sich auf der Lifte der Direktoren der Bank; er wurde durch Intriguen bald von seinem einträglichen Posten vertrieben. Gegen die glänzende Laufbahn seines Gönners, des Ministers Wilfelm's III., tritt nunmehr die weitere Wirssamkeit des Urhebers der Bank von London gänzlich in Schatten. Galt er auch zeitweilig für den sinanziellen Rathgeber des eben genannten großen Fürsten, so genoß er doch nicht die Früchte seines solgereichen Werkes. Er wird noch als Gründer der Hanfleader Wasserwerte genannt, erscheint mehrfach bei verdrießlichen Sandeln und Rechtsstreitigkeiten und fierdt endlich, beinahe verschollen und vergessen. Im Jahre 1718. Wie es so oft bei meteorartigen Genies seiner Art geschiebt, endigte er eben so unbemerkt, wie der Ansang seines Wirkens war.

Der Freibrief ber Bank (Charter) ist in verschiedenen Zeiträumen bis auf bie jüngste Zeit, in den Jahren 1694 und 1697, 1708, 1713, 1742, 1764,

1781, 1810, 1813, 1833 und 1844 erneuert worden.

Die Geschäfte ber Bank besorgte als erster Gouverneur Sir John Houblon, bessen Saus und Garten die Stelle ber jehigen Bank einnahmen. Der erste Stellvertreter, Deputy-Governor, war ber tidetige Michael Gobsrey, bem man eine Denkschrift unter bem Titel "Ein kurzer Bericht über die beabsichtigte Bank von England" verbankt. Aus ber halle ber Gewürzshändler in ber Besssügelhändler-Straße (Poultry-Street), welche Cheapside und Cornhill verbindet

und wo sich die Bank seit 1694 befand, siebelte sie am 5. Juni 1734 nach ihrem von dem Baumeister Georg Sampson errichteten neuen Gebäude über, von dem einzelne Theile noch das gegenwärtige Bankgebäude bilden. Dasselbe befindet sich in der Thread-neeble-Street in der City. Sein Acusers macht den Eindrud des Massenstein; das Innere erscheint als ein Labyrinth von Höfen, Gängen, Comptoirs (Offices); die Truderei für die Bankbillets befindet sich in der Rotunde; es umschlieft eine Menge der verschiedensten Räumlichkeiten: Bibliotheksräume, Jimmer für die Burcau-Chefs, sur das beer von Beamten, Dienern ze.

Am 1. Januar 1735 wurde im Hofe ber neuen Bank die Statue König Wilhelm's III. errichtet, unter bessen Regierung die Bank in's Leben trat. Im Berlause der Zeit ward das Gebäude durch Reu: und Ausbauten erweitert. So wurden zwischen Flügel hinzugesügt, die später von dem Bank-Baumeister Sistlichen und westlichen Flügel hinzugesügt, die später von dem Bank-Baumeister Sir John Soane, als sich die Geschäfte des Gouverneurs und der Compagnie immer mehr ausdehnten, theils verändert, theils gänzlich niedergelegt wurden. Auf solche Beise entstand das heutige, von Bortlands-Sandstein aufgeführte Bankgebäude, das einen unregelmäßigen Flächenraum von vier englischen Morgen Landes bedeckt. Die architektonische Anordnung, obgleich einige Theile des Gebäudes bemerkenswerth sind, leidet an Ueberladung durch Zierrathen aller Art, dem Sünden Sir John's. Trop aller Fehler gegen den Geschmad entspricht das Gebäude nach dem Urtheil bewährter Geschätsmänner seinen Ivoeden durchaus.

Die Bill bom 7. Juli 1694, welche bie "Bant bon England" in's Leben rief, gestattet, wie wir miffen, ben Unternehmern. Bechselbriefe und eble Detalle ju faufen und ju verfaufen, Boriduffe auf Buter und Baaren ju machen, Incaffi zu beforgen, Depositen anzunehmen zc. Das wichtigfte Borrecht aber, welches ihr weiterbin jugeftanden wurde, bestand barin, Banknoten ausgeben ju burfen. Die Direktoren wußten biefes Borrecht auszubeuten. Gie emittirten gleichzeitig mit bem Golug ber Gubscription 1,200,000 g. Banknoten und legten, um bie zugesagte jeberzeitige Einlösung ber Noten gegen Detall ficher ju ftellen, 300,000 £. baar in ber Bantfaffe nieber. In abnlicher Beife verfuhren fie beziehentlich bei fpäteren Einzahlungen und bei Bergrößerung des Aftienkapitals. Trop ber bedeutenben Gewinne, welche bie Bant baburd machte, bag fie gins: tragende Bechfel biscontirte und ben Raufleuten Banknoten, welche feinen Bins trugen, bafür gab, batte fie boch Anfange manderlei Unfalle ju erleiben. Goon zwei Jahre nach ihrer Grundung fah die Direttion fich gezwungen, baaren Nachschuß von den Aftionären zu verlangen und einen Theil der Noten gegen sechs: prozentige Schuldicheine einzuziehen. Im nachsten Sahre verloren ihre Noten gar 15%, und Alles brangte fich ju ben Raffen, fo bag ber Banferott nur ba: burch abgewandt werben fonnte, baf bie Einlösung auf 14 Tage, später auf ein Bierteljahr beschräntt murbe. Dies wiederholte fich 1707, als ein Ginfall Lubwig's XIV. in Schottland brobte, 1714, ale ber Tob ber Ronigin Anna Unruben hervorrief, sowie 1745 bei bem Bordringen ber von dem Prätendenten geführten Schotten nach London.



Doch gelang es ber Bertwaltung, ibrer Berlegenheiten Berr ju merben, wenn fie auch zuweilen zu eigenthumlichen Mitteln griff, - wie im letten Falle, wo fie von ihren eigenen Leuten große Summen Banfnoten einlofen ließ, um bem Bublitum feine Beit jum Borbringen ju laffen.

Erft am Schlug bes 18. Jahrhunderts fab fich bie Bant genothigt, ihre Bablungen formlich einzustellen. Dies erfolgte 1797 mahrend ber langen und toftspieligen Rriege gegen Frankreich, welche ber englischen Ration ungeheure Opfer auferlegten. Bitt batte fich bes Rredits bei ber Bant in foldem Umfange bebient, baf biefelbe fich außer Stande fab, ihre Roten einzulofen. Um fie aus biefer üblen Lage ju reißen, erließ Bitt einen Geheimerathsbefehl, welcher ber Bant bie Einlösung ihrer Noten bis auf Beiteres unterfagte, und bas Barlament hieß biefe Gewaltmaßregel fpater burch bie fogenannte "Reftriftionebill" gut. Rur bem patriotischen Ginne bes Londoner Sanbeloftanbes, welcher in einer öffentlichen Berfammlung beichloß, bie Noten ber Bant, welche burch bas Buthaben ber Bant bei bem Staate vollständig gebedt waren, nach wie vor in Bablung anzunehmen, war es ichlieflich zu banten, bag bas Land nicht in unabsehbares Elend gefturgt murbe. Allerdings trug auch biefe "bofe That" ibre "bofen Früchte." Einmal von ber Berbindlichkeit befreit, für die Einlösbarkeit ihrer Noten zu forgen, emittirten bie Bant: Direftoren Millionen auf Millionen und fcufen baburd eine folde Maffe papierner Werthzeichen, bag ber Bertehr bas mit überfättigt war und die Roten beträchtlich unter ihren nominellen Werth finten mußten. Diefer ichlimme Buftand verlängerte fich bis 1819, in welchem Sabre endlich bie Ginlofung ber Roten unter gewiffen Ginfdrankungen verordnet und bie unbedingte Ginlofung von 1823 an festgesett murbe.

Einzelne Privilegien, welche ber Bant bei ibrer Grundung ertheilt morben waren, 3. B. bag innerhalb eines Umfreifes von 65 englischen Meilen um London feine andere Bant Gesellschaft errichtet werben und außerhalb biefes Rreifes feine Bant: Gefellichaft mehr als 6 Theilnehmer haben burfe, wurden 1826 und 1833 aufgehoben; ebeuso murbe ibr bie Erlaubnig entzogen, Roten unter 5 £. auszugeben. Endlich murbe burch bie Banf-Afte von 1844, welche unter bem Ministerium Peel burchgesett ward, bie Abtheilung ber Notenausgabe bon ben übrigen Beschäftegweigen vollständig getrennt und bergestalt bie willfürliche Emiffion bon Noten unmöglich gemacht. Die Beftimmungen jenes Gefetes bilben bie beutige Brundlage ber Bant von England, und wir theilen besbalb bie wichtigften Bunfte mit. - Das Gefet bestimmt:

1. Die Notenausgabe wird bon 1844 ab einer besonderen 3meigberwaltung übertragen und bon ben übrigen Dienftzweigen ber Bant getrennt.

2. Dem Noten Departement follen bon ber Banf Giderheiten im Betrage von 14 Mill. L. überliefert werben, ebenfo alle Golbmungen, Gold: und Gilberbarren, welche nicht für bie laufenben Beichafte ber Bantabtheilung nothwendig find. Das Roten Departement foll bem Bantgefchaft einen Betrag von Roten übergeben, welcher jujuglich ber cirfulirenben Notenmaffen bem Betrage ber Sicherheiten, Mungen und Barren im Bant Departement gleich fein foll. Die Bant tann ben Betrag vermindern und wieber bermehren auf eine Summe, welche nicht 14 Mill. L. überschreitet. (3m Jahre 1867 141/., Mill.)

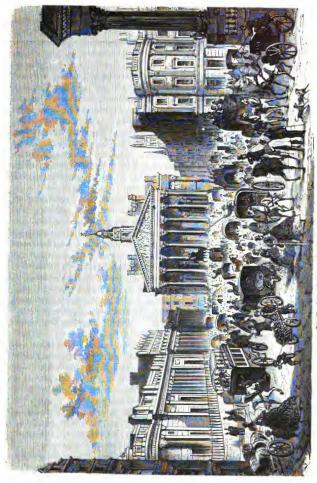

Die Bant von London, Die Ronigliche Borfe und bas Manfion gaus.

3. Die Noten ber Bant follen auf Berlangen stets in Gold zahlbar sein, und zwar nach dem Berbaltnig von 3 £. 17 sh. 9 d. per Unge.

4. Co oft eine Landbant aufhört, ihr eigenes Papier auszugeben, batf bie Bant von England ihre Notenausgabe gegen Dedung durch Berthpapiere um zwei Drittel bes bisher von der Landbant ausgegebenen Betrags vermehren.

5. Ein wöchentlicher Bericht beiber Bant: Departemente foll offiziell be-

fannt gegeben werben.

Die Summe von 14 Mill. L. wurde beshalb festgesetzt, weil dies das Minimum war, auf welches im Laufe des Jahrhunderts die Notencirkulation siel. Der Bersehr schien also so viel Noten nothwendig zu brauchen und deshalb hielt man eine Deckung in Baar für diese Summe unnöthig. In Folge eingegangener Landbanken ist dieselbe seit 1844 auf 14,650,000 L. erhöht worden.

Die Bank beherricht das ungeheure Reich des englischen Geldmarktes, wodurch die strengfte Einheit im Cirkulations: System und eine ebenso wohlthätige Regulirung in Bezug auf Ueberproduktion und Kredit-Ueberschreitung herdorgerungen wird. Ueber alle anderen Kredit-Anstalten sind Aufsichts: Berionen bestellt, die Bank allein ist weder in ihrem Rechte der Billet-Ausgabe beaufsichtigt, noch durch etwas Underes als das Bankacfets beschränkt.

Wie wenig übrigens alle Gesetze, auch die wohlberechnetsten, im Stande sind, der Macht der Ereignisse unter allen Umständen zu widerstehen, zeigt die Thatsjach, daß bei der Kriss von 1857, sowie erst kürzlich, im Sommer 1866, eine Parlaments: Atte die wichtigste Bestimmung dieses Gesetzes, nach welcher die Summe der ausgegebenen Banknoten 14 Mill. L. nicht überschreiten sollte, zeitzweilig außer Kraft setzen mußte, um den handelöstand zu erleichtern und vor noch größeren Berkusten zu bewahren. Diese letzte Kriss wurde, wie wir uns Alle noch erinnern werden, herbeigeführt durch die große englische Gelbkrisse von 1866.

Sowol diese Thatsache als innere wissenschaftliche Gründe haben dem Peel's schen Bantgesetze viele Angriffe zugezogen und in England wie in Deutschland sind die Gegner desselben — zu welchen in England ein Tooke, Fullarton, Wilson, Newmarch, F. St. Mill u. s. w. gehören — bei den Diskussionen darüber entschieden Sieger geblieben.

Wenn trohdem, namentlich in England, viele prattische Geschäftsmänner gegen die Ausschung der Peel'ichen Bankatte sind, so bestimmt sie hauptsächlich der Grund, daß die Verwaltung der Bank durch die Alte gezwungen wird, sich durch zeitige Distont-Erhöhungen gegen den Abssuch der Notenreserve, d. derzeitigen Notenmenge, welche das Bank-Departement noch für Distontirungen u. dgl. disponibel hat, zu sichern, in Zeiten der Krisen also sich nicht zu leichtsminigen Kreditzenährungen verleiten lassen darf. Die Bantverwaltung ihrerseits ist mit dem Geseh schon deskald zusrieden, weil sie sich vei übermäßigen Unsorderungen an sie darauf berusen kann und dasselbe, wie die Erfahrung gezeigt hat, im Fall der Noth doch suspendirt werden kann.

Nach diesem kurzen Rüdblick auf die Geschichte der Bank von England erübrigt uns, den Mechanismus ihres Geschäftsbetriebes und die getroffenen Einrichtungen in's Auge zu fassen, die das ungeheure Getriebe und das kunstvoll kombinirte Räderwerk dieser Anstalt in regelmäßigem Gange erbalten, Die Bank von England hat drei verschiedene Aufgaben zu löfen. Sie soll ben Berkehr mit Papiergeld und Banknoten fättigen, das Ginkommen und die Ausgaben des Staates verwalten; endlich nimmt sie Depositen und vergiebt Anleihen (Escompte).

Benben wir uns zuerst bem Zweig ber Geschäfte, welchem bie Rotenausgabe zugetheilt ift, an ber hand bes ehemaligen Bant-Direktors hanten zu, welchem wir bie lichtvollften Auseinandersenungen verbanten.

Bir wissen, daß die Bank verpflichtet ist, ihre Noten stets gegen Gold im Berhältniß von 3 £. 17 sh. 9 d. per Unze einzulösen. Umgekeprt giedt sie aber auch Jedem, welcher ungemünztes Gold zu ihr bringt und dassur Noten haben will, für jede Unze von gesehlicher Feinheit (d. h. auf 24 Theile 22 Theile reines Gold) 3 £. 17 sh. 9 d. in Noten per Unze. So sließt ihr von allen aus Australien oder Amerika kommenden Goldsendungen der größte Theil zu, indem sie den Empfängern dieser Ladungen einsach ihre Noten im Auskausch giebt. Bon diesem Golde darf die Bank 14 Mill. £. in Staatsschubsscheinen anlegen und nur die Zinsen daßtür einziehen, den Nest oder die Reserve muß sie in ihren Kellern ausbewahren, mit der einen Erleichterung jedoch, daß sie nur den vierten Tbeil dieser Metall: Kelerve im Silber zu halten braucht.

Die Noten nun, welche die Bant entweder im Austausch gegen Gold ober beim Diskontiren von Wechseln ausgiebt, werden jede einzeln bei der Ausgabe — einerlei ob die Ausgabe wie gewöhnlich in Paaketen von 500 Stüd an Banquiers oder in kleineren Summen erfolgt — in ein bestimmtes Buch eingetragen. Sbenso wird jede Note bei ihrer Wiedertehr zur Bant, was bei Einklügung gegen Gold oder behufs Zahlung geschehen kann, in ein eigenes Buch an den ihr zukommenden Platz eingezeichnet. Von allen diesen Büchern wird täglich die Bilanz gezogen, und die Bant-Direktion ist somit jeden Abend genau von dem Gesammtbetrag ihrer im Umlauf besindlichen Noten und dem Umfange ihrer Verbindlichkeiten unterrichtet.

Bu bem Zweige ber Notenausgabe (issue-department of bank-notes) gebort die in der Rotunde der Bant befindliche Druderei, die fich aber nicht blos mit bem Drud ber Banknoten beschäftigt, fonbern auch bie Formulare gu ben Rechnungsbüchern ber Bant fertigt. Gie fteht unter einem Borfteher und beffen Stellvertreter und beschäftigt hundert und etliche Manner und Frauen fowie Anaben; bie Sauptarbeit berrichten Dampfmaschinen. Gine bavon ift besonders mertwürdig, benn fie ftempelt bie Blatter bes Rentenbuches mit fortlaufenben Seitenzahlen in unvertilgbarer Farbe, fo bag es gang unmöglich mare, ein Blatt berauszureißen und zu fälfden, obne bag ber Betrug nicht fofort entbedt wurde. Das Papier für bie Banknoten liefert feit Jahren ichon Portal, ber Befiter einer Bapiermuble in Laverftote (Sampfhire). Es ift fo rein wie Mildreis, außerordentlich feft und geschmeibig, fo bag man es jufammenballen und wieder glatt ftreichen fann, außerbem aber mit Bafferzeichen berfeben, welche ben Berth ber Banknote bon 5 bis 50 &, ausbruden. Die Banknoten über 50 &. haben tein Bafferzeichen, weil fie noch nie gefälscht worben find. Das Banknotenpapier wird von bestimmten Angestellten in Empfang genommen, in je 500 Blatt zu eben fo viel Doppelnoten verbadt und aufbewahrt. Noch ift es unbe-

brudt und jedesmal ein ichriftlicher Befehl bes Sauptlaffirers an ben Borftand ber Druderei erforderlich, wenn eine Ablieferung von Banknotenpapier an die Druderei erfolgen foll. Die Roten werben zweimal gebruckt, und zwar beißt ber erfte Abzug ber Stelett: Drud. Dazu bienen zwei Dampfmajdinen, wobon jebe 3000 Roten in ber Stunde ju liefern vermag, mahrend burchschnittlich in einem Tage 30-40,000 Stud gebraucht werben. Bei jeber Dafdine find 4 Knaben und ein Auffeher beschäftigt, letterer erhalt 2 £. (131/3 Thir. ober 24 Fl.), erftere je 6 Sh. (2 Thir. ober 3 Fl. 30 Rr.) Wochenlohn. An der Maichine befindet fich ein Uhrwerf mit einem Zeiger, ber bei jedem Druck einer Note vorwärts fpringt, fo bag man genau weiß, wie viel Abbrude gemacht worben find. Die Rupferplatten für ben Notenbrud werben in einer abgeschlof: fenen Werkstatt von je nur einer Berson verfertigt; fie werben alle nach einer Driginglplatte gegrbeitet, beren man fich nie gum Druden felbit bedient. Die alten, unbrauchbar geworbenen Platten, nachbem fie Millionen Abbrude geliefert haben, werben aufgehoben und genießen ihren Rubestand in einem Winkel ber Rupferftederwertftatt.

Sind die Stelettbrude beenbigt, fo werben bie Noten wieber eine Zeitlang aufgehoben, bis auf einen Befehl bes Sauptfaffirere ber Direttor ber Druderei fie vollenden (finish) läßt. Gie tommen jest unter bie von DIbbam erfunbenen Stempelmaschinen. Diese Maschinen stempeln und gablen nicht blos mit wunderbarer Benauigkeit von 1-100,000, fondern verrichten auch bas Beichaft eines Gegers, benn bor jebem bub entfernen fie bie eben gebrauchte Rummer und feten bie folgende ein. Gin Betrug ober Grethum wird bierburch fast unmöglich gemacht. Die beiben erften Buchftaben auf ber Banknote und bie eben genannten Rummern gelten als bie Geele ber Rote felbit. Dag bas übrige Papier zerriffen und zerfett ober verloren fein, fobald bie Nummer und bie beiben Buchftaben noch vorhanden find, hat die Banfnote gefetlichen Berth. Ja, felbit biefe burfen gerftort fein. Cobald man nur bie Nummer noch im Gebachtniß bat, gablt bie Bant felbft ben Betrag ber gerftorten Rote bei brieflicher Reflamation bereits nach 24 Stunden gurud, vorausgesett bag ber Reflamant genügende Burgichaften ber Rudgablung ftellt, im Falle bie angeb: lich gerftorte Rote wieber vorgelegt werben follte. Die geringen Roften im Betrag von 2 Ch. 6 Bence werben vom Belauf bes Werthes ber Note in Abgug gebracht. Sobald bie Noten gestembelt find, werben fie gebruft und bie un: tabelhaften in Badden von je 500 Stud an bie Schattaffe abgeliefert. Dies ift ein Saal bes Erbgeschoffes im nörblichen Theile bes Bantgebaubes, welcher eine Reihe eiferner Riften und Schränke enthält. Dies Bureau befteht aus brei Abtheilungen, einem Comptoir für bie täglichen Geschäftsvorgange, einem Gewölbe für bie öffentlichen Devositen und einem folden, wo bie Banknoten sowie Bold: und Gilberbarren aufbewahrt werben.

Der gesehliche Notenumlauf, welcher bei 14 Mill. Kassenbestand in Baarem ober in Barren 28 Millionen L. beträgt, ist trop ber zeitweiligen Suspension des hiereinschlagenden Artifels der Bankakte während der Krife im Jahre 1866 nur um etwa 2 Mill. L. überschritten worden, d. h. es stieg der gesammte Notenumlauf zur Zeit der allgemeinen Panik, nach Verfall des Banknoten-Emissionsrechtes



Buch berühmt

feipgig: Derlag von Otto Spamer.

mehrerer Probinzial-Banken, auf 30,176,100 £. ober etwa 200,000,000 Thir, Ende September 1866 betrug der Notenumlauf indessen nur 23,317,000 £., die Rotenreserve 6,841,000 £., der Baarvorrath in den Kassen 16,223,000 £.

Der Nugen, welchen Sanbel und Berkehr sowie die Bank aus dem streng regulirten Banknoten-Umlauf ziehen, besteht erstens in den Zinsen auf etwa 15 Mill. Banknoten, die ohne Dedung umlaufen, dann in der Bequemlichteit, große Zahlungen mit geringer Mühewaltung und bei kleinen Spesen leisten zu können, serner in den verminderten Kosten des Banknotendrudes gegenüber den viel böberen Prägetosten für gemünzte Gelbsorten, endlich im Wegsall aller Reibungs-verluste, die bei Goldstüden im Laufe von 25 Jahren 1 Proz. betragen.

Die Roten manbern nun aus bem Schat ober "aus ben Rellern" ber Bant, wie man bisweilen fagt, jur a us gebenben Raffe bes Bahl : Bureau's (issue-department), nachdem biefe Raffe gubor ben Werth ber erhaltenen Bantnoten in Gold gurudgegeben bat. Bie allen Erzeugniffen ber Buchbrudpreffe. find ben Banknoten bisweilen eigene Lebensläufe vorbehalten. Um Enbe bes porigen Jahrbunderte trug es fich ju, bag ein Reifender, als er in Berefordfbire an einer elenden Bauernbutte bielt, ju feinen Erstaunen mabrnabm, wie bie Einwohner eine gerbrochene Gensterscheibe mit einem wertblosen Gegen eines Manuscriptes und qualeich mit einer 20 Bfund: Note vertlebten. Die auten, boch: betagten Ebeleute tonnten nicht lefen und erfuhren erft von bem Banberer, welchen leichtfertigen Gebrauch fie mit einem fo werthvollen Stud Bapier gemacht batten. Ein anderes Mal gelangte an einen Liverpooler Raufmann eine Rote, auf beren Rudfeite als Avis au lecteur geschrieben ftanb: "Wenn biefe Banknote jemals in bie Sanbe bes John Dean in Longhill bei Carliste gelangt, fo moge er wiffen, bak fein Bruber Unbreas in Algier gefangen fist." Diefe Angabe murbe fogleich in einer Zeitung veröffentlicht und ber Befangene aus feiner Sflaverei in ben Barbaresten erlöft.

Der Lebenslauf einer Banknote ist in der Regel sehr kurz, aber Ausnahmen kommen doch vor. In den Archiven der Bank wurde Esquiros, dem wir hier zum Theil gefolgt sind, eine Note gezeigt, welche im Jahre 1724 ausgegeben vorden war und erst am 20. Juli 1860 zurücklehrte. Geseht, es sei eine 318fb. Note gewesen, und das Kapital hätte sich nur alle 20 Jahre verdoppelt, so würden bis 1860 mit Zurechnung der Zinsen aus 5 £. 640 £. erwachsen sein. Man benke sich nur den Zinsenerlust!

Mit der Notirung und Regelung der heimfehrenden Noten sind nicht weniger als 100 Kommis und etliche 20 Arbeiter beschäftigt. Ratürlich muß die Echtheit jeder wiederlehrenden Rote geprüft werden, da im Jahre 1758 salsche Noten in Umlauf gesetzt worden sind. Der erste Künstler, dem dieser Betrug gelang, hieß Richard William Baughan. Er wurde aber weit übertroffen von dem Meister jener verbrecherischen Beschäftigung, William Brice, der es so weit brachte, daß 1763 an einem einzigen Tage nicht weniger als 10 seiner salschen 50 Pfunde Noten bei den Kassen einstefen. Dieser unheimliche Künstler machte nicht blos salsche Noten, sondern er verfälsche echte, indem er aus 10 Pfunde Noten, die damals noch seine Wasserzichen hatten, durch Jusügung zweier Rullen 1000-Pfunde Noten verfertigte. Er endigte sein deben im Gefängniß durch Selbstmord

Durch einen anderen berüchtigten Banknotenfälscher, Namens Fauntlerop, entstanden der Bank in Folge der Fälschungen eine Menge Kosten, beziehentlich ein Gesammtwerlust von 360,000 £. Ehemals wurden die Falschmünger mit dem Galgen bestraft oder enthauptet; die öffentliche Meinung kand aber in unserm Jahrhundert, daß die Strase zur That im Misverhältniß stehe. Die Geschworenen wollten nicht mehr auf Schuldig erkennen, die Zeugen waren zu keiner Ausstagz zu bewegen und die Berbrecher gingen strassos die die dangesehensten Banquiers und Kausseute Englands im Jahre 1830 um Milberung der Strasse ein Gesuch an das Parlament richteten. Das Unterhaus genehmigte sogleich das gewünschte Geseh, das Oberhaus verwarf die Vill und nahm sie erst 1832 an, als sie wiederholt eingebracht wurde. Für einen Kenner ist übrigens eine salsche von einer echten Banknote leicht zu unterscheiden. Ein geübter Kommis wird die falsche sogar schon mit geschossenen auch an dem Gefühl der Druckersarben, und zwar nicht blos am Papier, sondern auch an dem Gefühl der Druckersarben, und zwar nicht blos am Papier, sondern auch an dem Gefühl der Druckersarbe, und zwar nicht blos am Papier, sondern auch an dem Gefühl der Druckersarbe.

Ist die rudfehrende Note als echt erfannt worden, so gelangt fie in die Sanbe von Beamten, welche bie Unterschrift gerreißen, benn feine ber gur Bant gu= rudgefehrten Roten wird wieber ausgegeben. Gie wird nun noch ein zweites Mal gerriffen und es werben alsbann bie Fegen mit einem rothen Stempel bebrudt, nachbem gubor ihre Rummer und bas Datum ber Rudfehr in Bucher eingetragen worben find. Durch biefes Mittel weiß man am Schluß eines jeben Geschäftstages genau bie Summe ber umlaufenben Banfnoten. Am 16. Oftober 1862, wo Couiros in Diefen Geichaftegweig ber Bant Ginnicht nahm, waren 56,785 Roten mit einem Rennwerth bon 2,091,755 £. eingelaufen. Rach vier Tagen hatten alle biefe Roten bie vorgeschriebenen Stufen ber Bernichtung burchlaufen, fie wurden bann je nach ihrem Rennwerth und bem Datum bes Einlaufens geordnet , in Padete von 300 bis 1500 Stud verpadt und in die "Bibliothet" ber Bant abgeliefert, wo man fie noch gebn Jahre aufhebt jum Ruten bes Bublitums, benn Jeber, ber einen Brund babei bat, fann innerhalb jener gebn Sabre nachschlagen laffen, wann eine gewiffe Banfnote, beren Rummer, Berth und Beimfehrbatum er anzugeben vermag. ausgegeben worben fei und bon welcher Dauer ihr Lebenslauf gemefen ift. Doch wird bie Maffe ber gurudgelegten Roten nicht auf einmal vernichtet, fonbern bie Bahl ber verbrannten Roten genau nach ber Bahl ber neu ausgegebenen bemeffen. Rach Santen belief fich 1857 bie Bahl ber im Laufe eines Jahres ausgegebenen Noten auf 10 Millionen Stud.

Bis jum Jahre 1832 wurde an ben Kassen ber Bank bas Gold gezählt. Da nun 20 Kommis auf biese Art bon 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abend jeder nue 50,000 £. in Gold vertheilen tönnen, so genügte diese Methode dem Bedürfnis nicht mehr. Man wiegt daher jest das Gold, und zwar wird dasselbe in die Bagschalen vortrefflich konstruiter Goldwagen geschauselt, wodurch in türzester Zeit eine Zahlung von 1000 £. bewirft werden kann. Die eingehenden Phundmünzen (Sovereigns), die durch Abreidung ihr gesetzliches Gewicht verloren haben, werden in einem besonderen Zimmerraum von den vollwichtigen mit Huselbe der weltberühmten Maschine ausgeschieden, die ein ehemaliger Bankgouverneur, William Cotton, erfunden hat.

Die Goldstüde rollen nämlich auf ein sehr empfindsames Instrument mit Glasgewichten, das in der Minute 35 Sovereigns wiegt und die vollwichtigen zur Nechten, die abgeriebenen zur Linken abwirft. Die abgeriebenen werden sogleich von einer anderen Maschine erfaßt, die 500 Goldstüde in einer Minute bemonetisitt oder als Münzen vernichtet, woraus sie frisch umgeprägt werden.

Auch bei bem Abwägen der Gold und Silberbarren werden ganz ausgezeichnete Bagen benutt. Dieselben, theilweise von Bate ersunden, wiegen Silberbarren von 50 Pfund bis zu 80 Pfund Getvicht ab, mährend eine andere Gattung, vorzüglich zum Wägen von Dollars bestimmt, Gewichte von 72 Pfund bis zu 2 Unzen herab bestimmt. Endlich hat Sir John Barton eine Wage ersfunden, die Gold und Silbermüngen von wenigen Unzen bis 18 Pfund auf die genaueste und leichteste Weise abwägt. — Gold kann man bei der Bank nur in Barrenform erhalten, obgleich keine Form des Depositums verweigert wird. Eine Goldbarre ist eine nicht alzu große Platte, die ungefähr 16 Pfund wiegt und 800 L. werth ist. — Das Publikum wird zu den Zahltischen des Souterrains zugelassen, der die Burcau-Räume von den Gewölben trennt, es darf aber die Vorrathögewölbe der Bank nicht betreten.

Die Bank zieht allein aus ber Abtheilung für die Noten-Ausgabe einen Reingewinn von etwa 100,000 £, jährlich, während der Bruttogewinn etwa 458,000 £. beträgt. Bon diesem gehen nämlich ab: 120,000 £., welche für das Privilegium der Noten-Ausgabe an die Regierung zu zahlerrsind, 68,000 £. anstatt der Stempelgebuhr und 17,000 £. für Löhne und Renten.

Der Gesammtgewinn ber Bant-Aftionare summirt fich zu einer ftattlichen Bobe. Er ruhrt hauptfachlich aus ben riefigen Befchaften bes Inftitute ale Beltbanquier ber, aus faft unausführbaren Disconto: und Belbgefchaften, aus ben Erträgniffen, bie ibm aus ber Berwaltung ber öffentlichen Schulb que wachsen, aus ben 30, betragenben Intereffen ber Summe von 11,000,000, ber feststehenden Unleibe ber Regierung. Bon bem Gewinne ift freilich bie hohe Ginfommentage, welche an ben Dividenden Untheilen in Abjug gebracht wird, abzurechnen. Gie beträgt in einem Jahre allein zwischen 6-700,000 £. Gegen die Bortheile, welche die Bant: Antheilinhaber genicken. berichwindet bie Gumme ber Ginbugen, welche bie Bant treffen fonnen. Dennoch betrugen bie Berlufte, welche bie Bant in Folge von Notenfalichungen ju erleiben hatte, mahrend gehn Jahren burchschnittlich 40,000 £. Bon bem Gewinne geben ferner ab bie Roften fur Leitung bes Inftitute burch ben Gouverneut und ben Direktoren Sof, welche fich jahrlich auf 136,000 £. belaufen, ungerechnet etwa 240,000 £., welche bie Unterhaltung eines gablreichen Beamten-Berfonales foftet.

Bu Gunften ber Bant geht fernerhin alljährlich eine belangreiche Summe in Bantnoten völlig zu Grunde, beren Belauf nicht zurückgefordert wird, ober nicht zurückgefordert werden tann.

Ganz ansehnlich ist schon ber Betrag bessen, was alljährlich nur burch Feuersnoth und Schiffbruch in Berlust gerath. Dennoch kommen im Durchschnitt 600 Fälle vor, wo Werthe zerstörter Banknoten (alljährlich etwa 16,000 £.) heimsgezahlt werben. Selten, wenn auch nicht unerhört, sind die Fälle, wo die Bank

genothigt ift, für vermeintlich gerftorte Bantnoten boppelt ju gablen. Go trug es fich 1740 gu, bag einer ber Bantbirettoren um eine 30,000 Pfund-Note bat, beren Werth er baar erlegt hatte. Dabeim angetommen, legte er nachläffiger Beife bas Papier auf ben Raminfims. Balb barauf wurde er aus bem Zimmer gerufen und als er wieder gurudtehrte, war die Note nicht mehr vorhanden und blieb trot allem Nachsuchen verschwunden. Der Fall wurde fogleich angezeigt, und ba ein Diebftahl unmöglich verübt worden fein tonnte, ba 30,000 Bfund: Noten fich nicht im Umlauf befinden und ein Betrug augenblidlich entbedt werben mußte, ber Bantbirettor auch ale ein Mann bon golbener Ehrenbaftigfeit bekannt war, fo lieferte ibm bie Bank fogleich ein Duplikat ber 30,000-Bfund: Note gegen ben üblichen Revers. Der Direttor ftarb und fein Ber: mogen war langft getheilt, ale ploblich ein Dritter jene 30.000 Pfund-Rote porlegte. Die Bant menbete fich an bas Bflichtgefühl ber Erben bes Direktors, biefe berweigerten aber jebe Begablung. Schlieflich tam man ber Sache auf bie Spur. Ein Baumeifter hatte bas Saus bes Bantbirettors getauft, um es niebergureißen, und beim Nieberreißen hatte fich in einem Rig bes Ramins, ben übris gens ber Direttor nie benutt batte, bie Rote gefunden.

Bevor wir die eigentlichen Banquier-Geschäfte der Anstalt in's Auge fassen, wollen twir noch einen Blid auf ihre Thätigkeit als Berwalterin der englischen Rationalschuld werfen.

Bekanntlich besteht in allen Staaten Europa's neben dem Ministerium der Finanzen und mit demselben verbunden ein besonderes Departement für Berwaltung der Staatsschulden. In England ist dies Geschäft der Bank übertragen und sicherlich wird es nirgends mit solcher Pünktlickeit, Sorgsalt und mit so

wenig Roften beforgt.

Die Bank verwaltet bekanntlich die öffentliche Schuld in England, die sich dem Nennwerth nach im Jahre 1866 auf 780,119,722 L. belief. Die englische Schuld ift nicht, wie dei und, in Obligationen vertheilt, sondern stets auf den Namen des Bestigers in große Nentenbücher (transfer-dooks) eingetragen. Ein jeder Staatsgläubiger (stock-holder) kann jeden beliebigen Bruchtheil davon einem Andern übertragen, und die Bank muß für Jeden, auch des kleinsten Betrags halber, ein Conto eröffnen, vorausgesetzt (lagt das Gefeh), daß die Nente nicht "weniger als einen Benny" (3 Kr., % Sgr.) beträgt. Von dieser Liberalität des Geseß machen aber die Briten keinen Gebrauch, denn die geringsten Rentwetthe belausen sich auf mindestens 2—3 L. Der Zahl nach waren im Jahre 1859 268,995 Staatsgläubiger vorhanden.

Wer einmal in den Bankbüchern als Stodinhaber eingetragen ist, kann barüber beliebig und zu jeder Zeit — nur nicht kurz vor Bezahlung der Zinsen — verfügen, und zwar ohne daß die Bank irgend eine Bergütung vom Räuser oder Berkauser dafür in Anspruck zu nehmen hat. Nur die Vermittelung eines sogenannten Stodmaklers oder Sensals ist nothwendig, um der Bank genügende Sicherheit sinssischlich der Versonen zu geben und sie vor Betrug zu schüben. Sämmtliche Stod-Conti müssen von der Bank unentgeltlich ausbewahrt werden



Bank - parlour - room (Sprechfaal ber Bant von Englanb).

Das Bud berühmter Raufleute.

Die Binfen, welche nur halbjährlich ausgezahlt werben, find entweber im Nanuar und Juli, ober im April und Oftober fällig. Der Binfenberechtigte findet fich an bem festgesetten Tage im Rentenamt ein. Dort fiebt er an ber Band bie Buchftaben bes Alphabets groß angemalt. Bu jedem ober ju mehreren Buchstaben gehört ein Bult, ein Kommis und eine Angabl Rentenbücher. Dort werben für jedes Conto bie vorgeschriebenen Befehle gur Bezahlung ber Binfen - warrant genannt - ausgefertigt, jeboch ftete mit Abjug ber barauf laftenben Ginfommenfteuer, welche bie Bant halbjabrlich bei jeglicher Rinfengablung ber Regierung entrichtet. Bwei Tage nach bem Fälligwerben ber Binfen gablt bie Bant biefelben Jebem gegen obenerwähnten "warrant" aus. Diefe Frift von zwei Tagen ift erforberlich, bamit bie auswärtigen Stodinhaber ihren Banquiere ober Agenten in London Bollmachten jur Inempfangnahme ber auf fie lautenden Binfen-Anweisungen geben fonnen. Die Bahl folder burch Bollmacht regulirten Conti betrug nach Santen 180,000 bon 270,000.

Der perfonlich ericheinende Binfenberechtigte nennt feinen Namen und hat bie Ibentität feiner Berfon burch Unterschrift zu bezeugen, bas noch am wenigften, nach allgemeinen Erfahrungen, trugerifche Mittel, mabrend Abwefende einen Bealaubigten zu ftellen haben. Dit ber empfangenen Bahlungsantveifung (Check) begiebt fich ber Berechtigte in Die fogenannte Rotunda ber Bant, alfo genannt wegen ihrer arditeftonischen Form und ihrer Glastubbel. Dort wird gegen bie Antweifung auf Bunfch in Bapier ober flingender Dunge gezahlt. In ber erften Boche nach Fälligwerben ber Binfen ift ber Bubrang fo ftart, bag nicht felten an einem Tage 8-10,000 Berfonen abgefertigt werden muffen, und namentlich um bie Dittagezeit ichwillt bas Bublifum ungemein an. Gin Rommis ber Rotunda führte einmal bas Bravourftud aus, in ben 6 Stunden von 9 bis 3 Uhr 640 Untweisungen auszugahlen, also fast zwei in ber Minute! Dbaleich burch bie Bindgablung im Laufe weniger Tage jebesmal 7-8 Dill. E. bem Bertehr entzogen werben, fo loft fich boch biefes goldene Gewitter quaenblidlich in einen feinen Regen auf, fo bag man feine sonberliche Niveauberanderung in ben Gefäßen bes Gelbumlaufe wahrnimmt.

Bum Dienfte ber Rentengahlung find 10 große Gale fowie 400 Berfonen erforderlich, Die 1700 Regifter ausfüllen muffen. Die Bucher find feit bem 23. August 1694 fammtlich aufgehoben worden, fo daß man jest genau bie Geichichte und bie verschiedene Bhufiognomie ber Schuld, fowie, wenn auch nicht bie Bhbfiognomien, boch bie Namen ber Stodholber ober Staatsgläubiger feit

270 Jahren berfolgen fann.

Eine volltommenere Organisation ber Berwaltung von Staateschulden lagt fich faum benten. Die Regierung ift jeber Berantwortlichfeit fur grribumer enthoben, und ebenfo ift bie Bant jebem Stodinhaber fur richtige Bezahlung ber Binfen perantwortlich. Brrt fie fich, ober lagt fie fich burch untergeschobene Bollmachten hintergeben, fo trifft fie allein ber Schaben. Das Recht bes Stod: inhabers fann baburch nicht in Frage geftellt werben.

Wie vortrefflich übrigens auch ber mechanische Theil biefer Riefenarbeit erlebigt wird, geht baraus herbor, daß fich feit vielen Jahren trot ber ungabligen Uebertragungen und Binfengablungen und ber großen Ungabl bon Schreibern

bodit felten auch nur Giner um einen Bennt verednet bat.

Die Bergütung, welche die Bank von der Regierung für die Berwaltung der Rationalschuld erhält, ist verhältnismäßig unbedeutend. Sie beträgt für die ersten 600 Millionen 340 £. per Million, und 300 £. per Million für den Rest, so daß sich also die gesammten Unsosten gegenwärtig auf eirea 250,000 £. belausen.

Bir fassen nun die britte Seite ber Thatigkeit ber englischen Bank, bas eigentliche Bankgefchaft, ins Auge. hier ift's, wo uns bie ftaunenswerthe Borzüglichkeit bes Bankhaushaltes, wie ber Organisation bes englischen Gelbwefens überhaupt, am flarften und überzeugenbsten entgegentritt.

Die Engländer haben eine Abneigung gegen das Geld, oder, wie wir verbessern, gegen klingende Münze. Ein englischer Krämer hat den Unterschied zwischen einem Mann (man) und einem Herrn (gentleman) so ausgedrückt: "Ein Mann bezahlt die gekauften Waaren in klingender Münze, ein herr giebt eine Anweisung (check) auf seinen Banquier." Es gehört in England zu den Merkmalen einer angesehenen Familie (respectability), daß sie einen Banquier hat, und wirklich ist gar oft schon die gute Meinung eines Banquiers entscheidend gewesen für den Genuß der bürgerlichen Achtung.

Das eigentliche Wechselgeschäft (banking-department) der Bank gerfällt wieber in drei Abtheilungen: in das Billossiere, wo die Jahlungsanweisungen liquidirt werden, in das Staats-Wechselbureau (public drawing-office), wo alle Rechnungen der Regierung bereinigt werden, und in das gemeine Wechselbureau (private drawing-office). Dieses ist wiederum abgetheilt, je nachem die Geschäfte mit Privatpersonen oder mit Bankhäusern geschlossen worden sind; für lettere sind nämlich die Bureaux alphabetisch abgesondert, und zwar steht dieser Dienst wieder im Zusammenhang mit dem weltbekannten Ausgleichungshaus (clearing-house), einer der wichtigsten und fördersamsten Einrichtungen in dem staumenswerthen Finanzmechanismus Englands.

Ein haupttheil bes Bantgeschäfts im Besonbern umfaßt bie Gelbgeschäfte ber Regierung und bes Staats, benn bie Bant zahlt nicht blos für ben Staat, sie nimmt auch für ihn ein, mit einem Worte: sie ist sein Banquier und siehn ihm in bemselben Berhältniß, wie ein Banquier zu einem Privatmann, und wie bie Bant selbst zu jedem handels Ctablissement ober jedem Privatmanne, welcher ihr die Bertvaltung feiner Geldogeschäfte überträgt.

Sie zieht jeden Schilling des Einkommens der Nation ein, einerlei ob der selbe aus den Jöllen, der Accise, dem Stempel oder den Setuern entspringt, oder ob er in London oder in Schotland oder auf der Westfülle Irlands eingeht. Er wandert sofort in die Bank von London und wird nutybar für die Bedürfnisse des Staates. Aber wir dürfen dabei nicht an eine unbequeme und kostspielige Uebersendung von Baarmitteln nach London benken. Alles geschieht durch Arrangement zwischen der Bank von England und Privatpersonen oder anderen Banken. Hat ein Regierungs-Kollektor 100,000 £. von Edinburg nach London zu senden, so ist dies durch einen Brief und ein Umschreiben in den Büchern oder Banken von London und Edinburg abgemacht.

Das Staatseinkommen, welches ber Bant überwiefen wird, beträgt in gewöhnlichen Zeiten burchschnittlich 1 Million & per Boche. Bon biefer Summe

bleibt ein Theil in der Bank liegen, denn jedes Bierteljahr hat die Bank davon an einem bestimmten Tage, den 4. des betreffenden Monats, die Zinsen der Staatsschuld auszuzahlen. Die Einrichtung und Operationsweise der Bank erleichtern und vereinsachen die Uebertragung dieser Summen ganz außerordentlich.

Auch für diese Geschäfte zahlt die Regierung so gut wie nichts. Die Bank hat den Bortheil, die bei ihr eingehenden Regierungsgelder im Betrage der gewöhnlich erforderlichen Summe für die Dividenden: Zahlung von dem Tage nach Bezahlung der Zinsen dies zum nächten Quartaltag verwenden zu können; dafür nuß sie aber, falls der Baarvorrath einmal nicht hinreicht, das Fehlende a conto der nächten Bierteljahrseinnahme vorstreden. Eine andere Vergütung sindet nicht statt.

Dieselbe Bequemlichteit kann sich jeder Brivatmann verschaffen. In ihrem Brivatbantgeschäft nimmt sie die Ersparnisse ihrer Kunden an, zieht Zinsen und andere Gelder für ihn ein, verwaltet sein Eigenthum, so weit dasselbe aus Werthpapieren, verzinslichen Schulbscheinen und dergl. besteht, leistet Zahlungen für ihn, wohin es auch sei, turz, leistet ihm dieselben Dienste wie zber Privatbanquier oder Notar; nur versteht es sich von selbst, daß der Belauf der Zahlungen für Brivatlunden sich nie auf mehr als höchstens auf die in der Bant angelegten Summen belaufen darf.

Durch die Berzweigung der Geschäftsthätigkeit der Bank nach allen Provinzen und dis fast zum kleinsten Orte hin ist es möglich, selbst umfangreichere Geldwertragungen, welche anderwärts nur mühsam und mit großen Kosten bewerstelligt werden können, leicht und billig zu vermitteln. Sogar belangreiche Zahlungen nach auswärts mittelst Gold oder Kautionsstellung von bedeutenden Summen für Rechnung englischer Unterthanen, 3. B. bei Eisenbahn: und Brüdenbauten, werden so zu sagen täglich ohne die mindeste Störung für den gewöhnlichen Verkehr und ohne große Kosten für die Betreffenden geleistet.

Das Gesagte sindet übrigens nicht blos auf die Bank von England Anwendung, die trot des tolosialen Umfangs immer nur ein Faktor des englischen Geldsystems ist. Neben ihr bestehen noch eine große Anzahl anderer Privat-Etablissements in London sowie in den Privinzialstädten, deren Geschäftskhätigsteit in ihrer Gesammtheit den Umfang der Geschäfte der Bank von England weit übertkeigt.

Selten erhebt sich ber Durchschnittsbetrag ber Depositen aller Klassen in ber Bant von England über 20 Millionen. Dagegen belaufen sich bie Depositen in ben Londoner Attienbanken allein oft auf 40 Millionen und mehr, und daneben giebt es noch ein halbes hundert sehr bebeutender Privatbanken, beren Status gar nicht veröffentlicht wird.

Den beutlichsten Einblid in die riefigen Berhältnisse des Bantgeschäftes Londons und die einsache, fast spielende Bewältigung berselben durch die Organisation des englischen Geldwesens getwährt eine Schilderung des bereits oben erwähnten allgemeinen Londoner Abrechnungs ober Clearing-Hauses.

Das Clearing: Saus ift für bie tägliche Geschäftsabwidelung in London ungefahr baffelbe, was die Abrechnung ber Leipziger Rommissionare am Schluß

ber Buchbänbler: Oftermeffe fur bie jabrliche Ausgleichung ber Buchbanbler: Rechnungen in Deutschland ift.

In ben Galen ber Buchhanblerborje ju Leipzig versammeln fich ju biefer Beit die Rommiffionare ber nicht perfonlich jur Abrechnung erschienenen beutschen und ausländischen Buch: , Runft und Musitalien-Banbler. Diefe Leipziger Bevollmächtigten leiften nun bie Bahlungen an Stelle ber Rommittenben und nehmen für folde die Beträge in Empfang, welche fie von ihren Gefchaftefreunben zu empfangen haben.

Jeber Rommiffionar hat die Bahlungeliften feiner Rommittenben gur Sand und ba fast jeber gleichzeitig Bahler und Empfänger ift, indem ein Theil feiner Rommittenben Sortimentebanbler, ber andere Berlagebanbler fein wirb, fo genügt oft ber gegenseitige Austausch von Quittungen und eine Ausgleichung ber Differengen mittelst weniger Thaler, um Zahlungen von vielen tausend Thalern zu bewerfftelligen.

Mehnliches findet im Londoner Clearing-Baufe ftatt. Fast fammtliche Lonboner Banquiers fenden täglich einen ihrer Rommis borthin. Auch biefer hat eine Lifte fammtlicher auf Londoner Banten ober Banquiere lautenben Bechfel ober Ched's bei fich, welche fein Saus im Auftrag feiner Runden einzuziehen ober einzulöfen bat. Binnen wenigen Minuten finbet bier ein enormer Austaufch bericbiebener Bablungsanweifungen ober Forberungen ftatt.

Die Ginführung biefer Abrechnungeweise fällt in's vorige Jahrhundert. Unfänglich erfolgten bie Musgleichungen in einem befuchten Birthebaus, feit 1770 ift jeboch bafur ein eigenes Gebaube in Lombard-Street gemiethet worben. Immer mehr Banquiers verständigten fich babin, bort jeden Tag ihr gegenfeis tiges Goll und Saben burch Uebertragung auszugleichen. Seute ift es ein allgemein angenommener Brauch.

Sierdurch ift ber Londoner Banquier ber unangenehmen Nothwendigkeit überhoben, die Bahlungen in verschiedenen Baufern besonders und einzeln leiften ober einziehen zu muffen, alfo toftbare Beit jugufeben; bann braucht er nicht ben gangen Tag großen Raffenvorrath ju halten, um einlaufenbe Bechfel und Chede einzulofen, fondern nur am Tagesichluß für Ausgleichung feiner Bilang auf bem Clearing-Sause zu forgen, was natürlich mit verhaltnigmäßig geringer Raffe zu ermöglichen ift. Wie Babbage anführt, wurde ichon 1839 bie ungeheure Summe von 954 Millionen L., auf welche fich bie Conti-Ausgleichung belief, mit 7% biefes Betrags ober 661/4 Mill. E. bewirft.

Seute wird um 5 Uhr bie Aufstellung ber Rechnungen geschloffen. 3wei Inspettoren beglaubigen die Bahlungen; fie stellen auch bei vortommenden 3rr= thumern bie Conti endgiltig feft. Wenn bie Roten in Ordnung find, gefcheben bie Rablungen burch Berfügungen auf bie Englische Bant, wo jedes Saus ein offenes Conto:Corrent befigt.

Bir fagten, fo war es bis jum Jahre 1856, benn in biefem wurden weitere Berbefferungen in ber Ginrichtung bes Clearing-Saufes eingeführt, b. b. burch Abund Bufdreiben auf ben Conten ber Rreditbucher ber Bant ausgeliehen. Dian befeitigte bierburch bie Musgleidung ber Schlug-Bilang burch Baar ober Noten. So fonnen gegenwärtig bie foloffalften Abrechnungen und Rahlungen ber Lon-

boner Banquiers und Banten ohne einen Schilling Gelb bewertstelligt werben und bies mußte nothwendig bie Benutung bes Clearing Saufes immer allgemeiner machen. In ber That find feitbem an einem Tage oft bis 130 Dill. E. Conti:Ausgleichungen bor fich gegangen. Rach bem Berhältnig von 1859 ergabe bies fur ein Jahr bie Summe bon 1900 Millionen E. Ja, Sachberftandige behaupten und wollen berechnet haben, daß die Bant- und Sandels: baufer Londons, ohne nur ein Stud Gelb ober eine Banknote nothig gu haben, bie enorme Summe von 1,500,000,000 (11/2 Milliarbe £.), ober 37,500,000,000 France, im Jahre auf folde Beife umfeten tonnten. Co viel ift gewiß, bag bie Bant von England in Folge bes immer ausgebehnter werbenben Chede: Austaufdes in allen Bebieten bes Ronigreiches bie Roften ber Erzeugung von Banknoten bereits um 8000 L. jährlich hat vermindern können. Diefes großartige und babei boch fo einfache Abrechnungefpftem wird baburch ermöglicht, bag bas Befchäft eines Banquiere in gang England fo ftreng wie bas Amt eines Rotars gehandhabt wird und beshalb allüberall in hohem Angeben ftebt und bas allgemeinfte Bertrauen genießt. Beiterbin ift festgestellt worben, bag burch bie Einrichtung bes Ausgleichungshaufes nicht weniger als 3 Mill. L. gemungtes Gelb entbebrlich gemacht, alfo an Binfen 100,000 £. im Jabre erfpart worben finb.

In allen Burcaux des Wechseldepartements der Bank muß an jedem Tage die Bilanz seitgestellt werden und kein Kommis darf seinen Plat eher verlassen, als dis die Rechnung dis auf den Penny übereinstimmt. Bei der französischen Bank beträgt der durchschnittliche Summenwerth der eingelösten Wechsel 40 £., in England schwankt der Durchschnitt zwischen 3—400 £., so großartig ist dort der Verkehr! Jeder Londoner Kausmann, der Vertrauen einslöst und die nöttigen Bürgschaften gewährt, kann, wenn er von einem Direktor oder den zwei Gouderneuren der Bank empsohlen wird, mit der Bank Wechselgeschäfte machen. Es wird ihm dann die lausende Rechnung eröffnet, und die Bank löst alle von ihm lausenden. Wechsel ein; jedoch hängt die Höhe des Kredits, den man ihm gewähren dars, von der Base des Geldwargsausschusses, der Zinssus oder Dissonto aber von der Lage des Geldwarttes ab.

Was nun hier im Großen geschieht, geschieht in allen Theilen des Königereichs im Kleinverkehr. Ueberall hat sich das Brinzip Bahn gebrochen, mittelst Untweisungen oder Zu- und Abschreibungen in den Büchern die Vertwendung von baarem Geld so viel wie möglich zu vermeiden. Dis in die kleinsten Kreise des Berkehrslebens ist diese Gebrauch eingedrungen, und wenn wir Deutsche im Brivatseben eine eingegangene Rechnung baar bezahlen, stellt der Engländer einen Ched an seinen Banquier aus.

Somit besteht das tägliche Geschäft bes englischen Banquiers in einem fortwährenden Austausch zwischen Anweizungen auf Guthaben und Forderungen. hat ein Pridatmann ein Gut gekauft, so übermittelt er nicht etwa ein Packet Banknoten oder eine Kisse Geld. Benige Borte an seinen Banquier genügen. Dieser berechnet sich wieder mittelst weniger Zeilen an den Banquier des Berfäusers mit diesem, und allenfallsige weitere Berwendungen des Kausgeldes geschehen abermals durch eine kurze Anweizung des Empfängers an diesen. Rury, welche Zahlung und wohin sie immer zu machen sei, gern wird die Vermittelung von jedem Banquier gegen eine höcht mäßige Vergütung übernommen, da er ja selbst nur die Mühe des Eintragens in die Mücher hat, und die fleine Ausgabe für Porto des Avis-Vriefes kaum zu rechnen ist. Von Cours-Differenzen und Cours-Verfusten ist selbstverstämblich keine Rede.

Bie ichwer ber lettere Bunft im täglichen Geschäftsleben wiegt, und welch' außerorbentliche Erleichterung biefe bier geschilberte Ginrichtung bes eng: lifden Gelbvertebre bem Beidaftemann in England bietet, bas fann nur Der: jenige beurtheilen, welcher die Difere unferer fleinstaatlichen Berriffenheit sowie unferes verworrenen, im bochften Grabe unpraftifchen Gelbwefens und Dung: fpfteme burch tägliche Erfahrungen kennen gelernt bat. Bei uns kommt es nicht täglich, sondern ftundlich vor, bag ber Raufmann einer Stadt einen fälligen Bedfel vom Banquier in einer Munge ober einem Papiergelb ausgezahlt erbalt, welche icon wenige Stunden bavon feine Bechielzablung find, alfo nicht borthin gefandt werben fonnen. Sat 3. B. ein großherzoglich beffifcher Unterthan in Frankfurt ju gablen, fo tann er fein eigenes Landesgeld, welches er als Bechselzahlung annehmen muß, nicht brauchen. Wie er fich auch anftellt, ob er fich babeim bei feinem Banquier beffisches Babier in Frankfurter Bantnoten umwechselt ober ob er burch einen Frankfurter Banquier gablen lagt, in jebem Falle hat er unter ben gewöhnlichen Spejen noch 1/8 bis 1/4 Coursverluft ju tragen und Mube und Zeitverluft obenbrein. Aehnlich ift es in Deutschland überall, wo es fich um ben Berfehr gwifden Angehörigen verschiebener Staaten bandelt. Bon ber Ginfachbeit, Bequemlichkeit und Billigkeit ber englischen Belbe und Finangeinrichtungen find aber felbft bie einzelnen beutschen Staaten in ihrem intanbischen Bertebre noch bimmelweit entfernt, und in biefer Sinficht berbient Dasjenige, mas wir bier geschilbert haben, unsern leitenben Finangminiftern bei jeder paffenden Gelegenheit als Zielpunkt vorgestellt zu werden.

Die Leitung ber Beidafte ber Bant of England wird von bem Gouverneur, feinem Stellbertreter und bem Direttorenbof beforgt. Er verfammelt fich im Sprechzimmer ber Bank (Bank-parlour, fiebe Abbilbung G. 273) und gablt gegen: wärtig 24 Mitglieber, von benen jahrlich je acht austreten muffen, an beren Stelle bie mablberechtigten Aftionare, b.b. Colche, bie menigftene 500 £. in Bantantheilen befigen, Erfan-Mitalieber mablen. Go lauten wenigftens bie urfprunglichen Statuten; in Wirklichfeit aber legt ber Direktorenhof eine Lifte von geeigneten Berjonen vor, welcher bie Aftionare bann einfach ihre Billigung ertheilen. Der Direktorenhof mahlt bierauf die beiden Gouverneure auf Gin Jahr. Biertaufend Bfund Antheil befähigt, wie wir wiffen, jur Babl bes Gouverneurs, breitaufend jum Stellvertreter und zweitaufend zum Amt eines Direttors. Der erfte Gouverneur barf im folgenden Jahre noch einmal wieder gewählt werben, bann aber nicht wieber. Durch bie beständige Erneuerung ber Direftoren und ber Bouberneure fucht man die Befahr zu befeitigen, bag jemals Bevatterichafteintereffen fich festwurzeln fonnen. Der Direftorenhof entscheibet alle Angelegenheiten mit Stim: menmehrheit in ber Blenarsigung, Die, mit Ausnahme bes Gintritts ungewöhn: licher Ereigniffe, jeden Donnerftag abgehalten wird. Allwöchentlich aber werben brei Direttoren gemablt, welche mabrend ber nachften 7 Tage ben Musichuft bilben und bie täglichen Geschäfte erlebigen.

Die Bant von England begann ihr Gefdaft mit 54 Gebulfen, jest beichaftigt fie 770 und mit Burechnung ihrer 3weigbanten 928 Rommis (Clerts). Die Befolbungen fteigen bon 50 & bis etwa 2000 & jahrlich und betrugen anfänglich nur 4350 £, gegenwärtig 240,000 £, ungerechnet 20,000 £ für Benfionen, baber im Durchichnitt über 250 & auf ben Ropf treffen. Alle Beamten ericeinen täglich, wie alle Englander, fo untabelhaft gelleidet, als ob fie aus bem Gi geschält waren, und mit mufterhafter Bunttlichfeit Schlag 9 Uhr. Die Arbeit ber Meiften ift um 3 Uhr icon beenbigt. Der Gintritt gur Bant ift geftattet von fruh 9 Uhr bis 5 Uhr Abende. Babrend ber Wefchafte: geit berricht bie ftrengfte Disziplin in ben Bureaux. Reiner ift mit Arbeit überlaftet, bon Jebem aber verlangt man ben größten Gifer und bie außerfte Benauigfeit. Im Bantgebaube ift fur bie Rommis ein Bibliothet: und Lefefaal vorhanden, beffen Roften burch freiwillige Zeichnungen beftritten werben. Da viele Rommis nicht in London wohnen und die Abgangszüge ber Gifenbabnen erwarten muffen, fo ift biefe Unterfunft eine große Boblthat für fie. Der Raum wird aber am Abend zeitig geschloffen. Rur brei Berfonen genießen bas Borrecht, bas Bantgebäude bewohnen ju burfen: ber erfte Buchhalter (chief accountant), ber Dberfaffirer (chief cashier) und ber Gefretar.

Die Bant unterhalt Filiale ober Zweigbanten in allen Saupte, Sanbelsund Bertehröplägen bes vereinigten Königreiches, in Manchefter, Birmingham, Leebs, Liverpool, Swansea, Leicester, Briftol, Newcastle-on-Tone, Gull-Nor-

wich, Portsmouth und Plymouth.

Co erhob fich in Folge bes praftifchen und gewandten Gefchaftsgeiftes bes englischen Bolfes im Berlaufe von nicht gang zwei Jahrhunderten bas größte Gelbinftitut ber Belt zu einem ber unentbehrlichften Theile ber britifden Staate: mafchine. Beute gilt bie Bant von London als Depositen: und Rotenbant erften Ranges, ihrem Rapitale wie ihren ausgebehnten Gelbgeschäften nach, für bie bebeutenbste und wichtigfte von Europa, man tann fagen, ber gangen Belt. Für bie Bortheile und ausschließlichen Brivilegien, bie man allerbings als Monopole ansehen tann, beren fich bies Weltinstitut erfreut, hat es feinerfeits bei vielen Gelegenheiten und zu Zeiten ber höchsten Bebrangnif sowol ber Regierung die mefentlichsten Dienste geleistet, wie ben Rrebit Großbritanniens geftutt und aufrecht erhalten. Die Bortheile, welche bie Bant bem Staate und bem Einzelnen verbankt, finden ihre Rechtfertigung burch jene mahrhaft groß: artigen Gegenleiftungen, wie wir oben gezeigt haben. Rur eine fo reiche Benoffenichaft tonnte zu Stande bringen, was ber Ginzelne und felbft ber Staat nicht vermodt haben wurbe. Im Ginne echt germanifden Affogiationegeistes fdrieb bie Bant bon London ale Bablipruch bie Borte auf ihre Fahne: "Alles burch bie bereinigten Rrafte Aller, nichts burch ben Staat ober bie Regierung!" Darin liegt überhaupt bas Geheimniß ber Große und Dacht Englands nach allen Richtungen. Bei und beißt es bagegen immer noch ju oft: "Alles für bas Bolt, nichts burch bas Bolt!"



John Law und bie Agiotage. (Rach einem Zeitbilbe von Becourt, "L'Agioteur.")

## John Law und feine Beit.

n bem letten Jahrzehnt ift ber Name eines Mannes häufig genannt worben, welcher fast ber Bergessenheit anheimgefallen war und nur noch in ber Erinnerung bes Geschichtsforichers lebte.

Einem gewaltigen, schwindelerregenden Ausschwung des Bank: und Kreditwefens in Deutschland und Frankreich folgte nach furzem Rausche die unaussbleibliche Ernüchterung. Tausende von Luftschlössern stürzten zusammen und begruben Bermögen und Glüd unzähliger Leichtzläubiger. Sie hatten sich überreden lassen, daß eine unentbedte wunderbare Macht dem Börtchen "Kredit" innetwohne. Ungleich dem Zauberstädhen mittelalterlicher Schatzgräber sollte es nicht verborgene Schätze anzeigen und heben, sondern selbst Schätze erzeugen. Nur darin glich die neue Runft der alten, daß auch im neunzehnten Jahrhundert die glüdlichen Sterblichen ihr Silber und Gold hergeben mußten, bevor der Zauber seine Wirtung thun konnte.

Sie gaben es und — warten noch heute auf die Erfüllung des Verheißenen. So lange die Wellen bes Stromes noch hoch gingen, dachen nur Benige daran, einen Blid rüdwärts zu werfen und in der Geschichte der Weller nach verwandten Erscheinungen zu forschen. Erst als es zu spat war, erinnerte mans sich, daß Abnliches schon dagewesen sei und die Metropole Frankreichs vor beinahe anderthalbhundert Jahren bereits der Welt den Beweis geliefert hatte,

bis zu welcher Höhe ber Thorheit sich ber Mensch versteigen kann, wenn er von blinder Gewinnsucht angetrieben wird. John Law und seine Zeit wurden ein Gegenstand neuer Studien und Forschungen, freilich nur, um hinterdrein den Rachweis zu liefern, daß man im XIX. Jahrhundert genau so klug gewesen war, wie die von dem Schotten verführte Welt zu Ansang des XVIII. Jahrhunderts,

Doch haben diese Arbeiten das Berdienst, einen der interessantesten Abschnitte der Geschichte der Finanzen und des Geldwesens aufzuhellen und mit allen Einzelnheiten borzussuhren. Die kostbaren Lehren, welche sie enthalten, haben freiligk feine rüdwirkende Kraft und können die Ereignisse der letzten Zeit nicht ungeschehen machen; besto eindringlicher sind ihre Warnungen und Ermahnungen für die Zutunst, und jeder Kaufmann wird wohl thun, sie sich einzuprägen, um bei der Wiederschr ähnlicher Versuchungen gewappnet dazustehen. Freilich sind die Lehren der Geschichte meist oft umsonst ertheilt worden. Sollte man es glauben, daß just in berselben Periode, während in Frankreich das Drama des Law'schen Bankschwindels abspielte, in England die Sübsee-Compagnie-Attien-Raserei vor sich ging und ebenfalls Tausende und aber Tausende ins Verderben brachte!

John (ober auch Jean) Law war ber Sohn eines reichen Golbschmieds in Ebinburg, geboren 1671. Ob er schon im elterlichen Hause Gelegenheit hatte, sich mit dem Geldwesen vertraut zu machen, ist ungewiß. Denn sein Vater starb schon 1685, und wir wissen nicht, ob seine Mutter das Geschäft fortsetzte.

Eine sorgfältige Erziehung entwidelte Jean's Fähigkeiten, unter welchen schon früh ein bebeutendes Nechnentalent herbortrat. Auch seine körperliche Ausbildung wurde nicht verfäumt. Wir finden den fähigen 20jährigen jungen Mann 1691 in London, als Muster eines jungen herrn von Stande, elegant, lebhaft, beredt, in allen körperlichen Uedungen geschiett, ein ausgezeichneter Ballspieler, dabei reich und unabhängig.

Bu ben nobeln Passionen jener Zeit gehörte auch das Spiel. Law scheint sich demselben leidenschaftlich ergeben zu haben und brachte es darin, unterstützt durch sein Rechnentalent, bald zu großer Fertigkeit. Doch gerieth er trohdem in Folge übertriedenen Auswandes in so große Geldverlegenheit, daß nur die Unterstüßung seiner Mutter den Verlauf eines vom Bater geerdten Gutes abwandte. Ein Duell mit einem jungen Ebelmann, welches den Tod besselbstel ur Folge hatte, brachte ihn ins Gefängniß. Es gelang ihm, daraus zu entsommen und nach dem Kontinent zu flüchten. Kurze Zeit nacher begegnen wir ihm in Holland als Sekretär des englischen Residenten in Amsterdam.

Der Gegensat bes reichen, blühenben Landes, welches auf bem nur müßsam dem Meere abgerungenen Boben glänzende Site des Weltsandels erschäffen hatte, zu seiner armen Heimat scheint einen tiesen Eindruck auf Law gemacht und ihn zur Untersuchung der Grundlagen dieser Größe angetrieben zu haben. Er sand sie, wie aus seinen Schriften herborgeht, hauptsächlich in dem niedrigen Zinssus und der leichten Kreditgewährung. Mit besonderem Eiser studirte er die Sinrichtungen der Bant und auch die übrigen Zweige der handelsthätigkeit entsgingen seiner Ausmerssantlich nicht. Spätere Reisen in Italien setzen ihn in den Stand, auch die Banken von Genua, Lenedig, Florenz ze. tennen zu lernen.

Schon sehr balb scheint sich in ihm die Ueberzeugung seitgestellt zu haben, daß bas Bankwesen jener Zeit noch einer höhern Entwickelung fähig sei, und Projekte keinnten in seinem Kopfe, twie mit Hülfe der Banken Reichthum und Harbelsgröße auch da geschaffen werden könnten, wo scheindar alle Vorbedingungen bafür sehlten. Mitten in den Zerstreuungen und Vergnügungen, welche den glücklichen Spieler, der sich übrigens nur in den vornehmsten Kreisen bewegte, umgaben, grübelte er über Natur und. Wesen des Geldes, über die Vortheile des Kredits und den Nugen der Banken nach, und die erste Frucht dieses Nachbenkens war eine kleine Schrift, welche er in Schotkland, wohin er 1700 zurücksehrte, veröffentlichte. Er schlug darin die Bildung einer Gesellschaft vor, welche den gesammten auswärtigen Handel, so weit derzelbe Privileg war, die Ausbeutung des Fischsanges, der Manusakturen, die Einziehung der Steuern ze. in ihren Händen vereinigen sollte: berselbe Gedanke, welcher ihn später dei Errichtung der Mississippi-Gesellschaft leitete.

Der Borfchlag fand keine Beachtung und fünf Jahre berftrichen, bebor er Gelegenheit ober Beranlaffung fand, wieber in die Deffentlichkeit zu treten.

Der Sturz ber Ebinburger Bant, welche gleichzeitig mit der von London im Jahre 1694 gegründet worden war und nach taum 10 jährigem Bestehen zusammenbrach, brachte Beibes. Man ertannte die Nothwendigsteit eines Bantinstitutes, war aber über die beste Organisation desselben in Zweisel. Da schrieb Law 1705 eine Abhandlung unter dem Titel: "Betrachtungen über Geld und handel, nehlt einem Vorschlag, Geld herbeizuschaffen." Er empfahl darin die Gründung einer Bant, welche gegen Garantie des gesammten Grundbesites des ganzen Landes Papiergeld ausgeben und badurch die sehlende Münzeersehnsollte.

Im icottifden Barlament fand ber Boridlag mehrfache Unterftugung. boch wurde berfelbe schließlich mit großer Dajorität abgelehnt, weniger wol aus tieferer Ginficht in Die Befährlichkeit bes Brojeftes, als aus Furcht, Die Regierung möchte burch eine folche Banf allzu bebeutenben Ginfluß erlangen. Law machte noch einen Berfuch, feiner 3bee Gingang ju berichaffen, inbem er feine Dentidrift nach wenigen Abanberungen an bie englische Regierung fanbte. Doch auch hier fand er feine beffere Aufnahme und fehrte nun nach bem Rontinent und ju feiner ebemaligen Lebensweise jurud. Gine Beitlang lebte er in Bruffel, bann fiebelte er nach Baris über (1708). Gelbft bier, im Mittelpuntt bes Luxus und ber Berschwendung, machte Law eine glanzende Figur. Rolof: fale Spielgewinne und fein bedeutendes Brivatvermogen festen ihn in ben Stand, auf gleichem Fuße mit Leuten zu leben, welche, wie bie Bergogin von Berry, in einer Racht 1,800,000 Libres verloren. Er hielt bie Bant in ben Saufern ber Größten bes Reichs und brachte ju Goiffons gewöhnlich zwei Gade mit, welche 100,000 Libres in Golb enthielten. Bur großeren Bequemlichfeit ließ er Marten verfertigen, welche für 18 Louisb'or cirfulirten und fo von ihm eingelöft wurden. Geine Bebanten blieben übrigens auch hier fortwährend auf größere Dinge gerichtet. Den Bergog von Orleans, fünftigen Regenten bes Reiche, wußte er für feine 3been und Blane gu intereffiren, und biefelben follen sogar Lubwig XIV. vorgelegt worben sein. Doch war bieser weit entfernt, barauf einzugeben. Im Gegentbeil erhielt Law plotlich, hauptfachlich auf Beranlaffung bes Bolizei-Leutnants d'Argenson, ber 10 Jahre später, als Präsibent bes Finanz-Kollegiums, Law's Spekulationen willfährig unterstützte, ben Befehl, Frankreich zu verlassen, angeblich, weil er im Spielen zu geschielt sei. Law lebte nun abwechselnd in Italien und Deutschland. In diese Zeit fallen die Borschläge, die er
Bictor Amadelis von Savohen wie mehreren Fürsten zur Berbesserung des Finanzwesens ihrer Länder machte. Auch nach Paris sandte er mehrere Denkschriften
über sinanzielle Fragen, Münzesormen 20., die dasselbe Schielal hatten wie
jene, nämlich unbeachtet bei Seite gelegt zu werden.

Der Tob Ludwig's XIV. (1715), welchem ber herzog von Orleans als Regent folgte, eröffnete ihm endlich bie Aussicht, seine langgehegten Plane und Entwurfe ins Wert sehnen. Er verlaufte seine Bestigungen in Schott- land und ließ sich mit seiner Familie in Paris nieder. Sein Bermögen bestand bamals aus 1,600,000 Livres, wol jum größten Theil im Spiele gewonnen.

Bevor wir weiter geben, wird es nothwendig fein, einen Blid auf die Buftanbe zu werfen, in welchen fich Frankreich beim Regierungsantritt bes Bergogs von Orleans befand. Ludwig XIV., ber "große" Ronig, hinterließ bas Reich gerrüttet, verarmt, bem Banterotte nabe. In einem 12 jahrigen Rriege, bem spanischen Erbfolgefriege, batte bas burch bie porbergegangenen unenblichen Rampfe fowie burch bie Berichwendung bes Sofes überaus erichopfte Land un: enblich gelitten. Die fraftigften Manner ftanben bei bem Beere und wurden in ben Schlachten aufgerieben. Der Aderbau lag barnieber, Sanbel und Bertehr, Bewerbe und Schifffahrt hatten aus Mangel an Sanben aufgehört. Die Staats-Einfünfte waren von 931/2 Millionen im Jahre 1683 auf 321/2 Millionen im Babre 1715 gefallen, wobei ber burd Mungberichlechterungen noch eingetretene Unterschied unberudfichtigt bleiben mag. Alle Mittel maren erschöpft worben, um bie Fortführung bes Rrieges ju ermöglichen. Gine Unmaffe bon Stellen wurben geschaffen, um Rautionen zu erlangen; alte Stellen bober botirt, um bie Rautionen erhöhen zu können; Abelsbriefe und Titel verkaufte man zu Taufenben; Anleiben bei ben Bachtern ber Steuern, Ausgabe von Rentenscheinen, Borauserhebung ber Steuern, Mungverschlechterungen ac., nichts - nichts war verfäumt worden, um Gelb herbeizuschaffen. Bor 1703 bis 1714 war ein Defigit von 1000 Millionen Livres entstanden, welche tros ber oben angebeuteten Mittel nur bis auf einen Reft von 316 1/2 Millionen hatten gedeckt werden fonnen. Der Finangminister Desmarets entwarf beim Tobe Lubwig's XIV, folgenbe Schilberung ber Finanglage: Ausgaben 148 Millionen, Gintommen bis auf circa brei Millionen bereits verbraucht, die Ertrage ber nachften Jahre ebenfalls icon angegriffen, 710 Millionen fonigliche Schulbiceine noch im gleichen Jahre gablbar. Der Staatsfrebit mar fo weit vernichtet, bag fonigliche Schulbiceine 70 bis 80 Brogent verloren, bagu ein entvollertes Land, ein nicht bezahltes Beer, Magiftrate und Beamte, welche jahrelang teinen Behalt bezogen hatten und tief verschuldet waren. Nur eine Klasse befand sich noch wohl inmitten bes allgemeinen Elenbs: bies waren bie Steuerpachter, bie Einnehmer und Lieferanten, welche bie Gulflofigfeit ber Regierung auszubeuten mußten und reicher wurden, während bas gange Land verarmte.

Mit ber Uebernahme ber Regenischaft burch ben herzog von Orleans trat eine Aenberung im Organismus ber Regierung ein. Un bie Stelle ber Minister traten Rollegien. Das ber Finangen, bas wichtigfte im gegenwärtigen Augenblid, erhielt ben Bergog bon Noailles jum Brafibenten, und biefer mubte fich ab, bie Einfünfte zu erhöben und bie Ausgaben zu vermindern. Bon welchem Beifte feine Magregeln eingegeben fein wurden, ließ gleich bie erfte beurtheilen. Trot ber wenige Wochen borber gegebenen Berficherung, bag bas Mungwefen unangetaftet bleiben folle, ericbien ein Defret, welches eine ,allgemeine Mungreform" anordnete. Alle alten Dlungen follten nämlich bis zum April 1716 eingeliefert werben. Die Regierung nahm ben Louisb'or zu 16 Libres, ben halben Thaler ju 4 Livres an, brudte benfelben Mungen einen andern Stembel auf und gab fie ju 20, respective 5 Lipres wieder aus. Die Befiter ber alten Mungen maren auf biefe Beije um ein Funftel ihres Bermogens gebracht mor: ben, und ber Finanzminister rechnete bei biefer sauberen Spekulation auf einen Bewinn von 200 Millionen Livres ober ben fünften Theil einer Milliarbe. In: beffen fand ber Herzog von Noailles Konfurrenten. Das Ausland ftempelte weit billiger um, indem bollandische Spekulanten die alten Louisb'or mit 18 bis 19 Livres bezahlten und doch noch gute Geschäfte machten, ba es nur einen Sammerichlag auf ben nachgemachten Stempel toftete, um 1 bis 2 Livres am Stud zu verdienen. Bergeblich war bas Toben ber Regierung gegen biefe ,, Falfch: munger." Man verbot die Einfuhr folder Mungen und ordnete endlich völlige Umidmeljung an; auch babei fonfurrirte bas Ausland noch mit Bortbeil, fo bag fich ber gange Bewinn für ben Schat ichlieflich auf 72 Millionen ftatt ber geträumten 200 Millionen belief.

Eine zweite Maßregel, welche bie Staatsgläubiger betraf, gefellte sich würdig zur ersten. Der Regent hatte den Gedanken einer Bankerott-Erklärung, der ihm anfangs gemacht worden war, zurückgetviesen. Nichtsbestoweniger griff man unter anderer Form zu diesem Hülfsmittel. Ein "BisaBurcau" wurde eingesetzt, um die fälligen Schulden der Regierung, die sich auf 600 Millionen beliesen — Darlehen, Vorschüffe und dergleichen — zu reduziren. 237 Millionen wurden ganz gestrichen, indem Posten je nach Besinden um 1/5 bis 4/5 gestürzt und so die ganze schwebende Schuld mit wenigen Federstrichen auf circa 200 Millionen vermindert wurde. Dassür wurden neue, mit 4 Prozent verzinsliche Scheine (Billets d'état) ausgegeben und die glücklichen Inhaber dersselben auf ein Zehntel der Kodssiever behufs vünktlicher Verzinfung angetviesen.

Damit nicht zufrieden, setzte Noailles eine "Justizkammer" ein, welche die Unterschleise der Lieseranten, die Veruntreuungen der Einnehmer, Beamten und dergleichen untersuchen und bestrachen sollte. Jeder Denunziant wurde mit 1/2 der denunzirten Summe und 1/10 der verheimlichten Reichthümer belohnt, außersehm vor seden üblen Nachrede geschützt. Wer mächtige Verwendung und Freunde besaß, schlüpfte mit verhältnismäßig geringen Opfern durch. Andere mußten besto härter büßen. Große Banquiers und Kausseute kauften sich frei: Bernard mit 9 Millionen, Crozat mit 6½ Millionen. Die höchsten Würdenträger des Staats, Präsidenten des Großrathes, General-Schammeiter, Schapbewahrer u. s. w., zahlten 3 bis 4 Millionen und blieben ungehindert im Amte. Bald artete die ganze Maßregel in eine so unverhüllte Gelderpresser aus, daß neben der Justizkammer noch eine Kommission errichtet vurde, welche ungefähr 4470

Bürger willfürlich einer Brandschatzung von 220 Millionen unterwarf. Gegen 6000 Personen wurden binnen einem Jahre zu Gelde ober andern Strasen verurtheilt, über 200 Millionen Livres konfiszirt, und der ganze Reinertrag betrug trothem Mitte 1717 erst 70 Millionen — so viel war in andere hände gefallen oder nachträglich abgekauft worden! Unter der Verwünschung des ganzen Volkes wurden endlich die Tribunale ausgehoben, während man die noch undollzogenen Urtheile fallen ließ.

Die Lage der Finanzen war durch alle diese Plünderungen und Beraus bungen nicht besser geworden. Das Bertrauen war verschwunden, der öffentliche wie der Privat-Kredit war vernichtet. Die Staatspapiere versoren noch immer 70 die 80 Brozent, die neugeschaffenen Billets d'état nicht ausgenommen, und die Berzinsung der Staatsschuld ersorderte troß aller "Reduttionen" die Hälfte des Gesammt-Einsommens.

Ein solcher Zustand mußte jeden neuen Weg, aus dieser grenzenlosen Berwierung herauszugelangen, willsommen heißen, und wir sinden es nur natürlich, daß der Regent die Anträge eines Mannes, wie Law, welcher mit der größten Zuversicht Rettung in Aussicht stellte und seine Plane auf geistwolle Weise zu begründen und zu rechtfettigen verstand, freudig aufnahm.

Law schlug bem Negenten die Gründung einer königlichen Bank vor. Der Staat sollte das Kapital hergeben und dafür drei Viertheile des Gewinns erhalten. Das lette Viertheil nahm Law für die Leitung der Bank in Anspruch. Die Gründungskosten wollte er selbst tragen und außerdem eine halbe Million Livres deponiren, die beim Wislingen des Unternehmens den Armen zufallen sollten. Eine außerordentliche Nathssitzung, welcher 13 Mitglieder des Pariser Handelsstandes beigegeben waren, sprach sich jedoch so entschieden gegen das Projekt aus, daß der Regent selbst erklärte, darauf verzichten zu wollen, und die Sitzung scholes. Man fürchtete im Handel ein neues Zwangspapiergeld, während der Herzog von Noailles, der Hauptgegner Law's, in demselben schon jetzt den gefährlichen Rivaler sah.

Law jedoch sowol wie der Regent waren entschlossen, den Bersuch zu wagen. Hatte der Gedanke einer königlichen Bank Anstoß gesunden, so ließ sich die Sache vielleicht in Form einer Privat-Bank eher durchbringen. Der Entwurf wurde demgemäß umgearbeitet. Law wies die gegen ihn erhobenen Sinwurfe in Denkschriften und mündlich in der Rathösitzung selbst zurück, und dies Alles, am meisten wol aber der Wille des Regenten, verschafften ihm endlich den Sieg.

Im Mai 1716 wurde Law zur Gründung der Bant ermächtigt, "deren Kapital er aus seinen eigenen und den Mitteln seiner Compagnie zu schaffen sich erbietet und mittelst deren er sich vorsetz, den Geldumlauf zu vermehren, den Bucher aufhören zu machen, den Münztransport zwischen Paris und den Provingen zu ersetzen, dem Ausländer Gelegenheit zu bieten, mit Sicherheit in unserem Reiche Geld anzulegen, unsern Bölkern den Verkauf ihrer Erzeugnisse und die Entrichtung der Steuern zu erleichtern." Das Kapital der Bant bestand aus 6 Millionen: 1200 Attien a 5000 Livres. Sie wurde ermächtigt: zur Diekontirung von Bechseln, zur Annahme von Depôts, zur Einfasstrung und Aussel

zahlung von Geldern für Kaufleute, sowie zur Ausgabe von Banknoten. Lettere lauteten auf Bankthaler (à 5 Libres) nach Gewicht und Gehalt der Münzen am Tage der Eröffnung der Bank. Diese Bestimmung war sehr wichtig, denn sie gad den Banknoten den großen Borzug vor dem Metallgeld, stets denselben Werth anzuzeigen, während die Münze, wie wir oben an einem Beispiel gesehen haben, willfürlichen Beränderungen unterworsen war. Zur größeren Sicherheit wurde ein Aufsichtstath ernannt, welcher die Noten unterzeichnen, die Bücher überwachen sollte ze. Der Herzog von Orleans übernahm das Protestorat der Bank: Law wurde Direktor.

Das anfängliche Digtrauen bes Sanbeleftanbes und bes Bublifums gegen bie neuen Noten, welche an fo viele wertblofe Mungund Staatsbillete erinner: ten, ichwand balb gegen: über ben wirflich großen Bortheilen, welche bamit perbunben maren. Law bistontirte ju 6 Brogent, ibater ju 5 Brogent, mab: rend ber gewöhnliche Bing: fuß 21/2 Brogent per Monat war. Er unterftutte ben Sanbel und bie Inbuftrie burch Darleiben. Die fefte Bahrung ber Banfnoten geftattete, wieber Beichafte auf Beit zu unternehmen



Jobn Lam.

und mit bem Ausland in Berbindung ju treten. Die Banknote mußte baber balb bas beliebteste Zahlungsmittel merben.

Das Vertrauen, welches der Regent auf Law gesetz hatte, wuchs in dem Maße, in welchem die glücklichen Erfolge des Bankunternehmens hervortraten, und er lieh den weitergehenden Entwürfen Law's gern das Ohr. Um dem Noten-Umslauf eine größere Ausdehnung zu geben, wies eine Verordnung vom 10. April 1717 alle öffentlichen Kassen an, die Noten als Jahlung anzunehmen, wodurch diese Stellen in der That zu Banksilialen wurden. Die Noten zirkulirten num ganzen Lande und der Umlauf erhob sich auf 50 die 60 Millionen Livres, also auf das Zehnfache des Banksonds, ohne daß der Werth der Noten darunter gelitten hätte. Das Bedürfniß nach einem zuverlässigen, underänderlichen Werthzeichen war eben in allen Theilen des Landes vorhanden.

hatte fich Law mit biesen Erfolgen begnügt, "er ware", sagt Thiers, "als einer ber Bohlthater Frankreichs betrachtet worben." Seine Ungebuld riß ihn aber balb zu fühneren und großartigeren Unternehmungen hin.

Bwei Reisende hatten, bom frangofden Canada aus in's Innere Amerita's

bringend, noch bei Ledzeiten Ludwig's XIV. ben Mississippi entbedt. Ihre Schilberungen von der Ueppigkeit und dem natürlichen Reichthum des Landes regten zu weitern Untersuchungen an und ein Hert de Calle erhielt Bollmacht zur Erforschung und Bestinahme jener Gegenden. De la Salle gelangte die durch Mündung des Mississippi und gab dem Lande den Namen Louissana. Nieder-lassungen wurden nun gegründet, doch ohne rechten Erfolg, und auch die Unternehmungen des reichen Kaufmann Erozat, welcher 1712 das Privilegium des ausschließlichen Handels dahin sowie das Eigenthumdrecht aller neuentdeckten Minen erhalten hatte, scheiterten. Er ließ sein Brivilegium sallen, und da der Kinanarath keinen andern Liebhaber fand, bot er dasselbe Law an.

Wir wiffen, bag biefer icon 17 Jahre früher bem ichottischen Barlament bie Brundung einer großen Sanbelogefellicaft mit ausgebehnten Befugniffen vorgeschlagen. Der Untrag tam ibm beshalb febr willfommen und er entwarf ben Blan gur Grundung einer Aftiengesellichaft bebufe Musbeutung bes Brivile: giums, welche mit bem fehr bebeutenben Rapital von 100 Millionen Libres arbeiten follte. 3m Auguft erfcbien bas betreffenbe Regierungebefret. Das mit großen Vorrechten ausgestattete Privilegium, mit welchem auch bas Monopol bes canadifden Biberhandels vereinigt wurde, verlieb ber Gefellichaft bas volle Eigenthumerecht über alle in Louifiana entbedten und noch zu entbedenben Landereien. Alle baselbit vorbandenen Forts, Borrathe 2c. wurden ihr gum Beident gemacht und bafür feine andere Berpflichtung auferlegt, als jabrlich 6000 Europäer und 3000 Reger einzuführen, fowie für Beiftliche und Rirchen gur Bekehrung ber Indianer gu forgen. Allerdings gog ber Staat in anderer Beife Ruten aus bem Unternehmen. Das Rapital von 100 Millionen follte mittelft 200,000 Aftien à 500 Livres jusammengebracht werben. Doch ftand es ben Aftionaren frei, nach Ginigen ben gangen Betrag, nach M. Thiers' Un: gabe brei Biertheile beffelben in vierprozentigen Schabicheinen einzugahlen. Lettere verloren bamals ca. 60 Brozent. Die eingegangenen Schatscheine wurden ber Regierung übergeben, welche fie vernichtete und ber Gesellschaft bafur eine Sahrestente, entsprechend bem Binfuß von 4 Prozent, verschrieb. Im erften Jahre follte biefe Rente zu bem Betriebs-Rapital ber Gefellichaft vorgeschlagen werben. Das Bublifum nahm bas Unternehmen fehr falt auf. Die Erinnerung an abnliche fehlgeschlagene Berfuche ber erften Sanbelsgrößen, bie Art ber Rapitalbeschaffung, bas Diftrauen bes Parlaments, Alles ftand einer rafden Betheiligung entgegen. Die Aftien ftanben Anfangs weit unter pari und es bauerte fast ein Jahr, bis bie 200,000 Aftien gezeichnet waren. Erst als bie Befellichaft anfing, ben erften Aftienzeichnern bie Binfen fur bas erfte Salbjahr zu gahlen, hob fich ber Cours berfelben etwas über pari (Juni 1718), die Bank hatte ihr Rapital von feche Millionen ebenfalls in Aftien ber "Beftinbifden Befellicaft" - fo bieß fie anfange - angelegt.

Balb erweiterte Law, unterstützt von bem Regenten, den Geschäftsfreis der Gesellschaft. Um die vom Staate für Ablieferung der Schahscheine zu zahlende Rente sicher zu stellen, übernahm die Bestgesellschaft im September 1718 die Tabalsregie, welche bisher für 21/3 Millionen verpachtet gewesen war, gegen einen Pacht von 4,020,000 Livres. In demselben Jahre taufte sie für 13/3

Million bas Brivilegium und bas Material ber Genegal-Compagnie, welche ein bebeutenbes Baarenlager und 11 Schiffe befag. Die Infel Belle:Bele wurde gegen eine Jahresrente von 20,000 Livres erworben. Gine andere Compagnie wurde theils auf Roften ber Gefellschaft nach Louisiana geschickt, theils burch Unpreisungen ber bort zu bebenden Reichthumer zur Anfiedelung verlodt, und ber Abel burch Berleibung von Bergogtbumern, Baronien 2c. in bem neuen Lande zur Unterftugung biefer Bestrebungen bewogen. Unter Sinweisung auf Die allerdings wenig erfreulichen Ergebniffe ber Geschäftsführung sowie anderer bebeutenber Unternehmungen: ber Oftinbifden und ber Chinefifden Sanbelsgefell: Schaft, bob die Regierung trot bes Wiberftanbes nicht blos ibrer Mitglieder, fon: bern bes Sandelsstandes ber Safenstädte und felbst bes Barlaments, bas Brivile: gium berfelben auf (1719) und übertrug es ber Law'iden Compagnie, welche end: lich auch noch burch Befeitigung ber "Afritanischen Gefellschaft" ben ausschließ: lichen Sandel mit ben Barbarestenftaaten an fich zu bringen wußte. Binnen wenig mehr als einem Jahre war es Law bemnach gelungen, ben gesammten überfeeischen Sandel Frankreiche in ben Sanden ber Beftindifden Gesellschaft gu monopolifiren, welche nun ben Ramen ., Inbifde Befellicaft" annahm.

Mittlerweile batte auch bie Bant bie ibr von vornberein gugebachte Stellung und Bedeutung erhalten. Der bauptfadlichfte Gegner ber Entwurfe Lam's. ber Brafibent bes Ginang-Rollegiums, Bergog von Rogilles, war im Januar 1718 burch ben willfährigen Boligei-Direttor b'Argenson ersett tworben. Das Parlament, welches gegen bas Detret vom April 1717 in Betreff ber Berpflichtung ber Raffen gur Unnahme ber Banknoten Berwahrung eingelegt batte. und ebenso die Rechtsailtiafeit einer andern Berordnung, welche auf eine neue Dlungverichlechterung binaustam, beftritt, wurde nach fechsmonatlichem Rampfe burch Gewaltmagregeln jum Schweigen gezwungen. Endlich bob ber Regent im August 1718 bie Regierungs:Rollegien auf und berief an ibre Stelle Minister und Staatefefretare jur Leitung ber Beschäfte. Siermit war jebe Dpposition gegen bie finanziellen Plane Law's beseitigt, und im Dezember 1719 erfolgte bie Umwandlung ber Bant in eine Ctaatsanftalt unter bem Namen "Rönigliche Bant." In Lyon, La Rochelle, Tours, Orleans und Amiens wurden turge Zeit nach biefer Umwandlung Bantfilialen errichtet. Die Noten, bon welchen eine neue Ausgabe verfügt wurde, und zwar nicht blos Thalers (à 5 Livred) Noten wie bisber, fondern auch Livred : Noten, erhielten eine Art Awangscours, indem bei Bablungen nur bis 600 Livres Gilber verwandt tverben burfte - für höhere Betrage Gold ober Noten -, Die öffentlichen Raffenbeamten wurden verpflichtet, ihre Gelbbeftande in Roten gu balten, die Bersendung von Metallgelb von einer Stadt gur andern verboten - furg nichts unterlaffen, um die Roten zum alleinigen Zablungsmittel in Frankreich zu machen. Reber neue Erlaß war mit einer neuen Emission von Noten begleitet, und gwar ausschlieflich von Livresnoten. Im Juli 1719 wurden bie Thalernoten gang bem Bertebr entzogen; die ben Libreenoten fehlende Gigenschaft, einen und ben: felben Metallwerth zu reprafentiren, follte burch bie Buficherung erfest werben. bag biefelben von etwaigen Mungreformen nicht mit betroffen werben follten, eine Barantie, welche nicht viel Glauben fanb.

Law sah jett seine tühnsten hoffnungen erfüllt. hier burch bie Bant bie gesammte Geldeirfulation Frankreichs beherrschend, bort durch die Indische Gessellschaft den gangen überseeischen handel lenkend, hatte er freie hand zur Ausführung seiner hochstliegenden Entwurfe, die auf nichts Geringeres hinausliefen, als mittelst seines Kreditspitems die gesammte volkswirthschaftliche Thätigkeit der Nation sowie die Staatsfinanzen umzugestalten und von einem Punkte aus nach ein em Biel zu geseiten.

Mit ber Berichmelzung fammtlicher überfecifder Sanbelscompagnien in eine einzige große Wesellschaft und ber Umgestaltung ber Brivatbant in eine Staatsanftalt war Law jenem Biel bebeutend naber gefommen. Ginen weitern Schritt bagu bilbete im Juli 1719 bie Uebertragung bes Dungregals an bie Anbiide Gefellichaft auf neun Jahre gegen einen einmaligen Bacht bon 50 Millionen Libres. Burbe er boch bierburch Beberricher bes frangofischen Mungwefens und fonnte baffelbe im Intereffe feines Spfteme beliebig ausbeuten. Diefer Gewinn schien burch ein Opfer von etwa 6 Millionen Livres jährlich nicht au theuer erfauft und im Grunde gablte nicht bie Gefellichaft, fondern bas Bublifum ben größten Theil beffelben. Es wurde nämlich eine neue Aftien:Ausgabe von 25 Millionen (50,000 Aftien à 500 Livres) gestattet, wie icon bei Aufhebung ber Dit: Compagnie eine Emiffion von gleichem Betrage ftattgefunden hatte, und Law benutte die beffere Meinung, welche bas Bublitum jett von ben Aftien einer mit jo großen Borrechten ausgestatteten Gesellschaft hatte, ju einem jener Borfenmanover, welche feitdem überall Gingang gefunden haben. Die Aftien ber zweiten Emiffion mußten nämlich ber Gefellichaft mit 550 Libres. b. h. mit einem Aufgeld von 50 Livres, bezahlt werben. Diefes Aufgeld murbe bei ber Unterzeichnung erlegt und verfiel, wenn die 20 Mongteraten, in welchen bas Rapital einzugahlen mar, nicht eingehalten wurden. Auch konnte nur gegen Borgeigung bon vier alten Aftien eine neue gezeichnet werben. Die lettere Bestimmung gab Beranlaffung jur Entstehung von Ausbruden, bie eine bleibende Stelle in ber Borfenfprache behauptet haben. Man nannte bie alten Aftien ,,Mutter" und die neuen "Töchter". Balb famen auch "Entel" bagu. Go hießen bie Aftien ber britten Emiffion, berfelben, welche gleichzeitig mit ber Uebernahme bes Müngregals beschloffen wurde. Nur Derjenige, welcher vier Mutter und eine Tochter, also vier Aftien ber I. und eine Aftie ber II. Emiffion por zeigen konnte, wurde zur Unterzeichnung auf eine Enkelin zugelaffen, eine Gunft, bie auf ben erften Unblid etwas zweifelhaft ichien. Denn bie Gefellichaft ließ fich für diefe auch auf 500 g. lautenben "Entel" ein Aufgeld von 100% bezahlen, so daß also die 25 Millionen Nominal-Kapital der Emission ihr in Wirklichkeit 50 Millionen einbrachten. Naturlich war bies nur burch eine vorgangige Steis gerung bes Courfes ber Aftien auf bem Effettenmarkt möglich gewesen. Der Schwindel und bas Spetulationsfieber find anftedenber Ratur. Balb mar gang Franfreich bavon ergriffen. Schon Unfange ber zweiten Galfte bes Jahres 1719 hatte fich bas Delirium jo gesteigert, bag man fich um Aftien rig und biefelben mit 100 bis 150 % Agio bezahlte. Jest fcbien ber Zeitpuntt für Law gefommen, feinem Spfteme bie Krone aufzuseten und bas gesammte Staats: finangwesen in seiner Sand zu vereinigen. Er erreichte bies burch bie Uebernahme bes Generalpachts.

Seit langer Zeit war das französische Steuerwesen in der Weise eingerrichtet, daß die direkten Steuern durch General-Einnehmer, die indirekten durch Generalbachter eingekrieben wurden. Ehemals geschaft das lettere nach Provinzen, neuerdings aber wurde gewöhnlich der Ertrag sämmtlicher indirekten Steuern des Staates auseine gewisse Zeit an eine einzige Gesellschaft verpachtet. Im Jahre 1718 gelangte der Generalpacht in die Hände der Gebrüber Paris, sehrrechter Geschäftsleute, welche den Law'schen Unternehmungen abhold waren und auch die Uebernahme des Generalpachts zu einem Streich gegen denselben benutzten. Sie gründeten eine Aktiengesellschaft ganz in der Form der West-Gesellschaft, ebenfalls mit einem Kapital von 100 Millionen L., und da der Generalpacht, welschen zu einem Jahresbetrag von 48½ Mill. L. erstanden hatten, der öffent lichen Meinung nach mehr als das Doppelte abwarf, so fanden die Attien der Varis ihren Weinung nach mehr als das Doppelte abwarf, so fanden der Utten der Varis ihren Gesellschaft raschen Abstan wer Varien von ereichten einen hoben Cours.

Law betrachtete natürlich eine folde Ronfurren; mit nicht febr günftigen Augen und entwarf einen Blan, diefelbe ju befeitigen. Der Regent mar ju einem Bertragsbruch leicht zu bewegen, wenn ihm große Bortheile babei winkten, und bas Lawiche Projekt bot folche in reichstem Dage. Um 27. August 1719 erichien eine fonigliche Berordnung, welche ben bestehenden Bertrag ber Baris'ichen Gefellichaft einfach aufhob und unter hinweisung barauf, bag bie Indische Befellichaft fich erboten habe, ftatt 481/2 Mill. jährlich 52 Mill. 2. Pacht ju gablen, berfelben ben Generalpacht auf 9 Jahre übertrug. Doch waren bie 31/2 Mill., welche ber Regent mehr erhielt, nicht bas Berführerische gewesen, so wenig als bas Law'iche Projett fich auf die Uebernahme des Generalpachts beschränfte. Beiben mar bies nur Mittel gur Erreichung bon Größerem. Law hatte fich namlich erboten, ber Regierung gleichzeitig ein 3% Darleben von 1200 Mill. 2. ju maden, welches fpater auf 1500 Mill. erhöht warb, womit alle Schulden, Renten, Rautionen u. f. w. getilgt werben follten, und biefe fühne, großartige Ibee, welche fast bie gange, auf 2 Milliarden berechnete, fostspielige, in ben verschiebenften Formen und zu ben verschiebenften Binfen bestehenbe Staatsichuld burch eine einzige billige geregelte Schuld zu beseitigen versprach, konnte allerdings auch größere Beifter, als ber Regent mar, verloden.

Der in Aussicht stehende finanzielle Reingewinn des Staates bei dieser Operation war bedeutend. Man berechnete das Zinsen-Erforderniß der alten Schuld auf 75 bis 80 Millionen. Da nun der Staat der Gesellschaft gegenüber blos eine Zinsenlast von 36, später von 45 Mill. L. übernahm, so ersparte er jährlich 30 bis 35 Mill. L. Nochhöher anzuschlagen waren die Vortheile, welche die Heinzahstung und Abschaftung der sinanziellen Stellen und Gerechtigkeiten, in erster Linie die General-Einnahme mit ihrer Legion von Unterbeamten, dem Volke brachte. Sie hatten das Oreis und Vierfache dessen erprest, was sie dem Staate als Steuerschttag überlieserten, und den Verlehr mit einer Unzahl Veschränfungen erdrückt.

Gewiß wären dieses große Ergebnisse gewesen! Aber wie sollte die Ausführung möglich gemacht werden? Woher sollten die Milliarden sommen, mit welchen die Regierung die Schuld zurückgahlte? Dies war das Geheimnis Law's und führte auf den Grundgedanten seines ganzen Systems zurück, welches Papier und Kredit für gleichbedeuten hielt. Stand nicht die Banknoten: Presse der

Bant, wie die Attien Breffe der Indichen Gesellschaft, zu seiner Berfügung? Wurden nicht die Aftien in der Rue Duimcampoir mit dem seches, achte, ja zehnsachen Betrag ihres Nominalwerthes bezahlt und schien es nicht eine Aleiensteitet, durch neue Attien Emmissionen die 1500 Millionen L zu beschaffen? Dennoch wagte man nicht, die ungeheure Summe mit einem Male auf den Martt zu werfen. Am 13. Sept. wurde die Gesellschaft zur Ausgabe von 100,000 neuen Attien zum Tagescours ermächtigt, das heißt zu 5000 L. Erleichterungen aller Art sollten das Gelingen sichern. Der Unterzeichner hatte nur ein Zehntel oder 500 L. sosort, das Uedrige in neun Monatsraten zu zahlen. Bom Borzeichen al ter Attien war diesmal keine Nede.

Der Bubrang zu ben Bureaur ber Gefellichaft mar unbeschreiblich. Das porberige rafche Steigen ber Aftien, Die großen Bewinne gludlicher Spekulanten batten eine formliche Spielwuth erzeugt. Jung und Alt, Arm und Reich, Bornebm und Gering brangte fich bingu, um von bem reichtbumberbeißenden Babier ju erbalten. Die bobe Ariftofratie froch vor bem icottifchen Emportommling, und felbst ausländische Gurften fandten Agenten nach Baris, um fur fie gu fpielen. In 14 Tagen waren die 100,000 Stud vergriffen. Eine neue Emission pon 100,000 Stud unter benfelben Bedingungen wurde mit gleicher Bier genommen, und fünf Tage fpater erfolgte bie Ausgabe ber britten Gerie. In faum brei Bochen, vom 13. Ceptbr. bis 2. Dftbr., waren alfo 300,000 Attien mit einem Nominalbetrag von 150 Mill. L. gezeichnet worden, die aber der Gefellschaft in Wirklichkeit 1500 Mill. L. brachten. Auf bem Markt galten bie Aftien weit mebr als ber Emiffionspreis. Sie ftiegen raid auf 6, 7, 8, 9 und 10,000 2., erhielten alfo eine weitere Bramie von 1000%. Die Bewinne, welche bierbei gemacht wurden, waren ungeheuer. Das bloge Bermiethen von Läben in ber Rue Quimcampoir, wo fich Alles, was fpielte, und bas war gang Baris, ja gang Frantreich, und viele Taufenbe von Fremben gusammenbrangten, brachte Bermögen; Die Rommis waren nicht im Stande, Die Ramen ber Raufluftigen fo raid zu verzeichnen, als biefe fich bergubrangten, und Lord Majon erzählt in feiner Beschichte von England, daß ein fleiner Rruppel in biefer Strafe nicht weniger als 50,000 Libres machte, indem er ben eifrigen Spekulanten feinen - Budel vermiethete, um auf bemfelben ihre Auftrage zu unterzeichnen. Ginzelne Säuser trugen eine Monatsmiethe von 10-12,000 &. Das Bermiethen von Schemeln machte einen Schufter reich. Das waren nur Diener. Spieler selbst rechneten Gewinn und Verluft nach Millionen. Ein ruinirter Gerberssobn gewann in wenigen Monaten 60 Millionen, ber Diener eines Banquiers 50 Mill., ein Cavoparde 40 Mill. Ein Rellner ging mit 30 Mill. nach England und tam fpater als Mylord gurud. Gine Kramerin Chaumont taufte Sotels und Landguter für Millionen; fie befaß über 100 Millionen. Die Größten bes Reichs. namentlich die Bünftlinge bes Regenten, trugen noch mehr babon. Die neuen Ditlionare ober "Miffiffippier", wie man fie nannte, entfalteten fürstlichen Lurus und ihr Beispiel stachelte wieder die weniger Glücklichen oder Neubingukommenden an, ihr Beil zu wagen und die Babl ber Aftientaufer und Berfaufer zu vermebren.

Man wird bier freilich erstaunt fragen, worauf fich ber bobe Cours ber Uftien und ihr fortwährendes Steigen grundete, ob die Gefellichaft Dividenden

von so hohem Betrage vertheilte und womit sie so glänzende Geschäfte machen konnte? Bon hohen Divibenden war bisher noch nichts zu sehen gewesen; aber man vergesse nicht, daß sich diese ganze erstaunliche Bewegung in den Zeitraum weniger Monate drängte, und daß man in der Rue Quimcampoig nicht viel nach Dividende fragte. Und daß man in der Rue Quimcampoig nicht viel nech Dividende fragte. Ind son saufer zu höhern Course sonden, stiegen die Course lustig weiter. Zwei Momente trugen hauptsächlich bei, diese Bewegung zu fördern und das Spiel zu nähren, freisich nur, um das Ende besto schreck- licher zu machen.

Der Lefer er: innert fich, bag bie Summen. welche burch Ausgabe ber Aftien in bie Sanbe ber Gefellichaft ta: men, ber Regierung als Darleben gu: floffen und biefer gur Rudgah: . lung ber alten Ren: tenidulben berwen: bet wurben. Doch ging letteres viel langfamer als bie Emiffion ber Aftien, ber einzigen Unlage für bie plöglich ohne Bermenbung befind: Rapitalien. liden Che bie Rentenalaus biger ihre Renten: titel abgeliefert, ben Empfanafdein ba: rüber erhalten unb folden in ber Bant gegen Bantbillets umgetaufdt batten, war bie jur Unter: zeichnung aufgelegte erfte Aftien : Gerie langft von Spefu: lanten genommen



worden. Die zu spät gekommenen Rentner mußten die Aftien nun in der Ruc Quimcampoir zu hohen Coursen ankaufen, um ihr Geld. überhaupt anzulegen. Die bitteren Klagen berselben über biese Benachtheiligung riefen allerbings

Dhadda Google

Strafe Quimcampoir.

eine Berordnung bervor, daß bie zweite und britte Aftien: Emission nur entweber mit Staatofdeinen ober mit Empfangofdeinen über abgelieferte Renten bezahlt werben burfe; boch mar bies fur einen Theil ber Renten gu fpat, und ichon ber eine Feblgriff, bag ber gebnte Theil ber gurudbegablten Renten genügte, um bas gesammte Aftientapital zu zeichnen — ba letteres in zehn Raten vertheilt war - mußte ju einem gegenseitigen Ueberbieten und ju ftetem Steigen bes Aftiencourfes führen, fo lange nur noch bas mindefte Bertrauen gu ber Gefellichaft und beren Aftien berrichte. Der zweite, nicht weniger gewichtige Grund lag in ber maglofen Musgabe von Banknoten, welche neben ber Aftien-Emiffion berging. Bom 10. Juni bis 29. Dezember 1719 gab die Bant für 890 Mill. L. aus, ohne bie Summen, welche beimlich emittirt worben fein mogen. Gigent: lich bätten biese Noten: Emissionen nur zur Bermittelung bes Umtausches ber Rententitel in Aftien bienen follen, fo nämlich, bag ber Rentner von ber Bank für ben Betrag feiner abgelieferten Titel Noten erhielt und bamit die Aftien ber Befellichaft bezahlte. Die Gefellschaft tauschte bie Noten bei ber Bant gegen bie Empfangescheine um und gab lettere ber Regierung als Darleben gurud. Noten und Rententitel konnten bann vernichtet werben. Da aber icon bei ber zweiten Aftien-Emission die Mitbulfe ber Bant entbebrlich war, indem ja die Aftien mittelft ber Empfangofdeine ber Renten felbft bezahlt wurden, fo lag nicht ber mindeste Grund zu ferneren Noten-Emissionen vor. Dennoch geschah bies, und . wir burfen annehmen : aus feinem andern Grunde, als um ben Umfat und bas Spiel in ber Rue Quimcampoir zu unterftuten, two man tveber Golb noch Gilber brauchen tonnte, sondern ber Bequemlichkeit halber bie Roten vorzog, ja selbst mit Agio bezahlte. Bon bankmäßiger Dedung biefer Unmaffe Noten konnte feine Rebe fein. Richt gegen Bechfel noch gegen Lombard gab man fie aus. Law verschenkte fie mit vollen Sanden an den Regenten und beffen Gunftlinge, an feine Freunde und feine Neiber; bier, um fich für Freundlichfeiten erkenntlich gu zeigen, bort, um neue Freunde zu erwerben. Go fcwoll bie Daffe ber bisponiblen Berthzeichen immer mehr an und half in der Rue Quimcampoir, wohin fie von ben gludlichen Beschenften getragen wurden, um noch mehr gu gewinnen, ben Strom verftarten.

Das Jahr 1719 nahte sich seinem Ende und noch währte der Taumel. Dies bewieß am besten die General-Versammlung der Geselsschaft, welche am 30. Dezember unter dem Vorsätze des Kegenten mit Juhülsenahme alles erdentlichen Bompes stattfand. Die Vorgänge auf dieser Versammlung sind dem, was auch wir in den letzten zwei Jahrzehnten sahen, täuschend ähnlich. An offene Darlegung des Standes der Dinge dachte Law nicht im Entserntesten. Denn das hätte auf der Stelle einen Umschwung herbeigeführt. Er half sich mit Versprechungen und Verdmitteln. Die vorherzegangene General-Versammlung hatte 12% Dividende versprochen. Damals standen die Aktionäre also 6% erhalten. Damit tonnten sie zufrieden sein. Seute aber standen die Aktionäre also 6% erhalten. Damit tonnten sie zufrieden sein. Seute aber standen die Aktion 11,000 Livres, die 12% Dividende vom Juli machten also etwa ½ % des Tages-Courses aus. Law wuste sich zu helfen, als hätte er im neunzehnten Jahrhundert gelebt. Die Gesellschaft und die Regierung besahen zusammen 200,000 Aktien. Beide verzichteten auf sebe Dividende. Den sibrige

bleibenden 424,000 Aftien (24,000 Aftien waren noch nachträglich emittirt worden) versprach man eine Dividende von 40% ober 200 Livres pro Aftie. Für die letzten Käufer waren dies noch nicht 2% und doch — so blind war die Menge oder so geschickt die Agiotage — an demselben Tage stiegen die Aftien auf 15,000 Livres. In diesem allgemeinen Taumel erschien Frankreich wie umgewandelt und neugeboren. Der Wucher war verschwunden, die Armee wurde pünktlich bezahlt, der Handel nahm einen mächtigen Ausschung, ein ungeheurer Fremdenstrom wälzte sich nach Paris, die Prodinzen sührten Tag für Tag neue Massen der Haupfen der Herdschung, umaßloser Luzus und Verschwendung herrschten in allen Klassen der Bevölkerung, turz. Alles vereinigte sich, um dieser Zeitperiode den Charafter einer wahrbaft seberbaften Aussegenigte sich, um dieser Zeitperiode den Charafter einer wahrbaft seberbaften Aussegenigte sich vereinigten.

Law inbeffen ließ fich burch biefe überschwenglichen Erfolge in feinen ehrgeigigen Bestrebungen nicht genügen; er trat jum Ratholigismus über, um fich am 5. Jan. 1720 unter bem allgemeinen Jubel ber Bevolferung gum General: Rontroleur ober Finangminifter ernennen gu laffen. In biefer machtigen Stellung bot er feinen gangen Ginflug auf, alle unnugen Staatslaften gu befeitigen, Steuern zu ermäßigen und Freiftellen an ber Barifer Univerfität einzuführen; ja icon begte er ben Bedanten, bas gange Steuerspftem in eine einzige, allein auf bas Rapital bafirte Abgabe umzugestalten. - Unter folden Anftrengungen erreichten bie Aftien ben Stand von 18,000 Livres - ben bochften, ben fie überhaupt gehabt haben. - Aber ber Bendepunkt war bereits eingetreten, bie lette Steigerung felbit barf ale ein Symptom bafür betrachtet werben. Es biege bem Berftanbe ber großen Spefulanten, ber Banquiers und Spieler bon Brofession zu wenig Ehre anthun, wollte man annehmen, bag fie fich von ben Runft: griffen, welche in ber erwähnten General-Berfammlung angewandt wurden, um einem Courgrudgang vorzubeugen, batten taufden laffen, ober baf fie blind für bie mabre Ratur ber ichwindelhaften Sobe bes Aftien : Courfes gewesen waren. Sie faben eine Umwälzung voraus und beeilten fich, ihre Beute in Sicherheit ju bringen, bevor bie Spieler zweiten, britten und vierten Ranges Berbacht fcopften. Gie fingen an ju realifiren, bas beift, ihre Aftien ju bertaufen und bafur Berthaegenftande aller Urt einzubandeln. Borber batten Ebelleute und Burger ihre Guter und Saufer berichleudert, ihren Schmud beraugert, um baares Beld jum Spiel ju erlangen. Jest fanden biefe Dinge Liebhaber, und während die großen Spekulanten ben Cours burch fünftliche Manover nicht blos ju balten, sondern noch ju fteigern wußten, jogen fie fich allmälig jurud. Ra: türlich mußte bierburch bas Angebot von Bapier ftarfer werben, als bie Rach: frage. Balb witterten auch bie borfichtigeren ber anberen Spieler, bag eine Gegenbewegung eingetreten fei, und warfen fich mit einer wahren Buth auf alle reellen Berthgegenftanbe, um ben gefahrlichen Babierbefit mit einem guberläffigeren zu bertaufden, benn auch ben Banknoten trauten bie Spieler nicht mebr. Satte icon borber bie Unmaffe ber borbanbenen Werthzeichen ben Breis aller Baaren fteigern muffen, fo nahm jest bie Erhöhung aller Bedarfe: und Ber: gebrgegenftanbe erfcredenbe Dimenfionen an. Die Spieler gablten jeben Breis in Bapieren, um fich Golb, Gilber, Baaren, Saufer ober Guter zu verschaffen. Die Elle Tuch ftieg auf 25 Livred. Sols und Roblen tofteten bas 3weifache

bes gewöhnlichen Breifes. Schon im Dezember 1719, als bie Ueberbaufung bes Bertehrs mit Noten fich in ber Breissteigerung aller anbern Berthe, auch bon Golb und Gilber, tennzeichnete, war ber Berfuch gemacht worben, ber Ent: werthung ber Noten vorzubeugen. Eine Berordnung bestimmte, bag bie Bant feine Noten mehr ausgeben folle, Jebermann aber berechtigt fei, bei Rablung Roten zu verlangen; auch bie Regierung werbe von ihren Schulbnern und ben Steuerpflichtigen fünftig nur Roten annehmen. Ein anberer Erlag befahl, bag bei Bahlungen überhaupt nur bis 10 Libres in Gilber und bis 300 Libres in Gold geliefert werben burften. Das bieg ben Zwangscours ber Noten befretiren. Geradezu lächerlich flang baneben bie Bestimmung, baf Roten ein Agio von 5% erhalten follten, benn fie fanden al pari feine freiwilligen Rebmer. Balb wurde befretirt, baf bei barter Strafe Niemand Chelfteine ober Berlen tragen burfe. Darauf folgte bas Berbot ber Anfertigung, bes Bertaufs und bes Bebrauche von Golb: und Gilbergerathichaften. Enblich, ba trop allebem bie Noten nicht beliebter werben wollten, auch bie ebeln Metalle nicht in bie Bant floffen, um Roten bafür einzutaufden, eridien ein Erlaß, welcher ben Banterott bes Law'iden Arebitivitems in feiner gangen Nactbeit barftellt: Niemand burfe bei Strafe ber Ronfistation und 10,000 Libres Bufe über 500 Libres Munge befiten. Der Compagnic wurde bas Recht eingeräumt, in allen Saufern Rach: fuchungen zu halten und bie Münzen über 500 Libres Werth wegzunehmen. Ungeber follte Alles, was gefunden murbe, jur Belohnung erhalten ic.

Diese Berordnungen waren nicht bloße Schredschuffe. In allen Städten des Reichs waren haussuchungen und Konsistationen im Gange. Die Gebrüder Paris verloren 7 Millionen, den Geiftlichen wurden die Armengelder weggenommen, die Diener gaben die Herren, ja der Sohn den Bater an. Es war die Wicherholung der Inquisition, nur in verächtlicherer und empörenderer Gestat. Und doch gewann man mit dem Allen nichts. Noten und Aftien sielen immertiefer.

Eine Rataftrophe icien unvermeiblid. Nur energische Mittel hatten Gulfc bringen fonnen. Aber Law nahm feine Buflucht ju halben Magregeln. Er berief Ende Februar 1720 eine General-Berfammlung, welche die Bereinigung ber Compagnic und ber Bant beidlok, ber Bant aufgab, binnen 2 Monaten alle Noten bon 10 Libres einzulofen, fünftig alle Betrage unter 100 Libres in Gilber auszugablen, Conto : Corrente gu eröffnen, Depots von Noten und Aftien ohne Bergutung anzunehmen, endlich für 500 Millionen 2% Dbligationen auszugeben. Dafür taufte bie Compagnie bem Regenten 100,000 Aftien ju 9000 Livres pro Stud ab. gablbar in monatlichen Raten. Diefe Beichluffe wirften momentan gunftig auf ben Cours ber Aftien, fie ftiegen wieder bis 10,000 Livres. Aber bie Freude war furg. Das Bublifum traute weber ber Bant noch ber Compagnic mehr. Die Conto: Corrente und Depots murben fo wenig benutt wie bie Obli: gationen. Die Soffnungen, welche man barauf gefest hatte, um die Papiermaffe ju berminbern, erwiefen fich als trugerifd. Much bie Bant erfüllte ihre Berfprechungen nicht. Die 10-Livres : Noten blieben uneingelöft; bagegen murben für 200 Millionen neue Noten ausgegeben und Aftienpromeffen bertauft.

So stand man nach wenigen Tagen auf bem alten Flede, und immer dringenber mahnte die zunehmende Panil, einen großen Entschluß zu sassen, um wenigstens das zu retten, was zu retten war. Eines mußte man opfern: die Altien ober die Noten, und die Entscheidung darüber konnte nicht zweifelhaft sein. Die Gälfte der Aktienbesitzer war allerdings verführt und betrogen worden, als man

ihnen bas für 5000 Livres perfaufte, mas im beiten Falle nur bie Salfte werth mar: benn bie Ginfünfte ber Befellichaft betrugen ichwer: lich mehr als 70 Millionen. nämlich Staaterente 48 Mil: lionen. Bewinn an bem Beneral : Bacht 12 Mill., an Tabateregal 6 Mill., General : Einnahme 1 Million, Müngregal und Sanbel ca. 3 Millionen, benn bie von Law in ber General : Berfamm: lung vom Dezember 1719 beibes angesetten 24 Millionen waren offenbar aus ber Luft gegriffen, ba fait feine Munge courfirte und bie Sanbelsunterneh: mungen anfangs mehr Roften peruriachten als Gewinn brachten. Siernach war hochftens ein Cours bon 2500 Libres gerechtfertigt. 3mmerbin aber hatten fie fich größtentheils freiwillig am Aftiengeschäft betheiligt. Die Gewinnfucht batte fie berleitet, und wer fpielen will, barf fich nicht beflagen, wenn er babei überbortheilt wirb.



Lam's Saus in ber Strafe Quimcampoir.

Ganz anders stand es mit den Notenbesitzern. Diese hatten die Noten annehmen mussen, der Staat hatte sie gezwungen, ihre Waaren gegen Noten zu verkaufen, ihre Außenstände in Noten zurückzunehmen. Man mußte sie dort dem Berlust ihres Vermögens schützen und es wäre möglich gewesen. Anfang März 1720 cirkulirten etwa 1000 Millionen L. Noten. Die Bank hatte auf Borschüffe gegen Altien noch 174 Millionen ausstehen, die Gesellschaft 486 Millionen als Einzahlungen auf die letzten Altien-Emissionen zu fordern. Durch Einsorderung beider Posten und Vernichtung der eingehenden Noten wäre die Noten-Cirkulation auf 430 Millionen bermindert worden. Diese hätten ihren Werth behautet. Freilich würde bieser Schritt die Altien sosor entwerthet und eine surchbare Katasstroph herbeigeführt haben, da die vorhandene Altienmasse

4

jum Cours von 9000 Livres bie foloffale Summe von 5616 Millionen Livres reprafentirte. Doch blieb einmal nichts Underes übrig, und ber wirkliche Werth ber Aftien wurde fich bald wieder bergestellt haben, fobalb die Gefellichaft ben Stand ihres Bermogens und ihrer Ginfunfte offen barlegte. Allein Law batte nicht ben Duth, bem Sturm ber Aftionare ju tropen und ben Banterott feines Spfteme einzugesteben. Er ergriff ben ichlimmften Ausweg: bie Aftien und bie Noten zu ibentifigiren, indem er burch Erlag bom 5. Darg ben Aftien einen feften Berth von 9000 Libres aab und gleichzeitig erklärte, bag bie Compagnie gu biefem Breis Aftien gegen Noten und Noten gegen Aftien umtaufden werbe. Damit war Beiber Sturg unvermeiblich. Die erfte Folge bes Erlaffes war bie, baß fich Alles nach ber Bant brangte, um bie Aftien gegen Noten auszutauschen. Binnen 5 Bochen mußten für 1500 Millionen neue Roten ausgegeben werben. Die Cirfulation verdoppelte fich. Nothwendigerweise fielen die Banknoten im Cours, und balb maren bie 9000 Livres, welche man gegen 1 Aftie in Noten erhielt, nur 4: bis 5000 Livres in Munge werth. Bergeblich ftrengte man fich an, burch bas Berbot ber Cirfulation von Gold : und Gilbermungen, begleitet bon neuen Saussuchungen und Konfistationen, biefes Digverhaltnig ju befeitigen. Bergebens folog man bie Rue Quimcampoir, wo man noch immer spielte und spetulirte, nur jest à la baisse statt à la hausse, und errichtete an ber Bant felbft ein Bertaufsbureau. Die Entwerthung ber Noten ließ fich nicht länger läugnen und nun erft - freilich ju fpat - entichlof man fich jum Bugeftanbnik bes - balben Banterotts. Durch Erlag vom 21. Mai murbe verfügt, baf ber Werth ber Aftien bis jum Dezember beffelben Sabres ftufenweise auf 5000 Livres, die Noten auf die Sälfte ihres Nominalwerthes berabgesett merben follten. Bolt, Spieler und Aftionare ichricen über Diebstahl und Raub. obgleich ber Marktwerth beiber Bapiere in Birklichkeit nicht bober war. Es tam ju Stragenaufläufen. Das Barlament protestirte, felbft ber Regenticafterath erflarte fich gegen ben Erlag, und erschreckt nabm ber Regent am 27. Dai benfelben gurud. Law wurde feiner Stelle ale Finangminifter enthoben, ber Umlauf bon Gold: und Gilbermungen wieder freigegeben und ber Bermögensbeftand ber Bant geprüft. Der ergab freilich circa 289 Millionen Livres ale Dedung von nabezu 3000 Millionen Roten! Den Banterott hatte man geläugnet. Tropbem war er unvermeiblicher als je, und Aftien wie Noten fielen immer tiefer.

Law wurde von Neuem an die oberste Leitung berusen und eine neue Komsbination versucht, im Wesentlichen auf Annullirung von 330,000 Stück Aktien, welche die Bank und die Compagnie umgetauscht hatten, und von 100,000 Stück, twelche die Regierung besaß, hinauslausend. Für letztere sollte die Compagnie dem Negenten jährlich 25 Millionen auf die Jahrestente von 48 Millionen erlassen, wosür  $2\frac{1}{2}$ %. Nenten geschaffen werden sollten, deren Ankauf, hosste man, eine Milliarde eindringen werde. Die noch vorhandenen 200,000 Aktien sollten sede 3000 Lives nachzahlen. Auch diese 600 Millionen waren zur Verminderung der Notenmenge bestimmt.

Aber auch dieser leste Bersuch scheiterte. Das Bertrauen war dahin. Die Rente fand keine Abnehmer und die Aktionäre waren nicht zur Rachzahlung zu bewegen. Die Notenmasse blieb dieselbe. Die Entwerthung wurde immer größer. Um den bringenbsten Bedurfnissen des Kleinverkehrs abzuhelfen, fing die Bank

im Juni an, die 10-Libres-Noten einzulösen, aber nur an einzelnen Tagen und ju gewiffen Stunden. Sierber brangten fich nun bie Daffen, um ihr Babier umguwechseln. Das Bewühl mar fo fürchterlich, bag täglich mehrere Berfonen erbrudt ober verftummelt wurden. Bom frubeften Morgen an wurden die Bugange zu ben Bureaur und zu ber Strafe belagert, um zu ben Gludlichen gu geboren , benen es gelange , bis gur Raffe vorzubringen. Go ging es fort bis Mitte Ruli. Da, in ber Nacht bom 16, jum 17. Juni, waren bereits viele Taufenbe in ber Rue Bivienne gufammengebrängt, und immer neue Daffen brudten nach, fo bag man bei Sonnenaufgang nicht weniger als fünfzehn Leichen gertretener Berfonen fand! Diefes ichredliche Schauspiel trieb bie Entruftung ber Menge auf's Sodfte. Fünf Leiden ichleppte ein Boltsbaufen burd bie Rue Bivienne; eine andere Menge trug einen Leichnam nach dem Louvre, wurde aber burch ben Marichall Billeroi vermittelft eines Geschenkes von 100 Livres beruhigt; ein weiterer Trupp wendete fich gegen Law's Saus, gertrummerte fammt: liche Genfter und fonnte nur burch berbeigebolte Colbaten bon weiteren Berftorungen abgehalten werben; brei Entfeelte brachte eine boch erregte Bolte: menge nach bem Balais Robal und fucte in ben Balaft, ber von allen Seiten umichloffen war, einzubringen. Bergebens fuchte man ben tobenben Saufen burch bie Berficherung zu berubigen, baf ber Regent zu Bagnolet, einem Land: hause ber Regentin, berweile. - "Das ift nicht mabr!" tonte es aus mehr als taufend Reblen. "Bir gunden ben Balaft an allen Eden an, bann werben wir ibn gar balb beraus betommen." Der Regent ichwebte in grenzenlofer Angft, boch magte er nicht, Truppen gegen bie emporte Menge einschreiten zu laffen. Ein Garbeoffigier ließ 50 Dann Golbaten einruden und öffnete um 9 Ubr. nachbem er im Inneren jum Schute bes Schloffes feine Bortehrungen getroffen, bie Bortale beffelben, worauf 4000-5000 Meniden bie Sofraume tobend anfüllten. Auch Blanc, ber Staatsfefretar bes Rriegs, ericbien mit einem Saufen Berfleibeter. Der Bergog bon Tresmes, Gouberneur bon Baris, fubr beran und warf unter bie feinen Wagen umringende Menge Gilber und Gold, tonnte aber bas Palais boch nur mit gerriffener Saletraufe und Manchette betreten. Endlich naberte fich auch Law in feiner prachtigen Raroffe. 2016 beffen Ruticher bie aufgeregte Menge gewahrte, rief er aus: "Ich wurde jeben biefer Barifer aufhängen laffen!" - Diefe brutale Meußerung lentte ben Born bes emporten Bolfes vom Balais Hoval ab. Es malite fich Law und beffen Bagen entgegen. Eine Frau fiel ben Bferben in bie Bugel und rief bem Schotten gu: "Benn fich noch brei Frauen fanben, wie ich, fo wurdeft Du in einem Augenblide gerriffen fein!" - Law ftieg aus und flüchtete in bas Balais, ber Ruticher aber rief bem erbitterten Beibe ju: "Ihr feid Canaillen!" Bie mit einem Golage war Law's Bagen von der empörten Menge gertrümmert und der robe Autscher fo arg bergerichtet, bag er an ben Berlepungen ftarb. -

Rach Beerdigung der Erdrückten und in Folge der Heranziehung ansehnlicher Militärkräfte wurden die Gemüther nach und nach etwas beruhigter. Zaw selbst hielt sich 10 Tage versteckt. Um ähnlichen Borfällen vorzubeugen schloß man — die Einlösungsburcaur und — verbannte das Parlament. Das Boll, durch Militär im Zaum gehalten, trug das Elend, so gut es ging, und rächte sich durch Spottlieder und Pasquille. Jener Zeit entstammt auch das Original einer seitdem mehrsach variitren Antwort auf Preise, die behufs Entbedung von Pasquillanten ausgesetzt wurden. Der Regent bot dem Entdeder des Versasseich ihn selbst verhöhnenden Gebichtes 100,000 Livres. Am andern Morgen klebten an der Thür seines Kadinets solgende Verse:

Tu promets beaucoup, ô Régent! Est-ce en papier ou en argent?

Bas nun folgt, ift nur ber Auflöfungebrogef ber Law'ichen Schöpfungen. Bu halten waren fie burch feine Berordnungen mehr. Um ber heimlichen Agiotage zu begegnen, wies man ben aus ber Strafe Duimcampoir vertriebenen Spielern ben Blat Louis le Grand, fpater Benbome: Blat genannt, an, und ein formlicher Schacher mit Aftien, Roten und Gegenständen aller Art entftand bort unter Belten und Gutten. Rurge Beit nachber wieber geschloffen, wurde am 1. August eine neue Borfe im Hotel de Soissons eröffnet. Auch biefe artete balb in einen formlichen Martt aus, und ichon ber 29. Oftober fab ihr Enbe. Die Berwirrung flieg immer höber. Niemand wußte, welchen Berth eine Baare befaß und wie man fie verkaufen konnte. Durch 3wangsmittel aller Urt war awar bie umlaufende Notenmenge etwas vermindert worden, stand aber immer noch außer Berbaltniß ju bem Beburfniß bes Berfehrs. Endlich erfolgte ber formliche Banterott. Erft auf 1/4 ihres Berthe redugirt , erflatte ein Ebift vom 10. Oftober, bag bei bem Diffrebit, in welchen alle Noten gefallen feien, bom 1. November an die Banknoten nicht mehr in Zahlung gegeben werden könnten. Beldes Clend biefe letten Monate im Gefolge gehabt, tonnen wir bier nicht ichilbern. Ein Beispiel moge genügen. 3m Dezember 1720 wollte man einem ebemals Reichen ein Almofen bringen: man fand ihn erhängt neben seiner tobten Frau und brei ermorbeten Rinbern. 200,000 Libres in Banfnoten und 6 Sous Münze bilbeten die vorhandene Baarschaft! Am 14. Dezember 1720 verließ ber Urheber all' bieses entsetlichen Unglude Paris, aber nicht wie ein Flüchtling, wie vielfach behauptet wirb. Noch immer ftand er hoch in Gunft, ja er empfing bor feiner Abreife noch von ben bochften Berfonen Abichiebsbefuche. Das Bolf flagte ihn an, bag er eine erftaunliche Menge Bagen voll Golb und Gilber mit fich geführt habe; in Wahrheit aber bestand sein ganges Bermögen nur in einer Menge werthlofer Roten (man fpricht von fünf Millionen) und in einem Befit bon 2000 Louisbor. Im Uebrigen fah er fich wegen Bezahlung feiner Schulben auf bie Gnabe bes Regenten angewiesen. Die Große feines Unglude beugte ibn jeboch nicht; unerschütterlich war fein Glaube an die Lebenstraft feiner 3been. Reine Anwandlung gefrankter Gitelkeit ftieg in feinem Inneren auf; tropbem lebnte er es aber boch ab, einer Berufung Beter's bes Großen zu folgen und gur Bebung ber Kinang-Berwaltung in ruffifche Staatsbienfte zu treten.

Anfänglich lebte er in Bruffel, hierauf in Genua, bann mehrere Jahre in London; hier auf die Freigebigkeit des Marquis von Lassau angewiesen. Später siedelte er nach Lenedig über und starb daselbst arm und verlassen im Jahre 1729. — "Durch meine Arbeit", schreibt er bem Regenten, "habe ich einem großen Vollen wiesen wollen. — Schäte und Bermögen begehrte ich nicht; ich strebte nur barnach, meine das Menschenvohl fördernden Plane in Ausführung zu bringen."



Der größte Gaal ber Borfe in Paris.

Seiner Compagnie murbe fur; nach feiner Entfernung ber Generalpacht. bie Generaleinnahme und bas Müngregal entzogen und eine Liquidations-Kommiffion unter bem Borfit ber alten Gegner Law's, ber Gebrüber Baris, niebergefest. Mit 800 Kommis und einem Aufwand von 9 Millionen Libres fonnten fie biefe Riefenarbeit erft nach vielen Monaten beenben. Um Schluffe ber Oberation ftellte fich heraus, bag bon 511,000 Befigern eine Summe bon 2.222.597,000 Livres in Noten und Aftien eingeliefert worben mar. Die Befiper theilte man je nach bem Erwerbs-Nachweis in fünf Klaffen ein, bon benen ber letten 19/20 bes Werthes geftrichen wurden. Die gange Papiermaffe redugirte man fo um mehr als 500 Millionen, wofür man neue Rentenscheine und Affien ausgab. Außerbem wurden 180 ber reichften Spieler ju einer Bablung von ca. 188 Millionen verurtheilt. Die Bant murbe aufgehoben und bie Gefellichaft mit fehr geschmälerten Befugniffen in eine reine Sanbels: Befellichaft verwandelt.

Das Einzige, mas Frantreich von biefer unfäglich traurigen Beriode blieb. find bie öffentlichen Leibhäufer, errichtet, um bie unteren Rlaffen bor bem Sungertobe ju fduten, Die öffentlichen Spielhaufer, im Rabre 1722 autoris firt, um bem trot aller Berbote in ben Balaften ber Großen getriebenen Sagarbfpiel eine gefetliche Erifteng zu verleiben, und ichlieflich bie Parifer Borfe. um bem nicht mehr zu unterbrudenben Borfenfpiel und ber Agiotage einen Bufluchteort und eine gewiffe Ordnung ju verleihen. Im Jahre 1724 murbe in ber Rue Bivienne bas erfte Borfengebaube erbaut, freilich wol nur ein ichmaches Abbild bes großgrigen Balaftes, welcher beute ben Mittelpunkt bes finanziellen Treibens im mobernen Babel bilbet!

Bem, ber nicht gang außerhalb ber Gegerwart lebt, ware bie großartige Bebeutung ber heutigen Borfe ju Baris nicht befannt? Gie, bas zweit= wichtigfte ftabtifche Bebaube, liegt mitten in ber Stabt, in ber Rabe ber großen Boulevarde, ber Bant und bes Stempelamtes, an bem nach ihr benann: ten Plate. Gin prachtiges, 212 Jug langes und 126 Jug breites Barallelogramm, ftellt fie fich mit ben 60 Gaulen von 80 guß bobe, welche auf bem breiten, 16 Stufen boch liegenben Berron umlaufen, recht eigentlich als ein Tempel bes Merfur bar. Der Grundrig zu biefem Prachtbau wurde feinerzeit pon Brongniget entworfen, ber erfte Stein am 24. Mar; 1808 gelegt, ber gange Bau aber erft 1826 unter bem Baumeifter Labarre vollenbet. Die gefammten Bautoften beliefen fich auf über 8,000,000 Franten. Das Gebäube birgt außer ber Borfe noch bas Sanbelsgericht, wie eine am Gesimse angebrachte golbene Inidrift barthut. Ueberaus prachtig nimmt fich bie von Bujol und Mennier gemalte Dede bes großen Borfenjagles aus. Bir feben bort Frantreich, ben Tribut ber vier Erbtheile entgegennehmenb, Baris bem Merfur bie Schluffel überreichend und weitere bergleichen gludlich burchgeführte Muegorien.

In ihren Räumen vollziehen fich täglich, mit Ausnahme ber Conn: und Refttage, bie Beichafte aller Derjenigen, bie Belb haben ober baju tommen wollen. "Sier ift", fo fagt ein Barifer Korrespondent ber Illuftr. Zig. in Leibzig . "bas Berg von Paris, hier wurzelt mit fein Leben, hier ift ein Mittelpunkt feiner 3been."

MUmittäglich ftromen nach bemfelben burtige Fugganger und eilende Bagen. Die Phyliognomien bruden gespannte Erwartung aus, bie Saltung ber Menge berrath Ungebulb. Jeber, ber in bas Innere eintritt, in ben 212 Fuß langen.

71 Fuß breiten Saal, blidt zuerft nach bem fcmargen Brette, welches bie amtlichen Befanntmachungen und telegraphischen Depefchen zu tragen pflegt, etwa wie ber Gartner bes Morgens nach bem Erwachen vor allen Dingen bem Thermoober Barometer feine Aufmertfamfeit ichenft. Dann ichlenbert ber Gine bier-, ber Andere bortbin. Rath und Neuigkeiten einzuholen ober Auftrage zu ertheilen, bis mit bem Glodenschlage 121/2 Uhr bas Beichen ber Eröffnung bes Marktes . gegeben wird. Ingwischen haben fich bereits um ein fleines Rund von Gifenftaben bie Agents de change versammelt, die Bevollmächtigten für die ju be-Gie find bon bem Bublitum getrennt burch ein ginnenden Berhandlungen. anderes Gifengitter und fteben mit ber Menge nur burch eine Ungahl uniformirter Beamten in Berbindung, benen obliegt, fleine Zettel herüber und hinüber gu reichen. Die letteren enthalten bie Raufs: ober Bertaufsordres in wenig Worten und Bablen, ober die Mittheilung, bag bas Gefcaft abgefchloffen ift. Bugetragen werben fie von ben Remifiers, ben Rommis ber Agenten, welche ben bireften Berfehr mit ben Sanbelnben vermitteln.

Ist einmal ber erste Ruf erklungen, bann erhebt sich ein ununterbrochenes Geschrei, das zu verstehen nur dem Eingeweihten und Geübten möglich ist. Je prends, je donne, je vends, wechselt ab mit Jahlen und Namen, unterstützt durch eine Zeichensprache, ähnlich der von den Morrhaspielern benuten. Lebhaft sich unterhaltende Gruppen stehen ringsumher. Wobon sprechen sie? Von der Kente, den Attien, den Stadtsfandalen, den Theatern und Bällen, den neuesten Anefboten und Calembourgs, der Politif des Ine und Auslandes. "Die Nordbahn hat eine Mindereinnahme in der letzten Woche gehabt." — "Fräulein Livry wird nächstens wieder auftreten." — "Graf Bastoggi war gestern bei Rothschild." — "Der Crédit mobilier läßt verkaufen." — "Die armen Griechen sind noch immer Königswarter." — "Ja, aber feine Erlanger!" rufen zwei Witholde, mit den Ramen der bekannten Banquiers spielend. — "Die Anleise wird erst in drei Monaten gemacht."

Dergleichen abgeriffene Gate vernimmt bas Dhr von allen Seiten, bald aus bem felbitgefällig lächelnden Munde eines eleganten Rommis, bald von ben haftig bewegten Lippen eines Spefulanten. Bon ber Galerie, welche rings um ben Saal läuft, bliden neugierige Frauen und aufmertfame Frembe auf bie tumul: tuirende Menge, ju ber ein fortwährendes Murmeln und Brausen hinauftont, wie vom Anschlagen ber Meerestvogen an felfige Ufer, und die in fteter Betve: gung ift wie die Windfahne, die ben Bedant gur großen Uhr bilbet. Mit bem Glodenichlage 3 Uhr wird auf's Neue ein Zeichen gegeben. Die Borfe ift für heute geschloffen, bie offiziell zu notirenden Geschäfte find zu Ende. Aber brau-Ben auf ber Freitreppe, bor ben das Gebäude umgebenden Gittern, in den gahlreichen Nebenstragen wird noch weiter gehandelt, wie ber einmal schwingende Benbel noch lange nicht gur Rube fommt, wenn auch bie Uhr abgelaufen ift. Ungeheure Summen find umgesett worden, die Ginnahme manchen Jahres ift in der furgen Zeit verloren, die Grundlage für viele Bermogen ift gewonnen worben. Die Sagarbipiele find in Franfreich verboten, allein die Borfe bietet reichlichen Erfat und, was bas Schlimmfte, während an ben öffentlichen Banten nur gegen baaren Ginfat gefpielt werben barf, wird hier bem Leichtfinn Belegen: heit geboten, auf Aredit das Glud zu versuchen. Sachen werben gekauft, die nie existirt haben; andere offerirt, von denen man im Boraus überzeugt ift, sie nicht liefern zu können. Der Name des behandelten Objekts ift gleichgiltig. Heute heißt es Altien, morgen Nente, in Liverpool Baumwolle, in Holland waren es dereinst die Tulpen, unter Law die Papiere der Mississippi-Gesellschaft. So hatte der Crédit mobilier vor einigen Wochen die zwanzigsache Anzahl seiner eigenen Altien "gekauft."

Es erscheint bem Unbefangenen wie Wahnsun, aber biefer Wahnsun bat Methobe. Ihn zu beschränken ober gar zu verhindern, icheint beute unmöglich. Er verschafft bem Staate reiche Ginnahmen , birett wie inbireft ; er macht Baris ju bem, was es ift: bem Sammelplat ber Fremben, ber hauptstadt ber Mobe und bes Lurus. Alle Spieler find Berfcwender; wer leicht einnimmt, giebt leicht aus. Des Mittage 100,000 Fr. riefiren und am Abend mit bem Breife für bas Diner targen, mare lächerlich, fleinlich, thoricht. Gin regelmäßiger Lebenswandel, ruhiges Berweilen in der Familie, Boblgefallen an der ftillen Bauslichkeit verträgt fich nicht mit ber Aufregung, Die ber Borfenschwindel berborruft. Die Borfe ift bas Fortunatusfadlein für bie Damen ber demi-monde und fie schöpfen aus bemfelben mit einer Sorglofigkeit, als ob die zwanzig Jahre niemals ein Ende nehmen wurden. Auf ber Borfe und ihrer Umgebung ift ein etwiges Bechfeln, tein Salt und Bleiben. Aber inmitten ber treibenben Flut ragen wie sichere Gilande bie Namen alter, würdiger ober junger tüchtiger Sandlungebäufer bervor, welche bie ehrenbafte, folibe Seite bee Raufmanne reprafentiren. Sie betreiben bas Beschäft mit Rube und Umsicht, betheiligen fich an ben großen Aufgaben bes Belthanbels , beurtheilen bie Lage ber Dinge von höberem, ernfterem Standpuntt aus. Und - bezeichnend genug - gerabe diejenigen beiben Sandelshäufer, von benen bas eine bas Rapital, bas andere bie geniale Spetulation vertritt, die Rothschilb und die Bereire, erscheinen niemals an der Börse, sie geben Auftrage und acceptiren Angebote nur in ihren eigenen Gefchafteraumen.



Parifer Borfe.



Das ehemalige Mindia Daus in Zondon.

## Lord Robert Clive und Warren Saftings,

die Begründer der englischen Staats - und Pandelsherrschaft in Indien.

1. Die Offindische Sandels-Gefellichaft in Sondon.

Per urgermanische Genossenschaftstrieb, wolcher einzelne Gleichgesinnte in der Absicht zusammenführt, durch Bereinigung eigner Kräfte ein großes Ziel — ob friegerischer, ob friedlicher Natur — zu erreichen, hat in der ganzen Weltgeschichte faum einen glänzenderen Triumph von größerer Dauer geseiert, als in der Gründung der Oftindischen Handels-Geschellschaft, deren Entwickelung und Wachsthum und der Gewentung und Größe des britischen Kolonisationstalentes vor Augen führt. Die größten Reiche des Alterthums und der Reuzeit, das römische und das russische Reich, werden von dem englischesitindischen Kolonialreich, wenn auch nicht an Umfang, so doch an Einwohnerzahl und an kommerzieller Bedeutung, bei Weitem übertrossen. Mit Einschluß aller indischen Länder, die unterder

20

MR. -

politischen Oberhoheit Englands stehen, hindustan, Nabschputana, Scindia, der Staaten des Nizam, der Maratten, von Berar, Mthore (spr. Maisur), Travbancore u. s. w., haben Border- und hinter-Indien einen Umfang von ungefähr 12/4 Millionen englischen Quadratmeilen (d. i. etwa 66,000 deutsche Gewiertmeilen), od er mehr als sechsmal so viel, wie die Oberstäche Frankreichs be trägt, und diese weiten Landesstrecken werden im Ganzen von gegen 200 Millionen Menschen bewohnt. Wie klein und unbedeutend sind dagegen die Anfänge des indo-britischen Reiches!

Es war am letzten Tage des Jahres 1600, als einige hundert Personen, die theils eine, theils mehrere Aftien von je 50 £. gezeichnet hatten, zusammentraten, geleitet von dem Gedanken, sich durch den Handelsbetrieb nach Indien zu be reichern. An Landbesitz oder an Einrichtung von Kolonien dachte damals Riemand. Und aus diesem unscheinbaren Beginne ist im Laufe von dritthalbhun-

bert Jahren bas englische Reich in Indien entstanden!

Indien, bas uralte Bunderland, welches bis jum Indus ju erreichen nur bem mächtigften Belben bes Alterthums, Alexander bem Großen, gelang, bas oftgenannte und lange Beit fo wenig befannte Ophirland, mit feinen Schaten an Diamanten, Berlen und Juwelen aller Art, Die Beimat ber Bewurge, ber Baumwolle, ber feinen Gewebe und bes Indigo, war Jahrhunderte bindurch por und mahrend bes Beitalters ber Entbedungen, ale magehalfige Abenteurer und Geefahrer in unbefannte Meere hinaussteuerten , bas unwiderstehlich lodenbe Biel, für welches fie Leib und Leben magten. Meinte boch Columbus, Indien nur bon Beften ber ju erreichen, als er im August bes Jahres 1492 aus bem Safen bon Balos auslief, weshalb er bie bon ihm querft entbedte neue Belt auch ,, Beftindien"nannte. Unfere Befdichtebucher ergablen uns, wie es bem großen Basco ba Gama am 22. Mai 1498 gelang, bas Rap ber guten hoffnung zu umfteuern und, ben Seetweg burch ben Inbifden Dzean verfolgend, auf ber Beftfüfte bon Dalabar ben Safen von Calicut ju erreichen. Siermit war ber Brund jur portugie: fifden Berricaft in Indien für Jahrhunderte gelegt. Bas berfühne Rabumfegler begann, vollendete furze Zeit barauf ber helbenmuthige Alfons b'Albuquer que in Folge einer Reihe glanzender Thaten, die Luis de Camoens in feiner unfterb: lichen "Luifiade" berherrlicht hat. Der burch ben Seemeg gemiffermaßen erft geöffnete, bann aber rafch fich erweiternbe Bertehr mit Indien führte alebalb einen unvorhergesehenen Bechsel in ber europäischen Sanbeloftromung berbei. Liffabon, welches fich nun bes Bortheils billigerer Seefrachten erfreute, wurbe, was bis babin Benebig gemefen: ber große Stapelplat aller indifden Baaren, ber Berührungspunft ber Intereffen und perfonlichen Beziehungen für bie bebeutenbften Sandelshäufer in allen Theilen Europa's. In Folge beffen erhob fich ber für ben Norben und Often unferes Welttheils fo wichtige Zwischenmarkt bon Antwerpen ju außerorbentlicher Bebeutung. Bon bort aus fanben Die gesuchtesten Erzeugniffe ibre Berbreitung über gang Guropa. Im Bertebr mit Antwerpen pulfirte auch bas Lebensblut ber englischen Ration, beren Banbelstrieb fich bamals mächtig zu regen begonnen hatte.

Die fogenannten "magenden Raufleute" (Merchant-Adventurers) behielten ihren Ramen, auch als fie fich fpater zu fester organisirten Sanbele Gefellichaften

in London. . 307

vereinigten. Anfangs nur mit der Ausfuhr verarbeiteter Stoffe beschäftigt, zeigten sie sich bald als gefährlichste Konkurrenten der bisher so begünstigten "Raufleute des Kaisers." Damals erfreute sich die Hansa, wiewol sie den Höhepunkt ihrer Blüte bereits überschritten, doch noch eines außerordentlichen Einflusse in England. Seit dem Frieden von Utrecht, im Jahre 1714, und nachdem ihre Flotten, wie vordem die standinavischen, so nun auch die englischen Küften mit Feuer und Schwert heimgesucht, als von dort aus Piraten ihren Seeverschre mehsindlich beunruhigten: befand sich die mächtige Handelsverbindung, in Folge der Wiederbestätigung aller bisher genossenn Vorrechte, im Besithe großer und werthvoller Freiheiten.

Der Zwischenhandel bornehmlich hatte bie beutschen Sandelshäuser bereis dert. Roch im Jahre 1551 genog beren Bertehr mit England folche Begunftigungen, baf burd bie Sanfen 44,000 Stud englische Tuche, bon ben Eng: landern felbit bagegen nur 1100 ausgeführt wurden. - Aber auch bie Sanfa ift nur ein Rind ihrer Zeit gewesen. Sie mußte zu Grunde geben, als ihre Zeit borüber war und fie es nicht verftand, fich im rechten Angenblid ju verjungen. Es fehlte ihr bas rechte Berftanbniß fur bie Banblungen, bie fich in England unterbeffen ju Gunften ber einheimischen Induftrie vollzogen. Stapel, beren Bichtigfeit immer mehr nachgelaffen, bilbeten bie Sauptquelle bes reichen Erwerbs ber Sanfaftabte. Die allmälige Trodenlegung biefer Quellen tonnte bem Bunde fein Geheimnig bleiben. Diefer aber glich bem Bogel Strauf, welcher ben Ropf in ben Cand ftedt, um bie Wefahr nicht gu feben. Satte bie Sanfa es verftanben, fich im rechten Augenblid ju einer impofanten Sanbelerepublit umzugestalten, wie beifpielsweise bie Rieberlande, welche, nachbem fie fich vom Bunde losgefagt, mutbig und unbeirrt ihren eigenen Beg wandelten: ihre politische Bebeutung wurde gewiß nicht burch ihre fulturhiftorifche Bichtigfeit überholt worben fein, Die fpatere Oftinbifche Gefellichaft wurde vielleicht eine ebenburtige Mitbewerberin mehr gehabt haben.

Der erfte berbe Schlag, welcher ben Bund traf, bestand barin, bag auf ber großen Sauptniederlage ber Bortugiefen, bem Beltmartte ju Untwerpen, für ibre oftindischen Bufuhren eine Menge Konfurrenten fich einfanden. Balb bilbete fich in ben Rieberlanben felbft ein Buntt bon ftarterer Ungiehungefraft, welcher ben Uebergang bes hanfeatischen Ctapels von Brugge, ber fich unterbeffen überlebt hatte, nach Untwerpen gur Folge hatte. Bis bahin maren bie Sanfen einzelnen englischen Regenten, wie zulett noch ben Ronigen Chuard VI. und Beinrich VII. bei ihren Berfuchen, bas ichmähliche Difberhaltnig amifchen ben Rechten ber Landesunterthanen und ber Begunftigung Frember gulofen, mit ib= rer gangen Dacht entgegengetreten. Ronigin Glifabeth nahm fich ber Intereffen ihrer Unterthanen mit gebührendem Nachbrud und befferem Erfolge an. Gie führte Die Gleichstellung ber Sanfen ben Gingeborenen gegenüber burch und machte ber Bevorzugung ber erfteren ein Enbe. Die Sanfen rachten fich burch Musweisung ber englischen "Abventurers" von ben beutschen Sanbelsplägen, wogegen lettere bie Bertreibung aller beutschen Raufleute aus England burchfetten. Bon nun an versuchten bie magenden Raufleute, und zwar immer erfolgreicher, ben bisherigen 3mifdenhändlern aud auswärts entgegenzutreten und fie von Bofition zu Bofi: tion zu verbrangen. Damit trafen fie bie Banfa in bas Berg.

Samburg reprafentirte bamale bie Unidauung freierer Sanbelebewegung; Lübed bagegen gefiel fich noch in einem alt und unbaltbar geworbenen Spfteme. Es gab baburd Beranlaffung, bag ein Musgleich aller Differengen, ju welchem bie Ronigin bie Sand geboten, nicht ju Stande fam. Die Spannung erreichte ibren bodften Grab, ale Elifabeth um 1589 im Tajo 60 banfeatifche Schiffe, ja fpater fogar bie hanfeatifche Fattorei, ben Stahlhof, in Befit nehmen ließ.

Als nach bem Falle von Antwerpen in Folge ber niederländischen Unabbangigfeitetampfe fich ber Sanbelevertebr aus ben flanbrifden und brabantifden Städten nach ben mit Solland bereinigten nördlichen Brobingen jog, welchen es ichon gelungen war, bas geifttobtenbe Jod ber Spanier abzufdut: teln, traten die Sollander als Sauptbermittler bes gesammten Sandels swifden bem Norboften und bem Guboften Guropa's auf. Geitbem fdritt bie Sanfa ihrem gangliden Untergange merflich gu. Der ichweren Edlage, welche ben Bund im Norden Europa's trafen und die zu empfindlichen Niederlagen auch auf andern Gebieten bes bamaligen Bertebrolebens führten , haben wir bereits weiter born gebacht. Bon nun an ftellte fich ber englische Sanbelsmann, welcher von biefer Seite nichts mehr zu befürchten hatte, als mannhafter Konfurrent ben Dieberlandern, Bortugiefen und Spaniern immer entschiedener in ben Beg. Ungeftume, Alles wagende Unternehmungsluft that fich nach berichiedenen Richtungen hin fund. Die allwärts lebendig geworbene Thatfraft brach fich vorzüglich gur See und nicht felten in waghalfigen Abenteuern Bahn. In jener bentwürdigen Epoche trat Großbritannien in bie Reibe ber bornehmften Sanbeleftaaten ein, und innerhalb zweier Jahrbunderte ift es an bie Spite berfelben getreten. Bon nun an zeigt fich ber Englander beimifch auf feinem ureigenften Lebensele: mente. Gine ftattliche Ungabl fübner und unerschütterlicher englischer Geefahrer macht fich auf bem Schauplat bes Weltvertebre bemertbar: Gir Dalter Raleigh, Billiam Samfins bon Plymouth, ber altere und ber jungere (Gebaftian) Cabot, ber tubne Nordlandefabrer Fro bifber, welcher bie fpanifche Armada im Sabre 1588 mit vernichten balf, por Allen aber Francis Drafe, ber 3meite aus ber Reihe ber Erdumjegler, nachdem baffelbe Wagnig ein halbes Jahrhundert früher bem großen Magelhaens (1519-1521) jum erften Dale gelungen mar. Beiterbin gelangten ju Ruf und Unfeben ein James Lancafter, ein Gir John Dberfins, Gir Benry Mibbleton, Thomas Beft und viele Andere.

Geben wir bon ber Ermeiterung bes bamale noch überaus beidrantten geographischen Biffens ab, fo hatten bie Entbedungsfahrten ber Cabots, Frobifber und Drate freilich feinen anberen praftifchen Erfolg, ale bag fie bas Gelbstgefühl ber Nation und bamit bie Luft anregten, es ben Spaniern und Bortugiesen auch in Bezug auf Lanbererwerb gleich zu thun. - Ingwischen batten vuch die Frangofen versucht, ihr Glud in der neuen Welt zu machen. Schon zu Anfang bes XVI. Jahrhunderte erschienen fie in Canada und faßten bort festen Rug, mabrend bie Englander erft ctliche Jabrgebnte fpater in Birginien und an anderen Bunkten ber Oftkufte ber beutigen Union auftraten. Recht, bort Nieberlaffungen ju grunden, ward zwei Compagnien verlieben, welche indeffen nicht bie erften Wefellicaften gur Ausbeutung ferner Lanber

maren.

in London. 309

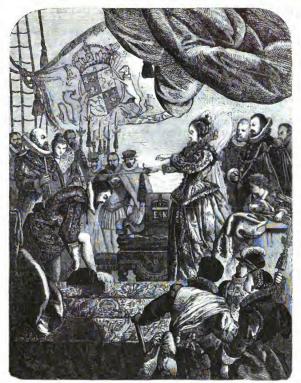

Ronigin Glifabeth ichlagt ben erften englifden Beltumfegler jum Ritter.

Seit Auffindung von Archangel war eine "russische" Compagnie entstanden, deren Agent Jenkinson 1558 die Wolga hinab nach dem Kaspischen, beren Agent Benkinson beschere ging, Bersien und Bothara besuchte und besten Erfolge es möglich machten, daß schoff gabre später drei Vertreter englischer Huller in Kasiwin in Bersien ihren Bohnplat aufschlagen konnten. Beiterhin brachten die von uns bereits erwähnten "wagenden Kansleute" durch ihre Rührigkeit Fluß und Strömung in den aller Orten sich äußernden Ausschwung.

Die Nothwendigfeit einer naheren und biretten Berbindung mit Indien war langft icon fuhlbar geworben. Seit bem Jahre 1580 icon beichaftigten fich eine Angahl Sandelaberren ernstlicher mit biefem Gebanten, und berfelbe ging

feiner Ausführung entgegen, als im folgenden Sabre (1581) bie Debraabl iener Raufleute jur Bilbung einer .. turtifden Sanbels : Companie" (Company for trading to Turkey) fich bereinigte, in beren Freibrief es u. A. bieß, baß fie einen Sandel aufgefunden und eröffnet batten, "bis babin noch feinem Lebenden befannt und als Sandeleweg benutt." Diefe Genoffenschaft glaubte burch ben Berfifden Meerbufen und bann ju Lande über Alepvo Baaren bireft von Indien ber einführen zu können. Die "Levantiner" fandten in Rolge befien zwei unternehmende Manner, Newbery und Fitch, nach Tripolis in Sprien, von wo biefelben nach Bagbab und bann ben Tigris bingbaingen, bierauf bem Berfifden Meerbufen entlang nach Ormus fuhren und fich bon ba nach Goa einschifften. Newbern ftarb in Indien; Sitch bagegen, welcher die Mogulftabt Mara, ferner Bengalen, Begu, Ceplon und Codin befucht batte, febrte über Gog. Drmus und Aleppo im April 1521 nach England gurud. Diefe Ueberland: route batte bie englischen Raufleute jedoch nie in ben Stand feten tonnen, mit ihren Nebenbublern, ben Bortugiefen, fich in einen Bettftreit einzulaffen, für ben fich fonithin fo mancherlei Musfichten auf Erfolg eröffneten. Denn ichon Frang Drafe, ale er mabrend feiner Reife um die Belt (1577) Java und die Gewürg: infeln besuchte, batte wohl bemerkt und barauf hingewiesen, wie unbeliebt fich bie Bottugiesen im Often Mfiens gemacht. Muf bem Landwege war ben in: bifden Saubtverkehrsländern jedoch nicht beigutommen. Dies fagte man fich allgemein, bebor noch Gitch gurudgefehrt war. Mus berfelben Ueberzeugung entfprangen die icon im Jahre 1589 unternommenen Bemühungen, in Rolge beren periciebene Raufleute in einer Bittidrift an bie Ronigin um bie Erlaubnif nachluchten, eine Sanbelsunternehmung gur Gee nach Indien eröffnen gu burfen.

Mittlerweile veranlagten Drafe's Erfolge und Aufnahme in Tornate. Tibore und auf ben andern Bemurginfeln ben Thomas Cavendifb, einen Ebelmann aus guter Familie, auf eigene Roften 1586 ein Gefchwaber auszuruften, um mit feinen brei Schiffen alle fur ben Sanbeleverfehr im Dften erforberlichen Erfundigungen einzuziehen. Ueberall fand er bie Gingeborenen geneigt, mit ben Englandern in Begiehungen ju treten. In Diefer Abficht fegelte er, nachbem gleichzeitig Rammond mit brei Schiffen in berfelben Richtung ausgelaufen war, am 10. April 1591, gerade als Fitch wieder erschien, mit brei bon ben Sauptmitaliebern ber "Türfifden Sanbels:Befellichaft" ausgerüfteten Schiffen bon Bly: mouth nach dem Rap ber guten hoffnung ab. Das eine berfelben, unter Rubrung bes Rapitan Sam es Lancafter, fam nach vielen Ungludefallen bis Inbien und nahm eine Labung Pfeffer wie anderer Bewürze auf Sumatra und Ceplon ein. Babrend ber Rahrt nach ben Weftindischen Infeln ging jedoch Lancafter's Schiff gu Grunde; er felbit erreichte fammt feiner Mannicaft nur mit fnapper Noth bie unbewohnte Infel Mona bei Sispaniola, von mo er, nachwiner mehr ale breifabrigen Abwefenheit, im Dai 1594 auf einem frangofischen Fabrzeuge wieber nach Europa gurudgelangte. - Drei andere Schiffe murben 1596 von Gir Robert Dubleb und einigen Londoner Raufleuten nach Indien und China mit Briefen an bie Konigin Glifabeth gefandt, aber ber Musgang biefer Expedition war noch ungludlicher. - Ingwijden batte ber Rrieg gwijchen Enge Land, Spanien und Portugal ben Bezug ber indifden Brobufte, welche burch

bie Portugiesen nach Europa gebracht wurden, völlig unterbrochen und zuleht auch die Borräthe so gänzlich erschöpft, daß der Preis eines Pfundes Pfesser von 3 auf 8 Schillinge stieg. In demselben Berhältniß hoben sich auch die Preise anderer gesuchter Artikel, welche man nur noch durch die Holländer beziehen konnte.! Lehtere, glücklicher als die Engländer, hatten seit 1595 mit Indien einen direkten Berkehr angebahnt und nach der Verdrängung der arabischen und persischen Kausseute den Handel mit großem Erfolg betrieben.



Grabmal von Arbar Aban, 5 Meilen von Agra. (Rad ber Beidnung von A. Rodlin Edwarg.)

Alle biese Umstände regten die englischen Kaufleute zu erhöhten Anstrengungen an. Die türkische Sandelsgesellschaft machte im Jahre 1599 einen wiederholten Versuch, mit Judien einen Ueberland Jandel in's Leben zu rufen. Man sandte den unternehmenden Kaufmann Milbenhall an den Hof des Großmoguls nach Agra, wo er aber erst im Jahre 1603 anlangte. Die Reise war jedoch nicht vergeblich gemacht worden, denn es gelang dem Briten, den Kaiser später zu wichtigen Handelsprivilegien zu Gunsten der Compagnie zu vermögen.

Bevor noch die Oftindische Compagnie in's Leben trat, ftand das Mogulreich, als bessen Stifter der Mongolen-Khan Timur, der Verwüsser Sindusstans, Mittelasiens und Außlands gilt, auf dem höhepunkte seines Ansehens und seiner Macht. Nach wunderbaren Schickslediglaswechseln gelang es einem Nachtommen jenes schrecklichen herrichers, dem unermüdlichen Babur, sich zum Oberherrn der mohammedanischen Fürstenhäuser aus Afghanistan, welche damals in hindustan regierten, aufzuwerfen. Sein Enkel Atbar, ber vorurtheilfreieste und größte herrscher aus der Timur-Dynastie, vollendete das begonnene Werk, indem er die Macht seines Hauses besteligte und auch die Rabschal's von Bensalen bezwang. Unter diesem aufgeklärten und thatkräftigen Wonarchen, mit welchem (1556) die Reiße der sogenannten Großmoguls oder indischen Kaiser beginnt, umfaßte das indische Reich derselben 70,000 Geviertmeilen und 40 Millionen Einwohner. Unter seinen minder fähigen Söhnen und Enkeln entspannen sich unaufhörliche Kämpse um die Staaten des Rigam (Dekan) sowie mit den benachdarten Nabschubanen, einem kriegerischen Hindusmure, den unrushigen Ufghanen und räuberischen Maratten, endlich zwischen den Erben des kaiserlichen Thrones selbst.

Bahrend fich bie Mogul : Donaftie in ihrer Berrichaft über Indien zu befestigen fuchte, maren bie Bortugiefen im Gebiete bes Camorin, eines Sinbufürsten, gelandet und hatten ibre erfte Nieberlaffung bei Calicut gegründet. Basco ba Gama's Nachfolger, ber helbenmuthige Alfonfo Albuquerque, ericien jum zweitenmale an ber Rufte von Malabar und nahm bem Rabichab von Bebichapur bas wichtige Goa ab, welches fortan Git ber portugiefischen Bigefonige in Indien blieb. Wenn es nach ber ftolgen Sprache ber portugiefifden Befdichtschreiber beifit, etliche Sabrzebnte fpater babe bie Macht ihrer Lande: leute vom Rap ber guten Soffnung bis ju ben Grengen von China, b. h. einer Ruftenausbehnung bon 12,000 englifden Deilen entlang gereicht, fo ift ba: runter zu verfteben, bag bie Bortugiesen bamals icon Forte und Fattoreien an ben wichtigften Bertebrebunften ber indifchen Meere befagen: in Ormug, am Berfifden Meerbufen, in Goa, am Banges, in Ceblon, auf Malatta und ben Bewürzinseln fowie auf Datao unweit Ranton. Gie befanden fich bergestalt aller: binge im Befit bes gangen bortigen europäischen Sanbele und ihre Begiehungen reichten von Liffabon bis nach Javan. Die Ronige von Codin, Begu und Giam erfannten ihre Dberherrlichfeit an, ober ließen fich ihren Schut gefallen, ja eine Beit lang theilten fie fich mit bem Mongolenfaiser in Die Berrichaft über Inbien. In biefer hervorragenden Stellung behaupteten fie fich beinahe ein Jahrhundert. Rach Berfall ihrer Madt und bem Ginten ihres Unternehmungegeiftes im Mutterlande hielt es zu Anfang bes XVII. Jahrhunderte ben Sollandern nicht fcwer, fie nach und nach aus ihren afiatischen Stellungen zu berbrangen: benn fie hatten fich unterbeffen faft aller Orten burch Graufamfeit und Befch: rungewuth bie Eingeborenen abgeneigt gemacht.

Damals beherrschten die Großmoguls, von ihrem kaiserlichen Site zu Ugra (in der heutigen Präsidentschaft Bengalen) aus, beinahe die ganze vorderindische Halbinsel, und es befand sich unter dem prachte und kunitliebenden Schah Dichiehan das Land in hoher Blüte. Weber in Bezug auf seine politischen Berhältnisse, noch in Nücksicht auf die Freiheit seiner religiösen Zustände brauchte hindustan den Bergleich mit verschiedenen europäischen Staaten, wie beispielsweise Spanien oder Vortugal, zu scheuen. Der Großmogul gebot über nicht weniger als 325 Millionen Thaler Einfünste und über eine Deeresmacht von 900,000 Mann. Zu seinem ausgebehnten Reiche gehörten unmittelbare, von Vizefönigen, Subahdars oder Nabobs beherrschte, und mittelbare, eignen Fürsten oder Nab

schafs erblich unterworfene Provinzen, die nach den bezüglichen Landesgesetzen regiert wurden und ihrem Oberherrn nur einen Tribut zahlten.

Um die Mitte des XVII. Jahrhunderts bestieg Aurengzeb, der "Eroberer der Welt", wie er sich selbst nannte, den indischen Thron, nachdem er zuvor seinen Bater der Herrichaft beraubt und in's Gefängniß geworsen, sowie sich seiner Brüder durch deren Ermordung entledigt hatte. Trot wiederholter Empörung der unterjochten Bölser und nach harten Sträußen mit den unruhigen Maratten, vorzüglich mit den verschlagenen Se wah si, erhielt sich der eben so kriegerische wie prachtliebende Monarch bis zu seinem 1707 erfolgten Tode in hohem Ansehn. Bei seinem Ableden hatte er das indische Reich vom 8. bis zum 30. Grad nördlicher Breite ausgedehnt.

Merkwürdig scheint es, wie sehr die beiden Länder, England und Indien, die später in eine so innige Berührung zu einander traten, damals einander unbekannt waren. Der gebildetste Engländer sah mit untwissender Betwunderung auf die sernen Länder im Osten hin, und der gebildetste Hindu kannte das britische Reich kaum dem Namen nach. — Ueberhaubt rief das Wunderkand Indien damals noch in der Mehrzahl Europäer eine dunkte Vorstellung von endlosen Bazaren hervor, die von Käufern und Berkäufern wimmelten, gestleidet in Prachtgewänder von buntsarbiger Seide und beladen mit funkelnden Edelsteinn, das Bild eines Landes, in dem es Hausen, ja Berge von Diamanten jeder Größe giebt, und den Bewohner in Palästen wohnen, gegen welche der Louver, die Königsburgen zu Windsor, Whitehall und Hamptoncourt nur wie armselige Hütten erschienen.

Anbererseits ließ es sich freilich ein eingeborener Staatsmann in Agra noch viel weniger beifallen, an die Möglichkeit zu glauben, daß es eine große Stadt der Ungläubigen, London, gabe, two vor einem Jahrhundert eine Frau regierte, die einer Berbindung von Kausseuten das ausschließliche Borrecht ertheilt hatte, aus ihrem Neiche Schiffe nach den indischen Gewässen adzusenden und zu befrachten, und daß diese Schiffe nach den indischen Gewässen wom Meere die zum ewigen Schnee des Himalaya, darunter große Provinzen, die nie dem Scepter Albar's unterworfen waren, unter ihren Gehorsam beugen, daß die Abgeslandten bieser Kausseute dereinst am indischen Kaiserstitz residieren, dort bei den Nathsbursammlungen den Vorsit führen und einem späten Entel des Großmogul durch Verwilligung einer monatlichen Pension die Eristenz möglich machen würden.



Der Lichtberg ober Robeienor.



Englifdes Rriegefdiff aus bem XVI. Jahrhundert.

2.

Als England in die Reihe berjenigen Staaten eintrat, deren Aufgabe es ift, eine hohe weltgeschieltiche Mifsion in der Ferne zu erfüllen, besaß, wie wir wissen, Spanien bereits ausgedehnte Reiche im Norden und Süden von Amerika; die Franzosen schieden, im Androbosten deselben Welttheiles, in den Gebieten, welche sie Neufrantreich nannten, ihren civilisatorischen Beruf, auf den seine sie Buchten wette zu verfolgen; Portugiesen und hollander hatten an verschiedenen Punkten der indischen Meere, erstere längst, festen Fuß gefaßt, lettere bereits einen sehr einträglichen Dandel zu Stande zu bringen gebungt.

Beinahe hundert Jahre genoffen Jene ben Vortheil ausschließlichen Betriebes des oftindischen handels. Bei Erscheinen der hollander unter Corne-lius houtman in den indischen Meeren, gegen Ende des XVI. Jahrhunderts (1595), besand sich die Macht Vortugals bereits im Niedergang. Briten, Frangosen und Dänen folgten den Niederländern auf dem vieldurchfurchten Seewege. Im Jahre 1600 umschifften allein vierzig holländische Fahrzeuge das Kap der auten ber floor

Die errungene staatliche Selbständigkeit und Freiheit war in kaum geahnter Weise ber Schifffahrt und dem Handel der vereinigten Provinzen zu Gute gekommen. Erstaunlich reges Leben und Treiben herrschte an allen Häsen und Handelspläten der seeumschlossenken Republik. Die am 20. März 1602 ins Zeben getretene holländisch-schindische Compagnie, Borläuserin der Maatschappy-Gesellschaft, zeigte denselben rührigen Geist und ihre Vertreter im Often, kühne See: und kluge Kausseute, nahmen entschlossen den Kamps um Erlangung des politischen und kaufmännischen Uedergewichts mit den Portugiesen auf. Letztere wurden von den Molutten, von Sumatra und Java vertrieben, die Riederländer setzten sich auf den Banda-Inseln selt und gründeten auf Ceylon, an der Küste von Maladar sowie an anderen Orten Niederlassungen. Noch nicht fünszig Jahre waren vergangen und die Holländer beherrschen non Dschafatara an der nordwertlichen Küste dom Java aus, wo sie ihre heutige Haupstadt Batavia erbauten, den gesammten Handel zwischen Europa und dem Osten und Süden von Assent, den Gesammten Kandel zwischen Europa und dem Osten und Süden von Assent, den Leien.

Ein Jahrhundert früher, in ber zweiten Sälfte bes XVI. Jahrhunderts, begannen die ersten erfolgreichen Anstrengungen der Englander auf dem Meere zu Ansehen zu gelangen. Doch wie sehr und wie lange noch standen sie gegen die Riederländer zuruck!

Nach glaubwürdigen Ueberlieferungen bes Sugo Grotius wurden um 1599 und in ben folgenden Beiten in ben Safen Sollande alliabrlich 2000 neue Schiffe gebaut, mabrend im Jahre 1552 bie gefammte Flotte Englande aus nur 146 Schiffen verschiebener Größen bestand, von benen eine 100 Ranonen, neun 88 bis 60, neunundviergig 58 bis 40, achtundfunfzig 38 bis 20 und bie letten neun-Bon biefen gehörten aber nur breigebn ber undamangia 18 bis 6 führten. Rrone, bie übrigen waren Rauffahrteischiffe, welche man icon bamals für ben Sauptbestandtheil ber englischen Geemacht erachtete. 3m Jahre 1582 belief fich bie Flotte ber englischen Rauffahrteifahrer auf 135 Schiffe, von benen eine Angabl bis gu 500 Tonnenlaft fich erbob. Die britische Flotte, welche im Jahre 1585 gegen bie fpanifche Armaba auslief, gablte 117 Schiffe mit 11,120 Mann. Bon biefen werben 18 Schiffe als ben "magenben Raufleuten" geborent aufgeführt, ber größte Theil bes übrigen Gefchwabers beftanb aus gemietheten und gepreften Rauffahrteifahrern. Jebes ber toniglichen Schiffe batte ungefahr 300 Mann an Borb, bie gemietheten 110. Das größte ber foniglichen Fahrzeuge foll bei bem Tobe ber Konigin Glifabeth 1000 Tonnen enthalten und 340 Seeleute nebit 40 Ranonen an Bord geführt baben. Rurwahr, gegen bie gemaltige Seemacht Englands im Sabre 1863: 460 Schraubenbampfer mit 10.469 Ranonen, 107 Rabbampfer mit 464 Befduten, 127 Gegeliciffe mit 3557 Ranonen, fowie bie gabllofen britifchen Sanbelefahrzeuge (37,500 Segelschiffe und 2500 Dampfer, gufammen von gegen 6 Millionen Tonnengehalt), verschwindend fleine Bahlen!

In borbin genanntem Jahre war ber Plan ber Gründung einer Englisch-oftindischen handelsgefellschaft, die nicht auf ber Landroute, sondern auf dem Seewege und unabhängig von der "Türkischen Compagnie" thätig sein sollte, mit Erfolg wieder aufgegriffen worden. Um 22. September 1599 versammelten fich in Founberschall der Lord-Mayor, die Albermanner und etwa 100 ber angeschensten Raufleute von London, und beschlossen, eine Berbindung zu errichten zum Zweck bes Handelsbetriebs nach Indien, indem sie zugleich auf der Stelle in 101 Antheilen von 100 bis 3000 L. ein Kapital von über 30,000 L. zeichneten., In Folge einer bald nachher an den Geheimen Rath gerichteten Eingabe, in welcher um das Batent zur Bildung einer Compagnie gebeten ward, ertheilte die Königin Elisabeth am 31. Dezember 1600 dem Grafen Georg von Cumberland und 215 Nittern, Albermännern und Kaufleuten einen königlichen Freibrief (Charter), der biese ermächtigte, sich unter dem Namen "Der Gouverneur und die Compagnie der Raufleute von London, die nach Ostindien Handel treiben", zu einer politischen und kommerziellen Korporation zu vereinigen. Thomas Smith, Alberman von London, eines der leitenden Mitzelieden ber Türksischen Compagnie, wurde zum ersten Gouverneur ernannt. Die ursprünglichen Aftien lauteten auf 50 L.

In bem Freibrief ber Oftinbifden Sanbels: Gefellicaft verlieh ber Couperan ein Monopol, wie überhaupt bie Banbelsgröße Englands im weiteften Sinne, ihrer hiftorifden Grundlage nach, auf einem Spftem von Monopolen rubt. Faft jeder Aweig ber nationalen Arbeit in England, fo frei und ungehemmt er fich in ber Gegenwart bewegt, wurzelt urfprunglich in einem Brivileg. Unter bem fdirmenben Fittig biefer Brivilegien entwidelte fich bie junge Bflange ber industriellen Thatigfeit Englands, die heute ju einem Riefenbaume emporgemachfen ift. Rachbem jeboch unter bem Banner ber Gerechtfame und Mono: pole ber Sandel Großbritanniens jur weltbeberrichenben Dacht emporaeftiegen, baben bie alten, ichutenben Bergamente ihre bormalige Bebeutung perloren: fie pergilbten unter bem Ginflug neuer, lebensfrischerer 3been und pollig veranderter Intereffen. Bei feinem Auftommen entsprach jedoch bas Chftem ber Monopole burchaus bem Geifte ber Zeit und befand fich in völligem Einflang mit ben geltenben banbelspolitifden Unschauungen und Beburfniffen. Biergu trat unter ber Ronigin Glifabeth, und noch mehr unter ihren Nachfolgern. ein anderer begunftigender Umftand bingu, ber jenes Cuftem von Monopolen wesentlich beforberte, ber Umftand nämlich, bag ber Krone burch Ausübung ber Prarogative ber Monopol-Berleihung vortreffliche Mittel geboten waren, basjenige zu erlangen, beffen fie am meiften bedurfte, und bas zu beichaffen oft fo ichwer bielt: Gelb. In ben Staaten bes Routinentes ftanben ben Fürften zu bemfelben Endamed viel einfachere und zwingenbere Mittel zu Gebote; in England aberwaren Steuern, Abgaben und Anleihen von ber Betvilligung bes Barlamentes abhängig und biefe meiftens nur unter ichtweren Rampfen zu erlangen. Ueberbies blieben bie burch folde Monopole begunftigten Rorperschaften, welche fraft ber ihnen verliebenen Brivilegien nicht felten einen großen Ginfluß auszuüben vermochten, ein gefügiges Bertzeug in ber Sand ber Regierung, ja nicht felten eine mächtige Stute ungefügigen Barlamenten gegenüber.

Die Frage über bas königliche Recht ber Monopol Ertheilung wurde erst im Jahre 1623 unter Jakob I. vom Barlament gründlicher erörtert, beziehentlich bestritten und näher bestimmt. Die Königin Elisabeth vermied kluger Weise einen Streit mit der Landesvertretung, als man gegen bas Ende ihrer Regierung Klage führte über schreichende Migbräuche bei Verleihung der Monopole. Sie gab

317

freimuthig zu, daß Gründe zu Beschwerben vorlägen, und hob diejenigen Batente, welche das meiste Mißsallen erregt hatten, auf. Parlament wie Bolk, hocherfreut über diese Zugeständnisse und die Art, wie sie gemacht wurden, verlangten nunmehr nicht die Berzichtleistung auf die in Frage gestellten Brärogative.

Einen Einblid in bas Befen, Die Aufgabe und Die Rechte ber wichtigften aller englischen Compagnien gestattet und ber Freibrief bom 31. Dezember 1600 felbft. Dort beift es u. A .: "Die Compagnie fann auf ibre eigene Roften und Laften Seefahrten veranftalten nach Oftinbien und anberen Theilen Miens und Afrita's und nach ben bort berumliegenden Infeln. Gie ift eine politifche Rörverschaft und mit bem Rechte ber Fortbauer, tann ohne Beschränfung Land taufen, mablt alliabrlich einen Gouverneur fowie einen Ausschuft von 24 Ditaliebern, welchen die Aufficht über bie Geefahrten, über bas Schiffe und Sanbelswesen, über ben Bertauf von Bagren und bie Leitung aller gemeinschafts lichen Angelegenheiten guftebt. Die Mitglieber ber Compagnie fomol mie ihre Sobne bom 21. Lebensjabre an, ferner ibre Lebrlinge, Diener und Fattoren. burfen in Indien ober fonftwo funfgebn Sabre binburch frei und ausschlieflich Sandel treiben, auf allen Land: und Seetwegen, Die entwebericon aufgefunden find ober fvater noch entbedt werben, nach allen Theilen Ufiens und Ufrita's, nach und von allen Infeln, Safen, Stabten und Orten Affiens, Afrita's und Amerifa's, vom Rap ber guten Soffnung bis gur Magelhaens: Strafe, und gwar nach ben Beftimmungen, wie folde von Beit ju Beit in einer öffentlichen Berfammlung ober einem allgemeinen "Direktoren : Sofe" ber Gefellichaft feftgefest worben, obne Rudficht auf Geburt ober Religion ober andere Berbaltniffe, ausgenommen wenn bas Land bereits von einem anbern driftlichen Fürften, ber mit Ibrer britifden Dajeftat in Freundschaft ftebt, in Befit genommen worben, und biefer erflart bat, bag bie Bewilligung gegen fein Belieben verftoge. Den allgemeinen Berfammlungen, in welchen alle rechtsgiltigen Unordnungen burch Stimmenmehrheit ju bereinbaren find, muß entweber ber Gouverneur ober beffen Stellvertreter prafibiren. Die Ronigin verleibt ber Compagnie Abgabenfreibeit für bie ersten vier Seefahrten und gestattet ibr . für bie fpater gablbaren Abgaben auf Baaren aus Indien fdriftliche Berpfanbungen ober Burgichaften binterlegen ju burfen, bon benen bie eine Salfte in ben erften feche Monaten, Die andere innerhalb weiterer feche Monate gablbar ift. Die inbifden Baaren, auf welche die Abgaben bezahlt find, baben, wenn fie innerhalb 13 Monaten wieber ausgeführt werben, nichts weiter ju entrichten. Die Compagnie barf auf ibrer erften Geefahrt 30,000 L. in fremben Mungen ober ungemunt. letteres, wenn borber wenigstens 6000 £, in ber foniglichen Münge geschlagen worben, ausführen und eine gleiche Gumme bei fpateren Reifen. wenn wenigstens fo viel frembe gemungte Gelbforten, Golbe ober Gilberbarren eingeführt werben, von benen, wie vorber erwähnt, 6000 £, auszumungen finb. Rad Indien Sandel zu treiben, ift feinem andern Untertban ber Ronigin, außer ben Mitgliebern ber Compagnie, ihren Dienern ober Bevollmächtigten, ohne Erlaubnig ber Compagnie gestattet und zwar bei Strafe bes Berluftes ber Schiffe und ber Labung ober bei Gefängnifftrafe, bis bie Uebertreter 1000 £. an bie Compagnie bezahlt baben. - Die Königin ertheilt bagegen ber Compagnie bas Recht, fremben Raufleuten, um fie gur Ginführung von Bagren in bas Ronigreich aufzumuntern, Erlaubnig jum Sandel nach Indien ju ertheilen."

Diefer Freibrief follte in bem Falle, bag er fpater ber Rrone nachtheilia ericbeinen wurde, auf zweijabrige Runbigung bin feine Enbichaft erreichen, im entgegengefesten Ralle aber nach Ablauf ber bewilligten 15 Rabre auf Anfuchen

ber Compagnie auf weitere 15 Jahre verlängert werben.

Die mit Beginn bes XVII. Jahrhunderte in's Leben getretene "Dftinbig-Compagnie" verlor feine Reit, ihre erften Sandels-Unternehmungen auszuruften. Die vier besten in England aufzutreibenden Sahrzeuge, von benen freilich bas größte nur 600 Tonnen, bas fleinste bingegen nicht mehr als 240 Tonnen enthielt, bemannt mit 480 tuchtigen Seeleuten, lichteten unter bem icon genannten Seefahrer James Lancafter, welcher bie fleine Rlotte, ju ber weiterbin eine Binaffe getreten mar , unter bem Titel eines Abmirals befehligte, am 13. Febr. 1601 bei Boolwich bie Anter. Rach fünf Bierteligbren, am 5. Juni 1602. langte bie Ervebition an ber Rufte bon Sumatra an; bod erft nach bem Tobe ber Konigin Glifabeth, am 11. Geptember 1603, febrte Lancafter mit ben awei größten feiner Schiffe fammt einer reichen Labung Bfeffer gurud. nachbem er icon borber bie gwei anberen Schiffe mit Bfeffer . Gewurgnelfen und Bimmt fowie mit Rattunen und anderen indischen Fabritaten, welche er einem portugiefifchen Laftichiff auf ber Geefahrt abgenommen, beimgefandt batte. Der Abmiral war bom Konig bon Atichin auf Sumatra mobl aufgenommen worden. Er hatte mit biefem einen Sandelsvertrag abgefcloffen und erhielt von bemfelben alle geforderten Brivilegien gewährt. Indeffen ber lange bauernbe Berlauf ber Unternehmung, Die Rudfebr ber Schiffe nach brittebalb Sabren, fowie verschiedene andere migliche Zwifdenfalle, Die ben Berfauf ber Guter und beren Abrechnung um fast feche Jahre verzögerten, schmalerten nicht allein ben unmittelbaren Gewinn, fondern biefer Bebenten erregende Anfang bampfte auch mefentlich ben Unternehmungsgeift ber Betheiligten, welchen ein erfter gludlicher Erfolg überaus gesteigert haben murbe. Reboch batte bie Ditinbifche Compagnie bereits burch Grundung ihrer erften Rieberlaffung ober Faftorei in Surate am Golf von Camban in Indien Fuß gefaßt.

Mit ben Englandern waren fast gleichzeitig bie Sollander aufgetreten. beiben begegneten fogleich bie Portugiefen mit ber Behauptung, bag ihnen bier, wie in allen anderen Theilen Indiens, ber Sandelsbetrieb ausschließlich guftebe; fie nahmen bie britischen und niederlandischen Schiffe und Baaren weg und ließen bie ericbienenen Agenten ermorben, wofür fpater erft beibe Nationen Rache nahmen. Bo bie Englander jedoch einmal Boben gewonnen baben, ba laffen fie fich nur ichmer wieber vertreiben. Dazu trat ber Umftanb, bag nicht nur Gurate, fonbern auch ben übrigen indischen Stabten, wo fich Europäer niebergelaffen hatten, aus bem Berfehr mit biefen große Bortheile erwuchsen. Die Inbier machten Fortidritte in ber Fabrifation ber bei ihnen gesuchten Bagren und auch ber inbifche Schiffsbau und Seeverfehr gewann gufebenbs.

Innerhalb ber Jahre 1603 bis 1613 unternahm bie Oftinbifche Compagnie gwölf Seefahrten nach Indien, von benen fieben glüdlich abliefen und einschlieflich aller auf illegitime Beife gemachten Erwerbungen einen burchichnittlichen Gewinn in London. 319

von 171% abwarfen. In den folgenden Jahren, als die Expeditionen fich mehr und mehr der Seeräuberei enthielten, fank der Gewinn jedoch auf 871/2%.

Die erste bieser zwölf Reisen wurde im Jahre 1604 mit benfelben bier Schiffen unter bem Befehl bes Sir henry Mibbleton ausgeführt, nachbem es vorfer nicht ohne Schwierigfeit gelungen, bas Gesellschaftstapital zu vermehren. Sir henry kehrte erst im Mai 1606 und zwar mit nur brei Schiffen nebst einer Labung von Pfeffer, Gewürznelken und Muskatblüten zurüd; bas vierte Schiff verunassichte auf ber Geimreise.

Biele ber Aftien Inhaber ber Oftinbischen Compagnie waren in Folge ber Difachtung ibrer Rechte unter ber Regierung Ronigs Safob I. fowie nach bem Das hinschwinden übergroßer Soffnungen auf reichen und rafch eintretenden Gewinn noch mehr abgefühlt worben. Andere fanden fich burch Meußerungen ber öffent: liden Deinung abgeschreckt, welche nicht blos über bie iconungelose Urt bes neuen Sandelsbetriebes und die ungewöhnliche Sterblichfeit unter ben Seeleuten betroffen mar. Alle beunruhigten bie wieberfehrenben Berlufte an Gelb. Schiffseigenthum und Leuten. Und fo ichien ber Mehrzahl ber Gefellichafts: mitglieder ber erfte Berluft und Berbruf ber befte ju fein; fie wollten lieber mit ber Cache nichts mehr zu thun haben, als langer gufeben. Dennoch gelang es bermittelft einer neuen Gubscription im Frubjahr 1607, brei neue Schiffe und im Marg bes folgenden Jahres zwei weitere nach Indien auszuruften, die indeffen fammt und fonders mancherlei Roth und Wefahr ju befteben hatten. Die zwei letten Fahrzeuge berungludten, und nur mit Dube tonnte bie Mannichaft und ein fleiner Theil ber Labung gerettet werben. ber Schiffe, "Die Expedition", welche im April 1609 unter Befehl bes Rapitan David Midbleton ausgelaufen mar, brachte nach zwei Rabren eine fo werthvolle Ladung von Dustatbluten und Gewurznelten beim, daß baraus eine Dibibende von 211 % entfiel. - Unterbeffen hatte bie Compagnie am 31. Dai 1609 einen neuen Freibrief erlangt, burch welchen ibr früheres Brivilegium bes ausidlieflichen Sanbels nach Indien auf ben Reitraum bon fünfzehn Sabren in ein bauernbes bermanbelt murbe. Die Regierung behielt fich nur bas Recht bor, bie Gefellichaft auf eine borberige breifabrige Unzeige bin aufzulöfen.

Die Compagnie ließ nun das größte Schiff ausrüften, welches dis dahin für Handelszwecke in England überhaupt erbaut worden war. Es enthielt 1200 Tonnen. Seinem Stapellaufe wohnte der König mit zahlreichem Gefolge bei und Jafob I. ertheilte dem Koloß den vielverspechenden Ramen "Des Handels Bermehrung" ("The Trade's Increase"). Das ftattliche Fahrzeuge, so hoffinungsvollins Leben getreten, berließ jammt zwei fleineren Fahrzeugen im Frühling 1610 unter dem Kommando des Sir Henry Middleton die europäischen Meere; aber weder Sir Henry noch sein Riesenschiff sahen England je wieder. Das Schiff ging in der Bantam: Traße verloren. Der Kapitän selbst stauf zu Bantam, nachdem er in Surate eingelaufen und in Folge der Feinhseligfeiten der Bortugiesen jenen Platz so eilig hatte wieder verlassen müssen, daß er nicht einmal seine Außenstände einzuziehen vermochte. Die zwei anderen, kleineren Schiffe kehrten jedoch zu Ende 1611 mit einer so reichen Ladung zurüc, daß den Theilnehmern eine Divdende von 121% bewilligt werden konnte. — Ein im Jahre 1611 ausgelaufener Oftin-

bienfahrer, der im Sommer 1615 nach England zurüdkehrte, warf einen noch viel ansehnlicheren Gewinn, nämlich 218% ab, und eine neue, mit drei Schiffen im April 1611 abgesandte Expedition, welche im September 1614 zurückehrte, hatte benselben günstigen Erfolg. Auch die neunte Unternehmung drachte nach einem Beitraum von vierthalb Jahren einen Gewinn von 160% ein, eine zehnte nach 2½ Jahren 148%, eine elste nach 20 Monaten sogar über 340%, die awölke endlich sahren 154%.

Alle diese Unternehmungen waren, was die Gewinnbertheilung betrifft, mehr Sache Einzelner, indem jedem Theilnehmer an der Spetulation im Berbältniß zu seiner Einlage auch die Gewinnantheile zusielen. Die Jührer der Unternehmungen betrachteten jedoch sich als Bertreter der gesammten Genossenschaft, a in gewisser Beziehung sogar als Vertreter ihres Landes in Rücksich auf die auswärtigen Angelegenheiten desselben, indem sie, so oft sich eine günstige Gelegenheit darbot, nicht allein Verträge mit asiatsschaft verschaft, nicht allein Verträge mit asiatsschaft warchen abschlänen, sondern ihre Bassen auch zur Vertseibigung oder zum Angriss gegen Hollschaft, portugiesen und Türken, sowie gegen diejenigen Frenden gebrauchten, mit denen sie in Kolge des Handelsverkeits seindlich zusammenstießen.

Trot aller offenen und heimlichen Feindseligkeiten der Portugiesen und Holländer gesang es dem weiter oben bereits erwähnten Kapitän Thomas Vest, welcher die zehnte Unternehmung geseitet und den Bortugiesen in zwei Tressen empfindliche Berluste beigebracht hatte, im Jahre 1613 vom Großmogul jenen Ferman oder Freibrief auszuwirken, welcher die Compagnie zur Errichtung don Faktoreien in Surate, Ahmedabad, Cambay und Goga ermächtigte, ihr Sicherheit ihres Eigenthums gegen Jahlung einer Ginsufrabgade von 3½% derbürgte und endlich dem englischen Handel Schut gegen die Portugiesen und andere Feinde verhieß. — In demselben Jahre war es auch dem Kapitän Sarris gelungen, werthvolle Privilegien vom Kaiser don Jahran zu erlangen.

Die Agenten ber Compagnie und fpaterbin fonigliche Abgefandte batten nicht unterlaffen, genaue Austunft über bie verschiedenen Martte und biegeeignetfte Art bes indifden Sandelsbetriebes einzuziehen. Gie riethen, bei Ginfubr ber Baaren ben Gefdmad ber Lanber, für welche fie bestimmt waren, in's Muge au faffen und ftatt toftspieliger Gefandten lieber eine Angabl ftanbiger Agenten gu unterhalten. Beiterbin warb erwähnt, bag Gurate ber befte Martt jum Ein: fauf ber indifden Baumwollen : Beuge ware, bag bort jeboch nur dinefifde Baaren, Gewürze und Gold als Taufdmittel gang und gabe feien; jene Baumwollen-Fabritate ließen fich gegen Gold, Rampher und Bengoe in Atfdin und Dicambi auf Sumatra, gegen Pfeffer in Bantam und Dichafatra portbeilhaft verwerthen; Siam taufe bergleichen für Gold, Gilber und Gelle, welche lettere in Japan gefucht feien; nicht minber englische Tuche, Seibenwaaren und Blei, wofür man Gilber, Rupfer und Gifen erlange. Reis in vorzüglicher Qualität liefere Mataffar auf Celebes und nehme bafür Baumwollenstoffe entaegen. Alle bie genannten Baaren fanben auf ben Banba : Infeln gegen Dustatbluten und Mustatnuffe Abfat, wenn nur erft bie bon ben europäischen Nebenbublern in ben Beg gelegten hinderniffe aus bem Bege geräumt würden.



Calicut im XVI. Jahrhundert.

3.

An hebung ber oben erwähnten hindernisse bachte man Seitens ber Betheiligten ernstlich. Vorher galt es jedoch, eine richtige Beränderung im Geschäftsgang der Compagnie selbst durchzuschen. In diesem Sinne fand im Jahre 1612 jene überaus wichtige Vereinbarung statt, in Folge deren die Verwandlung der Oftindischen Genossenschaft in eine Compagnie mit gemeinschaftlichem Stamms-Kapital — es betrug damals 418,691 £. — durchging. Hiermit beginnt die weite Periode der Entwicklung der Oftindischen Gesellschaft, während welcher also sämmtliche Unternehmungen auf Kosten der Gesammtbeit ausgeführt wurden.

Schon ber nachfte Seegug zeigte fich von unberechenbaren Folgen. Seit mehreren Jahren befand fich Rapitan Samtine ale Agent ber Compagnie am Sofe bes Grogmogul Didibangir und war baselbit moblgelitten. Aber ben portugiefifden Ginfluffen gegenüber hielt es ichwer, besondere Bortheile ju erlangen. Die Flotte nun, welche nach Unnahme ber obigen wichtigen Beftimmungen unter bem Rommando bes Rapitan Downton im Mary 1614 auslief, bestand aus nur vier Schiffen; aber mit biefer fleinen Dacht gelang es bem britifden Seefabrer, nach feiner Unfunft in Indien einen Ungriff ber Bortugiefen auf eine ber Flotten bes Grofmogule fiegreich abzuschlagen. Diefe fraftige Dienft: leiftung machte nicht allein Inbiens Beberricher ben Intereffen ber Compagnie bleibend geneigt, fondern brachte auch ben Eingeborenen eine hohe Meinung von ber Madt ber Englander bei. Jener gunftige Gindrud ward verftarft, als im Jahre 1615 Gir Thomas Roe an ber Spipe eines fleinen Gefdwabers in Gurate anlangte und in ber Gigenschaft eines Abgesandten bes Ronias Satob I. von England am Sofe bes Grogmogul auftrat. Er verweilte mebrere Jahre an ben Raiferfiten ju Agra und Delbi und galt als Bunftling, ja als willfommener Zechgenosse bes Monarden. Seine Bemühungen führten, trot aller feinblichen Einslüsse, im Jahre 1619 zur Erweiterung ber schon früher ber Oftindischen Compagnie bewüligten Prividezien, sowie zur Bestätigung ber schon erlangten Erlaubniß, in Sind, Bengalen und anderen Theilen des Mogulreiches Fattoreien aulegen zu dürsen. Im zweiten Jahrzehent des XVII. Jahrhunderts besähen die Engländer bereits Fattoreien zu Atchin, Jambe, zu Tecco auf Sumatra, in dem Großmogulreiche zu Surate, Ahmedabad, Agra, Azmere oder Agrimere sowie zu Burampur; weiterhin zu Firando, zu Bantam, zu Oschafatra (dem heutigen Batavia), sowie zu Tapara; auf Borneo zu Bandjermassing und Socotomia, auf den Banda-Inseln zu Banda; auf Malassa zu Patani; auf der Inselveds zu Makassan, aus Siam, an der Osstüsse dur Massan; auf Malassa zu Makassan, aus der Makassan und Betavoli, wie auf der Weistüsse von Ostindien zu Massan und Betavoli, wie auf der Weistüsse zu Calicut.

Unter folden Umftanben genoß bie Compagnie ichon um bas Jahr 1617 ein foldes Unfeben, bag ihre Uftien 203%, galten. Mittlerweile batten jeboch bie andauernben Streitigfeiten mit ben Sollanbern, welche fich noch größerer Erfolge im Diten Ufiene rubmen burften, eine bebrobliche Sobe erreicht; fie fingen an. ben britifchen Sanbel ichwer ju beeintrachtigen. Dem abzubelfen, traten Abgefandte beiber Länder gusammen und fuchten einen friedlichen Ausaleich berbeiguführen. Die beiben Oftinbifden Compagnien - fo marb borges ichlagen - follten ben Sandel nach ben indifden Meeren als eine gemeinschaftliche Angelegenheit betreiben und burch Ginigkeit nicht allein ibre gemeinsamen Feinde. bie Bortugiefen, gurudbrangen, fonbern auch bie übrigen Nationen verbinbern, in Indien feften Guf ju faffen. Der baraufbin abgeschloffene Bertrag blieb jeboch faum gebn Monate in Rraft. Schon im Dezember 1620 griff in Folge bon neuen Safeleien ber hollanbifde General: Gouverneur ploblich bie Infeln Lantore und Bull: Roo an, auf beren Befit bie Englander Anspruche machten, nahm fie mea und eröffnete burch biefes Borgeben eine Reihe von Feindseligfeiten, welche ihren Sobepuntt im Februar 1623 in blutigen Sinrichtungen gu Umboina fanden, in Folge beren bie Agenten ber englischen Compagnie fich von allen Gemurg: Infeln vertrieben faben. - Der ununterbrochene Streit im fernen Afien wirfte auf bie Erweiterung bes englischen Sanbels hochft nachtheilig. Die Sache warb nicht beffer, als es ber Compagnie im Jahre 1622 gelang, ber portugiefifchen Dacht eine empfindliche Nieberlage beigubringen, und fich in ben perfifchen Meeren einer werthvollen portugiefischen Fattorei auf ber Infel Ormug mit Sulfe bes Chab von Berfien zu bemachtigen. Bielmehr wiefen bie Gefchaftebu: der bes Oftinbia Saufes brei Jahre fpater eine Schulb von 300,000 E. auf. io bak 1625 ernitlich in Ueberlegung gezogen ward, ob es nicht beffer fei, alle Befibungen in Indien und ben Sandel borthin aufzugeben, zumal man ichon borber fich genothigt gesehen, Die Faktoreien in Japan, trop eines zweiten, noch gunftis geren Freibriefes bom Raifer, in Folge mangelnben Schutes eingeben ju laffen.

Auf bem Höhepunkte ihres Aredits im Jahre 1616 hatte die Compagnie einen Fond von 1,629,040 L. zusammengebracht. Das neue Rapital war überaus rasch von 954 Personen aller Stände gezeichnet worden, darunter 28 Personen aus herzoglichen und gräflichen Sausern, 82 Ritter, Richter und Geheinntäthe, 18 Witwen und Jungfrauen und außer vielen Kausseuten noch 26 Geistliche und Aerzte.

in London. 323

Als aber im Jahre 1624 eine neue Subseription in Seene geseth werben sollte, blieben die Theilnehmer aus und die Attien, welche 1617 zu 203% verkauft wurden, fanden kaum noch Abnehmer zur Hälfte jenes Belauses. Die Compagnie bestand aber auch diese Ungunst der Zeiten, und ihre Entwicklung zu einer Handels, ja Staatsmacht ersten Ranges nahm auch in den folgenden Jahren stetigen, wenn auch östers unterbrochenen Fortgang. Ein wichtiges Hoheitsrecht, welches ihr im Jahre 1827 König Karl I. verlieh, bestand in der vollen Gerichtsbarteit über ihre auswärtigen Bediensteten und ihre Unterthanen im sernen Often, welche sie nach gemeinem wie nach Kriegsrecht aburtheilen lassen lasses.

3m Jahre 1636, noch unter ber ftete gelbbeburftigen Regierung Rarl's I. murbe bas Monopol ber Ditinbifden Sanbelsgefellichaft baburch verlett, baf ber Ronia bem Gir Billiam Courteen auf ben Borwand bin, Die Oftinbifche Sanbelo: Befellicaft thue zu wenig für bas allgemeine Befte . Die Erlaubnif ertheilte. nach Indien Sandel ju treiben. Nichtebestoweniger fiel es ber mittlerweile in ihren älteren Mitgliebern außerorbentlich zusammengewachsenen und baburch erftarften Compagnie nicht ichmer, jenes tonigliche Batent für fich unichablich ju machen; ja es gelang ihr fogar. 1639 in Indien Guf gu faffen und auf ber Rufte pon Roromandel ju Mabraspatnam eine feste Rieberlaffung ju grunben. nachbem ihr Seitens eines geneigten indischen Rabichabs gestattet worben mar, in bem ihr überlaffenen fleinen Begirt bas Fort St. George zu bauen. Dabin fiebelte bald nachber bie Brafibentichaft über, welche fich bisber zu Bantam befand. In Folge ber rührigen Thatigfeit, Die fich an biefem wichtigen Bunfte entwidelte, bob fich in nie geabnter Beife bie beutige Sauptftabt ber Brafibenticaft von Mabras, bas practige Mabras, welches bereits gegen Enbe bes XVII. Jahrhunderte, ale es in Folge feiner blübenben Baumwollen Induftrie einen Beltruf genoß, einschließlich feiner Umgebung eine Biertel-Million Ginmobner gablte, gegenwärtig aber faft von brei Biertel-Millionen, beftebend in ber Debrjahl aus Sindu, fodann aus Mohammebanern, Englandern u. f. w., bevölfert ift.

Die unruhigen Zeiten ber erften englischen Revolution brachten auch ber Compagnie Störungen aller Art. Rachbem bie Monarchie im Rampfe mit bem Barlamente unterlegen und Dliber Cromwell ale Broteftor bon England ben Blat bes bingerichteten Ronias Rarl I. eingenommen, fab bas Oftinbig= Saus feine Intereffen ben Sollanbern gegenüber nicht felten arg gefährbet. Gine Beitlang ichien ber Berfall ber Compagnie unabwenbbar. Doch auch in biefer fclimmen Beriode fehlte es nicht an Männern, welche ben Muth zeigten, bem Sturm ber Zeiten zu trogen und fich und ihr Schifflein zu retten. 3m Jahre 1649, bem erften Jahre ber Republit, galt es, bie angebahnte Bereinigung mit ber Befell: ichaft Courteen's ober ben Miaba : Raufleuten, wie fie bon ihrer Rieberlaffung ber hießen, ju Stanbe ju bringen. Es gelang. 3wei Jahre fpater nahm man bon ber Infel St. Selena Befit, welche unterbeffen von ben Sollanbern aufgegeben worben mar. Das Sabr 1655 brachte bie Berichmelgung mit einer ans beren Gefellichaft, welche gleichfalls bas Recht erworben, nach Indien Sandel gu treiben. - Rachbem ber Banbel nach bem Often vier Jahre thatfächlich völlig frei gewesen war, zeigte Cromwell ber Oftinbifden Compagnie fich geneigter, inbem er ibr 1657 einen Charter auf fieben Jahre verwilligte.

Die Republif indessen war ihrem Ende nahe und ging nach dem Tode Cromwell's völlig zu Grade. Das restaurirte Königthum erwies sich dem Ostindia-Hause äußerst gnadig. Karl' II. verlieh demselben einen neuen Freidrief und bestätigte nicht allein alle früher erlangten Privilegien in Bezug auf Aussührung der Givile und Kriminal-Gerichtsbarkeit sowie der Militärgetvalt in den erworbenen Gedieten, sondern bekleidete die Gesellschaft weiterhin mit der Besugniß, Krieg zu sühren und Frieden zu schließen mit jedem nichtspristlichen Potentaten im Bereiche ihrer auswärtigen Besigungen, sowie Jeden anzugreisen, welcher sich innerhalb berselben untersagen sollte, in Indien, ohne Seitens der Compagnie erhaltene Erlaubniß, Handel zu treiden.

Die leitenben Persönlichkeiten bes Oftindia-Hauses wußten die Gunst ber Berhältnisse wohl auszunuten, und die Genossenschaft fichen in bemfelben Grade zu gedeihen, als die nichtbetheiligten Kausseut immer miggunstiger dreinschauten. Schon unter Karl II. hießen die großen oftindissen Kausserren, Rabobs". Die Geschäfte des Oftindia Hauses mußten naturgemäß wachsen mit dem steigenden Bedarf an Gewürzen, seinen Geweben und an den glänzenden Juwelen des Ostens. Der Thee, welcher im Jahre 1660 noch als die größte Narität aus Indien herumgereicht, angestaunt und kaum mit den Lippen berührt wurde, bildete bereits acht Jahre später einen regelmäßigen, immer gesuchteren Einsuhr-Artistel und wurde, don Jahr zu Jahr, in steigender Menge verdraucht, so daß die Finanzverwaltung in ihm bald einen passenden Artisel zur Erhebung neuer Sewern erblickte. Vor dem Jahre 1660 hatte kaum ein aus der Themse ausgelausenes Schiss der Delta des Ganges besucht — 23 Jahre später erhob sich bereits der Werth der jährlichen Einsuhr aus den stlichen, reichen und dich bevölkerten Ländern von 8000 L. auf 300,000 L.

Diefe außerorbentliche Entwidelung best inbifden Berfehre begann gerabe au einer Beit, welche bem englischen Großbandel in Europa zeitweilig nicht nur bochft ungunftig mar, fonbern bemfelben fogar mehrfach empfinbliche Golage beibrachte. In Folge ber Begunftigung ber nachbarlichen Doben unter ber übpigen Sofbaltung Rarl's II. überfluteten frangofifde Induftrie Erzeugniffe alle Martte bes Ronigreiche. - Unberfennbar zeigte fich ber Niebergang Groß: britanniens in allen Richtungen, nach einem Jahrhundert ftetigen Auffteigens im golbenen Beitalter ber Ronigin Glifabeth und trop bes ftrengen, aber ber Landeswohlfahrt eifrig zugewandten Regimentes Oliver Cromwell's. Unter ber Regierung bes Proteftors nahmen englische Raper in einem Sahre neun: undachtzig bollandische Schiffe meg. Best bestritten Frangofen, Bortugiefen und Sollander England bie Geeberrichaft nicht nur in ben öftlichen und weftlichen Dzeanen unferer Erbfugel, fonbern bie englischen Flotten mußten auch in ben europäischen Meeren vor ihren Geinben mehr als einmal bie Segel ftreichen. ja bollanbijde Geehelben brangen im Jahre 1667 fubn in bie Themfe ein. beren Ufer verwüftend, Cheerneg in Brand legend und Die britifche Metropole ernstlich bedrobend. - Angesichte folder Berbaltniffe tonnte auch von wirtsamem Schute ber Intereffen ber Compagnie unter bem gefuntenen Ronigshaufe ber Stuarts, benen Ehre und Rechte bes Lanbes gegen frangofifdes Golb feil waren, füglich nicht bie Rebe fein.

Bielmehr gelang es den Franzosen, nach der unter den Auspizien des großen Ministers Colbert vor sich gegangenen Gründung der Französisch-Oftindischen Gesellschaft im Jahre 1664, in Ostindien immer mehr Boden zu gewinnen. Vermöge ihrer Geschmeidigseit trugen sie bald das entscheidenden Setelsung behaupteten sie sich die in die ersten Jahrzehnte des XVIII. Jahrhunderts. Außer den Alebenbuhlern im Osten machten nun auch die alten Widersacher in

Migel Rupier's Cergug in Die Dhemfe im Jahre 1667. Berbrennung von Cherenteb. (Rach einen Rupferfiich in Ch. Anight's Gefchicht von Englanb.)

h

Europa den Bertretern des indobritischen handels das Leben sauer. Bon Bondischen, dem Mittelpunkte der französischen Kolonisation in Indien aus, liesen sein gesponnene Fäden, wodurch die Gouderneure der französischen Compagnie sich mit allen Theilen des zersplitterten indischen Reiches in Berbindung und ihren Einfluß im Gange erhielten. Schon im Jahre 1687 war die französische Riederlassung in Bonditschern zu einem Ansehen gelangt, gegen welches alle Energie einzelner tücktiger Compagnie-Beamten vergebens ankämpfte. Erst 70 Jahre später sollte es einem ebenso kriegerischen wie thatkräftigen Geiste gelingen, das französische Uebergewicht in Indien zu brechen.

Bon Jatob II. war für gutes Gelb jede Gunft, nur keine thatkräftige Willensäußerung, zu erlangen. Dieserkönig fügte, um die Compagnie selbst besser in Stand zu seben, den Holländern und anderen Gegnern zu widerstehen, ihren Brivilegien die Ermächtigung hinzu, in Indien Festungen zu erdauen, Truppen auszuheben und zu unterhalten, Münzen zu schlagen u. s. w. — um so werthvollere Zugeständnisse, nachdem Karl II. bereits im Jahre 1680 die an der Weststütze von Vorderindien süblich vom Meerbusen von Cambah gelegene Juses Vondau, eine Mitgabe seiner Gemalslin Katharina von Portugal, dem Ostindia-Haus gegen einen jährlichen Erdzins zu Lehen gegeben. Weiterhin erward die Gesellschaft im Jahre 1689 Tegnapatam süblich von Madras und bessellich die gewonnene neue Bestung durch Fort St. David.

Auch während der ersten Jahre nach der Throndesteigung Wilhelm's III. (1689) nahm der Einfluß und die Bedeutung der zu außerordentlicher Blüte ge-langten Gesellschaft fortwährend zu, jedoch auch die Mißgunst Derzenigen, welche mit Verdruge bemerkten, wie der auf die Compagnie niederströmende Reichtung sich mehrte. Damit hielten gleichen Schritt die Besorgnisse langjähriger Freunde des Ostindia-Hauses. Voll Bangen sahen sie bei längst besürchteten Folgen der intimen Verdindung herannahen, welche die Leiter des Direktoren-Hoses während der ärgsten Stuart-Wirthschaft mit dem Hose sowie mit den Parlamentsparteien unterhielten. Während dieser Zeit erregte besonders ein Mann gerechtes Mißfalleu durch einen zur Schau getragenen Uebermuth, der unmöglich zu guten Dingen führen konnte. Die Krise, die gefährlichste, welche die Compagnie die dahin überkommen, uahte heran. — Um sie zu verstehen, müssen wir wird versehen.

4.

Der Altionare waren immer weniger, ber Privilegien, welche bie Compagnie genoß, immer mehr geworben. Rein Bunber, wenn während einer Perriode, in welcher Englands Janbel trot aller zeitweiligen Störungen zu einer außerorbentlichen Entwidelung gelangte, die Gewinne ber Compagnie genau im Berhältnißzu ben täglich steigenben Bedürfniffen, im Zeitalter bes Luzus, ber Berfichwendung und Entsitlichung, zu einer ganz außerordentlichen Sobe binanstiegen.

Das eingezahlte Kapital, mit welchem folch' glanzende Geschäfte gemacht wurden, betrug damals nur noch 370,000 £. Man bedurfte nicht mehr, denn die Compaguie konnte jederzeit ohne Schwierigkeit zu 6 % Geld, so viel sie brauchte, aufnehmen und gewann damit nach der allgemeinen Aunahme 30%. Schon im

in London. 327

Jahre 1677 galten die Stamm-Aftien von 100 £. 245, im Jahre 1680 waren sie 360 £. werth und im folgenden Jahre sollen sie sogar zu 500 £. verkauft worden sein. Der enorme Gewinn, welchen der ostindische Handel gewährte, würde sicher nicht in so hohem Grade den Reid der daran nicht betheiligten Rausseute erregt haben, wenn er sich unter eine größere Zahl von Aftionären vertheilt hätte. So aber kam einer nur geringen Anzahl von Aftien-Inhabern der hohe Werth der Altten in kaum geahnter Steigerung zu Gute. Als die Geschäfte der Compagnie im Jahre 1691 ihre höchste Blüte erreichten, lag deren Leitung ausschließlich in den Händen weniger Kausseren von ungeheurem Neichthum. Jede Aftie, welche

auf ben Ramen bes Gigentbumers ein: geschrieben mar, gemabrte biefem eine Stimme. Man wollte wiffen, bag bamals 14 Berfonen über ein Drittel fammt: licher Stimmen berfügten, und berechnete, baß gar mander jener gludlichen Gvetulanten ein jabrliches Ginfommen bon 10.000 £. aus bem Monopol ber Compagnie bezoge. Alle Welt beutete auf einen Mann besonbers bin, wenn er fich auf ber "foniglichen Borfe" bliden lieft. Diefer Gludliche batte fich burch wohlverstandene Ginfaufe von Stamm: Mitien in furger Beit ein jabrliches Ginfommen bon 20.000 £. ertvorben. Diefer Sanbelsfönig, welcher guerft ben benei: benetwerthen Titel eines "Rabob" erhielt



Eir Jofua Chifb.

und der in Bezug auf Auswand und Ginfluß mit den ersten Sbelleuten des Reisches wetteiferte, war Josua Child.

Gir Jojua Child hatte als armer Buriche begonnen, einen ber City: Laben rein ju fegen und fich im Laufe ber Beit in Folge feiner Fabigfeiten aus niedrigen Unfangen fchnell zu Reichthum, Unfeben und großem taufmannischen Ruf emporgeschwungen. Schon wabrend ber erften Zeit ber Reftaura: tion nahm er einen berborragenben Blat in ber Sanbelswelt von London ein, und wenn ichon die Logit in feinem Essay: "Ueber die Philosophie bes Sanbels", nicht burchweg von außerfter Scharfe zeugt, fo maren boch bie ent: widelten Unfichten ficher bem geniglen Beifte eines gewandten Gelbmannes ents fprungen. Ließen fich bem national-wirthschaftlichen Denfer auch manderlei 3rrthumer nachweisen, fo tam ihm boch nicht fo leicht Jemand in Bezug auf prattifche Befdaftegewandtheit bei. Cobald Jojua Child Mitglied bes Comité ber Ditinbia: Compagnie geworben, blieben die Folgen nicht aus. Es bauerte nur furze Beit, und bie michtigen Stellen bes Ditinbig: Saufes in Leabenhallftreet, fowie in ben Fattoreien an ber Beft : und Dittufte von Borberindien, befanden fich in ben Banben von Bertvandten und Gunftlingen bes vielbermögenden Mannes. Dbaleich ber Nabob feine Reichthümer nicht iconte und auf bem Guge eines vornehmen Mannes lebte, fo muche fein Bermogen bennoch in's Ungeheure an. Er wurde Baronet, fauftefich einen prachtvollen Landiis zu Banfteab und verheirathete mit 50,000 £. Aussteuer feine Tochter an ben altesten Cobn bes Bergogs von Beaufort. Aber biefes wunderbare Glud mabrte nicht ewig. Gegen bas Ende ber Regierung Rarl's II. mußte bie Compagnie nicht allein beftige Angriffe von Außen über fich ergeben laffen, fonbern es fingen auch innere Spaltungen an, fie gu ericbut: tern. Man war bisber gewohnt, fie im Bolle immer als eine Berbundete ber Whigpartei angufeben, und in ber That gab es unter ben Comité: Mitgliedern einige ber entschiedenften Liberalen, Die burch ihren Gifer gegen bas papiftifche Befen und bas willfürliche Schalten und Balten bes Ronigsbaufes fich bervorgethan batten. Bu biefen Bortampfern gehörten bornehmlich gwei einflugreiche Manner, Gir Camuel Barnarbiftone und Thomas Bavillon, welche bie Babl bes Sir Jojua Chilb in bie Direttion ber Compagnie burchgefest batten, weil man von bemfelben voraussette, er wurde bie politischen Anfichten feiner Batrone theilen, was auch in ber That viele Jahre bindurch ber Kall mar. - Die Gegner ber whiggistifch gefinnten Direktorial-Mitglieber verbreiteten nun in allen Faktoreien bes Oftens vorzeitig bas Berücht, gang England fei wegen Digregierung ber Stuarts in Aufregung, balb werbe bie Ungufriedenheit fich noch beutlicher fund: geben und mit Aufständen ober gar mit Burgerfrieg endigen.

Je weiter entfernt von der heimat schlimme Gerüchte auftauchen, um so leichter sinden solche Eingang in die Gemüther der Leichtgläubigen. Es wurde als unzweiselhaft hingestellt, daß die Compagnie sich beim Widerstand gegen die Uebergriffe der Krone in vorderster Reihe befinde. Migbergnügte Compagnies Beamte, verstärtt durch eine Anzahl erklärter Noyalisten, verbanden sich mit den Londoner Gegnern der Sieindissen Gesellschaft und allen jenen Uebelwollenden, die gern auf eigene Rechnung direkten Handel nach Indien getrieben hätten. Die Autorität der englischen Behörde zu Bo mba pichen ernstlich gefährdet und biermit die damals wichtigte Riedersassung der Compagnie in Ditindien.

Die ursprünglich von ben Bortugiesen gegründete Sauptstadt ber weitlichen Brafibentichaft bes inbo britifchen Reiches ift heute nach Ralfutta ber wichtigfte Sandelsplat in ben indifden Dieeren. Die Bebeutung biefes Bunftes erfannten bie Briten ichon wenig Sabrzehnte nach ihrem Erscheinen im Diten. Bon bier aus ließen fich bie mannichfachen Erzeugniffe eines reichen Sinterlandes berangieben und nach ben Martten unferes Belttheiles verfahren. Berthvolle Labungen von Pfeffer, Baumwolle, Reis, Arat, Bambus, feine Bolger, Gummi, weiterbin Berlmutter, Berlen und eble Gefteine murben von unternehmenden Raufleuten zweier Welttheile feilgeboten und eingehandelt. Beboch erft nach ben Borgangen, die wir ergablen, fiebelten bie Beborben ber Compagnie, beren Sauptfit auf ber Weftfufte fich bis babin ju Gurate befand, nach ber immer mehr emporblübenden Niederlaffung auf ber Infel Bombay über (1686). Babl: reiche fleine Flotten unter britischer Flagge liefen von bort balb gegen europäische Reinde, bald gegen indifche Secrauber aus. Die immer weiter um fich greis fenbe Macht ber Ditinbifden Compagnie batte eine Reibe von Niederlaffungen gur Folge, beren Gebeiben mit bem Mufbluben Bombab's gleichen Schritt bielt.

heute gahlt die reigend, jedoch in sumpfiger Umgebung ungesund gelegene Stadt, bas Emporium für die indischen, perfischen, arabischen und abyfinischen

Waaren Buftüffe, gegen 600,000 Einwohner, die zu brei Vierteln aus Hohammebanern, insbesondere aber aus geschäftsgewandten Parssen, den Juden des Orientes, bestehen. — Bis nach diesem Hauptplat der Compagnie in Indien hatte sich also der Kampf der doppelt erbitterten Parteien hinverpflanzt. Der Kommandant der Besaung, Kapitan Keigwin, sagte sich in Uebereinstimmung mit seinen Truppen von der Autorität der Compagnie sos und proklamirte die des Königs (1683). Hierbei blieb es jedoch nicht.



Etrafe im beutigen Bombay.

Die Aufrührer schritten zur Gewalt vor und serkerten ben mißliebigen Stellvertreter bes Gouverneurs ein. Richt ohne Schwierigkeiten ward man des Aufruhrs Herr, und erst nach hinrichtung mehrerer der Rädelsführer konnte die Gefahr als beseitigt angesehen werden. Glücklicher Weise galt beim Eintressen veise Plachrichten in England die Compagnie dort nicht mehr für eine vorzugsweise whiggistisch gesinnte Körperschaft. Die Regierung würde sonst wahrscheinlich das Berhalten der Aufständischen gebilligt haben und den Freibrief, auf welchen das Monopol beruhte, hätte ein gleiches Schicksal, wie es mehreren anderen Gesellschaften widersuhr, getrossen. Gerade noch in der rechten Stunde war aber eine vollständige Waudlung im Ostindia-Hause eingetreten. Sir Josua Child, der damalige Gouverneur, trennte sich plöglich von seinen politischen Freuwden, schloß sie von der Direktion aus und unterhandelte wegen eines engeren Anschlusse an den Hos. Bahrscheinlich trug zum Wechsel seiner politischen Unssichten Seine Berwandtschaft mit der angesehenen Torp-Familie der Beauforts bei. Papillon, Barnardissen und ihr Anbänger verlausten ihre Stamm-Attien, die

Comite: Stellen murben mit Unbangern Child's befest, und biefer war von nun an fo wenig beschränkter Gebieter im Oftindia-Saus, bag ibm beffen Mittel gur freiesten Berfügung ftanben und bie wichtigsten Babiere nicht in ben Buregur ber Leabenhall : Strafe, fonbern in feinen Banbidranten zu Banfteab auf: bewahrt wurden. Die Wichtigfeit, welche jene außerorbentliche Stellung verlieb, erhob ibn balb ju einem Bunftling im Ronigepalafte von Whitehall, woburd wieberum feine Dacht im Oftinbia-Saufe um fo mehr befestigt murbe. Ein Beident von 10,000 Buineen aus feiner Sand nabm Ronig Rarl bulbvollft entgegen, weitere 10,000 &. beffen Bruber Jatob, welcher mit Freuben ber Reibe ber Aftien: Inhaber fich maefellte. Alle, Die am Hofe irgend welches Ginfluffes fich erfreuten, fowol Minister wie Maitreffen und Pfaffen, fuchte man burd Geschenke von Chamle und Geibenzeugen, von indianischen Logelnestern, burd Diamanten und Gade voll Guineen in guter Laune zu erbalten. Die Beftedungejummen, welche ber Diftator mit fluger Berichwendung vertheilte. und bie er feinen Rollegen gegenüber nicht einmal zu verrechnen brauchte, bewirften balb ben gewünschten Erfolg in einem Umfange, bag ber Direktoren-Sof faft allmächtig im Staate, Chilb felbit aber am Sofe allmächtig murbe. Lord: Dberrichter Jeffrens, ber berüchtigte Mitidulbige ber Berfolgungefucht bes Abfolutismus, gab eine Enticheibung zu Bunften bes Monopols ber Compagnie und ber ftrengften Unwendung ber Gefete gur Bertheibigung beffelben ab: Ronia Natob II. ließ auf ben neuen Freibrief, welcher alle Brivilegien ber Compagnie beftatigte und erweiterte, fein Staatsfiegel bruden; alle Ravitane von Ditinbienfabrern erhielten ihre Bestallung von ber Krone und burften bie konigliche Magge aufhiffen. John Chilb, Gir Jojua's Bruber, Gouverneur von Bomban, wurde unter bem Ramen Gir Jofiah Chilb von Gurate gum Baronet und gum Dberfommanbirenben aller englischen Truppen im Often erhoben. Dagegen that fich unter allen ferbilen Genoffenschaften bie Ditinbifde Compagnie burd Willfab: riateit gegen ben Thron am meiften berbor. Gie gab bem Sanbeloftanbe bes Ronigreiche bas gesetwibrige Beifpiel bereitwilliger Steuerzahlung, ale obne Buftimmung bes Parlamentes Ronig Jafob II. bei feinem Regierungsantritt gewiffe Abgaben ausschrieb. Cobald indeffen ber Monarch nach faum bierjähriger Willfürberrichaft aus bem Lande vertrieben und ber blutige Lord-Oberrichter Reffrens, welcher bie übermäßigen Monopol : Unfprude ber Ditinbifden Befellichaft für gesehmäßig erklart, ein armfeliger Befangener geworben war, vereinigten fich bie alten Geinde ber Compagnie, verstärft burch bie ebemaligen, von Child aus bem Oftindia-Saufe bertriebenen Direftoren und ihren Anbang, mit ben mächtigiten mbiggiftijd gefinnten Raufleuten ber City und forberten bon bem freibeitlich gefinnten Saufe ber Gemeinen, welches Wilhelm III. von Dranien auf ben Thron erhoben batte, Gerechtigfeit und Wiebervergeltung. Am heftigften geberbete fich Bapillon, obgleich berfelbe einige Jahre früher als eifrigfter Bortampfer für ben Freibrief ber Compagnie gestritten. Gin guter Theil ber Gegner ber Compagnie aber bestand aus Leuten, welche ihr gram waren. weil fie fich bon einem Danne batte beberrichen laffen, ber feinen Ginfluß bagu angewendet, um bor Allem feine Intereffen und bie feiner Rreaturen ju forbern. Als Heilmittel für alles schreiende Unrecht und gegen zukünftige Uebergriffe bieser

in London. 331

Art verlangte man, unter Anwendung eines homöopathischen hauptsabes, von der Krone das Monopol zu einer neuen Gesellschaft auf einem besseren Fundamente, wodurch man hosste, die Wiederkehr einer engherzigen und tyrannischen Oberleitung auf immer fern zu halten. Die neu zu begründende Compagnie, unter der sich einige der ersten Großhändler der Cith befanden, wählte zur Wahrenehmung ihrer Interessen ein Comité, und beaustragte dasselbe, vom Parlamente und der Regierung ein Privileg zum Handel nach dem Osten auszuwirken.

Dies geschah zu einer Zeit, wahrend welcher sich die Ansichten der Nation auch in Bezug auf handelöfreiheit überaus erweitert hatten. Nur wenige erleuchtete Männer mochten es länger gutheißen, die ganze Nation von einem gewinnbringenden Berkehr auszuschließen, weil die Krone während einer bespotischen Periode für gut befunden, einer Privatgesellschaft das Monopol des indo-

britifden Sanbels gu übertragen.

Nachbem bas Oftindia-Saus fich im Jabre 1693 gegen jeden Bergleich ausgesprochen hatte, baten bie Gemeinen ben Ronig Bilhelm III., bem Ditinbia: Saufe eine breijährige Borausberfundigung ber Aufhebung ihres Freibriefes guftellen gu laffen. Gir Jojua Child, welcher befürchtete, burch feine Berfon im Borbergrunde, bie Intereffen feiner Compagnie noch mehr zu gefährben, machte in ber rechten Stunde einem neuen Gouverneur, bem Gir Thomas Coof, icheinbar Blay. Diefer, mit bem bisherigen allmächtigen Leiter bes Di: reftoren : Sofes nabe verwandt, geborte ju ben angefebenften Raufleuten Lonbons; auch fehlte es ibm als Mitglied bes Parlamentes nicht an Ginflug. Er wußte in ber That binnen furger Zeit, vermittelft wohlangewandter 100,000 £., bie ärgften Gegner ju befänftigen. In Folge beffen wurde ohne Mitwirfung bes Barlamentes von Seiten ber Regierung am 7. Oftober 1693 ber Freibrief und bas Monopol ber alten Ditinbifden Compagnie burch bie Rrone von Neuem bestätigt, unter ber Bedingung, ben Rapitalftod um 11/2 Million zu vermebren und jabrlich für 100.000 £. britische Baaren auszuführen. Das Saus ber Gemeinen jedoch ftellte bie Berechtigung unbehinderter Monopol-Berleihung burch bie Arone in Frage und bestimmte ju Recht, "bag es bas Recht jedes Englandere fei, nach Oftindien ober irgend einem Theile ber Welt Sandel gu treiben, außer wenn es burch einen Aft bes Barlamente berboten worben mare."

Just um dieselbe Zeit, als die erste indische Compagnie im Jahre 1698 jenes Territorium, auf welchem sich gegenwärtig Kaltutta, die Hauptstadt des indosbritischen Reiches, ausdehnt, und weiterhin die Stäbe Tichatamutti und Gowindpur sammt der Gerichtsdarfeit über die Betwohner und mit dem Rechte, Forts zu errichten, erworben — wurden der neuen Oftindischen Jandels-Compagnie am 5. September desselben Jahres, nachdem sie die Regierung vermittelst einer Bestechung von 2 Millionen zu 8% in Form eines Anleihens gewonnen hatte, unter dem Titel "Die englische Compagnie der nach Indien handelnden Kausseute von England", zusolge eines Parlamentsattes von 5. Jusi edenfalls ein Freidrich ertheilt. Die neue Genossienschaft rüstete im nächten Jahre (1699) drei Schisse mit einer Ladung im Werthe von 178,000 £. sur Indien aus, während die alte Oftindis-Compagnie in demselben Jahre auf 13 Schisse für 525,000 £. Waaren nach dem ihr vohlbekannten Handelsgebiet absandte

Die Streitigkeiten zwischen beiben Gesellschaften, beren neueste man als Dowgate-Compagnie bezeichnete, weil sie in ber Dowgate-Straße und zwar in ber stattlichen halle ber Pelzhändler ihre Bersammlungen abhielt, während bie ältere nach ihrem Geschäftshause in ber Leabenhall-Straße benannt wurde, zogen sich in feinbseligster Beise manche Jahre bin. Die Hauptwaffen ber neuen Genossenschaft waren Schmähschriften, die der alten Gelbbestechungen; die neue Gesellschaft wurde durch die Whigs unterstützt, die alte durch die Tories. Jene stützte sich auf die Bolksgunst, die letztere auf den ungeheuren Bortheil des Besitztandes ihres Jahrhunderte alten korporativen Daseins sowie eines gemeinssamen Schafes. Mit Hulfe bes letzteren hatte sich die Unterstützung aller Einssungenie das Gelb zu dergleichen Zwecken aus ihrem eigenen Seckel nehmen mußte, ohne Sossmung auf baldigen Wedern aus ihrem eigenen Seckel nehmen mußte, ohne Sossmung auf baldigen Wedernawinn.

Die bisherigen Verdrießlichkeiten, bei denen Niemand Etwas gewann, sowie zahllose Misstände, die der Rebenbuhlerschaft der beiden Compagnien entsprangen, sührten im Jahre 1701 schließlich doch zu einer Bereinigung der zwei Gesellschaften, welche Königin Anna durch das Staatssiegel am 22. Juli 1702 sanktionirte. Als das englische Goudernement sich sechs Jahre nachber in Geldnoch befand, erklärte es sich bereit, der "Bereinigten Compagnie" das ausschließlich e Privilegium des Handels nach Oftindien die zum 25. März 1726 wieder zuzugestehen. Durch eine Parlamentstalte ward der Gesellschaft die der Izglichen ihres Freibrießes ihr früheres Monopol und dar mit ihr gesicherter Bestand gewährleiset. Dasur forderte die Regierung jedoch eine Aushülse von 2,000,000 L. ohne Interssen, welche fammt dem früheren Borschusse von 2,000,000 L. eine 5% Anleich der Regierung bilden son 1/2 Wilston aufzunehmen, dessen Verzischung in Folge der Handschien von 1/2 Wilston aufzunehmen, dessen Verzischung in Folge der Handelsblitte in den ruhigen Leiten nach dem Utrechter Krieden (v. X. 1713) seine Schwieriakeiten bereitete.

Mit ber fegensreichen Regierung Wilhelm's III. beginnt bie Glanzperiobe bes Sandels und allgemeinen Boblitandes Großbritanniens. - Die außerorbentliche Bichtigfeit ber fübafiatischen Rolonien für die englische Machtstellung trat mahrend einer Verfehre: und Sandeleftromung, wie fie bis dahin noch nicht bagewesen, immer mehr zu Tage. Das britifche Boubernement fab fich bierburch veranlagt, ben Niederlaffungen in Indien besondere Fürforge jugumenben. Ihre Abmirale und Offiziere murben angewiesen, ber Oftinbischen Compagnie wirffamen Beiftand ju leiften, wo es fich barum handelte, bie britifden Intereffen gu bertreten ober ben Ginflug Englands im Guben und Often Mfiens ju mehren. Indeffen zeigte fich biefe Unterftupung nicht felten bon bochft aweifelhaftem Berthe, indem fie wiederholt zu verdrieglichen und bebenflichen Störungen in Folge ber Giferfüchteleien gwifden ben Bebienfteten ber Regierung und ben Beamten ber Compagnie führte. Gefahrbrobenbe Berwurfniffe entftanden bisweilen gerade ju einer Beit, ju welcher einmuthiges Sandeln burchaus nothig ichien. Denn bie alte Rivalität gwifden Englandern und Frangofen führte auch im Diten zu empfindlichen Störungen für ben in gang außerordentlichem Aufschwung begriffenen Sandel nach bem fernen Bunderlande.



Aurenggeb, umgeben von ben Burbentragern feines hofes. (3m hintergrund ber Pfau bes Pfauenthrons.)
Rach indifden Borlagen.

Die Bertreter bes Dftinbia-Saufes hatten es fich bisher angelegen fein laffen, fich bie Gunft bes Dberberrn bes indifden Reiches zu erhalten. In ben Streitigfeiten querft ber Bortugiesen, fpater ber Sollanber mit ben einbeimischen Fürften, fowie mit ben benachbarten Berfern, befanden fich die Englander meift auf Seiten ber Mfiaten. In Folge ber Uebergriffe bes faiferlichen Gubabbars bon Bengalen fam es jeboch im Jahre 1686 mabrend ber Regierung Aurenggeb's gu ernften Bertvurfniffen gwifden ber Oftinbifden Compagnie und bem Grofmogul. Sie endigten mit Eroberung und Blunderung ber Gaftoreien von Batna, Rof: fimbagar, fowie mit ber Ginnabme von Surate und Mafulipatam gum groken Rade theil ber Compagnie. Gine Zeitlang bachte ber Beberricher Inbiens ernftlich baran, die Englander aus ber Salbinfel gang ju vertreiben; nur nach fußfalliger Abbitte und anderen Demutbigungen, fowie nach Dreingabe ansebnlicher Geichente, ließ fich ber Ergurnte betwegen, ber Compagnie wieber Frieden und Dulbung fowie bie Bieberherstellung ihrer Fattoreien zu bewilligen. Die Frangofen waren eifrig bemüht, aus diefen Borfallen Rugen ju gieben, indem fie Bonditicherb, ibre Rieberlaffung amifden Mabras und Fort Sanct David, wohl befestigten.

Unter Aurengzeb's Nachfolger erstarfte bas gute Berhältniß zwischen ben Engländern und dem Hofe zu Delbi wieder. Der Großmogul verstattete den Behörden bon Fort William den zollfreien Durchzug der Baaren im Gebiete von Bengalen, ein Necht, welches jedoch die Subahdars oder Lehnöfürsten dieser Brovinz zum Theil hinfällig zu machen bersuchten, indem sie zeitweilig verboten, mit den Agenten der englischen Niederlassung zu verkebren.

Roch zu Unfange bes XVIII. Jahrhunderts thronte in feinen Refibengen au Delbi und Mara, umgeben bon Bracht und Berrlichfeit, ber Dberberr bes inbifden Reiches. Unaufborliche Kamilienftreitigfeiten, Bruberfriege, Bermanbtenmorbe, bie perberblichen Bubl: und Ministerwirthichaften brachten inbeffen bas Mogulreich binnen wenigen Jahrgenten an ben Abgrund bes Berberbens. Bilbe Bölferichaften fliegen nach bem Tobe Aurenggeb's (1707) burch bie westlichen Baffe berab und ergoffen fich über bas ichirmlofe Sinbuftan. Den fteigenben Berfall benutten bie Dmra's. Subabs ober Subabbars, Nabobs, Reminbars. Rabichah's, und wie bie gablreichen Burbentrager, Statthalter und Binspflich: tige bes Grogmoguls alle gebeißen haben mogen, bagu, fich unabhängig und ihre Berricaft erblich zu maden. Go entstanden fuboftlich von Delbi bas Bigefonigthum bon Bengalen, mit ben Devenbengen bon Driffa, Bebar, fowie bie Berrichaft bes Rabicab von Benares; weitwarts bas Reich bes Nabob: Befier bon Mubh, welcher gegen Mitte bes borigen Jahrhunderts anfing, lufterne Blide bald nach Allahabad, bald nach Robilfund zu werfen, jenen aufftrebenben Staaten, wo fraftige Afghanenhauptlinge jur Berrichaft gelangt waren.

Bon Weften nach Often und Süben hatten sich die kriegerischen Maratten von Meer zu Meer ausgebreitet, die unaufhörlich den Kaisersis von Delhi bedrohten und das reiche Vizekönigthum Dekan — die Staaten des Nizam — ausglünderten. Die entsernteren Afghanen-Fürstenthimer, die Staaten der Siths, eine Sette Religionseiserer, die kriegerischen Rabschputanen, achteten so venig den Willen des Großherrn, als im Süben die Nabobs von Karnatik und Bedschapur, Vasallen des Nizam, wiewol Alle die Autorität des Großmogul nominell anerkannten, just ungefähr so, wie die Kursürsten des weiland heiligen römischen Reiches deutscher Nation die römisch apostolische Wazskat der deutschen Kaiser. In der ersten Halfe des KVIII. Jahrhunderts überzwog, wie bereits erwähnt, der französische Einsluß in Indien noch den der Engländer bei Weitem; dagegen war das Ansehn der Holländer längst im Abnehmen. Die wichtigste Niederlassung der Engländer, Madras, befand sich in außerordentlicher Blüte, ebenso Bombah; Kalkuta's Emporsteigen fällt in eine hätere Epoche.

Die überraschende Entwicklung von Madras, womit Ponditscherhkeineswegs Schritt zu halten vermochte, führte fortwährend zu neuem Streit, haber und Sifersüchteleien zwischen den französischen und englischen handelsgesellschaften. Doch erst als Frankreich an dem hochstrebenden Dupleir einen eben so gewandten als thatkräftigen Bertreter seiner Interesen im indischen Orient gewonnen, umzog sich eine Zeitlang der die dahin meist im Sonnenschein des Gedeichens erstrablende himmel der indo-britischen handelsgesellschaft mit schwarzem Gewölf, wie wir in unserm nächsten Abschnit des Weiteren erfahren verden.

Die größte Demüthigung widerfuhr dem Großmogul Mohammed Schah, als Nadir, der kriegerische König von Persien, herbeigerusen von dem durch faiserliche Günstlinge verletzten Nigam ul Mult, dem Statthalter des Defan, in das alterssschwache indische Reich verwüstend einsiel, die kaiferliche Residde Reich verwüstend einsiel, die kaiferliche Residden Delhi in Folge eines Aufstandes der hindu-Bedölkerung plündern und hunderttausende ihrer Bewohner abschlachten ließ. Erst nach Abtretung aller Länder jenseit des Indus verließ der persische Eroberer die zerstörte kaiserliche Residenz und das verheerte hindustan, ungeheure Beute mit sich sortschlegend, darunter den prächtigen Pfauenthron, von welchem die herrlichsten Juwelen Golsonda's niederstrahlten und bessen Verstellung 6½ Millionen L. gekostet haben soll, sowie den unschäßbaren Diamanten Koh-i-nor, den "Berg des Lichtes", der sich heute unter den Kronjuwelen im Tower zu London besindet.

Seit bem Einfall ber Perfer betrachtete fich ber Nizam als erblicher Souveran bes Dekan und auch in Bengalen gelangten Ufurpatoren zu thatfächlicher Unabhängigkeit. Dazwischenhinein brachen von Zeit zu Zeit in hindustan sowie in die Staaten bes Nizam Maratten hauptlinge ein, die man, um fie abzuhalten, auf Schah Nabir's Seite zu treten, hinsichtlich bes zugesagten Tributs

an ben Lehnsträger bes Defan gewiefen.

Jahrgehnte lang beunruhigten biese gefürchteten horben ben Kaisersit und bie Staaten zwischen bem Indus und Ganges. Um ärgiten hausten sie im Jahre 1761 in der turz vorher durch Afghanenheere schwer heimgesuchten Residenz des Großmoguls. Sie standen im Begriff, einen ihrer häuptlinge zum Beherrscher Indiens auszurufen, als sich die bedrohten Machthaber im Norden ermannten und Ahmed Schah den Gestürchteten mit 40,000 Afghanen: und Perfer-Soldenen, 13,000 Reitern sowie 38,000 Mann einheimischen Fußvolkes nebst 30 Geschüten entgegenrückte. Sedascheo Rao, der Oberbeschlöhaber der Maratten, blieb auf dem Plate und die Riederlage der Maratten würde sich zu einer noch empfindlicheren gestaltet haben, wenn der Seig ausgenutzt worden wäre. Dies geschah jedoch nicht und der errungene Erfolg verscheuchte die Schaaren der unruhigen Bergvöller, wie man weiterhin noch ersahren wird, nur auf turze Zeit aus den Genen hindustans.

Die Streitigkeiten und Rämpfe im Innern des Reiches hörten eigentlich niemals auf, ja die Unbotmäßigkeit der hohen Würbenträger ging so weit, daß der gewalthätige Ghazi-Eddin, Schah Ahmed's Besier, es wagen konnte, seinen herrn zuerst blenden und später ermorden zu lassen, weil bieser sich Rabalen gegen den allmächtigen Minister zugänglich erwiesen. Noch gräulicher begegnete zu Anfang dieses Jahrhunderts ein Emportömmling dem Nachfolger des Ebengenannten. Als damals die Engländer Delhi in Besit nahmen, trasen sie den altersschwachen, zu einer Puppe der Maratten herabgefunkenen Schah Alum im Hofe des öden Kaisersitzes in unsagdar elendem Zustande, ihrer harrend, hülflos verlassen, arm, mißhandelt und gleichfalls seines Augenlichtes beraubt. Gholam Radir, ein ehemaliger Günstling, hatte an dem bedauernstwerthen Fürsten, seinem Wohltster, diese Schandthat verübt.

In ben letten Jahrzehnten bes vorigen Jahrhunderts hatte fich im Guben von Indien ein Rriegshelb tapfern Schlages, Spber Ali Rhan, bemertbar ge-

macht. Ernstlich bemuht, seine usurpirte Gerrschaft über Mosore weiter und weiter auszubehnen, blieb ein Zusammenstoß mit den Engländern zuletzt unvermeiblich. Die mehrjährigen Kämpfe der Briten mit dem "Köwen von Mosore" sallen in die Berwaltungsperiode von Warren Hastings und kommen wir bort darauf zurud.

Bon bem Gesichtspunkt bestetigen Verfalles von Indien, fortwährend zunehmenden Nothstandes und Glendes, erschienen die englischen Gindringlinge, welche in der Mitte des vorigen Jahrhunderts es unternahmen, zuerft in die machtlofen Staatenbildungen der vorderindischen Halbinfel wieder einigen Zusammenhang zu bringen und bald nachfer Indien zu einem geordneten Reiche unter einer Herrichaft umzugestalten, in der That als Bohlthäter des alten Bunderlandes.

Unter allen Eroberungen der Compagnie steht die Einderleibung der letten Reste des Großmogul-Reiches in Folge des zu Ansang dieses Jahrhunderts durch die Eifersucht einiger unruhigen Maratten-Häuptlinge angekachten Krieges obenan. Ausgedehnte Provinzen, mit Einschluß von Agra, vergrößerten den Besithtand der Oftindischen Compagnie. Am 11. September 1803 wurde Schah Osschans vielbeivunderter, mit kostbaren Ebelsteinen geschmüdter Pfauenthron zerschlagen und die prächtigen Paläste Belhi's in Besit genommen, über deren Thoren die Worte standen: "Menn es je ein Paradies auf Erden giebt, so ist es hier, — so ist es hier.

Sm Grunde war schon seit dem Jahre

Im Grunde war schon seit dem Jahre 1764 der Oberherr Indiens, dessen Gewalt damals kaum weiter reichte, als etliche Meilen östlich von Delhi und westlich etwa dis nach Lahore, Aubh und Agra, nicht viel mehr als ein Kenssoner Ostindischen Compagnie, der Erbin der Macht des Haufes Babur's. Unter seinem Namen und seiner Schein: Autorität beherrschten englische Statthalter das Mogulreich bereits geraume Zeit und Männer, wie die Lords Cornwallis, Mornington (Marquis Wellesley), Minto, Hastings (Lord Moira), Hardinge, Dalhousse, beschigten die britische Macht von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, die dam in unseren Tagen der letzte Abkömmling Babur's, Albar II., in Folge des Sepoh-Ausstandes des geringen Restes ehemaligen Ansehens völlig verlustig gina.

Rach Zusammensturz ber französischen Macht in Indien waren in den letzten Jahrzehnten des XVIII. Jahrhunderts der Ostindischen Geschlächaft nur in den Sultanen von Mysore, dem tapseren Hyder-Ali und dessen Sohn Tippo-Sahib, der des Baters ganzen Haß gegen die fremden Machthaber geerbt, sturchtscher Gegner in den Weg getreten. Die Einnahme von Seringapatam brachte die Entscheidung. Nach dem hierbei erfolgten Tode Tippo-Sahib's sielen dessen Staaten gleichfalls als eine Beute den siegreichen Engländern anheim. Von dieser Zeit an wurde dem indobritischen Neiche durch Eroberung, Abtretung oder Bertrag Provinz auf Provinz hinzugesügt, dis die ganze Haldinsel Vorderindiens der Ostindischen Compagnie gehörte, oder die Oberberrlichkeit der letzteren anerkannte. Die Eroberungen der Engländer erstreckten sich mWesten über den Indus hinauß und im Osten bis zu den Grenzen des Virmanischen Neiches. Dem letztern wurden im Kriege von 1826 Alsam, Arakan, sowie der Küstenstrich strobinz Begu entrissen.

in London. 337

In Folge bes wechselreichen Krieges mit Afghanistan, der vier Jahre, von 1839 bis 1842, währte, erschien es den Ariten unerläßlich, die Schiffsahrt auf dem Indus zu beherrschen. Lord Ellenbordugh, der damalige General-Gouverneur von Indien, machte nicht lange Federlesens und nahm das Territorium von Sindh in Besit. Im benachbarten Gebiete von Bendschab fanden noch folgewichtigere Creignisse, statt. Thronstreitigseiten und Zertwürfnisse mit mehreren der vornehmsten Häuptlinge der kriegerischen Silhs führten in den Jahren 1845 und 1849 zu Kriegen, welche mit der unbedingten Unterwerfung jener unruhigen Machthaber, sowie mit der Einverseibung des ganzen Jünfstromlandes in das indobritische Reich endigte, welches, wie wir wissen, Mitte dieses Jahrzehnts gegen 1/2 Million englische Quadratmeilen mit gegen 200 Millionen Einwohnern umfakte.

Um solch' ein ausgebehntes Gebiet zu beherrschen, war man genöthigt, aus ber ber regulären, in Europa refrutirten Armee (welche gegenwärtig etwa 70,000 Mann start ist), eingeborene Lokal-Truppen zu unterhalten. In den breißiger und Anfangs der vierziger Jahre waren dieselben 200,000 Mann start, in den darauf solgenden zehn Jahren jedoch um 120,000 dermehrt, später indessen wieder verringert worden. Kriegsgeübte Männer gab es in Folge dessen in allen Theilen Indiens. Unter diesen Umständen nahmen Verschwörungen in dem eitwittem zahlreicheren heere der eingeborenen Truppen, den "Sepohs", einen bei weitem zahlreicheren Decre der eingeborenen Truppen, den "Sepohs", einen diruchtdaren Charafter an. Dieselben hatten den Zwed, alle Europäer zu vertreichen oder zu ermorden und auf die alten Fürstensige wieder eingeborene Radschaft, Sahibs und Nabobs zurüczuschen. Als Urheber des Komplots galten besonders jene 25,000 Bekenner der Brahma-Religion, die man nach und nach unter die Sepohs aufgenommen hatte und welche nun unter dem Borwande rebellirten, man zwinge sie, Patronen zu gebrauchen, deren Papier mit Thiersett geträntt sein, durch dessen Berüftrung der rechtzläubige Hindu seine Kasse versiere.

Um bie Bebeutung biefer Beschwerbe ju wurdigen, muffen wir und erinnern, bag ber vorwicgenbe Theil ber inbifden Bevölkerung mit ihrem eigen: thumlichen, vorurtheilereichen Raftenwefen bem alten Brahmaglauben eifrig gugethan find .- Rachdem die Mohammedaner im X. Jahrhundert, in ihrem unwider: ftehlichen Siegeslauf nach Beften und Often, auch gen Indien vorgebrungen waren, fand neben ber ingwischen beimisch geworbenen bubbbaiftischen Religion, welcher zwei Drittbeile aller Bolfer angeboren, auch bie mobammebanische Eingang. In Folge ber Dulbfamkeit ber afghanischen und mongolischen Dynaften verbreiteten fich bie Lehren bes Propheten nicht in bemfelben Umfange, wie in anderen Gebieten, wie g. B. in Borber: und Mittelaffen. Wiewol nicht ein Behntel ber Inder den Propheten anrufen, jo bekennt fich boch ber bei weitem thatfraftigfte Theil ber Bevölferung jum Jolam. Die Mobammebaner in bem bamale nicht 200,000 Mann ftarfen Seere blieben gum größten Theile ihrem Eibe treu, ale mabrent bes Jahres 1857 bie Bindu : Bevolferung ober vielmehr ber aus berfelben bervorgegangene Theil ber einheimischen Truppen in ben nördlichen Provingen bes alten Mogulreiches bie Fabne bes Aufrubre aufpflangte und bas britifche Joch abzuschütteln fuchte.

Der Zeitpunft ber Berfchwörung ichien nicht übel gewählt. Beim Aus-

bruch berfelben soll bie verfügbare reguläre Armee nicht stärker als 40,000 Mann gewesen sein. Dazu war England damals gerade mit Persien und China in Krieg verwisselt; die im Dienst besmildelt; die im Dienst besmilden Offiziere, theils zu alt, theils noch zu unersahren, hatten sich gleich der Regierung in solche Sicherheit eingewiegt, das man nicht die mindeste Geschr abnte. Außerdem begünstigte ein Umstand die Rädelssührer unter den Berschworenen. Es bereitete denselsen wenig Mühe, in den zuströmenden Hausen ehemaliger Soldaten andauernde Begeisterung zu erwecken, indem sie sich auf eine Prophyzeiung beriesen, der zu Folge das Reich der Engländer in Indien gerade ein Jahrhundert dauern sollte. Es waren gerade hundert Jahre dahin, seitdem die Ostindische Compagnie durch die Schlacht bei Alasse Dberberrin von Indien aeworden.

Aber, Dank ber geistigen Ueberlegenheit und Kaltblütigkeit zuverläffiger, schleunigft nach bem Kriegsichauplat gesandter englischer heerführer, sowie der unerschütterlichen Tapferkeit der britischen regulären Truppen, wurde auch diese neueste und für die politische und militärische Stellung Großbritanniens gesahredenhifte Krise, die bedenklichte in Indien seit Lord Clive und Warren Haftings, sieareich überwunden.

5.

Als im Jahre 1773 sich die Einnahmen der damals ichon zur Staatsmacht emporgestiegenen Oftindischen Compagnie zur Bestreitung ihrer Verwaltungsund Regierungsunsosten nicht ausreichend erwiesen, war der in großen Nothen sich befindlichen Gesellschaft auf eine an das Larlament gerichtete bringende Bitte um Aushülfe ein Darlehen von 1,400,000 £. auf vier Jahre zugestanden, aber bei der wachsenden Bedeutung der Compagnie doch für rathsam erachtet worden, diese Gelegenheit zu benutzen, um ihre Jinanzverhältnisse und Machtbesugnisse durch gewisse Beschränkungen neu zu regeln.

hiernach follte, fo lange bie Compagnie mit obigem Betrage ber Regierung verpflichtet fei, bie Jahresabgabe von 400,000 £. an bie Regierung unterbleiben. Babrend biefer Beit durfte jedoch eine bobere Dividende als 6 % nicht und 7% erft bann bewilligt werben, wenn die fundirte indische Schuld wieder auf 1,500,000 Ufb. Et. berabgebracht worben. Das Parlament bestimmte ferner, bag von nun an die Krone einen General-Gouverneur für die gefammten indo:britifchen Besitungen ernennen follte. Ralfutta war biefem oberften Regierungschef, ber gugleich ber Brafibentschaft von Bengalen als Gouverneur vorzusteben hatte, als Refiben; angewiesen. Der Erfte, welcher bie Burbe eines General: Statthalters von Indien - wie bestimmt worden, auf die Beit von funf Jahren - befleibete, ift Barren Saftings gemejen. Unter ber Bermaltung biefest hatfraftigen Ctatthalters nahm bie burch Lord Robert Clive begonnene Grundung bes indiichen Reiches einen jo gebeihlichen Fortgang, baß fich bie Glanzperiode ber englifden Machtentfaltung in Indien an die Ramen biefer beiben bervorragenben Staatsmanner fnupft, beren Thatigfeit auf ben indifchen Comptoiren ber Compagnie begann und beren Lebensschicksale und außerordentliche Leiftungen in ben folgenden Abschnitten vorgeführt werden.

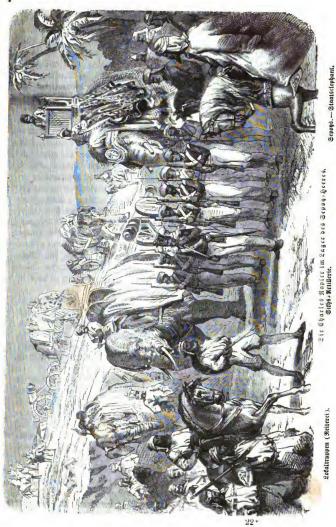

Durch die kaum erwähnte Regulirungsakte von 1773 wurde zugleich ein oberster Gerichtshof in Kalkutta, der hauptstadt der Präsidentschaft Bengalen, eingesetzt, dessen Richter ebenfalls von der Krone ernannt wurden. Auch waren von nun an die Direktoren verpflichtet, der Regierung zu jeder Zeit ihren ofsiziellen Briefwechsel über Territorial-Angelegenheiten vorzulegen und halbjährliche Rachweise über ihren Gewinn und Verlust, sowie über die höhe ihrer Schuld, in England zu veröffentlichen. Endlich wurden die Bahlen der Direktoren geregelt, die Privilegien und Rechte der Compagnie von Reuem bestätigt und besstimmt, daß fortan deren Freibrief durch Parlamentsakte gewöhnlich von drei u drei Kahren erneuert werden sollte.

Nachbem bie englische Herrschaft in Indien durch ben energischen Warren Sastings befestigt worden, bestand die Sauptaufgabe der Regierung des Mutterlandes darin, bieselbe zweddienlich zu erweitern und dauernd zu machen. Das tonnte nicht von einer Gesellschaft von Kaufleuten erwartet werden, und est erscheint baher ganz natürlich, daß die Machtfülle der Compagnie immer größere Einschräntungen zu Gunften der oberften Regierungsgewalt erleiben mutte.

Ein neuer Abschnitt in der Geschichte des britischen Indiens beginnt mit jener wichtigen Maßregel, wodurch Parlament und Regierung von England die Ostindische Compagnie eines beträchtlichen Theiles ihrer Rechte und Privilegien entkleideten. Der erste entscheidende Schritt hierzu geschaft im Jahre 1783 nach jenen bentwürdigen Debatten im Parlament, als deren Ergebniß die Cinrichtung bes Board of Control oder des Kontrolhofes für Indien anzuschen ist (1784). Der darauschin gerichtete erste Gesehesvorschlag führte den Sturz des Miniteriums For herbei und hatte, später von Pitt als Premierminister eingebracht, die Ausschlag des Parlaments zur Folge. Endlich ging er aber in dem neugewählten Dause in neuer Kassung als Geseh durch.

Bon nun an hatten die einheimischen indischen Machthaber es nicht mehr nur mit den oft ungenügenden Mitteln einer Gesellschaft von Kausseuten und beren Agenten, sondern mit der ganzen Macht des britischen Reiches zu thun. Damit kam in alle politischen Beziehungen sowie in die Durchführung der Gesetze größere Entschiedenheit. Gerechtigkeit und Ehrenhaftigkeit waren weniger preisgegeben, seitdem die heimische Regierung es in der Sand hatte, der Hab-

gier ber Compagniebeamten ein Biel zu feten.

Dieses Statut aus bem 24. Regierungsjahre Georg's III. ermächtigte bie Krone, sechs Geheimräthe als Kommissare für die indischen Angelegenheiten zu ernennen, behufs Leitung und Ueberwachung aller Alte und Vorgänge, die in irgend einer Weise mit der Civils und Militärverwaltung sowie mit den Reverunen der britischen Besitzungen in Ostindien in Berbindung standen. Zu den Mitgliedern des Kontrolspess gehörten einer der Staatssetretäre des Ministeriums sowie der Kanzler der Schatkammer. Die Regierung ernannte vermittelst der neuen obersten Behörde für Indien, der ein Prässent vorstand, den General-Gouverneuer sowie die Richter der obersten Gerichtshösse zu Kallutta. Die Statthalter der untergeordneten Krässentsschaften Gegegen, sowie die einzelsen Mitglieder des Rathes, wurden durch die Direktoren bestellt, wobei jedoch dem Kontrolsof und somit der Regierung das Alecht der Bestätigung verklieb.

Den Oberbefehlshaber ber königlichen Truppen in Indien ernannte die Krone ebenfalls. Derfelbe führte jugleich das Oberkommando über die eingeborenen Truppen der Compagnie, die Sepops, im Auftrag des Stitudia haufes. Aufsel Muf diese Beise sahen die Direktoren ihre Regierungsgewalt in allen Hauptitheilen wesentlich beschaft, und mit Ausnahme untergeordneter Verfügungen konnten sie ohne Zustimmung der Negierung kaum noch etwas Wesentliches durchseln. Die Kosten für den Kontrolhof wurden aus den Einkünsten der Compagnie bestritten. Der Präsibent bezog jährlich 3500 £., jeder der beiden Sekretäre 1500 £.; alle drei Vossen wurden als politische Stellungen betrachtet, deren Träger Sitz im Parlamente einnahmen und mit den Ministern wechselten. Seit 1811 hatte der Präsibent einen Sitz im Kabinet, d. h. er war Minister.

Das Sandelsmonopol ber Compagnie bauerte unbeschränft bis gum Sabre 1813 fort, bis zu welcher Zeit bie Gefellichaft gegen 185 Millionen &. gewonnen batte. Denen, welche fich vielleicht barüber wundern, bag in England oft fo lange Beit bindurch viele Millionen in einer Sand verbleiben, mag biefe ber Beididte bee Ditinbia Saufes entlebnte Thatface lebrreiche Mustunft bieten. Bon oben genanntem Beitpuntte an wurde bas ausschließliche Sandelsprivileg nicht wieder erneuert, ber allgemeine Sandel aber nur unter folden Befdranfungen frei gegeben, bag andere Raufleute ober felbft gange Befellichaften aus biefer Berftattung geringen Ruten gieben tonnten. Denn ber gesammte Berfebr nach China, namentlich ber wichtige Theebanbel, blieb immer noch beinabe ausfolieflich ber Compagnie vorbehalten. Im Jahre 1833, ale ber bamale wieber abgelaufene Freibrief auf weitere 20 Sabre erneuert warb, gingen neue wichtige Beränderungen in ber Berfaffung ber Compagnie bor fich. Lettere behielt gwar bie Regierung über ihr großes Reich, horte inbeffen auf, Sanbels: Befellichaft au fein. Der Berfebr nach bem Often von Afien, vornehmlich ber wichtiger geworbene Sanbel nach China, ward thatfachlich erft jest feiner Teffeln ent: ledigt. Wenn man die Berrichaft über bie indischen Besitzungen nicht fofort ber Krone überließ, geschah es, weil man Anftand nahm, fo mit einem Male bie Dacht ber Minifter zu verftarten. Um in biefer Begiehung flar gu feben, muffen wir einen Ginblid in bie bisber bestandene Berfaffung ber Regierung von Inbien zu geminnen fuchen.

Die indische Regierung (Government of India) zerfiel in zwei große Abtheilungen. Die erste Hauptabtheilung, the Company's Home-government, besorgte die Regierungs: Angelegenheiten in London und residirte im Ostindia-Hause in der Leadenhall-Street; die zweite Hauptabtheilung führt den Namen Indiagovernment und hatte gleich dem General-Gouverneur von India, der ex officio zu gleicher Zeit Gouverneur der Präsidentschaft von Bengalen war, ihren Sitz zu Kalfutta. Das Home-government, welches dis zu Pitt's vielgenannter India-Vill die Leitung über die indischen Bestungen führte, bestand aus dem Kontrolhof, dessen Machtbesugnisse bereits näher bezeichnet worden sind, dann aus dem Hose der Eigenthümer und dem Hose der Viresteren.

Den Sof ber Eigent humer (Court of proprietors) bilbeten bie Aftic-

nare ber Compagnie, beren Bahlrecht feit 1783 von einem Aftienbesit von 1000 L. abhängig war und dann zu einer Stimme berechtigte; 3000 L. gewährten zwei Stimmen, 6000 L. drei und 10,000 L. und mehr vier. Der Hof der Eigenthümer hatte zwar das Recht, die Direktoren zu ernennen, aber nicht, den Hof derfelben zu kontroliren, nachdem deren Anordnungen durch den Kontrolhof gebilligt worden.

Der Hof ber Direktoren (Court of directors) bestand aus 24 Eigenthümern, von denen jeder einen Altienbesit von 2000 £. ausweisen mußte; zur Abhaltung einer rechtsverbindlichen Bersammlung gehörten 13 den Hof bilbende Direktoren, die unter sich einen Borsitzenden und bessen Stellvertreter erwählten.

Der Hof ber Direktoren vertheilte seine mannichsachen Arbeiten anfänglich unter zehn, bann unter brei Bureaur, welche sämmtliche Eingänge und Borsommisse, ebe sie der Gesammtheit des Hoses zoses zur Beschluftasiung vorgelegt wurden, zu prüsen hatten. Diese Ausschüftigezerselne in ein Comité für Finanzund innere Angelegenheiten, in das politisch-militärliche Bureau und in das Comité für Rechtspflege, Streitigkeiten und Gesegebung. Die eigentliche und einzige Gewalt, die der Direktorenhof noch besaß, übte ein geheimer Ausschub von drei Mitgliedern, welcher zu Beschleunigung der Geschäfte des Hoses bestellt worden.

Eine Menge Angestellter war in den verschiedenen Departements des Oftindia-Jauses thätig. Man ichätzte ihre Zahl, einschliestich der in den Erziehungsanstalten und dem Nefrutirungswesen Beschäftigten, auf fünschundert. — Die Compagnie unterhielt zu hablehdury dei hertford eine Erziehungsanstalt zur heranbildung von jungen Leuten, welche dereinst in ihrem Givildienst ihr Fortsommen suchen wollten. Sie wurden daselbst nicht allein in den indiihren Sprachen (Sanstritsprache oder Gaur, im Ganzen sechs verschiedenen) sowie in der tamulischen Sprache der Urbevohner, sondern auch in den Nechtsanschauungen des Landes unterrichtet. Weiterhin gab es ein militärisches Erziehungsinstitut (military-seminary) zu Abdiscomde bei Croydon, welches zahlreiche Artillerie- und Ingenieur-Offiziere für Indien gebildet hat.

Der zweiten haupt-Abtheilung ber Regierung Indiens, die ihren Sit in Kalfutta hatte und welcher die Leitung und Aufficht über die Civil- und Millitär-Regierung sowie über das Finanzwesen Judiens oblag, stand, wie wir wissen, ein von der Regierung ernannter General Statthalter, mit einem aus vier Mitgliedern bestehenden Regierungsrathe, vor. Der General-Gouverneur übte das Recht aus, die in den indischen Besitzungen in Kraft bestehenden Gesetz und Ansordnungen zum Bollzug zu bringen, zu widerrusen oder zu andern, ausgenommen die Prärogative der Krone, die Autorität des Parlamentes und die Konstitution oder Rechte der Compagnie.

Die indischen Besitzungen wurden von drei Prasidenticaften verwaltet, von ber zu Bengalen mit ber hauptstadt Ralfutta, ber zu Madras und endlich von einer dritten, der zu Bombay. Zedem Gouberneur bieser brei Prasidentschaften tand ein Rath aus einem Prasidenten und drei Rathen zur Seite. — Die englische hochtirche sendet nach jeder Prasidentschaft einen Bischof; die zu Madras und Bombay siehen als Suffraganbischieße unter bem Oberhirten von Ralfutta.



Gouvernements : Balaft in Ralfutta.

Nach dem Statut aus dem dritten und vierten Regierungsjahre des Königs Wilhelm IV. waren zwar alle Territorien, Besthungen und Einnahmen der Compagnie verblieben (mit Ausnahme ihres Anrechtes auf die Insel Sanel Selena), aber nur dis zum Jahr 1854, und wohl zu merken, unter Oberaufscht und Berwaltung der Krone von Großbritannien. Auch wurde das ausschließliche Anssiedungsrecht in Indien der Compagnie insofern beschänkt, als sortan zeher britische Unterthan unter gewissen Bedingungen in Ostindien Landbesth erwerben durfte. Durch dasselbe Statut ging die Compagnie als Korporation ihrer ausschließlichen Sonderrechte in Bezug auf den Handel, insbesondere mit China, verlusig. Als Ersah wurde der Kapitalstof der Compagnie von allen Schulden und Verdindlickeiten befreit, die auf ihren Territorial-Einnahmen lasteten, und nur die Einnahmen mit Zahlung einer jährlichen Dividende von  $10^{1}/_2$ % belegt, welche auf dem Kapitalstof ruhten. Zugleich tras die Regierung für die zufünstige Amortisation des letzteren Vorsehrungen, sowie für Bildung eines Garantiesonds wegen Entrichtung der Dividende.

Das Grundtapital ber Compagnie, welches feit 1793 jährlich 10 1/2 % Gntereffen brachte, betrug zulest 6 Millionen E., nämlich:

```
Ursprüngliches Kapital 2,000,000 £.  
bazu unter Königin Anna 1,200,000 " , , , Georg III. (1785) 800,000 " , zu 160^{-9/o} , , , , , , (1788) 1,000,000 " , , 170^{-9/o} , , , , (1792) 1,000,000 " , , 200^{-9/o} 6,000,000 £.
```

Die Sicherung bieses Grundsapitals nehst bessen Berzinsung war als erste Spyothet auf die oftindischen Staatseinnahmen intabulirt worden; außerdem resservite man ein Kapital von 2 Millionen E., dessen Sinsen zum Kapital geschlagen werden sollten, um nöthigen Falles im Jahre 1874 die Uktionäre durch eine Summe von circa 200 E. für jede Altie von 100 E. absinden zu können.

Im Jahre 1835 bertheilte fich bas Grundfapital von 6 Millionen L. unter 3579 Personen ober Eigenthumer, beren Angahl jedoch fortwährend wechselt,

ba bie Aftien aus einer Sand in bie andere geben.

In eben genanntem Jahre hatten nur 53 Eigenthümer die höchste Unzahl von vier Stimmen ausüben können, 53 führten brei Stimmen, 347 zwei und 1454 hatten eine Stimme, während 617 Personen wegen nicht genügender Aktienzahl und 220 Personen wegen zu turzen Besites von dem Stimmrecht sich ausgeschlossen fahren. Im Jahre 1852 waren es im Ganzen nur noch 2583 Personen, welche stimmten, darunter 372 Frauen, 250 Offiziere, 86 Geistliche, 19 Aerzte, 20 Oberhaus: und nur 10 Unterbaus: Mitglieder. Die Aktien sind unter dem Namen India-Stock an allen Börsen der Welt bekannt. Die schwebende Schuld der Compagnie, welche, als sogenannte India-Bonds in Abschnitten von 100, 200, 300, 500 und 1000 L. ausgegeben, halbsährlich (Ende März und Seps

tember) al pari eingezogen werben fonnen, trägt jest 41/2 0/0.

Die indifche Schulbenmaffe, für welche feineswege die Compagnie allein verantwortlich gemacht werben barf, benn fie belief fich 1786 erft auf 6 Mill. L., war feit bem Kriege mit Tippo Sahib und ben Maratten im Jahre 1810 bereits auf 29 Millionen und 1830 auf 45 Millionen angewachsen, in Folge von Eroberunge-Rriegen, beren Bertretung ber englischen Regierung gufällt. Bis gum Jahre 1840 auf 34 Millionen herabgebracht, betrug fie boch im Jahre 1856/57 vor Ausbruch bes großen Cepon-Aufftanbes wiederum 56 Millionen und nach Bewältigung beffelben, im Jahre 1859, 861/2 Millionen, ungerechnet 6 bis 7 Millionen L. rudftanbiger Offiziersgagen und Benfionen. Bu biefer Gefammtfumme von 931/2 Mill. trat noch die jährliche feste Dividende für die Aftionare im Betrage von 630,000 L., was, fapitalifirt, die gange indifche Schuld auf 1051/2 Mill. L. ftellt. Der indische Staatshaushalt bot vor Ausbruch bes Rrieges folgende Saupteinnahme : Boften: 1. Staatslandereien 19,080,000 £. -2. Dvium : Monopol 4.696,709 £. - 3. Galz 4,443,798 £. - 4. Diverfe Poften, 3,000,000 £. - 3m Gangen alfo 31,220,507 £. Nach Wieberber: ftellung ber Rube ftiegen (im Jahre 1865) Die Einnahmen auf 461/2 Mill. E.

Hierbon gehen vorweg ab die Kosten für die Steuererhebung im Betrage von etwa 4 Mill. £., sowie für Pensionen an indische Fürsten 61/2 Mill. £., sowie für Pensionen an indische Fürsten 61/2 Mill. £., sodaß man nur 361/2 Mill. £. reine Einkünste rechnen dars. Die serwealtung und gaben betrugen, zunächst für Armee und Marine, für innere Verwaltung und Justiz, für öffentliche Archeiten, für Verzimsung der Schuld und endlich für indische Ausgaben, in England zahlbar (letztere theils für die Dividende, theils sir deszogene Ariegsbedürsnisse, Pensionen u. s. w.), etwa 30 Mill. £., so daß ein Ueberschuß von etwa 7 Mill. £. entfällt. Davon sind jedoch abzuziehen 1,395,377 £. an garantirten Zinsen für Eisenbahnen. Der verbliebene Rest. soll zur Bestreitung öffentlicher Arbeiten bienen.

Digwell by Google

Die Unhaltbarfeit bes bisberigen ichwerfälligen Regierunge: Dechanismus, welcher einem Reiche von 11/2 Million englischer Quabratmeilen Leben und Bewegung verleiben follte, mar längft allen Boblunterrichteten flar geworben. In erfter Reibe einige Taufend "Gigenthumer", Die fo aut wie nichts ju fagen hatten und fid begnügten, von Indien regelmäßig ihre Renten zu beziehen; bann ein Direktorenhof, ben nur ju gwei Dritteln bie Aftionare auscheinend ernannten, ber fich jedoch eigentlich felber erganzte und fo lange im Umte blieb, als er Luft hatte; biefer wieber mar in ben wichtigften Borrechten eingeschränkt und alles Einfluffes burch ein gebeimes Comité fo weit beraubt, bag er bie tief eingreifenbften Borgange oft erft nach Sahr und Tag erfuhr, Die Comites ibrerfeits wieber obne wirkliche Macht und meift nur wiberwillige Diener bes Rontrolhofes, ber im Grunde feine gange Befugnif in Die Sande bes Brafibenten gelegt fab; letterer endlich wieder ohne bie Berechtigung, einen Befehl bireft nach Indien ergeben zu laffen, bierbei vielmehr auf die bem Namen nach bestebende Regierung ber Direftoren angewiesen, beren eigentliche Gewalt fich im Grunde auf Befetung ber unterften Stellen im Dienfte ber Compagnie beschränfte.

Dies Alles batte man recht wohl erwogen und lauge bebattirt, als im Jabre -1854 ber vorlette Freibrief ber Compagnie abgelaufen war. Damale fühlte man icon, mas noth that. Aber eine burchgreifende Magregel ichien wenig Ausficht zu haben, im Parlament burchzugeben, und man begnügte fich beshalb, ben Bertvaltunge: Drganismus zu vereinfaden. Die bisberigen 30 Direftoren verringerte man auf 18; von biesen wurden 12 durch die Altionäre gewählt. 6 dagegen burch bie Regierung ernannt, beren Ginfluß auf Gestaltung ber indifden Angelegenheiten fich bierburch mefentlich erhöhte. Die Ernennung ber Mitglieber bes Regierungsfonfeils in Indien ging völlig auf die Krone über. Den General: statthalter entband man von der Bertvaltung der Provinz Bengalen und übertrug biefelbe einem Bizeftatthalter, fo bag Ersterer fein Augenmerf ber Forberung ber gesammten Landesintereffen ausichlieklicher guwenden fonnte. Außerdem errich: tete man zwei Bigeprafibentichaften, eine für bas Gebiet von Mara gu Allababab. die andere zu Lahore, für die erworbenen wichtigen Gebiete am Indus. Endlich wurde eine Rommiffion gur Revision ber indifden Gefenbucher und ein gefet: gebenber Rath, aus 12 Mitgliebern bestehend, niebergefest. - Das leste Brivilegium ward bem Oftindia Saufe nicht auf eine gewiffe Reihe von Jahren ertheilt, vielmehr fonnte es ju jeglicher Beit modifigirt ober gurudgezogen werben. Jeboch auch die neue Regierungsmaschine war noch zu tomplizirt. Indien - bies gaben alle Berftanbige gu - fonnte nur von Indien aus regiert werben, bon einem Bigefonig, im Auftrag bes Couverans bon England und gemäß ben Beftimmungen einer Barlamente-Afte. Und fo ward es in ber That, nachbem bie eridutternbe lette Krife bie Schwächen ber bisberigen Regierungsweise bloggelegt.

Nach Unterbrüdung des Militär-Aufstandes ging die unmittelbare Regierung des indosbritischen Neiches im Jahre 1858 völlig in die Gewalt der Krone von Größertannien über. Die vom Parlamente endlich nach harten Kämpfen genehmigte neueste India-Bill gab der indosbritischen Handels-Gesellschaft, welche für das Mutterland ein unermesliches Kolonialreich gegründet hatte, den Todesstoß. Durch das eben genannte Gesetz sah sich die Ostindische Compagnie

alles biretten Ginfluffes auf die Regierungs: Angelegenheiten in Indien beraubt und auf gleiche Linie mit der Gubiee: Gefellschaft berabgebrudt.

Als Königin Lictoria von England die Regierung Indiens antrat, that sie es mit dem feierlichen Bersprechen einer allgemeinen Annestie, welche sich in weitester Ausbehnung auf Alle erstrechen sollte, die sich nicht gerade gemeiner Berbrechen schuldig gemacht hatten. Und dieser Bersöhnungsaft trug wesentlich dazu bei, den noch glimmenden Junken der Empörung schneller, als man gedacht, erlössen zu gerkreuen.

Go haben fich bie Englander mabrend anderthalb Jahrhunderten, feit Beginn ihrer im Grunde erft burd bie Nachbarichaft ber eiferfüchtigen Frangofen in Karnatif bervorgerufenen Einmischung in Die inneren Angelegenheiten In: biens, bon einfachen Raufleuten, welche nur wenige Blate an ben Ruften inne batten, ju fouveranen Gebietern über ein großes Reich emporgefchmungen. Bom Simalava bis jum Rap Camorin giebt es feine einzige Proving und feinen ebemals felbständig gemefenen Staat in biefem ungebeuren Befinthum mebr, ber gegenwärtig nicht Englande Oberhobeit unterworfen mare, Gang Bengalen und Babar, Delbi, Robilfund und Ginbh, Die Rufte von Defan und ein großer Theil bes Nordens find bereits feit geraumer Zeit mit vielen andern, mehr ober weniger wichtigen Gebieten bem indo britischen Reiche einverleibt. Die zwei großen mohammebanischen Bafallen, ber Ronig von Mubh und ber Rigam, ferner bie Rabichabs von Ragpur und Rabichputana, welche bis vor bem Aufftande von 1857 nur in militarischer Abbangigfeit von England ftanden, fonnten in bem letten Sabrzebnt bem allaemeinen Schidfal ber übrigen eingeborenen Gurften nicht entgeben. Bo einige berfelben, wie in Dofore und Tanbicore. bis ju einem gewiffen Grabe eine icheinbare Unabhängigkeit genoffen, gounte man ihnen bod nicht mehr ale einen ftattlichen Jahresgebalt, mabrent in Birtlichfeit englische Beamte bie Regierung ibrer Lande führten.

Die englische Sand lag in biefem Sabrbunbert gu feiner Beit bart auf bem ausgebehnten Gebiet bes indorbritifden Reiches. Dan fonnte im Gegentbeil behaupten, bag es in ber gangen Geschichte wenige Falle gabe, in welchen ein gleich ungebeures Reich mit fo geringem Kraftaufwande erworben und mit verbaltnigmäßig fo feltenen Berlegungen ber großen Grundfate ber Gerechtigfeit und Mäßigung gufammengebracht und gebalten worden jei. Faßt man die Kriege in's Muge, welche gur Bilbung biefes Reiches baben geführt werben muffen, fo waren fie meift vom barten Gebot ber Nothwendigkeit biftirt. Danche begangene folgenschwere Brrtbumer und Berfundigungen find im Laufe ber Beiten wieber aut gemacht worben. Much mit Rudficht auf bie Religionsgebrauche und landes: üblichen Gitten bat bie britische Regierung ftete Rlugbeit und Dulbfamteit bewiesen. Und fo ideint benn bie angelfachfifde Raffe por allen anderen Rationen mit ber Sabigfeit ausgeruftet, Rolonien nach richtigen Grundfagen gu errichten und frembe Bolfer ju regieren. Ber baran zweifelt, vergleiche nur mit ben geringfünigen Leiftungen ber Frangofen in Canada und in Algier bie bewundernswertben Erfolge ber englischen Berricaft in Oftindien, fowie bie Bewandtheit und Schnelligfeit, mit welcher beutzutage britifche Roloniften ibre Unfiebelungen auf ben Cubfee-Infeln immer weiter ausbehnen.



tinbia 2od3.

Gleich ber Oftindischen Gesellschaft selbst hat in den letzten Jahren auch das große Gebäude, welches im Mutterlande ihr Domizil darstellte, das Osinidia-Haus, eine gänzliche Umwandlung erfahren. Nach Aufföhung der Oftindischen Gesellschaft im Jahre 1858 kam ihr großer Londoner Grundbesitz im die Summe von 155,000 £. (etwas über 1 Million Thaler) in die Handen mehrerer Privatseute, welche auf dem Grund und Boden des alten Compagnie-Gebäudes eine Neihe prachtvoller und moderner Bauten errichten ließen. In der Mitte des großartigen Hauptgebäudes besindet sich gegenwärtig ein hoher

Bogengang, ber nach ber "Ditinbijden Avenue" führt.

Das pormalige Oftinbia: Saus ericbien in feiner alteften Form eben fo einfach und unscheinbar, wie die Compagnie felbft bei ihrer Grundung, Richte im Meu-Beren biefes Baues beutete auf Die fpatere weltgeschichtliche Bestimmung ber Befellicaft bin, Die bort ihren Git batte. Das urfprungliche Oftinbig : Saus, pon Sols aufgeführt und mit reichem altmobifden Bierrath in Genigereien, gemäß bem Zeitalter ber Ronigin Glifabeth, ausgeschmudt, befand fich in ber Leabenhallitrafie, wo wie in Cornbill bie meiften und reichften oftinbifden Sanbele: berren mobnten. Das Gebäude mar vormals von einem folofiglen Matrofen überragt, ber gwifden gwei Delphinen auf bas Gebrange ber Strafe nieber: ichaut. Glüdlich entging es ber Buth bes großen Feuers im Jahre 1666, in beffen Alammenmeere zwei Drittheile von London, 1300 Saufer und 89 Rirchen, ibren Untergang fanben, nachbem furg vorber eine Ceuche binnen wenigen Commermonaten bunberttaufend Bewohner ber Stadt in's Grab gefturgt batte. Die beideibene Bebaufung ber Compagnie murbe fpater, gu Enbe bes porigen Sabrhunderts, in glangendem Style burch Jupp erweitert und bem Umbau im Sabre 1799 eine prachtvolle Facabe mit einem von feche jonifden Gaulen getragenen Giebel und Portifus bingugefügt.

Im Innern bes Oftindia Naufes befanden sich außer zahlreichen Bureaux ein Museum indischer Seltenheiten, darunter eine Anzahl Gögenbilder, seltsamer Baffen, das Richtschwert aus dem Palast des Königs von Candy auf Ceylon und noch manche andere Naritäten; sodann eine interessante Sammlung indischer Münzen und endlich eine überaus werthvolle Sammlung indischer Bücher und Manussen und endlich eine überaus werthvolle Sammlung indischer Bücher und Benschieder und Manussen, werden Stockwerfe befanden sich die Näume der Direktoren und der Comités, sowie der Sigungssaal der Eigenthümer, mit Statuen von den jenigen Männern, die sich im Dienste der Compagnie bervorgethan haben.

Die Ostindia-Docks in Blackwall bei London, ursprünglich für die Ostindische Compagnie errichtet, sind seit Freigebung des Handels nach Indien in das Eigenthum der Compagnie der Westlindia-Docks übergegangen. Um 4. März 1805 wurde der Grund zu denselben gesegt und am 4. August 1806 sonnte man bereits die Bassins für Schiefte aller Größe eröffnen. An dem 700 Juß langen Quai liegen die größten Ostindien-Fahrer, Schnellsegler und Dampfer slott, welche in anderen Docks wegen dort mangelnden Tiefgangs sich nicht über Wassier erheben können. — Die Pläche für die Import-Docks enthält 19 Morgen, die für die Export-Docks 10, das Bassin endlich 3, der ganze Umfang der Docks beträgt demnach 32 Morgen.

Babrend Indien in alteren Beiten burch bie bamalige Richtung bes Bagren: juges, ale Beimat ber Bewurze und Roftbarfeiten, bem gangen Welthandel feinen Weg vorzeichnete, bat bas wunderbar begunftigte Land, seit seiner Befitergreifung burch bie Englander und in Folge bes Aufschwungs ber europäischen Andustrie überhaupt, jene ehemalige außerordentliche Bedeutung für den Gewürzbedarf verloren. Mud feine Baumwollen: wie toftbaren Seidengewebe find, als ber überwiegende Ginfluß ber frangofischen Saupt: und Beltmobestadt Baris eine gange Reibe moberner europäischer Induftrie Bweige in's Leben rief, bon ben Marften unferes Welttheiles immer mehr verbrangt worben. Statt beffen ist aber eine Angabl anderer Brobutte, meist Robstoffe, in ben Borbergrund getreten, die ber europäische Gewerbfleiß maffenbaft verbraucht, und in Folge beffen Indien gum zweiten Male auf eine ber erften Stufen bes Weltvertehrs erhoben worden. Unter ber Menge feiner wichtigen Raturerzeugniffe und Robstoffe hat jeboch fein Artitel in neuester Beit eine fo rafche Steigerung aufzuweisen wie Die indifche Baumwolle. In Folge bes großen vierjabrigen Burgerfrieges gwifden ben Nord: und Gubftagten ber amerifanischen Union fand eine von Sabr ju Sabr fteigende Nachfrage in Bezug auf Baumwolle ftatt. 3m Jahre 1864 belief fich bie Rob Baumwollen-Ausfuhr von Oftindien nach England auf 4,325,000 Centner, im Berthe von 31,432,000 £., mabrend fie furg bor bem Gepop Aufftanbe (1857) nur 21/4 Millionen Centner im Werthe von 52/5 Millionen &. betrug. Richt minder überraschend stellen fich bie Rablen bei ber Robwolle vom Indus und aus Belubicbiftan fowie von ber Sute, bem mit bem Sanfe fonfurrirenben Bewebeftoffe. Früher wurden von erfterer 30,000 und im gunftigften Falle 100,000 Centner, im Jahre 1864 aber icon 250,000 Centner, von ber Jute im Jahre 1863, für über 11/2 Dill. L. gegen 41 9,000 £., im Jahre 1860 von Indien aus: und nach England eingeführt. Die indischen Theepflanzungen lieferten nach England ftatt 101,690 L. im Jahre 1860, im Jahre 1863 schon für 222,035 £. Ausbeute. Rachfolgende Ziffern legen bie inzwischen bor fich gegangene Wandlung noch flarer bar.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts betrug die Gesammtaussuhr Judiens nach England durchschmittlich im Johre 1 William £., 50 Jahre später war sie auf 5 Millionen £. gestiegen und abermals 50 Jahre später, im Jahre 1850, bezog England aus Indien für 12½ Millionen £. Im Jahre 1860 auf 1861 betrugen die Werthe der Einfuhr und Aussinhr über 89 Mill. £. Im Jahre 1863 erreichte allein die Einsuhr nach Indien die Gunne von nahe an 20 Millionen £. Die Aussinhr von Judien nach England hatte sich jedoch in Folge des Ausbleibens der amerikanischen Baumwolle bereits in demselben Jahre mehr als verdoppelt, und in Folge desse mürthige 1863 der Werth des Silberund Goldabssuhsen ach Indien von in Folge desse Musbleibens der amerikanischen Koschwarzugungen nach Indien, gemäß den 1830 – 1862, also in etwa 33 Jahren, gingen nach Indien, gemäß dem Angaden des Obersten Sykes, ehemaligen Direktors des Osinivdia-Haussick, 140 Millionen £. Baar und es wurden außerdem sin 350 Millionen £. Waaren importirt, während in den fünf Jahren 1860—1864 allein 254 Millionen £.

in Ebelmetallen eingeführt wurden. Gleichwol bleibt es fehr fraglich, ob die Ursache ber außerordentlichen Sandelösteigerung, die Nachfrage wegen Baumwolle, auch nach wiederhergestelltem Frieden in Amerika sich andauernd zeigen wird.

Die Berarbeitung bes Rohmaterials burch bie indischen Gingeborenen wird meift von einer außerorbentlichen Runftfertigkeit in besonberen Branchen unterstützt. Denn wie die höchste Kaste, die Brahmanen, aus welcher die



Sinbu ber bochften Rafte.

Briefter, Belehrten und Lehrer hervorgeben, bon Beidledt ju Beidlecht in ber Regel bem - Stu= bium ber beiligen Bücher und idlieklich einem befcaulichen Leben fich bin: giebt, ber Richatria. ober bie Rafte bes Bebr: ftandes barauf bingewies fen ift, bie Baffen gu tragen, ber Baifia, ober bie Rafte bes Nährstanbes. nur bem Aderbau, San= belde und Gewerbebetrieb oblieat. bie Bjubras pber bienenbe Rafte fich nie über bie Dienftbarfeit erheben fann, fo geht auch iche einzelne induftrielle Thätiafeit fastenmäßig bom Bater auf ben Cobn über. Bas bie Jettzeit Tüchtiges berborbringt. bat icon bas Geidlecht ber Urabnen aeleistet und wird bas Befchlecht ber Urentel ebenfalls gu Stanbe bringen, fo lange bas Raftenwefen nicht acbrochen ift.

Unter der bis zu 150 ansteigenden Zahl von Handwerfen oder Sonderleistungen des indischen Gewerbsteißes stehen obenan: die Berfertiger der seinen Gewebe, Musselme, Brotate, Shawls u. s. w., die kunstfertigen Schniger in Elsenbein, Eben: und Sandelsolz, ferner die Goldschmiede, deren silberne und goldene Ketten von besonderer Schönheit sind und vielsag gelucht werden. Berühmt sind die gesuchten Klingen aus Auch von Wusstahl, sowie die fünstliche Bildnerei an den vielbegehrten Schmuckgegenständen aus Kupfer, Messing und verschiedenen Metallsomvositionen.

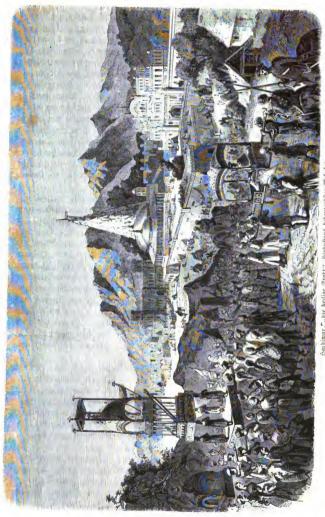

mar,", bie heilige Gtatt", ginbuftans bebeutenbfter Debplas.

Den Sanbeleverfebr im Innern bes Landes felbit betreiben bie Ba: niabs ober bie eigentlichen Raufleute, fowie bie Dobajans ober Gelb: permittler. Obidon Beibe in ibren Gemeinben ungefähr nur bie burgerliche Stellung bon Schutybermanbten in unferem Ginne einnahmen, alfo weber Git noch Stimme in ben Gemeinbeversammlungen, noch bas Recht baben, Grund und Boben zu erwerben, fo gelten fie boch im gewöhnlichen Leben mit für bie wichtigften Berfonen eines Ortes. Infofern fie gegenüber ber taftenmäßigen Arbeitetheilung bie unentbehrlichen Zwischenbandler abgeben, tonnte man fie bie "geborenen Banquiers" fur ben gesammten inneren Berfehr im Lanbe nennen. Gie beforgen nicht allein alle Sanbels, und Belbgeschäfte bon Ort gu Drt, fonbern vermitteln auch bie Bablung ber Abgaben. Dem eingeborenen Raufmann wird alles Getreibe geliefert, bamit er es entweber für feine Rechnung faufe ober für Rechnung beg Landbebauers zu Martte führe, um fich nachber wieber mit jebem Gingelnen ju berechnen. Der Dabajan ichiekt por und ift gemiffer: maßen ber Raffenvertralter ober mindeftens boch ber Belbvermittler für fammt: liche Sausstanbe ber Sindubevolferung.

Im ganzen mittleren Asien wird ber große Marktverkehr vorzugsweise burch Karawanen unterhalten. Zeber Rastort einer solchen verwandelt sich, in jedem Jahre wiederkehrend, in einen besuchten Meß: und Marktplat, In ganz hindustan sindet kein größeres Göttersest ohne die gleichzeitige Abhaltung einer Handelsmesse (Mela) statt, und unter diesen Berkehrsmittelpunkten sieht dard im ar oben an. In diesem hochberühmten Ballfahrtsort, der "Heiligen Stadt" oder dem "Thor des Ganges", langen während der Aussende sich sunderte von Karawanen an; hierher begeben sich Taussende und aber Taussende religiösen Trostes Bedürstige, und nicht minder ansehnliche Schaaren hindus Kausseute kommen zusammen, um Gebete und Geschäfte zu verrichten. In dem Engpaß, aus welchem der mächtige Ganges schäumend hervordricht, liegt jenes entsühnende Bad, das Ziel unzähliger Brahmaverehrer, die hier vornehmlich aus den nördlichen Theilen Indiens während des Monats Februar ihre Reinigung vollziehen. Die weite Umgegend der Stadt bildet dann einen einzigen unübersehdaren Lagaerplat.

Man rechnet, daß besonders bei den größeren Festen, welche von zwölf zu zwölf Jahren stattsinden, mehr als eine Million von Vilgern zusammenströmen, und selbst für die gewöhnlichen Jahressesses dast man die Anwesenden, welche Beligion oder Interesse in Hardwar zusammensühren, nach hunderttausenden. dier sieht man den Kaufmann aus dem Bendschab, Händer aus dem benachdaten Kaschmir, sowie Afghanen aus Kabul und den Kändern am Indus. Die Erzeugnisse von Arwar und Atschmir führen lange Reihen von Kameelzügen herbei; zu den europäischen Waaren, welche Bengalen sendet, und unter denen auch unser Kölnisches Wasser einen gesuchten Artikel bildet, gesellen sich, außer einheimischen sienen wolkenen, baumwolkenen und seidenen Zeugen, Salz, Antimon, Spielsachen, Metall- und Elsenbeinwaaren, seine Goldstosse, sowie Tabat aus Versien; Multan liesert Bogen und Pfeile, Amritser und Kaschmir herrliche Gewebe. Zetz begitnen die goldenen Tage der Mahajans, welche als Sproffs, d. i. Banquiers, den gesammten Gelde und Bechelnadel vermitteln.

in London. 353

Alle Sprachen Asiens hört man durch einander schwirren, dazwischen hinein die Stimmen der zu Markte geführten Thiere; denn hardiwar ist auch ein viel besuchter Viehmarkt, auf welchem man die herrlichten Rosse Bersien und Arabien, die ausdauernden Pferde Kaschmirs, Kabuls, sowie eristische Maulthiere aus Tibet zum Verkauf ausdietet. Weiterhin trifft der Blid auf Tausende von Etephanten, Kameelen, Büsseln, Kühen und Schafen, und wer sich mit den hoch im Preise stehenden persischen Hunden und Kahen versehen will, sindet hier ebenfalls Gelegenheit dazu, ebenso Jene, welche Affen und Bären aus dem himalaya, oder Tiger und Jagdleoparden, soziekentlich für die Thierzwinger indischer Fürsten, erwerben wollen. Der Thierzhandel wird hier die Thierzwinger indischer Fürsten, erwerben wollen. Der Thierpandel wird hier vond vermittelst Mätler durch Zeichensprache betrieben, denn von den hereinströmenden Pilgern und Kausseuten aus dem mittleren Asien versteht nur der kleinere Theil sich in der Sprache des Landes berkändlich zu machen.

Während die Baniahs dem Binnenhandel obliegen und die Waaren auf die Landmärkte bringen oder an die großen Stapelpläße befördern, befindet sich ver Handel über Meer an den Hauptplägen Kalkutta, Madras, Bombay und Karatschi in den Händen der Europäer und vornehmlich der Parsi. Die Borsahren der letzteren, entstammend den alten Anhängern der aus Persien nach Indien verpstanzten Zend-Religion, waren vor dem wilden Anstitumen der sanatischen Felame Bekenner aus den Gebirgen von Khorassan nach Indiumen der fanatischen Falam-Bekenner aus den Gebirgen von Khorassan nach Indiumen der fanatischen Haten dort schon vor einem Jahrtausend eine Zusluchtsstätte gefunden. Die gegenwärtig kaum mehr als eine halbe Million zählenden Parsi sind außerordentlich betriebsame, kluge, in ihren Unternehmungen ausdauernde Leute, daher durchaus befähigt, mit den Europäern im Handelsbetried zu wetteisern. In den dieser derborenen Großkändler des Ostens sowie der Welthandelshäuser unseres Erdheiles und deren Vertreter in Indien besindet sich der größte Tbeil des indoeuropäsischen Sandels.

Rachbem ber indische Militäraufstand im Jahre 1858 fo gut als niebergeschlagen und ber Friede bem fo vielfach beimgefuchten und von ber Ratur boch fo reich gesegneten Lande wiedergegeben war, nahm mit bem Uebergang ber Regierung Indiens an die Krone von England bas materielle Gebeihen bes Reiches einen Aufschwung, wie er beffen außerorbentlichen Gulfsquellen in ber That entsprach. Neue Ravitalien ftromten bon bem Mutterlande nach bem Dften, um ben Anbau ber wichtigen Rulturpflangen in großartiger Weise zu pflegen und ben Berkehr in ben weiten Sanberftrichen zwischen bem Simalaba und bem Rap Comorin zu beleben. Neue Gifenbahnen: und Telegraphen: Linien entstanden; von 8000 Rilometern Schienentvegen, Die gebaut werben follten, find Ende 1865 bereite 5360 im Betriebe gemefen, und von ben für ben Bau bestimmten 81 Mill. L. find 60,645,000 unter Garantie von 5 % Ertrag verausgabt; bis babin murben gegen 121/2 Millionen Reisende beforbert. Rach außen bin murbe bie Berbinbung hauptfächlich mit ben Saupthandeleplagen Großbritanniens burch Sicherung und Bervollständigung ber Ueberlandrouten wie ber Schifffabrteberbindungen, burch Anlegung einer biretten Telegraphen-Linie, sowie burch anderweitige Berfehrserleichterungen, als beispielsweise bie Pflege bes wichtigen Degplates von

Karatichi, gefördert, und ce eröffnet sich, der Abneigung der Engländer zum Trok, in Folge des begonnenen Suez-Kanals auf dem Seewege durch den Rothen Meerbusen, eine zweite viel nähere Verbindung Indiens mit Europa, als die bieberige um's Kap der guten Hoffnung. Gegen 3000 Schiffe, mit weit über 1½ Million Tonnen Gehalt, vermitteln den regen Waarenaustausch zweier Welttheile. Hiervon enthalten allein die 64 Dampfer der Peninsular- and Oriental-Company (von 18,650 Pferbeträften) 90,545 Register.

Jährlich verlassen allein über 1200 englische Fahrzeuge mit 900,000 Tonnen Gehale 1889 Mappäus im Jahre 1860 bereits 1280) bie indischen Safen und bringen nach Großbritannien die gesuchteften Auturprobutte der gesegneten indischen Länderstriche, während 1800 reichbeladene englische Oftindiensahrer (nach Bappäus im Jahre 1852 genau 1789) von fast 750,000 Tonnengehalt aus englischen Häfen nach Indien die Erzeugnisse der europäischen Gewerdsthätigkeit versahren, vorzüglich aus Bolle und Baumwolle gearbeitete Fabrifate, Gewebe von Leinen, Gegenstände aus Eisen und Aupfer, Maschinen aller Art, als Wertzeug: und Dampsmaschinen, Wesserschus, Messerschus führte und turze Waaren, endlich Weine und Biere. — Oftindien dagegen führte unferem Weltstheile zu: Reis und Zuder, Thee und Kasses, Opium, Gewürze aller Art, Gummi, Safran, Salveter, Baumwolle und Wolle, Jute, vohe Seibe, Indigo und andere Farbebilder, als die bedeutenbsten und an Geldesverth schwerrbiegenbsten Artistel.

Bergessen wir bei ben vorstehenden Ziffern nicht, daß wir nur die Handelsbewegung zwischen Großbritaunien und Oftindien im Auge behielten. Wie sehr jeboch der gesammte Weltverkehr immer noch dem alten Wunderlande sich zuneigt, ergiebt sich auß der Ziffer der auß allen Theilen der Erde in indische Häfen einlaussenden Schiffe, deren Zahl bereits vor einem Jahrzehent sich auf 50,000 mit einem Tonnengehalt von 2 Millionen stellte, worunter allerdings mehr als

bie Balfte inlandifde und Ruften-Fahrzeuge.

Bei solch' außerordentlichem Verkehr wird der allgemeine Fortschritt in Gesittung und Durchbildung, wo er auch vor sich gegangen sein mag, gleichfalls nach Indien übertragen werden und, wenn auch vielleicht nur langiam, den die Schranken niederreißen helsen, welche der Kastengeist einer rascheren Entwicklung jenes eigenthümlichen Volkes noch entgegenstellt. Un jeder geistigen und sittlichen Hebung des Sübens von Asien wird der verbelinde Geist des Handels sich rühmen dursen, einen großen Antheil genommen zu haben, und was er der Menschheit gewinnt, sommt ihm selbst wieder zu Gute, wenn in den Betwohnern Vorder und hinderinden von Jahr das Bedurfniß nach allen Erzeugnissen der europäischen Hochkultur sich steigert, der unser Erbtheil die zunehmende Erschliefung des Ditens dankt.



Borb Robert Clive, Baron von Blaffey.

## 2. Lord Robert Clive, Baron von Plaffen,

Grunder der englifden herrichaft in Indien.

1.

obert Clive und Warren Saftings! — Welch' ein bedeutsamer Geschicktsabschnitt in Bezug auf Englands Welt- und Meerherrschaft ift mit biesen beiden

Namen eng verbunben! . . . . .

Nicht einer ber vielen Neugierigen, die an einem schönen Sommertage nach bem hohen Glodenthurme von Market-Drayton mit Sorgen und Bangen hinaufschauten, hätte geglaubt, daß der Name jenes Burschen, der dort oben auf einer steinernen Rinne, nache an der äußersten Stelle des Kreuzes, mit seinen Beinen herumarbeitete, dereinst im Zusammenhang mit den größten Kriegsthaten Engiands im fernen Bunderlande Indien genannt werden würde! War man von dem wilden "Bob" auch schon getwohnt, daß er die übrigen müßigen Burschen der Nachbarschaft zu Freibeuterschaaren um sich sammelte, mit ihnen ehrbar des

Beas babingiebende Krämer überfiel, biefelben nöthigte, einen Tribut an Mepfeln und Bfennigftuden abzugeben ober im Beigerungefall bie Giderheit ihrer Fenfterideiben gefährbet ju feben, - fo hatte boch teiner ber alteren Leute, welche fich ipater noch gern ber jugenblichen und mannlichen Thaten bes frub Berblichenen erinnerten, geglaubt, bag in bem wilben Temperamente bes jungen Robert ber gebieterifche Beift eines Selben verborgen lage.

Der fpatere Sieger von Blaffen batte auf bem nicht febr beträchtlichen Bute Stude, in ber Rabe von Martet-Drapton in Shropfbire, am 29. Septem: ber 1725 bas Licht ber Welt erblidt. Unter ber Regierung Georg's I. befand fich bas beideibene alte Erbaut im Befit bes Richard Clibe, eines Mannes, ber Rechtswiffenschaft ftubirt, sonftbin jeboch obne berborragenbe Befähigung mar. Derfelbe mar Bater einer gablreichen Familie und fein altefter Cobn ber oben unferen Lefern porgeführte Robert.

In ber Schule machte ber Wilbfang nur geringe Fortschritte. Rein Bunber, wenn bes Batere Meinung über bie Butunft feines Cobnes fich immer \* mehr berabstimmte und auch die allgemeine Ansicht babin ging, bag ber bals: ftarriae .. Bob", wenn nicht gerabe ein Bofewicht, fo boch ein rechter Dummtopf fein muffe. Es fann fomit nicht befremben, wenn bie Familie und beren Befanntichaft gang gufrieben mar, ale fie ben achtzehnjährigen Burichen vorerft burch eine Schreiberftelle im Dienfte ber Oftindischen Compagnie verforgt fab. Reiner Derjenigen, welche erfuhren, bag fich ber junge Robert nach vorausgegangener Uebung in ben Beidaften ber oftinbifden Buregur, nach Dabras ein: geschifft, um sein Blud zu machen, zweifelte baran, baf gar balb eine Radricht pon bem Tobe best feden Abenteurers eintreffen murbe, mochte fein Ableben nun in Folge feiner magbalfigen, ju Erzeffen geneigten Ratur ober burch bie Wirfungen bes bort berricbenben lebensgefährlichen Fiebers verurfacht worben fein.

MIS Robert Clive in Madras landete, war die Oftindische Compagnie faum mehr als eine im Aufblüben begriffene Sanbelsverbindung, Die damals erft merklicheren Ginfluß auf die politischen Berbaltniffe Indiens auszuüben begann.

Das englische Gebiet beschräntte fich ju jener Beit noch auf wenige Geviert: meilen, für welche ein Bins an die Berren bes Landes zu entrichten war. Gine Ungabl ichlecht erbauter Forts ichutte bie Sauptplate und bie Baarenichuppen. Die Fattoreien ber Compagnie bestanden eigentlich nur aus Speichern gur Aufbewahrung ber Baaren fowie aus ben nöthigen Bohnungeräumlichkeiten für Agenten und Angeftellte. Die Nieberlagen bargen bebufs Ausfuhr eine Menge Stüdgüter (Kalitos und andere Baumwollenfabrifate), Rohseibe, Pfeffer, Bewürze und Droguen, Salpeter, Thee, Reis, Porzellane, Diamanten und andere eble Gefteine, fowie gur Unterhaltung bes indifden Saubels eingeführte Chelmetalle, Blei, Quedfilber, Gifenwaaren und Tuche.

Die Civilbeamten bestanden aus Schreibern (Commis), Fattoren, Junior: und Genior-Raufleuten. Die Commis abancirten nach funf Jahren zu Fattoren, nach weiteren brei Jahren zu Juniorfaufleuten und nach elfjährigem Aufent: halte ju Genioren. Mus biefer Rlaffe bon Beamten gingen, meift bem Dienfts alter gemäß, Die Mitglieder bes Ratbes ber brei Prafibenticaften und oft auch bie Brafibenten ober Stattbalter felbit berber.

Da eine fabrikartige Erzeugung in Indien unbekannt war, die Beber aber, welche Stückgüter lieferten, zerstreut in Dörfern wohnten und ohne Borschüffe auch keine Arbeiten liefern konnten, jo mußten zahlreiche Agenten mit einem Bersonal von Bermittlern die verschiedenen Diftritte überwachen. Go befanden sich eine Menge Schreiber, Mäller mit bewaffneten Dienern (ober Bions) und Briefboten (Gurfarahs) sowie Untermäller in Thätigkeit. Man kann sich benfen, wie sehr biefe Bardben die armen Weber ausgesaugt haben mögen.

Da das Land durch häusige Unordnungen beunruhigt wurde, waren die Faktoreien der Compagnie besestigt, wenn auch oft dürftig genug. Die Bewohner derselben, um einem plötlichen Angriss Widerstand leisten zu können, mußten mit Führung der Wassen wohlbertraut sein. Die kleinen Truppenabtheilungen, die man zum Zwed der Bertheidigung zu unterhalten für nöthig sand, bestanden aus Europäern (Engländern, Holländern, Franzosen und Vortugiesen), aus den Topassen, den Landeskindern, welche von Europäern abstammten, und späterhin aus den viel tüchtigeren Sepoys (vom persischen Sipahi, der Jussoldat), dem kriegerischen Kern der eigentlichen Eingeborenen, Hindu oder Mohammedaner. Dem Stattsalter gebührte noch der Besehl über die bewassinete Macht. Ein guter Theil der einseinischen Truppen aus der Zeit, welche uns beschäftigt, wanten noch nicht in europäischer Kriegszucht geschult, ja zum Theil noch mit Lanzen und Schwertern, Bogen und Peielen bewassinet.

Clibe ging es nicht beffer ale ben übrigen Dienern ber Compagnie, benen es ju jener Beit noch nicht beifiel, fich mit Rubrung von Staatsgeschäften gu befaffen. Bagrenvorrathe einzubringen, geschidte Beber aufzuspuren, benfelben Borfchuffe zu machen, die Ladungen zu buchen und bor Allem barauf zu feben, baß Brivathanbler bas Monopol ber Compagnie nicht verletten, - barin beftand zu jener Beit bie hauptfächlichfte Beidaftigung eines Schreibers im Dienfte bes Ditinbia-Saufes. Den jungeren Beamten fehlte zumeist jener mannliche Ebraeig, fich berborguthun, ganglich; fie murben bamale noch fo erbarmlich begablt, bak fie faum zu leben bermochten. Un Ersparniffe war nicht zu benten; im beften Fall burften fie frob fein, nicht in Schulben ju gerathen. Die alteren Beamten, welche ihre Erfahrungen im Dienfte ber Sanbels-Gefellichaft burch Sandelsgeschäfte auf eigene Rechnung auszunuten verftanben, ober Diejenigen, welche lange genug lebten, um eine ber oberen Staffeln bes Dienftes zu erreichen, vermochten nur bann ein ansehnliches Bermögen anzusammeln, wenn fie nicht ein fruhzeitiger Tob in Folge bes morberifchen Klima's ereilte. Beffere Ausfichten, als ber Dehrzahl Bebienfteter, boten fich auch unferm Belben nicht bar.

Clive's Reise hatte selbst für jene Zeit ungewöhnlich lange gedauert. Das Schiff, welches ihn auf den Schauplat außerordentlicher Ereignisse bringen sollte, mußte sich einige Monate in Brasilien aufhalten. Der junge Abenteurer gewann in Folge bessen Muße, einige Kenntnisse im Portugiesischen zu erhalchen, dafür aber auch Gelegenheit, seine ganze geringe Baarschaft ausgehen zu lassen. Es war über ein Jahr verslossen, bevor er in Nadras landete. Kein Bunder, wenn seine Lage gleich don vornherein eine höchst mitsliche ward. Seine Einkünfte versagten ihm auch den Genuß der bescheinten Bequemlichkeit, und er sah sich in Bezug auf Wohnung erbärmlich untergebracht in einem Alima, welches nur

bei weitläusigen und luftigen Räumen erträglich ist. Allerdings hatte er sich mit Empfehlungsbriefen an einen bereits seit längerer Zeit in Madras lebenden Landsmann versorgen lassen, aber als er in Fort St. George antam, twa jener Sert urz vorher nach England abgesegelt. Das scheue, unverträgliche und herrische Berkurz vorher nach England abgesegelt. Das scheue, unverträgliche und herrische Berkurz den genachen er Zeit in den ber inner kann der einer kann der eine felle in und unzufrieden mit seiner Lage, ohne hossen ung auf die Julunft, litt Robert's Gesundheit ersichtlich. Auch der Geschäftsgang widerstrebte seinem feurigen und fühnen Charafter. Bald erfüllte ihn uns widerstrebtliche Schnsuch nach der Seinnat, die sich in schwermüthigen Wittheilungen an das Esternhaus kund gab. "Ich habe", sagte er, "nicht einen glüstlichen Tag gewossen, sich werden ich das Batersand verließ."— Nur ein Trost dot sich ihm dar: die Benuhung der Bibliothel des Gouverneurs, zu der man ihm den Zutritt gestattete. Dort brachte er seine Mußezeit zu und erward sich jene literarischen Kenntnisse, welche er sich überbaupt jemals anzueignen vermochte.

Mabras war zu jener Zeit bie wichtigfte und angesehenfte ber englischen Nieberlaffungen in Indien. In ber Nabe bes Fort St. George, bas fich auf einem öben, bon einer wutbenben Brandung befturmten Blate erbob, bebute fich bie von Sunderttaufenden bewohnte Stadt aus, umgeben von weithin burch ihre lichten Außenseite augenfälligen Landhäusern, ben Rubesiten ber reichen Beamten ber Compagnie, welche fid bierber nach ben Duben bes Tages, von ben Arbeiten am Schreibepult ober in ben Baarenbaufern gurudgogen, um bafelbst die erfrischenbe, von ber bengalifden Bai ber fich erft gegen Sonnenuntergang erhebenbe Seebrife zu genießen. Aber auch in biefen Billen war von eigentlichem Romfort wenig zu verspuren. Die Lebensweise ber Sanbelsberren war grundverschieben von ber Ehrbarteit Altenglands. Gie naberte fich bafür um fo mehr in Ueppigfeit ben Gebrauchen bes Drients. Denfelben Brunt und Die gleiche Berfdwendung, wie die reichen Raufleute von Madras, tonnten freilich die richterlichen und niedern Bertvaltungs-Beamten der Compagnie nicht gur Schau tragen. Doch auch fie entfrembeten fich rafch genug ben Bewobnbeiten ber heimat. Je geringer ber Berkehr mit Europa bamals noch war, um fo länger bauerte es, bis bie Unnehmlichkeiten bes europäischen Gefellichaftslebens ben Beg über's Meer in die Saufer ber indo-britischen Anfiedler finden fonuten. Aus bemfelben Grunde brauchte auch ein neuer Ankömmling beträchtliche Beit, um fich in bie völlig veranderten Sitten feiner Landeleute im Guben Afiens gu finden.

Mücfichtlich ber politischen Stellung ber obersten Autoritäten fiel es im vierten Jahrzehnt bes vorigen Jahrhunderts noch keinem englischen Statt-halter ein, eine ausgedehnte Autorität über die nächstgelegenen ober gar entscruteren Gebiete der Basallen des Großmoguls in Anspruch zu nehmen. Sie begnügten sich, innerhalb der Forts mit Erlaubniß der eingeborenen Landesfürsten ihre Gewalt auszuüben, in dem Maße, wie dies jeder größere Landeigenthümer auf seinen Besitzungen zu thun pflegte. Das Land weit und breit um Madras gehörte dem Nabod bon Karnatil, einem Etattbalter des Bizeldings (Nizam) des Dekan, der, wie wir wissen, einer der großen Lassallen des Großmoguls war, welche ihrem Oberbertrn bei jeder Gelegenbeit dem Geborsam verlagten.

In ben außerst verwidelten politischen Berbaltniffen bes indischen Reiches und ben Irrgangen ber einheimischen Sofe sich zurecht zu finden, hielt für ben Reuling nicht minder schwer, als bas hineinleben in völlig neue Lebensformen.

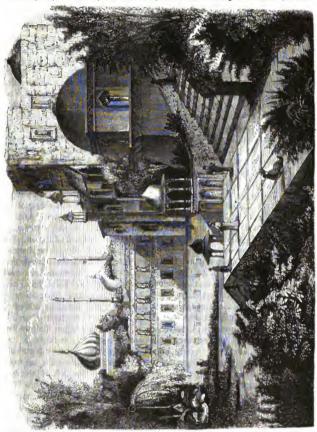

Hätte sich nicht für den bald Indien müden Clive zu rechter Zeit ein Afad zur Auszeichnung eröffnet, so würde die verzweiselte Kühnheit seiner Natur einen Weg gesucht haben, der unbezwinglichen Schwermuth ein Ende zu machen. Man erzählt

Palaft bes Großmoguls gu Delbi.

sich, er sei zwei Mal nahe baran gewesen, sich eine Augel burch ben Ropf zu jagen, boch habe ber Umstand, baß bas Pistol beibe Male versagte, auf ihn ben Einbruck gemacht, als wäre er schließlich für etwas Großes bestimmt.

Das durch den österreichischen Erbfolgekrieg vielfach in seinem Gedeichen unterbrochene Europa ging neuen Mandlungen entgegen. Wiederum schick Spanien und Frankreich an, der britischen Seemacht, welche damals schon als die erste galt, auf den europäischen Gemässern entgegen zu treten (1744). Auch in die östlichen Meere ward die Kriegsfackel geschleubert. Auf dem indischen Festlande erlangten die Franzosen, welche dort außer Bonditscher und Karatol auch noch Tschandernagore, eine Riederlassung am Hugly in Bengalen, sowie Mahi an der Malabartüsste befaßen, das Uebergewicht, in Folge einer Expedition unter dem Admiral Labourdonnais, dem Gouverneur von Föle de Franze und Bourdon, der die Kapitulation von Madras erzwang und den In halt der Waarensauser der Sombaanie als Kriegsbeute hintvegsübrte (1746).

Diefer Erfolg ber frangofischen Baffen im Norden von Bonditscherb batte bie Gifersucht bes glangenben Reprafentanten Frankreiche im indischen Drient rege gemacht. Rofeph Dubleir, feit 1741 Gouverneur von Bonbiticherb, mar ein Mann von wunderbar beweglichem Beifte. Gein Bater, einer ber Direktoren ber Frangofifch-oftinbifchen Compagnie, tonnte bem Cobne eine gute Erziehung geben laffen. Jofeph hatte eifrig Dathematit, Finange und Sandelswiffenschaften ftubirt und bereits an mehreren Erveditionen nach Oft: und Westindien Theil genommen, ebe er 1720 als Bertreter ber Frangofifch:oftindischen Compagnie in Indien auftrat. - Tichandernagore und Bonditschert gedieben unter ibm ju Sauptplaten bes Sanbels: und Berfehrolebens im Dften. Er felbft batte fich in Batna, wo er eine neue Faftorei gegrundet, burch gludliche Spefulationen ein enormes Bermogen erworben. Zeitweilig beforgten fur ihn und feine Freunde awölf Schiffe ben Berfehr amifchen Indien und bem Mutterlande. Erfüllt von großen Entwurfen, ichien ibm jest bie Beit gefommen, jeine riefigen Blane aus: juführen. Er migbilligte laut und entschieden Labourdonnais' Dilbe, fowie bag biefer feine Ehre bafur berpfandet, bas wichtige Mabras nur fo lange befest gu halten, bis bie reiche Stadt ausgelöft fei. Ja, er behauptete, ihm allein, bem oberften Chef ber frangofischen Besitzungen in Dftindien, ftehe die Berfügung über bie auf bem Festlande gemachten Eroberungen ju, und ba nach feinem Dafürhalten fein Landsmann bie empfangenen Bollmachten überschritten, so befahl er bie Schleifung ber Berte von Mabras. Die Buth ber Englander über ben Bruch ber Rapitulation wurde gefteigert durch bie Art und Beife, wie Dupleig feine Erfolge ungroßmuthig genug weiter ausnutte. Der britifche Befehlshaber bes Fort St. Beorge und mehrere ber angesebenften Bewohner ber englischen Rieberlaffung wurden ber Schauluft bon 50,000 Reugierigen preisgegeben und in einem Triumphauge nach ihrem Gewahrsam geführt.

Elive gelang es, als Mufelmann verfleibet, nächtlicher Beile in bas Fort St. David zu entweichen. Mit einer Raschheit, die seinem unerschrodenen Geiste entsprach, nahm er von seinen eigentlichen Obliegenheiten, Papiere durchzusehen, sowie Rechnungen auszustellen und zu kontroliren, Abschied jund wählte einen Beruf, in welchem er bald sein eigentliches Lebenselement finden sollte.

Er trat, 21 Jahre alt, im Jahre 1746 als Fähnrich in die Armee. Bereits hatte er als Kommis, durch einen Zweifampf auf Tod und Leben mit einem militärischen Eisenfresser, seinen persönlichen Muth glänzend dargethan und sich hierdurch unter Hunderten tapserer Männer, Insassen des Fort St. Georg, bermersbar gemacht. Im Unisormrod konnte noch weniger ein junger Mann übersehen werden, der mit dem scharfen Urtheil des Denkers die ganze Mührigkeit des Soldaten verdande. In der That zog er die Ausmerksankeit von Major Lawrence auf sich, welcher für einen sehr tüchtigen Ofsizier galt und im Januar 1748 an die Spitse sämmtlicher Truppen in Indien trat.

Die Reihe, belagert zu werben, kam jest an Ponditschert, das sich jedoch viel nachhaltiger vertheidigte, als man glauben mochte, so daß mit Eintritt der Regenzeit alle Aussicht, die Stadt zu nehmen, dahinschwand. Der Wassentanz dauerte überhaupt nicht mehr lange. Im Frieden zu Aachen (1749) ward Madras den Engländern zurückgegeben und jest besser befestigt als früher. Bür Robert Clive hatte sich während der Belagerung der französischen Hauptniedersassing seine Gelegenheit mehr zu hervorragenden Thaten dargeboten, und als es für ihn im Felde nichts mehr zu thun gab, kehrte er an sein Schreibpult zurück.

In bem fublich von Madras gelegenen Konigreich Tanbicore ftatt: gefundene Bermurfniffe riefen in bemfelben Sabre unfern Belben auf jenes Relb ber Thatigfeit, wo er entschieden bingeborte. In bem genannten Fürstentbum. tributbflichtig bem Rabicah von Bebichabur, mar ein Daratten Saubtling. Schahbichi, jur Berrichaft gelangt, nach beffen Tobe 3wiftigleiten wegen ber Thronfolge außbrachen. Die Englander traten auf Seite bes eigentlichen erbberech: tigten Fürstensohnes, nachdem berfelbe ihnen Fort und Diftrift von Dewifottab für ihren Beiftand jugefagt. Balb ftellte fich jeboch beraus, bag auf Geite bon Brabab: Sing, welcher bie Berrichaft an fich geriffen, bie große Debraabl ber Landesbewohner getreten war, ein Umftand, welcher es ben englischen Truppen überaus erichwerte, im Lande vorwarts zu tommen und bas abgetretene Fort Dewitottah in Befit zu nehmen. Bon allen Ceiten bebrangt, mußten fie fich gurud. gieben, und Dajor Lawrence verfügte fich nun felbit an Ort und Stelle, um bie erlittene Schlappe wieber auszugleichen. Der Oberbefehlsbaber erinnerte fich ber Rührigfeit Robert Clive's und jog benfelben in feine Rabe. Gleich nach Bufammengiehung ber nöthigen Angahl Truppen ward ber Sturm auf die vorbin genannte Feste beschloffen und Clive bie Ehre bes Angriffe übertragen. Bon feinen Truppen jeboch im Stich gelaffen, gerieth berfelbe gwifden eine Schaar feinblicher Reiter, welche feine wenigen Begleiter bis auf vier Mann nieberbieben, fo bag unfer Belb nur mit Dube und Roth bie Reihen ber Sauptmacht wieber erreichen tonnte. Run rudte Dajor Lawrence mit feiner gangen Dacht bor, und ber Blat fiel trot ber energischen Bertheibigung bes Rabichab, ber es jest geratben fand. Frieden mit ben Englandern zu machen. Rach Wiedereintritt ber Rube erhielt Clive burch ben Ginfluß feines Bonners bie Stelle eines Brovianttommiffare im Range eines Sauptmannes bei ben europäischen Truppen.

Bohl hatten bie Kronen von England und Frankreich Frieden mit einander gemacht, aber bies verhinderte bie englischen und französischen Sanbelscompagnien in Indien keineswegs, ihre besondere Politik zu verfolgen. Bielmehr entspannen fich neue ernfte und berhangnigvolle Zerwurfniffe, bet welden es fich um nichts Geringeres als um bie Oberherrschaft in Indien handelte.

Das bon Babur und feinen Rachfolgern gegrundete Reich war feiner Zeit eines ber ausgebebnteften und bevölfertften ber Welt. Debrere ber Bigefonige bes Großmoguls beherrichten fo viele Unterthanen, als ber Ronig von Frankreich. Aber in jenem großen und icheinbar blübenben Reiche gab es feine ftanbige Berrichaft. In Folge ewiger Thronftreitigkeiten wurden fie ichlechter regiert als bie am meiften vernachläffigten Lanber Europa's. Ueberall orientalische Lafter und Berfuntenbeit, engbergige Donaften, obne alle bobere Ctaatsibeen, bemubt, ibre Erifteng und ihren Befitftand vermittelft Berbrechen aller Urt gu behaupten. Dazu bie Ginfalle wilber Stamme, bie bas ihnen auferlegte Jod nur wiberwillig ertrugen und bei jeber Gelegenheit ben Tribut verfagten ober gar folden forberten. Denu bie faiferlichen Beere unterlagen ihnen nicht felten. Belang es nicht, jene wilben Schaaren in ihre Bergfesten gurudgumerfen, fo brach ein entsehliches Ungewitter über bie in blühender Fruchtbarteit ftrobenben Ebenen los. Man mußte fich gulett mit ben einzelnen Clansoberbauptern berftanbigen, fo gut es eben ging. Dennoch bewahrte bas Mogul : Reich noch gu Anfang bes XVIII. Jahrhunderts einen Anschein von Ginbeit und majeftatischer Berrlichkeit. Aber nach bem Tobe bes gefürchteten Aurengzeb (1707) eilte bie mübfam emporgehaltene indifde Monardie ihrem Berfall rafd entgegen. Schah Rabir's Ginfall in Sinduftan befdleunigte bie Auflösung ber Mogulberricaft. Mur wenige Jahre fpater und bas riefige Reich war aus allen Jugen gebracht.

Afghanische Söldnerschaaren setten sich in Rohistund fest; die Sikhe, eine religiöse, freieren Anschauungen zugewandte Sette, die es allerdings deswegen mit den Hindus und den Mohammedanern verdorben, regten sich in den Gebieten am Indus und wurden dem Throne zu Delhi surchtbar, nachdem man ihren Oberhäuptern zur Märttyrerkrone verholsen; auch die tapferen Rabschuntanen, ein mannhafter, der Kriegerkaste angehöriger Hindustumm, suchten das verhaßte Joch des ungläubigen Gebieters zu Delhi abzuschttelln. Als schlimmster Rachden galten jedoch im Palast des Großmogule die unbotmäßigen Maratten, jener wilde hindustamm aus den Gebieren, die sich längs der Westtäste von Indien hinziehen.

Sie treten nicht früher als in ber Mitte bes XVII. Jahrhunderts in der Geschichte auf, seit es einem thatkräftigen häuptling, dem schlauen Sewahsch, gelungen war, die zersplitterten Stämme zu einem Ganzen zu vereinigen. Um hofe Aurengzeb's geringschähend behandelt, zeigte sich seitbem der Maratten-Radschah als erbitterter Feind des Kaisers. Un der Spike seiner klinken Reiter durchschwärmte er das mittlere Indien don West nach Oft, brandschafte den reichen Seehafen von Surate, wo ihm nur die englischen Faktoreien widerstanden, unterhielt eine ansehnliche Seeräuberslotte und plünderte und raubte, wo sich gute Beute zeigte, zu Wasser wie zu Lande.

Der Marattenstaat war vom zweiten bis zum vierten Jahrzehnt bes vorigen Jahrhunderts unter der Berwaltung bes tüchtigen Brahmanen Balabi di Wis wan at, dem Stellvertreter oder Leischwa des Rabschah Saho, und noch mehr unter bem fähigen Babi di Rao, dem Sohne des Gbengenannten, zu einem Grade von Ordnung und Festigkeit gelangt, ber ihm bis dabin noch fehlte.

Die Mittel zur Aufrechterhaltung ber Marattenherrschaft bilbete ber Anspruch auf Erhebung bes "Tichaut", innerhalb ber weiten Lanbesstriche vom Delan bis hinauf nach Kaschmir. Gegen Erlegung bieses Tributs verschonten bie Maratten ihre Nachbarn mit Blünberung, und in einem folden schienpflichen Abhängigfeitsverhaltniß befand fic vor bundert Jahren ganz Indien.



Cemabicht und Sauptlinge ber Maratten.

Damit begnügten sich jedoch die zu Fürsten emporgekommenen Marattenhäuptlinge nicht mehr. Sie erhoben eine Zeitlang selbst Anspruch auf den Sirdesmuti oder den Zehnten aller Staatseinnahmen und erregten durch Uebergriffe, Einmischungen und Störungen aller Art den Zorn des Oberherrn zu Delbi, Schah Ahmed, in einem Grade, daß derselbe sich gegen die von ihm früher mehrsach berangezogenen schlimmen Nachbarn wandte. Vornehmlich in Folge der Anstrengungen der Durani, eines träftigen Afghanenstammes, ward den nimmermüden Rubestörern eine empfindliche Niederlage beigebracht und diese hierdurch genöthigt, in ihre Berge zurüczukehren und wenigstens eine Zeitlang Ruhe zu halten.

Bahrend ihrer größten Blüte behnte fich die Herrschaft ber Maratten quer über die oftindische halbinfel aus, von dem festen, lange für undezwinglich gehaltenen Gwalior im Norden bis nach Goa langs der westlichen Kuste und im Südosten bis nach Tanbschore, über weite Gebiete, gegen 30,000 Quadrat-

Meilen umfaffend. Ihr Dberfonia refibirte ju Sattara. Die Buitowar erhoben fich zu Donaften in Guggerat, bas Saus bes Scindig und bas ber Solfar fetten fich in Malma feft. Babrend bie Solfar ihre fürftliche Sofhaltung gu Swalior aufgeschlagen, geboten pornehme Sauptlinge ju Bebichapur fowie an ber Beft- und an ber Ditfufte ju Tanbichore. Den oberften Rang unter ben Marattenclanen nahm ber Beifdmah, fpater bas eigentliche Dberhaupt bes Reiches, ein. Um die Mitte bes XVIII. Jahrhunderts gelang es bem verschlagenen Ragubidi Bosla, allem Biberftreben bes allmächtigen Beifdwah Balabidi Rao jum Trop, fich bes weftlichen Theiles bes Marattenlandes ju bemeiftern und hier ben Berar : Marattenstaat mit ber Saubtstadt Bung aufzurichten.

Die Maratten blieben über ein Sahrhundert ber Schreden ber eingeborenen Machthaber und beren Unterthanen. Bo bas Geri Batfa, bas golbene Banner und gebeiligte Bahrzeichen ber Maratten, heranflatterte, wohin ber friegerische Larm ihrer Reffelpaufen brang, ba verließ ber Landmann ben Bflug und flob mit Beib und Rind in bie Dichungeln. Die Faftoren ber Unfiebelungen ber Sollanber und Englander gitterten bei ibrem Bergnnaben für ihre Magagine und ber 1742 gur Abwehr errichtete Marattengraben gu Ralfutta erinnert heutigen Tages noch an jene Tage wiederfehrenden Schredens. Bis bor bie Mauern bes Balaftes von Delhi brangen wieberholt bie unabweisbaren Borben. Bollte ber ichwache Oberherr Indiens fie beschwichtigen und ihren Abzug bewirten , fo mußte er fich fo gut wie feine Bafallen gur Erlegung bes Tichaut, jener ichimpflichen Muslofung, verfteben. Erft nach verzweifelten Rampfen in biefem Jahrhundert mabrend bes erften und zweiten Dezenniums gelang es ber englischen Kriegs: funft, biefe unbotmäßigen Sinduftamme ju banbigen.

Unter all' ben erblich geworbenen Rabobs und Fürften Indiens, Die nach bem Tobe Aurengzeb's in Aubh, Bengalen und Rarnatif, fowie an anberen Orten unter bes Grogmogule Autorität regierten und fortwährend nach Erlangung fouberaner Gewalt ftrebten, befand fich bamale nicht Giner, ber in ben Tagen ber fteigenben Roth und bes Berfalles bas Land gegen bie fuhnen Einbringlinge aus Rabul, Roraffan, Guggerat, Ciwalior ober Malma gu ichuten vermocht batte. Daß bies einer Befellichaft bon Raufleuten gelingen werbe, beren Genb: linge vom Mutterlande burch 15,000 englische Seemeilen getrennt waren, bag beren thatfraftige Statthalter fpater ben Berfuch machen wurden, alle fo vielfach geriplitterten Rrafte bom Rap Comorin bis jum etvigen Schnee bes Simalaba wieber zu einem Reiche zu vereinigen, bies für möglich zu halten würde auch bem Rlügften unter ben Reprafentanten brabmanifder Beisbeit nicht eingefallen fein.

Ein Mann lebte jeboch bamale, welcher icon bor ben Englandern an bie Grundung eines europäischen Reiches auf ben Trummern ber Mogul-Monarchie ju benten magte. Der frangofifche Gouverneur von Bonbitichern trug folch' einen riefigen Blan mit fich berum, gur Beit, ale bie Diener ber englischen Compagnie fich nur bamit beschäftigten, Safturen und Frachtbriefe anzufertigen. Dupleir hatte aber nicht nur jene 3bee gefaßt, sonbern auch bie richtigen Mittel erwogen , burch welche er glaubte, feine fühnen Entwurfe burchführen gu tonnen. Er erfannte mit richtigem Blide, bag felbft bie größte Rriegemacht, welche bie indifden Gurften in's Felb ftellen fonnten, einer fleineren, in ber europäischen

Rriegelunft geschulten, mit Geschüten binlanglich versebenen und bom rechten Geifte befeelten Schaar nicht gewachfen fein wurbe. Beiterbin ichien ibm zweis fellos, baß felbft in ben Eingeborenen Inbiens ein Kriegsmaterial vorhanden fei, welches, unter europäischen Befehlsbabern ju Seerforpern vereinigt, ungleich mehr au leiften vermöchte, ale bie Sunderttaufende ichlecht organifirter, unbotmäßiger Soldtruppen ber eingeborenen Machtbaber. Jene Runftgriffe bes Rrieges wie ber Bolitit, woburch England wenige Jahre fpater fein inbifches Reich gewann, erfannte mehrere Jahrzehnte vorber ichon ber flare Berftand bes Frangofen, und er wußte fie bestene anguwenden. - Im Jahre 1748 ftarb einer ber mächtigften indiiden Botentaten, ber Nigam ul Mult, Bigefonig bes Defan, und vererbte feine Gewalt auf feinen Cobn Ragir : Dichung. Die wichtige Brobing Rarnatit, welche bas Saus bes Nigam burch einen Statthalter regieren ließ, ftanb gu jener Beit unter ber Berwaltung eines alten Rabob, Unwar-Ebbin mit Ramen. Die immer, fehlte es auch bamale nicht an Bratenbenten, fowol in Bezug auf Die Staaten bes nigam ale auf bie Broving Rarnatif. Moguffer:Dichung. Lieblingsentel bes verftorbenen Gubabbars, machte bem Ragir Dichung ben Thron ftreitia: Rabob Chunba Cabib beftritt ben Rechtstitel bes Unmar: Ebbin. Beibe Thronliebhaber vereinigten ibre Intereffen, fielen in Rarnatit ein und wandten fich um Beiftand an die Frangolen, beren Unfeben fich bamale in Folge ihrer Siege über bie Englander außerordentlich gehoben hatte. Dupleig' Blan war raid gemacht. Indem er einem Nabob von Karnatit und gar einem Bigefonig bes Defan auf ben Thron verhalf, vermochte er in ihrem Ramen bas gange fübliche Indien zu beberrichen. Er ichidte ben erbetenen Beiftanb. Balb fam es jum Schlagen; Unmar Cbbin unterlag und verlor bas Leben, Dant ber Beibulfe von 400 Frangofen und 2000 in europäischer Rriegegucht geschulten Gingeborenen. Der Cobn bes getöbteten Nabob Dob ammeb Ali fab fich genothigt, fein Seil in übereilter Glucht und Sout binter ben Mauern von Tritfdinopolb gu fuchen, bem Sauptorte eines weftlich von Tanbichore liegenden fleinen Sinbufürstentbumes; bas gleichfalls wegen Thronfolge-Banbeln in bie allgemeinen Streitigfeiten bineingezogen worben mar.

Das Glück hielt bei Dupleir aus. Nazir Dichung kam balb nachher durch bie Hände seiner eigenen Anhänger um's Leben und damit gelangten auch im Dekan die französischen Pläne zur Berwirklichung. Der neue Nizam Mozusser-Oschung begab sich mit orientalischem Geprägne nach Ponditschert, begrüßt von leinem fränklichen Beschücker, mit welchem er in einem und demselben Palankin durch die Straßen der Stadt einherzog. Dupleig, in der orientalischen Tracht eines Nabob, nahm bei den nachfolgenden Feierlichkeiten den Borrang gegenüber dem gesammten Hofe ein; er wurde Statthalter eines Gebietes in Indien, so groß wie Frankreich, und mit dem Beschlüber 7000 eingeborene Reiter betraut. Ein großer Theil der Schäße, welche die früheren Rizekfnige des Dekan ausgehäuft, sand seinen Weg in die Truhen des französsischen Statthalters, der bald nachher 30 Millionen Asiaten mit saft absoluter Gewalt beherrschte. Der Nizam las keine Eingabe mehr, die der Allmächtige nicht vorher gesehen oder unterzeichnet hatte. Mozusser-Dichung genoß jedoch nur wenige Monate seinen Triumph. Indesses isch auf den Kanfolger, gleichsalls durch den französsischen Einsluß auf den

Thron erhoben, bestätigte die Verleihungen seines Vorgängers. Dupleig' Name wurde jest selbst in den Gemächern des Kaiserpalastes zu Delhi mit Chrsurcht genannt; die eingeborene Bewölferung, die sich so leicht vor dem Erfolge beugt, sah mit Bewunderung auf Das, was ein einziger fühner Mann in vier Jahren zu Stande gedracht. Der eitse Franzole begnügte sich jedoch nicht mit dem Errungenen. Nach der Weise seiner Nation wünschte er, daß sowol die Mitwelt als auch die späteren Geschlechter seine Thaten erfahren möchten. Und so verfünderen bie Inschriften einer Säule in pomphasten Worten und in vier Sprachen seinen Ruhm allen Wölfern Indiens. Jugleich legte er den Grund zu einer neuen Stadt, die nach seinem Nammen genannt ward.

Die Engländer standen begreislicher Weise auf Seite Mohammed Ali's, des slüchtigen Rabobs von Karnatit, dessen Gebietsreste jetzt von dem zum Thron gelangten Nabob Dichunda-Sahib und seinen französischen Hülfstruppen überschwienennt wurden. Mit Mühe und Noth widerstand noch das belagerte Tritschinopolly. Der geringen Macht der Engländer in Madras fehlte seit Lawrence's heimfehr jegliche Oberleitung. Niemand ichien der Aufgabe gewachsen, die Streitkräfte der Compagnie zu einer äußersten Anstrengung zu vereinigen.

In biefem Augenblid bochfter Gefahr mar es ber Duth und bas Genie eines bis babin unbefannten jungen Mannes, bie ben Greigniffen einen anbern Lauf vorzeichneten. Robert Glive, bamale 25 Jahre alt, befand fich ale Rriegsfommiffar in ber Nabe bes Sauptichauplates ber geichilberten Borgange, batte jeboch nicht Theil genommen an ber für bie englischen Baffen feineswegs ehrenvollen Affaire beim Fort Bolconba, in Folge berer bie englischen Trubben fich nach Tritfdinopoly gurudgieben mußten. Duth, Ginficht und Entichloffenheit, welde Anberen fo fehr fehlten, mangelten bem jungen Kriegsmanne nicht. Er hatte alfobalb bie Bichtigkeit von Tritidinopoly erfannt. Nachbem es ihm gelungen war, gelegentlich eines Brivattransportes nach jenem Orte, ber Gefahr ber Gefangenicaft zu entrinnen, machte er bem Statthalter von Fort St. David, Saunders, wieberholt Borftellungen, wie febr nothwendig ein fraftiges Aufraffen, insbesonbere aber bie Erhaltung von Triticinopoly fei. Er fam immer wieber barauf gu: rud, baß ber Untergang bes Saufes bes Unwar-Ebbin bie Frangofen unfeblbar ju Gebietern ber Salbinfel erheben werbe. Er rieth, einen fühnen Streich gegen Arfot, Die bevolferte Sauptftabt von Rarnatif, ju versuchen, und gleichzeitig baburch bie Aufhebung ber Belagerung ber vorbin genannten Beste zu bewirten. Schlieflich brang Clive burch. Sein Plan fand Genehmigung und ihm wurde bie Ausführung überlaffen. An ber Spipe bon nur 200 Englanbern und 300, jebod) nach europäischer Beije geschulten Sepons, unterftutt von acht englischen Offizieren, unternahm ber Rühne mahrend eines fürchterlichen Sturmwetters ben Ueberfall Artots, beffen Forts er fich unter Donner, Blis und Regen bemächtigte, begun: ftigt burch ben panischen Schreden, in welchen bie Besatung in Folge bes unvermutheten Angriffs gerathen war. Sofort wurden bie geeigneten Bortebrungen getroffen, bie Eroberung ficher ju ftellen. Clive ließ Lebensmittel berbeifchaffen, bie verfallenen Balle ausbeffern, beren neue aufwerfen und Anftalt jum Befteben einer Belagerung ine Bert feten. Ueberall bin wirft ber raftlofe Mann feine Blide, und indem er mabrend ber Nacht unberfehens über bas Lager ber bisberigen

Garnison herfällt (14. Sept. 1748), zerstreut er die Ueberraschten nach allen Richtungen, ohne selbst nur einen Mann zu verlieren. Hierauf kehrt er wieder in sein Fort zurück. Auch mit der abgesandten neuen Belagerungsarmee, die sich auf 10,000 Mann belief, weiß der improvisitet Feldherr fertig zu werden, obgleich er nur noch über 120 Europäer und 200 Sepohs versügt und ihn hierbei nur vier britische Offiziere unterstüßen. Während der 50 Tage — so lange dauerte die Belagerung — war der Borrath an Lebensmitteln überaus knapp geworden, aber das Bertrauen, der kleinen Schaar aus ihren Führer übertraf Alles, was derielbe auch nur zu hossen wagen durfte. Die Sepohs überließen den Europäern den Geseiner Theil der Nahrung und begnügten sich mit dem dünnen, von der Reisspeise für sie abgezogenen Schlein.

Ein vom Gouverneur zu Mabras gemachter Berfuch, ben Blat zu entjeten, war icon früher fehlgeichlagen. Dun aber zeigte fich neue Soffnung von einer anberen Seite. Der aus feinem Lande vertriebene Nabob von Rarnatif batte einen Beerhaufen von 600 Maratten gemiethet, welche indeffen aus Furcht bor ben Frangofen und in ber ficheren Ueberzeugung vom Siege Dichunda: Cabib's un: thatig an ben Grengen ber Brobing geblieben tvaren. Die erfolgreiche Bertheis bigung Artot's bewirfte eine Beschleunigung ber Operationen Seitens ber Franjofen und ihrer Berbundeten. Rabichah Cahib beichloß, bas fort mahrend eines mohammedanischen Festtages zu fturmen, beffen Wiebertehr bie gläubigen Doslems gemeinlich in fromme Raferei verfette und zu außergewöhnlicher Thatfraft entflammte. Auf biefen Umftand rechnete ber Rabichah. Außerbem ließ er es nicht an aufregenden Mitteln fehlen, ben religiöfen Gifer feiner Truppen ju berdoppeln. Die Belagerer, trunten bon Begeifterung und Betel, brangen wutbend jum Angriff bor, indem fie eine Reibe Glebbanten, beren Stirnen mit eisernen Blatten bewehrt waren, vor fich hertrieben. Die gewaltigen Thiere, von einem energischen Flintenfeuer empfangen, ftutten jedoch und wendeten fich nun gegen Diejenigen, welche unter ihrem Schute porbringen wollten. Muf ben bierburch entstehenden Anauel richtete nun Clive felbit feine Befdute, beren tobbringende Geichoffe ben Muth bes Fanatismus und ber Trunfenheit balb erftidten.

In der vordersten Reihe der Bertheidiger befanden sich die Engländer, hinter ihnen Eingeborene, die jenen sortwährend geladene Flinten reichten. Zeder Schuß traf seinen Mann. Rach drei verzweiselten Angriffen ließen die Angreiser, die bereits 400 Mann eingebüßt, vom Stürmen ab. Der Tag brach an, sein Feind mehr ließ sich sehen; dei Nacht und Nebel war er davon gezogen, einen Theil seines Geschüßthartes sowie eine bedeutende Menge Munition den hocherfreuten Siegern hinterlassen. Jeht ward Clive mit Necht als ein Mann angesehen, der zedem Rommando getvachsen schien. Nuche und Zuwarten war seine Sache nicht. Bielmehr ging er mit 200 Engländern und 700 Sepops selbst zum Angriff über und nahm mit stürmender Hand Fort Tirmery, schlug ein französisches Detachement, bewerkstelligte sodann seine Vereinigung mit einer Abtheilung der von Mohammed Ali gemietheten Maratten und eilte nummehr in Gewaltmärschen Nadischaf Sahib entgegen, welcher an der Spiße von ungefähr 5000 Mann, darunter 300 Franzosen, seinen Gegner erwartete. Clive gewann einen vollständigen Sieg; 600 wohleingeschulte Sepops, die im Solde des Feindes

gestanden, gingen zu ihm über. Ms in Folge der Zaghaftigkeit und Ungeschildlichseit der obersten Compagniedeamten in Indien Nadschaß Sahib wiederum an der Spike einer beträchtlichen Armee, unterstützt durch 400 Mann Franzosen, unter den Kanonen des Fort St. Georg erschien, siel Clive zum zweiten Male über ihn her und schlug ihn auf's Haupt (Januar 1752). Auch diesmal benutzte er seinen Sieg eben so rasch wie geschickt. Er marschirte stracks von dem Schlachtselbe nach Fort St. David. Auf dem Wege dahin lag die neubegründete Siegesstadt Dupleix', "Fatishabab", sowie das stattliche Denkmal, welches er sich selbst errichtet. Stadt und Denkmal wurden ohne Erbarmen geschleistt. Zeht begriffen die bestürzten Bundesgenossen von Dupleix, daß hochtonende Inschriften nicht ausreichten, Frankreich zur ersten Macht in Indien zu erbeben.

Berabe ju biefer Beit, ale Clive jur Berftarfung ber Barnifon von Tritidinopolo abgeben wollte, febrte Major von Lawrence aus England gurud. Der Oberbefehl über bie englischen Truppen ging nun an ihn über. Clipe, neiblos, ordnete fich ihm bereitwillig unter und hielt wader an feiner Seite aus. Beiben Mannern, welche gegenseitige Achtung eng verband, hatten bie Frangofen teine ebenburtigen Seerführer entgegen gu ftellen. Dupleir felbit, wietvol überaus gewandt zu Unterhandlungen und Intriguen, bilbete fich nicht ein, größere militarische Operationen erfolgreich leiten ju tonnen. Unter folden Umständen triumphirten die Engländer überall, wo sie erschienen. Die Belagerer bon Tritidinopoly faben fich balb felbit belagert und gezwungen zu favituliren. Didunda: Sabib, welcher in bie Banbe ber Maratten gefallen war, erlitt ben Tob. Dupleir' Energie und Gulfemittel ichienen jedoch unericopflich ju fein. Obidon von feinen Landeleuten in Europa ichmablich im Stiche gelaffen und verläugnet, legte er alle Dlinen an, burch welche man im Driente bie Menfchen in Athem erhalt. Er intriguirte, berfprach und bestach fort und fort. Er mußte bie Belagerung von Gingi zu vereiteln, fing nach Mabras bestimmte Berftar: fungen ab und bedrohte Fort David. Als bie Gelber ber frangofifchen Compagnie zu Enbe gegangen, manbte er zuerft fein Privatvermogen auf, bann ftrengte er seinen Rredit an und fuchte bem Gouvernement von Madras nach allen Seiten bin Berlegenheiten zu bereiten; ja er fant foggr unter ben bisberigen Berbunbeten ber Englander Berfzeuge, welche fur ihn in Bengalen und am Sofe zu Delbi bas glimmenbe Feuer ichurten. Alles jeboch umfonft! Britanniens Macht war im Steigen; bie frangofifche blieb im Riebergange.

Durch die Anstrengungen und unaushörlichen Aufregungen ber letzten Zeit hatte Clive's Gesundheit zusehends gelitten. Bon einem heftigen Nervensieder befallen, ergriss und verzeihrte den Leidenden auch noch jene düstere Stimmung, welche sich seiner von Zeit zu Zeit von Neuem wieder bemächtigte. Er beschloß in sein Baterland zurüczusehen. Aber noch am Borabend der von ihm bereits bestimmten Abreise erwies er der Compagnie einen Dienst von außerordentlicher Wichtigkeit. Mit undisciplinirtem Gesindel, aus dem er eine Armeezu schassen verstanden hatte, nahm er die Forts Kovelong und Tschingleput, letzteres eine der stärssen Festungen in Indien. Zetz hielt ihn nichts mehr in Indien zurück. Er wählte sich noch eine Lebensgesährtin und trat unmittelbar nach der Hochzeit (1753) mit ihr die Rückreise nach England an.



Anskundschaftung der Miederlaffungen am fingly.

Buch berühmter Kaufleute.

feipzig: Derlag von Otto Spamer.

iniv. ÇE California



2.

Clive war damals 27 Jahre alt, aber bereits nannte ihn sein Bater- land unter den ersten seiner Krieger. Man wußte im India-Hause, was der junge Kapitän seinem Baterlande geleistet, denn der trefsliche Lawrence hatte in Briesen ihn einen "geborenen Soldaten" genannt, welcher eine Armee gleich einem erfahrenen Offizier und mit einer Klugheit, die den Erfolg verdürze, zu führen wisse. Nach seiner Antunst in England war er längere Zeit der Löwe des Tages. Auf den Geseierten sah das ganze Land mit Bewunderung und Stolz. Die Direktoren im Ostindia-Hause nannten ihn im Scherz und Ernst nicht anders als ihren "General", obschon er nur Kapitänsrang besaß, und die "Eigenthümer der Ostindialods" bezeigten ihm für seine Leistungen ihren Dank in den wärmsten Ausdrücken, indem sie ihm einen mit Diamanten reich besehten Degen verliehen. Doch mit seinem Bartgesühl erklärte der Held, dieses Zeichen der Erkenntlickeit nur annehmen zu wollen, falls seinem Wasseichnung zu Theil würde.

Man kann sich die Aufnahme des jungen Kriegers im Hause seiner Eltern benken! Wollte doch bis zulest der alte Gutsherr kaum glauben, daß sein Sohn, in dem er nichts als einen Taugenichts gesehen, derselbe geseierte Keldherr fei, welcher die glanzenden Thaten in Indien vollbracht! Clive's Berwandte hatten auch alle Ursache, sich seiner Rücksehr zu freuen, denn die beträchtlichen Summen, die von den Beutegelbern auf seinen Antheil gekommen, verwendete er zum Theil

94

an Snufteu berselben, insbesondere darauf, seinen Bater aus Berlegenheiten zu reißen und das Familiengut wieder schuldenfrei zu machen; den Rest aber berthat er sorglos im Laufe von zwei Jahren, indem er auf glänzendem Fuß sebte, Pserde und Equipagen hielt und sich um einen Sih im Parlament bewarb, das beste Mittel zu jener Zeit, um sich übersüssigen Geldes schnell und sicher zu entilebigen. Die Rechmäßigsteit seiner Wahl sah er jedoch vom hause ernstlich bestertlen. Seiner Hossing auf eine hervorragende politische Laufbahn im Baterlande vor der Hand beraubt, richteten sich wille des nach Thaten dursten Mannes wieder Indien zu. Die Compagnie und die Regierung kamen seiner Betwerbung auf das Bereitwilligste entgegen, und der Dietstoren-Hos ernannte Clive zum Gouverneur von Fort St. David. Gleichzeitig verlieh ihm der König dem Erad eines Ebersteutunats in der britischen Armee. So erblicken wir bereits im Jahre 1755 den Helden von Artot wieder auf dem Weae nach Andien.

Babrend fich Robert Clive in England aufhielt, batte ber Rrieg gwijchen ben einbeimifden Fürsten und ihren Bunbesgenoffen, ben Englandern und Frangofen, feinen weitern Fortgang genommen. Dupleir mar es gelungen, ein Bund: nik gwijden bem Rabichah von Divjore und ben Maratten gu Stande gu bringen. Bieberum bandelte es fich um Tritidinopoly, um beffen Befit man von Mai 1753 bis Oftober 1754 fich herumftritt. Der fortwährende Rriegszuftand hatte jeboch ben Sanbelegewinn ber englischen und frangofischen Compagnien gar febr beeintrachtigt, fobag biefelben fich wegen Musgleichung ihrer Differengen an ihre beiberseitigen Regierungen wenbeten, bie, wie wir wiffen, feit einigen Nahren im Frieden mit einander lebten. Gin Bertrag fam gu Stande, in Folge beffen ben Engländern Alles zugestanden ward, was fie nur verlangen fonnten. mabrend bie Frangofen mehr aufgaben, als billiger Beife zu erwarten itanb. unter Anderem ihre Rechte an verschiedenen Theilen der Rufte vontRoromandel und Driffa. Der ichlimmfte Berluft, ben jeboch ber frangofische Ginflug erlitt, war bie Burudberufung bes energischen Dupleir, welcher nach Europa nur geringe Trummer feines unermeglichen Bermögens rettete und nach mebrjährigem Brogeffiren, erbrudt von Berlaumbungen, Rrantungen und Erbarmlichfeiten aller Art, in Armuth und Bergeffenheit ftarb. Go lohnte Frankreich bie wahrhaft wunderbaren Unftrengungen jenes außerorbentlichen Mannes.

Der verabrebete Friede trat jedoch im Grunde niemals ein. Bielmehr bauerte der fleine Krieg zwischen den fortwährend sich in den haaren liegenden indischen Fürsten und ihren französischen und englischen Bundesgenossen fast ununterbrochen fort.

Rur zu fehr beuteten manderlei Anzeichen barauf hin, baßgarbald wieberum Feindseligleiten zwischen ben alten Wibersachern, Frankreich und England, im Anzuge seien. Jebensalls hatte man in Clive's Berson im Nothfalle sogleich ben geschickten Befehlshaber bei ber Hand, auf bessen Entschlossenheit und erprobte Thatkraft die bedeutendste britische Niederlassung rechnen durfte.

Der erste Dienst, welchen Clive bei seiner Rudlehr nach Indien seinen Gönnern leisten konnte, twar die Einnahme des festen Plates von Gheriah, der auf einem Borgebirge erbaut und, fast gänzlich von den Wogen des Ozeans umspullt, im Diten für uneinnehmbar galt. Dort hauste ein gefürchteter Narattens

Säuptling, beffen Felfennest und Flotte Clive trot bes furchtlosesten Wiberstaubes wegnahm. Die zusammengescharrten Schätze bes Seeräubers, im Betrage von 150,000 L., sielen in die Sande der Sieger und wurden als gute Beute unter die Theilnehmer an diesem Strauge vertheilt.

Bu jener Beit befagen, wie wir wiffen, die Frangofen in Bengalen bei Tichanbernagore am Sugly eine Rieberlaffung; weiter am Strom binauf gelegen, die Sollander eine folde bei Tidinfura, wahrend die Englander unfern ber Mündung bes Sugly Fort St. William erbaut batten , gegenwärtig bie Citabelle von Ralfutta. - Die beutige prächtige Sauptftabt ber Proving Bengalen. bie vornehmfte und volfreichfte Stadt und Refideng bes Bigefonige bes inbo: britischen Reiches, welche gegenwärtig von einer Million betriebfamer Sindus, Mobammebaner und Europäer bewohnt ift, gablte bamale taum mehr ale taufend Anfiedler. Zwar waren die Englander icon feit Ausgang bes XVII. Jahr. hunderts in dem indischen Dorfe Gowindpur anfaffig, aus welchem bas bermalige Ralfutta entstanden ift; boch hob fid bie Stadt eigentlich erft um bie Mitte bes XVIII. Jahrhunderts, besonders feit Grundung bes Fort Billiam. Begunftigt burch ihre Lage im Delta bes Ganges am linfen Ufer bes Sugly ober bes weitlichen Sauptarmes bes beiligen Stromes, nabm fie binnen menigen Jahrzehnten an Musbehnung, Wichtigfeit und Reichthum auf gang außerorbentliche Beife gu. fo bag fie jest unter ben reichften und größten Blaten Afiens in erfter Linie ftebt.

Die vom Ganges burchströmte gewerbthätige Provinz Bengalen, sammt ben wichtigen Nachbarländern Driffa und Berar, regierte damals noch ein Basall bes Hofes von Delhi. Mirza-Mahommed, bekannter als Surabschah-Dowla, wie sich ber zwanzigjährige Potental seit seiner Thronbesteigung selber nannte, war durch Ausschweifungen an Geist und Körper bereits in früher Jugend tief herabgekommen. Selbst unter seinen orientalischen Standesgenossen erscheint er als einer der Verabscheuungswürdigken, als ein Mensch von brutalen Sitten und erbarmungsloser Selbstslucht.

In Erwartung eines Rrieges mit Franfreich hatten fich bie Englander, ohne vorber bie Erlaubnig bes Cbengenannten eingeholt zu haben, beeilt, ihre Nieberlaffung am Sugly mit neuen Berten zu verfeben. Darüber erhofte fich ber Rabob. Richt minder verbroffen ihn bie letten Erfolge ber englischen Baffen gegen bie Maratten; biergu trat ber Merger, bag ein reicher Gingeborener, nach beifen Schäten ben Despoten gelüstete, in Ralfutta Schut gefunden. Alle Dieje Umftande bilbeten ben Borwand, unter welchem Eurabidah Dowla mit einer mächtigen Armee gegen Roffimbagar anrudte (Juni 1756). Sier fowie in Ralfutta bestanden bie Beamten meift aus friedliebenden Geschäftsleuten, während ju Mabras bie Diener ber Englisch oftindischen Gesellschaft in Folge ber Entwürfe bes unruhigen Dupleig Staatsmänner und Krieger geworben waren. Rein Bunber, wenn die herannabende Gefahr an beiben Orten Schreden und Bermirrung bervorrief. Der Gouverneur in Fort William, icon geängstigt burch ben Huf, welcher bem graufamen Gurabichah: Dowla vorausging, machte fich ftrade aus bem Stanbe und ber Militarfommanbant folgte bem gegebenen rühmlichen Beifpiele. Die Fattorei Roffimbagar ergab fich ohne Gegenwehr, und

auch Fort William, zu bessen Bertheibigung nur 60 Mann europäischer Solbaten bei der Hand waren, siel nach kurzem Widerstand in die Hände des Nabob, der sammt seinem prunkenden Gefolge das Hauptgebäude der Faktorei zum Wohnsitz sied erkor. Nachdem der Subahdar seinen Zorn gegen die in seine Hände gefallenen Engländer ausgelassen, jedoch ihr Leben zu schonen versprochen, begab sich derselbe zur Rube.

Die Babl ber Gefangenen betrug 146. Es war gur Beit ber Commer-Sonnenwende, wo die unerträgliche Site felbst ben Gingeborenen beschwerlich wird und nur einen Aufenthalt in luftigen, hoben Sallen unter beständigem Facherweben erträglich macht. Die Gefangenen waren unter ben Schut bon Bachen geftellt ober vielmehr beren Ungbe überlaffen worden. Diefe gefühllofe Golba: testa glaubte am rafdeften ber Aufficht über bie einzelnen Europäer enthoben au fein, wenn fie bie gange Schaar fammt und fonders in bem engen Bewahr: fam bes Blates, ber berüchtigten .. fcmargen Soble", unterbrachte. Diefer fcmu: gige, nicht viel über 20 Quabratfuß umfaffende Rerferraum reichte jeboch faum für ein Dutend Meniden aus. Bom Bechiel ber Atmofphare tonnte in einem folden Loche fdwerlich die Rebe fein und in ber That gestatteten nur wenige idmale Deffnungen ben Butritt ber frifden Luft. In fold' jammerbollen Aufenthaltsort wurden nun fammtliche 146 Gefangene obne Gnade und Barmbergigfeit eingepfercht, indem die Spite von Schwert und Lange bort nachhalf, wo man geneigt ichien, ben Ginfall ber Barbaren für einen graufamen Scherg ju halten. Es war jedoch bitterer Ernft. Endlich hatte man auch ben letten Mann eingezwängt. Bergebens flehten die bem qualvollften Tobe Preisgegebenen um Schonung; vergebens boten fie ihren verthierten Bachtern reiches Lofegelb. Die Antwort blieb immer biefelbe. Bur Freilaffung fei, fo bief es, ein Befehl bes Nabob erforderlich, und biefen in feinem Schlafe ju ftoren, mare lebenegefabrlid. Endlich erbarmte fich ein Sinduforporal ber Wehflagenden, indem er einige Schläuche Baffer an die Genfterlute bringen ließ. Gin iconungelofer Rampf entsvann fich nun um bie Blate an bem fcmalen Luftloch. Der Rraftigere trat ben Schwächern nieber. Die in ber ichnell verbefteten Soble Gingeichloffenen geriethen in Bergweiflung. Die Site, welche bie Bunge an ben Baumen fleben machte, verfette bie Gingeferferten in einen Buftanb von Raferei. Schmerzensrufe und wilbes Mufichreien ertonten, barauf bumpfes Tobesrocheln. Dagwifden binein marterfdutternd bier flebentliche Gebete gu Gott um balbigen Tob, bort ichauerliche Berwünschungen. Diejenigen, welche fich ber Thure na: bern tonnten, beschworen bie Dachen, man moge unter fie feuern, bamit ibrer weniger wurben. Un biefen ichredlichen Scenen weibeten fich bie Unmenichen braußen bor ben Bittern und jauditen bor Behagen, je gräflicher ber Rampf ber Opfer unter fich felbit wurde. Endlich erftarb bas Bewimmer. Bieben wir einen Schleier über bie Brauel einer einzigen Nacht. Der Tag brach an. Der Nabob batte feine Schwelgerei ausgeschlafen. Die Thur burfte geöffnet merben. Ueber einen Saufen von Todten entstiegen nur 23 grauenvolle Weftalten, eine bleicher und entstellter als die andere, bem verpefteten Leichenbaufe. Aber ber graufame Urheber biefes Jammers erwies auch ben wenigen Ueberlebenben feine Theilnahme. Rur Diejenigen, bon benen nichts zu erlangen war, erhielten

Erlaubniß, sich zu entfernen; für Jene aber, benen sich noch Etwas abpressen ließ, hielt ber Thrann neue Grausamseiten in Bereitschaft. Rur auf die Fürsprache der Wittwe Aliverdi's erlangte endlich auch der Nest der Mishanbelten die Freilassung. Der einzigen Engländerin, welche diese Racht überlebte, ward ein Untersommen in dem Harem des Nabol zu Murschidabad ausgewirkt.

Ein Schrei bes Entsetens ging durch die Niederlassungen der Engländer. Doch nur turze Zeit dauerte die Bestürzung und Verwirrung. Ueberall ericholl der Ruf nach Rache. Noch waren nicht zweimal 24 Stunden seit Eingang der Rachricht in Madras versossen der bereits traf man Anstalten zu einer Expedition nach Bengalen. Clive trat an die Spitze der Landtruppen, bestiebend aus 900 Mann Engländern und 1500 Mann Seponst die Flotte geleitete der königliche Admiral Watson nach dem Hugly. Inzwischen schweckte ber brutale Surabschab: Dowla in seinem Palast zu Murschidabad in eingebils deter Sicherheit, aus welcher er sich nicht eher aufrütteln ließ, als bis man ansing, die Engländer recht zu vermissen. Die fürülichen Sinfünste sanken zuschends in Folge des unterbrochenen Handels und feiner der Minister wußte zu helfen. Der Nabob dachte gerade daran, Frieden mit seinen Lehnsleuten zu machen, als gegen Ende November die Nachricht vom Borrücken der englischen Seemacht eintraf.

Unverweilt sette er fich mit seinen Truppen in der Richtung nach Kalkutta in Bewegung. Unterwege traf ibn jeboch bie Nachricht, bag bie Englander ibm icon entgegen maricbirten. Clive hatte ben Felbzug mit feiner gewöhnlichen Enticologienheit und Rafcheit begonnen, ohne Saumen Fort Billiam und Ralfutta wieber in feine Gewalt gebracht und fich bann gegen ben Thrannen gewendet, ber fold' icauerlice Bluticuld auf fic geladen. Die Ruverlicht bes Keiglings war unterbeffen ganglich gewichen; er bot bie Sand gum Frieden, indem er verfprach, die englische Kattorei wieder herzustellen und bas Geraubte beraus: gugeben. Clive hatte jeboch ben Rrieg beschloffen und hielt nach bem Borangegangenen eine Berftanbigung mit bem Gurabichah: Dowla fur unehrenhaft. Unbere bacten feine Borgefetten. Der Musgang bes Rampfes mar unficher: bereits regten fich bie Frangofen in bem benachbarten Tichanbernagore und auch pon Mabras aus brangte man auf Rudfehr ber Flotte, ba in Folge bes in Europa wieder ausgebrochenen Krieges neue Gefahren brobten. Dem gegenüber ericbienen bie Beriprechungen bes Nabob um fo annehmbarer. Clive gab nach und ichloß ein Uebereinkommen ab, woburch ber Gubahbar berfprach, die Compagnie pollia ichablos zu halten. Er gemabrte berielben fernerhin Rollfreiheit für gemiffe Guter und außerbem ben Befit von 38 ftreitigen Dorfern. Wahrend biefes por fich ging, hatte fich jeboch ber Nabob auch in Unterhandlungen mit ben Frangofen eingelaffen. Dabon unterrichtet, beichloffen bie Englander, einen entideibenben Schlag auszuführen. Sofort marb ber Ungriff auf Die frangofifche Rieberlaffung ins Bert gefett, bevor noch bie erwarteten Berftarfungen eingetroffen fein fonnten. Der Erfolg ber gemeinsamen Unternehmung unter Clive und Batson war eben so raich wie vollständig. Tritschinopoly fiel. Die gange Artillerie bes Blates und reiche Borrathe geriethen in bie Sande ber Englander. ebenfo eine große Angabl Gefangener, barunter 800 Mann europäischer Truppen.

Nichtsbestoweniger setzte Surabschaft-Dowla seine Beziehungen zu ben Franzosen fort. Etwas mußte geschehen, zumal ber französische General Bussp. Miene machte, sich Kalkutta zu nähern. Darüber gerieth eigenthümlicher Weise ber Nabob noch mehr in Unruhe und Schwanken. Bald beschwor er die Franzosen, ihm rascher zu Hulte zu eilen, bald suchte er Clive in der blumenreichen Sprache der Orientalen für sich zu gewinnen. Und hier kommen wir nun zu dem unglüdlichen Falle, wodurch dem glänzenden Ruhm Clive's ein recht häßlicher Flecken beigebracht worden ist.



Omidund bei Dichaffier : Rhan.

Bur Unterhandlung mit dem Nabob hatte man sich eines der reichsten und gewandtesten der eingeborenen Rausleute Kaltutta's bedient. Om ichund, der in Folge der Expedition des Nabob ansehnliche Berluste erlitten, trachtete darnach, solche so rasch als möglich wieder auszugleichen. Es sehlte dem schlauen Hindu weder an Einsluß und den rechten Berbindungen am Hose des Nabob, noch an den seinem Stamme eigenthümlichen Gaben: Käuslichteit, Habgier, Anechtssinn neben Ausdauer und schneller Aussauflung. Durch diesen in den Schlichen der assatischen Hoffte man nun hinter die Winkelzüge des Surabschad: Dowla zu kommen und zugleich Kenntniß von alledem zu erlangen, was zu Murschidabad vorging.

Aus feinem Zustande von Unichluftigfeit und Schwanken vermochte fich ber ben niedrigsten Ausschweifungen verfallene Nabob nicht zu erbeben. Boll Ber-

achtung blidten die stolzen Muselmänner wie die geschmeidigen Hindus auf das Gebahren ihres charakterlosen Gebieters. Bald ward die Unzufriedenheit allgemein. Es bildete sich gegen den unsähigen Regenten ein Komplot, an dessen Spitze einer der Verwandten des Nabob, Mir-Dschaffier, der oberste Befehlshaber der vizeköniglichen Truppen, trat. Die Verschwörer suchten den Veisstadden Truppen, trat. Die Verschwörer suchten den Veisstadden der die kontrelie der die Kaltuta nach, welch letzterer sich auf Clive's beharrliches Zureden wirklich mit Mir-Dschassier in Beziehungen einließ. Die Verbindung zwischen verrätherischen Würdenträger und den englischen Agenten unterhielt nun gleichfalls der obengenannte Omichund, von welchem man sich wohl verschen durste, das deresche bestissen sein, nach beiden Seiten hin seinen Vortseil zu suchen. Und nun begann ein widerwärtiges Doppelspiel, für welches der Rechtlickeitssinn höchtens die Entschuldsgung zulassen durste, das das Staatsinteresse es ers beischen Lande, ausgemachten Schurfen unt denschlen Wassen der beisukommen, die sie m Stande sind, selbst gegen Solche anzuwenden, deren Freunde sie sind nunne.

Die geheimen Unterhandlungen führten zu einem Abkommen, demgemäß sie Englander bereit ertlärten, den Suradichah-Dowla absehen zu helfen und Mit-Olschaffier den Thron von Bengalen zu verschaffen. Als Entschädigung versprach Mix-Olschaffier alles Land um Kalkutta dis zum Kulpi als Lehen, Preissgebung der französischen Riebertassungen in Bengalen, sowie der Compagnie und ihren Dienern reiches Entgelt, dem Heer Flotte Beute in Urberfluß.

Doch während biefe Berficherungen gegeben und beftens acceptirt wurben, brachte ein Courier bem Nabob gleichzeitig bie Angeige, bag Clive ein Bundnig mit ben Maratten, Die ben Englandern mit 150,000 Mann batten zu Gulfe tommen wollen, abgelehnt. Dem folgte balb nachber ein zweites Beruhigungs: idreiben, als zu ben Obren bes Berratbenen Argtvohn erwedenbe Berüchte Ginagna gefunden batten. Das Spiel marb jest bodit gefährlich. Die fammtlichen Raben ber Intrigue hielt Dmidund in ber Sand, welchem man reiche Entichabigung für feine Mittvirfung verfprochen, und ben Werth feines Beiftandes fannte ber ichlaue Unterhandler gar wohl. 2118 bie Cache fur beibe Theile am gefährlichiten ftand, verlangte ber Rankeschmied keinen geringeren Breis, als 300,000 £, für feine Berichwiegenheit und fortgefetten Bemühungen. Als Mann von Borficht beftant er zugleich barauf, feine Anspruche festgestellt zu feben, vermittelft eines Artifele, welcher in ben Bertrag gwischen Dir : Dichaffier und ben Englandern eingefügt werben follte. Da er fich nicht eber gufrieden geben wollte, als bis er bas ibm gemachte Bugeftanbnig mit eigenen Augen erfüllt gefeben, fo griff Clive zu einem Mustunftsmittel, bas ibm mit allem Grund gum Borwurf gemacht worben ift. 3bm buntte bie Forberung bes unverschämten Sinbu viel zu bod, und bennoch war ber Dlann nicht zu entbebren. Dlan half fich nach Beife ber Gingebornen burch einen Betrug. Das Comite ließ nämlich zwei Bertrage ausfertigen, einen auf weißem, einen anderen auf rothem Babier. Der erftere war ber echte, b. b. in ibm fehlte bie Erwähnung ber bem Omidund gemachten Bugeftanbniffe; ber zweite, bagu bestimmt, bem fdurfifden Unterhandler borgelegt zu werben, war unecht und enthielt bie verabrebete Bestimmung gu beffen Bunften. Es entstand jeboch eine weitere Schwierigkeit. Die Art und Weise, wie Clive auch bamit fertig wurde, bat seinen Landeleuten am meisten

minfallen. Und ideint, ber gange Sanbel bom Anbeginn bis ju feinem Enbe fei eines fonft fo hochfinnigen Mannes wie Clive unwurdig gewesen. Derfelben Meinung muß auch Abmiral Bation gewesen ju fein, ale er fich weigerte. feinen Namen bem faliden Bertrage bingugufügen. Der Mangel ber Unterfdrift einer fo wichtigen Berfon murbe jeboch ben Berbacht Dmichund's erwedt und bas Belingen bes betrügerifden Spiels in Frage gestellt haben. Much jest wußte bas Comité fich zu belfen - man falichte ben Ramenszug bes Abmirals. Run war Alles in Ordnung. Der englische Relbberr fette fich mit feiner Armee in Bewegung und ber Ton in feinen Briefen an ben Nabob murbe ein gang anderer. Surabidah:Dowla ahnte bas berangiehenbe Ungewitter und rudte mit feiner gangen Macht auf feinen Gegner los. Man hatte unter ben Berfdworenen verabrebet, baf Mir: Dichaffier fich von feinem Oberherrn trennen und mit feinem Beerestheil zu Clive übergeben follte. Wiemol ber Nabob mittlerweile bis menige Meilen vor Blaffen porgerudt mar, gogerte ber zweibeutige Mir Dichaffier noch immer, seinem Beriprechen nachzukommen, vielmehr wich er ben ernften Mabnungen felbft noch im enticheibenben Augenblide aus. Der englische Benera: liffimus mußte unter folden Umftanben alles Bertrauen in bie Aufrichtigfeit und ben Muth feines Berbunbeten verlieren; er fah fich in ber That auf fich allein angewiefen. Die Gefahr bes Mugenblide brangte und lagerte wie ein Alp felbit auf ben Geelen ber Bebergteften. Der gufammengerufene Ariegerath fprach fich gegen ein Treffen aus. Clive felbft blieb über eine Stunde unichluffig. Rachbenten berweilte er unter bem Schatten riefiger Baume. Dann erhob er fich rafd; er war mit fich und bem Schlachtplan fur ben nachsten Tag im Reinen.

Man behauptet, der englische Feldherr habe während dieser Zeit Nachrichten von Mir Dichaffier sammt dem guten Rath empfangen, das feindliche Lager ungesäumt anzugreifen. Denn Surabschah: Dowla habe tein Vertrauen zu seiner Armee und diese feines zu ihm. Dennoch war es ein außerordentliches Wagnis, mit etwas mehr als 3000 Mann den Kampf mit einem heere von 60,000 aufzunehmen; dies hieß geradezu Alles auf's Spiel sehen, um Alles zu gewinnen. Doch der Fluß, der vor den Engländern lag, und über welchen sie, wenn die Sache übel ablief, nicht wieder zurückhern konnten, sollte am Morgen des 26. Juni 1757 überschritten werden.

Die benkwürdige Schlacht von Plassen entschied das Schickal Indiens. Auf der seinblichen Seite mehr als 40,000 Mann Fußtruppen: Mohammedaner und Hindu, Afghanen, Beludichen, Siths, Maratten, Radschputanen u. s. w., bewaffnet mit Feuergewehr, Viten, Schwertern, Bogen und Pfeilen, Burfringen und Schleubern, über die weite Seene sich hinziehend, unterstützt durch 50 Geschütze ftärkten Kalibers, von denen jedes durch ein langes Gespann weißer Ochsen vorn gezogen und hinten von Elephanten geschoben wurde; dazu 15,000 Mann Reiter — fürwahr eine furchtbare Uebermacht. Das ihm ein nicht zu verachtender Jeind entgegenstehe, erkannte Clive's geübtes Auge sofort, als er am frühen Morgen des merkwürdigen Schlachttages sich in Betress der Stellung seines Gegners orientirte. Der zwanzischachen Uebermacht konnte er jest nur 3000 Mann entgegenstellen, aber unter ihnen befanden sich 1000 Engländer und die kleine, in europässicher Kriegszucht geschulte Armee wurde von zuverlässigen englischen Offizieren geführt.

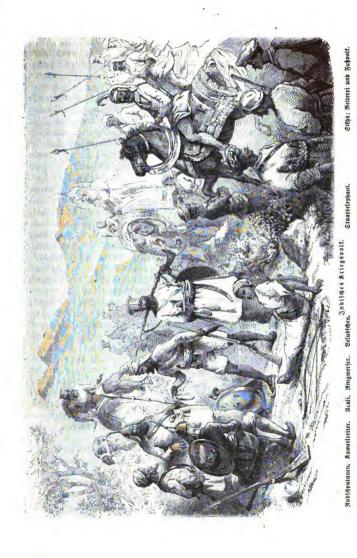

District by Google

In erfter Reibe ftanden bie tabferen Manner bes 39. britifden Regimente. welches noch beute ben ftolgen Namen von Blaffet auf feinen Sabnen führt. Geine Uebermacht an ichwer lentbaren Gelbftuden brachte bem Rabob feinen Bortheil, mabrend die Englander von ibren weit leichteren und daber viel bewege lideren neuen Saubiten einen febr wirtfamen Gebrauch machten. Die Goladt begann. Für Clive erwies fich bie Rriegserfahrung feines Unter Befehlsbabers Epre Coote als eine vorzügliche Stube. Das feindliche Beer bagegen murbe idon febr balb in Folge bes Tobes einiger ber boditen und tuchtiaften Offiziere bon barten und entideidenden Berluften betroffen. Die Saltung orientalischer Truppen ift allein von bem Beifviel ibrer Rührer abbangig: manten ober fallen biefe, fo ift auch bie Rampfluft jener babin und bei aller Uebermacht an Rabl ftetes Burudweiden ober regellofe Rludt unausbleiblide Rolge. Gurabidab: Dowla fannte biefe Gigenbeit feiner Rrieger nur ju mobl und gerieth baber, als balb nad Beginn bes Rampfes fein treuefter und tudtiafter General. Dubur : Rban. burd eine Ranonenfugel um's Leben fam, in die außerfte Beforgnig. Diefen Mugenblid benutte Mir Dichaffier und rieth, bei Beiten an einen geordneten Rudqua qu benten. Unterbeffen batte fich bie eingeriffene Unordnung auch ichon über einen auten Theil ber Beerhaufen bes Rabob berbreitet.

Die Berschwornen brangen nun in ihren rathlosen Gebieter, sein ganzes heer nicht auf's Spiel zu sehen, sondern lieber auf bessen Aettung Bedacht zu nehmen, was in der That voreilig genug angeordnet wurde. Diesen Augenblid benuhend, siel Elive mit seiner gesammten Macht, als drüben Alles durcheinauder ging und ein heertheil dem andern den Weg vertrat, über den überrasschen Feind mit vernichtenden Schlägen her. Aur die kleine Schaar frauzössicher Aundesgenossen wagte es, den Engländern die Stirn zu bieten, wurde jedoch in den Strom der Flucht mit hineingerissen. In einer Stunde war ein glänzender Sieg errungen, die Armee des Suradsichale Zowla in alle Winde zerstrett; sein Lager, sein Geschütz und ein unabsehdarer Wagentroß waren dem Sieger in die Hände gestallen. Der Gewinn eines großen und bevölkerten Reiches, viel größer als Großeritannien selbst, fosiete der Chindischer Compagnie kaum mehr als 70 Mann.

Mir-Didaffier hatte ben Engländern mahrend bes Kampfes und auch nachber feinen ernstlichen Beistand geleistet. Mit Recht fonnte er eine scharfe Uhndung seiner Treulosigsteit erwarten. Er juchte sich beshalb am nächsten Worgen bei Clive so gut wie möglich zu entschuldigen. Sein Erstaunen schien nicht geringer wie seine Schuld, als der englische Generalissimus den Betrossenn statt aller Borwürfe freundschaftlichst umarmte und ihn als Nabob der drei großen Propinsen Bengalen, Berar und Driffa begrüßte.

Surabschah: Dowla war so ichnell gestohen, als ein leichtfüßiges Rameel ihn zu tragen vermochte. Er hatte sich nur wenig Stunden zu Murschibabad aufgehalten und, ohne einen Entschluß fassen zu können, verkleidet und mit seinen Juwelen beladen, auf einem Fahrzeug nach Katna eingeschifft. Etliche Tage darauf rüchte Elive in die Residenz des Flüchtigen ein und vollzog alebald die esteiliche Erhebung Mir-Dschaffier's gemäß dem Gebrauche des Ostens. Jest tam auch Omichund zum Vorschein, in der Meinung, seine Belohnung wohl verbient zu haben. Der Vertrag auf veißem Lapier warb bervorzebracht und verlesen.

Der Schreden bes Sindu lagt fich nicht beschreiben, als alle Buntte gur Sprache gefommen , obne bag irgendwo bon ibm bie Rebe gewesen ware. "Das fann unmoglich ber richtige Bertrag fein", bemerkte er: "berienige, welchen ich gegeben babe, war auf rothem Papier ausgefertigt." "Mag fein," entgegnete Clive mit fühlem Gleichmuth, "aber biefer bier ift auf weißem Bapier geschrieben." Und obne ein weiteres Wort an ben Betrogenen ju verlieren, wendete er fich ju Scrafton, welcher ber Sprache ber Gingeborenen machtig mar, indem er zu biefem fagte: "Es ideint nunmehr an ber Beit, Dmidund zu enttäuschen." Der Ungerebete gab bem Binte fofort Folge, indem er mit burren Borten außerte: "Omidund, ber rothe Bertrag ift falid : 3br befommt nichts." Da fant ber arme Sintergangene obnmächtig in bie Arme feiner Begleiter. Gie ichafften ibn nach Saufe, two er mebrere Stunden lang in Betäubung liegen blieb. Roch einmal machte er, wenige Tage barauf, ben Berfuch, Clive umzustimmen. Doch biefer rieth ibm einfach , eine Bilgerfahrt angutreten. Der betrogene Betrüger folgte awar bem Rath, febrte aber mit gerruttetem Beifte gurud und fiel nach und nach in völligen Blobfinn, Die Refte feines Bermogens in tinbifden Spielereien beridleubernt. Er ftarb bereits ein Jahr barauf.

Bir sind ber Meinung, daß Aufrichtigkeit und Rechtlichkeit auch in politischen Dingen die beste Politit sei. Wie weit diese Wahrheit sich unter allen Umständen auch auf Indiens Verhältnisse anwenden lasse, darüber geben die Weinungen Anderer, ja selbst der ersten Geschichtscher, noch heute auseinander. Macaulan spricht sich in unserem Sinne dahin aus, daß die wunderbare Gewalt und Stärte, welche das britische Insterich zum Siege in Assen, Amerika und in anderen Theilen der Welt geführt, darauf beruhe, daß man dem einsachen Werte seiner Abgesandten mehr Vertrauen habe schenten durfen, als den bestwerbriefener Abgesandten mehr Vertrauen habe schenten durfen, als den bestwerbriefe

teften Beripredungen affatifder und anderer Dlachtbaber.

Er sagt: Jeder gemeine Sepoh wußte recht wohl, daß das Versprechen der Compagnie gehalten ward. Er ist heute noch der unerschütterlichen Zubersicht, daß ihm, wenn er auch hundert Jahre lebte, sein Reis und Salz so sicher sind, wie der fürstliche Gehalt dem General-Gouverneur. Aber der Eingeborene wußte auch weiße 68 noch, daß es keinen Staat in jenen weiten Reichen gab, der ihn nicht in den meisten Fällen und den seierlichsten Gelübden zum Troß Hungere sterben ließe, sobald der Kriegestnecht ausgehört habe, brauchdar zu sein. Und wie sich dort das gegebene Wort als die beste Politik erwiesen, so meint Macaulan, würden wol ehrliche Mittel in dem vorliegenden Falle gleichfalls ausgereicht haben.

Omidund war leiber nicht das einzige Opfer ber durchgefetten, folgereichen Umwälzung. Der elende Suradichah-Dowla, eingefangen und vor Mir-Dichaffier gebracht, erlitt insgeheim, noch nicht 20 Jahre alt, nach vierzehnmonatlichem Schalten und Walten den Tod. Die Engländer sind für diese That, welche.man bem grausamen Sohne Mir-Dichaffier's zur Last legt, nicht verantwortlich.

Im Ueberfluß ergoffen fic nunmehr Schäße aller Art auf die Compagnie und deren Diener. Schon allein eine Summe von 800,000 L., gemüngt in Silber, tonnte man in den Kasematten bes Jort Billiam bergen. Dem englischen Kriegshauptmann öffneten fich die Pforten zu den Schahkammern Bengalens, in denen nach dem Gebrauche indischer Fürsten, und bamals mehr noch als später, taum übersehbare Rleinobien und Maffen von Golde und Silbermungen aufgehäuft lagen. Darunter fanden fich in Menge Goldgulben und Bhgantiner, womit die Benetianer icon Jahrhunderte vorher, bevor noch ein europäische Schiff bas Rap der guten hoffnung umsegelt, die vielbegehrten Stoffe und Spezereien bes Ditens erfauft batten.

Clive brauchte in biesen Haufen von Gold und Silber, Rubinen und Diamanten nur hineinzugreisen. Er begnügte sich damit, aus den händen des neuen Nabob eine Summe von 1/4 Million £. anzunehmen, aus welchem reichen Beutegewinn der General kein hehl machte. Denjenigen, welche später Clive die Art und Beise zum Borwurf machten, wie er zu seinem, vorzüglich aus jener Zeit herrührenden Neichthume gekommen, ist sicherlich die Berführung in so lodender Gestalt nie entgegengetreten. Kaum einer von den Hunderten seiner Ankläger würde an seiner Stelle dieselbe Selbstbeherrschung gezeigt haben, wenn er sich Gebieter über die Schakkammer von Murschidabad bätte nennen dürfen.

Mir Dichaffier, burch die Gewalt ber Wassen auf ben Thron erhoben, tonnte sich nur durch Bassengewalt behaupten. Dazu besat er keine hervorragenden Herrichergaden oder Tugenden, welche die Beise vergessen machen konnten, wie er auf den Thron gelangt; sein Sohn Miram unterschied sich in Bezug auf Leidenschaften und Bersunkenheit in Nichts von dem disherigen Nabob. Nur das Talent und das Ansehen eines Clive konnten die schwankende Regierung aufrecht erhalten. Und in der That zeigte Letterer sich dieser Ausgade völlig gewachsen. Und die einschiedsvolleren Mitglieder der obersten Berwaltung gaben damals dem thatkräftigen Manne einen außerordentlichen Beweis von Werthschäpung, indem der Rath der Zehner, in dessen händen die Bertretung der Interessen der Notlichen Compagnie sag, Clive bald nach der Schlacht von Plassey zur Uebernahme der obersten Gewalt einlud, nachdem surz vorher wicktige, aber durchaus unzwedmäßige Beränderungen in der Regierung der Prässidentschaft von Benaclen vom Direstorenbos zu London angeordnet worden waren.

Eigenthümlicher Weise und um die Sache noch schlimmer zu gestalten, hatte man in dem neuen Organismus dem Sieger von Plasseh seinen Plat ange- wiesen. Kaum langte jedoch die Nachricht von den glänzenden Thaten des eng- lischen Feldherrn im Oftindia-Hause an, als man sich beeilte, unter Berdankung und Anerkennung des Geschehenen, die Unterlassunde wieder gut zu machen,

indem man Clive jum Gouverneur von Bengalen beftellte.

Beitere Erfolge ber englischen Waffen im Süben erhoben bie Getvalt bes neuen Statthalters zu einer ichrankenlosen; sie überstieg selbst ben Einfluß bebeutend, welchen der talentvolle Dupleig in den Tagen seines Glücks je beseisten. Mir-Dichaffier bezeigte seinem Schuthern eine stlavische Berehrung. Europäer und Eingeborene lagen gleichmäßig zu des Gewaltigen Füßen. Ein hautling, deals bekannter Spasmacher des Nabob diesem gegenüber sich schoor etwas herausnehmen durfte, antwortete auf den Bortwurf, daß er dem englischen Regenten nicht die nöthige Ehrfurcht erwiesen: "Mas? Ich wen General beleidigen? Ich der ich seinen Morgen ausstehe, ohne drei tiese Bücklinge vor seinem Esel zu machen!"

Die Gerechtigfeit gebietet ju fagen, baß Clive feine außerorbentliche Machiftellung geschickt und nur jum Bortheile feines Baterlandes ausnufte.

Auch verließ ihn nicht bas oft so treulose Glüdt: bie von ihm nach dem nörblischen Karnatif ausgesandte Expedition frönte ein glänzender Exfolg.

Der Berfuch ber Frangofen. Tritidinopoly ju entfeten, war fehlgeschlagen, bagegen erzwang ein frangofifdes Gefdwaber, bas am 28. April 1758 auf ber Rhebe von Fort St. David erfcbien und Berftarfungen mit bem neuen Stattbalter ber frangofifden Befigungen in Indien, Graf Lally-Tollendal, berangeführt batte, Die Uebergabe jenes wichtigen Bunftes, fowie ber fürzlich erft erlangten Tefte Demitottab. Um bie por Tritidingpoly erlittene Schlappe wieber auszuwischen. führte nun Lally feine Truppen gegen Artot, in beffen Befit er fich fette. Bon bier aus idritt er gur Belagerung bon Dabras bor, bas jeboch ber ingwischen wieber jurudgefehrte Lawrence mit foldem Glud vertheibigte, bag ber Reind fich genöthigt fab. nach zwei Mongten bie Belagerung mit Sinterlaffung von 52 Range nen und 100 Saffern Bulver aufzuheben. Mittlerweile mar ben Englandern Majulipatam wieder in die Sande gefallen und burch ben unermudlichen, gleichfalls gurudgefehrten Epre Coote bie Eroberung von Bandimafd vollbracht (San. 1760), und nach biefer gludlichen Baffenthat Lally auf ber Ebene, Die fich por bem jufammengeichoffenen Fort bingiebt, auf's Saupt gefchlagen worben. Durch bent enticheibenben Gieg bei Banbiwafd fiel ben Englandern bas frangofifche Lager fammt 24 Beidugen, großen Borrathen an Munition u. f. w. in bie Sande. Binnen wenigen Wochen befanden fich alle wichtigen Blate in ibrem Befit. Bonditschert war ber einzige Blat, ben bie Frangofen noch inne hatten. Balb ftand die englische Armee auch bor biefer Stadt, beren Ginschließung allerbings, ba es fich um Bejetung eines Flachenraumes von 7 englischen Meilen banbelte, Dube genug verurfacte. Der bewährte Kriegebelb Coote, fowie Oberft Monion und nach beffen Bermundung wieder ber Sieger von Bandimaich verfucten ibr Seil; boch bauerte es vom 21. Mai 1758 bis jum 18. Nanuar 1761. ebe es ben pereinigten Unftrengungen ber Englander ju Lande und ju Baffer gelang, Die englische Flagge auf ben Batterien ber frangofischen Sauptniederlaffung aufzupflangen, welche Lally-Tollendal auf's tabferfte vertheibigte. Hun befagen bie Frangofen nichts mehr auf bem Boben ber Salbinfel, als ibre Faftoreien gu Calicut und Surate. Rad ber Eroberung von Bonditidert fab fich Lally genothigt, nad Frankreich gurudgutebren. Das Ministerium und Die Frangofisch-oftinbifde Compagnie , welche ibn jo ichlecht unterftutt batten, beschloffen, ben ungludlichen Statthalter jum Gunbenbod ihrer eigenen Berfaumniffe ju machen. Die bormals gegen ben tuchtigen Dupleir, fo erhoben fich auch gegen ibn Befchulbi: aungen: er ward in einen elenden Rerter ber Baftille geworfen und ichlieflich vom Barlament von Baris jum Tobe verurtheilt. Man führte bas Opfer niebes riger Rante auf einem Dungerfarren nach bem Greve-Blat, wo fein Saupt am 9. Mai 1766 fiel. - Boltaire erhob fich gegen biefen mit .. bem Schwerte ber Berechtigfeit vollführten Dorb" und erlangte bie Freifprechung bes Singerichteten, beffen Cohn, Marquis Berard Lally: Tollendal, ben Tob bes Baters rachte. Er ward als Bertreter bes britten Stanbes ein Wertzeug in ber Sand ber Borjehung, ben Despotismus, ber jenes Berbrechen verschulbet, fturgen gu belfen.

Dahrend noch ein beträchtlicher Theil ber englischen Kriegsmacht im Guboften beschäftigt war, jog eine andere Gefahr von Nordwesten beran.

Im Palast bes Großmogul zu Delhi sowol, wie auch an den Höfen seiner Bizekönige und deren Statthalter, hörten im Grunde die Streitigkeiten um die Gewalt und beziehentlich um die Erholge niemals auf. Kein Bunder, — denn die Thronfolge pflegt in den indischen Fürstendusern fast nie, weder mit Rücksicht auf das Erstgeburtsrecht noch durch sonstige Bestimmungen, zum Bornherein geregelt zu sein. So viel Söhne, Enkel, Nessen wehren seinen Ableden eines orientalischen Potentaten vorhanden sind, eben so viel Prätendenten erheben meist auch Ansprüche an den Thron und sind geneigt, solche durch alle Mittel der Gewalt, der List und des Verrankes durchzusehen.

Schah Saba, altefter Cobn bes Großmogul Schah Ahmeb, mube ber Abhängigfeit, in welcher ber allmächtige Befier Ghafi-Eddin die faiferliche Familie hielt, war mit feinem Bater zerfallen und zu Anfang bes Jahres 1759 aus bem Kaiserpalaste zu Delhi entfloben. Mächtige Dynasten, unter Anderen ber Nabob-Befier von Audh, zeigten Geneigtheit, bem unruhigen Manne bie Sand gu reichen. Eine Armee von 40,000 Mann, Maratten, Robillas, Dichaubs und Afghanen, fammelten fich um feine Fahnen, als er ihnen bie Ausficht eröffnete, · fie in die reichen Ebenen von Bengalen gu führen, um in Behar feine eigene Autoritat aufzurichten. Dir Dichaffier, ber fich in Folge bes Benehmens feines eigenen Cobnes Miram ohnehin nicht ficher fühlte, gerieth jest in Schreden und Beforgniß. Der erfte Musweg, welcher ibm beifiel, burch beträchtliche Gelbopfer mit bem Schah fich abzufinden, fand bie Billigung bes Gouverneurs nicht. Derfelbe verficherte vielmehr feinem Schutling, bag bie Englander Diejenigen, beren Freunde fie einmal feien, nicht fo leicht im Stiche ließen und bag fie auch feine Cache nicht verlaffen wurden. Clive hielt Bort. Mit 450 Europäern und 2500 Cepous jagte er bie gange bunt gufammengewurfelte Armee bes Raiferfohnes und feiner Bunbesgenoffen in die Flucht, ober beffer gefagt, die indifden Belbenschaaren liefen auseinander und zerftreuten fich, sobald fich nur die englische Borbut zeigte. In wenigen Tagen war die brudenbe Besorgniß, welche an bem Sofe von Murichibabab berrichte, vor bem Edreden bes britifden Namens bahingeschwunden. Der gludliche Sieger fehrte im Triumph nach Fort William gurud. Run ftromten von Reuem Chren und Belohnungen über ben gludlich gepriefenen Mann berab. Der indifche Oberherr verlieh ihm ben Titel eines Durah, eines ber bochften Würbentrager im Grogmogul : Reiche, und Mir-Dichaffier's Erfenntlichfeit erwies fich fo groß wie vorher feine Furcht. Er glaubte seinem Erretter ein fürftliches Beichen seiner Dankbarkeit schuldig gu fein. Der Erbzins, welchen bie Oftinbifche Compagnie für bie ausgebehnten Ländereien füblich von Ralfutta bem Nabob zu entrichten hatte, belief fich auf ungefähr 30,000 £. Diefes glanzenbe Einkommen, bamals hinreichend, um fich in ber höchsten Stellung felbst in England zu erhalten, überließ ber Nabob Clive auf Die Compagnie wurde hierdurch gewiffermaßen ber Binspachter ihres Statthalters und ihre Bertreter erflarten, indem fie gegen bas Abtommen nichts einwendeten, fich einverftanden mit der Berleibung Dir Dichaffier's. Doch währte bie erkenntliche Gefinnung bes Nabob nur fo lange, als feine Bebraugniffe bauerten. Balb bemachtigte fich feiner bie Gorge, ber machtige Alliirte, ber ibn fo raid erhoben, fonne ibn eben fo leicht auch wieber fallen

lassen. Unenbliche Bangigkeit raubte bem Manne mit dem bösen Gewissen die Ruhe bei Tag und Nacht. Er hielt sich nicht mehr sicher und sah sich nach allen Seiten nach Unterstützung gegen den Gewaltigen um, der disher sehn Protektor

gewesen, jest aber für ibn eine Drobung geworben war.

Der auf Berrath sinnende Nabob wußte recht wohl, daß unter den Singeborenen Indiens nirgends ein zuberlässiger Anhalt für ihn sei, noch weniger eine Truppe, die den einigen tausend Mann des englischen Felbherrn würde Trot bieten können. Die französische Macht in Bengalen war vernichtet, aber die Holländer hatten noch immer Faktoreien zu Tschinsura inne und genossen von Alters her eines großen Ausses, zumal man im Often nicht so genau wußte, wie sehr damals die niederländische Macht in Europa zurückgegangen war. Es sanden geheime Verhandlungen zwischen dem Hose zu Murschildbad und den Hose sanden statt. Mir-Hichaffier versprach den niederländischen Agenten etliche Handelserleichterungen, und diese forderten nunmehr die Regierung zu Batavia in dringender Weise zur Ausfüstung einer Expedition auf, um in günstiger Stunde der täglich vachssenden Macht Englands in Bengalen entgegenzutreten.

Die jüngsten Erfolge ber englischen Rebenbuhler, die unlängst erst erworbene Ausbeutung des Salzmonopols, die außerordentlichen Reichtstümer, welche mandem Glücklichen in den Schooß gesallen: alles Dies hatte den Neid der Hollander aufgestachelt und die sonst so under handelsheren völlig aus der Contenance gedracht. So zeigte man zu Batavia sich diesmal weniger bedenstich. Unerwartet trasen von dorther im Hugly sieben niederländische Schiffe ein. Zeit und Berhältnisse sond der und unternehmen ginztig. Elive's Haud wacht stand im Detan sowie in Patna gegen die Berbündeten des kaiserlichen Prinzen und der Aest seiner Mannschaft reichte aller Berechnung nach nicht hin, die 1500 Mann holländischer Truppen abzuhalten. Auch wußte Elive recht zut, daß wenn es der batavischen Flotte gelänge, den Fluß hinauf zu sahren, sich mit der Garnison von Tschinfura zu vereinigen und gegen ihn einen Vortheil zu erringen, Mir-Dschaffier sich kaum besimnen werde, den herbeigewünschten Antömmlingen die Hände zu reichen. Dem englischen Uebergewicht in Bengalen drohte demnach ernstliche Gesabr. Doch auch ieht kam der Statthalter rasch mit sich in's Keine.

Es verdient Erwähnung, daß, als Clive seinen Entschluß faste, sich beinahe sein ganzes Vermögen in Amsterdam oder dorthin unterwegs befand, wohin er es furz zuvor erst adgesendet hatte. Trosdom wurden die Riederländer, welche sowol zu Basser wie zu Lande über bei weitem ansehnlichere Streitenstender auf beiden Clementen unverzüglich angegriffen. Das Glück begünstigte wiederum den Kühnen. Der Feind erlitt empfindliche Verluste, sieben seiner Schiffe sielen in die hande der Engländer, und beinahe sämmtliche Europäer, die Haupsstärfe der Hollander, blieben auf dem Schlachtselbe, oder geriethen in Gesangenschaft. Gleichzeitig auch bedrängt vom Sohne Mir Dichaffier's, beeilten sich die Vorzieher der Riederlassung, die Vedingungen anzunehmen, welche Clive und der mittlerweile wieder umgekehrte Nadob ihnen diktirte. Hiernach verpflichteten sie sich, sortan weder Beseitigungen anzulegen, noch Truppen zu unterhalten, außer den zur polizeilichen Aussicht der ververeichen zu unterhalten, außer den zur polizeilichen Aussich burchaus erforderlichen.

Als Clive nach Vernichtung ber hollandischen Macht in Andien ben Frieden bergeftellt batte, litt es ibn nicht langer im Often. Drei Monate nach feinen letten Siegen fegelte er ber Beimat ju. Sier erwarteten ben Selben moblberbiente Erfolge, Ehren und Belohnungen. Konig Georg III., vor Rurgem erft auf ben Thron gelangt, empfing ihn mit großer Suld. Große Geifter fühlen fich von einander angezogen: Clibe galt für einen vertrauten Freund bon Beorg Grenville und er bewunderte William Bitt. Der fpatere Graf Chatham bagegen, beffen Ginfluß im Saufe ber Gemeinen wie im Lande bamale ein außerorbent= licher war, ließ feine Gelegenbeit vorübergeben, einem Manne feine Sochachtung zu beweisen, befien Thaten ungemein zum Glanze jener bentwurdigen Epoche beitrugen. In Birflichfeit, feit bem Tobe bes helbenmuthigen Bolf im fernen Amerita mar Clive ber einzige englische Beerführer, auf ben feine Lands=

leute mit Recht ftolg fein burften.

Balb nach feiner Rudfehr fah fich ber gefeierte Dann in Folge ber Bablen bon 1761 im Unterhaus an ber Spite einer Angabl ergebener Anbanger, beren Unterftugung jeber Regierung erwünscht sein mußte. Er murbe im Sabre 1762 als Baron Clive bon Plaffen jum Beer bon Irland erhoben, auch ihm eine englische Lordschaft in Musficht geftellt. Gein Bermogen erlaubte ihm bie Stellung, welche er fich bereits errungen, ja bie bochfte, felbft mit fürstlichem Glange au umgeben. Sein jahrliches Gintommen betrug taum weniger als 40,000 £., eine Summe, Die nach bem beutigen Berthe bes Belbes fich auf 100,000 &. veranschlagen laft. Es bat gewiß nur außerft wenige Menschen gegeben, bie in ibrer Jugend blutarm ausgezogen und icon im Alter von 34 Jahren im Stande waren, von bem Erworbenen fürftlich ju leben und fich ben Bornehmften im Lanbe an bie Geite gu ftellen. Der Baron bon Plaffet machte ben achtunge: wertheften Gebrauch von feinem Reichthume. In freigebigfter Beife unterftupte er feine Schwestern, sowie fonftige Unverwandte und Freunde. Er hatte icon bor feiner Rudfehr feinen Eltern jabrlich 800 £. gablen laffen und fette nunmehr auch feinem alten Baffenbruber Lawrence, beffen Mittel außerst magige waren, eine Jahresrente von 500 £, aus. Lord Macaulab behauptete, baf Clive icon bor seiner Rudfehr gewiß nicht unter 50,000 £. auf Afte ber Dantbarteit, ber Freundschaft fowie menschlichen Boblwollens verwendet batte,

Im Jahre 1761 bestand ber Board of Control, bas fpatere Indische Dinifterium, noch nicht. Die Direktoren bes Oftinbig : Saufes, größtentbeile Sanbelsberren, mit ben Anforderungen und Schwierigfeiten ber volitifden Bermals tung unbefannt, bermochten nicht, fich in die Gigenthumlichkeiten jenes gewaltigen Reiches hineinzubenken, welches ihnen in verhältnigmäßig furger Zeit gugefallen war. Roch weniger war bies Sache ber Taufende ftimmführender Aftionare (Sof ber Gigenthumer). Tropbem mifchte fich biefer in bodit ftorenber Beife überall ein, wo er Aussicht hatte, feinen Billen burchzusegen. Das mußte Clive und er trachtete banach, jene bin- und herschwankende Maffe gum Ruten und Frommen bes bon ihm gegrundeten Reiches zu organifiren. Um berfelben burd verläffige Unbanger einen Salt ju geben und fich felbit einen Git im

Direttorium und bamit zu entscheibenbem Ginfluß zu verhelfen, verwandte er bie enorme Summe von 100.000 £. auf ben Antauf ber Compagnie:Aftien, beren nominelle Gigenthumer in feinem Sinne ftimmen follten. Auf Diefe Beife meinte ber Lord, bem bisber fast allmächtigen Borfitenben im India-Saufe, Latvrence Sulivan, einem Anbanger bes bamaligen allmächtigen Minifters Lord Bute. bie Bage halten zu fonnen. Der eben genannte Direttor galt fur eben fo gefdidt wie ebraeigia. Langit icon auf Clive eifersuchtig, tonnte er biefem nicht vergeffen und vergeben, in welcher nicht felten bochfabrenben Beife er fich als Couperneur von Bengalen über bie Befehle bes Direttorenhofes binmeggefest batte. Balb fam es ju beftigen Streitigkeiten. 3m Jahre 1763 maßen fich bie alten Wiberfacher. Clive ließ nichts unversucht, um bie Dacht ber berrfchenben Bartei zu brechen; Guliban ging jeboch bei ber Babl als Gieger berbor und beeilte fich. Rache ju üben. Die Rente, welche Mir: Dichaffier feinem fruberen Beschützer verlieben, idien nach Meinung ber erften englischen Rechtstundigen unanfectbar. Aber Gulivan wußte es bennoch burdaufeten, baf biefelbe eingezogen wurde, fo bak fich Clive genothigt fab, gegen ben Direftorenbof flagend aufzutreten.

Doch ein großer und urplöglicher Wechsel ber Dinge vollzog fich unverfebens. Aus Bengalen trafen ichon feit einiger Beit überaus beunruhigenbe Radrichten ein. Gine Rrife ichien im Berannaben. Die innere Bermaltung ber Broving hatte unter bem nicht talentlofen, aber schwachen Banfittart in einem Grabe gelitten, bag fünf Jahre nach Abgang Lord Clive's bas große Wert bes Grunders ber britischen Dacht in Oftindien und bamit ber Bestand ber Compagnie ernftlich gefährbet war. Der neue Regierungschef ftanb feinem Borganger in jeber Beziehung, inebefonbere in Rudficht auf Befonnenheit und feften Billen, nad. Banfittart wußte nicht iener fieberhaften Gier nach Reichthum, welche bie englischen Beamtentreife ergriffen, Ginhalt zu gebieten. Das Gebahren ber bris tifden Machthaber in Indien bot bamale bas wiberlichfte aller Schaufpiele bar: bie stärkere Raffe reprafentirte nur bie Bewalt ber Civilifation, ohne beren Menichlichkeit und Schonung und entfernt von ber gerühmten englischen Sitten: ftrenge. Den Schut, welchen eine Bevolkerung von ihren Berren erwarten barf, fanben bie unterbrudten Indier fväter erft, unter wirklich woblwollenben Berwaltungen. Die Zeit war gefommen, wo bie Folgen bes leibenben Wiberftanbes Schlimmes vorherseben liegen, und wo jeben Augenblid zu befürchten ftanb, baß ein frampfhafter Ausbruch ber Bergweiflung bartbun werbe, baß man ber Beduld eines lentbaren Bolfes viel zu viel zugemuthet.

Die englischen Autoritäten hatten unterbessen, unter schmählicher Verletzung aller eingegangenen Verpflichtungen, an Mir-Dschaffier's Stelle einen anderen Nabob, Mir-Kossum, eingesetzt, einen Mann nicht ohne Talent und mit dem besten Willen, die Fremdlinge von der Bedrüdung seiner Unterthanen zurückzubalten, wenn er selbst sich auch nicht über den orientalischen Begriss von Schonung derselben zu erheben vermochte. Als der Lasall seinen Gebietern gegennüber sich nicht willfährig genug zeigte und Miene machte, sein Bolt gegen die grenzenlose Hathaber der vervopässen von Kalkutta wieder nach dem kaum gestürzten Mir-Dschaffier um. Mir-Kossim verlor in der blutigen Schlacht bei Geriah seinen Thronund rettete sich nach Latna.

W.

Aber er rächte sich, als er auch biesen Zusluchtsort ben Engländern überlassen nußte, bevor er nach Aubh slob, an seinen Feinden durch einen Alt, welcher an Grausamkeit hinter der früher geschilderten Schandthat, die sich an die Borgänge in der "schwarzen höhle" knüpft, nicht nachsteht. Er ließ alle Anhänger der Engländer, welche in seine Gewalt gelangt waren, darunter 200 wehrlose britische Gefangene, niedermetseln. Nur ein Arzt entrann dem schauerlichen Blutbade.

Bei ieber neuen Ummalzung fieht fich jeber zeitweilige indifche Machtinbaber genöthigt, ben Reichthum ber faum wieber etwas gefüllten Schatfammer unter feine Freunde und Beschüter ju vertheilen. Diesmal mar man jedoch bamit nicht aufrieben, bielmehr monopolifirten bie englischen Beamten nicht nur im Intereffe ibrer Bringipale, fonbern auch für fich felbit ben gangen innern Sanbel; mas fie billig eingebanbelt, amangen fie bie Gingeborenen, ihnen theuer wieber abgutaufen: Sals, Betel und Tabat. Gie mifachteten bei ihrem ichanbbaren Treiben bie Erlaffe ber Tribunale und infultirten Boligeis und Finangbebienftete; ja bie einges borenen Agenten ber Compagnie benahmen fich mit einer Anmakung obne Bleichen. Rein Bunber, wenn bei foldem Birthichaften bie Ginnahmen bes Landesberrn fowie bie ber Compagnie felbft litten, ba Jeber, welcher Gelb genug hatte, ungeftraft Land und Leute ausplundern burfte. Blutjunge Denichen, bie noch bor wenig Sabren fo viel wie nichts befagen, gewannen gu Ralfutta binnen furger Frift ungebeure Bermogen, mabrend gleichzeitig Dillionen bedauernstwerther Affaten in bas außerfte Elend verfanten. Die armen Bebrudten waren allerbinge langft gewöhnt, unter arger Tyrannei ihre Tage bingubringen, aber niemals unter fold' erbarmungelofem Regimente. Bisber gab es boch einen Troft noch. Sobalb ber Drud unerträglich murbe, trat irgend ein Berechtigter ober Unberechtigter mit mehr ober minberem Rach: halt ober Auslicht auf, Die verhafte Regierung zu fturgen. Das Roch ber Engs lander ließ fich jedoch nicht fo leicht abichütteln. Bu biefen ichreienben Digverhaltniffen gefellte fich noch ein anderer außerft bebenflicher Umftand. Diefelbe Sabgier und Ueppigfeit, berfelbe Beift unbotmäßiger Willfur, welche ben Civilbienft berabbrachten, verbreitete fich auch über bie Armee, fo bag bie unter Clive verläffig gewesenen Sepons gulett nur burd "Begblafen" bor ben Munbungen ber Ranonen ober vielmehr burd maffenhafte Eretutionen gur Bucht und Drb= nung jurudgeführt werben fonnten. - Bing bies fo fort, fo ftanb eine vollige Auflöfung bes Regierungs : Drganismus in Bengalen zu befürchten.

In bieser Noth bezeichnete die allgemeine Stimme den früheren Gouverneur als den Mann, welcher das von ihm gegründete, jest aber dem Verfall zueilende Reich wieder aufzurichten vermöchte. Die einsichsbollere Partei im Oftindia-hause rieth, den Zantapfel wegen des angesochtenen indischen Sinfommens Lord Clive's sahren zu lassen und diesen zu bitten, nach Indien zurüchzutehren, um die dort ausgebrochene Krise zu beschwören. Clive erklärte, in Betreff des fraglichen Geldpunktes sich mit den Direktoren verständigen zu wollen, unter der Bedingung, daß sein Gegner Sulvan vom Borsis zurücktrete. Der Kampf war hartnäckig, aber Clive triumphirte schließlich und segelte als Gouverneur und Oberbesehlshaber der beitischen Besitzungen in Bengalen zum dritten und letzten Male sammt zwei neuen Rätben nach Indien ab.

So unbefriedigend fich auch bie wirthichaftlichen und öffentlichen Berhalt: niffe bes Lanbes gestaltet batten, fo war in ber Zwischenzeit boch bas Baffenalud nicht von ben Rabnen ber Englanber gewichen.



Alla Dichannei (bie große Dofchee gu Delbi)

Raum hatte Lord Clive im Jahre 1760 Indien ben Ruden gewendet, als auch bie alten Streitigkeiten und Safeleien bon Reuem begannen. Die Frangofen frohlodten inbeffen nur furze Beit; fie waren nicht mehr gefährlich feit ber Rieberlage, welche ihnen am Tage von Banbimafch ber tapfere Chre Coote beibrachte. Bonbitidery's Fall vollendete ben glangend begonnenen Feldgug gu Unfang 1761.

Damit blieb der Untergang der französischen Macht in Indien besiegelt für alle Zeiten. Denn im Frieden vom 10. Februar 1763 wurden Frankreich nur die jenigen Faktoreien in Indien zurückgegeben, welche es vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten im Jahre 1749 besag. — An diese Erfolge im Süben reihten sich nun jene gleich bedeutsamen Beränderungen, welche in Bengalen sewie im Westen vor sich gegangen und von benen wir bereits oben gesprochen. Im Norden war das prächtige Delhi nach seiner Berwüstung durch Marattenhorden im Jahre 1761 und in dem solgenden Zeiten Schauplatz einer Neihe von immer twiederkeprenden Kalast-Nevolutionen, die ein einziges widerliches Bild des tiessten Erfalles der Nachtommen Badur's darstellen. Wir können uns kurz sassen. Schah Sada (oder Alum II.) hatte sich nach der Ermordung seines Katers, Schah Ihmed, durch den gewalttbätigen Minister Ghazzi-Eddin, die Großwogulwürde zuerkennen lassen.

Nach seiner Vertreibung durch die Maratten schlug er seine Residenz in Allababad auf unter dem Schuße Mohammed Kuli Khan's. Als sein Versuch, den Kaisersty Delhi wieder zu gewinnen, mißlungen war, blied ihm keine abere Ausstuckt, als sich an die mit seinem Feinde, dem Nabob Mir-Ofchafter, den Bengalen verdumdenen Engländer zu ergeben. Diese aber zeigten nur wenig Lust, sich in die trostlosen Berhältnisse des Mogulhauses noch tieser einzumischen. So geschahe se denn, daß sich der Schattensürst aus dem alten Kaiserbause seinem Wester in Aubh, dem Schattensürst aus dem alten Kaiserbause seinem Wester in Aubh, dem Schattensürst aus dem alten Kaiserbause seignete sich zu der Zeit, als der von den Engländern vertriedene Mir-Kossim sich zur Kuderoberung von Bengalen mit dem Nabob von Aubh verdunden hatte. Der glänzende Sieg der Engländer, den Major Munro mit 8000 über 60,000 Mann am 22. Oktober 1764 ersocht, entschied nicht nur über das streitige Land, sondern auch über die Zutunst des Nabob-Wesseser von Audh; der Schuß der Engländer anzussehen.

Der burch bie Unabe ber Englander gur Bewalt gelangte, bann burch feine Befduter vertriebene und hierauf wiederum erhobene Dir: Didaffier war ju Unfang bes Jahres 1765 mit Tobe abgegangen. Die ehrlofen Beamten ber Compagnie hatten nun ben Thron von Bengalen bem Bestgablenden, nämlich bem noch febr jungen zweiten Cobne bes verftorbenen Rabob, ber jeboch feinen Bater nur turge Beit überlebte, gegen eine Beftedungsfumme bon 120,000 £. überlaffen, jeboch bemfelben einen Raib: Cubah ober erften Minifter gur Geite gegeben, welcher ohne Buftimmung ber Compagnie nicht absetbar fein follte. So ftanben bie Cachen, als Clive am 3. Mai 1765 gum britten Male ben Bo: ben Indiens betrat. Der Abidluß jenes ärgerlichen Thronverfaufshandels hatte furze Zeit vor beffen Rückfehr nach Kalkutta ftattgefunden. Entrüftet über die feile Urt seiner Untergebenen, erklärte er mit ber ibm angeborenen Entschiedenheit, eine grundliche Umgeftaltung ju Stande bringen ju wollen und zu biefem Enbe bas gange Bewicht feiner Autorität, ja fein Leben und feine Befundheit, in die Bagichale ju merfen. Den Wiberfachern im Rathe trat er guerft entgegen. Gingeidudtert und mit blaffen Dienen verließen bie Reden ben Saal, ben fie betreten hatten, entichloffen zu energischem Wiberftand gegen ben unbeugfamen Regenten.

Babrend ber anderthalb Jahre feiner zweiten Berwaltung Bengalens bemirfte ber wunderbare Dann einen ganglichen Umichwung. Er führte in biefer furgen Frift bie umfaffenbften, ichwierigsten und beilfamften Reformen burch und zeigte fich mahrend biefer ehrenvollften Epoche feines Lebens im Lichte eines vollenbeten Staatsmannes. Bas er auch vorbem gefündigt haben mag, auf biefen Theil feines Lebens durfte Clive mit vollfter Genugthuung gurudbliden. Er batte es in feiner Gewalt, ein glangenbes Bermogen zu verbreifachen, wenn er ein bulflofes und niedergetretenes Geidlecht unerbittlichen Blutfaugern preisgab; aber er mablte bas beffere Theil und manbte alle Dacht feines Geiftes und alle Rrafte feines Willens an, um bie Ruftande ju verbeffern und bie jabllofen Sinberniffe ju überwinden, Die fich feinen hochfinnigen Abfichten entgegenstellten. Die Annahme von Gefchenten Geitens ber Eingeborenen wurde ben Beamten auf's Strengfte unterfagt, ebenfo bem monopolifirten Brivathanbel burd bie Agenten ber Compagnie gesteuert. Und ber eiserne Regent fette feinen Willen burch , wiewol fich bie gange Rieberlaffung wie ein Mann gegen feine beschränkenden Dag: regeln erhob. Bum Meußersten entschloffen, entließ ber Bouberneur ohne Gnabe alle wiberfpenftigen Diener feines Berwaltungefreifes und jog an ibre Stelle will: fährige Beamte bon Dabras beran. Binnen Rurgem war jeglicher Biberftand gebrochen. Doch genügten biefe Erfolge bem weit ausschauenben Clive feines: wegs. Um auch für Die Bufunft ein unbotmäßiges Beamtenthum unmöglich ju machen, fann er auf Mittel, bie bisber außerorbentlich fnappen Befoldungen ju verbeffern. Er fannte bie Ungeneigtheit ber Direftoren, eine Mufbefferung ber Behalte aus ihren eigenen Raffen zu genehmigen, und er half fich, inbem er bas erft fürglich erlangte Salzmonopol ju Gunften ber Compagniebeamten in eine Altiengesellschaft vermanbelte. Da ber Ertrag biefes Geschäfts nach einer angemeffenen Stala vertheilt murbe, fo gog Clive bieraus fur fich feinen anderen Bortheil als im Berhaltnig jeber andere Beamte bes öffentliches Dienftes. Dennoch ift er fpater von feinen geinden beschulbigt worben, bag er burch Einführung biefes neuen Befoldunge Bulagefpfteme feine Inftruttionen überichritten und einen Digbrauch gewiffermagen gutgeheißen habe, beffen Abbeftellung eigentlich feine Aufgabe gewesen. - Im Grunde hatte jedoch Clive nichts Unberes gethan, als bag er bie natürlichen Unfprüche von Civilbeamten, welche 15,000 englische Meilen weit gur Berwaltung eines großen Landes bergefommen, anerfannte und benfelben burch entsprechenden Behalt bie Möglichfeit geboten bat, auch für ihre Bufunft ju forgen. Es ift Thatfache bag gerabe biefe wohlgemeinte Neuerung, Die freilich feinen langen Beftand hatte, bem Organifator Inbiens ben meiften Berbrug bereitet bat, obwol feiner feiner Tabler in Ermangelung anderer Sulfemittel fur jene Beit einen befferen Behelf anzugeben wußte. Wollte Clive von ber Durchführung feiner übrigen Reformen nicht abfteben, fo blieb ihm faum ein anderes Ausfunftsmittel. Welche Mühe ihm aber auch bie Reinigung ber Civilverwaltung getoftet bat, die Gauberung ber Urmee von ichlechten Glementen fowie die Abbestellung ber gröbsten Digbrauche bot noch bebeutenbere Schwierigfeiten bar. Es war feine leichte Cache, ben Biberftand Derer ju brechen, die in einem eroberten Gebiete bie Waffen trugen, woburch im Dften Land und Leute allein in Unterthänigfeit ju halten find.

Mehr als 200 englische Offiziere erhoben fich gegen bie Magregeln ber neuen Regierung und erflarten an einem Tage, ihre Bestallung aufzugeben. Aber fie tannten nur wenig ben unbeugsamen Ginn Desjenigen, ber entschloffen war, einer beffern Ordnung jum Giege ju verhelfen, es tofte mas es wolle. Clive vermochte fich babei nur auf ben fleinen Theil ihm perfonlich ergebener boberer und auf eine Angabl Subaltern-Offiziere gu ftuten, aber er wußte Rath. Rafc jog er aus Fort St. George alle bort entbehrlichen Sauptleute und Leuts nants heran. Weiterhin verlieh er eine Angahl neuer Bestallungen an Rabetten, sowie an Sandelsagenten und Civilbeamte; endlich berordnete er, daß jeder Offi: gier, ber feinen Abschied einreiche, fofort nach Raltutta gebracht werbe. Die Ber: fcmorer faben, wie arg fie fich verrechnet, und ba bie Mannichaften bei ihrem alten Felbherrn getreulich aushielten, fo fonnte biefer ber furchtbar erfchie: nenen Gefahr getroft in's Antlit ichauen. Mit Bucht fielen nun feine Schlage auf die Theilnehmer bes Romplots nieder. Gie wurden eingezogen, prozesfirt und faffirt. Denjenigen, welche fich reuig erwiesen, verftattete Clive bie Burudnahme ihrer Abidiebs Gefuche, ebenfo behandelte er ben verführten Theil ber Digbergnügten mit Dilbe. Begen bie Rabelsführer aber berfubr er mit unbeugfamer Strenge. Berfonliche Beleibigungen ober Nachftellungen vergaß er in jener Beit außerorbentlicher Aufregung mit großmuthiger Berachtung jeglicher Bebrohung. Ginige ber ichlimmften Berichwörer follten einen Anichlag jur Ermorbung bes Benerals ausgehedt haben. Clive wies jedoch bie Unflager barich gurud. "Die Dffigiere", fagte er, "bon benen Gie fprechen, find Englanber, nicht Meuchelmörber!"

Mit bemfelben Befdid, mit welchem er feine umfaffenden Reformen burche führte und feine militärische Autorität aufrecht zu erhalten wußte, leitete er auch bie politischen Angelegenheiten. Sowie Clive ben Boben Inbiens wieber betreten, beeilten fich bie alten und erbittertften Wegner ber Compagnie, ihren Frieben mit bem Statthalter ju Stanbe ju bringen. Juft an bemfelben Tage, an weldem Clive angelangt war, batte General Carnac bem erft fürglich gebemuthigten Bigefonig von Aubh eine zweite verhangnigvolle Rieberlage unfern Rorah beigebracht. Dennoch gab berfelbe seine Sache noch nicht verloren. Zahlreiche Schafen Maratten und Afghanen harrten nur eines Bintes, um wieder in Bengalen eingufallen. Jest gögerte berfelbe nicht langer und bot unter flebentlichen Worten bie Sand gur Berfohnung. - Much bie Ungelegenheiten bes Raifers murben geordnet. In Folge eines mit bemfelben abgefchloffenen Bertrage überließ ber Mogul ben Englandern bie Erhebung ber landesberrlichen Ginfunfte in Bengalen und beffen Dependengen, im Betrage von 3,125,000 £., gegen einen von ber Compagnie gewährten Lebensgins von 325,000 £. Bierdurch war bie Com: pagnie, mahrend ber mediatifirte Erbe Mir : Dichaffier's in Murichidabad, aller Bewalt entfleibet, fortregierte, thatfachlich gur wirklichen Berrichaft über jene reichen Länderstriche Bengalens gelangt, in welchen bamals ichon über 15 Mill. betriebfame Ginwohner ihren Geschäften nachgingen. Der niedrig gefinnte Botentat war über feine Benfionirung bochft befriedigt. "Das Einzige, mas er beim Abschiede von mir fagte, war," fo ergablt Clive: ,, Bott fei Dant, nun fann ich mir fo viel Tängerinnen halten, ale ich Luft habe."



eftlicher Umjug bes Couverneurs von Bengalen.

Es steht fehr babin, ob es Lord Clive gelungen ware, seine Autorität so raid und nachhaltig gur Beltung zu bringen, wenn er fich irgend welchen Ginfluffen und Bestechungen juganglich gezeigt hatte. Bergebens boten bie benach: barten Potentaten, groß und flein, Geschente im Belaufe von Sunderttaufenden: ber Gouverneur hielt fich felbft genau an bie Richtschnur, welche er bem Berhalten Anderer vorgezeichnet. Der lauernde Rabob von Aubh brangte ihn, eine große Summe Gelbes fowie ein Raftden toftbarer Juwelen anzunehmen. Der Statthalter folug es aus, und es ift bemertenswerth, bag biefe Thatfache erft nach beffen Tobe bekannt geworben ift. Clive führte mahrend jener Beit genaue Rechnung über feinen Gehalt, über ben Antheil, ber ihm aus bem Salamonopol jufam, fowie über jene Gefchente, beren Ablehnung nach orientalifder Sitte eine Unart gewesen mare. Sieraus bestritt er bie Rosten seiner boben amtlichen Stellung, die an Glang bor feiner Sofhaltung eingeborener Donaften auruditeben follte. Denn ber Regent Inbiens mußte recht wohl, bag jeber Machthaber im Often genau nach seinem Auftreten bor ber Menge geschätt wirb. In ber reichen, fleibsamen Tracht ber Bornehmen von Sindustan zeigte er fich bei allen festlichen Gelegenheiten, und wenn er einen feiner feierlichen Umzuge antrat ober einem seiner Bafallen einen Besuch abstattete, fo entfaltete er babei einen Bomp, ber felbit bem an glangenbes Schaugeprange gewöhnten Inbier imponirte. Bas ihm etwa noch von feinem Einfommen übrig blieb, vertheilte er unter ergebene, ihm nach Indien gefolgte Freunde. Er burfte fich ruhmen, baß seine lette Berwaltung cher sein Bermögen verringert als vergrößert habe. Rur eine bedeutende Summe nahm er an: Mir : Dichaffier's Bermachtnig im Belaufe bon 60,000 £.; aber er verwendete Die bedeutenden Baarschaften fowie bie vermachten Juwelen nicht im eigenen Ruten, sondern überließ ben gangen Reichthum einer Stiftung fur invalib geworbene Offiziere und Solbaten, Die noch beute feinen Ramen trägt.

Unter ben fortwährenden geistigen Aufregungen und Rampfen hatte Clive's Gefundheit fo febr gelitten und feine berbufterte Stimmung leiber in einem Grabe jugenommen, bag er icon nach achtzehnmonatlichem Aufenthalt fich genöthigt fab, bas Land feiner Thaten Enbe Januar 1767 auf immer ju berlaffen. Wiewol er auf bas Beidid Inbiens auch biesmal ben machtigften und gunftigften Einfluß geubt, fo murbe boch feine Rudtehr in's Baterland nicht wie bie erfte burch ben lauten Beifallsruf feiner Landsleute gefeiert. Allerdings zeichnete ihn ber König burch Ertheilung bes Bath: Orbens aus, aber bie alten Reinde im India Saufe lebten noch, bereit wie vorher, bem verbienstvollen Mann bas Leben zu verbittern, und einflugreich genug bagu. Gie verftarfte ein gurnenber Saufe beimgefehrter Blutfauger, welche ber Gouverneur aus Bengalen vertrieben. Mur um ihren unversöhnlichen Groll in Thaten außern zu können, legten viele ber von bem Statthalter Berjagten ihr Gelb in Aftien ber Ditinbia: Befellichaft an. Ein anderer Theil ber Wiberfacher Clive's trat bemfelben noch empfindlicher entgegen, indem von ihnen bie fäuflichen Organe ber Preffe in Anspruch genommen wurden, um die Stimmung bes Bublifums gegen ben Behaften aufauregen und beffen erfolgreiche Thatigfeit öffentlich berabzuseben. Das bielt fo ichwer nicht, benn bie große Mehrgahl Derjenigen, welche burch ihre Dienste in

Indien Ginfluß und Reichthum erworben, hatten burch Unmagungen fowie noch mehr in Folge ber wenig rechtlichen Beife, wie fie zu ihrem Reichthum gelangt maren, fich bie Achtung ihrer Mitburger verscherzt. Durch lange Abmesenheit ben Gewohnheiten und Anschauungen ber Beimat entfrembet, galten bie beimgekommenen Anglo-Ditindier meift fur Leute ohne gute Sitte und mit noch ichlechterem Gemiffen, für faum mehr als darafterlofes Gefindel, bor beffen naberem Umgang fich ber beffere Theil ber Gefellichaft geradezu verschloft. Unter ber unbeliebteften Rlaffe bon Emportommlingen ber anglo-indifchen "Nabobo" ftand Clive obenan. Bar er boch ber begabtefte, reichfte und berühmtefte unter Denjenigen, welche Abenteuerluft ober ichlechte Aufführung aus ber Beimat in die weite Ferne getrieben hatten! Beiteres Mergernig und noch mehr Reib erregte bes Lords Geneiatheit, feinen enormen Reichthum öffentlich jur Schau ju tragen. Dit großer Bracht refibirte ber ehemalige Regent von Bengalen in feinem Balaft ju London, fowie auf feinen reigenben Landfigen ju Chrobibire und ju Claremont. Man fieht, wie bei allen feinen ausgezeichneten Eigenschaften unfer Belb bon menschlichen Eigenschaften nicht frei fich zeigte. Dbichon er im Felbe an Ginfachbeit ber Lebenstweise ben gemeinen Dann übertraf, fo liebte er es boch, jene fvartanifche Mägiateit mit ber pruntvollen Ueppigs feit eines Mfigten zu vertaufden, fobald ibm bie Lage ber Dinge einen Bechfel gestattete. Much in ber Beimat gefiel er fich, wie bormals in Indien, im reich: ften Anguge einberguschreiten; por seine Equipagen maren bie ebelften Thiere gespannt, in seinen Balaften prunften bie toftbarften Gerathe und Möbel; in feinen Barts und Luftgarten, auf welche bas Bolf mit einem gewiffen Schauber blidte, vereinigte fich ber Gefdmad ber bamaligen Beit mit ben Liebhabereien bes Drients. Unheimliche Berüchte gingen ju Gurrey und in ber Nachbarschaft von Claremont umber. Man flufterte, ber ruchlofe große Lord habe fich in Inbien bem Teufel veridrieben, und bestwegen feinen Ebelfit in fo ftarten Mauern aufführen laffen, um ben Bofen fich möglichft lange vom Leibe abzuhalten.

3m Jahre 1770, nach einer lange andauernden Trodenheit, brachen fürchterliche Beimfuchungen über Indien herein. Die beste Regierung hatte biefe nicht abzuwenden bermocht. In Folge eines regenarmen Jahres ichrumpften bie Fluffe in ihren Betten gufammen und bie Sungerenoth flopfte, Tob und Berberben verfündend, mit grinfender Miene an bie Thur ber Balafte wie an bie Sutten ber gefegneten Thaler von Sinduftan. Das bar: bende Bolf glaubte ben Buflufterungen, wonach die Beamten ber Compagnie burch maffenhaften Untauf fast fammtlider Reisvorrathe bie Sungerenoth verurfacht haben follten. Die gräßlichen Leiben Inbiens brachten England in Unruhe und verftartten eigenthumlicher Weise bie Ungunft, in welcher Lord Clibe beim Bolfe ftand. Die Gebankenlofigfeit ber Menge icheute fich nicht, ben Namen bes Mannes, welcher auf feinem Landfite in England in vornehmer Burudgezogenheit baute und pflanzte, mit den traurigen Folgen eines Nothjahres im fernen Indien im Berbindung ju bringen. Es war ju jener Beit, als bas Barlament ben indischen Angelegenheiten wieder einmal ernstlichere Aufmertfamfeit zuwandte. Die finanziellen Berlegenheiten ber Compagnie hatten eine Rrife berbeigeführt. Dit einem Dale burchfegte bie langbauernbe Schwüle bes politischen Horizontes ein Sturm, ber sich über bem Haupte bes ehemaligen Gouverneurs von Bengalen entlub, gerade über bem Manne, welchem England so Großes verdankte. Es konnte dem viel gehaften und geschmäßten Lord kein Geheimniß geblieben sein, wie wenige Freunde und Stüßen ihm geblieben, wie groß hingegen die Jahl Derjenigen geworden sei, welche einer Untersuchung seiner Geschäftsführung in Bengalen durch das Parlament zujauchzen würden. Dazu trat, daß die politische Partei, der er angehörte, sich in Opposition zu der Regierung befand. Elive konnte im Parlament auf nur wenige Fürsprecher rechnen, mit Sicherheit nur auf die Stimmen der durch seine Protektion in's Unterhaus Eingetretenen. In geschlossenen Reihen standen dagegen seine Feinde ihm gegenüber. Ihre Unversöhnlichkeit beabsichtigte nichts Geringeres als den Ruin seines Aubmes und Woblbesindens.

Rur auf sich und seine Energie angewiesen, verlassen von Denen, welche ihm vor nicht langer als einem Jahrzehent achtungsvoll die Hand gedrückt oder sich vor ihm gebeugt, gewann der Verfolgte jeht in seiner Noth die ganze Kraft seines hohen Geistes wieder. In der Parlamentssession von 1773 brachte Bourgopne die Amtssührung Clive's in Indien zur Sprache, indem er denselben des Misbrauchs seiner Gewalt antlagte. Der Lord rechtsettigte sich in einer langen und sorgfältig ausgedachten Rede. Nach der Weise eines alten Soldaten mit der Vertheibigung nicht zufrieden, stürmte er bald fühn zum Angriff vor, indem er einen guten Theil der Antlagen in Beschuldigungen seiner Gegner umwandelte. Der Eindruck, den seine ausbrucksbollen Worte herborriesen, soll ein außerordentlicher gewesen sein. Lord Chatham (der ältere Pitt) erklärte, daß er sich keiner wirtsameren Sprache erinnere.

Der Rebner beschränfte fich, mas für feine Geschidlichfeit zeugte, nur auf Rechtfertigung feiner letten Berwaltung, welche ihn fo unbeliebt gemacht batte. Er nothigte bierdurch feine Begner, ihre Angriffe hauptfachlich gegen ben fruberen Theil feines Lebens zu richten. Der einzige, ihm mahrhaft gefährliche Rall, die Affaire "Dmidund", wurde nun gur Sprache gebracht. Der Lord, einem iconungelofen Berbor unterworfen, betlagte fich fpater mit großer Bitterfeit, wie man bei jener Belegenheit ihn, ben "Sieger von Blaffen, wie einen gemeinen Schafbieb" behandelt babe. Er leugnete nicht, bag er ben Runftgriffen eines verschlagenen und gefährlichen Berschworenen mit ben im Drient üblichen Baffen begegnet fei, ja er icheute fich nicht, tubn ju fprechen, bag er unter benfelben Umftanden jum zweiten Male genau eben fo handeln wurde. 216 man hierauf ben Ursprung seines fürftlichen Bermögens vorbrachte, fcbilberte er mit ben lebenbigften Borten bie Lage, in welche ibn fein Triumph über ben Gurabichah : Dowla verfett hatte. Giner ber reichften Potentaten Indiens befand fich in feiner Bewalt; über einer ber Brachtftabte Sinduftans bielt er, ber Gieger von Blaffen, feine allmächtige Sand, ein Bint, und beutegierige Schwarme ergoffen fich über fie, plundernd und die Berte bes Friedens vernichtend; bie Bornehmen bes Landes und bie reichften Raufleute, bereit, fich gegenfeitig in ber Bewerbung um feine Gunft zu überbieten, lagen zu feinen Füßen, Gewölbe mit aufgehäuften Schaben thaten fich vor ibm auf, - überall brauchte er nur gugugrei: fen: - "bei Gott, herr Borfitenber!" rief ber ebemalige Regent Inbiene bewegt aus, "in biefem Augenblide ftebe ich felbft erftaunt ba über meine Mäßigung!"

Es ließ sich nicht leugnen, daß der Lord seinen Ruhm durch einige Handlungen, bie sich nicht rechtsertigen ließen, bestedt hatte; aber es war eben so gewiß, daß seine Lausbahn durch Talente und Tugenden eines großen Mannes zu einer glänzenden geworden. So handelte sich bei der vorliegenden Sache vor Allem um die Frage, ob unzweiselhafte Berdienste eines Staatsmannes in verantwortungsreicher Stellung diesem darauf einen Anspruck geben, wegen geringerer oder auch größerer Berschuldungen unangesochten und strassos zu bleiben, falls derzelbe, wie vorliegend, sich darauf berufen kann, nur die Interessen seines Landes gesfördert zu haben, wenn er aus der Noth eine Tugend machte.

An die Thaten von Mannern wie Clive — so sagen nicht mit Unrecht seine Bertheibiger — sollten seine Zeitgenossen nur den gerechten Maßstab anlegen, welchen dereinst die Nachwelt anwenden wird. Die tadelnswürdigen Hand-lungen solcher großen Geister brauchten beshalb keineswegs gut genannt, aber ihre guten wie schlechen Thaten sollten ehrlich abgewogen werden, und wenn in einer hochemporragenden Lebensstellung die guten Handlungen eines Mäcktigen im Ganzen überwiegen, sollte das Urtheil nicht blos eine Freisprechung, sondern auch eine Anerkennung überwiegender Berdienste einschließen. Was würde aus dem Ruhme der größten Männer, wenn man bei einem Karl dem Großen, dem Kurfürsten Moritz, bei Wilhelm, dem Befreier der Niederlande, bei Peter dem Großen, Friedrich dem Einzigen und andern Herrschen nicht das vorwiegend Gute und Bleibende, das sie vollsührt, in Anrechnung bringen und in Berückstäugungen, welche meist die Gebrechen eines ganzen Zeitalters voaren, nicht hinvegsehen wollte? —

Die Berhandlungen tamen im Laufe ber Geffion nicht jum Schluß. Erft in ber folgenben gelangte bie ungludliche Angelegenheit zum Austrage. Clive ibrach biesmal zu feiner Bertheibigung weniger lange und mit geringerm Bathos. bafur aber mit um fo größerer Energie und in um fo einbringlicheren Worten. Nachbem er feinen Thaten und Etfolgen feine eigenen Befchwerben gegenüber gestellt, bat er noch feine Buborer, ju bebenten, bag fie im Begriff ftanben, nicht blos über seine Ebre, sonbern auch über ibre eigene zu entscheiben. Darauf verließ er bie Berfammlung. Das Saus gab bie Erflarung ab, bag Clibe feine Befugniffe überschritten und baburch ben Beamten ein übles Beifpiel gegeben habe; es fügte jedoch zu gleicher Zeit als Ehrenrettung und zwar einstimmig bingu, bag ber Lord bem Baterlande große und werthvolle Dienfte geleistet. Das Ergebnig ber mertwürdigen Untersuchung macht ber Berechtigs feit, Mäßigung und Ginficht bes Parlaments alle Ehre. Dan unterschied mit feinem Tatte, baf bei ber porliegenben Angelegenbeit in ber That bie aufter: orbentlichen Berbienfte eines Mitbürgers in Bezug auf Staatsangelegenheiten biefem ein Anrecht barauf verlieben, daß die richtenden Zeitgenoffen über gewiffe Bergeben, welche im gewöhnlichen Leben bem Strafrichter anbeim fallen, binwegfaben.

Noch während der Untersuchung wurde Lord Clive, der bereits Ritter bes Bath-Ordens geworden, unter großen Feierlichkeiten in der Kapelle Heinrich's VII. inveftirt und bald darauf auch zum Vordleutnant von Spropsfire ernannt. Der König selbst sprach in einer Audienz über eine halbe Stunde mit dem ersahrenen Manne über indische Staatsverhältnisse und schiede überzeugt, daß man die von dem Gründer des indischen Reiches geleisteten Dienste schlecht genug verdantt habe.

Clive befand fich nun im rubigen Genuß feines Bermogens und feiner Stellung. Die alten Reinde und Wiberfacher gogen fich mehr und mehr gurud. anbangliche Freunde und Bermanbte ichloffen fich um fo inniger an. Der Lord war noch nicht über bie befte Beit forperlicher und geiftiger Rraft binaus. Aber icon lange umichatteten buftere Bolten feinen boben Beift. Schon feit ben Jugendjahren litt er an jener Delancholie, Die fich im Gedanten an bas Grab ge= fällt. Bon feinen mehrfachen Berfuchen, bereits im Junglingealter fich bas Leben au nehmen, baben wir icon früher gesprochen. Gein thatfraftiger Beift, gur Unthatigfeit verurtheilt, verwelfte gleich einer Bflange in einer ihr nicht gusagenben Umgebung. Die bemuthigende Urt, in welcher man ibn, ber bormale über Rronen und Millionen Stlaven gebot, gerabe wegen bes beften Theiles feiner Birtfamfeit, por ben Richterftubl bes Landes gezogen, ber wenn auch noch fo gelinde Tabel, ben bas Saus ber Gemeinen ausgesprochen, bas Bewuftfein endlich, baß ein aroker Theil feiner Landsleute ihn trot feiner Freifprechung für einen habgies rigen Tyrannen halte, vielleicht auch Bewiffensbiffe über einzelne ihm gur Laft gelegte Ungerechtigkeiten und Graufamkeiten - bies Alles wirkte vernichtend gufammen, Die Seelentrafte bes gewaltigen Mannes zu verwirren. Die franthafte Stimmung wurde noch burch ein Leberleiben erhöht. Gallenfteine verurfachten ibm bie beftigften Schmergen. Um fich emporguraffen und jene forperlichen Leiben gu lindern, hatte er fich mabrend feines Aufenthaltes in bem tropifchen Simmelsftrich an ben Genuß bes Dpiums gewöhnt und war allmälig Stlave biefes ber: ratherischen Mittels geworben. Bulest blitte fein Genius nur noch gang geles gentlich burch bas Duntel feines Lebens. Satte fich ihm eine neue Gelegenheit ju außerorbentlichem Schaffen, vielleicht mabrend bes ausgebrochenen Ungbbangigfeitstampfes in ben ameritanischen Rolonien geboten, fo würde fich vielleicht fein ftarfer Beift noch einmal erhoben haben. So unterlag berfelbe verschiebenen que fammenwirkenden Umftanden und Leiben. Um 22. September 1784 aab er fich felbft ben Tob, taum 49 Jahre alt. - Lord Clive hinterließ aus feiner Berbinbung mit ber Schwefter bes berühmten Uftronomen Dasfelbn's vier Rinber.

Clive ift einer ber wenigen Menschen, welche schon in ben ersten Jünglingsjahren die höchsten Beweise von Felbherrn: Talent gegeben haben. "Dies war ein Felbherr", sagte ber große Bitt von ihm, "ben ber himmel bazu gemacht hat." Bon seinem Aufenthalt in Indien battet das Uebergewicht der Engländer in jenem Lande. Bis dahin erschienen seine Landsleute im Often gewissermaßen nur wie hausirer und Krämer, während bort die Franzosen als ein zur herrschaft berufenes Bolf geehrt wurden. Clive's Entschlossenheit und Talent lösten den Zauber, und seine Geschicklichseit brachte im Laufe weniger Monate mehr zu Stande, als die außerordentliche Begabung eines Dupleig in Jahren.

Die Gerechtigfeit, welche es verbietet, die Fehler früherer Tage zu verheimlichen, fordert auch das Zugeständniß, daß Clive mahrend seines letten Ausenthaltes in Indien ernstlich bestrebt war, die Irrtsumer vergangener Jahre durch hervorragende Leiftungen auf die ebelste Weise vergeffen zu machen. Deshalb der beite sich sein Rame nicht blos auf der Liste der Eroberer, sondern er ist auch auf den Geschichteblättern zu lesen, die von den Thaten Derer berichten, welche für das Glud ber Menschiebt viel gethan und viel gelitten haben.



Barren haftings.

## 3. Warren Saftings,

erfter General . Stattfalter des indo britifden Reiches.

## 1.

Es war zur Zeit ber Thronbesteigung Friedrich's II. von Preußen, im Jahre 1741, als ein unansehnlicher, durftig gekleibeter Knabe auf ber Landsstraße dahinschritt, die aus Worcesterspire nach der Hauptstadt Englands führt. Von Zeit überschaute sein kluges Auge die Landschaft, welche er durch wanderte, und an einer Stelle, die so recht zur Ruhe einkub, ließ er sich nieder. Er zog einen Imbis hervor und gab sich mit der Befriedigung, welche ein Kind seines Alters einem bescheidenen Mahle zuwendet, dem nothwendigen Geschäft des Augenblicks hin. Doch nur wenige Bissen, dann er legte den Brodbeutel bei Seite und versank in Rachdenken. Ob er damals wol wie vor einem Jahre, gelagert am User des heimischen Baches, welcher durch die Besitzung seines ehemals

glänzenden Saufes sich hinschlängelt, an die ruhmvolle Bergangenheit seines uralten Geschlechts dachte? — ob er auch hier, wie er 70 Jahre später erzählte, in seinem Geiste jenen Plan versolgte, den er, durch alle Phasen seiner wechselz vollen Lausbahn hindurch, niemals ausgegeben hat, ob er sich schon damals als Herr von Daylesford dünkte? — Nachdem unser junger Held den Forderungen des Leibes und des Geistes genügt, erhob er sich gestärft und schritt rüstig wieder fürdaß. Noch gegen Abend desselben Tages erreichte er die schon damals unüberzsehdene Weltstabt und das bescheiden Haus seines Oheims. Rurze Zeit nachber begegnen wir ihm als Schüler von Newington, einer Lehranstalt, wo er zwar leidlich unterrichtet, um so schlechter aber genährt wurde. Er selbst schrieb die Dürftiasteit seiner Statur der hvärlichen Kolt in dieser Schule zu.

Und jest ift es an ber Beit, unferen Lefern ju fagen, wer ber junge Buriche gewesen, ben wir ihnen fo eben borgeführt: Barren Saftinge ift fein Rame. Er batte bas Licht ber Belt erblidt am 6. Dezember 1732, als Sohn Binafton Saftings', eines mußigen, windigen Befellen, ber fich icon im 16. Jahre verheirathet hatte und in Weftindien balb nachber ju Grunde gegangen war. Der Taugenichts entstammte bem ahnenreichen Geschlechte ber Saftings, bas feinen Stammbaum bis zu ben großen banifchen Geefonigen binauf verfolgte, welche Jahrzebente hindurch die britischen und die benachbarten Seefuften beunruhigten, bis fie julett bem Duth bes Ronige Alfred erlagen. Gin 3weig biefes erlauchten Geschlechts trug im XIV. Jahrhundert bie Grafenkrone berer von Bembrote. Als Unbanger ber "Weißen Rofe" haben bie Baftings fowol Dichtern wie Siftorifern vielfach Gelegenbeit geboten, erschütternbe Borgange aus ihrer Geschichte zu ergreifenben Schilberungen zu verarbeiten. Die Kamilie ftand ben Tubors nabe und erhielt von benfelben bas Garltbum Suntingbon, aus beffen Befit fie erft nach langer Beit tamen und bas fie gurudgemannen burch eine Reibe von Ereigniffen, wie fie taum in Romanen wirkfamer erfunden werben fonnen. Derjenige Zweig bes alten Saufes, ber als Saupt ber Kamilie ju gelten Anspruch erhob, war in Daplesford in Worcesterfbire anfäffig. Inbef gebieben bie Grundherren bort nicht fonberlich, vielmehr faben fie fich balb burch jungere Spröglinge ber Familie überholt. Immerbin galten jeboch bie Saftings bis bor etwas langer als 200 Jahren und noch beim Beginn bes großen Bürgerfrieges, ber jur Enthauptung Rarl's I. führte, als bermogend, und wenn auch nicht geradezu dem hoben Abel angehörig, so zählten sie boch jum geachtetsten Theil bes Landabels ihrer Grafichaft. Sie ftanden auf Seiten ber Bartei Rarl's I. und verloren im Rampfe um beffen Sache ihr halbes Bermogen, ja gulett bas berrenbaus ju Dablesford, welches in ber folgenben Beneration an einen Londoner Raufmann überging. Bebor biefes geicheben. hatte ber lette Saftings von Daylesford feinen zweiten Cohn zu bem Reftorat bes Rirchfpiels prafentirt, in welchem ber alte Bohnfit ber Familie fich befanb. Die Pfründe war indeffen von geringer Bebeutung und die Lage bes Bfarrherrn nach Berkauf bes Gutes burchaus nicht beneibenswerth. In langjährigem Rechtsftreit mit bem Befiger über bie ihm guftebenben Ginfunfte ging ber arme Rettor (Pfarrer) feinem ganglichen Ruin entgegen. Der lette Cobn bes Beift: lichen, Soward, befleibete eine Stelle im Finangbepartement; ber zweite, frubzeitig verstorbene, war eben ber Bater bes merkwürdigen Mannes, bessen uns auf nachstebenden Seiten beschäftigen soll.

Der Grofpater batte fich bes bermaiften Enfels angenommen, ber baffelbe Brob ber Armuth af, wie bie Debraahl ber Rachbarstinder. Alle Roth focht jeboch ben laufdenben Anaben wenig an, wenn er von ben Beiten ergablen borte, ale in ben Sallen bee Berrenbaufes von Dablesford feine Bater noch gelagert waren und in Glang und Reichthum, Rampf und Ehren ihre Tage berbrachten. Der Riebergang feines ebemals fo bochangesebenen Geschlechts, bas fich, wie viele 3weige alter Kamilien, wieder im Bolke verlieren follte, ging bem jungen Träumer zu Bergen. Der tägliche Unblid ber Felber und Fluren, Die pormals im Befit feiner Abnen gemejen, erfüllte feinen findlichen Geift mit unbegrengten Phantafien und munberlichen Entwürfen. Go entstand in ibm ber Borfat, bas verlorene Erbe gurud ju gewinnen, und was in ihm mabrend ber Beit ber Rindheit und ber Urmuth aufgestiegen, bas ward mit jebem Tage in ibm lebenbiger, je mehr fich fein Berftand erweiterte und je mehr bas Glud ben Müngling bob. Und als Mann verfolgte er benfelben Blan mit jener uns bezwingbaren Willensftarte, Die ber Gefdichtichreiber ale bezeichnenbite Charafter : Eigenthümlichkeit eines Selben hervorzuheben bat. Wahrlich munberbar als ber fvatere Beberricher von 50 Millionen unter ber Sonne Inbiens noch großgrtigere Entwurfe ausführte: immer, inmitten ber Sorgen ber Rriegführung. ber Kinang-Bertvaltung, ber Gefetgebung, immer wieber richten fich feine Blide auf bas alte Berrenhaus ber Saftings von Dablesforb. Und als er fein langes. öffentliches. im wunderbarften Bechfel gut und übel verbrachtes Leben beendigt batte', ba mar es Dablesford, wobin er fich gurudgezogen, um gu fterben.

Der talentvolle Anabe mar etwas über acht Jahre alt, als fein Dheim fich enticbloß, ibm eine gelehrte Erziehung zu Theil werben zu laffen. Im gebnten Sabre fam er unter bie geiftige Bflege bes Direftore Ricol, welcher ber bamale vielbesuchten Bestminftericule vorstand. Dort im Bettitreit mit Stubiene genoffen, beren Ramen gleich bem feinigen fpater ju Ehren gefommen find, gelang es ibm, fich balb in bemerkenswerther Beife bervorzuthun. Unter feinen Rameraben erwähnen wir befonders feiner nachfolgenden Bedeutung megen Ginen. Elias Impey, von bem man ergablt, bag er mehr als einmal gegen ein Törtchen ober gegen bie Befriedigung eines anderen findischen Bunfches bier und ba ben ichlimmen Theil eines Streiches feiner Miticuler auf fich genommen. Der junge Warren galt balb unter seines Gleichen als ein ebenso vortrefflicher Ringer. Schwimmer und Bootführer wie fleifiger Schuler. Noch beute bezeugt fein Name in golbenen Lettern im Schlaffaale bes Erziehungshaufes einen glangen: ben Sieg über mehrere andere Bewerber. Es ware ihm nach zweijahrigem Aufenthalt in ber Westminfter Schule ficher gelungen, eine Stubienftelle in Chrift-Church-Colleg ju erringen, wenn nicht fein Bflegebater geftorben mare und ber entfernte Freund, beffen Wohlwollen ber gum brittenmal Bermaifte empfohlen worben, nichts Giligeres ju thun gehabt hatte, als ben talentvollen Jungling feinen Studien zu entziehen, um ber andauernden Gurforge fur ben ibm aufgezwungenen Bilegling enthoben zu fein.

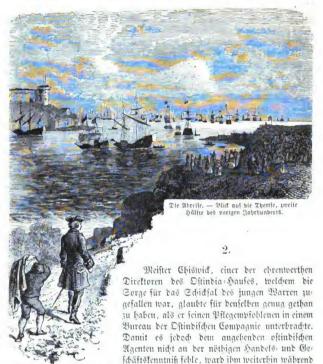

einiger Monate in einer Sandelslehranstalt Gelegenheit gegeben, sich noch in Arithmetif, Buchhaltung und anderen, mit dem Dienst der Compagnie gu-

fammenhängenben Fächern Renntniffe zu verschaffen. -

Im Januar 1750, nach kaum angetretenem 18. Lebensjahre, befand sich unser held bereits auf dem Meere. Aber erst im Oktober desselben Jahres traf er in Bengalen an seinem Bestimmungsorte ein.—Aus der ersten Zeit seines Aufenthaltes in Kalkutta läßt sich nicht viel sagen. Wir kennen aus den vorigen Abschnitten "Nach Indien!"— so hieß fortan die Karole des Jünglings, die Berhältnisse, durch welche der Thronfolgekrieg in Karnatik bervorgerusen, und wie es kam, daß das disherige Glück der nach der Oberherrschaft in Indien strebenden Franzosen ganz unvermuthet in das Gegentheil umschlug. Diese denkwürdigen Ereignisse singen im süblichen Theile Indiens vor sich; Bengalen ward nur zeitweilig singen im süblichen Theile Indiens vor sich; Bengalen ward nur zeitweilig den berührt. Der Berkehr der englischen Ansselber mit den friedliehenden Eingeborenen blieb daher ein lebhaster und war fast ausschlichs den Jauptbüchern sowie den großen Bersendungen der mannichsachen Erzeugnisse des

Lanbes zugewendet. haftings beforgte gleich seinen Rollegen in ben Bureaux bie Seibeneinkaufe ber Compagnie, schlog Lieferungsverträge mit Produzenten ab, und es fehlte ihm im Umgang mit Leuten aus allen Rlaffen und Raften nicht an Gelegenbeit. Charafter, Sitten und Ruftanbe ber Eingeborenen kennen zu lernen.

So vergingen die zwei ersten Jahre seines Aufenthaltes in Indien. Nach Ablauf derselben sehen wir ihn zu Kossimbagar, jenem etwa eine Meile von Murschidabad gelegenen wichtigen Handelsplat, in Thätigkeit. In der letztgenannten Stadt residirte zu jener Zeit der uns bekannte Suradschah-Dowla und regierte unter der scheinbaren Autorität des Gresmoguls die drei wichtigen Prodingen Bengalen, Drissa und Berar. In Folge der Bedeutung des Ortes unterhielt die Compagnie zu Kossimbagar eine ihrer kleineren Faktoreien unter Oberaufsicht der Beamten in Fort William. Auch in seiner neuen Stellung fehlte es Hasings an Gelegenheit, sich besonders auszuzeichnen. Er that nicht mehr, als vas die anderen Agenten auch vermochten, indem er sich der Herbeischassung einer tressentigen, auf allen Märkten vielbegehrten Seidenzeuge unterzog, deren Absert

tigung gange Flotten reichbelabener Barten in Bewegung feste.

Surabicah: Dowla mar furg zuvor erft zur Regierung gelangt. - Bir fennen aus bem Borbergebenben bie bergericutternben Grauel, welche fich im Berlaufe feines Rriegszugs gegen bie Englander ereigneten. Much bie webrlofen Anfiedelungen ju Roffimbagar fielen, wie wir wiffen, in die Sande jenes verabscheuungswürdigen Tyrannen und mit ihnen Saftings, welchem jeboch, in Folge bes Dagwischentretens ber Sollander, als Gefangenem in Murichibabad eine glimpfliche Behandlung ju Theil wurde. Bahrend ber Nabob fiegreich gegen außere Feinde mar, bebrobte ihn jener Berrath im eigenen Saufe, beffen fich unfere Lefer entfinnen, wenn wir fie an bie Affaire Dmis dund erinnern. Saftinge wußte fich Butritt ju ben Berfammlungen ber Berichwörer zu verschaffen und berichtete barüber an ben flüchtig geworbenen Bouberneur bon Fort Billiam. Jest zeigte es fich, bag bie biplomatifde Begabung unferes Selben beffen taufmannifdes Talent bei Beitem überragte. Binnen furger Beit hatte er fich ben Ruf ungewöhnlicher Brauchbarfeit, Befonnenheit und Enticoloffenheit erworben. Indeffen tam fein Romplot an ben Tag, und Warren Sastings mußte in äußerster Gefahr sein Beil in ber Flucht suchen. Er begab fich nach Rulta, wo fich ber Gouverneur von Fort William mit Denjenigen, bie ihm gefolgt waren, befand. Dem Sauflein Bedrangter ericbien jest in letter Stunde ber fehnlichft erwartete Retter. Robert Clive landete mit Schiffen und Mannichaft. - Barren, jung, unerschroden und burch bas Beispiel bes belbenmuthigen Clive angeregt, entschloß fich, in die Reihen ber Rampfer gu treten; aber bas icharfe Muge bes britischen Gelbberrn erkannte gar bald, bag ber Ropf bes jungen Freiwilligen weit werthvoller und nüplicher fei, als beffen Als nach ber glangenben Schlacht von Blaffen Dir : Dichaffier an bie Stelle bes niedergeworfenen Surabicab : Dowla jum Nabob von Bengalen erboben wurde, begab fich Saftings als Agent ber Compagnie an ben Sof ju Murschibabab. Sier blieb er bis jum Jahre 1761, in welchem wir ihn in ber Eigenschaft eines Mitgliedes bes Rathes zu Ralfutta wiederfinden.

Es war in ber Zwischenzeit bon Clive's erster und zweiter erfolgreicher Das Bud berühmter gauffeute.

Berwaltung, als bessen Nachfolger, Banfittart, burch seine Schwäche und Unentschlessenkeit Alles wieder in Frage stellte, ja in Gefahr brachte, was Clive gegründet und in Ordnung hinterlassen hatte. Damals bestand die Haupt-aufgabe eines Compagniedeamten lediglich barin, ben Eingeborenen so schnell als möglich 100- bis 200,000 L. abzupreffen, sodann, bevor noch die Gesundheit unter ber glühenden Tropensonne gelitten, im Heimatlande eine Bairstochter zu heirathen, später irgend einen "bervotteten" Burgsleden im Barlamente zu vertreten und, wenn der Raub ausreichte, den Brunt eines Nabobzur Schau zu tragen.

Db Saftings ale Rath unter Banfittart's Bermaltung es verftanben, in Die Buftapfen feiner Amtsbrüber einzutreten, barüber ift menig befannt geworben. Er fonnte bamale ju Gunften ber Gingeborenen nicht viel thun, bochftens fich felbit einer Bebrudung berfelben enthalten. Dies icheint er in ber That gethan ju baben; auch ift es bemertenswerth, bag er fich bei allen Miffionen, ju welchen er perwendet wurde - fo unter Unberem, als es fich barum banbelte, Die Seftiafeit bes Refibenten bon Batna wieber gut zu machen - einer Daniafeit befleis Biate, bei welcher ihm feine falte Rube vorzuglich gu Statten fam. Er vermittelte im Intereffe bes bebrohten Dir : Dichaffier (1759) bie beichleunigte Gulfe, welche Clibe bemfelben brachte, und ftand entschieden auf Seite bes gefunden Denidenberftanbes, als Mir Roffim, ber Nachfolger bes Chengenannten. fich mit autem Grunde wiederholt über bie Digbrauche beflagte, beren fich bie Compagniebeamten ichulbig machten. Damals ichon erfannte er ben Weg, ben man einschlagen muß, um ein Land bem brobenben Buftanbe ber Berarmung zu ents reifen. Er ftand allein gegen gehn Rathsmitglieber auf Seite bes Gouver: neure, als biefe fich und ben Beamten ber Brafibentichaft bas Recht guibrachen. ben Binnenbandel in Bengalen gollfrei betreiben ju burfen. Gewiß mare es feinem Scharffinn nicht ichwer gefallen, ein Mittel aufzufinden, fich in bemfelben Make burd Graufamteit und Unreblichfeit zu bereichern, wie bies feinen Rollegen gelungen ift. Warren Saftings hat feine Reichthumer erworben, vielmehr nur wenig mit nach Saufe gebracht, als er furge Beit barauf mit Banfittart bas Land perließ. In ber That hat ibn nachmals auch Riemand zu beschuldigen gewagt, an ben grgen Uebergriffen jener traurigen Epoche Theil genommen ju haben.

Seine Leibenschaften waren anderer Art. Als Haftings im Jahre 1764 nach England zurudkehrte, brachte er nur so biel Bermögen mit nach Sause, daß er sich auf Nichts reduzirt sah, nachdem er mit offenen Händen seinen Berwandten Sulfe geleistet und den Rest seiner in Bengalen zurudgelassenen Erhannisse eine gebüßt hatte. Aus den nächsten vier Jahren seines Berweilens in England ist wenig bekannt. Ernste Beschäftigungen, besonders das Studium der persischen Sprache, der Geschäftige und Gesellschaftisprache im indischen Orient, dann der Umgang mit Männern von literarischer Geltung füllten seine Mußezeit aus.

Dasjenige an Hulfsquellen, was Warren bem Schiffbruch seines Vermögens zu entreißen vermochte, war längst barauf gegangen und er besand sich in ernstlicher Verlegenheit. In seiner Vedrängniß richteten sich seine Blide wieder ostwarts. Er bewarb sich bei seinen ehemaligen Prinzipalen, den Tirestoren des Litindia-Haufes, um eine Anstellung. Und in Indien that eine tüchtige und energische Kraft noth, benn der Verwickelungen gab es immer neue.

Die Begiebungen ber Ditinbifden Compagnie gu ben Fürsten von Tanbidore batten in ben bergangenen Sabren zu ernften Streitigfeiten zwifden ibr und bem Beberricher bon Mpfore geführt. Go beint nämlich einer ber Sinduftagten im Guben ber Salbinfel, welche im XVII, Jahrhundert emporgefommen. Dort war es Suber Mi Rhan, einem Cobne bes tributpflichtigen Inhabers ber unforifden Bergfefte Bengalor, gelungen, an ber Spike einer wohlorganifirten Rauberbanbe. "waderer und getreuer Diebe", wie fie Bilfe nennt, ju Unfeben und burch alle jene Mittel, Die im Drient jedem Chrgeizigen gu Gebote fteben, fich im Lauf ber Reit an bie Stelle feines bisberigen Gonners, bes Stellvertreters bes Rabicah pon Mofore, ju feben. Gludlich in feinen Unternehmungen, hatte er fich 1763 ber Reiche Bebnor, Onor und Rangnor, fowie eines großen Theils ber Beftfufte von Malabar, bemächtigt und nach bem Tode bes alten Rabicah fich jum Beberricher feines gangen Landes aufgeworfen. Um feine Dacht weiter auszudehnen, richtete er nun feine begehrlichen Blide auf bie benachbarten Befigungen bes Nigam. Diefer fucte in Folge beffen bie Gulfe ber Englander fowie ber Maratten nach. In gewohnter Beife brachen Schwarme ber Letteren plunbernd und raubend in bas reiche Gebiet von Mufore ein . bas fie nicht eber verließen , bis Suber Mi fich mit ihnen burd Erlegung einer großen Summe Gelbes abgefunden. Dun ftan: ben ben Mpforern nur noch bie ungeordneten Schaaren bes Nigam fowie bie Macht ber Englander gegenüber. Syber Ali unterlag in einem heftigen Rampfe mit Oberft Bood, bagegen gelaug es ibm, ben Nigam auf feine Ceite gu bringen. Comit auf 70,000 Mann verftarft, wovon bie Salfte Reiterei, wandte er fich nun gegen bie noch nicht 12,000 Mann ftarfen Truppen ber Compagnie. Allein trot feiner Uebermacht berlor er bie Schlacht von Trinomali und in berfelben ben größten Theil feines Geschütes. Dun machte ber Digam feinen Frieden mit ben Engländern : Mangalore und andere wichtige Blate fielen in Die Sande berfelben. Doch bas nächste Sabr. 1768, lieft fich weniger gunftig an, und lettere berloren ben oben genaunten, faum gewonnenen Blat, ferner alle bie bon ihnen befesten Forts und bamit fammtliche früheren Erwerbungen in jenen Gebieten bon Indien, ja Syder Ali ftreifte mit 6000 Reitern bis in die Umgegend bon Dabras. Beibe Theile aber mogen unterbeffen bes Streites gleich febr mube geworben fein, und in bem balb barauf gefchloffenen Bertrag beftanben bie Sauptartitel in ber Bestimmung gegenseitiger Berausgabe ber gemachten Eroberungen, fowie in Buficherungen gegenseitiger Gulfe fur ben Gall, bag ber eine ober ber andere ber beiben Routrabenten angegriffen wurbe.

Aber auch in anderen Theilen Indiens bereiteten sich große Beränderungen vor. Der Oberherr des indischen Reiches, dessen Lage so viel Aehnlichteit mit derseinigen der Herrscher im weiland heiligen römischen Reiche zeigt, nur daß er sich nicht wie diese auf eine starte Hausmacht stügen konnte, war zu einem völlig willenlosen Bertzeug unbortmäßiger Reichsfürsten, gewaltthätiger Miniter und Bürdenträger oder schlimmer Nachbarn herabgesunken. Der Wirren und Streitigseiten in allen Theilen Indiens gab es kein Ende. Und so sehlte es nicht an Verwendung eines geschickten Mannes, an dessen Nechtschassenkeite Riemand zweiseltete und dessen Einstelle Ruderschassen zweiseltete und des man im Unterhause seine Meinung in Betress der indischen Angelegenheiten einholte.



Der Couveran ber Beiligen Ctabt am Sugly.

3.

Barren Saftings, zum zweiten Mitglied bes Rathes von Madras ernannt, schiffte fich im Jahre 1769, nunmehr zum andern Male, an Bord bes "Grafton" nach Indien ein. Dieser neue Abschnitt im Leben unseres Helben beginnt mit einer Episobe, so pikant und eigenthümlich, daß sie, wie so viele seiner Schickslafe, wol ben Stoff zu einer unterhaltenden Rovelle liefern könnte.

Unter ben Passagieren bes Indiensahrers "Grafton" befand sich auch ein beutscher Abenteurer, der Baron Imhof, welchen der Drang der Berhältnisse gezwungen hatte, als Porträtmaler im fernen indischen Bunderlande sein Fortsommen zu suchen. Konnte ihm denn dort, wie so manchem englischen Abenteurer, nicht ebenfalls das Glück lächeln und ein Lack Aupien in den Beg werfen? Der Baron reiste nicht allein, sondern besand sich in Gesellschaft seiner Frau, die in Archangel das Licht der Welt erblickt haben soll. Diese junge Dame, unter den höheren Graden nordischer Kälte geboren, war bestimmt, unter dem Wendekreise des Krebses später die Rolle einer Königin zu spielen. Reich an Lieb-

reiz und von gebildetem Geiste, besaß sie seine, im höchsten Grade gewinnende Manieren. Ihren Gatten verachtete sie aus dem Grunde ihres Herzens und, wie wir bald erfahren werden, nicht ohne triftige Ursache. Die Aufmerksamkeiten, die der neue Nath von Madras derliebebedürftigen Nordländerin erwies, schweichelten berselben. Als Haftings erkrankte und, wie es eine Zeitlang schien, in Gesahr schweite, da wich die Baronesse nicht von dem Lager des Pssegebedürftigen. Sie reichte ihm die Arzneien und wachte in seiner Kajüte über seinen Schaf.

Roch ehe ber "Grafton" in Mabras lanbete, war bas Berbaltnig zwijchen Beiben ein fo vertrautes geworben , bag es fich unmöglich bor bem Rachftbethei: ligten verbergen ließ. Bie fein Sag, fein Chraeis, wie alle feine Leibenschaften. fo mar auch Barren's Liebe bochft darafteriftifd. Sie mar ftart, aber nicht fturmijd. herr bon Imbof bacte nicht baran, einem Berbaltnif entgegen zu treten. bas bereits icon zu weit gebieben mar. Go bedurfte es feitens ber Frau und beren Liebhaber feiner großen Ueberrebung, um ben Gatten jur Ginmilligung in ein Scheibungegefuch bei ben Berichtshöfen Franfene, ber Beimat bes Abenteurere, ju bewegen. Saftinge follte bie Roften bagu vorschießen, und ber leichtgetroftete Baron beriprach, ben Brogeg in jeber Beife ju erleichtern, ja ruhig brein ju ichauen, wenn in ber Bwifdenzeit bis jum Urtheilsspruch bie einigen Theile fortfahren wurden, mit einander ju leben. Dafür fagte Saftings bem gefälligen Batten erhebliche Beweise feiner Dantbarfeit ju und berfprach ibm enblich, bie Dame feines Bergens, nachbem beren Ghe aufgeloft fei, ju ehelichen, fowie bie Rinder, bie fie bem Baron bereits geboren, ju aboptiren. Diefes Berhaltnig, welches uns heutzutage überaus anftofig erscheint, bat geringe Bebenten bei ber Berausgabe ber Dentwürdigkeiten unferes Belben gefunden. Der chrwurdige Dr. Gleig balt bas eingehaltene Berfahren für weife und verständig, und ba une bier nicht bie Aufgabe jenes achtbaren geiftlichen Berrn augefallen ift, Moral zu lehren und zu predigen, fo eilen wir über diefen Lebensumftanb unferes Selben binmea.

Bei feiner Unfunft in Mabras fand Barren Saftings bie Sandelsbegiehungen ber Compagnie in bochft unbefriedigenbem Buftanbe. Rach Aufbebung bes Salzbandels burch bie Compagnie-Bebiensteten mar bie ehemalige fcblimme Lage ber Beamten wiedergefehrt und bamit alle Diftverhaltniffe, Die früher mit bem Sandel auf eigene Rechnung verbunden waren; auch andere fchreiende Uebelftanbe forberten gleichfalls Abhülfe. "Jobermann, ber heute eine Rechnung gu maden hat, erwirbt fich ein Bermogen in Indien", fo charafterifirte Clive felbft bie bamaligen Buftanbe. Das Rapital ftromte aus bem Lanbe, benn bie Genbungen nach England und China, Die ebemals mit ben aus bem Mutterlande eingeführten Baaren und mit baarem Gelbe gefauft wurden, mußten aus ben Ginfünften ber Broving gegablt werben und biefe hatten feit Beimfehr bes Lord Clive ftetig ab: ftatt jugenommen. Drei nach Indien abgesenbete Dberfommiffare, Banfittart. Dberft Forbe und Scrafton, fehrten nie wieber. Bahricheinlich hat ein Ortan Schiff und Mannichaft in bie Meerestiefe binabaezogen. Bas Barren Saftings' aushulfereicher Beift erfinnen tonnte, um ben fteigenben Berlegenheiten Einhalt zu gebieten, geschah. Rach wenigen Monaten war es ichon beffer ge worben. Der neue Rath hatte fich mahrend biefer Beit nur jenen fur feine Huftraggeber hodwichtigen Geschäftezweigen zugewendet, nämlich der Ordnung der Finang: und handelsangelegenheiten, indem er die Einführung eines besseren Spitemes bei Einfauf der für die Compagnie bestimmten Waaren und deren Bersendung aussam und zur Ausstüdeung brachte. Seine Leistungen fanden solschen Beisall, daß die Direktoren versprachen, ihn nach dem Tode des Regierungsprässibenten Cartier an die Spite der Verwaltung von Bengalen zu berrufen. Dieser Fall trat bald nachber ein.

Es war im Jahre 1772, als Barren Saftinge bas Fort St. George ber: ließ, um ben Borfin am Rathstifde in Ralfutta einzunehmen. Die Gewalt, welche bamals bie Compagnie ausubte, war in Babrbeit bie unumidranttefte, bie fich nur benten laft. Roch gab es einen indifchen Raifer, aber teines ber Reiche, beren Berricher in ibm ihren Oberherrn faben, gehorchte feinen Befeblen. Auch bie englischen Bafallen febrten fich an bie gefallene Größe nur fo weit, als ihr Intereffe bies rathfam ericheinen ließ. Allerbings geschah Alles noch im Auftrag ber Nachkommen bes einft fo gefürchteten Aurengzeb. Die Beamten ber Compagnie erhoben ihre Einfünfte als taiferliche Rommiffarien; die englische Müngstätte ichlug nur faiferliche Müngen und bas Staatsfiegel trug ben faifer: lichen Stempel. Der Lanbesfürft, ber Bigefonig von Bengalen, bagegen ftanb ju ben Englandern, bie fich ju Berren bes Landes aufgeschwungen, in ungefahr bemfelben Berhaltniffe wie bie letten Merovinger zu ihren Saushofmeiftern, Rarl Martel und Livin. Der Nabob von Bengalen lebte in feinem Balafte Buridibabab in fürstlicher Bracht, bei thatfachlicher Ohnmacht. Unter feinem Namen ergingen jeboch alle öffentlichen Erlaffe. Dan naberte fich ihm mit Beiden tieffter Chrerbietung; an ber Regierung feines Lanbes war er inbeffen weniger betheiligt als ber unterfte Schreiber im Dienfte ber Compagnie. Die Rathe von Fort Billiam batten bislang ben inneren Buftanben Bengalens nur geringe Aufmertsamteit jugewendet, fie fummerten fich nur um die außeren Begiebungen und Berwürfniffe zwischen ben indischen Dachthabern und beren Anbang. Die eigentliche Verwaltung von Bengalen lag feit bem Tobe Mir Dichaf: fier's in ben Sanden eines eingesetten eingeborenen Groftwurdentragers, ber alle Zweige bes innern Dienftes übermachte, mit Ausnahme ber militarifden Angelegenheiten. Dafür erhielt er jährlich 100,000 £., boch auch bie Benfion von 300,000 £., welche ber Nabob für fich felbft bezog, ging burch bie Sante jenes Berwaltungs: Minifters ober Raib Gubah.

Dieser hohe Beamte war jedoch in Betress ber Verwendung der fürstlichen Gelder, sowie wegen seiner Verfügungen bei Eintreibung der Setuern, endlich wegen Benutyung seines Einstussen und seiner außerordentlichen Gewalt, nur den Engländern verantwortlich. Alls es galt, für diese eben so einträgliche wie glänzende Stellung, das Jiel des Eprgeizes vieler der begadtesten und vornehmsten Eingeborenen, den geeigneten Mann zu wählen, entschied sich der vormalige Gouverneur, Lord Clive, für Mohammed Riza Khan, einen vornehmen Muselmann von persischer Absunft, der sich und Lande eines vortheilhaften Aufserfreute und, mit dem niedrigen Maßstad indischer Ehrbarseit gemessen, für einen Mann von Aedlichseit und Verdienst gesten sonnte. Sein Mitbewerber war der Gouverneur von Hugly, ein hindu aus der höchsten Kaste, er der Brahmanen.

Der Name bes Maharabschah Nuntomar, eines berschlagenen Mannes, ber ich auf Surabschah: Dowla einen unheilbollen Ginfluß geübt und sein Intriguenspiel auch unter Mir Dichaffi er fortgesett, ist burch einen schrecklichen und trauer- vollen Vorgang mit bemienigen bes Warren Saftings für immer verbunden.

Muntomar, im Geheimen erbitterter Feind der Engländer, hatte bisher bei allen Umwälzungen der letten Jahrzehnte seine Hand im Spiele gehabt. Wiewoldem Intriganten das Unglud widersuhr, ertappt zu werden, als er sich zuw Bermittler von Korrespondenzen zwischen den Hoft um der keich und den französischen Autoritäten im Karnatik hergegeben, wobei es sich um nichts Geringeres als um die Vertreibung der Engländer handelte, und wiewol er wegen dieser und ähnlicher Dienststeiten in Haft gerieth, so brachte es doch seine Schlaubeit und sein Einsluß dahin, sich nach einiger Zeit wieder die Pforten zur Freiheit zu öffinen. Später gelang es ihm, sich auch bei Mir-Dichaffier so sehr einzuschmeicheln, daß er der Ueberzeugung lebte, das lang' erwartete Minister-Porteseutlle könne ihm gar nicht entgehen. Und in der That, in seiner Verson vereinigten sing angedorenes Ansehen, Reichthum, Talent und große Geschäftserfahrung, Alles Eigenschaften, welche dem Ränkelchmied zu einem gewissen Grade von Achtung selbst bei den britischen Behörden verhalfen.

Wenn Jemand ben ichlauen Brabmanen genau fannte, fo mar es Saftings. Derfelbe war mabrend feines Aufenthaltes in Murichibabad mit ibm mehrfach in Berührung, ja es war zwifden Beiben zu bitterm Saber gefommen. Saftinge wufte bon allen Schlichen und Bfiffen Nuntomar's und batte beren Rolaen icon mabrend feines erften Aufenthaltes in Indien mit erlebt; er wußte, bag bem Sindu alle weniger gunftigen Gigenschaften bes Bolfes am unteren Ganges anhafteten. Die Eingeborenen von Bengalen ftellen bis jum heutigen Tage faum nennens werthe Rontingente gur englischen Urmee. Bei aller Friedfertigfeit ift jeboch ber Bengaleje feineswege verfobnlicher Ratur ober mitleibvollen Bergens. ben Muth zu befiten, auch nur einen Streich zu magen, weicht bie Sartnadig: feit jener Bevölkerung nur ber gurcht. Derfelbe Bengalefe, welcher, obne fich ju rubren, gufiebt, wenn fein Baterland verheert, fein Saus eingeafdert, feine Rinder ermorbet ober entehrt werben, erleibet bie Qualen ber Rolter mit ber Reftigfeit eines Mucius und ben Tob mit ber Rube eines Cofrates. - Cein Lebenselement ift jedoch ber Betrug. In ben fleinen Rünften und im Ausbeuten ber Gulflosen leiftet er in ber That bas Möglichfte. 218 Bucherer und Gelbwechsler, fowie als Gefetesausleger, fuchen die braben Bengalefen ibred Gleichen.

Sieben Jahreichon bekleibete Mohammed Riza Rhandas hohe Amteines Naib Dewan. Während dieser Zeit hatten die Ränke des Runkomar nie aufgehört, die Stellung des ersten Ministers zu bedrohen. Doch gelang es weder dessen Einstütkerungen im Ostindia-Haus zu London, noch in den Kabinetten der Nathsherren zu Kalkutta, den ersehnten Ministersturz herbeizuführen. Anders jedoch hatten sich die Angelegenheiten gestaltet, als Hastings an die Spitze der Regierung zu Kalkutta trat. Damals saß ein unmündiger Sohn Mir-Dschaffier's auf dem Thron von Bengalen und die Kuratel über denselben führte Riza Khan. Der Direktoren-Hof zu London glaubte gerechten Grund zu haben, sich über die Finanz-verwaltung unter Clive beklagen zu dursen, der allerdings mehr an den Ruhm der

englijden Baffen als an Serbeifchaffung von Rimeffen für bie Raffen bes Inbia Saufes gebacht haben mochte. Der Berth ber oberen Beamten in Oftinbien fant und ftieg aber, gemäß ben Unschauungen ber bamaligen Gebieter Inbiens, bie eben meift nur Raufleute waren, im Berhaltniffe zu ben eingefandten Belbern und ber eingehenden Menge gesuchter Baarenartifel. Als die Dividenden ets was ichmal ausfielen, faben bie Aftionare icheel brein. Irgend Jemand mußte baran Schuld fein und es ausbaben, wenn bie erwarteten Ueberfcuffe nicht ein: trafen. Man gefiel fich zubem im borigen Jahrhundert noch in ben abenteuerlichften Borftellungen beziehentlich ber indischen Dorabos. Der fo fichtlich gur Schau getragene Reichthum einiger mit Schaben beimgefehrter Anglo-Inbier bermehrte jene ungeheuerlichen Bhantafien von in Golb und eblem Beftein prangen: ben Borphyrpalaften, bon Schatfammern, aus benen ichimmernbe Golbmohurs mit Schaufeln berausgemeffen wurden , bon Schreinen, ftropend bon Berlen und fauftgroßen Diamanten. Niemand wollte zugeben, bag Indien ein armeres Reich fei als Schweden und Irland. Rein Bunber, wenn man auch im Oftindia Saufe glaubte, bie Enttäuschung ob bes Musbleibens außerorbentlicher Dividenden fei weniger Folge ber eigenen Unbefanntichaft mit ber Ertragefähiafeit bes fernen Landes, als vielmehr ber ichlechten Berwaltung, und im vorliegenden Falle Mohammed Riga Rhan jugufdreiben. Und in biefem Glauben faben fie fich fortwährend burch Einflüfterungen ber Sendlinge Runtomar's beftartt.

Haftings war noch nicht lange in Kalkutta angelangt, als in einem an ihn perfönlich abressierten Schreiben ihm befohlen wurde, Mohammed Riza Khan seines Amtes zu entsetzen und sammt seiner Familie und seinen Anhängern in Gesangenschaft zu halten. Bei der anzustellenden Untersuchung über bessen Berwaltung — so wurde hinzugefügt — dürste es sich empfehlen, wenn der Gouderneur des Beistandes des Maharabschah Nunsomar sich versichern wollte, aus dessen wohle bekannten Eigenschaften Nuben zu ziehen vielleicht die Umstände gestatteten. Die Beziehungen des Gouderneurs zu dem Maharadschah hatten sich mittlerweile nicht gebessert, und nur in einem Punkte sand eine Art Uebereinstimmung bei diesen ungleichen Naturen statt, nämlich darin, daß sie Beide Kräntungen lange nachtrugen. Gegen Mohammed Riza Khan dagegen empsand Hastings durchaus seine Kegung von Feindseligieiten, eher ein gewisse Wohlwolfen.

teine Regung von Feinofeligieiten, eher ein gewisses Zwohlwouen.

Nichtsbestoweniger führte der Statthalter den empfangenen Auftrag mit einem Eifer aus, wie er ihn nur zeigte, wenn die erhaltenen Instruktionen in Uebereinstimmung mit seinen eigenen Anschaungen und Plänen ftanden. Und in der That, er hatte nichts Geringereszvor, als die ihm getwordene Bollmacht zu benuhen, um der bestehenden Doppelregierung in Bengalen ein Ende zu machen. Nach der heutigen Berfassung für Indien ist der General-Statthalter für alle Maßregeln der Exekutive mit der obersten Gewalt bekleidet. Zur Zeit Hastings'hatte der Gouverneur blos eine Stimme im Nathe und nur bei gleicher Stimmenanzahl war die seinige entscheden.

Der direkt an haftings erlaffene Befehl enthob ihn nun der Nothwendigkeit, mit seinem Rath zu berhandeln und es darauf ankommen zu laffen, sich überstimmt zu sehen. Rasch waren seine Maßregeln getroffen und mit der ihm eigenen Krast und Geschicklichkeit ausgeführt. Der Minister, aus seinem Schlummer erweckt , erfuhr, als Alles zu spät war, daß er der Gefangene eines Bataillons Sepons sei, das bereits den Balast zu Murschidabad umringt hatte. Mit der Burde des Muselmeines fügte sich der Gestürzte in das Undermeibliche. Er kel jedoch nicht allein. Ein tapferer Häuptling, dessen Muth und Anhänglichseit an die Engländer mehr als einmal erprobt worden war, sührte damals die Berwaltung von Bihar. Auch er, Shitab Roy, ward vom Amte entsernt und verhaftet. Erst als sich die Gefangenen auf dem Wege nach Kalfutta besanden, erhielten die Mitglieder des Nathes Nachricht von diesen Vorgängen.

Die Sache berlief freilich gang anders, als ber Unftifter fo vieler Bete: reien vermuthen tonnte. Die Stelle eines Bremierminiftere ging völlig ein. Dem Rabob vergonnte man fortan nicht einmal mehr einen scheinbaren Antheil an ber Regierung, fonbern nur ben bisberigen beträchtlichen Jahresgehalt. Er follte jedoch auch für bie Folge mit allem Bomp bes herrscherthums umgeben bleiben. Dem jungen Fürftensohne murbe ein Bormund für fich und fein Gigen: thum bestellt und bie Aufsicht über feine Berfon einer Dame aus bem Sarem bes berftorbenen Rabob, ber Munny Begum, anvertraut. Der Intrigant Runfomar felbft ging bei Bertheilung ber Sofwurden leer aus; boch ward bas Umt eines Sofichanmeisters feinem Cobne Gurbas verlieben. Saftinge bilbete fich viel auf diefen Deifterftreich feiner Bolitit ein, wodurch er ben ehrgeizigen, aber grundfatlofen Bater burch Beforberung feines ungefährlichen Cohnes befriedigt und ausgeföhnt zu haben glaubte. - Go unvollfommen bas neu eingerichtete Ch: ftem ber Civil: und Rechtsverwaltung, welches Saftings einrichtete, auch fein mochte, beffer als bie bisberige Wirthichaft war es jebenfalls. Nachbem bie Umbildung vollendet und die oberfte Gewalt auf die Compagnie übergegangen mar, hielt es ber Statthalter an ber Beit, feine Gefangenen wieber in Freiheit ju feten. Die gegen Mohammed Riga Rhan gerichteten Anklagen twegen Unterfcleifs und ichlechter Finangberwaltung fowie bie Befchulbigungen bes Nunto: mar erflarte Saftinge theile fur nicht erwiefen, theile fur unbegrunbet. Chitab Rob wurde ohne viel Umftande mit Ehren freigesprochen, ja man enticulbigte fich bei ihm in aller Form. Er fehrte unter orientalischem Geprange, mit Juwelen behangen und einem prachtig ausgerufteten Elephanten beschenft, in feine Ctatthalterichaft ju Batna gurud.

Dies Alles war nicht im Sinne Runkomar's, ber zu spät erkannte, wie sehr er bem neuen Gouverneur nur als Wertzetig gedient. So in seinen Erwartungen auf das Bitterste getäuscht, richtete sich aller Haß des Chrgeizigen auf Hastings und er lauerte von nun an mit der Geduld und Verstellungskunst eines Hindu auf den günstigen Augenblick zur Rache. Die Gelegenheit blieb nicht aus, bei welcher sich die langgenährte Erbitterung in einem verzweiselten Kampse Luft machen konnte.

Während die Ausmerksamkeit des neuen Statthalters fast ausschließlich auf die Sinrichtung und Durchsührung eines neuen Verwaltungsed Drganismus gerichtet war, vermochte er einer anderen wichtigen Aufgabe weniger ernst ich obzuliegen. Zeht trat diese immer dringender an ihn heran. Denn jedes Schreiben der Direktoren ward durch die Ermachnung illustrirt: "Regieren Sie gut und milbe, aber schießlich Sie mußte Acht geschafft werden.

Um bem etwigen Drangen ein Enbe ju machen, warb guerft bie Benfion bes fürftlichen Junglinge auf bem Thron zu Murschibabab auf bie Sälfte berabgefest: weiterbin überließ ber Bouberneur bem Rabob : Befier von Mubb, um ben Breis einer balben Million L., bie noch gar nicht lange bem Großmogul überwiesenen, balb nachber von biefem wieder an bie Maratten abgetretenen Brovingen von Allababab und Rora, welche an Aubh grengten, bamals jeboch ber englischen Berrichaft nicht recht gelegen waren. Außerbem brachte ber Statthalter mit Gubichab : ul : Daulet jenen abicheulichen Sanbel jum 216: ichluß, welcher einen unauslofdbaren Schanbfled auf feinem Rufe und bem Rubm Englands gurudließ. Wir meinen bie an ben Fürften von Mube geleiftete Unterftung gur Unterjodung ber Robillas, bes ebelften und ritterliche ften Bolfes in gang Indien. Diefe aus Rabul und Randabar niebergeftiegenen friegerifden Chaaren, ein iconer, ebler Menidenichlag, batten nicht allein bie weiten und fruchtbaren Lanbftriche, welche ihnen frubere inbifde Raifer überlaffen, behauptet, fonbern fie maren auch beim Tobe bes Murenggeb unter friegerischen Clansbauptern zu einer thatsachlichen Unabhängigfeit gelangt. Die Robillas, achtungewerth burch ihren Duth im Rriege, fonnten ju Anfang bes vorigen Sabrbunderts gegen 100,000 Krieger in's Reld ftellen; fie genoffen nicht minberes Unseben wegen ihrer Liebe und Geschidlichfeit in allen Runften bes Friedens. Gie achteten Sandel und Aderbau, pflegten Die Dicht: und Rebefunft. Ibre natürliche Begabung und Schlagfertigfeit trug mehr ale einmal Giege babon, bei ben im Driente fo gebräuchlichen religiösen Konversationen, wie fie jur Beit ber großen Ballfahrten nach bem benachbarten Sardiwar auch in ber prachtvollen indischen Tempelftabt am Abhange bes Simalaya ftattfanden.

Noch vor wenigen Jahrzehnten gebachten bejahrte Manner voll Sehnsucht ber golbenen Zeiten, während welcher inmitten allgemeinen Zerfalles die Afghanenfürsten in den blübenden Thälern von Rohilltund herrschten. Nach diesem schönen und reichen Lande gelüstete nun dem Schubschab-ul-Daulet, und Warren Jastings war gewissenlos und grausam genug, die Habe zu Unterjochung jenes freiheitliebenden Bolles gegen eine Entschädbigung von 400,000 £ zu bieten, wofür dem Nabob für die Zeit des Feldzuges die im Dienste der Compagnie stehenden Truppen überlassen wurden. Die tapferen Nohillas, welche kurz vorher einem Einfall der Maratten sowie dem Oberherrn von Telhi widerstanden, wichen dem drohenden neuen Sturme-nicht aus und nahmen den Kampf auf. Ein grauenhaftes Wüthen begann. Mehr als 100,000 Menschen sloden in derpesteten Niederungen von Aumgunga, Hunger wie Fieder in den Tschungeln und die Wohnstätten von Tigern der Turannei des Nabob-Wessers vorziebend.

Die streitbaren Männer von Nohilfund wären ben einheimischen Kriegsbanden eines seigen Despoten völlig gewachsen gewesen. Ihre verzweiselte Tapferfeit kampste aber vergebens gegen die Ueberlegenheit der europäischen Kriegstunft an. Nachdem sie alle Mittel muthigster Gegenwehr erschöpft, sah sich die achtungswertheste Bevölkerung Indiens dem Belieben eines Wüthrichs preisgegeben. Unter dessen hen handen verwandelten sich die prangenden Gesilbe zwischen dem Einflusse des Kamganga in den Ganges und den Albsängen des himalaya in den elenbesten Theil der Länder des Schubschapful: Daulet.



Der Mabarabicab.

4

Wie verdammungswürdig ums auch die Moralität der damaligen Politik des Gouverneurs von Bengalen dünkt, er selbst wuste sie bestens zu vertheistigen. Er blieb auch später dabei, sein Verfahren als eine Nothwendigkeit darzustellen, indem er darauf hinwies, daß der Nadob von Auch der einzig nüg-liche Verbündete der Compagnie und wie es für diese selbst gerade damals eine Sorge weniger getvesen fei, wenn der Wester es auf sich genommen, nicht allein die undeschäftigten englischen Truppen zu unterhalten, sondern auch für dieselben noch einen stattlichen Miethbetrag zu zahlen. Die Herren im Ostindia-Hause hielten zu jener Zeit die Verwaltungskunst ihres Gouverneurs in hohen Spren. Hattlichen Westerdizige Mann mit dem weiten Gewissen, nach kaum zweizähriger Regierung der nördlichen Vestigungen, ohne dem seiner Autorität unterworsenen Volke irgend eine neue Last aufzubürden, das jährliche Einkommen der Compagnie um 450,000 L vermehrt und weiterhin als Erträgnis des von ihm eingerichteten Einkaufssystems eine Million L. baar heimsenden können.

Doch fand nicht alle Welt ihren Bohlgefallen an der erfolgreichen Rührigfeit bes neuen Statthalters von Bengalen. Längst drängte die steigende Bichtigsteit der englischen Besthungen im Often Asiens zur unerläßlichen Herkellung eines angemesseneren Berwaltungs-Mechanismus für Ostindien. Der Verlegenheiten der Compagnie während der Jahre 1770 bis 1772 haben wir schon früher gedacht. Trot der bedrohlichen Lage ihrer Finanzen erböhte der Direktoren-Hoff fortwährend die Dividenden, im Jahre 1770 sogar auf 12½%. Schlimmere Nachwirkungen konnten nicht ausbleiben. Zwei Jahre später betrug das Desigit der Compagnie schon 1,293,000 £. Die in der höchsten Noth um Hulfe angerusene Regierung schrift durch ein Auleben von 1,400,000 £. ein, benutzte angerusene Regierung schrift durch ein Auleben von 1,400,000 £. ein, benutzte

ieboch auf Andringen bes Barlamente biefe Belegenheit, bem rudfichtelofen Schalten und Balten in Indien eine Grenze zu feten. Die fogenannte Regulis. rungs-Afte bom Rabre 1773 reorganifirte bie Berbaltniffe ber Compagnie gu ihrem indischen Reiche in ber weiter vorn genauer angegebenen Beise. Erinnern wir uns. bag bierburch eine oberfte Regierungsbeborbe mit bem Gipe in Ralfutta angeordnet murbe. Demnach follte ber Statthalter von Bengalen, Bibar und Driffa als General Gouverneur mit einem Gehalte bon 25,000 £. fortan bie Dberaufficht über bie fammtlichen indischen Besitzungen ber Compagnie führen und ihm bie oberfte Leitung aller Geschäfte und Begiebungen in jenen weiten Gebieten obliegen. Man hatte bemfelben einen Rath beigeordnet, von beffen vier Mitgliebern ein jedes 8000 £. Besolbung empfing, und welche gleich bem General: Statthalter felbit fünf Jahre im Umte verbleiben follten. Ferner murbe ein oberfter Gerichtshof bestellt, aus einem Dber: und brei Unterrichtern bestebend. Diefes Tribunal, unabhängig vom oberften Regierungschef wie vom Rathe, batte man mit einer unumschränften, vom Gefet burchaus unbestimmt gelaffenen Rriminal: und Civil-Aurisbittion ausgerüftet. Rein Beamter im Dienfte bes Ronigs (Obergenerale ober Admirale) ober ber Compagnie burfte fortan Gefchenke annehmen; ber Statthalter, bie Rathe und Richter feinen Sandel mehr auf cigene Rednung treiben.

Barren Haftings war ber erste Statthalter, welcher die Burbe eines General-Gouverneurs in Oftindien bekleibete. Der oberste der vier neuen Räthe, Barwell, ein älterer Beamter der Compagnie, besand sich schop eit längerer Zeit in Bengalen und hatte bereits während Bansittart's unrühmlicher Berwaltung vielsach Gelegenheit gehabt, Ersahrungen im indischen Dienst zu sammeln Die übrigen Mitglieder, General Clavering, serner Oberst Wonson, der Stellvertreter von Sir Spre Coote bei der Belagerung von Ponditchert, endlich Philipp Francis, ein vielgenannter öffentlicher Charatter, der häusig als Berfasser der "Junius: Briefe" genannt wird, gingen mit den neuerwählten Richtern von England hinüber nach Indien. An die Spige des obersten Gerichtschoses hatte man Sir Elias Impey gestellt, dem wir bereits als Schulkameraden von Barren während bessen Aufenthalts in der Westminster-Schule begegnet sind, und in dem wir später ein überaus dienstbereites Werszeug bes neuen General Gouverneurs kennen serven.

Bon vornherein war die Stellung der verschiedenen Sewalten zu einander eine höchst unerquickliche. Dem stets entschlossenen, ja zu Uebergriffen geneigten Haltings mißsiel an und für sich die veränderte Regierungsweise; auch hatte er keine besonders hohe Meinung von seinen neuen Beiständen. Diese aber, von der Abneigung des Regierungschess bereits unterrichtet, wurden unter Anderem sichon dadurch in eine üble Gemüthsstimmung versetz, daß Warren Haltings sie, statt mit den erwarteten 21, nur mit 16 Kanonenschüffen begrüßen ließ. Sie landeten in schlechter Laune, und von diesem Augenblick an begann zener erbitterte Streit, welcher, nachdem er den Bestand des indochritischen Reiches gessährdet, in England weiter sortgesetzt und von den ausgezeichnetsten Staatssmännern wie Nednern auf beiden Seiten ber Parteien verschieden Jahrzehnte hindurch genährt wurde.

Bereint mit bem General : Statthalter ftimmte und banbelte Barmell: ibnen gegenüber ftand bie Barren Saftings abgeneigte Mehrheit im Rath: Clavering, Monfon und Francis. Lettere Drei entrangen gar balb bas Regiment ben Sanben bes General-Statthalters. Gie hatten nichts Giligeres ju thun, als ben Vertrag mit bem Nabob von Aubh zu migbilligen, indem fie an beffen Sof eine Rreatur aus ihrer Mitte absandten und auf Rudfebr ber englischen Brigabe, welche bie ungludlichen Robillas befiegte, antrugen. Demnächft ftrenge ten fie eine Untersuchung über bie Führung bes mit Recht getabelten Krieges an. Run batte man annehmen burfen, bag Danner, welche fich mit folder Entidiebenbeit gegen bas jenem Bolte wiberfahrene Unrecht ausgesprochen, fich ficher auch beeilen wurden, letteres wieber gut ju machen, indem fie ben Bewaltberrn bon Mubh nöthigten, bie Unterbrudten nach Möglichfeit zu entschäbigen. Bon bem geschah jeboch nichts; im Gegentheil, Die Begiebungen zu Aubh murben auch nach bem erfolgten Tobe Schubica : ul . Daulets festgefest und als ber Sobn bes Baters Schuld an die Compagnie berichtete, fowie feine Truppenmiethe auf 260,000 Rupien monatlich erhöhte, bemfelben nicht nur Champion's Bris gabe gelaffen, fondern auch noch ber Befit von Allahabab und Rora gegen Abtretung bes Bebietes von Benares feierlichft gemahrleiftet. Dem Große mogul Schah Ahmeb, ber feit 1772 mit Gulfe ber Daratten nach Delbi gurudgefehrt war, nahm man burch jenes Abkommen wiber alle Treue und Berech: tiafeit unter bem Borwande, bag er ben Geinden ber Compagnie fich angeichloffen, nicht allein die ibm furz gupor erft überwiesenen Brobingen, sonbern man verweigerte ihm auch ichmählicher Beife bie Tributrudftanbe, welche er für Abtretung feines Rechtes ber Steuererbebung in Bengalen beanfpruchte, für fo lange freilich nur, als fich Bengalen nicht aus feinem brudenben Nothstanbe erhoben haben wurde; bies hieß indeffen: für immer.

Mittlerweile nabm bas eigenmächtige Schalten und Balten ber Majorität . bes Rathes feinen Fortgang. In rudfichtelofefter Beife ubte fie bie erlangte Adtorität über bie untergeordneten Brafibentichaften aus, brachte baburch alle Angelegenheiten ber Proving Bombay in Verwirrung und mifchte fich ebenfo unbesonnen wie unentichieben in bie innern Streitigkeiten ber Das rattenftaaten ein: furg, fie gab Beranlaffung ju Reibereien und Feinbfeligfeiten aller Urt. Bu gleicher Zeit fdwächte fie bie innere Berwaltung Bengalens fowol in Bezug auf Rechtepflege wie auf Finangwefen. Die üble Birtung aller biefer verfehrten Dagnahmen zeigte fich bornehmlich in ber zunehmenben Unficherheit; weit und breit ftanden Leben und Eigenthun in erhöhter Wefahr, ja es brangen Rauberichwarme ungeftraft felbit in bie Borftabte Ralfutta's ein, plunbernb und morbend. - Die nothwendig ber immer mehr gurudgebrangte Generals Gouverneur ben neuen Machthabern auch bei ihrer völligen Untenntnig von Land und Leuten war, fie bachten, erfüllt bon bag gegen benfelben, nur an feine Beseitigung. Die Eingeborenen bagegen, welche wohl bemerkten, baf Saftings, wiewol er noch ben Borfit am Rathstifche führte, boch bie eigentliche Bewalt aus ben Sanben verloren, erblidten in ihm nur noch ben gefallenen Mann. Ber aber im Drient gefturgt ift, hat feine Freunde mebr. Ueber ben tranten Geier fallen bie Raben ber. Unverzüglich liefen eine Menge

Beschulbigungen gegen ben bisherigen Allmächtigen ein und Schmeichler traten bort auf, wo die Gewalt geübt ward, immer bereit zu lügen und zu betrügen, Werfzeuge aller Art, salsche Zeugen und Komplottirer herbeizuschaffen, Dosumente zu fälschen, falsche Eide zu leisten und was sonst im Drient nöthig ist, um einen Feind zu verderben und sich selbet zu erheben. An solchen Gelfershelsern sehlte es auch dem Manne nicht, der die Partei der Widerscheftern sehlte es auch dem Manne nicht, der die Autei der Widerscheft Barren Haftings zu der Zeit verstärtte, als ihm die Stunde der Rache gesommen schien. Nuntomar hatte vom Tage ihrer Antunst an um die Gunst der dreine Räthe gebuhlt, und in ihre Hände legte er nun mit großer Förmlichseit eine Menge Papiere nieder, durch welche der General-Statthalter sich beschuldigt sah, nicht nur Aemter versauft, sondern auch Bestechungen angenommen und Uebelthäter in Freiheit gesetz zu haben.

Insbesondere wurde ihm zur Last gelegt, daß er Mohammed Riza Khan wider Pslicht und Gewissen in Freiheit gesetzt, doch erst dann, nachdem dieser sich dermittelst einer hohen Summe losgefaust. Bergebens protestirte der Beschuldigte gegen diese Anklagen und die Art und Weise ihrer Einbringung, indem er zum Bornherein seinen Kollegen am Nathstisch das Recht bestritt, über ihn, den obersten Chef der Regierung, zu Gericht zu sitzen. — Die fest verbundene Mehrheit des Nathes beachtete diese Einsprache nicht, sondern beschloß auf die vorgebrachten Beschuldigungen einzugehen; ja, sie tonstituirte sich, als Hastings und Barwell das Nathszimmer verließen, zu einem Sonder-Nathe, bessen Bor-

fit Clavering übernahm.

Runfomar's Stern ichien im Aufgeben. Dem ichlauen Brahmanen buntte, er fei nabe baran, ber angesehenfte und machtigfte Sindu ju werben. Er beeilte fich baber, bie Gunft ber Berhältniffe wohl zu benuten. In einem gewaltigen Aftenftog neuer Befdwerben brachte er unter Unberem bor, Saftings habe eine große Summe bafur erhalten, bag ber Rabichah Burbas, Nunfomar's Cobn, jum Sofichatmeifter bes Rabob und bie Bringeffin Munny Begum jur Bormunberin Gr. Sobeit ernannt worben. Die Cache ichien ungweifelhaft nachgewiesen burch ein Schreiben, welchem bas angeblich eigene Siegel jener Haremsfürsten beigebrudt war. Das Siegel, mochte es nun, wie haftings versicherte, nachgemacht ober mochte es echt sein, bewies freilich nicht viel, ba Beber , ber bie Charafterlofigfeit ber Inder fennt , bestätigen fann , wie leicht ein foldes Dofument beschafft werben tann, wenn bie angegangene Berfon weiß, bag ihr Zeugniß einem Mächtigeren angenehm ober gar nothwendig ift. Da es jest in erfter Reibe barauf antam, ben gehaften Dann zu befeitigen, fo entschied bie Mehrheit im Rathe ohne Rudficht auf die Brotestationen Sastings gegen benfelben und legte ihm bie Berpflichtung auf, bie migbrauchlicher Beife angenommenen 30: bis 40,000 £. gurudgugablen.

Diefer Spruch verursachte große Unruhe in der Präfidentschaft. Der Rath verurtheilte seinen eignen Vorsitgenden wegen Vestechung! Durste er dies überschaupt? — und wenn ein solches Vorgehen gegen Jenen in Indien gestattet war, lag nicht die Nechtspflege in der hand des obersten Gerichtshoses? Die allgemeine Simmung der Engländer in Bengalen wandte sich entscheden dem thatfräftigen General-Gouverneur zu, dessen Geschäftserfahrung der seiner Bensolger

weit überlegen war und bessen Benehmen jedenfalls vor der Art und Weise, wie seine Versolger auftraten, den Vorzug verdiente. Ungeachtet der Sympathien seiner Landsleute besand sich Haltings dennoch in einer höchst vernehmlich ein Gedanke: Welcher Art war die Stimmung seiner Vollmachtgeber im Ostindia-Hause? Durste er annehmen, daß sie auf seine Seite traten? Wenn nicht, dann war es rathsam, an einen ehrenvollen Rückzug zu denken. In einer vorsorzlichen Stunde beauftragte er daher den Oberst Maclean, seinen Agenten zu London, seinen Rücktritt vom Amte im Ostindia-Hause einzugeben, sobald sich die heimischen Autoritäten auf Seite seiner indischen Widerlacher stellten. Der Oberst wurde indessen angewiesen, die Verzichtleistung nicht ehre vorzuberingen, bevor er nicht zur völligen Gewisseit gelangt sei, daß man in England entschlossen ware, ihn, den General-Gouverneur, fallen zu lassen.

So leicht gab freilich Saftinge feine Sache nicht verloren. Wollte er jeboch über feine Biberfacher ben Sieg babontragen, fo mußte er ben gefährlichften feiner Begner mit ftarter Sand faffen. Schon ichien ber Triumbh bes Runtomar unzweifelhaft. Bei Gelegenheit eines feierlichen Empfangs im Balaft beffelben, ju welchem fich alle Landsleute bes Siegesgewiffen hindrangten, und tvo fich felbit bie Mehrheit bes Rathes von Kalfutta einfand, lieft ber fonft fo borfich: tige Brahmane fich beifallen, mehrere aus ber Proving eingetroffene Bornehme aufzuforbern, bie Ginfendung weiterer Befchwerben gegen ben General-Gouberneur fich ja recht angelegen fein gu laffen. Wir burfen uns für überzeugt halten. baß ber gewiffenlofe Runfomar gang getviß in Saftings' Stellung baffelbe gethan haben wurde und tool noch viel Schlimmeres als basjenige, was feine Landeleute etwa noch gegen feinen Teinb borbringen fonnten. Doch ber San machte ben boshaften Sindu blind. Batte er bebacht, welch' einen entschloffenen Beaner er zu befämpfen unternommen, fo munte er fich mehr als einmal befinnen, ebe er fein gefährlich Spiel bis gur letten Rarte fortfette und baburch einen Mann wie Saftinge zu einem Rampf auf Leben und Tob berausforberte. Mukerbem ging bem Brabmanen auch noch jegliches Berftandnik binfichtlich ber Ratur ber Inftitutionen ab, unter benen er felbft feit Erlag ber Regulirungs: afte lebte. Runfomar fab in ber Dehrheit bes Kollegiums, welche Bertrage folog. Stellen vergab und Steuern erhob, Die allein herrschende Dacht. Daß es außerbem noch eine von ber Regierungsgewalt völlig unabhängige Autorität im Lande gab, die Denjenigen, welchen ber Rath zu vernichten meinte, beschützen und bafür feinen ärgiten Feind und Angeber an ben Galgen bringen fonnte, an biefe Möglichfeit nur zu benten war bem Brabmanen niemals beigefommen. Und bennoch ereignete fich bas für ihn völlig Unfagbare.

Haftings hatte mit bem ihm angeborenen Scharfblick erkannt, welchen Nugen er aus der wohlgepflegten Berbindung mit dem obersten Gerichtshofe ziehen könne. Impet und seine Gerichtsbessitzer waren zudem der Meprheit im Rathe nicht hold. Die Zeit, diese furchtbare Wasse zu benügen, sie war da, Kastings verlangte vom höchsten Tribunal nur, daß es dem Necht seinen Lauf lasse und einen Schuldigen strase ohne Ansehnen von bei Kastings verlangte vom köchsten Unsehnen Eusselassen. — Die Guropäer in Kaltutta sahen sich plöstlich durch die Nachricht in Staunen, die Eingebornen in Schrecken geseht, daß Nunkomar auf die Anklage eines Eingebornen hin, er

-

habe vor sechs Jahren eine Berschreibung gefälscht, gesangen genommen und in einen gemeinen Kerser geworfen worden sei. Der Maharadschah war nach unseren Begriffen ein ausgemachter Schurke, der nach europäischen Gesehen für das, was er gesündigt und dessen bestehen er überführt worden, schon zehnnal das Gefänglis, Retten, ja vielleicht den Tod verdient hatte. Aber seinen Landssleuten erschien er troß seiner schlechten Gegenschaften als ein heiliger Mann, denn er verrichtete sorgsam die Gebete seiner Religion und that dies mit dem ankerlichen Gifer des Orientalen.

Natürlich protestirte bie Debrheit im Rathe energisch gegen ein folch' überrafdenbes Ginfdreiten. Bergebens. 3bre Bermahrung, ihre angebotene Burgichafteftellung, Alles blieb erfolglos. Bas Saftinge, ben wir als Urbeber biefer Borgange anzuseben baben, einmal beschloffen, bas führte er auch rafc aus. Die Berichtsverbandlungen begannen unverzüglich. Runtomar, bor eine aus Englanbern zusammengesette Burb gestellt, wurde nach langwierigen Gerichtsberhand: lungen ber Kalidung idulbig befunden und gum Tobe berurtheilt. Gin Befud um Aufschub bes Berfahrens, bis ber Wille ber Krone eingeholt ware, warb verworfen, und ber Oberrichter erflarte, weber von Gnabe noch von Aufschub Etwas boren ju wollen. Francis und bie wenigen englischen Unbanger bes Brabmanen bezeichneten Saftinge und Impey gerabezu ale Morber. Doch was half's? - Clavering vermaß fich, ben Runkomar zu retten und wenn er bereits am Suge bes Balgens ftunbe. Er hielt nicht Bort! Biel ftarfer noch außerten fich bie Empfindungen ber Sindus. Die Berurtheilung eines Glaubensgenoffen, ber gur bornehmiten und reinsten Rafte bes Lanbes geborte, erfullte fie mit bangem Schreden. Bar berfelbe auch, felbit nach ihrem eigenen niebrigen Dagftabe ber Sittlichkeit gemeffen, ein ichlechter Menich, fo faben fie in ibm bod immerbin ein Saupt ibres Stammes, wie ihrer Religion. Gie empfanden baber gang baffelbe, mas ein frommer Ratholit fühlen murbe, wenn ein weltliches Tribunal einen Bralaten bes bochften Ranges an ben Balgen ichirden wollte. In Gemäßheit ber Landesgesete tonnte ein Brahmane für feinerlei Berbrechen mit bem Tobe bestraft werben, und nun follte ihr bochfter Brahmane fogar für ein Bergeben ben Tob erleiben, welches nach bem Begriffsvermögen ber Migten faum ftrafbarer ericbien, als wenn ein Rogtamm ein werthlofes Bferd zu einem werthvollen Breise vertaufte! Aber von Reben und Klagen bis ju thatfraftigem Sanbeln ift ein gewaltiger Schritt. Es blieb bei erfterem. - Nur bie Mufelmanner froblodten über ben Kall bes bochfahrenben Brahmanen und beeilten fich, feine Sache zu berichlimmern, indem fie bem gefturzten Manne nachfagten, er habe nicht nur biefe eine Salfdung fich ju Schulben tommen laffen, fonbern in feinem Saufe fei ein Raftden entbedt worben, in welchem man Nachbilbungen ber Betichafte aller reichen und angesehenen Männer ber Brobing vorgefunden babe.

Runtomar's Schicffal war entschieben. Rachdem er seine Sache völlig verloren sab, bereitete er sich mit jener Stanbhaftigkeit zum Sterben vor, mit welscher selbst ber seige Drientale das unabwendbar erschennde Schicksläuser sich ergehen läßt; er empfahl seinen Sohn, als zukünstiges haupt der Brahmanen Bengalen, der Mehrheit des Rathes, und benahm sich noch am Borabend seiner Hinrichtung in größter Seelenruhe mit dem Sheriff über seine nächsten Angelegenheiten.

Roch immer mochte aber die Menge der Eingebornen nicht glauben, daß man es wagen würde, einem ihrer vornehmsten Priester das Leben zu nehmen. Sein Untergang war indeß unabwendbar. Der Brahmane ging dem Tobe mit derselben ungetrübten heiterfeite entgegen, die er schon beim Abschied von den ihm am nächsten Seidenden gezeigt hatte. In dem Augenblick, in welchem die Erekution vollzogen wurde, erhob sich weithin ein verzweissungsvolles Geheul aus den Kehlen zahlloser Zuschauer. Tausende sichen unter Wehltagen dem hugth zu und tauchten in dessen Beileg Gewässer unter, als wollten sie sich von der Schuld reinigen, dem Bollzug einer so unerhörten Gewaltthat beigewohnt zu haben. Die gesammte Proving gerieth in Aufregung, und die gleichen Zeichen von Schreden und Verzweissung durchzuckten die ganze benachbarte dinduptelt.

Es ift unmöglich, bes Dberrichtere Berfahren irgendwie ju rechtfertigen. Denn batte man jeden Sindu eines überwiesenen abnlichen Berbrechens willen hangen wollen, bie Baume Bengalens batten bagu nicht ausgereicht. Ueber: bies bezeichnet weber bas Gefenbuch ber Sindu, noch bie mobammebanifche Gefengebung bas Berbrechen, wegen beffen Nunfomar bingerichtet wurde, als ein tobes: würdiges. Das englische Recht aber, bas bie Salfdung mit einem fo harten Etrafmaß abnt, fand feine Anwendung auf Indien, ba die Rolonien Englande nie mit eingeschloffen find, wenn fie nicht in ben bezüglichen Gefeten ausbrudlich er: wähnt werben. Dagu tam, bag bie ftrafbare Sandlung, welche Nuntomar gur Laft gelegt wurde, bon ibm bereits 1770 begangen morben mar, mabrend ber oberfte Berichtshof mit feinen Bollmachten erft 1774 in's Leben trat. Siernach ichien bie Berurtheilung Runfomar's fowol bem Grundfat, bag ein Gefen an fich ber rudwirkenden Rraft entbebre, als auch ber Meinung zu wibersprechen, baf ein Inber, ber ein Berbrechen gegen einen anberen Inber begangen, nur bor einem aus Eingebornen gufammengefetten Gerichte Rebe gu fteben babe. Alle biefe Bebenten fucte jeboch ber Oberrichter mit ber Erklarung nieberguschlagen, bag Duntomar, ber zu Kalfutta feinen Wohnsit genommen, beshalb in gleicher Weise bem englischen Recht unterworfen fei , wie es bereits in früheren Kallen anderen Gingeborenen gegenüber gebalten worben, welche bie Beamten ber Compagnie nach englifden Befegen verurtheilt batten. Ließe fich hiernach vielleicht auch bas Berfahren bes Berichtsbofes, melder über Muntomar Recht fprach, bem bloken Buch: ftaben bes Befetes nach weniger tabeln, fo bleibt boch bie abfichtliche Barte verwerflich, mit welcher jedes Begnabigungsgefuch gurudgewiesen marb.

Unter allen Umständen mußte Impey Nunkomar wenigstens den nachgesuchten Ausschliegen. Da dies nicht geschab, so unterliegt es keinem Zweisel, dass er, um dem ihm befreundeten General-Gouverneur gefällig zu sein, ein heiliges Richteramt mißbrauchte. In ganz anderem Lichte dagegen erscheint das Borgeben von Haftings. Dieser kämpste um Vermögen, Spre und Freiheit, um Alles, was das Leben werthvoll macht; er sah sich von erditterten, grundsatlosen Feinden umgeben, von Kollegen, auf deren Einsehen und Friedfertigkeit er nicht mehr hossen durste. Bor Allem rechtsertigt er selbst sein Werfahren als eine politische Nothwendigkeit. Und in der That, wie hätte es um das Ansehn der höchsten Regierungsgewalt gestanden, wenn aus der eingeborenen Bevöllerung fortan ein Keder sich an die Verson des obersten Staatsches hätte beranwagen durch, wenn

jeber Stellenjager, jeber Staatspachter fich einbilben fonnte, bag er, um machtige Freunde ju gewinnen und feine Lage ju verbeffern, nur bas Mittel einer Berbächtigung bes General-Gouverneurs anzuwenden brauche! Unter fo bebrohlichen Umftanben entschloß fich ber Berfolgte, aus bem Saufen von Anklagern nicht etma einen unbedeutenden Meniden berauszubolen, fondern gerade ben Sod= ften, und es bamit Allen flar ju machen, bag, wenn er auch zeitweilig am Rathstifde in ber Minbergahl, er boch in Birflichfeit ber machtigfte Dann im Lande fei. Die Leftion, welche Saftinge ber braunen Bevolferung bes Landes gab, blieb unvergeffen, und es nütte auch allen feinen Nachfolgern, bag er gerabe ben reichsten, flügsten, vornehmften und in ber bochften Gunft ftebenben Gingeborenen am bellen Tage an ben Galgen ichidte. Die obnmächtige Buth und bas vergebliche Untampfen bes Rathes machten feinen Triumph nur noch nad: haltiger. Bon biefem Augenblid an hielten es bie Schwantenben unter ben Lanbestindern für portheilbaft, auf die Seite Desjenigen zu treten, welcher augenscheinlich die Macht besaß, alle Anfläger zu vernichten, die fich etwa noch hervorwagen fonnten. Dit welchen unendlichen Schwierigkeiten Saftings auch fortan noch zu fampfen gehabt, niemals ift er burd Anflagen von indifden Gingeborenen wieber beläftigt worben.

Des Tobfeindes war haftinge ledig geworben, aber andere, nicht minder bebenkliche Berwidlungen gogen fich zu einem unentwirrbar icheinenden Anauel und endlich zu einer Wetterwolfe gusammen, juft zu einer Beit, während welcher man in ber Beimat felbst ichwer unter ben Folgen ber außersten Digregierung feufate, Die im Berlaufe bes fiebenten Jahrgebnts bas Bereinigte Konigreich an ben Rand bes Berberbens gebracht batte: eine furchtbare Rrife mar bereingebrochen. Sunderttaufende von Blutebertwandten fampften in Amerika mit ben Baffen in ber Sand gegen bas unbillige Mutterland; bagu tamen bie Beichwerben bes übel behandelten Grland und bie Bedrangniffe, welche England in Folge ber feinbfeligen Stimmung von Franfreich, Spanien und Solland bor fich fab. Es fcbien eine Zeitlang fogar, ale tonnte bie britifche Uebermacht zur Gee in Frage gestellt, ja bie Giderheit ber hochwichtigen Meerftrage, bes Ranale, ber Lebensaber von England, ernftlich gefährbet fein. Wie groß auch Barren Saftings' Gehler und Bergeben gewesen sein mogen, England burfte fich gludlich icagen, bag mabrend jener gefahrvollen Beiten ein Mann bon bochftem Talent an ber Spite ber Bermaltung Indiens ftanb. Der Umftand, bag biefer bie in feine Sand gegebene Dacht zu gebrauchen verftanb, rettete und erhielt ber britischen Krone die berrlichfte Berle. Denn die englischen Befibungen auf ber indifden Salbinfel waren bamals auf ber einen Seite von ben Maratten bebrobt, auf ber andern burch bie Nachbarichaft ber Frangofen, welche noch immer nicht die Soffnung aufgegeben batten, bas wieber zu gewinnen, mas ihnen die Siege von Lord Robert Clive und Gir Gyre Coote entriffen, ben überwiegenden Ginflug wenigftens im Guben von Indien.

Um bie allgemeine Lage, sowie Sastings steigenbe Berlegenheiten besser würdigen zu können, muffen wir den Leser bitten, sich in die Zeit vor Runtemar's Tod zurudzuversehen.



Bomban.

5.

Die Nachricht über ben Ansgang bes Robilla: Krieges und über bie Streitigfeiten zwischen Saftings und feinen Rollegen war mittlerweile nach London gelangt. Die Direktoren ftellten fich auf Die Seite ber Mehrheit, jumal auch ber Bunich ber Minifter babin ging, bag Saftinge abberufen werbe. Der Stur; bes General: Gouverneurs von Indien ichien unvermeiblich. In ber Berfammlung bes Direttoren Sofes ftimmten Elf gegen und Behn für Saftinge. Aber welche Anstrengungen man auch bemnachft nicht ideute, um bie Debre gabl ber Eigenthümer (Aftionare) Saftinge abgeneigt zu machen: bas Refultat mar, bag bie Partei bes General Gouverneurs mit mehr als bundert Stimmen über bie vereinigten Auftrengungen ber Direftoren und bes Rabinets triumphirte. Die Minister waren über biese Nieberlage außerorbentlich erbittert. Es ward bavon gesprochen, ber Compagnie alle politische Macht zu entziehen und fie auf ihr altes Wefchaft, auf ben Sandel mit Seibenwaaren und Thee, ju beschräufen. Bett glaubte ber Dberft Maclean Die Cache feines Rlienten in außerfter Gefahr. Es ichien ibm und andern Greunden Saftings', ba fie letteren nicht noch mit varlamentarischem Tabel gebrandmarkt oder gar in Unflagestand verfett feben wollten, bobe Beit, an die Giderung eines ehrenvollen Rudzuge für benfelben zu benten. Deshalb brachte Daclean nunmehr Die ihm anvertraute Bergichtleiftung bor. Bwar entbehrte bie bezügliche Gingabe ber rechten Form, bie Direftoren zeigten fich indeg nicht besondere ffrupulos und nahmen die Amtsentsagung ohne Weiteres an. Sie bestimmten einen Mr. Wheler zum Nachfolger von Hastings und erließen den Besehl, daß General Clavering dis zur Ankunft des neuen obersten Beamten die Funktionen des General-Statthalters verseben sollte.

Bährend sich dies in England ereignete, ging auch in Bengalen eine große Beränderung vor sich. Der Nath Monson war gestorben und in Folge dessen gaben hastings und Barwell mit ihren Stimmen bei allen Berathungen den Ausschlag. Der General-Statthalter, zwei Jahre lang des entscheidenden Einstulfelag. Der General-Statthalter, zwei Jahre lang des entscheidenden Einschließe beraubt, wurde auf einmal allgebietender herr und gedrauchte jett seine Macht. Alle Areaturen seinem Cegner wurden von ihren Stellen entsernt und neue Schähungen der Ländereien von Bengalen zum Zwed der Besteuerung unter Warren Hastings' eigener Leitung angeordnet. Gleichzeitig besahte sich der unermübliche Mann mit weitausschauenden politischen Entwürsen. Er dachte daran, mit den eingeborenen Fürsten Bündnisse zu Stande zu bringen, in der Art des späteren Rheinbundes, und dadurch England zur Oberherrlichseit über ganz Indessuhrung zu bringen, so ersehte er soch noch das Gelingen derselben in Folge der Unstrengungen seiner Amtsnachfolger.

Bährend er sich noch mit solchen Zbeen herumtrug, langte die Nachricht an, daß er ausgehört habe, General-Gouverneur zu sein, und daß sein Nachfolger Bebeler underzüglich sein Amt antreten werde. hätte sich Haftings noch in der Minderzahl befunden, so würde er wahrscheinlich ohne Rampf zurückgetreten sein, aber wie jetzt die Sachen ftanden, war er nicht geneigt, seine hohe Stellung ohne Beiteres aufzugeben. Er wollte sich nicht erinnern können, daß er seinem Beauftragten in England bis zum Rückritt gehende Instruktionen gegeben, wol aber versicherte er, den Direktoren wiederholt erklärt zu haben, daß er nicht daran benke, abzudanken. Er begreise daher gan nicht, wie der hof, im Besitze seiner eigenhändigen Erklärungen, eine Berzicktleistung aus den händen eines eingeschücktren Agenten babe annehmen können.

Der langjährige Streit begann bon Reuem mit aller Erbitterung. Denn nach Untunft Wheler's gab es zwei höchfte Beamte, welche fich Beneral-Stattbalter nannten. Saftings' Rlugheit machte ber Gade jeboch ein Ende, indem er erflarte, fich bem Spruch bes oberften Berichtsbofes unterordnen ju wollen. Diefer sprach fich für ihn aus, und er behauptete fich um fo leichter in seinem Amte, als furze Zeit barauf eine gangliche Umfehr in ber Stimmung bes Direktoren . Sofes ju London fowie ber Minifter eintrat. Diefe Umwandlung ging in ben folgenden Sabren fo weit, bag ber Bremierminifter Lord North ben unentbebrlichen Statthalter, ale beffen urfprüngliche Amtegeit ablief, in feiner boben Stellung fogar auf weitere fünf Sabre bestätigte. Und mabrlich, Barren Saftinge war bamals ber unumganglich nothige Mann für Englands bodwichtiges Oftreich. Bene ichwarzen Wolfen, welche, aus allen Theilen ber Erbe berangiebend, fich über Großbritannien lagerten, hatten fowol ben oberften Minifter als bie Com: pagnie abgeneigt gemacht, einen Beamten fallen zu laffen, beffen ungewöhnliche Begabung und Erfahrung, beffen Thatfraft und Entichloffenheit felbft feine er: Harteften Teinde anerkennen mußten. Außer wenigen berfonlichen Gegnern

hielt bie Dehrgahl ber einflugreichen Indier fowie ber Europäer bon Angeben langft entichieben zu ihm. Satten fich boch in ber 3mifchenzeit, ale Riemand fo recht mußte, in meffen Sanden Die oberfte Gewalt eigentlich befindlich fei, alle Offiziere ber Garnifon von Fort Billiam und bie tuchtigften Beamten ber Compagnie um ben verfolgten General : Gouverneur gefchaart. Un bem glangen: ben Fefte feiner Bermählung mit ber gefchiedenen Baronin Imhof nabm glud: wünschend und hulbigend Jeber Theil, ber in Raltutta Etwas ju gelten Unspruch erheben fonnte. Den noch immer grollenden Clavering führte bamals ber hoch= befriedigte Saftings felbst feinen gablreichen Gaften gu. Der General, langft frant an Leib und Geele, tonnte feinen Berbrug über bas ftrahlenbe Glud feines alten Gegnere nicht überwinden und foll aus Merger barüber geftorben fein. Rach Claverina's Tobe minderte fich bie Rahl feiner früheren Gegner von Stunde ju Stunde. - Der Nebenbuhler Safringe', Wheler, war ale Mitglied in ben Rath eingetreten. Biewol er in ber Regel mit bem verbiffenen Francis ftimmte, fo lag bod bie Entideibung ftete in ber Sand bes Generalstatthalters, ba beffen alter Bunbesgenoffe Barwell treu bei ihm aushielt.

Und bies war bamals für England ein großes Glud.

Die Dlacht ber Daratten batte in bem Grabe gugenommen, ale bas Saus Babur's feinem Untergange queilte. Die bon ihnen gegrundeten Staaten um: gaben ringsum bie Brafibentichaft Bombay. Die Guitowar unterhielten in Boroba bas beliebte Intriguenspiel ber inbifden Bofe; ber Scindia trieb fein Befen von Ragbur, ber Solfar von Indore aus. Die Nachfommen bes Ragubichi Bosla refibirten mit foniglichem Brunte ju Buna und übten bort ihre fouverane Gewalt. Alle Bandlungen, wodurch bie Maratten gur gefürchteten erften Dacht Indiens fich erhoben, waren noch gur Beit ber Doppel-Berrichaft vor fich gegangen, mahrend welcher überall bie oberherrliche Burbe und bie Führung ber Regierung bon einander getrennt erschienen. Die muselmännischen Rürften, welche fich ju Couveranen emporgeichwungen, ber Rabob-Beffer bon Aubh wie ber Rigam ju Syberabab, nannten fich auch jest noch immer Bigefonige bes Grogmoguls, vergleichbar ben Burbentragern bes beiligen romifchen Reichs, bie gleich jenen ebenfalls nur ju ihrem Raifer hielten, wenn es ihr Bortheil erheischte. Buft in berfelben Beije behaupteten auch bie Maratten-Rabichabs Theilfürften bes von Semabichi gegrundeten Reiches ju fein, beffen Scheinoberhaupt ju Sattara thronte, mabrend fein Majordomus unter bem Titel eines Beifchmab bie Burbe bes erften Reichsstellvertreters, jowie bie Regierung von Berar, in feinem Saufe erblich gemacht hatte. In ben fieben: giger Jahren war jedoch bie Regierungsgewalt in ben weiten Brovingen bon Aurengabab und Bebichapur feineswegs unbeftritten, benn noch ein zweiter Bring erhob Unipruche.

Nach dem Tode des Beischmah Balabschi Rao hatten nämlich Thronstreistigkeiten stattgefunden, welche damit endigten, daß ein nachgeborener Sohn defelben als Regent anerkannt wurde. Ragoda (Ragonath Rao), welcher einige Beit den Staat verwaltet, gedachte nun durch den Beistand der Engländer in Bombay seinen Neffen verdrängen zu können. Da den Behörden auf der weltlichen Küste sehr viel daran lag, der Infel Salsette und einiger anderer wichtiger

Bläte der Nachbarschaft habhaft zu werden, welche die Maratten unlängst den Bortugiesen abgenommen, so bemächtigten sie sich im Einverständniß mit ihren Bundesgenossen den der für sie wichtigsten Buntte, deren Besth ihnen später durch einen Bertrag im Jahre 1776 noch besonders zugestanden wurde, wogegen Ragoda im Namen des jungen Beischwah regieren sollte. Nicht lange dauerte indessen der Friede in den nachbarlichen Gebieten der Präsidentschaft von Bombay. — Die Feindseligseiten, die bald eine ernstere Gestalt annahmen, begannen mit Ansang des Jahres 1779.

Einige Monate vor Ausbruch bes Krieges zwischen England und seinem europäischen Feind erschien (1778) am Hose zu Buna ein französischer Agent, St. Lubin, und sah sich baselbst mit Auszeichnung aufgenommen. Es hieß, er habe Briese und Geschenke von Ludwig XVI. überbracht, und es sei in Folge bessen ein gegen England gerichteter Vertrag zwischen Frankreich und den Maratten abgeschossen. Um dem Herannahen neuer Gesahren zu begegneu, safte Hastlings den Entschluß, alsobald den ersten Schlag zu sühren. Er trat entschieden auf die Seite des Thronprätendenten, dessen gerschaft vom Seind und seiner Partei bestritten wurde. Englische Seere setzten sich in Vewegung, von Osten nach Westen die Halbinsel zu durchschreiten.

Um bei Eintritt der heranziehenden Gefahren als der geeignete Mann am rechten Plate zu stehen, begab sich der Sieger von Wandiwasch, zum Oberbefesschaber der britischen Truppen und zum Aathe von Bengalen ernannt, zu wiederholtem Male nach Indien. Iwar stimmte Sir Epre Coote nicht immer mit Warren Hasen ach Indien. Iwar stimmte Sir Epre Coote nicht immer mit Warren Hasen, je bereitwilliger der Statthalter stets seinen ausschweisenden Bunschen in petuniärer Beziehung entgegentam. Mheler, des Parteihasses müde, trat dem Regierungsches gestissentlich nicht mehr entgegen; selbst Philipp Francis, der mit seinem alten Gegner hart die zum Zweitampf zusammengestoßen war, gesiel sich zuweilen nur noch in machtlosem Widerspruch gegen Warren Hastings' großgedachte Maßnahmen. Bedeutendere Schwierigkeiten galt es zu überwinden, als dem gewaltigen Manne ganz unerwartet neue Gegner in den Weg traten.

Lande berbannen laffen, wo unter ber verberblichen beißen Bone ihm ein frub: zeitiges Lebensende brobte. Ber nach Afien ging, wollte rafch und viel Gelb verbienen. Es war baber ein entschiedener Diggriff, Die britifche Rechtspflege fo bollig unbermittelt nach Indien ju berpflangen, und bagu Danner auszuwählen, welche als Mufter engbergiger, berrich: und felbitfüchtiger englischer Buriften gelten tonnten. In Folge beffen fand eine lange Reihe von Juftigübergriffen ftatt, und es begann ein Schredenssuftem, bas burch bie Ungewiß. beit in Bezug auf bie Befugniffe bes oberften Berichtshofes nur noch erhöht wurde. Mit Argwohn und Schaubern gedachten bie Eingeborenen noch lange Beit nachber jenes gebeimnifvollen Tribunals, beffen Richter nicht einmal mit ben Bebrauchen bes Landes befannt waren, beffen Afte in unbefannten Schrift: jugen verfundet und beffen Urtheile in einer fremben Sprache abgefaßt waren. Schonte man boch bei Bollftredung feiner Erlaffe weber bie Berfonen ber boch: ften Gefellichaft, ja nicht einmal bie Sarems ebler Eingeborener und bie Beiligthumer Indiens. Impen und feine Belferebelfer fetten fich über bie naturlichen Abneigungen aller Religionsparteien ebenfo bintveg, wie über bie Jahrtaufenbe alten Borrechte einzelner Rlaffen. Rein Maratten Einfall batte jemals ein foldes Entfegen verbreitet, als ber Ginbrud englifder Rechtstprannen in Die Gitten und Anschauungen jenes eigenthumlichen Landes. Alle noch fo fcwer empfunbenen Ungerechtigfeiten früherer Unterbrüder ichienen mit einem Dale vergeffen. Die gange Bevolkerung, die eingeborene wie die fremblandische, schrie auf gegen bie unerträglich geworbene Juftig, wie fie bas bochfte Tribunal übte. Doch bie Richter und bas Beer von Sachwaltern, welche benfelben gefolgt maren, faben unerfduttert brein. Benn bie Berichtsboten Biberftand fanden, fo jog man behufs Bollftredung ber Befehle bie bewaffnete Macht beran, die vermöge ber ben Englanbern angeborenen Rechtsachtung nicht zu widersprechen wagte; leistete ja ein Beamter ber Compagnie ben Safdern Impey's Biberftanb, fo verschaffte man ibm Gelegenheit, im Befängniß barüber nachzubenten, wohin bie Digachtung bes bochften Berichtshofes führe. Sechzig Jahre befferer Rechtepflege und politischer Berwaltung haben nicht die Erinnerung an die grauenhaften Bortomm: niffe jener bofen Tage berwischen konnen. Saftings hatte fich nicht besonnen, bie Mitglieder bes bochften Berichtes als nutliche Bertzeuge zu benuten; ju Bebietern Indiens wollte er fie nicht emporwachsen laffen. Dem widerftrebte fein flarer Beift und bie erlangte Renntnig von ben Bedurfniffen bes Landes, fowie von dem Charafter feiner Bewohner. Er entichlof fich baber, bem Tribunale bie Stirn ju bieten, follte er beshalb auch bas gwischen ibm und Imper beftehende gute Einvernehmen auf's Spiel feten muffen. Der Oberrichter nahm ben hingeworfenen Fehdehandichub auf. Er lub ben Statthalter und alle Mitglieber bes Rathes bor ben Richterftuhl bes hoben Tribunals, um Rebe gu fteben. haftings weigerte fich jedoch, ber Labung Folge zu leiften; ja er befahl bie bon bem Berichtshofe auf ärgerliche Beife in Bewahrfam gebrachten Berfonen in Freiheit ju feten. Bei allebem wollte er es jeboch nicht auf's Neugerfte antommen laffen und fuchte nach einem Austunftsmittel, woburch bem gewalt: thatigen Beiterschreiten bes oberften Tribunals Einhalt geboten wurde. Gludlicher Weise griff er in biefer schwierigen Lage nicht febl; er fannte Imper

zu gut, um nicht zu wissen, was er bei demfelben wagen durfte. Durch Geld, viel Geld ließ sich von ihm Alles erlangen. Haftings versuchte das Mittel der Bestechung in möglicht an standsvoller Verhüllung. Er trug nämlich dem Oberrichter neben seiner Stellung noch das Amt eines nach Belieben der Regierung von Bengalen abberufdaren Richters im Dienste der Compagnie an. Bisher amtirte Impet frast der Parlamentsatte als ein von der Regierung von Bengalen unabhängiger richterlicher Beamter mit einem Gehalte von 8000 £. Haftings gewährte ihm als Richter im Dienste der Compagnie weitere 8000 £., und Imperiah mit Rüchsicht auf diese verdoppelte Werthschaug won ab, die Ansprüche des obersten Gerichtschofes noch weiter auszudehnen. — Die peinliche Gerichtsnoth hatte ausgerast. Fiel es dem weitherzigen Manne ja wieder ein, der Regierung von Bengalen neue Verlegenheiten zu bereiten, so tonnte diese ihn sofort aus der Stellung treiben, die man zu seiner Beschwichtigung geschaffen.

Der Berantwortlichfeit fur biefen Theil seiner Geschäftsführung in Inbien barf haftings entbunden werden; benn die Sorglosigkeit, mit welcher die Regulirungsatte abgesatt war, die Unbesonnenheit, womit man einem einzigen richtersichen Beamten es anheim stellte, wie weit er ein ganzes Land in Verwirrung bringen wolle, fällt schließlich boch nur auf das Barlament selbst zurud. Der Art und Weise, wie sich hastlings und Impen absanden, trat jedoch Francis mit äußerster Entschedenheit entgegen, und es kam in Folge jenes ärgerlichen handels zwischen den beiben alten Widersachern zu dem bereits oben erwähnten ernsten Rusammentreffen mit den Wassen, bei welchem Krancis durch den Leib ge-

icoffen, inbeffen nicht töbtlich verlett murbe.

Bahrend haftings in Kalfutta mit dem Rathe und dem höchsten Gerichtshof in Streit und hader lag, sanden auch in Madras recht ärgerliche Differengen zwischen dem obersten Chef der Berwaltung, Lord Pigot, und den Mitgliedern des Kathes von Madras statt, welche dis zur Berhaftung des Gouderneurs führten und in Folge der erlittenen Kräntung Ursache zu seinem Tode wurden. Sigenthimslicher Weise stellte sich dei jenen unerquidslichen Vorgängen Warren hast was Clive gewollt, nämlich den Bersuch gemacht hatte, eine Resorm und Säuberung im Sivildienst seiner Präsidentschaft durchzusühren, "um die Compagnie vor dem Untergange zu retten." Freilich benahm er sich weder mit der Entschiedenheit des Siegers von Plassey, noch mit der Alugheit Haftings, eine Eigenschaft, welche damals den Behörden von Madras überhaupt in ihren Beziedungen und auch bei ihren Handeln mit einem früheren Feinde und nach herigen Berbündeten gänzlich abging.



Palaft bes Edubicha : ul = Taulet.

6.

Die englischen Truppen hatten fich taum gegen Enbe bes Jahres 1778 nach ben Bergfeften, Schluchten und Baffen bes Marattenlanbes in Bewegung gefett, als bie Radricht bon bem in Europa ausgebrochenen Rriege in Ralfutta anlangte. Best galt es ju handeln und Warren Saftings war ber Mann bagu. - Ohne Saumen bemachtigte er fich ber frangofischen Rieberlaffungen in Bengalen; Ralfutta warb burch Errichtung weiterer Werfe gefchutt, neue Berbungen wurden in ben brei Brafibentichaften angeordnet, Bonditidery bebrobt, genommen und feine Berte geschleift. Die neuen Ruftungen famen bornehmlich ber Beerführung auf bem entfernten Rriegsichauplat ju Bute, bon wo mittlerweile Beforgniß erregende Nadrichten eingelaufen maren. Aus Mangel an hinreichenben Proviantvorrathen batte nämlich ber unentichloffene Rommanbant ber englischen Truppen, nachbem biefelben fich bereits Bung bis auf wenige Meilen genähert, ben Rudzug unter Bebrangniffen aller Urt angetreten. Much ein folgender Befehlshaber zeigte fich feiner Aufgabe nicht gewachfen. Beneral Bobbard gelang es, eine ansehnlichere Truppenmacht, trop aller fchwierigen Gebirgeubergange und manderlei Beunruhigungen burch bie flüchtigen Schwarme ber Maratten, quer burch bie Salbinfel nach Gurate gu führen und Bomban ju ichuten. Er manbte fich nun gegen Scindia und Solfar, welche

er zu Anfang bes Jahres 1780 arg in die Enge trieb, barauf in ihrem Lager überfiel und versprengte. Hierdurch kamen die Engländer in Besit des ganzen Gebietes jener zwei Marattenclane. Auch Popham, der Goddard Verkürfungen zuführte, ersocht einen glänzenden Sieg und machte seinen Namen durch alle indischen Lande bekannt, indem er die disklang für uneinnehmbar gehaltene marattische Bergseste Gwalior durch eine wagehalsige Besteigung des unzugänglichsteilen Felsen, auf dem sie liegt, gewann. Weiterhin brachte Goddard das wichtige Bassein in seine Sewalt, und Hartley schlug eine zum Entsah herantschende feinbliche Armee von 25,000 Mann auf daupt. Endich gelangen wiederholte Nachtangrisse auf das Lager des Seindia. So wurden die ankänglich gemachten Fehler durch glänzende Thaten auf einem Kriegssschauplate wieder gutgemacht, wo noch nie eine englische Kadne geweht batte.

Doch ging ein guter Theil aller Erfolge wieder verloren, durch Ereigniffe und Berlufte, welche die Besitzungen der Compagnie in Karnatif mit den größten Gesahren bedrohten, indem sich mit Beginn des Jahres 1781 in einem entfernten Theile Indiens von Gudosten her jener verheerende Sturm erhob, deffen Wuth von Stunde zu Stunde wuchs und zu bessen Beschwörung die un-

erschütterliche Energie eines gangen Mannes gehörte.

MIS Syber Mli, ber Beberricher von Divfore, 1772 in Streit mit feinen Rad: barn gerathen war, rief er auf Brund bes früher erwähnten Bertrages bie Engländer um Gulfe gegen die Maratten an, welche mit Musnahme ber Festungen fic ju herren bes gangen offenen Landes von Mufore gemacht batten. 3m Stich gelaffen von Denen, welche ihm hatten beifteben follen, mußte er feinen Frieden mit ben alten Feinden unter barten Bedingungen machen. Beitere Schwierigfeiten entstanden wegen Tanbicore, bes alten Bantapfels. zwischen England und Franfreich ben Frangosen in Indien nichts geblieben war, als Mabe an ber Rufte von Malabar, beschloffen bie englischen Autoritaten, auch biefen Blat wegzunehmen, wiewol Syder Ali gebrobt, einen Angriff auf benfelben alfobalb rachen zu wollen. Der alte Groll erwachte bon Reuem in ganger Stärte, als fich bie Englander tropbem jenes Ortes bemächtigten und außerdem bas Gebiet von Dlyfore verletten. In gleicher Beit fanden Differengen wegen Tributgablung mit bem Nigam ftatt und batten gn recht ärgerlichen Sandeln geführt. Dur ber ganglichen Robflofigfeit ber Beborben von Madras ift es zuzuschreiben, wenn trot aller folder Reizungen und Uebergriffe fie noch Anfang bes Sabres 1780 baran zweifelten, bag bas Berücht von einem zwischen Syber Ali, bem Nigam und ben Maratten abgeschloffenen Bundniß begründet fei. Der alte Lowe von Myfore ruftete fich in ber That, ben berhaften Fremben von Reuem und mit aller Macht in ben Beg zu treten. Das von ibm gegrundete Reich fdien bamals Musficht auf Beftand zu haben, benn auch fein Cobn, Tippo Cabib, bes Baters Stute, galt ale ein tapferer Solbat von bemerkenswerthen Gaben. Sober Ali felbit befant fich zu ber Beit, Die wir ichilbern, im bochften Alter, aber fein Beift war noch flar und fein Muth fo unerschütterlich wie in feinen besten Jugendtagen. 216 er fich gegen England erhob, gab es mehr als ein muthiges Berg, bas fur bie bri: tifden Besitzungen auf bem indifden Festlande ergitterte.

Und in der That, die Sultane von Myfore find die furchtbarften Gegner, welche die englischen Eroberer in Indien jemals zu betämpfen batten.

Bare Saftings Couverneur von Mabras gewesen, fo wurde er gefucht haben, fich Syber Ali ent: weber jum Freunde ju machen, ober er wurde ihm gleich von vornberein fraftig entgegengetreten fein. Beibes geschah nicht. - Die engliiden Beborben im Guben mifach: teten vielmehr ihren Rachbar, wiewol berfelbe ibnen bor gebn Sabren Berlegenbeiten bereitet. Eingewiegt in ftrafliche Sicherheit, unterließen fie es, als bas Ungewitter ichon berangog, ernstliche und genügende Unftalten zu treffen, um bem Sturme zu begegnen.

So erschien benn, allen Herren am Mathstisch unerwartet, Syber Mi Khan urplöglich mit 100,000 Mann im Felbe, einer Armee, die unzweiselhaft an Kriegsausrüstung und Tüchtigkeit jeder anderen ein: geborenen Truppe weit überlegen war. Herabströmend durch die Schluchten der Höhen von Mysore, überschwenmte der Sultan das Seesand und die Ebenen von Karnatik. Ein trefflicher Park von 100 Stüd Geschüßen sowie 10,000 von den Engläubern selbst einerereirte Reiter



Spber Ali.

aus Karnatif unterstützten Hyber Ali's Legionen; französische Offiziere, in ben besten Kriegsschulen Europa's gebildet, leiteten die Bewegungen seines Heres. Der Krieg begann mit allen seinen Schrecken. Wo ber unwiderstehliche herr von Mysore erschien, streckten die Sepops ihre Wassen. In wenigen Tagen befand sich das ganze offene Land in seiner Gewalt.

Um bas Unglud voll zu machen, stand die Landung einer großen französisischen Expedition an der Kuste von Koromandel zu befürchten. Dazu trat die bange Sorge, daß das auf allen Seiten angegriffene umd bedrängte Mutterland sich taum in der Lage befinden durfte, seine entsernten Tochterstaaten wirstam zu schüben. In bieser verhängnisvollen Zeit zeigte sich num Warren Hastings' ganzes Genie. Ein Schnellsegler hatte die schlimmen Botschaften in wenigen Tagen nach Kaltutta gebracht. Der unerschöpsliche Geist des General-Statthalters brauchte nur 24 Stunden, um mit einem den veränderten

Umständen wohl angemessenen Plane sertig zu werden. Alle verfügbaren und zerstreuten militärischen Kräfte, Alles, was an Geldmitteln sich zusammenbringen ließ, ward nach Madras birigirt, die Streitigkeiten mit den Maratten schlenuigst beigelegt und alle geringeren Sorgen zurückgedrängt. Bor Allem kam es darauf an, Karnatif zu schüben und zu erhalten, denn bereitst zeigten sich einzelne Abtheilungen der wilden Reiter Spher Ali's unter den Tulpenbäumen von Madras. Die Stadt galt nicht mehr für sicher; die Kausseute und britischen Beamten beeilten sich, unter die Kannen des Kort George zu flieben.

Es war höchste Zeit, daß der Retter erschien. Sir Heftor Munro, der englische Beschlähaber in der Prästdentschaft Madras, hatte den rechten Augenblis versäumt, sich mit seinem Wassengefährten Baillie, der den Nehforern mit einem Detachement entgegengerückt war, zu vereinigen. Letzterer, von Hohder Alli mit Uebermacht angegriffen, ward geschlagen und vernichtet. Rur 16 englische Offiziere entrannen unverletzt dem Gemetzel. In Folge dessen sah sich auch Sir Hettor genöthigt, unter hinterlassung seiner Bagage und Geschie eiligst den Rückzug anzutreten. Noch nicht drei Wochen waren in's Land gegangen und bie britische Macht im süblichen Indien bem Untergange nahe. Nur wenige Plätze hielten sich noch. Indessen bei gebot, war is leicht nicht zu erschüttern. Undekümmert um die Folgen, schaltete und waltete Hastings mit der Entschiedensheit eines Distators. Er entsetzte den unfähigen Gouverneur von St. Georg und schiede alsobald einen bewährten Kriegsmeister auf den Schauplat der Gesahr, indem er dem alten Helden Sir Ehre Coote die Bekämpfung des "Löwen von Mysore" anvertraute.

In ber That war bie Bahl ber heimischen Behörden hinfichtlich eines Dber-

generals für Indien die beste, welche fie hatten treffen tonnen.

Sir Chre Coote, welchem unter ben militärischen Begründern des britischen Reiches im Often ein hervoragender Platz gedührt, hatte, wie wir wissen, durch seinen Artegserfolge dazu beigetragen, die englische Macht zur Ausschlag gebenden in Karnatif zu erheben. Seitdem waren freilich zwanzig Jahre verstrichen, und Sir Spre war etwas mürrisch, aber mit dem zunehmenden Alter für den verführerischen Glanz des Goldes nicht unempfänglicher geworden. Hattings wußte sich mit dem ergrauten Kriegsmanne zu vertragen und sah in demselben beim Eintritt der Gesahr sogleich den Mann, welchen man brauchte. Sein Rame hatte bei den eingebornen Soldaten noch den beiten Klang. Beugte doch noch manche friegerische Gestalt ihr Haupt und brachte mit Ehrfurcht den militärischen Grufselbst dem Kontersci des britischen Feldherrn dar, sobald nur der Blid des Beteranen auf einen Kupferstich fiel, welcher den Sieger von Wandiwasch darstellte.

Sir Eyre Coote landete mit allen zur Hand befindlich gewesenen Truppen zu Ansang November in Madras, bevor noch die im Anzug begriffene französische Flotte in den indischen Meeren erichienen war. Nach und nach trasen auch die sehnlichst erwarteten Verstärtungen am Sammelplatze ein, doch im Januar 1781 gebot der Feldherr noch über keine größere Truppenmacht als etwa 7000 Mann, darunter 1500 Europäer. Dennoch wurden in demselben Monat noch Tschlingleput und Arfot entsetzt, Karangoly im Sturme genommen, Wandiwasch besetzt und dem Vordringen Hober Allis an andern Orten Einhalt geboten.

Rach wenig Monaten, am 1. Juli, batte Gir Epre Coote burch feine glangenben, gegen eine zehnfache Uebermacht errungenen Giege bei Bor to-Rovo fowie fvater im September bei Cholingur feinem Rubme weitere Lorbeerzweige bingugefügt und auf ber öftlichen Rufte bie Achtung vor ben britischen Baffen wieder bergeftellt. Auch bie Sollander, welche fich gleichfalls im Rriege mit England befanden, erlitten empfindliche Ginbugen an Ehre fowie an Sab und But. Bulicat öffnete feine Thore und Negapatam tapitulirte turge Zeit nachber. Unterbeffen begipang Abingdon im Februar bes nächften Jahres Calicut; Tippu Cahib, ber Gohn Syber Mli's, bagegen vernichtete bei Tanbicore eine englische Division und auch bie englifde Flotte konnte fich gegenüber ber frangofischen keiner Triumphe rübmen. Der Rrieg gog fich wie immer in die Lange und fand ichlieklich einen unerwarteten Rubepuntt - in Folge bes Tobes bes alten "Löwen von Myfore". Syber Ali ftarb im Dezember 1782 über 80 Jahre alt. Der Sieger von Banbimaid und Borto-Nobo überlebte seinen alten Begner nur um wenige Monate. Gir Epre Coote verschied am 26. April 1783, gleichfalls boch betagt. - Dem Frieden zwischen Frantreich und England ichlog fich nach mancherlei Banblungen, theilweise ju Ungunften ber Englander, auch bie Oftindifche Compagnie und Tippu Cabib auf Grundlage gegenseitiger Berausgabe ber Eroberungen am 11. Dai 1784 an.

Die ein Selb hatte Warren Saftinge bie bartefte Brufungezeit ale Staate: lenter Indiens übermunden. Es zeugt für feine bobe politifche Befähigung, bag es ibm gelang, mabrend ber letten ichlimmen Jahre ben Nigam und bie Das ratten nicht nur von einem Bundnig mit bem gefürchteten Gultan von Myfore abzuhalten, fondern lettern fogar zu verpflichten, barauf zu bringen, bag Syber Alli feine in Rarnatit gemachten Eroberungen ben Englandern wieder gurudgabe. Gerabe in Mitten immer neuer Berlegenheiten mußte ber an Auffindung bon Bulfequellen fo fruchtbare Beift bes wunderbaren Mannes auch noch in ben Bebrangniffen ber untergeordneten Prafibentichaften Rath ju ichaffen! Die Allgewalt feines Benies ward jest allwärts anerfannt. Geine Dacht und fein Unseben befanden fich auf bem Sobepuntte. Rach Rudtebr bes frittlichen Philipp Francis in feine Beimat wirfte ber in Ralfutta verbliebene Wheler in allen Sauptfachen einmuthig mit bem Generalftatthalter gusammen. Der Streit ber Barteien im Rathe berftummte; aber andere Schwierigfeiten, brangenber benn je, erftanden. Die finanziellen Berlegenheiten hatten von Tag ju Tag jugenommen. Gie erreichten ihren bochften Brab, als es galt, nicht allein Mittel ausfindig zu machen, Die Berwaltung Bengalens im Gange zu erhalten und ebenso ungerechte wie tostspielige Kriege zu führen, welche die Brafibenticaften von Bombay und Dabras bervorgerufen, fondern auch noch Rimeffen nach London zu ichiden. Wo ließen fich noch neue Gulfequellen erschließen? -Ein unerschöpflicher Geift findet jedoch, mas er fucht. Aber die Urt und Beife. wie fich Saftinge aus ben ibn befturmenden Berlegenheiten jog, bietet eine neue bunfle Seite in bem Lebensbuche jenes benfmurbigen Mannes. - Bewiß haben unsere Lefer icon bon Benares, ber beiligen Stadt am Ganges, gebort, welche an Alter, Reichthum, Unsehen und Bolfszahl fich ben angesehenften Blaten Aliens anreibt. Dortbin vilgern Tag für Tag viele Sunderte von Unbachtigen,

4

um ihr geistiges Leben zu erfrischen, und feine geringere Unzahl ericheint bier allmonatlich, um in ber Nabe ber allverehrten Gewässer ihr Leben zu beschließen.

Längs ben Küsten des heiligen Stromes ankerten zu jener Zeit ansehnliche Flotten von Fahrzeugen, beladen mit den werthvollsten Erzeugnissen des Drients. Die Webstühle des indischen Zerusalems lieserten köstliche Seidenstoffe und Musseline; in den Bazars lagerten die prachtvollsten Schald aus Kaschmir neben den glänzenden Geschweiden von Golfonda und den vielbegehrten Bassen und Stahlwaaren von Auds. Diese wichtige Stadt und ihre Umgebung hatte längere Zeit unter der herrschaft von hindusürsten gestanden, welche sich von dem Hofe zu Delhi unabhängig gemacht und der Autvrität des Nabob-Wesiers von Audh unterworsen hatten. Bon diesem bedrückt, gelangten die Gerren von Benares unter den Schut der Engländer, denen gegenüber sie sich zu einer jährlichen Tributzahlung verpssichtenen. Lehtere hatte der Nadschaf der Seminda der Scheyde. Sing dis zum Jahre 1776 mit größter Künktlickeit entrichtet. —Gerade dieser Umstand mag dazu beigetragen haben, underhältnigmäßige Vorstellungen wegen der Leistungssähigkeit des Nadschaf von Benares rege zu machen.

Es haubelte sich in bem nachfolgenden Falle wiederum um eine der fortan so oft eingetretenen eflatanten Verletungen oder Vernichtungen der souweränen Macht indischer Fürsten durch die Engländer. Nach der Anschauung der englischen Eroberer beruhte freilich die Souberänetät derselben auf einem leicht angreisbaren Rechtsboden: für die britischen Gebieter Indiens waren die eingeborenen Fürzien keineswegs unantastbare Machthaber von "Gottes Gnaden."

Alle erobernde Europäer: Engländer, Franzosen und Niederländer, betrachteten jene Mogule, Nabobs und Sultane von Indien aus einem verwandten Gesichtspunkte, von welchem aus Ferdinand Cortez es wagte, sich an der Person des Herschers der Aztefen zu vergreisen. Weiterhin trug die Sittenlosigkeit und geistige Versunkenheit der orientalischen Botentaten wesentlich dazu bei, ein schonungsloses Vorgehen gegen diese Scheinfürsten in den Augen eines Mannes für entschuldbar gelten zu lassen, bem man keineswegs tyrannisches Wohlbehagen zur Last legen, sondern gegen welchen man nur den Vorwurf beibringen fann, daß sie hochstrebender Geist sich eher in der Herrscherweise eines Richelieu zurechtsand, als in der Denkungsart eines Las Casas.

Auf unansechtbarem Jundamente stand in ganz Asien kaum eine Regierung. Kein Bunder, wenn einem Regenten von der Gewissensbeschaffenheit des britischen Generalgouverneurs die englische ebensowol berechtigt erschie in ziede andere, die ihr Recht durch das Schwert oder sonstwie zu behaupten vermochte. Bon diesem Standpunkte aus ergaben sich nun alle weiteren Folgerungen. Damals kam es vor Allem darauf au, Geld herbeizuschaffen. Man glaubte allgemein, der Radschah von Benares habe über einen bedeutenden Schatz zu verfügen: zudem konnte berselbe sich keineswegs rühmen, als Günstling im Regierungspalast zu Kalfutta zu gelten, da er sich vormals um Francis' und Clavering's Gunst vielsach betworben. Als die Perlegenheiten des englischen Gouvernements geboten, Mittel herbeizuschaffen, wo sie zu sinden, war beim Ausbruch des Krieges mit Frankreich im Jahre 1778 der Radschah angegaugen worden, dem festigesetzten Tribut weitere 50,000 Phund zuzulegen.

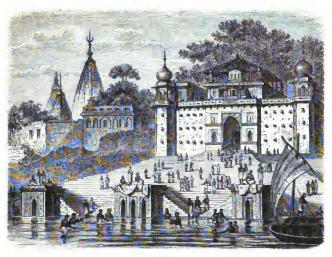

Benarcs.

Schende: Sing bot nun insgeheim bem Generalgouverneur 20,000 L. als Bestechung, in ber hoffnung, benfelben bamit beschwichtigen ju tonnen. Saftings verweigerte bie Unnahme nicht und bachte, wie feine Feinde bebaupten, anfänglich wol auch an Berwendung bes Gelbes ju feinem eignen Ruten. Doch tann ibm ichlieklich nichts weiter zur Laft gelegt werben. als bag er ben Empfang biefer Gumme eine Zeit lang feinen Rollegen im Rathe verheimlichte. Go viel fteht jeboch fest, bag er ben gangen genannten Betrag an ben Schat ber Compagnie abgeführt, aber auch um fo fester barauf bestanden bat, daß ber Rabichab ben Forberungen ber Regierung zu Ralfutta willfabre. Als letterer jedoch neue Ausflüchte vorbrachte, erhöhte ber unerbittliche haftinge feine Forderung um 10,000 Pfund. Dag er es ernftlich meinte, zeigte fich balb nachher, als er behufs Eintreibung bes Belbes Truppen marfchiren ließ. Der Rabichah bezahlte. Doch hiermit nicht gufrieben, ward nunmehr von ihm ein Reiter Sulfecorpe fur ben Dienft ber Regierung verlangt. Neue Einwendungen und Ausflüchte, neues Bedrangen und Bedroben. Die Cache verlief genau fo, wie ber Generalgouverneur es gemeint. Suchte er boch nur nach einem Borwande, um gegen einen feiner reichften Bafallen bei paffenber Belegenbeit einzuschreiten. Gein Blan ging babin, burch immer größere Bumuthungen von ber einen Seite immer energischere Wegenborftellungen von ber andern berborgurufen, biefe aber als Bergeben zu bezeichnen und, wenn es fich machen ließ, burd Gingiebung ber gesammten Befitungen bes Rabidab zu abnben. SchenbeSing bemerkte zeitig das heraufziehende finstere Gewölf. Er offerirte 200,000 Pfund, worauf haftings mit der Forderung einer halben Million hervortrat. Die Angelegenheit zog sich mehr und mehr in die Länge, und hastings beschloß beshalb, dieselbe durch persönliches Erscheinen zu Benares in den rechten Gang zu bringen. Der Radschah empfing seinen Lehnsherrn mit allen Zeichen orientalischer Ergebenheit. Er kam ihm mit seinen Garben meilenweit entgegen und zeigte sich tief bekummert ob des Mißfallens seines Gebieters. Ja, er ging so weit, seinen Turban abzunehmen und in des Statthalters Schoß niederzulegen, das Zeichen tiesster Unterwerfung im fernen Asen. Dastings nahm alle Chrenbezeigungen kalt und verdrossen entgegen. In Benares angelangt, legte er Schopder Sing seine Forderungen vor, und als diese nicht zleich willfährig schien, beraubte er denselben seiner Freiheit. Diesmal aber twurde Hastings von seinem sonst so richtigen Urtbeil grausam im Stich gelassen.

Der Fürst von Benares war beliebt bei seinen Unterthanen. Und in der That, seine Berwaltung konnte für mild gelten im Gegensate zu dem Regiment anderer eingeborenen Potentaten. Dazu trat der Umstand, daß die nationalen und religiösen Borurtheile des Landes ihren Höhepunkt in der Metropole des brahmanischen Glaudens fanden. Um zu einer solch unerhörten Gewaltthat in einer von so vielen fremden Elementen bewegten volkreichen Stadt zu schreiten, hätte der Statthalter eine Macht bei der Hand haben sollen, start genug zur Unterdrückung jedes etwa versuchten gewaltsamen Widerstandes. Dies war jedoch nicht der Fall. Die Hand voll Sepoys, welche er mitgebracht, war kaum zum Schutz seiner bedrochten Person genügend, geschweige die hochstutende Aufregung unter den Bewohnern der heiligen Stadt in Schranken zu halten. Die Unruhe nahm stündlich zu. In dichten Massen rottete sich die Bewölkerung in den nach dem Balaste lausenden Straßen zusammen. Sie waren bewassnet; von Aufregung kam es zu Tumult, von Handsreisslichteiten zum Straßenkamps, don geringstügen Gesechten zu Gemehel und Empörung. Die Sache ward ernst.

Die englischen Offiziere vertheibigten fich mit verzweiseltem Muthe gegen bie erbrudende Mehrzahl und fielen zum größten Theile, das Schwert in der Hand; die Sepops, welche ben Fürsten in Gewahrsam hielten, unterlagen der Uebermacht. Rach ihrer Niedermetelung wurden die Thore gesprengt und dem Radschah die Möglichteit geboten, sich an einer aus den Turbanen seiner Begleiter gedrechten Leine zu dem Flusse hinab zu lassen und auf einem Boote zu

entfommen.

Haftinge' Lage verschlimmerte sich von Stunde zu Stunde. Das Gebäude, in welchem er seine Residenz aufgeschlagen, schlossen von allen Seiten die Aufständischen ein. Er konnte zu seinem Schuße nur noch über 50 Krieger gebieten, Um indessen ben eisernen Mann zu erschüttern, mußten die Gesahren sich noch bedrohlicher aufthürmen. Furchtlos und unversöhnlich wies er alle vom Radschah einsaufenden Entschuldigungen und freiwilligen Anerbietungen kurz und gemessen zurud. Auch in diesen schlimmen Tagen fand sein ersinderischer Gesit die Mittel, um als Sieger aus der augenblicklichen Drangsal hervorzugehen. Vor Allem galt es, durch die Feindesscharen an den nächtgelegenen britischen Posten Rachricht von der bedenklichen Lage der Engländer zu Benares gelangen zu lassen.



the wanty Google

6.

Dies geschab permittelft Briefen, gum fleinften Umfange gufammengerollt und in ben weitbaudigen Ohrringen guverläffiger Bengalefen verborgen. Sa. bie Raltblütigfeit bes Unerschütterlichen ging fo weit, bag er es inmitten ber bochften Befahren nicht unterließ, auf bemfelben Wege Inftruftionen in Betreff ber Berbandlungen zu ertheilen, welche man zu jener Beit gerabe mit ben Maratten pflog. Rurg, Barren Saftings benahm fich mabrent feiner Gefangenichaft mit berfelben Gelaffenbeit, als befande er fich im Regierungsvalaft zu Ralfutta. Die Gefahr batte jeboch noch nicht ihren bochften Grab erreicht. Ein englischer Offizier, mit mehr Muth ale Ginficht, verfucte einen unnöthigen Ausfall gegen Die Aufftanbischen jenfeits bes Muffes. Er fiel mit einer beträchtlichen Angabl feiner Leute, und bie Ueberlebenben bermochten fich nur mit Mube gurudgugieben. Schnell verbreitete fich bas Gerücht, bag bas gange Gefolge bes Statthaltere aufgerieben worden fei, und burch biefe Uebertreibung fehlte bem im Grunde unwich: tigen Scharmutel bie Wirfung nicht, bie ben unbedeutenbiten Nieberlagen ber enalischen Waffen in Indien ftete auf dem Fuße gefolgt ift. Auf Sunderte von Meilen gerieth bas Bolt in fieberbafte Aufregung. Die fonft fo fanftmutbige Bebolferung bon Bibar griff ju ben Baffen und ftromte nach ber beiligen Stadt, um beren bebrobten Fürsten zu bertbeibigen. Das Rieber bes Kanatismus berbreitete fich von Benares nach Mubh, und bas fchwer bebrudte Bolf biefer Proving erhob fich gegen ben Rabob : Befier. Un verschiebenen Orten perjagte es beffen blutfaugende Berichte: und Steuerbeamten. Jest fing Schebbe-Sing an, übermutbige Soffnungen zu begen und bie Sprache eines Siegers gu führen; aber bie englischen Truppen maren bereits im Unruden. Offiziere wie Gemeine icauten langft mit begeifterter Anbanglichkeit auf ben Dann, ber mit ber Schlaubeit eines Diplomaten bie Rubnheit eines helben vereinigte. Das aufammengelaufene, ungeordnete Seer bes Fürsten von Benares bielt nicht lange Stand; bie Balle, binter bie ber Rabichah fich gurudgezogen, ichusten ibn nur furge Beit. Der Ungludliche fab fich genothigt, auf immer feinem Lande ben Ruden ju febren. Gein Gebiet ward ben britifchen Befigungen bingugefügt. Zwar beftellte man einen Berwandten bes bisberigen Fürften jum Rabichab, aber ber neue Gebieter von Benares war gleich bem Rabob von Bengalen nur noch ein Benfionar ber Compagnie. - Durch biefen Staatsitreich murben bie Einfünfte ber Compagnie um 200,000 &. jabrlich vermehrt. Die Aushulfe war inden lange nicht fo groß, als man glaubte erwarten zu burfen, benn ber Schat bes Schebbe : Sing betrug taum ben vierten Theil ber veranschlagten Million. Er fiel ben Giegern als Beute anheim.

Getäuscht in seinen Erwartungen, bachte haftings nun zu Ludnau die hülfsmittel zu sinden, deren er so dringend bedurfte. Der Nachfolger des Schudssicha- ule Daulet, in der Regierung von Auch und dem hohen Amte eines Wesiers, war selbst unter den orientalischen Potentaten einer der verabscheuungswürdigten und schwächsten. Asosen Lulet theilte sein Leben zwischen Müßiggang und den gehässigsten Asosenschen der Sinnenlust. Und während an seinem glänzenden Hofe eine grenzenlose Verschwendung herrschte, bot sein Land das traurige Bild des Zerfalles, des höchsten Etendes und unverkösserlicher Unordnung dar. Nur mit hülfe einer, wie wir wissen, ihm vertragsmäßig überlassene

britischen Brigabe, zu ber später noch eine zweite sowie verschiedene kleine Corps traten, vermochte er sich gegen die Angrisse seiner Rachbarn zu schügen. Indes von dem Augenblick an, wo er sich verpsiichtet hatte, den Auswahd der an ihn vermietheten Armee zu übernehmen, schwand auch seine Unabhängigkeit dahin. Bald ward die übernommene Last dem Radob-Wester allzu drückend; wiedersholt klagte er, den Sold für die Menge Truppen, die Kosten seines beträchtlichen Civilstaates, sowie jene des Unterhalts des englischen Residenten u. s. w., nicht länger erschwingen zu können. Haltings stellte ihm ernstlich vor, daß sein Land, sobald der englische Beistand ihm sehle, zuverlässig eine Beute der Anarshie oder der lauernden Maratten werde. Schließlich sprach er als Ermahnung aus, daß die Bedrängnisse des unsähigen Fürsten sieder aushören würden, sobald bieser es sich nur angelegen sein lasse, ihm Land besser zu derwalten.

Damit ward Afof all Daulet jedoch nicht zahlungsfähiger. Haftings beschloß nun, einen Besuch in Luchau abzustatten und die bringende und toichtige Angelegenheit wegen der bereits über eine Mill. L. betragenden Rückstände persönlich in Ordnung zu bringen. Solch' freundnachbarliche Besuche führten nicht selten zu ganz unerwarteten Folgen. Der Nabob eilte daher dem Generals Gouderneur die an die Grenze seines Gebietes entgegen und geleitete den Ge-

fürchteten auf eine feiner prächtigen Felfenburgen am Banges.

Aber so sehr er auch seinen Gast bestürmte, Warren Sastings wollte ihm nicht mehr abnehmen, als die, über die ursprünglich vermiethete Gulfsbrigade und ein Regiment Sepohs, weiterhin gesandten Truppen, und zwar auch diese nur unter Boraussetzung einer von dem Nabob zu beschaffenden außerordentlichen Geldentschädigung. Die Einigung hielt schwer. Gegenüber dem Awiespalt der Interessen und der wirklich bedrängten Lage des Geren von Auch verständigten sich endlich Beide über ein echt orientalisches Ausfunstsmittel, darin bestehend, eine dritte ganz unbetheiligte Partei zahlen zu lassen, welche — schmachvoll genug — mit dem indischen Ründerer noch blutsvervandt voar.

Die Mutter bes vorigen Nabob und beffen Frau, bie Mutter bes gegen: wärtigen Fürsten, maren als bie reichen Begums ober Bringeffinnen von Aubh bekannt. Man ichatte fie im Befige eines Schapes von nabezu brei Mill. L. Rechtsbuftler famen ben ichlauen Absichten ber Berbundeten mit ber Behaup: tung ju Sulfe, bag bie Begums eigentlich gar fein Recht auf bas ererbte große Bermögen hatten, indem nach mohammedanischem Rechte eine Wittme überhaupt nur ein Achtel erben tonne. Dagegen fprach unzweifelhaft ein langiabriger. von keiner Seite angefochtener, vielmehr bei einer fogleich zu erwähnenben Belegenheit von bem englischen Gouvernement felbst ausbrudlich garantirter Befitftand. Afof :ul : Daulet hatte nämlich feiner Mutter bereits zu verschiedenen Beiten beträchtliche Gummen abgepreßt. Da nun bie Bringeffin bes Nimmerfatten fich entledigen wollte, fo fcblog fie mit bemfelben, unter Bermittelung ber englischen Behörben, einen befonderen Bertrag ab, in welchem Ufof:ul : Daulet ausbrudlich erflärte, gegen eine Benfionszahlung bie beiben Frauen binfort unbehelligt zu laffen. Das Gouvernement in Ralfutta trat bei awei Beranlaffungen als Garant für biefes Abtommen ein und nabm für feine Intervention ein icones Stud Gelb entgegen.

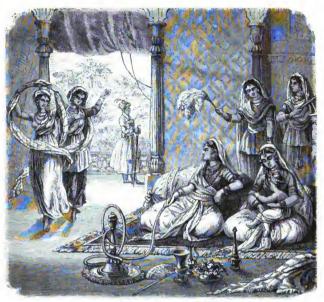

3m Barem vornehmer inbifder Frauen.

Mittlerweile hatten fich bie Zeiten geanbert, und ebe er es auf fich nahm, aus eigenen Mitteln bebeutende Summen berbeiguschaffen , hielt es ber Nabob : Befier für rathfamer, Die Gingiebung ber Ländereien und bes Bermogens : Ueberfluffes ber Begums gutzuheißen. Die Guter berfelben wurden bemnach mit Beichlag belegt (fpater, freilich jeboch jum Theil nur, wieber gurudgegeben). Den Schäten war allerbinge nicht fo leicht beigufommen. Bureben half bei ben bereits jo ftart ausgeraubten Beibern nicht viel. Doch man ichrecte auch bor empfindlicheren Dagregeln nicht gurud. Bergeblich lehnte ber englische Refibent zu Ludnau, welchem jene wiberwartige Aufgabe gufiel, ben Auftrag gur Beraubung ber Pringeffinnen ab. Bas er allein nicht auszurichten bermochte, bas brachte eine Erefutionstruppe fertig, bie ben fürstlichen Palaft in ber chemaligen Refibentftabt Tyfabab befette. Jest befanden fich bie Pringeffinnen als Gefangene in ihren eigenen Bemächern. Trot aller Bebrobungen weigerten fie fich aber ftandhaft, ben werthvollsten Theil ihrer Sabe auszuliefern. Doch nur bie jungere ließ es fo weit tommen, bag man zwei ber altesten und vertrautesten Diener bes verftorbenen Schubicha : ul : Daulet, welche eingeweiht waren in alle Geheimniffe ber Politit, bes harems und ber Bermogeneberhaltniffe bes fürftlichen Sofes, in Geffeln folug und auf's Unbarmbergigfte qualte. Die altefte Bringeffin gablte lieber eine beträchtliche Gumme; boch ward biefelbe nicht für ausreichend erachtet, um bie armen Berichnittenen wieder in Freibeit gu feten. Bielmehr ließ man biefelben fast zu Tobe hungern und verabscheuungs: würdigen Greueln preisgeben, welche in einem Briefe bes britifden Refibenten an einen englischen Rriegebauptmann angebeutet find. "Der Nabob", fo beißt es bort, "babe beschloffen, gegen bie Gefangenen jebe forverliche Buchtigung gu perhangen, und beshalb merbe befoblen, bag bie fürftlichen Schergen freien Butritt zu ben Gefangenen haben follten, um mit benfelben zu beginnen, was fie für gredentsprechend bielten." Es fehlte nur noch, bag bie Englanber felbit Folterfnechte geworben! Auch in Rudficht auf Die Begums felbft nahm Die Behandlung einen härteren Charafter an, sodaß bie schuplosen Frauen beinabe in Befahr geriethen, vor Entbehrungen umgutommen. Und biefes Qualen und Bebrängen banerte nicht etwa wenige Tage, fonbern Monate lang, bis man ben Pringeffinnen eine Summe bon 1,200,000 &. abgepreft batte und nun endlich zu glauben anfing, bag auch ber lette Grab ber Unbarmbergigfeit nicht viel mehr berauszupreffen bermochte. Mis bie ungludlichen Frauen ibre Freiheit wiedererlangten, liefen ihnen beiße Thranen an ben Wangen berab und bie Dankesworte, welche fie an ben gemeinsamen Bater ber Muselmanner wie Chriften richteten, brachte felbit bie festesten Bergen ber fie umstebenben englischen Kriegeleute in Bewegung.

Die Rechtfertigung biefer gang entsetlichen Borgange lag einem an Ausfunftomitteln fo unerschöpflichen Manne, wie Warren Saftinge, febr nabe. Er bebauptete, Die Unruben, welche aus Anlag bes Aufftandes zu Benares auch in Hubh ftattgefunden, und bie für bie Besitzungen ber Compagnie bebroblich geworben, feien burch ben Ginfluß ber Bringeffinnen bervorgerufen worben. Aber ben bierdurch fo arg Beschuldigten entzog man jede Belegenheit, fich wirtfam zu vertheibigen. Bang naturlich! Bare ber angeftrengte Brogef zu ihren Bunften ausgefallen, - unter welchem Bormanbe fonnte man bann noch Gelb von ihnen verlangen? - Mis bie notbigen Gelber erpreßt waren, verurfacte Die rechtliche Beschönigung biefer Gewaltthat bem General-Gouverneur feine große Sorge mehr. Für Einfleidung in Die Form Rechtens forgte icon ber raffinirte und weitherzige Impey, oberfter Richter am bochften Tribunal. Wie angelodt bom Geruch ber Folter und ber begangenen Brutalitäten, eilte berfelbe nach Aubh, mit fich führend einen gangen Ballaft beftens vorgerichteter Beweis: ftude und Aussagen gegen bie jum Bornberein verurtheilten Pringeffinnen. Alle diese Zengniffe konnte er selbst freilich nicht einmal lesen, benn er verftand bie Dialette bes nördlichen Indiens nicht. Doch was ichabete bies ibm?

Es tonnte nicht ausbleiben, baß die während biefes Rechtsfalles vorgefommenen Grausamfeiten in ganz England gerechtes Aufsehen erregten. Der
große amerikanische Freiheitskampf ging seinem Ende zu, und das Parlament
gewann wieder Zeit, sich eingehender mit den Zuständen Indiens zu beschäftigen.
Es erwählte in Folge bessen einen Ausschuß behufs Berichterstatung über die
orientalischen Angelegenheiten. Die Minister hatten keinen Grund, die oftindischen Misserande zu vertheidigen; im Gegentheil, es lag in ihrem Anteresse.

bie Möglichkeit anzubahnen, bas im Anwachsen begriffene große Reich im Often immer mehr unter ihre eigene Kontrole zu bringen. Und so ging am 13. Aug. 1784 eine von Pitt eingebrachte Alte zur Beschräftung ber Kompetenz bes obersten Gerichtshoses zu Kalkutta in beiden Häusern burch; außerdem wurden mehrere Erstärungen im Geiste strenger Gerechtigkeit abgegeben. Hierdurch mißbilligte bas Parlament den Rohilla-Krieg, sowie den Handel, den Haftings mit dem Oberrichter abgeschossin, in den stärsten Ausdrücken. Nächste Folge davon war die Abberufung Imperis.

Auch Haftings' thatenreiche Laufbahn nahte ihrem Ende. Indessen erlebte ber in seinem Baterlande arg Angegriffene noch die Genugthuung, daß die Berfammlung der Aftionäre des Ostindia-Hauses an ihrem Beschlusse sehr sahin gehend, den unentbehrlichen General-Gouverneur Indiens vorerst nicht zu entlassen. Und so verbließ derfelbe dis zum Frühjahre 1785 an der Spike der Regierung von Ostindien. Die Berwaltung Warren Hastings' schloß gerade so friedlich, als sie bedrohlich begonnen hatte. Ause herrschte in ganz Indien. Die Zerwürfnisse mit den Maratten dursten als beigelegt gelten, wenigstens hatte der Arieg mit ihnen, solvie mit den Nachfolger Hyder Ali's, aufgehört. Seit Beendigung des ameritanischen Krieges hatte England keinen Feind in Europa und keinen Nebenbuhler in Ostindien mehr.

Ueberbliden wir bie lange Berwaltung bes erften General : Statthalters bes indo britischen Reiches, jo ift es nur billig, ben tabelnemurbigen Berbrechen. mit welchen berfelbe feine glangende Laufbahn befledte, feine folgenreichen Thaten und die feinem Baterlande bierdurch geleisteten großen Dienste gegenüber gu ftellen. Inmitten einer Rrifis bon unberechenbarer Tragweite mußte er bas fturmbetvegte Staatsichiff mit ber Sand bes Deifters aus ben bochgebenben Bogen berauszusteuern. Die Art und Beife, wie er fich gegen furchtbare Teinbe bon unbestreitbarer Uebermacht behauptete, erfüllte bie benachbarten Bolfer guerft mit einer ftummen Bewunderung bor foldem Muth, bann mit Bangen por feinem unericopflichen Geifte. Großbritannien erlitt in jener Beriobe in allen Theilen ber Welt Berlufte, nur in Indien nicht. Rach allen Geiten hatte fich bort ber englische Ginflug erweitert, Die eingeborenen Fürften faben fich ju Bafallen berabgebrudt, und England war an Franfreichs Stelle zur enticheibenben Dacht in ben indischen Meeren emporgeboben. Beiterbin gelang es Saftings, ber berberblichen Doppelregierung in Indien ein Ende zu machen; er burfte fich ruhmen, bag bei feiner Rudfehr aus Bengalen jebe Berwaltungs : und Juftigeinrichtung baselbit obne Ausnahme fein Berf und ein befferes Berf mar, als basjenige, welches er vorgefunden. Er ift's, bon bem ber erfte Blan ber noch jest bestebenden Gerichte- und Steuerverfaffung berrührt. Jeder, ber erwägt, was es bebeuten will, eine fo große und verwidelte Regierungs : Mafchinerie, gleich ber Indiens gegen Ende bes borigen Jahrhunderts, bon Grund aus umzugestalten, wird zugesteben muffen, bag Barren Saftings Schöpfungen ungewöhnlicher Art gurudließ. Und ber Rubmesfrang, welcher biefem Ctaatsmann fpater nicht bermeigert morben ift, verliert fein Reis, wenn wir uns erinnern, bag Saftings nicht zur politischen Carrière erzogen, bag er vielmehr, faum ber Schule ent: wachfen, in die geschäftlichen Raume ber indischen Comptoirs verfett wurde und

sich bamals nicht höher als jeder einsache handelscommis dunken durfte, als bereits die schwierigsten Aufgaben an ihn herantraten. — Wenn auch gerade nicht weich von Gemüth, so kann man Haftings doch nicht grausam nennen; er ging nie auf bösen Wegen, wenn er es nicht für Staatsnothwendigkeit hielt. Er gehörte zu jener Gattung undedenlicher Politiker, deren unerbittliche Logik alle Einwendungen des Gefühls und die Regungen des Gemüthes zurückbrängt. Ein Umstand ist es, der immer wieder unser Interesse für diesen wertwürdigen Menschen rege macht: Alles, was er beabsichtigt, und gerade die achtungswerthesten seiner Schöfungen, vollsührt er im steten Kampfe mit einem heer von Widerwärtigkeiten wah Feinden gegenüber, die nicht unser herz gewinnen.

Seine unbestrittene Begabung fur Staatsgeschäfte wurde noch burch ein außerorbentliches Talent zu Abfaffung amtlicher Schriftstude erhöbt. Selbft sein Gegner Francis bat, freilich wiberwillig, anerfannt, bag gegen Saftings' meifterhafte Geberführung nicht aufzukommen fei. Dabei fehlte es bem General: Statthalter auch nicht an feinem Geschmade und literarischem Berftanbniffe; er forberte mit Borliebe bie flaffischen und orientalifden Studien und behnte mit fluger Brogmuth fein biel gesuchtes Batronat auf alle miffenschaftlichen Bestrebungen aus. Er mar ber Erste, welcher Beamte ber Compagnie bewog. fich Renntniffe in Bezug auf bie Rechtsanschauungen ber Gingebornen ju bericaffen; er unterftutte Land : und Geereisen und wußte felbst in ber hochgeben: ben Flut ber öffentlichen Geschäfte guweilen einen Rubepunkt zu gewinnen, von welchem aus er es fich felbft bergonnte, feine Reigung zu wiffenschaftlicher Beicaftigung zu pflegen. In perfischer und arabischer Literatur war er wohl bewandert, in dem Cansfrit nicht, jedoch forberte er Jene, welche biefe Sprache jum Gegenstand ihrer Studien machten; unter feinem machtigen Schute begann Die berühmte "Miatifche Befellicaft" ju Ralfutta ihr ehrenvolles Dafein. Er war ber erfte auswärtige Regierungs: Chef, welchem es gelang, fich bie Liebe ber Eingeborenen, beren beimifche Dialette er mit Leichtigkeit rebete, fowie die erblichen Briefter Indiens bafür ju gewinnen, baf fie ben wißbegierigen Fremben bie Bebeimniffe ber alten brahmanischen Beisheit und indifden Rechtsgelahrtheit erschloffen. Popularität mogen andere Stattbalter, ibrer Leiftungen und Tugenden willen, in boberem Grabe, ale er, ber bient haben; aber Reiner, weder fein verbienter Namensvetter, ber thatige Marquis Saftings (früher Lord Moira), noch ber treffliche Marquis Belleslen und fpaterbin ber eble Lord William Bentinf waren in Bengalen wirklich in bem Grabe beliebt, als Warren Saftings. Bang natürlich. Die Uebergriffe, Die ber gewalttbatige Mann fich ju Schulben tommen ließ, betrafen weniger Berfonen und Berbalt: niffe feiner Prafibentichaft. Bis zur Stunde halten bie Bengalefen ben "Sabib Barren Softein" für ben machtigften und größten aller Englanber, und bon feinen fliegenden Roffen und golbgezäumten Elephanten fingen jest noch bie Ammen ihren braunen Säuglingen vor. Nicht minder bemerkenswerth ift bie Buneigung, welche bie Ungeftellten bes Civilbienftes fur ibn begten. Seine Unterbeamten hielten mit unverbrüchlicher Treue zu ibm, nicht minder die Armee, welche mit abgöttischer Berehrung ju ibm emporschaute, wie es felten ein Beer gethan haben mag, mit Ausnahme ber Falle, wo bie größten Gelbberren ihre

Getreuen bon Sieg ju Sieg führten. Und fo wird bie Bermaltung Barren Saftings', welche, bom europäischen Gefichtspuntt ber Chrenhaftigfeit aus betrachtet, gar mancherlei Angriffspuntte barbietet, bennoch gemäß ben Begriffen ber Sindu für eine ber trefflichften angefeben. Wie beliebt er aber auch in feinem Birtungefreife gemefen fein mag, und fo febr unfer Berftand bie Beiftes: große biefes munberbaren Denfchen zu bewundern geneigt ift, fein Charafter gewinnt nicht unfer Berg, wie ber feines bochfinnigen Borgangere Clive. -Saftinge liebte bas Gelb, jeboch nur ale Mittel jum Bwed, nicht um es ju befiten. Bare er ber babaierige Mann gewesen, ale welchen ibn feine Reinbe er: icheinen liegen, er batte im Laufe ber 13 Sabre feiner Berwaltung leicht brei Mill. L. für fich erübrigen und bamit ben Glang bes foniglichen Sofhalts von England und Franfreich verbunteln tonnen. Aber er brachte nur ein mäßiges Bermogen mit nach Saufe; benn Eparen war nicht gerabe feine Cache. Bielmebr liebte er es. fich oft mit einem Brunt ju umgeben, wie fein englischer Ronig ibn fannte. Die weit bierin und bei anderen Borfommniffen ber Ginfluß feiner Gattin, Die obne Beithun ibres Gemable einen Bribatichat ju fammeln wußte, mitgewirft haben mag, wiffen wir nicht. Doch ging bas Berücht, bag Frau Saftinge in Gelbangelegenheiten weniger ftrubulos fich gezeigt, ale ibr Gemabl. - Barren Saftings mar feiner Lebensgefährtin mit jener Liebe gugethan, wie fie Manner von ftartem Beifte zu empfinden pflegen, und als ihre Befundbeit zu wanten begann, forgte er für ihre Rüdfehr nach Europa. Er trennte fich jeboch febr ungern bon feiner Lebensgefährtin. Gie begab fich nach England auf einem prachtvoll ausgerufteten Oftinbienfahrer, von beffen geschmad: voller Ausschmudung in Canbelbols und gefdnittem Elfenbein man lange Reit nachber noch zu ergablen wußte. Rur wenige Monate fpater ichidte fich ber Regent Indiens felbst an, feiner Gattin nach Europa gu folgen. Als feine Ab- . ficht, bas Land zu verlaffen, ruchbar warb, fprachen gablreiche Abreffen von Europäern und Affiaten, von Beamten, Rriegeleuten und Sanbeleberren ibm ben Dant bes Lanbes für fein erfolgreiches Schalten und Balten aus: eine Angabl Barten gab bem Scheibenben weit ben Glug binunter bas Geleit, und ergebene Freunde verließen ibn nicht eber, bevor nicht bie Rufte Bengalens entidmunben war.

Im Jahre 1785 landete Warren Hastings zu Alhmouth in England. Er befand sich damals in den fünfziger Jahren und im vollen Besitze seiner körperlichen und geistigen Kräste. Er hatte sich einen glänzenden Ramen und so viel Vermögen errungen, um mit Anstand zu leben, — konnten eine glänzende Zukunst, Auszeichnungen aller Art, Aufnahme in die Pairie des Königreiches und Eintrit in den Rath des Königs ausbleiben?! Und in der That, sein Empfang am königlichen Hofe ließ nichts zu wünschen übrig. Im Ostindia Sause feierlichst begrüßt, widmeten ihm die Direktoren ein Dankesvolum. Er glaubte auch die öffentliche Meinung für sich zu haben und höchlichst befriedigt zog er sich mit seiner Frau vorerst nach Cheltenham zurück.



Abfahrt von Ralfutta.

## 7

Ganz anders, als Haftings erwartet, gestaltete sich seine Zukunft! Er war erst acht Tage gesandet, und Burte verkündigte bereits im Unterhause, daß er einen Untrag beabsichtige in Betress einen kurtag beabsichtige in Betress fürzlich aus Indien zurückgesehrten Gentleman. Bon nun an erscheint das Leben unseres Helden als ein durch öffentliche Kämpfe und damit zusammenhängende Kränkungen trostlos verbittertes. Doch wer kann sagen, ob der Name Warren Hastungs in seinem Baterlande und auswärts eine solche Berühmtheit erlangt hätte, wenn sich nicht an ihn jener welthistorische Staatsprozeß gestührt bitte, bei welchem alles Talent des danaligen England in den Anmes gesührt wurde, die funkelnde Berechamkeit eines Serr und die erschütternden Beweisführungen eines Burke, eben so viel glänzende Siege parlamentarischer als gerichtlicher Beredsamseit.

Es ist bemerkenswerth, wie das richtige Urtheil und jene Fertigkeit im Ersummer immer neuer Auskunftsmittel, wodurch sich Haltings in der Ferne so hervorgethan, ihn daheim fast gänzlich verließen. Der Baum paßte nicht mehr in das Erdreich, dem er als junge Pssanze entrissen worden. Nachdem er sich wäherend 30 Jahren seinem Baterlande mehr und mehr entfremdet, fand er sich zu Sause nicht mehr zurecht. Meister in allen Schlichen orientalischer Staatslugbeit, zeizte er sich in der That den Borbildern parlamentarischer Staatslums im Dematlande nicht gewachsen. Schon als es galt, den im Varlamente broben-

ben Zeindseligkeiten zu begegnen, bewies er geringe Menschenkenntniß und wenig Scharsblick. Er wählte zu besonderer Bertretung seiner Interessen gegenüber seinen wohlorganissirten Widersachern einen hierzu nur wenig geeigneten Mann. Scott, Major in der bengalischen Armee, brachte seine Angelegenheiten mehr in Gefahr, als daß er ihnen nütte, indem er auch verwersliche Jandlungen seines Klienten mit einer sast widerwärtigen Ausdringlickeit vertheidigte. Anfänglich zwar schien die Sache Haftings' keineswegs schlecht zu stehen, denn der König blieb ihm gnädig gesinnt; die Compagnie und deren Beamte, ebenso eine Menge anderer angesehener Männer, standen auf seiner Seite. Aber seine Gegner, voran der eistrige Burke und dessen, standen auf seiner Seite. Aber seine Gegner, voran der eistrige Burke und dessen Freunde For, Speridan u. a., später selbst der vielbewunderte Pitt, welcher in der ersten Zeit sich Hassings gerade nicht abgeneigt zeigte, wußten nach und nach das Publifum in seiner Wehrheit gegen ihn zu stimmen.

Burfe, bessen Bekanntschaft mit dem Lande brahmanischer Beisheit bei Beitem das Wissen mancher Anglos Inder überragte, die Jahrzehnte zwischen dem himalaha und Kap Comorin verbrachten, erachtete es als eine Lebensaufgabe, in der Person des General-Gouverneurs alle Mißgriffe in Bezug auf die Berwaltung Indiens anzugreisen, insbesondere aber jene Barbareien, twodurch, nach seinen mit übertriebenem Pathos gesprochenen Worten, "unter Warren haftings das ferne Wunderland in eine Wüste verwandelt worden sei." Weswegen klagte er in der Session 1786 den Urheber von so viel Uebeln im Namen der Menschiet, "im Namen jedes Standes und Alters als den gemeinsamen Keind und Unterbrücker Aller an."

Major Scott batte biefen Ungriff gewiffermaßen propogirt. Es war jebenfalls eine arge Uebereilung, als Warren Saftings' Agent icon am Tage nach ber Eröffnung bes Barlaments bie bem General : Bouberneur burchaus abholbe Opposition herausforberte, als Klägerin gegen Letteren aufzutreten ober fich als Berleumberin zu bekennen. Saftings' Geinde hatten bis babin trop aller Abneis aung feine große Luft bezeigt , ibn bor Bericht zu gieben. Gie wurden fich wol mit einem Tabelsbotum begnügt haben. In Folge biefer Berausforberung erhob fich jeboch Burte fofort und verlangte bie Mittheilung ber bezüglichen Papiere und Aftenftude. Sierauf legte er noch im April die Anflage gegen Barren Saftings auf ben Tifch bes Saufes nieber. Statt nun bie Befdwerben burch eine einbringliche Rebe ju entfraften, verfaßte ber Beschulbigte eine Schrift von außerorbentlichem Umfang, beren Lejung vollständig anguboren faum ben Schreibern und Stabtragern bes Saufes jugemuthet werben fonnte. Dennoch rechnete Saftinge guperfichtlich auf einen fiegreichen Musgang feiner Sache. Denn als in ber borbergegangenen Barlamentefeffion Burte bie Robilla : Affaire gur Sprache brachte, war biefer bezüglich bes bamals beantragten Tabels vollständig geschlagen worben. Und wie fehr mußten bie nachftbem gerügten Borgange in Benares und Aubh gurudtreten gegen jenen abideuliden Unterjodungefrieg!

Binnen Kurzem verbüfterten fich jedoch die Aussichten Warren Saftings' mehr und mehr. Bereits einige Wochen später, am 13. Juni, brachte For mit großer Geschicklichkeit und Beredsamkeit die Beschwerben in Betreff der Behandlung bes Schehbe-Sing auf die Tagesordnung. Ihm setundirte der alte Feind Haftings', Philipp Francis, der, wiewol erst vor Kurzem in das haus der Gemeinen eingetreten, dennoch sich bald den Ruf eines thätigen und talentvollen Mitgliedes erworden hatte. William Pitt, der Leiter des Unterhauses, konnte Gastings' Sache noch retten. Und in der That gab der Minister seine Meinung über den Fall dahin ab, daß er zugestand, der General-Gouverneur sei in seinem Rechte gewesen, als er den Radschah von Benares wegen Geldleistungen in Anspruch genommen; mit großer Bitterleit tadelte er sernerhin das Berhalten des Francis, sowol in Indien als im Parlamente, und nichts schien natürlicher, als daß sein zu erwartender Antrag auf ehrenvolle Freisprechung des ehemaligen Statthalters hinauslause. Zum Erstaunen aller Parteien schos Summen indessen damit, daß Warren Hastings wegen der Höbe der verlangten Summen



Comund Burte.

boch einen Tabel verbiene und bag er. Bitt, fich beshalb bem Antrage von For anschließe! Das Saus war wie bom Donner gerührt. Der Minifter batte früher bafür geftimmt, Saftings bon ber Robilla : Beichwerbe zu entlaften, bierauf bie Benares : Rlage bis zu einem Grabe, wo fie ju feiner Befdwerbe mehr Beranlaffung bieten fonnte, abgeidwächt, und bennoch batte er erflart, bağ lettere Stoff genug zu einem Tabel enthalte. Um fich biefes wunderliche Borgeben ju erflaren, behauptet man, bes Miniftere Botum fei Birfung eines Rompromiffes zwischen ben politischen Barteien gewesen, bem ju Folge Bitt fich bagu verftanden hatte, ben ebemaligen Regenten von Indien ber Rache ber Dp:

position preiszugeben. Diese Gerüchte erhalten baburch eine gewiffe Glaubwürdigfeit, bag bie Mitglieber ber Regierungspartei Tage vorber bie übliche Ginlabung erhalten batten, an ihrem Blate ju fein und gegen For ju ftimmen. Und in Birtlichfeit ftimmten mehrere unabbangige Rollegen Bitt's, fowie verschiebene Berfonen in hoben Memtern, ebenfo nicht wenige angesebene Mitglieber bes Saufes, welche fonft ftets auf Seiten ber Regierung fich befanben, gegen ben minifteriellen Antrag. Lord Thurlow hatte icon Monate vorber mit Beringfcatung von ben Bebenten gefprochen, welche Bitt bisber abgehalten, bem inbifden Staatsmann einen Git im Saufe ber Lorbs einzuräumen, und bingugefügt, bag wenn bem Rangler ber Schattammer bor bem Schmollen ber Bemeinen bange, bies boch feinen Grund für ben Groffiegelbewahrer abgebe, ben Willen bes Ronigs in Betreff eines Beers : Batentes ju Gunften Saftings' ein: gubolen. Die Cache ichien fo gut wie abgemacht. Warren Saftinge follte, und, wie man glauben barf, im Ginne bes Muszuzeichnenben, Lord Saftings pon Dablesford werben. Es ift munberbar, bag auch bier wieber bas alte Berren: haus ber Saftings es ift, bem fich bie Bebanten und Buniche eines fpaten Rachkommen zuwendeten, jener Stelle, welche einst Zeuge ber Cröße der Ahnen Barren Hastings' und der Träume seines jugendlichen Ebrgeizes gewesen war.

Mittlerweile batte man feine Gelegenheit vorübergeben laffen, ben Namen Saftinge' neben biejenigen ber berhafteften Thrannen ju ftellen. Die icharfften Sarfasmen ergingen gegen fein öffentliches wie gegen fein bausliches Leben. Eine Zeitlang boten bie prachtigen Diamanten, welche bie icone Mariane, feine Gattin, trug, einen Anfnupfungepunkt für bie Dedifance, noch mehr bie Lettere felbft, in und außerhalb ber Gefellicaft, Die fich borgugeweise gern mit ber geschiedenen beutschen Baroneffe beschäftigte, boch berfelben, wo fie erschien, mit fübler Burudbaltung ober vornehmem Lächeln begegnete. - Bon einer Erhebung bes ehemaligen Statthalters fonnte nach Bitt's verurtheilenbem Botum natürlich nicht mehr bie Rebe fein. Der Minifter mag, abgefeben von bem obigen gwingenben Motiv, auch für feine Berfon aute Grunde gebabt baben, Saftinge nicht auffommen zu laffen. Die indischen Angelegenheiten ftanben bamals im Borbergrund, nachdem bie englischen Rolonien in Amerika ihre Unabbangigkeit errungen hatten. Bitt fab in bem Abgott ber Oftinbifden Compagnie, beffen borausfichtlicher Eintritt in ben Kontrolhof außer allem Zweifel ftanb, einen bochft gefährlichen Rebenbubler. Ginem Staatsmanne, wie Saftings, im Befit gang ungewöhnlicher Beschäftserfahrungen und bon bem gewandteften Beifte, mußte bie Leitung ber orientalischen und bamit ein guter Theil ber austwärtigen Angelegenheiten gufallen. Daber bie Frontveranderung bes ehrgeizigen Miniftere und allmächtigen Rührere bes Unterhaufes.

Nachbem bie eine Beschwerbe zum Nachtheil Warren Haftings' entschieben, brachte in ber folgenben Session Sheriban bie Beraubung ber Begums zur Sprache, in einer Rebe, welche als die glänzendste aller Geistesthaten jenes hochbegabten Mannes angesehen wird. Der Eindruck, welchen sie hervorrief, muß ein ganz außerordentlicher gewesen sein. Der Beisalssturm im ganzen hause wollte kein Ende nehmen; die Aufregung unter den Gemeinen war so überwältigend, daß kein anderer Redner mehr Gehör fand. For erklärte jene Rede für die schönke, die seit Menschenken gehalten. Nach Wiederbeginn der Debatten ging die Flut der Parteiströmung so start gegen den Beschuldigten, daß dessen zu die wieder auffommen konnten. Das haus der Gemeinen genehmigte zwanzig Anklagepunkte und beauftragte Burke, den ehemaligen Gebieter Indiens wegen schwerer Verbrechen und wegen Mißverslatens vor den Lords anzuklagen. Hastings, verhaftet, wurde gegen Bürgschaftsstellung wieder freigelassen und das sernere Versahren gegen ihn dis zum Wiederzusammentritt des Parlamentes verschoben.



Aufnahme Barren Saftinge' und feiner Gemablin in ber pornehmen Gefellichaft Englands.

8.

William Bitt brauchte in ber That für sich und seine Plane von Seiten bes eher maligen Regenten Indiens nichts mehr zu fürchten, nachdem biefer sich in die Lage verseit jah, vor bem höchsten Gerichtshof Große britanniens seinen Untlägern Rede zu stehen.

Der 13. Jebruar 1788 war ber benkt würdige Tag, an welchem einer ber bebeutende ften Staatsmanner Englands vor seinen Richtern ericheinen sellte, um die Mittel zu rechtsertigen, beren er sich bedient, seinen Lande bas ichwiste umd größte Königreich zu erhalten. Die altersgrauen Mauern von Westminiter, in welchem der oberste Gerichtshof

Blat genommen, fonnten für einen Theil ber Geschichte Englands gelten. Sier wurden 30 englische Ronige ausgerufen; Die Salle bes William Rufus war Beuge von ber gerechten Berurtheilung bes gelehrten Bacon; in ihr batte bie Beredfamfeit Strafford's einen Augenblid bie von Rache entflammte Bartei feiner Teinde mit Chen und einer Regung von Mitleid erfüllt; bier ftand ein Konig, ber bie Rechte feines Lanbes migachtete, por bem Richterftubl feines gurnenben Bolfes; - an jenem 13. Februar hatte fich wieberum eine bochanfehnliche, noch glänzendere Berfammlung eingefunden. Drei Biertel fämmtlicher Beers bes Bereinigten Ronigereiches in Bermelinmanteln, mit Gold verbramt und burd Berolbe auf ihre Gipe geleitet, ihrer 170, maren erfdienen; bie gelebrteften und angesebenften Rechtsfundigen als Richter in ihren Staatsgewan: bern. Diefer vornehmen Berfammlung voran fchritt ber jungfte Baron Elliot, ber fühne Bertheibiger Gibraltare, ihm folgte ber Bergog von Norfolf, Groß: maridall bes Reiches, bem fich gablreiche Großwürdentrager fowie bie Brüder und Cobne bes Ronigs anschloffen. Auf ben Galerien brangte fich eine Buborericaft, bestebend aus ben bornehmften Mitgliedern ber bochften Gefell: icaftofreise, aus ben erften Bertretern ber Gelebrfamkeit und Runft eines boch: fultivirten Reiches. Um bie Königin fagen bie ichonhaarigen, jugenbfrischen Töchter bes Saufes Braunschweig; Die Gefandten einer Reibe von Ronigreichen und Republiten ichauten mit Bewunderung auf ein Schaufpiel, wie es fein anderes Bolf ber Welt borführen fonnte.

Haftings verfügte sich an die Schranke bes hauses und beugte seine Kniec. Er sah wol aus wie ein bedeutender, ja wie ein großer Staatsbürger, keineswogs jedoch wie ein Berbrecher. Obschon seine Gestalt klein und abgemagert erschien, so lag doch in seiner Haltung eine Würde, die verfündete, daß der ehemalige Statthalter Indiens gewohnt sei, mit Königen umzugehen. In der That, der Mann vor den Schranken des hohen Senates, welcher sich anschiede erlauchten Hoses von Notabeln nicht untwerth. Der Angeklagte richtete seinen bergebathen Hoses von Notabeln nicht untwerth. Der Angeklagte richtete sein blasses, durch gesistige Arbeit wie durch die Tropensonne Indiens gefurchtes Antlix mit der gedankenvollen Stirne der Versammlung zu, und in diesem Augenblick zeigte seine Miene jenen Zug unbeugsamer Willenskraft, die seinem Austreten einen ureignen Charafter verließ.

Aber sicher lenkte sich weber auf Warren haftings noch auf seine allbekannten Bertheibiger in bemselben Maße die allgemeine Ausmerksamkeit, als auf die illustre Reihe seiner Ankläger: Burke, For, Sheriban, Greb, Windham u. s. w., glanzende Repräsentanten ber englischen Barlamentsverfassung.

Am britten Tage, nachdem die Anflage verlesen, erhob sich Burte. Seine Eröffnungsrede erforderte vier Sigungen. Aber man fand dies nicht zu viel. Mit einem Gedankenreichthum und in einer Darstellungsweise, welche die hochzgespanntesten Erwartungen der Zuhörer befriedigen mußte, schilberte er ben Charafter und die Infitintionen des indischen Landes, die Verfassung der Compagnie, sowie das Gebahren der englischen Prafitbentschaften; dann ging er zur Verwaltung Haftings über und stellte sie als von Anfang an aller Würde und alles Nechtsgefühles entbehrend dar. Das gewaltige Pathos des großen Volks-Tri-

bunen ichien felbft einen Augenblid lang bas verschloffene Berg bes Angeflaaten . ju burdbrechen. Tafchentucher wurden berausgezogen, Riechflafchen berum= gegeben, Drs. Cheriban ohnmächtig hinausgetragen. Endlich ichlog ber Reb: ner, wie icon früher ermahnt, bamit, bag er Saftings als ben erflarten Feind und Unterbruder Indiens anflagte. Nach ihm erhob fich For und brachte ben bei biefem Staatsprozeg zu befolgenben Gefchaftegang zur Sprache. Die Lorbe entichieben in biefem Bunfte gu Gunften bes Berfahrens, für welches Saftinge ftritt.

Much ber Tag, an welchem Sheriban ben Fall in Betreff ber Bringeffinnen bon Aubh erörterte, ift für immer in bie Unnalen ber englischen Berebiamfeit eingezeichnet. Es beißt, ein Billet fur ben Gintritt in bie bis jum Erbruden angefüllten Gale fei mit 50 Buineen bezahlt worben. Als Sheriban feine viel-



bewunderte Rebe geschloffen, wußte er mit einer Renntnig bes Bühneneffettes, um bie ihn fein Bater beneibet haben würbe, wie erschöpft in bie Arme Burte's gurudgufinten, ber ihn mit liebevoller Bewunderung umichloß.

Mittlerweile ging ber Monat Juni und bie Geffion bamit ihrem Enbe ju, ber Fortidritt aber, welchen ber Brozek gemacht, tonnte Niemand befriebigen. Bon 20 Anflage : Baragraphen batte man bis babin nur zwei gebort, und ichon war ein Jahr verftrichen, feitbem man Saftings jur Burgichafteftel: lung zugelaffen. Die Aufregung nabm eben fo ichnell ab, als fie ihren Bobepuntt erreichte; bas überrafdenbe Schaufpiel

hatte ben Heiz ber Neuheit verloren, Die glanzenoften Rebner fich felbft übertroffen. Der langen Reihenfolge bon Beugenvernehmungen, Berboren und Gegenberhören, Rechnungslegungen, bem endlofen Borlefen mehr ober weniger wichtiger, erft mubfam von weitber beigebrachter Dofumente wollte Niemand beimobnen, ber es nicht mußte. - Much bas Jahr 1789 verfloß, und bie Berhandlungen famen nicht vom Glede. Schon bie Nothwendigfeit, eine Menge Beugen aus Indien berangugieben, verzögerte ben Musgang. Rurg, bie Lords brauchten fieben volle Jahre, um mit biefem merfwurbigen Staatsprozeg einigermaßen gum Abichluß gu gelangen. Bang fpruchreif war bie Cache freilich noch immer nicht.

Mittlerweile mar inbeffen ein anderer, viel boberer Gerichtshof mit feinem Spruche fertig geworben. Bas hatte fich in ber Bwifchenzeit nicht Alles begeben! Bar boch fogar ein Digbilligungsvotum gegen ben unermublichen Burte wegen einiger heftigen Meußerungen in Betreff ber Berurtheilung bes Runtomar im Saufe burchgegangen! Ferner mußte man fich entschließen, um bas ungeheure Material überhaupt bewältigen zu fonnen, einen großen Theil ber Antlageartifel gurudgugieben. Bare bies nicht geschehen, fo batte ber Beiculbigte ben Musgang bes Brogeffes gar nicht mehr erlebt.

Enblich, im Frühjahre 1795, fast acht Jahre nach bem erften Erscheinen Saftinge' bor ben Schranten ber Lorbe, nahete bie Stunde ber Entscheidung.

"Die eine Generation hat mich vor Gericht gezogen, die nachfolgenbe ben Spruch gethan!" so klagte Warren Haftings. Er hätte sagen können, die ganze alte Welt ist mittlerweile zusammengestürzt, eine neue besindet sich im Kreißen. Fürwahr, welche erschütternde Veränderungen waren in zehn Jahren vor sich gegangen. Bon den am Tage der Anklage erschienenen 170 Reichsbaronen und Großwürdenträgern waren bereits 60 in ihre Familiengrüste hinabgestiegen. Und wie stand es erst um jene hervorragende, durch gleiche Bestrebungen und persönliche Bande so eng verknüpste, durch Tasent sowie Genfluß so überaus glänzende Genosienschaft? Sie ward im Strudel des öffentlichen Lebens ausein-

anber geriffen. . . . Die alten Barteien batten aufgebort; um bie bisberigen Streitpunfte fummerte fich Niemand mehr; bie nachften Freunde ftanden fich als erbitterte Reinbe gegenüber: Der eble Burfe, ber langjährige Bertbeibiger ber Freiheit und Denichenrechte, hatte ben 3bealen bes Junglings und Mannes ben Ruden gefehrt, nachbem er jur Ueberzeugung gelangt, bag ber Sieg ber Revolution nichts als Teufels: wert fei. Bor feinen Mugen war bas alte Franfreich mit feinem Ronigthum, feinem Abel, feiner Rirche, unter Stro: men bon Blut untergegangen. wollte bas gegen einen Sindupriefter im fernen Andien vollzogene Urtheil be-



Richarb Brindleg Sheriban.

beuten gegen die Schaffotte, auf welchen ein altes europäisches Königshaus, driftliche Kirchenfürsten, der hohe wie niedere Abel eines hochtultivirten Landes, Royalisten und Republikaner ihr haupt niederlegten? Wie geringfügig erzihienen die Beraubungen der Begums gegen die Einverleibungsbekrete der siegereichen französischen Republik! Die Welt war eine ganz andere geworden! . . . .

Nur 29 Lords ftimmten, und von biesen fanden blos sechs ben Angellagten in Betreff ber Benares und Begum Alage schuldig. Bei verschiebenen anderen Junten zeigte sich die Mehrheit zu seinen Gunten noch größer, bei noch mehrern folgte eine einstimmige Freisprechung, turz, ber ganze Brozes endigte mit ber feierlichen Strafloserklärung Warren Haftings. Die Kosten einer zehnjährigen Prozesksuhrung verblieben jedoch zu Lasten besselben.

Im Allgemeinen billigte man die Entscheidung des höchsten Gerichtshofes; benn die Ansichten hatten sich während eines Jahrzehnts vielsach geklärt. Man begriff, daß tadelnswürdige Bergehen eines Staatsmannes in überaus verantwortlicher Stellung nicht mit dem gewöhnlichen Nechtsmaßtab gemessen werden dürften, wenn ihnen verdienstliche Thaten gegenübergestellt werden könnten. Keinem Engländer siel es ein, das Reich, welches Warren Haltings gründen half, wieder auszu-

geben, weil die Mittel, burch welche er die britische Macht erweitert, nicht allemal vor ben Richterftubl ber Moral besteben konnten. Man borte vielfach bie Dleinung aussprechen, bag einem Manne, welcher 13 Jahre lang ein unermegliches Reich unter ben außerorbentlichsten Schwierigfeiten regiert und gufammengebalten, und wenn er auch fehr tabelnewerthe Dinge begangen batte, boch im Gangen eber Belohnungen und Ehrenauszeichnungen, als Gelbstrafe und Saft gebühr: ten. Bubem machte bie Dauer ber Untersudung Saftings zu einem Gegenstand bes Mitleibe. Nachbem ber Berfolgte ingwischen auch fein Bermögen eingebußt, bielt man ibn fogar, nach einem Anklagestand von acht Jahren, für einen recht übel behandelten Dann. Außerbem brachte jegliches Schiff, welches innerhalb biefer 18 Jahre aus Bengalen ober Mabras beimtehrte, viel mehr Bewunderer als Unfläger bes ehemaligen General : Gouverneurs in ihr Baterland zurud. Beinabe Alle, unter ihnen ber glaubwürdige Lord Cornwallis, bestätigten, bag ber Mann, welcher von feinen Mitbürgern fo bart behandelt worden fei, in Indien noch im beften Unbenten ftebe. Golde Beugen feiner Umteführung befanden fich in allen Theilen bes Rönigreichs, und jeber berfelben galt für ein Dratel in Begug auf die Buftande best fernen Bunberlandes. Bas die Anglo: Oftinbier behaupteten, bestätigten gablreiche aus Indien eingegangene Abreffen, von Gingeborenen fowol als von Fremben. Rurg, Barren's Angelegenheit konnte fcon bor bem Spruche bes Dberhaufes als entfdieben angefeben werben.

Durch bie Strafloserflärung Seitens ber Lorbs war ber Ruf bes ebemaligen Statthalters wol gerettet, nicht aber seine Ehre völlig wiederhergestellt, noch weniger fein Bermögen. Letteres war und blieb verloren. Und fo möchte es fast für ibn bortheilhafter gewesen sein, wenn er ben Tabel seiner Wibersacher auf fich genommen und eine Buge bon 50,000 £. erlegt hatte. Denn bie Losfprechung burch ben bochften Gerichtshof bezahlte er mit feinem gangen Sab und But. Unglaubliche Summen murben baran gewendet, theils um Journale und Berfaffer von Glugschriften, theile taufliche Bertreter im Saufe ber Gemeinen für fich ju gewinnen. Biel mehr noch toftete ibn bie Befolbung feiner Sachwalter und Agenten. In Folge beffen mußte er ben balb nach feiner Rudfebr aus Indien begonnenen Ausbau bes guruderworbenen herrenhaufes von Daylesford eine Zeitlang einstellen, ja fich bagu bequemen, feine ebemaligen Bringipale um Beihülfe anzugeben. In ber That gewährten ihm biefelben eine Leibrente von jährlich 4000 £. und ließen ihm biefelbe für gehn Jahre voraus: gablen; außerdem streckte bie Compagnie ihm 50,000 £. als ein unverzinsliches und terminweise gurudgugablenbes Darleben vor. Gine fo ansehnliche Unterftubung wurde wol hinreichend gewesen fein, ibn in ben Stand gu feten, behaglich und felbft im Ueberfluß zu leben, wenn ber ebemalige Statthalter von Indien jemals die Eigenschaft eines guten Wirthes befessen hatte. Aber forglos tvie er tvar, fab er fich noch mehr als ein Dal genothigt, fich an bas Oftinbia: Saus um eine Beifteuer zu wenden, die ibm übrigens niemals verweigert murbe.

Ein so bereitwilliges Entgegenkommen ermöglichte ihm bie Ausführung seines alten herzenstwunsches, ben ehemaligen Glanz bes herrenhauses von Daulesford wieder herzustellen. hier brachte er in Stille und Zurudgezogen- beit bie letten 24 Jahre seines Lebens bamit zu, seine Ländereien zu ver-

beffern, feine Gartenanlagen zu berichonern, prachtige Pferbe zu unterhalten und Daftvieh für Preisschauftellungen ju gieben, endlich Versuche anzustellen. indische Thiere und Pflangen in England beimisch zu machen. - Saftings mar ftets ein Freund ber Literatur gewesen, und jest wurden ihm Bucher ein liebes und unentbehrliches Bedürfnig. Go unter literarifden Arbeiten und ber Fürforge für feine Bewächshäufer, Stallungen und Thiergarten verging Sabr für Jahr. Die Lebensforgen maren einem wohlthuenden Ueberfluß gewichen. aber ber erfehnte Rang in ber Gefellschaft, ju bem er in Folge feiner Thaten fich berechtigt hielt, Die ficher erwartete Grafenfrone, ber Blat am Tifche bes Bebeimen Rathes, waren ibm nicht zu Theil geworben. Er hatte fich jeber Soff: nung auf Rangerhöhung ober einer sonstigen tonigliden Gunftbezeigung entschlagen muffen, fo lange William Bitt am Ruber blieb. Und als biefer auf: hörte allmächtiger Minister zu fein, näberte fich Saftinge feinem fieben gigften Lebensjahre. Die febr er übrigens in feiner Burudgezogenheit einem großen Theil feiner Zeitgenoffen bereits ganglich aus bem Gebachtniß gefommen fein mußte, fo wurde er bod, nachdem er bas gewöhnliche Alter ber Menfchen langft überschritten, noch einmal ber Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit.

Im Sabre 1813, ale ber Freibrief ber Oftinbifden Compagnie erneuert werben follte, fanden im Parlament wichtige und tief eingreifende Berbandlungen in Bezug auf Regierung und Verwaltung von Indien Statt. Es handelte fich barum, bem Sahrhunderte alten Sandels-Monopol ber Oftindifchen Compagnie bie erfte Brefche beigubringen. In Folge eines Befdluffes, guberläffige Beugen bor ber Schranke bes Saufes zu bernehmen, erging auch an ben erften General: Statthalter von Indien eine Borladung. Geit bem Tage, an welchem ber jett Achtzigjabrige feinen fruberen Untlagern an berfelben Stelle Rebe fteben mußte, waren Jahre vergangen, 27 lange Jahre voller Demuthigungen und herber Enttäuschungen. Welch' unermeglicher Umichlag batte fich mabrend biefer Sabrzehnte vollzogen! Die öffentliche Meinung ichaute nunmehr auf bie Tage ber Brundung und Befestigung ber englischen Macht in Indien mit Stoly und Sochgefühl. Böllig anderer Natur waren bie Betrachtungen ber jest verfammelten Bertreter bes Bolfe als jene ber Zeitgenoffen eines Clive, Saftinge, welche nicht ohne Borurtheil auf bie unter ihren Mugen bor fich gegangenen, noch unüberfehbaren Erfolge blidten. Die Nation batte bie Gehler, Grrthumer und Bergeben jener großen Manner vergeffen; fie erinnerte fich nur noch ber ewig bentwürdigen Thaten berfelben. "Das Biedererscheinen eines Mannes," äußert Macaulab, "ber zu ben Ausgezeichnetsten einer bergangenen Generation geborte, ber, langft ber Beschichte anbeimgefallen, mit einem Dale wieber bon ben Tobten erstanden ju fein ichien, tonnte nicht verfehlen, einen ebenfo feierlichen wie ruhrenden Eindrud zu machen." Die Gemeinen empfingen ben ebemaligen Regenten bon Indien unter anhaltendem Beifallrufen, ließen für den ehrwürdigen Greis einen Geffel berbeibringen und nahmen ehrfurchtsvoll feine Bedenken beziehentlich ber Gefährlichkeit ber in Borichlag gebrachten Magregeln entgegen. Ale er feine Musfagen beendet und fich entfernte, erhoben fich beinahe fammtliche Anwesende und entblößten ihr Saupt. Auch bie Lorde empfingen ben alten Gerrn mit ungweifelhaften Beweisen ibrer Achtung. Best, nach mehr als einem Bierteljahrhundert, erfolgte die wirkliche Freisprechung eines großen Schuldigen durch die Nation. Die Universität Orford verlieh haftings noch den juristischen Dostorgrad; er wurde in den Geseinwath eingeschworen und sowol eine Privataudienz bei dem Prinzregenten, als auch die kommenden Tage offenbarten so recht den Wechsel der Dinge. Als nach der Einnahme von Paris Kaiser Alexander von Ausland und König Friedrich Wilhelm III. von Preußen England besuchten, erschien auch hastings in ihrem Gesolge und überall, wo er im Gedränge der Fürsten, inmitten der größten Feldberren und Staatsmänner der damaligen Zeit, sich zeigte, empfing ihn ein neues Geschlecht mit Beweisen der Bewunderung. Endlich, am 22. August 1818, im 86. Jahre seines Miters, trat er dem Tode mit derselben rubigen Festigseit entgegen, die er unter allen Stürmen und Prüfungen eines langen Ledens stets an den Tag gelegt hatte.

Bie romanhaft die Träumereien seiner Jugend gewesen sein mochten, schwerlich waren sie seltsamer und abenteuerlicher als die Wirlickeit selbst. Der arme verwaiste Knabe, als ein kaum beachteter Kaufmannsdiener in die Belt getreten, hatte nicht allein die ehemaligen Bestümgen seiner Familie wurüderworden, das alte herrenhaus neu aufgerichtet und wieder zu Ehren gebracht, sondern noch viel Größeres vollsührt: er hatte seinem Vaterlande unvergestliche Dienste geleistet, ihm ein Reich erhalten und dasselbe bedeutend erweitert. Als Gebieter von Indien schus seinen Genergie ein neues Staatswesen und mit der Befähigung eines Richelieu suhrte er die Regierung diese Landes. hochbesahrt war er zuletzt, nach unendlichen Wirren in Frieden, und nach grausamen Schmähungen mit Chren, jedoch ohne einen Erben seines Ramens zurückzulassen, in sein Grab gestiegen.

Die sterblichen Ueberreste Warren Hastings' liegen nicht im Ehrentempel seiner Nation. hinter bem Altarplat ber Pfarrkirche von Dahlesford, in der Erde, welche die Gebeine vieler häupter seines hauses umschließt, auf derselben Stelle, wo er 80 Jahre vorher als Knabe, durftig gekleidet und spätlich gessättigt, mit den Nachbardsindern sich herumgetummelt, wo sich sein junger Geist mit den Phantastischsten Planen herumgetragen, dort ward der Sarg des größetn Mannes versentt, der jemals den alten und einst weitverbreiteten Namen der Haltings getragen.



Bappen ber Oftinbia , Gefellichaft.



Beter Safenclever. (Rach einem Chattenrig.)

## Peter hasenclever.

Ein deutscher Raufmann des achtgefinten Jahrhunderts.

(1716 - 1794.)

ir haben in einem der vorhergegangenen Abschnitte unseren Lefern eine furze Darftellung ber ichwindelhaften Unternehmungen bes Schotten Law vorgeführt: jenes merfwürdigen Abenteurers, ber, weil er feinen Begriff babon hatte, bağ bie einzig mahre Brundlage alles gebeihlichen Sandels: und Wefchafteverfehrs in zwedentsprechender Befriedigung bes vorbandenen Konfumtions : Beburf: niffes ber Bolfer beruht, feine verwegenen Operationen ins Daglofe ausbehnte, bann aber eben fo fdnell, wie er geftiegen war, rath: und bulflos, an feinen eigenen Schöpfungen verzweifelnd, wie ein unbeilvolles Meteor unter beren Trümmern verschwand. Als wohlthuendes Gegenbild fdilbern die nachfolgenden Blatter ben Lebenslauf eines echten beutschen Raufmanns, theils nach feinen hinterlaffenen banbidriftlichen Papieren, theils nach ben in tommerziellen Beitfdriften bes vorigen Sabrbunberts von ibm veröffentlichten Auffagen. Bur vergleichenden Gegenüberstellung ber Lebensthätigfeit zweier, wie wir feben tverben, jo von Brund aus verschiedener Charaftere giebt auch ber gufällige Umftand Unlag, bag Beter Safenclever in bemfelben Jahre 1716 geboren tourde, in welchem Law burch Grundung ber privilegirten Aftien: und Bettel: bank zu Paris feine gemeinschablichen Entwurfe zu verwirklichen begann.

Peter hasenclever stammte aus einer noch heute blühenden und son au Anfang des XVIII. Jahrhunderts weit verzweigten Rausmannösamilie. Der Bater Peter's, Luther hasenclever, besat Eisen und Stabssabrifen zu Remscheib im ehemaligen Bergogthum Berg. Er bestimmte den Sohn zum einstigen Mitarbeiter in seinem Geschäft. Als ersahrener, prattischer Mann war er der Ansicht, daß zu einem tüchtigen Geschäftsmanne vor Allem selbständiges, entschlosenes Wesen und ein gesunder, fraftiger Körper gehöre; serner, daß ein Fabrikant neben allgemeiner kaufmännischer Bildung sich gründliche Kenntnisse von allen in seinem Fache vortommenden Arbeiten durch eigene Hantierung in denselben erwerden musse. In diesem Sinne leitete er die Erziehung des Anaben vom frühester Jugend an, dessen Anlagen und Neigungen übrigens mit den väterlichen Plänen auf's Glüdlichste zusammentrafen.

Schon im fiebenten Jahre tam Beter aus bem Elternhause zu seinem Großbater mütterlicherseits, Beter Moll in Lennep, bem Besiger einer in schwunghaftem Betriebe stehenben Tuchsabril. Dier besuchte er sleißig die öffentliche Schule; Arithmetit, Geographie und Sprachen waren seine Lieblingslektionen. Alle Freistunden aber brachte er in ber Fabrit zu, ausmerkam den Spinnern und Bebern, ben Tuchscherern und Appreteuren ihre Handgriffe absehend.

Mit vierzehn Jahren ließ ihn ber Bater als Lehrling in ein Stahlhammer-Bert zu Solingen eintreten, bamit er die Metallfabrikation praktisch erlerne. Die Arbeit war hier, zumal für einen Knaben so zarten Alters, außerordentlich hart und anstrengend; sie dauerte von Morgend fünf dis Abends neun Uhr sahr ohne Unterbrechung. Dazu gab es geringe Kost und schleckes Lager; Frühstüd und Mittagbrod nutzten stehend und aus der Hand genossen werden. Allein so sauer es dem Kleinen Burschen aufangs werden mochte: er hämmerte wacker mit den Werkleuten um die Wette und bestand die breijährige Lehrzeit zum großen Rutzen für die Krästigung seines von Natur ziemlich schrzeit zum großen Rutzen sin etwas von der biegsamen härte des Stahls auf seine Sehnen und Muskeln über, das ihn geschickt machte, den Strapazen eines rastlos thätigen Lebens, namentlich den nicht geringen Beschwerlichteiten auf weiten Lande und Seereisen, bis ins hohe Alter ohne Nachtheil für seine Gesundbeit Troß zu bieten.

Um sich in der französischen Sprache zu vervolltommnen, nahm er noch einen sechsmonatlichen Aufenthalt in Lüttich. Dann kehrte er in die Heimat zu rud und widmete sich voll Eiser den Geschäften seines Baters. Dieser erkannte bald mit freudigem Stolze die bedeutenden, ungewöhnlich früh entwicklten kaufmännischen Talente des Sohnes. Er schenkte ihm sein volles Vertrauen, ja er trug kein Bedenken, den noch nicht 19 jährigen Jüngling in Geschäften nach Baris zu schieden, in jenes moderne Babel, dessen werführerische Reize schon manchen älteren und ersahrneren Mann in ihren Strudel gezogen. Wenn Veter in patteren Jahren von dieser ersten Parifer Reize erzählte, erinnerte er sich stets mit besonderer Vorliebe, wie er in der Positutische die Vekanntschaft eines alten Hern gemacht, eines ehemaligen praktischen Arztes, der ihn als Neuling vor den Gesahren der Weltstadt warnte und seine wohlmeinenden Lehren mit den Worten schlesse, "Wer sich einer guten Gesundbeit erfreuen und glücklich leben will, der muß sich vor den Stüden in Acht nehmen: vor Trunkenheit, vor dem

Spiele und bor bem Umgange mit unzuchtigen Frauenspersonen." Die Marnung bes freundlichen Greises, fügte er bann gern hinzu, sei tief in sein herz gebrungen; sie sei ihm ein Talisman geblieben gegen bie Berlodungen und Laster ber großen Stabte; und bereits habe er fast ganz Europa burchreist gehabt, ebe er nur ein Kartenspiel kennen gelernt.

Das gewandte, einnehmende Wesen des jungen Mannes, der gewissenhafte Ernst, womit er alle geschäftlichen Angelegenheiten besorgte, seine Umsicht und Thätigkeit verschafften ihm die Gunst der Geschäftsfreunde und seinen Bemühungen guten Ersolg. Der Later war so zukrieden mit den Ergebnissen der Keise, daß er ihn von da ab alljäbrlich die Kundschaft in Frankreich besuchen ließ.



Remfcheib.

Die zweite Reise machte Beter zu Fuß; er burchwanderte Frankreich bis zur spanischen Grenze und nahm den Midweg durch Bradant — eine Strecke von 400 deutschen Meilen. Bis zum Jahre 1740 war er fünstmal in Paris gewesen. Was dort für den Betried der zu Remscheid sadrizirten Stahlwaaren geschen konnte, hatte er redlich gethan. Allein das gemügte seinem vorwärts strebenden Geiste nicht. Das väterliche Geschäft mußte sich in bestimmten, enggezogenen Schranken betwegen, weil es dem alten Hasenclever zur Vergrößerung seiner Fabrikanlagen an dem nöthigen Kapital gedrach; er hatte zwar bei dem Law'schen Altienschung, nicht unmittelbar sich derhein Wellen auch nach Deutschland hinüberschung, nicht unmittelbar sich detheisigt, aber durch die zahlreichen, in Folge dessen ausgedrochenn Bankerotte empsindliche Berluste erlitten, von denen sich das Geschäft nur sehr langsam wieder zu erholen verwochte. Peter sühlte die Kraft in sich, auf eigenen Wegen sein Glück zu suchen, und der Vater willigte in seine Bitte, das Remscher Etablissemt verlassen, und der Vater willigte in seine

Mit leeren Sanben, aber voll Bertrauen auf bie erworbene Geschidlichfeit und ben Beiftand bes Simmels, aing er ber Zufunft entaegen.

-

Ein reicher Berwandter zu Burtscheib bei Nachen war Besither einer Tuch: und einer Rähnadelfabrik. Diesem bot er seine Dienste an. Man kam überein, daß Peter drei Jahre lang gegen einen bestimmten Gewinnantheil an den durch ihn herbeigeführten Geschäften für Rechnung des Hauses thätig sein, nach Ablauf dieser Zeit aber als Associé in dasselbe eintreten solle.

Bunadift wandte er feine Mufmerkfamteit bem Betriebe ber Nahnabeln gu. Es toftete ibn eine einzige Reife nach Frantreich, um mit Benutung feiner fru: heren Befanntichaften fowie burch Antnüpfung neuer Berbindungen es in furger Zeit babin ju bringen, bag ber wodentliche Absat ber Fabrit von 200,000 Stud auf 2,400,000 Stud, alfo auf bas 3wölffache fich fteigerte. hierauf galt es, auch für die feinen Tuche, welche bas haus fabrigirte, ergiebige und lohnende Absatwege zu eröffnen. Bu biesem Behuf richtete Safenclever feine Blide nach bem Dften Europa's. Er bereifte Cachfen, Schlefien, Polen und Rugland und fehrte mit gablreichen Aufträgen verfeben von ba gurud. Bei biefer Gelegenheit hatte er auch an Drt und Stelle von ber ichlefischen Leinwandund Schleierfabritation nabere Renntnig genommen. Der Sandel mit ichlesischen Leinenwaaren nach Spanien und Portugal, aus beren Safen fie nach Gubamerifa verschifft wurden, ftand bamals in großem Glor. Safenclever's svefulative Unternehmungeluft, nach allen Seiten ibre Gublhörner ausstredent, tonnte fich's nicht verfagen, in biefem Artifel fur eigene Rechnung einen Berfuch ju machen. In Birfcberg taufte er ein Sortiment ber verschiedenen Qualitäten ein und Schidte es an feinen Better Anton Safenclever, ber in Liffabon etablirt war, jum Berfauf. Er abnte nicht, bag biefes fleine Geschäft von bestimmenbem Einfluß auf feine fpatere taufmannifche Laufbahn werben follte.

Bur Ausführung ber von seiner öftlichen Reise beimgebrachten Bestellungen auf feine Tuche brauchte die Fabrit eine größere Menge Robmaterial, als fie bisber verarbeitet batte. Deutsche Wolle fonnte man aber im borigen Jahrhundert nur ju gang ordinaren Stoffen verwenden, ba befanntlich erft feit bem erften Dezennium unfere Jahrhunderte burch Kreugung mit fpanischen Merinos bie Raffe unserer einheimischen Schafherben allmälig berart verebelt worben ift, bag jadfifde und ichlefische Bolle jest zu bem geschätzteiten Robstoff bes europäischen Kontinents gebort. Damals wurden feine Tuche noch allein aus spanischer ober portugiesischer Bolle gefertigt, Die burch 3wischenbanbler über England ober Franfreich nach Deutschland gebracht wurde. Sasenclever folug nun feinem Saufe bor, ben bermehrten Bebarf von biefem Produft unmittelbar an ben Erzeugungsorten burch ibn perfonlich einfaufen zu laffen. Befagt, gethan. Ueber Bruffel, Baris, Marfeille begab er fich nach San Gebaftian und Bilbao, beren Umgegend vorzüglich als Git ber Merinogucht befannt war. Nachbem er hier seine Gintaufe beendet hatte, fette er die Reise fort nach Madrid und von ba nach Cabir. Un letterem Orte intereffirte ibn lebbaft ber bamale febr ums fangreiche und ichwunghafte Erporthandel nach ben fubamerikanischen Rolonien. Der Bunich, fich in Cabir etabliren zu konnen, ftieg in ihm auf, freilich in seinen bamaligen Verhältniffen ohne alle Aussicht auf Verwirklichung. Dit ichwerem Bergen trennte er fich bon bem großartigen Safen : und Sandelsplate, um seinem Better Anton in Liffabon einen Besuch abzustatten. Er verweilte

sechs volle Monate länger, als seine Absicht gewesen, in der Sauptstadt Portugals, theils durch Geschäfte zurückgehalten, indem er auch hier für den Absah der heimischen Fabrikate thätig war, theils durch die Liede zu Miß Katharine Wilds gesessellet, der Tochter eines englischen Schiffskapitäns, die seine Neigung erwiderte und ihn im solgenden Sabre mit ihrer Sand beglüdte.

Unterbessen war ber Termin herangekommen, an welchem ber Uebereinkunft gemäß seine Aufnahme als Theilhaber in die Burticheiber Firma stattsinden sollte. Allein obgleich er seinerseits alle eingegangenen Verpstichtungen auf's Bünktlichste erfüllt und derei Jahre lang auf fortwährenden beschwerlichen Reisen die Interessen des haufes nach jeder Richtung hin mit glänzendem Erfolge geförbert hatte, ward ihm bei seiner Nücktehr nach Burtschein ich nur das verpfändete Wort gebrochen, sondern auch der ihm gebührende Gewinnantheil durch Anrechnung der bedeutenden Reisesborigen verfürzt, daß er sich falt gänzlich um die Frucht seiner dreisährigen Anstrengungen betrogen sah. Empört über

folden Unbant, funbigte er fofort feine bisberige Stellung.

Bas nun beginnen? Es zog ihn nach Listadon zu seiner verlobten Braut. Deshalb schrieb er au Anton Hasenclever und bot sich ihm als Compagnon an, wogegen er sich anheischig machte, dem Geschäft bedeutende Wollaufträge so wie Konsignationen seiner Tuche aus Deutschland zuzusühren. Des Verters Antwort lautete zustimmend; doch wurde eine Kapitaleinlage von 8000 Gulden als Bedingung des Eintritts verlangt, eine Summe, welche das, was Peter befaß, um mehr als das Doppelte überstieg. Er ossendarte seinen Plan und seine Verhältnisse einem intimen Freunde und erhielt von dessen Plan und seine Verhältnisse einem intimen Freunde und erhielt von dessen Baater, dem Kausmann Franz Franquinet in Verviers, dem die bekannte Redlickseit und Geschäftstenntniß des jungen Mannes six genügende Sicherheit galt, bereitwillig das Fehlende vorgeschossen. Der gütige Helser in der Noth fragte ihn nur: "Wollen Sie das Geld in Vutaten oder in Louisd'or haben?", indem er weiter hinzusügte: "Eine Kommission auf portugicisiche Wolle, im Betrage von 20,000 Gulden, welche ich Ihnen hiermit gleichzeitig ertheile, wird Ihnen wohl willsommen sein. Die Gelder werde ich gleich nach Lissadon an Hasenclever & Comp. übernachen."

Nie, bis an bas Ende seiner Tage, hat hafenelever aufgehört, diese uneigennüßige That des alten Franquinet voll dankbarer Erkenntlichseit zu preisen; sie beweist aber auch, welch' großes Zutrauen er sich durch seinen Charakter und seine Tüchtigkeit bei Allen, die ihn fannten, bereits erworben haben mußte.

Auf ber Reise nach Lissaben begriffen, empfing er in Amsterdam die betrübende Nachricht von dem plöglich erfolgten Tode seines Betters Unton. Nach dem letzen Willen des Berstorbenen waren zwei Ressen zu Erben seines Bermögens eingesetz. Peter half nach seiner glücklichen Ankunft in Lissabon dei die binterlassenschaft ordnen und verband sich dann mit den beiden Nessen zur gemeinschaftlichen Fortsübrung des Geschäfts unter der Firma Lang & Hasen elever. Einige Monate später, nun im Besitze einer gesicherten Existenz, heirathete er seine geliebte Braut Katharina Wilds.

Bier Jahre lang genoß er hier bas ruhige Glud ber Sauslichkeit. Much bas Geschäft erfreute sich unter seiner Leitung eines guten Fortgangs; bennoch entsprachen bie Erfolge nicht gang ben gehegten Erwartungen.

Durch Staatsvertrage war Portugal in völlige Abbangigfeit von England gerathen; bie Englander bemächtigten fich nach und nach bes gangen portugiefiiden Erporthandels, und Safenclever fürchtete, auf Die Lange biefe empfindliche Konfurreng auf ben Rolonialmärften Bortugals nicht besteben gu fonnen. Spanien ichien ihm, namentlich in Bezug auf die Ausfuhr beutscher Leinwand nach Subamerita, größere Bortheile ju bieten. Raid entichloffen trennte er fich bes: halb in Freundschaft von feinen Compagnons, ließ fich fein ansehnlich vermehrtes Rapital berausgablen und fiebelte nach Cabir über, wo er im Jahre 1750 mit Beter Timmermann unter ber Firma Safenclever & Timmermann, bie im folgenden Jahre nach Gintritt eines britten Theilhabers, Johann Bewide aus London, in Safenclever, Bewide & Timmermann geandert wurde, ein neues handlungshaus etablirte. Cabir galt, nachbem Gevilla in Folge ber Berfandung bes Guadalquivir an Bedeutung verloren hatte, als erfter Safenplat Spaniens für ben ameritanischen Sanbel. Geit geraumer Beit liefen bon bier bie Balconen : Rlotten einmal jährlich nach Subamerita fowie in größeren Awischen: räumen nach Meriko und ben übrigen spanischen Rolonien aus, um die Gilber: und Gold : Musbeute von Merito und Beru beimgubringen; taufend Schiffe vermittelten bas ausgebehnte überfeeische Beichaft, beffen Umfang noch außerorbentlich gestiegen war, feitbem bie Rultur bes Buderrohre auf Cuba Gingang gefunden.

Anfangs schienen die Konjunkturen den Unternehmungen des neuen Hauses keinesduegs günktig. Eine falsche Politik der hanischen Regierung legte dem überseeischen Hannschlache, äußerst drückende Beschränkungen auf. In Folge dessen die europäische Kundschaft sich zurückzusiehen und andere Häfen begann die europäische Kundschaft sich zurückzusiehen und andere Häfen für die Ausfuhr ihrer Manuschtur-Erzeugnisse zu benußen. Dazu trat eine durch Ueberssullung des amerikanischen Marttes eutstandene Handelskriss; genug, in den ersten vier Jahren hatte Hasenschere ein Drittheil seines von Lissaden mitgebrachten Kapitals eingebüßt. Er ließ sich indes durch die anfänglichen Berluste nicht entmutzigen, sondern betrachtete sie als ein nicht zu theures Lehrgeld für die gesammelten Erfahrungen, überzeugt, daß sich tu Unstände wieder vortheilhafter gestalten und er dei gehöriger Ausdauer mit seinen wohld durchdachten Plänen schließich doch reusstren. Schon die nächste Zukunst sollte die Richtigseit seiner kaufmännischen Anssichten auf Gläusendste Setwähren.

Bährend all' dieser Mühen und Sorgen, sich im fremden Lande emporzubringen, vergaß jedoch Sasenclever der Seinigen in der Heimat nicht. Sobald die eigene sinanzielle Lage es nur irgend gestattete, war er darauf bedacht gewesen, seinem hochbetagten Bater in der Ausbildung und Berforgung der jüngeren Brüder beizustehen. Den ältesten, Engelbrecht, schiefte er erst nach England und etablirte ihn später zu Schmiedeberg in Schlessen, den zweiten nahm er zu sich ins Geschäft, dem dritten verschaftte er auf einem Hamburger Comptoir eine Anstellung, den jüngsten endlich brachte er zu Sedan in Frankreich unter.

Im Jahre 1754 glaubte er nun den Zeitpunkt für einen lebhafteren Betrieb der Geschäfte gekommen. Um die loder gewordenen Verbindungen im Austlande wieder zu besestigen und neue Handelöfreunde zu erwerben, unternahm er eine Nundreise durch Frankreich, Brabant, England, Holland und Deutschland.

Da er in feltenem Grabe bie Gabe befaß, burch eben fo flare als berebte Aus: einandersetzungen auf die Ueberzeugung ber Menschen zu wirfen, und sein verfonliches Auftreten überhaupt bei Riemand eines gewinnenden Ginbrucks berfehlte, ward biefer Zweck seiner Reise vollständig erreicht. Nachstbem verlor er nichts aus bem Muge, was feine Renntnig von ben tommerziellen Buftanben ber verschiedenen Lander bereichern fonnte. Dit scharfem Blid und gebiegener Sade funde stellte er fortmabrend Beobachtungen und Bergleiche an über bie Gute und ben Breis ber Robstoffe, über ihre Bertvendung in ben Fabriten, über neue ober abweichende Methoden bei ber Fabritation, endlich über die Qualität ber jum Erport bestimmten Baaren. Dabei maren es vorzugstweise immer die Intereffen ber beutichen Induftrie, welchen er, obgleich ihn Undant und Bortbruchigkeit aus ber Beimat in Die Frembe getrieben, bei jeber Gelegenheit mit Rath und That zu bienen bemubt war. Go ichidte er von Frankreich aus ein paar Ballen ber bort gefertigten und in Amerika fehr beliebten Leinwanbsorten Bretagnes und Creas an feinen Bruder in Schmiebeberg, bamit er fie unter die ichlesischen Fabrikanten unentgeltlich vertheile und bieselben zur Fabrikation ähnlicher Sorten veranlaffe. - Seine transatlantischen Kunden hatten häufig über die ichlechte Qualität ber westfälischen Leinwand Rlage geführt. Er hielt fich beshalb bei ber Durchreise mehrere Tage in Donabruck auf und empfahl feinen bortigen Rommittenten, burch Ginführung ber in Frankreich gebräuch: lichen Leinwandschau eine icharfere Kontrole über bie Beber bei Ablieferung ihrer Arbeiten zu üben. Wirklich gewann mittels biefer Maßregel, wie er bei einem fpateren Befuche zu feiner Freude mahrnahm, bas westfälische Fabritat um fait 25 % an Werth.

Die preußische Regierung war damals gerade im Begriff, einen Handelstraftat mit Spanien abzuschließen; sie hatte bereits einen Bevollmächtigten zu diesem Zweck nach Madrid gesandt. Hatte bereits einen Bevollmächtigten zu diesem Zweck nach Madrid gesandt. Hatte bereits einen Meinung befragt, antwortete demselben mit Freimuth: "Der Traftat ist unmöglich." — "Marun?" — "Weil die preußischen Erzeugnisse: Holz, Wachs und Leinwand, in Spanien 12 bis 30 % Gingangszoll bezahlen müssen, während andererseits die hier zu Lande gebrauchten spanischen Produkte: Bolle, Wein, Früchte, Indigo, Cochenille, daselbst mit einem Ausgangszoll von 8 bis 32 % belegt sind." — "Sie erzählen uns da in einer Viertelstunde mehr, als wir in sieden Jahren haben erfahren können," gestand ihm der Kabinetsrath. Der Bevollmächtigte Breußens wurde von Madrid abberusen, und der Traftat unterblieb.

Bis zu ben Ohren bes Königs brang ber Ruf bes kenntnifreichen, einsichtigen Raufmanns. Friedrich ber Große, bekanntlich wie kaum ein zweiter Monarch für Gebung bes handels und ber Fabrikthätigkeit in feinen Staaten besorgt und jede Gelegenheit ergreifend, wo er sich persönlich von den Berhältsunffen unterrichten konnte, ließ Hafenclever zu sich beschen, unterhielt sich lange und augelegentlich mit ihm, und als er hörte, daß Schlesien das nächste Ziele seiner Reise sei, schrieb er einen Brief an den Minister von Masson zu Breslau, worin er bemselben auftrug, gemeinschaftlich mit Hafenclever die geeignetsten Mittel zur Förderung des schlesischen Leinwandhandels in Berathung zu ziehen.

Dieser theilte unter Anderm dem Minister mit, die unregelmäßige Breite der schlesischen Leinwand errege, weil 5½ Biertel und 6 Biertel breite Stücke unter einander gemischt würden, die Unzufriedenheit der spanischen Exporteure. Darauf erging ein königlicher Besehl, daß kunftig gar keine 5½ Biertel, sondern nur 6, 7 und 8 Biertel breite Stücke gesertigt werden sollten.

Im Commer 1755 traf Safenclever über Umfterbam und London wieber in Cabir ein. Leiber fant er bas Geschäft bier nicht in ber besten Orbnung. Seine Affocies hatten es an Borficht und Corgfalt fehlen laffen, inebefonbere burch leichtfinniges Areditgeben viele unfichere Außenftande verschuldet. 216 baber jum Schluft bes Jahres ber Sozietatebertrag mit ihnen gu Enbe ging , erneuerte er benfelben nicht, fonbern mablte fich in ben Berren Beerfamb und Bobl amei gwar minder bemittelte, aber geschickte, thatige und guverläffige Compagnons. Das Geschäft nahm jest einen rafchen, großartigen Aufschwung; es erbob fich zu einem Sandelshause ersten Ranges. Binnen zwanzig Monaten, in ben Nahren 1759 und 1760, erbebirte es allein nach ber Gubice Daaren im Werthe bon 2,700,000 Biafter, barunter Leinwand von allen Gorten: fcblefifche, fach: fifche, pommeriche, westfälische, hollandische, ruffische und frangofische. Bon 1756 bis 1779 ergab bie Bilang burchschnittlich einen jährlichen Reingewinn bon über 40,000 Thaler. Weerfamp pflegte von Samburg aus ben Berfebr mit ber beutschen Rundschaft; Bohl, unterftutt von Safenclever's Bruber Frang, ber 1761 als Theilhaber eintrat, ftand ben Comptoir: und Platgeschäften vor, während Beter Sasenclever bie obere Leitung bes Ctabliffements behielt und bie Geele bes Gangen mar. Bon ibm gingen nicht nur alle Dispositionen aus, er unterhielt auch auf wiederholten Reisen burch perfonliche Repräsentation Die Begiebungen gu ben gablreichen Weidaftefreunden, beren bas Saus in allen Lanbern Europa's befaß.

Mit bem wachsenben Gebeiben feiner Unternehmungen Harte und erweiterte fich Safenclever's Blid ju immer großartigeren Aufchauungen. Neue Entwürfe von umfaffenbfter Tragweite beschäftigten feinen Geift, ber nur in gefteigerter Thatigteit Genuß und Befriedigung fand. Bon ameritanischen Schiffsfapitanen und Raufleuten batte er gebort, bag in Nordamerita eine Menge Eisenerze lagen, meift in ber Mabe großer Balbungen, ferner, bag fich ber Boben jum Unbau bon Sanf, Flachs und Rothe vorzüglich eigne. Run war ihm befannt, bag England, beffen heute fo gewaltig entwidelte Gifen : und Stablfabrifation ju jener Zeit noch in tiefem Schlummer lag, jahrlich 40,000 Tonnen Stabeifen, eben fo feinen großen Bedarf an Sanf, Flache, Solz, Röthe und Potafche vom Austande bezog. Auf biefe Umftande, welche er in allen ihren Details auf bas Grundlichste ju erforschen sich angelegen fein ließ, baute er ben fühnen, vielleicht allzufühnen Plan, in ben nordamerifanischen Rolonien Englands ben gangen Bebarf bes Mutterlandes an Stangeneisen, Stabl und Potafche, besgleichen an Sanf, Flache, Rothe 2c. ju erzeugen und von ba nach Europa zu liefern.

Nur von England aus — bas fah er ein — war es möglich, diese Idee ins Leben zu rufen. Deshalb that er im Jahre 1763 ben ersten Schritt zur Unnaherung an bas ihm vorschwebende Ziel, indem er einen Theil seines Vermögens aus bem Cabiger Geschäft zuruckzog und bamit zu London in Verbindung mit Anbreas Seton und Karl Crofts, beibe den respektabessten Familien Englands angehörend, ein Handelspaus errichtete. Die Firma lautete Hasenclever, Seton & Crofts; das Anlagesapital betrug 24,000 £., wozu jeder der brei Theilhaber ein Drittheil beisteuerte. Hasenclever war daburch in England naturalisirt, d. h. er hatte das Recht erworben, nach allen britischen Kolonien in Amerika und Westindien Handel zu treiben, Plantagen und Ländereien daselbst zu besithen und Schiffe für eigene Rechnung zu halten.

Alle seine Gedanken wandten sich nun dem beabsichtigten Unternehmen zu. Auf einer Reise durch Schweden nahm er die dortigen berühmten Gisenwerke in Augenschein. Dann arbeitete er eine Denkschricht aus, in der er seinen Plan mit ausführlicher Klarheit entwickelte, legte sie seinen Freunden in England und Holland vor, um zur Betheiligung durch Kapitalbeiträge einzuladen, und überreichte sie auch den Lords vom britischen Kolonialamte, welche ihm in einem offiziellen Dolument den Beifall der Regierung mit seinen Entwürsen kundgaben.

Co bon allen Seiten ausreichender Unterstützung verfichert, und nachbem er gubor mit feinen Sandlunge: Befellichaftern Seton und Crofte wegen Fortführung bes Beschäfts bie nothigen Berabrebungen getroffen, Schiffte er fich im April 1764 gu Falmouth mit bem Padetbodte nach Rew : Dorf ein. Raum auf ameritanischem Boben angelangt, fdritt er unberzüglich jum Berfe. Er reifte im Lande umber, faufte Walbungen und Minen gur Anlage von Potafches fiedereien und Gifenwerten, Ländereien jum Anbau von Sanf, Flachs und Rothe, gufammen ein Areal von 52,000 Morgen, und bilbete aus bem gangen Erwerb fünf Ctabliffements, wovon brei in ber Broving New Jerfey und zwei im Staate New : Port gelegen tvaren. Ingwischen ließ er Arbeiter aus Deutschland fommen: Bergleute, Schmiebe, Röhler, Bimmerleute 2c., mit Beibern und Rinbern 535 Berfonen, nebst ben erforberlichen Berfzeugen und Gerathichaften. Geine Betriebsamkeit war wahrhaft Staunen erregend. Binnen anderthalb Jahren errichtete er nicht weniger als 217 Gebäube: Wobnbäufer, Schuppen, Magazine. Schmelgofen, Schmieben, Gages, Stampf: und andere Dlublen, Stalle ac. Bur Erleichterung bes Transports wurden Bruden geschlagen und Wege in ber Lange bon 3 bis 8 englischen Meilen fahrbar gemacht, 122 Pferbe, 214 Buge Doffen und 51 Rube angeschafft. Bier große Bafferbehalter, 11/2 bis 5 engl. Meilen lang und 3/4 bis 2 engl. Meilen breit, erhielten bie Mühlen : und anberen Berte in ber trodenen Jahredzeit wie beim ftartften Binterfroft im Gange. Coon Anfange 1765 tonnte eine Partie Stangeneifen nach London geschickt werben, beffen Qualität man bort vorzüglich befand. Belde Spannfraft bes Beiftes, welch' bewundernswerthes Organisationstalent geborte bagu, fo ver-Schiebene, umfangreiche Etabliffements in einem fremben Lande aus bem Nichts ju ichaffen, bas gange ungeheure Getriebe zu überschauen und mit ficherer Sand au leiten! Aber Sasenclever fühlte fich bier fo recht in seinem Elemente; vor feiner Schwierigfeit fdredte ber muthige, feinem Benie vertrauende Mann gurud.

In England hatten unterbest die Berichte von den rasch emporbluhenden Schöpfungen bes deutschen Gründers und Leiters berfelben die allgemeine Aufsmerksamteit der industriellen Welt auf sein Unternehmen gelentt. Sogar hoch-

stehende Bersonen aus den Regierungs und Abelstreisen wünschten sich daran au betheiligen; das Kapital der Compagnie sollte vergrößert und ein neues Gessellschafts-Statut entworfen werden. Dies machte aber Hafenciever's persönliche Unwesenheit in London nothwendig. Er übergab daher die Aufsicht über sämmtsliche Etablissements den Werksiberen, die er theils aus England mitgebracht, theils aus Teutschland hatte kommen lassen, Männern, auf die er sich verlassen zu können glaubte, und ging im November 1766 nach Europa ab.

Das Erste, was er bei seiner Landung an der englischen Küste erfuhr, war, daß sein Londoner Haus die Jahlungen eingestellt und sich bankerott erklärt habe. Um so überraschender kam ihm diese, seine kaufmännische Ehre kompromititiende Nachricht, da in den erst vor Autzem empfangenen Extrakten aus den Geschäftsbuchen der Firma nur von bedeutenden Gewinnen die Rede gewesen. Er eilke nach London. Die Untersuchung der Bücher ergab, daß er von Seton und Erofts auf s Schändlichste hintergangen worden. Sie hatten nicht nur ihr Einlagekapital zurückzogen, sondern auch durch unsinnige Berschwendung das Geschäft mit einer Schuldenmasse belastet, welche die Aktiva weit übersteig und nun von Hasenschere aus seinem Privativerwögen gedeckt werden mußte. Mit der Seelenruhe des Weisen ertrug er den großen, unverschuldeten Verlust. Uch, es war nur der Ansang einer langen Reihe von Widerwärtigkeiten und Leiden, die nun Schlag auf Schlag folgten und zeiden minder standhaften Charakter unter ihrer Bucht zu Voden gedrück hätten!

Die Interessenten ber amerikanischen Unternehmung traten zusammen. Zu Ober-Direstoren wurden der General Greem, der Admiralitätssetretär Jackson, der Commodore Forrest und zwei Kausteute gewählt. Ihnen legte Hasenclever Generalrechnung ab über alle für die Gesellschaft gemachten Anlagen und Käuse. Man bezeigte ihm völlige Jufriedenheit mit dem, was er dieher gethan, und ersuchte ihn, nach Amerika zurüczutehren, um die fernere Ausbeutung der von ihm errichteten Eisenwerfe und Botaschesiedereien zu leiten. Ein besonderer, von allen Interessenten unterzeichneter Kontrast, worin ihm unbeschränkte Bollmacht ertheilt ward, regelte sein Verhältniß zur Gesellschaft als technischer und vollziebender Direktor.

Im August 1767 wieder in New-York angekommen, nahm er zu seinem Schrecken wahr, daß auch Diejenigen, in deren Hände er bei seiner Abreise die Berwaltung der amerikanischen Geschäfte gelegt, sein Vertrauen bitter getäuscht hatten. Durch ihre eben so nachlässige wie gewissenliche Wirthschaft waren die meisten Anlagen dem Versall nahe gebracht, während die Kosten ins Unerschwingsliche gestiegen waren. Als er die Stätte betrat, wo er zwei Jahre zuwor tausend sleißige Kände in Bewegung geseth, sand er sich kaum wieder zurecht. Die Etablissenents standen zum Theil leer. Die Mehrzahl der deutschen Arbeiter hatten ihnen bereits den Rücken gewandt. Ueberall trat ihm das Bild der Zerrüttung entgegen. Die Angelegenheiten standen so schleckt, daß er einen Augenblick überlegte, ob er nicht lieber die gesammten Werke und Ländereien preisgeben solle. Allein sein Phichtgeschlich gebot ihm, mit Aussietung aller Kräfte zu retten, was noch zu retten sei. Wirklich gelang es ihm durch bespiellose Energie, binnen Monatsfrist wieder einigermaßen Ordnung herzustellen und die lausenden Ausenda

gaben um ein Drittel ju befdranten. Den Direttoren in London batte er fogleich bon ber Lage ber Sache Melbung gemacht. Diefe Manner aber waren, wie ihr nachberiges Berfahren beutlich bewies, bon Unfang an mit ber Abficht umgegangen, ben Fremben nur ins Feuer ju fchiden, ibn mit ber Beit zu befeitigen und bann ben gangen Besit allein an fich zu bringen. Done bie oben berichteten Umftande wurden fie mabriceinlich nicht fo bald die Maste abgeworfen baben; jest glaubten fie bie Belegenheit ju feinem Sturge getommen. Bur Beftreitung ber enormen Ausgaben, welche feine Stellvertreter ben Etabliffements aufgeburbet, batte nämlich Safenclever von feinem verfonlichen Rredit Gebrauch machen muffen. Die auf folde Beife ber Compagnie geleifteten Borfcuffe beliefen fich bereits auf 11,000 £. Als er nun bie verauslagten Summen auf bie Direktoren traffirte, ließen fie feine Bechfel mit Broteft gurudgeben, woburch ibm außerdem noch 20% Retourtoften gur Laft fielen. Gleichzeitig wiberriefen fie, ben flaren Bestimmungen bes Kontrafte gutwiber, Die ihm ertheilte Bollmacht und ichidten einen Nachfolger, Namens Sumphrey, ab, einen eingebilbeten und ganglich unfähigen Menschen, ber in furger Zeit Alles wieber verbarb, mas Safenclever's Alugheit und Cachtenntnig faum erft ins richtige Beleis gebracht hatte.

Seine Lage war jest eine überaus bebauernswerthe. Bu bem Schmerze, bas Jahre lang im Beifte borbereitete und mit unfäglicher Mube aufgeführte Bert, bas einft ber Belt bon feiner ichöpferischen Thatigfeit Beugniß ablegen follte, in ben Sanden untwiffenber Denfchen bem ganglichen, ficheren Untergange zueilen zu feben, gefellten fich Berlegenheiten ernftefter Art. Da bie Compagnie fich hartnädig weigerte, ibm die für ibre Rechnung gemachten baaren Muslagen, im Betrage bon mehr als 20,000 £., gurudguerstatten, fab er fich außer Stanbe, feinen ameritanischen Gläubigern für ihre Wechselforberungen auf ber Stelle gerecht zu werben. Rach bem Wefet waren fie befugt, ihn ein: fertern ju laffen. Das thaten fie gwar nicht, ba fie von feiner Unfdulb und Ehrenhaftigfeit überzeugt waren; benn er ftand in hober Achtung bei ben angefebenften Mannern Amerita's, bie fich fogar in wichtigen politischen Ungelegenheiten feines Rathes bebienten. Die Streitigkeiten mit ber englifden Regie: rung, welche später in offenen Krieg ausbrachen und mit ber Losreigung ber Bereinigten Staaten bom Mutterlande endigten, waren bamals bereits im bollen Bange. Safenclever entwidelte auch auf diefem Bebiete, wie aus feinen Briefen nach Europa bervorgeht, einen wunderbaren Scharfblid. Er fagte ben Englanbern voraus, bag ihre Dagregeln unfehlbar ben Berluft ber nordameritanifden Rolonien gur Folge haben wurden, fowie er andererfeits auch, im Diberfpruch mit ben weitblidenbften Staatsmännern jener Beit, Die von ber Bufunft bestätigte Unficht aussprach, bag Englands Sandel mit Nordamerika burch Trennung bes politischen Banbes feine Ginbufe erleiben werbe.

Indem man ihm Zeit ließ, sein Pribateigenthum in Amerika: die Ländereien, welche er für eigene Rechnung gekaust und urdar gemacht, große Borräthe von Schissdaufolz am Champlain-See sowie den Antheil an einem ergiedigen Silberbergwerke 2c., zu veräußern, konnte er zuletzt alle auf seinen Namen eingegangenen Verbindlichkeiten bei Heller und Pfennig tilgen. Freilich behielt er aber von 300,000 Thalern Vermögen, die er vor Beginn der amerikanischen

Unternehmung beseffen, fast nichts mehr übrig, als feine Forberungen an bie Compagnie. Diefe nothigenfalls auf gerichtlichem Wege geltenb ju machen,

mußte feine nachfte Aufgabe fein.

Der Sicherheit wegen ichidte er feinen Buchhalter mit ben Sanblungsbuchern, Quittungen, Belegen und fonftigen Beweisstüden bireft nach London boraus. Er felbit machte noch einen Abstecher nach ben fublichen Staaten und bestieg im Dai 1769 ju Charleston in Gubcarolina ein nach England fegelnbes Schiff. In London erwartete ihn neues Ungemach. Es famen immer mehr Schulben jum Borfchein, welche Seton und Crofts ohne fein Wiffen im Ramen ber gemeinschaftlichen Firma fontrabirt batten. Beibe aber waren bereits im Befit eines burch ben Ginfluß ihrer Familienverbindungen erschlichenen "Certifitate", b. h. eines Freibricfes, wonach fie ungehindert wieder Geschäfte treiben und von feinem Bläubiger ihrer früheren Firma zur Bezahlung angehalten werben fonnten. Für bie fammtlichen Baffiva blieb alfo, nach englischen Gefeten, Safencleber als ber britte Theilhaber allein mit Gut und Blut verhaftet. Willig opferte er ben fargen Rest seines Bermögens; es reichte jeboch nicht bin, bie Gläubiger nur jum fleinften Theil gu befriedigen, und jebe Ausficht gur Erlangung eines Certifitate blieb ihm berichloffen, fo lange fein Anspruch an bie Direktoren ber ames ritanischen Compagnie nicht realisirt war. Im Bewußtsein seines guten und flaren Rechts und ausgeruftet mit ben unwiberleglichsten Beweisen, glaubte er nicht an einem naben gunftigen Musgang bes Brogeffes zweifeln zu burfen, ben

er nun gegen feine boswilligen Schuldner anhängig machte.

Wer indeg bon bem ichleppenden Bange bes englischen Berichtsverfahrens in Civilsaden gehört hat, wie er heute noch unverändert besteht und bon Didens in feinem Romane "Bleathoufe" fo braftifch gefdilbert worden ift , ben wird es faum Bunber nehmen, bag unfer Freund auch auf biefem Wege nicht gum Biele fam, jumal er ce mit Gegnern ju thun hatte, welchen fein Mittel ju ichlecht war, weber Bestechung noch bie elenbesten Ausflüchte und Intriguen, felbft Meineib nicht, um ben Lauf ber Gerechtigkeit zu bemmen. Gie feichten eine verleumberifche Begenflage ein, in ber fie nicht nur bie 3wedmäßigkeit, fonbern auch bie Ehrlichfeit ber Safenclever'ichen Befchafteführung in ichamlofer Beife angriffen. Mannhaft vertheibigte ber Gefrantte feine Unschuld; gablreiche Freunde von Nah und Gern gaben ihm Beweise ihrer unverminderten Uchtung und Theilnahme; ber preußische und hollandische Gefandte intervenirten im Auftrage ihrer Rabinette gut feinen Bunften. Alles umfonft. Rach vier fummervollen Jahren, im Frühjahr 1773, fab er fich zu bem Entschluffe genöthigt, bas Land zu verlaffen, beffen Gefete ihm ben Bieberaufbau feines gertrummerten Wohlstandes verwehrten. Er cebirte seine Forberung an die Maffe-Ruratoren ber Firma Safenclever, Seton & Crofts, ließ aber bor feiner Abreife eine feche Bogen umfaffenbe Rlage und Rechtfertigungeschrift in englischer Sprace bruden, eine Appellation an ben Ronig, bas Parlament und bie öffentliche Meinung, worin er ben gangen Rechtsfall im Busammenhange und unter Singufügung aller Belege und Beugniffe mabrheitsgetreu ergablte. Bir theilen aus ber merfwürdigen und intereffanten Schrift folgende Stellen mit:

"Es fcmergt mich unaussprechlich, bag bie genannten Direftoren mich

burch ihr unmenschliches Verfahren, ihrem lange vorher angelegten Blane gemaß, um ein Bermogen von mehr als 40,000 £, gebracht und baburch in bie ungludliche Lage berfett haben, Die Gläubiger von Safenclever, Geton & Grofts nicht befriedigen ju fonnen. Ich bin im Ctanbe ju beweifen, bag ein foldes Bermögen vorhanden war; ja es wurde die angegebene Summe mahrscheinlich noch überftiegen haben, wenn man mich nicht fo unverantwortlich mitten in meiner Thatigfeit geftort batte. Es ware mir möglich gewesen, bie Schulben, welche meine Compagnons in meiner Abwesenheit und ohne mein Wiffen gemacht, völlig zu bezahlen, und ich batte boch noch als ein unabhängiger Mann gludlich und geachtet bier ober in Amerita leben fonnen. Der brudenbite, nie ju ersegende Berluft für mich ift ber, bag ich feche Sabre meines Lebens babei berloren habe, Die ich zu meinem und ber Meinigen Glud und zum Beften bes Staats hatte anwenden fonnen. - Deine Feinde mogen immerhin einwenden, baß die Gifenwerte und Potafchefiebereien ober die ertauften fruchtbaren Lanbereien feinen Gewinn bringen. Freilich, wenn folde Anlagen burch unwiffenbe Leute verwaltet werden, so ist sicherer Verluft bie Folge babon, sowie bas beste Land, wenn ce unbebaut bleibt, in feinem Theile ber Welt Rugen tragen wirb. 3d melbete ben Direktoren, bag bei berartigem Betriebe ein jabrlicher Berluft bon 10,000 Pfd. entstehen muffe. Aber meine Anzeige ward nicht beachtet; fie hatten einmal meinen Ruin beschloffen. Der hier beigefügte Bericht über meine Unlagen, bon unparteiifden Rommiffarien bem Gouverneur Franklin abgeftattet, befagt, bag bie beften Erfolge mit Babriceinlichfeit in Aussicht ftanben. 3d batte ben gangen Blan gemacht, ich batte bie nöthigen Gebäube errichtet. Landereien erfauft, Gifenminen entbedt und geschickte Arbeiter aus Deutschland tommen laffen. Aber nachbem ich alles Diefes mit vieler Mübe zu Stanbe gebracht, beraubte man mich ber Mittel und ber Gelegenheit, Die begonnenen Unternehmungen auszubilden und einträglich zu machen.

"Und nun erflare ich auf meine Ghre, bag ich, nach meinem beften Biffen, in biefer Ergablung nichts als bie reine Wahrheit borgetragen habe. Ich bin ein Menich, folglich fann ich irren. Aber bas weiß ich gewiß, bag ich mich nicht irre, wenn ich fage, bag es immer meine Absicht war, bas allgemeine und befondere Befte zu beforbern, tvoran mich allein meine gewiffenlosen Feinde gehindert haben. Es befinden fich Berfonen von Rang und Unfeben barunter. Einige fiten im Parlament, andere fteben in toniglichen Dienften, ein Theil find Raufleute; Alle haben eigene Kräfte und mächtige Beschüter. Ich aber befite teinen biefer Bortheile. 3ch ftebe in meinen gegenwärtigen Umftanben als ein Frember auf meinem eigenen Grunde, und biefer Grund ift allein bie Bahrheit. Als ein Ausländer vermag ich's zwar nicht, meine Bertheibigung und bie Darftellung meiner ungabligen Leiben, Die ich bier lange nicht alle aufführen konnte, fo einleuchtend und rührend vorzutragen, als ber geborene Englanber es burch bie Rraft seiner Muttersprache thun fann. Doch gebe ich bie hoffnung nicht auf, einft Berechtigfeit ju erlangen. Gott und mein Recht (Dieu et mon droit), bas Motto im britischen Bappen, ift auch mein Bahl: fpruch. Dieses Recht will ich standhaft behaupten und bis an mein Ende mit Muth bertheibigen."

à,

In noch freimuthigerem Tone war ein Schreiben abgefaßt, bas er an ben Premierminister Lord North richtete und ebenfalls durch ben Druct veröffent- lichen ließ. Es heißt darin: "Ein Fremder, der gewöhnlich so hohe Begriffe von der englischen Gerechtigkeitsbyslege hat, kann sich unmöglich vorstellen oder glauben, daß im Lande der Freiheit und der Sicherheit des Eigenthums solche Räubereien stattsinden; daß der Unschwiebe als ein Opfer gottvergessener Leute, die auf ihr Geld, ihre Protektionen, ihre Meineide pochen, fallen nuß, weil die Prozestosten so ungeheuer groß und der Rechtsgang so langsam ist, daß man Salomo's Schätze und Hood's Geduld besitzen, dazu Methusalem's Alter erreichen müßte, um die Hülfe der Gerechtigskeit abzund arten."

Daß er sich mit diesem Ausspruche keiner Uebertreibung schuldig gemacht, lehrte die Folgegeit. Denn erst 20 Jahre nach Beginn des Prozesses, im Jahre 1787, und nachdem des Klägers Auslagen für Gedühren und Sporteln das artige Sümmchen von 6000 Thalern erreicht hatten, erhielt er sein Certisstat, also die Erlaubniß, wieder in England Geschäfte treiben zu dürsen, zurück. Und abermals sieden Jahre verslossen, ehe das Urtheil lehter Instanz vom Londoner Kanzlei-Gerickshose gefällt ward. Dies geschah endlich im Jahre 1794 — ein halbes Jahr nach dem Tode des Klägers. Die verklagte Partei wurde rechtsträftig verurtheilt, an die Masse von Hangen die Summe von 158,400 £. — über eine Million Thaler! — zu bezahlen.

Bol hatten bie barten Schidfalsichlage ber letten Jahre ben fo ichwer an . Ehre und Bermögen Gefdabigten tief gebeugt; aber feine Thatfraft vermochten fie nicht zu brechen. Den Boben für erneuerte taufmannische Birffamteit fucte und fand er in Deutschland, in Schlefiens anmuthiger und induftriereicher Bebirgegegend, wo Land und Leute icon bei früheren flüchtigen Besuchen fein Boblgefallen erregt. Sierher wandte Sasenclever nach ber Abreise aus England feine Schritte. Ein paar Monate verweilte er als Gaft im Saufe feines Brubers Frang in Schmiebeberg, bann etablirte er, im Anfange bes Jahres 1774, mit Job. Georg Rud, welcher feine einzige geliebte Tochter gur Gattin nabm, in bem benachbarten Städtchen Landebut ein Leinen : Erportgeschäft. Ginige in Spanien verbliebene Außenftanbe, bie um biefe Beit liquid murben, gemabrten ihm bie Mittel gur erften Ginrichtung; fein Gleif, ber Tatt, womit er fic rafd in neuen Berhaltniffen gurechtzufinden wußte, feine Renntnig von ber Fabrikation fowol als von den vortheilhaftesten Absatwegen leinener Baare thaten bas Uebrige - und balb hatte er fich wieber mit eigener Sand eine behagliche, forgenfreie Lage verschafft.

hasenclever's Ruf als eines Industriellen von schöpferischem Geist und energischer Thattraft brang in immer weitere Kreise. Aus beiden hemisphären gingen ihm noch, obgleich sein Leben bereits dem Greisenalter nahte, glänzende und schweichtlafte Anerbietungen zu. So erhielt er gegen Ende des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs eine dringende Einladung, nach Amerika zuruckzufommen, von dem Bersprechen begleitet, die großen Eisenwerke, die er dort angelegt, sollten ibm nehft allen dazu geborigen Gebäuden und Ländereien zum

Eigenthum übergeben werben; Kaiser Joseph II. ließ ihn 1781 unter ben Iodenbsten Bedingungen auffordern, sein Etablissement nach Böhmen zu verlegen; auch der dänische Hof bemühte sich, ihn für die Errichtung von Leinwands-Fabriken in Holstein over Jütland zu gewinnen. Allein die freundlichen Umgebungen von Landshut, welches dem von langen Stürmen Umhergetriebenen endlich ein rubiges Aspl bot, waren ihm so lieb geworden, daß er sich für den Rest seiner Tage nicht mehr davon trennen mochte.



Landsbut,

Dazu nahm das neu gegründete Geschäft einen guten Fortgang, und in ben Bestrebungen zur Erhaltung des bereits mit Berfall bedrohten schlesischen Leinwandhandels, denen er nun mit verdiensuschen Eiser sich hingab, fand sein stetst reger, nach gemeinnüßiger Thätigsteit verlangender Geist hinlängliche Nahrung. Er schrieb darüber an einen Freund in Hamburg die goldenen Worter, Es ist immer meine Denk- und handlungsart gewesen, in dem Lande, wo ich wohne, und unter dem Regenten, dessen de genieße, zum Bohle des Staats und meiner Mitbürger mich so birtsam zu betweisen, als mir der himmel Fähigkeit zur Ausübung dieser Pflicht verliehen hat."

Bas er in ben 20 Jahren, die ihm noch zu leben vergönnt waren, im Interesse ber schlesischen Leinensabritation gethan und durch verschiedene Zeitschriften, namentlich in dem damals sehr geschätzen Handurger "Bolitischen Journal", verössentlicht hat, bildet einen wichtigen Beitrag zur Geschichte jenes vaterländischen Erwerbszweiges. Wir begegnen in diesen Aufsätzen überall den gewiegten Ansichte eines Mannes, der mit weitem Blid den Handel zweier

Belttheile überschaut und, von aufrichtigem Batriotismus befeelt, seine reichen Erfahrungeschate jum Beften ber heimischen Induftrie zu verwerthen fucht. Er fah lange borber, bag bas beutsche Fabritat, gegenüber ber gunehmenben Probuftion in Irland, Schottland, Franfreich, Brabant und Flanbern, welche Lanber überbies burch billigere Frachten und bireften Berfehr mit ben transatlantifden Rolonien gegen Deutschland bedeutend im Bortheil maren, fich auf ben auswärtigen Martten nicht werbe behaupten tonnen, wenn man nicht mit allen Mitteln einerseits auf vermehrte Gute ber Baare und andererseits auf wohlfeilere Erzeugung hinarbeite. Deshalb forschte er bis ins fleinste Detail nach allen Mangeln und Rehlern bei ber ichlefischen Kabritation, bedte beren Urfachen auf und war unerschöpflich in Borichlagen ju grundlicher Abbulfe. Gin-Belne Berbefferungen und Erleichterungen fette er auch burch. Die Beber murben genothigt, ihre fertigen Stude in anderer Beife gusammengufalten, als es bis babin Brauch gewefen, indem man barauf ausgegangen war, fehlerhafte Stellen bem Muge bes Raufers ju berbergen. In ben Bleichöfen führte er bie billigere Beigung burch Steintohlen ein. Als bas englische Barlament bie Auf: bebung ber Roll-Bonifitation für ausgebende beutsche Leinwand beschloffen batte. machte er bem Lordfangler flar, bag England fich baburch nur felber Schaben jufuge, worauf die Bill gurudgenommen wurde. Bon ber fpanischen Regierung mar ber Gingangesoll für ichlefische Bretagnes auf 35 Maravebi erhöht wor: ben, mabrend bie frangofischen nur 25 gablten, und zwar ale Repreffalie bafur, bag Breugen von fpanifchen Weinen einen höheren Boll erhob als Franfreich; Safencleber gelang es, burch Befprechungen mit ben preußischen Miniftern und bem fpanifden Gefandten in Berlin die Ausgleichung biefes Digverhaltniffes zu bewirfen.

Bo es fich bingegen um große, burchgreifenbe Magregeln banbelte, ba ftieß er fowol feitens ber Regierung wie bes Fabrifanten: und Raufmannsitanbes auf jenen unbefiegbaren paffiven Biberftand ber Indoleng und Befdranttheit, ben folimmften Teind neuer fcopferifder 3been. Rach reiflichfter Erwägung aller Umftanbe war er nämlich bei bem Cabe fteben geblieben: Gollen bie Spinner und Weber gute Baare zu billigem Preife liefern, fo muß Jeber, auch ber Unbemitteltfte, Die Materialien und Robstoffe gur Arbeit möglichft gut und billig begieben fonnen, unverfälicht, aus erfter Sand, ohne Bertheuerung burch Amifchenbanbler ober toftsvielige Umwege. Diefen Gebanken weiter ausbilbenb, gelangte er zu bem Borichlage: es mochten in ben Sauptbiftriften bes ichlefischen Spinnereis und Bebereibetriebs gemeinsame Flaches und Garnmagagine errichtet werben, welche Leinsamen, Flache, Garn, furz alle gur Fabrifation gehörigen Robstoffe und Salbfabritate im Gangen anschafften, um fie nach Bebarf in fleinen Quantitäten jum Gintaufspreise an die Spinner und Weber abzulaffen. Man fieht, wie weit ber geniale Dann feiner Zeit voraus war. Gein Ent: wurf grundete fich auf gang baffelbe Bringip, welches bie beute fo fegendreich wirfenden Borfdug: und Rredit-Bereine ins Leben gerufen bat. Bereits im Jahre 1776 trat er mit bem fertigen Plane berbor. Er fandte ein Erpofé, mit betaillirten Roftenanschlägen berfeben, gleichzeitig an bie Raufmanns : Melteften ju Breslau und an ben Grafen Sobm, ben birigiren: ben Minister von Schlefien. Das erforberliche Anlage: Ravital tvar von ibm

auf 2,700,000 Thaler berechnet: gewiß eine berbaltnigmäßig unbedeutenbe Summe, mo ce bie Erhaltung eines Inbuftriezweiges galt, ber vielen Taufend Meniden Beidaftigung und Unterhalt gewährte und bem Staate über atmei Millionen Thaler jahrlich eintrug. Aber, wie gefagt, bie fleinmuthige Rurgfichtigfeit ber Zeitgenoffen fonnte fich jur Bobe feiner Unichauungen nicht erheben. Mit Recht flagt er in ben "Siftorifd politifden Beitragen gur Renntnif unberer Beit": "Rein einziger meiner Mitburger batte ben Duth, mir, als rechtschaffenem, unerschrodenem Batrioten feine Bulfe gu ber Ausführung eines fo nutliden Bertes anzubieten. Gin Dann, welcher Sandlungstenntniffe befitt. wird fich eben fo wenig por ber Berwaltung einer Summe bon 2,700,000 Thalern fürchten, ale bor ber einer Gumme bon 270 Thalern. Aber freilich. Mannern, Die in ihrem gangen Leben nur mit einer Corte bon Bagren gebanbelt und nicht bas große Sandlungsgewühl in einer Menge von verschiebenen Baaren in Seeftabten getrieben ober wenigftens gefeben haben, fehlt es an Erfahrung, und es geht ihnen bei großen Sandlungs : Beranderungen wie bem Landbewohner, wenn er jum erften Dal an die offene Gee fommt. Er ericbrict, wenn er fiebt, bag fich Meniden in einigen jufammengenagelten Brettern auf bas icaumende, tobende Element wagen, und glaubt, fie mußten qugenblidlich bon ben Wellen verschlungen werben. Der erfahrene Seemann aber befteiat unerschroden sein Schiff, giebt bie Segel auf und läuft mit einem guten Winde burch bie wutbenbite Brandung in ben Safen feiner Bestimmung ein."-Trot ber geringen Aussicht auf Erfolg tampfte ber weit ausschauenbe Beltfauf. mann achtzehn Jahre lang, bis ber Tob feinem verbienftvollen Wirten ein Biel fente, unermublich fur bie Berwirflichung biefes Lieblingsprojefts, worin er bas einzige Mittel fab, Schlefien feinen fintenben Leinwandhandel ins Musland zu erbalten. Die Freude blieb ibm verfagt, feine patriotifchen Buniche erfullt ju feben. Denn als man enblich, von ber Roth gebrungen, fich jur Ausführung bes Ent: wurfs bequemte, ba geschah es in fo angftlicher, ungenugenber Beife, bag ber Bred nicht hatte erreicht werben fonnen, auch wenn es nicht ohnebies - ju fpat gewefen ware.

Die Umftände abzuwenden, welche Deutschlands Leinen: Industrie seit dem Beginn dieses Jahrhunderts vom Weltmarkte verdrängten, lag in der That außer menschlichem Vermögen. Schon der große Aufschwung, den eben damals die Verarbeitung der amerikanischen Baumwolle nahm, hatte dem Flachsgespinnst eine sehr gefährliche Konkurrenz bereitet; denn während sener bald ein ausgedehntes Maschlichen; und Fadrisspiktem zu Gebote stand, blied diese nach wie vor Erzeugniß der Handarbeit, entbehrte somit die Vortheile des sahrsmäßigen Verriebes. Nun brausten die Napoleonischen Kriege über Europa und veranlaßten eine vollständige Umwälzung der gegenseitigen Handelslage der Bölker. Durch die Kontinentalsperre, welche England vom Versehr mit dem Festlande ausschloß, gedachte Napoleon der britischen Industrie einen tödtlichen Streich zu versehr, aber es wurde das Gegentheil bewirkt: England benutze die Maßregel als den träftigsten Sporn zur Entwicklung seiner heimischen Fabrikation. Es ersand und vervollkommnete Waschinen sit de Flachsspinnerei, sonstrute Dampfwechstüßte für die Leinenweberei, verbessert die Appreturu. s. w., und als der wieder herzestelte

Frieden den Handel seiner Fesseln entsedigte, da war es Großbritannien, welches fortan leinene Garne und Gewebe, statt wie früher aus Deutschland zu beziehen, in großen Quantitäten aussührte. Englische Gespinnste beherrschen seitdem die Märkte sowol in Spanien wie in Westinden und in Norde und Süde Amerika. Etwa vom Jahre 1830 an hat zwar die deutsche Leinene Spinnerei und Weberei burch vermehrte Anwendung der neuern englischen Maschienssssssschen zu dein den mächtigen Vorsperung, den ihr Großbritannien abgewonnen, vermochte sie die heutigen Tages noch nicht wieder einzuholen.

Auch der von Hafenclever angeregte Plan zur Errichtung einer Handelsgesellschaft in Stettin behufs direkten Berkehrs mit Nord-Amerika, den er im Jahre 1785, nachdem Preußen mit den unabhängig gewordenen Bereinigten Staaten einen Handelstraktat geschlossen, der Regierung überreichte, hatte sich keines günstigen Schissels zu erfreuen. Friedrich dem Großen, desse nellen Neußerung, Meine Kausseuts sind nur die Buchhalter der Engländer" bekannt ist, leuchteten allerdings die wichtigen Bortheile eines unmittelbaren preußischen Handels mit Amerika sofort ein, und bereits waren einleitende Schritte angeordnet, als im folgenden Jahre der große Monarch starb; unter seinem unfähigen Nachfolger aber ließ man die Sache wieder fallen. Indessen durfte sich Hafenclever auch bier mit dem Bewußtsein trösten, das Beste gewollt und mit Anwendung aller ihm von Gott verliedenen Kräfte erstrebt zu baben.

Bei bieser ausgebreiteten, vielseitigen Thätigkeit für das Gemeinwohl, bei der Menge schriftlicher Arbeiten und Korrespondenzen, vernachlässigte jedoch der merkwürdige Mann keineswegs das eigene Geschäft, ja er erübrigte daneben immer noch Muße für die Pstege gastlicher Geselligkeit. Wie er als der Aelteste von eilf Geschwistern sich deren Erziehung angelegen sein ließ, haben wir oden gezeigt; nach des Baters Tode ward er ihrer Aller Bersorger. Einen Ressen, Joshann Beter Flügel aus Utrecht, nahm er als Compagnon in die Landshuter Handlung auf, die er bei seinem im Jahre 1794 erfolgenden Tode in blübendem Justande hinterließ.

Das inhaltreiche Leben eines solchen Mannes — lernbegierig in ber Jugend, unternehmend, muthig und ausdauernd in den Jahren der Kraft, unverzagt im Unglück, rasilos schaffend und wirkend für die Seinigen wie für das gemeine Beste die ins höchste Greisenalter — verdient wol von Neuem an's Licht gezogen zu werden, damit das jüngere Geschlecht ihm seine Verehrung zolle und daran erstarke zum Streben nach ähnlicher Tüchtigkeit.





Johann Jatob Aftor.

## Johann Jakob Mfor,

der große Pelgfandler, der Brunder von Aftoria, ein Pionier des Weltverkefirs.

1. ie herborragende Stellung, welche Großbritannien unter ben Sandelsvölfern einnimmt, berbankt es, wie wir im Berlaufe früherer Betrachtungen gesehen haben, ber burch feine infulare Lage vielfach begunftigten Musbilbung feiner Geemacht, ber frubzeitig begonnenen Entwidelung feiner Schifffahrt. 218 Mitbewerberin auf bemfelben Gebiete ift innerhalb ber letten Jahrgehnte am energifch= ften in die Arena bes Weltverfehrs eingetreten bie Nordamerifanische Staaten: Union, gleichfalls eine üppige Blute anglo-germanischen Rolonisationegeistes und praftischer Lebenstüchtigfeit. Dort, innerhalb bes ausgebehnten Gebietes ber großen, 165,000 beutsche Deilen umfaffenben Republit, vermag noch ein Geber, ber Muth und Musbauer hat, feine beften Krafte ungehindert ju lohnender Antwendung zu bringen, leichter als in unferem burch lebertommniffe und Schranfen aller Art gerftudten und eingeengten alten Belttheil. Beber engherzige Abschließung noch Vorurtheile bemmen in ber Neuen Welt jene ber germanischen Raffe ureigene Unternehmungeluft, Die einen Jeben ergreift, ber in ber Union fein Glud fucht. Der Cohn aus beutscher Bauernhütte, welcher, fo lange er in bem beimischen Dorfe weilt, nur icuchtern feinem Gutsberrn naht, tritt fest und feines Menschenwerthes viel bewußter auf, fobalb er ben freien Boben Amerita's unter feinen Sugen weiß. Der Europamube, faum bruben angefommen, icuttelt ben Staub jahrhundertalter Rudfichtsablagerungen bon feinen Sugen, fest entschloffen, in gang anderer und zwedentsprechenberer Beife bie Gunft ber Umftanbe fich ju Gute fommen ju laffen, als in ber Beimat.

Für felbitverftanblich balt er bas Streben, in ber Neuen Welt nicht Stlave ber Berhältniffe zu bleiben, fonbern Berr berfelben zu werben, während es ihm unter bem beengenben Drud fleinstaatlicher Buftanbe, furgfichtiger und angestammter Uns ichauungen bei fich ju Sause gar nicht eingefallen ware ju glauben, bag bie Gunft bon Licht und Conne, Bind und Better für Jeben ba fei. Der überlieferte, bier fo festgewurzelte Bopf fallt bruben über'm Deere von felbft aus. Andererfeits gehört freilich nicht allgu viel Lebenberfahrung bagu, um gur Erfennt: niß ju gelangen, baß es beut ju Tage mit bem Emportommen in bem bisweilen ju laut gepriesenen Dantee Lande boch nicht immer fo rafch von Statten gebt. Ber etwas Tuchtiges gelernt hat und bies barguthun weiß, bem braucht wegen bes täglichen Brobes bei uns gerabe auch nicht bange zu werben. Außerbem fennen wir, Gott fei Dant, in Deutschland noch etwas Unberes als nur "Business". In Amerifa bingegen beißt bie fortwährenbe Tageslofung "Befchaft und Arbeit". Und folieglich find es bort ebenfalls ftets nur Wenige , welche aus ber Gludsurne ein großes Loos berausfischen. Der Mensch hat indeffen überall ben Berth, welchen er felbft fich ju geben im Stanbe ift. Im Lichte unbeschränfter Deffentlichfeit tritt auf ber weftlichen Semifphare ber tüchtige und von Erfolgen gehobene Mann in unendlich bedeutenderer Beije berbor als bei uns, jumal wenn fein öffentliches Wirten feiner geschäftlichen Stellung nur einigermaßen entspricht. hiernach wird er fur bie taufenbfältigen Beziehungen ber mächtig ftrebenben Fortentwidelung von Stabt und Gemeinde, Land und Staat beurtheilt. Deswegen bas ungescheute Sinaustreten auf ben Marft bes öffentlichen Lebens, was freilich gar Danchem bie Unnehmlichkeiten bes Saufes und ber Familie erfeten muß. Daber beruht in ber großen transatlantischen Republit bie Achtung und bas Unfeben eines Staatsburgers in bem Umfang feines öffent: lichen Wirfens. Biel bereitwilliger als bei uns fvenbet beshalb in ber Union ber emporgetommene Burger mit vollen Sanden, wo es gilt, ftaatliche ober gemeinbliche, forporative ober fonftige gemeinnutige Zwede, furz alles Das gu förbern, was ber Nordameritaner unter Bilbung, Gemeinwohl, Wiffenschaft und Runft berftebt. In Folge beffen berricht unter ben nordameritanischen Mäcenen und Rulturforberern ein fruchtbringenber Ehrgeig. Es giebt bort freilich feine fürftlichen Albertinen, feine Friedrich-Bilbelm's-Bochfculen, wol aber Collegien, Bibliotheten und andere Stiftungen in Menge, welche ben Namen freigebiger Bürger beremigen.

Ueber die Munifizenz der Amerikaner schrieb erst kürzlich ein Korrespondent der "Beser-Zeitung" aus New-York: Welch ein leuchtendes Beispiel wird hier in dieser Beziehung tagtäglich gegeben. Glaube man nur nicht, daß der treffliche Beadody, der jest binnen wenigen Jahren allein für öffentliche Zwecke, seiner Freigebigseit gegen Private nicht zu gedenken, 4,675,000 Dollars hergegeben hat, allein dastehe. Es vergeht kein Jahr, in welchem nicht im weiten Bereiche der Vereinigten Staaten mindestens der gleiche Betrag für Bildungsanstalten, wie Schulen, Kollegien, Seminare, Sternwarten, Bibliothesen, wissenschaftliche Sammlungen, Hospitäler ze., von Privatleuten geschenkt würde. Und das gilt für so natürlich und selbstwerständlich, daß die Zeitungen die einzelnen Fälle höchstens unter ihren "Vermischen Nachrichten" erwähnen, wie z. B. in einem mir zufällig

vorliegenden Blatte: "Ein Boftoner, ber nicht genannt fein will, hat 100,000 Dollars jur Errichtung eines theologischen College in Cambridge gegeben."

Der Frembe, welcher News Port burchwandert und den Broadwah hinaufgeht, wird auf sein Befragen nach dem Namen dieses oder jenes hervorragenden Gebäudes oder Platzes wiederholt den Namen eines und desse hervorragenden Gebäudes oder Platzes wiederholt den Namen eines und desse Park-Theater, bald her Aftor-Platz, worauf er aufmerksam wird. Wendet er sich dann von dem Aftor-Platz, worauf er aufmerksam wird. Wendet er sich dann von dem Aftor-Platz, ud dem Lafabette-Platz, so wird sein Blid von einem großartigen, langgestrecken Bauwerk angezogen, welches die Oftseite des Lafabette-Platzes eins nimmt. Erkundigt er sich nach bessen namen und Bestimmung, so sagt man ihm: das ist die öffentliche Bibliothet, die "Aftor-Library", zu deren Errichtung Johann Jakob Aftor die ansehnliche Summe von 400,000 Dollars in seinem Testamente aussehte. Gewiß ein Denkmal, wie es sich schöner und ehrenvoller nicht benken läßt, und dem wir in Amerika nur noch an die Seite zu stellen wüßten: das prächtige Girard-College in Philadelphia und das Smithsonian-Institut in Wassington.

Sonderbar, daß die zwei bedeutendsten und glücklichften Kausleute Amerika's Ausländer waren: Stephan Girard ein Franzose, Johann Jakob Aftor ein Deutscher. Die Amerikaner selbst haben mehrmals die Frage aufgeworsen, wie dies komme, und sind verständig genug gewosen, die Ursache darin zu sinden, daß es Zweierlei sei, ein Bermögen zu erwerben, und eines zu erhalten daß der fühne, unternehmende, vor keinem Wagniß zurückschreckende Sinn des Amerikaners leicht zu großen Gewinnen führe, daß aber eine ruhigere, überlegtere, sparsamere Geschäftsführung, wie sie sich vorzugsweise bei Deutschen sindet, die einzige Bürgschaft gegen den eben so oft und nicht selten urplöglich eintretenden Glückswechsel biete. Dieser Sah sindet denn auch seine volle Bestätigung in dem Leben Johann Jakob Aftor's. Glänzendere, krisenreichere, unruhigere und deshalb spannendere Schickslam gaber geben ein so schlagendes Beispiel, das auch im Geschäftsleben, selbst dei kühnerem, auf's Große gerichtetem Blide, nur ein überleates, langfames Vorschreiten auf sücerem, selbst wohl zu mille führt,

Johann Jakob Aftor, geboren im Juli 1763, stammt aus Wallborf, einem unansehnlichen babischen Fleden zwischen Rhein und Nedar gelegen. Sein Bater war Metger und nebenbei, wie auf dem Lande selbstverständlich, im Bessite eines kleinen Ackers. Die Vermögensverhältnisse scheinen nicht die glänzendsten gewesen zu sein, denn gleichzeitig verließen von den vier Söhnen, deren glüngster unser Johann Jakob war, zwei das väterliche Haus, der eine um nach England, der andere um nach Amerika auszuwandern. Jener, welcher sich als Instrumentenmacher in London niederließ, wurde vom Glüd begünstigt und lud in Folge bessen einen seiner Brüder ein, zu ihm zu kommen. Der ältere zeigte keine Lust, die heimat zu verlassen. Da erbot sich der sechzigehnsährige Johann Jakob, welchen es aus den engen Schranken, die ihn umgaben, hinaustrieb in die weite Welt, dem ergangenen Ruse zu folgen. Er nahm kurzen Ablösted von Beltern und mache sich auf den Weg nach holland, um von da nach England überzussehen. In London angekommen, trat er als Gehülfe in das Geschäft seines Bruderes und arbeitete bier dier Jahre bindurch zurvollsten Justriedenheit besselben.

Alle Augen Europa's waren zu bieser Zeit auf Amerika gerichtet, wo sich bie Töchterstaaten Englands mit Helbenmuth gegen das unbillige Mutterland vertheibigten, dis sie schließlich 1783 im Frieden von Bersailles ihre Unabhängigkeit erlangten. Daß sich dort, wo trot Beschränkungen und Fesseln aller Art Handel und Bersehr in kurzer Zeit eine überraschene Entwicklung genommen hatten, nachdem nun jene hindernisse beseitigt waren, für junge, unermüdliche Kräfte ein kaum übersehbares Feld der Thätigkeit eröffnen müsse, leuchtete auch unserem Johann Jasob ein, denn wir sinden ihn zwei Monate nach dem Friedensschluss, im November 1783, an Bord eines nach Baltimore ausgelaufenen Fahrzeuges, wersehen mit einer kleinen Ladung musstalischer Instrumente im Werthe von etlichen Hundert Dollars, welche ihm sein Bruder zum Berkauf übergeben hatte.

Die Reise war nicht gunftig. Erft nach langer, sturmischer Fahrt mahrend empfindlicher Ralte gelangte bas Schiff Enbe Januar 1784 in bie Chefapeates . Bai. Die Baffagiere hofften bier erlöft ju fein, faben fich aber bitter getäuscht. Die gange Bai war mit machtigem Treibeis angefüllt; Die Landung war unmöglich. Es blieb bem Rapitan nichts übrig, als Unter gu werfen, um milbere Bitterung abzumarten: ein Loos, welches übrigens noch mehrere anbere Schiffe theilten. Bis in ben Dars binein bauerte biefe minterliche Quarantane. Sie erfcbien gang bagu angethan, einem jungen, gwangigjahrigen Manne bas neue Land zu berleiben. Doch Aftor befag unter anbern zwei treffliche Eigenschaften, und fie find ihm bis an fein Ende treu geblieben: Bebuld und Rube. "Keep quiet, keep cool!" barin bestand später feine hauptsächlichste Ermahnung an alle feine Untergebenen. Babrend Unbere verzweiflungevoll bie Sanbe rangen ober bufter und gedankenlos vor fich hinbruteten, verbrachte Aftor biefe Tage in lebhaftem, belehrenbem Gefprache mit einem Landsmann, Baffagier eines anderen benachbarten Schiffes. Diefer, ein amerifanischer Belghandler, fehrte gerade ju berfelben Zeit von England jurud, wohin er eine Labung Belgwaaren vertauft hatte. After eröffnete bemfelben feine Blane und Aussichten, murbe aber von bem Reifegefährten auf ben Belghanbel als bas augenblidlich ficherfte und einträglichfte Gefchaft hingewiesen. Außerbem ließ ber gefällige Landsmann es nicht an mancherlei ichatbaren Lebren und praftifchen Unweifungen fehlen und empfahl bem aufmertfam Laufdenben, gleich nach feiner Untunft in New : Port ju einem Rurichner in bie Lehre ju treten, bamit er bie Behandlung ber Belge, bas Sortiren berfelben und ihren Werth fennen lerne.

Als endlich die Brüfung überstanden war, beeilte sich Astor, den empfangenen Winken nachzukommen. Mit Gülfe seines älteren Bruders, den er in New Dort aufsuchte, gelang es ihm, ein Unterkommen bei einem Kürschner zu sinden, und die ihm hier gebotene Gelegenseit machte er sich wohl zu Nuge. Nach wenig Jahren war unser Johann Jakob nicht nur völlständig vertraut mit allen in das Kürschnersach und den Belzhandel einschlagenden Berhältnissen, sondern er hatte auch eine Menge Bekanntschaften mit canadischen Belzhändlern, Trappern und Jägern angeknüpst, welche von Montreal und andern canadischen Rlägen nach New Jort verkehrten.

Klein war freilich ber Anfang bes eigenen Geschäfts. Denn was Ustor bei aller Mäßigkeit und Sparsamkeit zu erübrigen vermochte, war nur wenig. Damit kaufte er in einem Augenblicke, in welchem der Markt in New-York überfüllt war, so viel als möglich gute Baare und ichiffte fich mit berfelben nach England ein. Das Glud begunftigte ibn. Es bot fich eine gute Ronjunftur jum Bertauf. und er febrte mit ansehnlichem Bewinne nach Rem : Dorf gurud gur Bieberholung biefer Operation. Seine Bagrentenntnig und Ruverläffigfeit, nicht minder fein einfaches, folichtes Benehmen, unterftunten ibn gleich febr, und mit jeber neuen Reise mehrten fich Rapital und Bertrauen. Bas aber noch mehr werth war als bies: auch feine Kenntniffe und feine faufmannische Bilbung gewannen mit jebem Rabre. Wie er in Amerika ben Ursprungsquellen bes Belghanbels bis in bie entlegenften Bilbniffe im Beften und Norben nachfpurte, welche außer bem Moffafin bes Indianers nur ber Tuf bes abgebarteten Biber : und Barenjagers betritt, fo ftubirte er mabrend feiner Unwesenheit in London die Absatbedingungen für Pelgwert in Europa, unterrichtete fich über ben Stand ber Kontinentalmärfte und beren besondere Berhältniffe, ja mandte noch verschiedenen andern Branchen bes Baarenhandels, welche vortheilhafte Gefchafte versprachen, Aufmerksamkeit gu. Und nun begann er, ftatt bagren Gelbes gumeilen andere Artifel mit nach Reme Port gurudguführen. Bon feinem Bruber in London erhielt er ohnehin regelmäßige Ronfignationen bon mufitalifden Inftrumenten, beren Abfat ben Bewinn mehrte.

Doch waren bies nur untergeordnete geschäftliche Versuche. Unverrückar behielt er als großes Ziel die Ausdehnung des Belzhandels im Auge, und hier galt es namentlich, sich nach und nach von den Zwischenhändlern zu befreien und so viel als möglich aus erster Hand zu kaufen. — Um die Thätigkeit Astor's besser würdigen zu können, wird es nothwendig sein, einen Rücklick auf die Entwickelung des nordamerikanischen Pelzhandels zu werfen.



Inbianer vom Lorengo in ihren Birfentanges.

Die ersten Belzhändler waren die aus Untercanada in die Indianergebiete eingebrungenen Franzosen. Neben ihnen durchstreisten die Walber noch die sogenannten Halbblutjäger (coureurs de bois), jene von Weißen und Indianern herstammenden Mischtinge, welche mit der Abhärtung und Sinnesschäfte der letzteren die höhere gesstigt Begabung der Europäer verbanden. Gewöhnlich unternahmen drei bis dier zusammen eine Expedition, weil mindestens eine solche Zahl nöthig schien, um den außerordentlich großen Gesahren der oft mehrere Jahre dauernden Reise zu begegnen. Von den Kausseuten Montreal's und



Jager von ber Subfonsbai Befellichaft ju Anfang b. XVIII. Jahrhunderts.

Quebet's entnahmen fie auf Rrebit: Meffer, Frauenichmudfachen, Bferbefättel und abnliche Dinge, welche fie in ben Indianerlagern gegen Felle zu bertaufden hoffen fonnten. Bur Rabrt auf Gee und Rlug bebienten fie fich ber jest noch in jener Wegend gebrauch: lichen Ranoes aus Birfenrinbe, weil felbige leicht fortauschaffen auszubeffern finb, aud wegen ibrer Babigfeit und Glafti: gitat beim Unftogen auf Stein: und Relfenklippen nicht fogleich Schaben erleiben. - Nachbem ber Frangofe Groffelieg um 1660 gu: erft unter allen weißen Jagern bis an bie Subsonsbai vorgebrungen war, machte er in Erwägung bes Nutens, ben er fich von einer Dieberlaffung in jener Begent ber fprach, Lubwig XIV. perfonlich ben Boricblag, eine Rolonie an ber ermabnten Bai gu grunben

und zu ihrem Schute Forts zu errichten. Allein ber König ging auf biefen Plan nicht ein. Dadurch aber nicht abgeschreckt, wandte sich Grosselleig nun an ben König Karl II. von England; er wäre aber jedenfalls auch bier abschlägig beschieben worden, wenn er nicht einestheils Londoner Kausleute gesunden hätte, welche die Tragweite seines Vorschlags zu würdigen verstanden, und wenn nicht anderntheils Prinz Auprecht von der Psalz, ein verständiger, für derlei Dinge sich lebhaft interessirend berr, gerade am englischen Hofe gelebt hätte. So entstand die Holonsbalis eines bei Von ihr als einem Freidrich das is Geschlich er Landstreden an der Hubsonsbal das Pelzhandels-Monopol in jenen Gegenden, sowie alle von der Gesellschaft pater noch zu erverbenden Länder als Sigentsum unter britisiser Deerbobeit

verlieh. Das Rapital der Gesellschaft betrug anfänglich nur 10,500 £., hatte sich jedoch nach Verlauf von zwanzig Jahren schon mehr als verdreifacht. Die am Rupertisstrome, am Moose-River, am Severn und Alband gegrümbeten Niederlassungen unterhielten mit den Indianerstämmen daselbst einen sehr ansehnlichen Tauschbandel.

Inbessen saben sich bie Engländer durch die canadischen Frangosen und bie coureurs de bois vielsach beeinträchtigt, weil diese fich an das der Gesellschaft

berliebene britische Brivile: gium nicht fehrten, ihr bielmehr überall beim Gin: und Ber: tauf als Ronfurrenten ent= gegentraten. Nicht minber wurden bie Unternehmungen ber Gefellicaft gefdabigt burch bie Nachweben bes lange andauernden fpanifchen Erbfolgefriege. Bahrend beffel: ben ftanben Großbritannien und Franfreich einander feind: lich gegenüber, und es wurden baher auch bie unter ber engli: iden und frangofischen Rrone ftebenben amerifanischen Ro: Ionien in die Rriegswirren, wenn auch beren Sauptichauplat Europa war, hineinges jogen. Die an ber Bubfonsbai angelegten Forts fielen in bie Sanbe ber Frangofen; jeboch verblieben in Folge ber Beftimmungen bes Utrechter



Belgjäger aus ber erften Balfte bes XIX. Jahrhunderts.

Friedens vom Jahre 1713 Labrador und New-Wales im Besith der Engländer. Nach Beendigung des Krieges konnte die Hubsonsdai-Compagnie die eine Zeiklang in's Stoden gerakhenen Handelsgeschäfte wieder mit erneutem Eifer aufnehmen. Um dies in erweitertem Maßtade zu vermögen, erhöhte sie ihr Aktienkapital auf 60,000 £., ordnete 1751 eine Durchforschungsreise nach dem Innern an und fügte den schon vorhandenen vier seiten Puntten eine fünste Riederlassung hinzu. Zu gleicher Zeit nahm der Pelzhandel dadurch einen neuen Ausschung, daß der britische Weltumsegler Cook während seinen keinen neuen Ausschung, daß der britische Weltumsegler Cook während seinen leisten Reise große Mengen von Secottern, deren sammtweiche, tiesschwarze Felle 1725 zum ersten Male in den Handel gekommen und ungemein gesucht waren, an der Nordwestlässe Amerika's entdekte. Auch brachen unter den rivalisirenden canadischen Händern und coureurs de dois Streitigkeiten aus, welche begreissischerweise dem Gewinn der englischen Compagnie wesenklichen Vorschub leisteten. Noch mehr aber wurde selbige vom Glick beguinstiat, als das 1759 von den Engländern eroberte

Canada beim Friedensschluß von 1762 befinitiv an die britische Krone abgetreten ward. Denn nunmehr sahen sich die wilben coureurs de bois genöthigt, als "voyageurs" in den Sold ber englischen Kaufleute zu treten.

Indeß gaben darum die canadischen Konkurrenten ihre Sache noch nicht berloren. Im Gegentheil nahmen sie einen energischen neuen Anlauf und waren dabei auch so glücklich, die Indianer am Athabasco und Churchill, die discher ihr Belzwert bei den Posten der Hubsonsbai ausgetauscht hatten, sich geneigt zu machen. Dierdurch erwucks der englischen Gesellschaft beträchtlicher Schaden. Um diese Scharte auszuwetzen, vermehrte die Compagnie 1769 ihr Altienkapital um 20,000 L., schiedte einen thätigen Ugenten, Hearne, auf eine Erforschungsreise an die Mündung des Kupferminenslusses und errichtete 1774 ein großes Etablissement am östlichen Gestade des Sturgeonsecks. Kurze Zeit darauf brychte sie vermittelst einer neuen Rotenemission ihr Altienkapital auf 100,000 L.

Diese energischen Anstrengungen der Gesellschaft würden unsehlbar die canadischen händler zu Grunde gerichtet haben, wären dieselben in der seitherigen Vereinzelung geblieben. Da sie jedoch zur Einsicht gesangt waren, daß sie der Hubsonsbai-Gesellschaft nur mit vereinter Kraft die Spige zu bieten vermochten, so gründeten sie 1783 mit einer Anzahl schottischer Kausseute, welche im Gesolge der britischen Erwerbung Canada's nach Amerika getommen waren, die aus zwanzig Theilnehmern bestehende Rordwest zu genom zu und Montreal. Die neue Gesellschaft erhielt gleichermaßen (1784) von der britischen Regierung einen Freibrief, durch welchen sie ermächtigt wurde, Etablissemts und Forts zu errichten und unter englischer Oberhoheit alle von der hubsonsdai-Compagnie noch nicht in Beschlag genommenen, süblich vom 60. Breitengrade und westlich vom 90. Längengrade (westwärts von Ferro) gelegenen Landstreden als ihr Eigenthum zu ofkubiren. Ihr Gründungskavital belief sich auf 40.000 £.

Mehrere Theilhaber nahmen in Montreal bie Interessen ber Gesellschaft wahr, als beren Agenten sie thatig waren, während andere im Innern auf den werschiedenen handelsstationen verblieben. Der Haupthandelssih befand sich im Fort William am Oberen See und hier versammelten sich von Zeit zu Zeit die Agenten nebst den im Dienste der Gesellschaft stehenden Jägern und Handlern.

Einige Jahre später entstand noch eine britte Gesellschaft, die Madinams Compagnie, beren Sauptoperationöfelb die Region am Oberen See und die weiten Kreise westlich vom Mississippi bis zu ben Roch-Mountains war, obgleich lettere seit dem Friedenöschlusse zum Gebiet der Bereinigten Staaten gehörten. Der Erste, welcher im Dienste der Compagnie die Felsengebirge betrat, war ein Deutscher. Namens Kiedler.

Mit Ausnahme einiger französischen Säufer in St. Louis, welche Hanbelsverbindungen mit den Indianern unterhielten und später, im Jahre 1807, zu
der Missouris Compagnie zusammentraten, befand sich also der gesammte Belghandel in englischen Händen: die Hubsons-Bais Gesellschaft im Rorben,
die Nords-Bests Gesellschaft in Canada und die Mackinaus Gesellschaft
in den westlichen Territorien der Bereinigten Staaten. Die wenigen amerikanischen Sändler sahen sich auf ihre persönlichen Hilfsquellen angewiesen, denn
die kaum erst eingesetzt Regierung war noch zu schwach, um mehr thun zu können,

als einige Boften unter ben Indianern ju grunden und ihren Candeleuten ben Bezug ber Biber:, Baren:, Fuche: und Bolfefelle etwas zu erleichtern.

So fand Aftor die Lage der Dinge, als er über die ersten Anfänge him weg war und den Blid freier um sich werfen konnte. Scharfen Auges erkannte er alsbald das Haupthinderniß, welches sich einer größeren und lohnenderen Theilsnahme der Amerikaner am Pelzhandel entgegenstellte. Es war dies das Borhandensein der ehemals englischen beseltigten Grenzposten in Detroit, Niagara, Oswego und an andern Orten, welche nun innerhalb des Territoriums der Bereinigten Staaten lagen, aber nicht aufgegeben worden waren und mittels des Einslusses, welcher daburch auf die unwohnenden Indianer ausgeübt wurde, dem Pelzhandel der Amerikaner die Abern unterbanden. "Benn diese Grenzposten fallen, werde ich mein Glüd im Pelzhandel machen" — erklärte Astor, und seine Zudersicht hat sich glänzend bewahrbeitet.

Denn schon durch ben im Jahre 1794 zwischen der Union und England geschlossenen Bertrag erlangten die amerikanischen Belzhändler zwei große Bortheile: England zog nicht blos die alten Grenzposten zuruck, sondern es traten auch anderweitige Erleichterungen in Bezug auf den Handelsverkehr beider Länder ein.

Nun hatte Aftor nicht mehr nöthig, alljährlich nach Montreal und anbern canabischen Blaten zu reifen, um bort bie Belge gusammengufaufen und felbit über Canada nach London und andern Martten ju führen. Die lange angebahnten bireften Berbindungen mit ben Sändlern, Jägern und Trappern Canaba's murben rafch festgeknüpft und nach allen Seiten bin erweitert. In ben Subionsbai . Ländern, in den Regionen bes Oberen Sees wie in ben Jagdgrunden zwischen bem Miffiffippi und ben Rody : Mountains, nicht minder am Columbiafluß an ber Nordwestfüste Amerita's etablirte ber thatige Mann Agenturen, und balb marb ber Rame Aftor in allen Theilen biefer unermeklichen Streden befannt und geachtet. Bon allen Seiten ber fammelte fich bas Belgwert in feinen immer großartiger anwachsenden Lagern ju New : Dort, bon wo aus es nad Europa und Afien verfandt wurde. Anfange befrachtete er frembe Schiffe. Als feine Mittel fich mehrten, wurde er felbit Rheber, und neben bem Geschäfte bes Er: porteurs trieb er auch bas bes Importeurs in immer fteigenbem Daagftabe. Seine mit Belgwert austlarirten Schiffe fehrten beim mit Seibe und Thee, Beinen und oftindischen Baaren, fammtlich für eigene Rechnung als Rudfracht bon feinen Supertargos in Europa und Afien eingetauft.

Das Glüd war mit dem thätigen Manne; aber was hilft Glüd allein ohne scharfen Blid und ausreichende Kenntnisse? Freilich sielen Aftor's Unternehmungen in die günstige Zeit, als die Arena noch weit geöffinet war und nur wenige Mitbewerber sich einfanden. Aber diese Gunst der Zeit richtig gewürdigt und wohl benutt zu haben, darin bestand Aftor's große, unteugbare Geschildlichkeit. Denke man sich den Mann, welchen wir vor kaum 15 Jahren als unwissenden sechszehnsährigen Bauerburschen sein heimatliches Dorf verlassen sahen, an seinem Arbeitspult zu Rew. Port, London, Kalkuta und Kanton verzseichen und detaillirte Borschriften für die Superkargos und Kapitäne seiner nach allen Theilen der Erde segelnden Schiffe entwerfend, wie er Ordres nach den chinessischen Meeren und gleichzeitig an seine Agenten in den Wildnissen

ber Rody : Mountains und am Columbiafluffe fendet, wie ba fein Blid beibe Bemifphären jugleich überichaute!

Und bei all' feinen riefigen Unternehmungen bleibt Aftor allezeit ber einfache. bescheibene Geschäftsmann, ber er bei Beginn seiner Laufbahn gewesen ift. Er icamt fich nicht, angethan mit bem Schurgfell bes gewöhnlichen Arbeiters ju bantieren und felbft mit Sand an's Werf ju legen, wenn es erforberlich icheint, und gwar gu einer Beit, als fein Bermogen fich icon auf Sunderttaufenbe bon Dollars beläuft. Morgens trifft er bor 7 Uhr im Comptoir ein und barrt bafelbft aus bis 2 Uhr Rachmittags, feinem Berfonal ein Borbild ausbauernben Fleiges.

Ru Anfang biefes Jahrhunderts, im Alter bon 37 Jahren, befag Aftor nach fechegebnjähriger Thätigkeit ichon ein Bermögen von einer Biertel : Million Im Laufe ber nächsten gehn Jahre gablte feine Firma zu ben erften Amerita's. Sein Reichthum und fein Ginflug boben fich in gleichen Berbaltniffen. Die Regierung wandte fich in allen Ungelegenheiten, welche ben Belgbanbel ober bie Berhaltniffe mit ben Indianern betrafen, an ben fenntnifreichen Mann, und feine Ratbichlage wurden maggebend für ibre Entichluffe. Uftor verftand es. biefen Ginfluß auch jur Forberung feiner großen Blane ju benuten.

Die ruffifche Regierung batte fich oft beflagt, baf bie an ber Norbweftfufte Amerita's handelnden ameritanischen Schiffe bie bortigen Indianer mit Feuermaffen berforgten und baburch bie Sicherheit ber ohnebin ungeschütten ruffifden Rieberlaffung bafelbit gefährbeten. Aftor ichlug nun bor, einen regelmäßigen Schiffsbienft nach ber Nordwestfufte ju unterhalten und bie ruffifchen Rieberlaffungen bort mit Lebensmitteln, Baffen und bergleichen zu verforgen. Die Regierung in Bafbington billigte ben Plan, eben fo ber ruffifche Gefandte bafelbit, und Aftor fandte im Darg 1811 einen befondern Agenten nach Betereburg, um bie Genehmigung ber ruffischen Regierung bafur zu erhalten.

Der Grundgebanke biefes Borichlags war indeß für Aftor ein anderer, als ber erfennbar baliegenbe. Er hatte ben großen Plan gefaßt, bie englischen Sanbels: gesellschaften, welche fich nicht barauf beschräntten, innerhalb ber amerikanischen Territorien bas Belgwert aufzutaufen, sonbern ihre Operationen bereits bis in bas Stille Meer ausbehnten, aus biefen Bofitionen ju verbrängen: fürmahr eine ungebeure Aufgabe für ben einzelnen Mann, welchem brei große, mächtige, bon einer ftarfen Regierung unterftutte Gefellicaften gegenüberftanben. Schritt für Schritt trat er berfelben naber. Buerft erlangte er bom Staate Rem-Port bie Benehmigung gur Bilbung einer Ameritanifden Belghandele: Gefellichaft, gegrundet mit einem Rapitale von 1 Million Dollars. Dieje Gefellichaft war er eigentlich felbit, benn bas Rapital ichof er allein ein. Die Direktoren waren bon ihm ernannt. Sierauf taufte er bie britte ber englischen Gefellichaften, bie Dla: dinam : Compagnie, aus und verschmolg fie mit ber erftgenannten Gefellichaft ju einer neuen: ber Submeft: Compagnie. Muf biefe Beije erlangte er bie Rontrole über bie Salfte ber indianischen Bosten, welche bie Madinam Compagnie in ben Bereinigten Staaten befaß; bie anbere Sälfte follte nach fünf Jahren übergeben werben. - Jest hielt er es an ber Beit, mit feinen Entwürfen offener hervorzutreten. Diefelben bestanden gunächst barin, ben Belgbandel von ben amerifanischen Geen bis jum Stillen Deer ju organifiren und ju centralifiren mittels einer Reibe

von Handelsniederlassungen den Missouri hinauf, von da zum Columbia, und biesen hinunter bis zu dessen Mündung in das Stille Meer. Regelmäßige Schiffssendungen um das Kap Horn sollten die Riederlassungen an der Nordwest-Küsse und das-an der Mündung des Columbia zu errichtende Haupt-Depot mit allem Nöthigen versehen, eben so die nahen russischen Riederlassungen. Die Schiffe sollten alsdann mit den aufgesammelten Belzvoräthen quer durch das Eitlle Meer nach China segeln, dort die Waaren, welche bisher von New-Yorf dahin verladen wurden, versaufen und als Nückstadt chinesische Artikel zurücksühren. Benn möglich, beabsichtigte Aftor, eine der Sandwichs Inseln als Station für die zwischen Nordwest-Amerika und China segelnden Schiffe zu erwerben. Als Aftor diesen großartigen Plan dem Präsidenten Jefferson vorlegte, sand et bei diesem sonst weitschlickenden Staatsmanne nicht das zu erwartende Bereständniß. Er war somit auf seine eigenen Kräste angewiesen, scheute aber den nun dodwelt sowieriaen Werke nicht und und unternahm es auf eigene Gefabr.

Uftor baute feinen Blan auf bie gwifden ben englifden Belghandels : Gefellichaften fortwährend herrichenben Berwurfniffe. Um gefährlichften blieb feinem Borhaben ohne Zweifel bie Subsonsbai Compagnie. Aber biefer machte nicht ohne Erfolg bie rührige Norbibest: Gefellichaft ben Borrang streitig. Lettere batte nicht nur balb nach ihrem Entstehen gablreiche Sanbelspoften angelegt, fonbern auch feit 1789 burch bie Erforschung ber Gegenben bes nach seinem Auffinder benannten Dadenzie-Gluffes ihre Berrichaft bis jum Bolarmeere nordwärts und bis jum Feljengebirge in westlicher Richtung ausgebehnt. Ihre Agenten und Jager, bestebend aus ichottischen Sochlandern und Gingeborenen ber Orfneb: Infeln, überflügelten burch Rühnheit, Thatigfeit und Musbauer bei weitem Die Reisenden ber mit großern Geldmitteln ausgestatteten Sudionsbai-Compagnie. 3mar mar bas Aftientapital ber Nordweft: Gefellichaft 1799 auf 120,000 £. angewachsen, allein bie Gegner verfügten, wie ber Rechnungsab: ichluß aus bem Jahre 1800 nachweift, icon über mehr als 150,000 £. Nachbem bie Agenten ber Nordweft-Gesellschaft 1806 auch bas Felsengebirge überschritten batten, wurden noch Sanbelsforts an ben nördlichen Gemaffern bes Dregon ober Columbia gegründet. Da nun die beiben feindlichen englischen Rolonien Alles aufboten, um fich gegenseitig ju bernichten, fo bertheuerten fie nicht nur bei ben Indignern, beren Gunft fie burch reichliche Spenden bes beliebten "Feuermaffere" ju erwerben suchten, bie Belgmaaren, fondern brudten auch auf ben europäischen Martten bie Breife burch maklofe Konfurreng nieber.

Aftorrichtete sein Auge auf die Nordwest. Compagnie, indem er derselben ein Drittel Antheil bei seinem Unternehmen andot. Allein sie kam ihm nicht mit Offienheit entgegen. Denn während sie sich Bedenkzeit ausbat, sandte sie heimlich eine Abtheilung ihrer Leute nach dem Stillen Meere ab, um die Mündung des Columbia in Bestig zu nehmen, und lehnte dann seine Vorschläge ab. Sierauf lud Astor mehrere Männer im Dienste der Nordwest-Compagnie, welche Ersahrung im Pelzhandel besasen und das indianische Leben kannten, ein, sich mit ihm zu vereinigen, und so kam muni 1811 die Pelz-Compagnie vom Stillen Meere (Pacific Fur Company) zu Stande, bestehend aus J. J. Aftor und den herren Me. Kah, M. Dougal, Mc. Kenzie und Price hunt aus St. Louis, welcher zum Decraufseher der Niederlassung am Columbia auserkoren ward.



Arib : Inbianer : Lager.

3.

Aftor hatte die vollftändige Ausruftung ber Expedition sowie die fammtlichen Koften während ber erften fünf Jahre bis zum Betrage von 400,000 Dollars übernommen. Dagegen sollte auch ber Gewinn zur Sälfte ihm, zur andern Gälfte seinen Partnern und beren Affocies zufallen.

Offenbar bachte Aftor nicht an unmittelbaren Ruten, als er bas ganze Risto für bie fünf ersten Jahre übernahm. Er war nach zuverläftigen Wittheilungen barauf gefaßt, zehn Jahre lang nur Auslagen zu machen, und hosste ih bem folgenben Decennium einen Ertrag; nach zwanzig Jahren aber sollte sich ber Gewinn auf jährlich I Million Dollars belaufen.

Daß das Unternehmen fehl schlug und in seinem Berlaufe den Theilnehmern eine Reihe der fürchterlichsten Leiden und Entbehrungen auserlegte, daß hunderttausende von Dollars und eine Menge Menschenleben nussos geopfert wurden, war nicht die Schuld des genialen Urhebers, sondern die Jolge unglücklicher Umstände, Fehler und Täuschungen, welche wir kennen lernen werden, indem wir die Geschichte der Kolonie Altoria in & Auge fassen.

Im September 1810 verließ die eine Hälfte der Expedition den Hafen von NetwYork. Sie bestand zum größten Theile aus Canadiern, nämlich den schon genannten Gesellschaftsmitgliedern Mc. Aah und M. Dougal und den herren David und Nobert Stuart nehft 11 kaufmännischen Gehülsen, 13 Bootsleuten und 4 Handwertern. Das Schiff, in welchem sie die Reise um Kap Horn antraten, bieß der "Tonquin" und wurde von Kapitän J. Thorn, einem beurlaubten Ofsizier

ber Bereinigten Staaten-Marine, befehligt. Bei ihrer Abreife empfahl Aftor feinen Bionieren vor Allem Eintracht und gab ihnen schriftliche Instructionen mit, wie sie sich ben Indianern gegenüber zu verhalten hätten. "Findet Ihr sie freundlich gesinnt, wie ich hoffe, so benehmt Euch eben so gegen sie; wenn nicht, so handelt vorsichtig und such sie von Euren freundlichen Absichten zu überzeugen."

Dem Kapitan Thorn schärfte er besonders ein, beim Aufenthalt an ber Rufte wachsam zu sein und sich nicht zu sehr auf die Freundschaftsversicherungen der Rothhäute zu verlassen. "Alle Unglücksfalle, welche fich in jenen Gegenden ergeigneten", warnte er, "entsprangen aus zu großem Bertrauen in die Indianer."

Die nächste Bestimmung bes "Tonquin" waren bie Sandwichs-Inseln, wo Aftor eine ständige Niederlassung zu errichten gedachte. Un der Mündung bes Columbia sollte die Expedition ausgeschifft werden, und der "Tonquin" bann ben russischen Anfiedelungen im Norden von Columbia einen Besuch machen.

Die andere Hälfte der Expedition, hauptfächlich aus Bootsleuten und Trappern bestehend und von Hunt befehligt, welchem sich noch der Pelzhändler Eroofs und die Engländer Autall und Bradburh zugesellten, verließ St. Louis im Januar 1811, um auf dem Landwege durch die Prärien nach Columbia zu gelangen.

Dem unermublichen Gleiße, womit Aftor alle Einzelheiten bes großgrtigen Unternehmens geordnet hatte, entsprach bie Rube und Gebuld, mit welcher fein raftlofer Geift die Erfolge feiner Thatigfeit abwartete. Bom 10. September 1810. an welchem Tage ber " Tonquin" absegelte, bis jum Oftober 1811 war von ber Erpedition feine Nachricht eingetroffen. Unbeirrt erpedirte After bennoch am 10. genannten Monats fein erftes mit Borrathen für bie Nieberlaffung belabenes Schiff, ben "Biber", und mit biefem eine Angabl ameritanischer Arbeiter, welche bie bei ber Erpedition befindlichen Englander erfeten follten. Abermals pergingen Monate und noch entbehrte Aftor aller Nachrichten. Endlich brachte ein Schiff, welches von ber Nordweftfufte beimtehrte, Die Schredenepoft: Rapitan Thorn, Dt. Rab und die Schiffemannichaft feien nach verzweifeltem Biberftande bon ben Indianern ber Bancouver : Infel ermorbet, ber "Tonquin" felbit aber von einem ber Mannichaft mit fammtlichen Gingebornen, Die ber Rapitan unborfichtiger Beife habe an Bord tommen laffen, in die Luft gefprengt mor-Uftor fühlte biefen Schlag tief. "Das ift ein Unglud, beffen Tragweite nicht abguseben ift," außerte er; boch erging er fich nicht in nuplosen Rlagen.

Noch benfelben Abend erschiener im Theater, wie gewöhnlich rubig, selbstheiter. Als ihn ein Freund, welcher die unglückliche Nachricht kannte, frug, wie er heute am Theater Gefallen sinden könne, antwortete er: "Was kann ich thun? Soll ich vielleicht zu Hause sitzen und wie ein Kind über das weinen, was nicht zu ändern ist?"

Und wiederum verssoffen Monde, ein Jahr verging, noch immer sehlten zwerlässige Nachrichten von der Nordwestfüste. Das Jahr 1813 brachte den Krieg mit England und vervielfältigte damit noch die Gesahren der Unternehmung. In Folge der Blotade von Netw-Yort konnten Schiffe nicht gesahrloß auslaufen, um neue Borräthe nach dem Columbia zu bringen. Außerdem stand die Begnahme der Niederlassung durch die Engländer zu befürchten, und es war sehr fraglich, ob die Gesellschafter und Diener, in ihrer Mehrzahl englische Unterthanen, dem amerikanischen Unternehmer treu bleiben würden. Zum Uedersluß endlich traf die Meldung ein, daß die Nordwest-Compagnie im Begriff stehe,

ein Schiff mit 20 Kanonen abzusenben, um eine Niederlassung an der Mündung bes Columbia zu errichten. — Aftor wandte sich nunmehr an den Staatsseltetär, um eine Besatung bon 40 oder 50 Mann für die Kolonie zu erkitten, deren Bedeutung ja nicht blos eine sommerzielle, sondern auch eine politissche seine Krein Gehör in Washington. Dennoch entschloß er sich, ein brittes Schiff nach dem Stillen Meere auszurüsten, und bereits am 6. März ging die "Lart" mit einem Superlargo unter Segel. Aftor zweiselte nicht, daß Hunt die Mündung des Columbia erreicht habe, und schried ihm: "Wäre ich an Ort und Stelle, ich würde allen Gesahren zu begegnen wissen. So aber hängt Alles von Ihnen und Ihren Freunden ab. Unser Unternehmen ist großartig und verdient Erfolge. Wäre meine Absich nur Geldgewinn, so würde ich sagen: Retten Sie, was noch zu retten ist, und kehren Sie zurück! Aber der bloße Gedanse daran ist wie ein Dolchstoß in mein Serz."

Che wir und nun ben Schidfalen gutvenben, welche ben von After abgefandten Expeditionen wiberfuhren, wollen wir furg bas Bebiet überbliden, bas feine Sandelsfarawane zu burdreifen batte. Ein Blid auf die Karte lehrt, bag bie lang fortgefetten großen Gebirgstetten, welche bie Thallanbichaften bes Miffiffippi und bie Brarien bes Weftens von ben Geftaben bes Stillen Beltmeers trennen, wefentlich von Norben nach Guben verlaufen. Go bie Gierra Nevada von Californien und Oregon und bie Rody: Mountains. In ber nord: lichen Fortsetzung bes Felsengebirges, welche bie Aftor'iche Erpedition überichritt, und in ber fich Gipfel von 15,000, ja 16,000 Tug erheben, liegt eine Reihe Baffe, bie ber Dehrzahl ber Pelghandler wohlbefannt find; namentlich bie berühmte "Bunschbowle", eine etwa 7500 Fuß boch liegende Ginsenfung gwischen bem Mount Sooter und bem Mount Brown; fie bilbet ben fogenannten Athabasta-Tragplat, einen Rubeort für bie Rarawanen, welche von ben Pelastationen am Friedenofluffe nach jenen am Fraferfluß gichen. In biefem wichtigen Baffe liegt ein fleiner Gee, aus welchem ber nördliche Urm bes Columbiaftroms abläuft, bem entlang bie Belgbanbler nach bem Stillen Dzean vordringen.

Bu beiben Seiten bieses Gebietes hausen noch heute Indianerstämme, beren wesentliche Beschäftigung die Jagd der Pelzthiere bildet, die recht eigentlich ihre Heimat hier haben und — hatten. So weit diese Jagdgründe reichen, sehlt es nicht an schwarzen Bären, Juchsen, Luchsen, Bibern, Elens und amerikanischen Hasen. Weiter nach Norden hin kommen das Bolverene (der Vielfraß), das Hermelin, Marder, Fischwetter und Pekane (eine Art Itis) vor. Der Luchs wird bort als "Kahe" bezeichnet. Eine amerikanische, stark beim Pelzhandel betheiligte Bank, welche auf ihren Noten densschledt hatte, machte Bankerott und ihre Noten erhielten damals den Namen "wildes Kaheneben". Seitem heißt in Amerika jede unsichere Bank "wilde Kahen-Bank" (wild cat bank).

Im Often ber Felfengebirge find namentlich die Krif-Indianer, die Schwarzfüße, Sörsis, Dickbäuche, Popagans und Blutindianer mit dem Pelzhandel beschäftigt, während an der westlichen Whenkung Völker der Oregon-Familie, die Flachbogen, welche am Columbiassusse sien, die Krähen-Gebirgs-Indianer und weiter nördlich verschiedene Koloschenstämme den Bleichgesichtern die diesen werthoolke Waare zusühren, um dafür grobes Wollentuch, Kessel, Eisenplatten, Gewehre, Schießbedarf, Tabak und Branntwein einzukaussen. Erst nach jahrelanger Ungewißheit und Sorge erfreute ein Lichtstrahl die Seele Aftor's. In Gedanken über das Schickal des "Tonquin" versunken saß er einige Wochen nach der Abreise des "Lart" in seinem Zimmer, als ihm die Abendzeitungen gebracht wurden. Der erste Blick siel auf eine Notiz aus St. Louis, daß dort Stuart mit Nachrichten von Hunt angekommen sei. Juni endlich empfing er selbst einen aus St. Louis datirten Brief Stuart's, welcher die glückliche Ankunft der Abtheilung unter Hunt am Columbia meldete und günstige Mittheilungen über den dortigen Stand der Dinge machte.



Borpoften und Rachtmaden reifenber Belgjäger.

Die baumlosen Ebenen, welche sich vom Missisisppi bis zum Juße ber Nochts Mountains erstreden, waren ohne Unfälle burchzogen worden, trot der Feindsseiten der Schwarzsuß- und Siour-Indianer, welche von der Missouri-Gesellsschaufgereizt worden waren. Von da ab aber konnte die Reissenur unter unglaublichen Velchwerden, Entbehrungen und Gesahren sortgesett werden. Die Karawane verlor den Weg und trennte sich schließlich in dei Abtheilungen, um nach verschenen Richtungen sin weiter zu wandern. Ende Januar 1812 erreichte man endlich die Fälle des Columbia, suhr in Kanoes stromab und erblichte nach vierzehntägiger Fahrt, am 15. Februar, die so lange gesuchte Mündung.

Hier fanden sie bereits eine Niederlassung der, errichtet von einer unter M. Dougal's Besehl stehenden, 16 Mann starken Abtheilung der Bemannung des "Tonquin", die vor dem unglücklichen Ende dieses Schisses bier ausgesetzt worden war. Zehn Monate hatten die Ansiedler bereits dier zugedracht, schon war der Bau eines Forts und Waarenmagazins begonnen. So weit Stuart's Bericht. Leider verwirklichten sich jedoch die bierdurch erwecklen hoffnungen auf glücklichen Erfolg nicht.

Im Mai tam ber "Biber" mit ben nöthigen Borrathen und Baffen bor ber Mündung bes Columbia an. Nach furgem Aufenthalte fegelte bas Schiff nach ben ruffischen Nieberlaffungen, um bort eine Labung Belge für Ranton eingubanbeln. Bum Berberben ber Rolonie entidlog fich Sunt, bas Saupt ber gangen Rieberlaffung, mit bem "Biber" nach Reu-Archangel ju geben und bon bort, ftatt geraden Beges nach "Aftoria" - fo war die Kolonie genannt worden gurudgutebren, nach ben Canbwiche Infeln gu fahren. Rad monatelangem, bergeblichem Barten auf bas britte Schiff, ben "Larf", welches im Stillen Decre gefdeitert war, mußte er endlich ein Schiff blos fur bie Rudfahrt mietben und gelangte auf folde Beije erft im August 1813 nach Aftoria gurud, two mittlerweile bie Nadricht von bem awiiden England und Amerika ausgebrodie: nen Kriege bie größte Berwirrung bervorgerufen batte. Wie ichon fruber erwähnt, bestand ber größte Theil ber Gesellschaft aus englischen Unterthanen. Dieje hielten einen fogenannten Rriegsrath und befchloffen, Ungefichts ber Berhältniffe, welche eine fernere Berproviantirung ber Kolonie von New : Dorf aus unmöglich machten, Die Rolonie im naditfolgenben Fruhjahr zu verlaffen. Der Sauptanftifter biefes Befchluffes war bas Gefellichaftsmitglieb D. Dougal. Er bewog bie übrigen Theilnehmer am 1. Juli 1813, eine Erflärung zu unterzeich: nen, worin fie fich verpflichteten, bas Etabliffement mit bem 1. Juni 1814 auf: jugeben, falls bis babin feine tweitern Borrathe angefommen waren. 2118 Sunt fieben Wochen fpater gurudfehrte, vernahm er mit Schreden bas Geichebene. Er beichloft, fo viel als möglich von ben Belgvorrathen zu retten, und jegelte mit bem "Albatros", auf bem er bie Fahrt von ben Sandwichs : Infeln gemacht hatte, nach ben Darquefas:Infeln, um bort ein Schiff zu miethen ober gu taufen. Doch auch biefes gelang ibm nicht. Erft auf ben Sandwichs Infeln wurde ce möglich, eine Brigg zu erwerben, und mit biefer ging er am 22. Januar 1814 nach ber Munbung bes Columbia unter Segel. Leiber fam er ju fpat an.

Es war zu Anfang Oktober 1813, als sich brei Boote ber Niederlassung näberten, zwei unter englischer Flagge, eins unter amerikanischer. Sie brachten eine Abtheilung Leute der englischen Kordvoest-Compagnie, auf welche Mac Kenzie von der "Astoria" auf seiner Rückehr aus dem Innern gestoßen war. Bald folgten acht weitere mit Belzen beladene Boote, nehst 75 Mann, unter der Führung von Mac Taviss. Diese behändigten M. Dougal einen Brief, worin ihm seitens der Nordwest-Compagnie die Anzeige gemacht wurde, zwei englische Kriegsschiffe seien im März mit der Ordre abgesegelt, die Faktorei Astoria in Besit zu nehmen. Es wäre nicht schwer gewesen, diese Abstrei Astoria in W. Dougal verfügte über 60 Mann mit Wassen und Munition und befand sich sinter seinen Besestignungen in Sicherheit; die Engländer dagegen twaren under wassen. Acusersten Falls, d. h. bei der Ankunst der neglischen Schiffe, konnten die Pelzvorräthe auf den Vooten stromauf in Sunner gebracht werden. Doch

M. Dougal, längst heimlich im Bunde mit der Nordwest-Compagnie, ließ sich in Unterhandlungen ein. Endlich am 22. Oktober 1813 unterzeichnete er die Abtretung von "Aftoria" an die Nordwest-Compagnie und überließ berfelben sämmtliche Belzvorräthe für den Untaufspreis, d. b. für den britten Theil ihres Berthes, ebenso alle übrigen Waarenbestande. Die Bediensteten der Gesellschaft erhielten ihre rückständigen Edden und freie Rückrise zu Lande nach Canada. Dann wurde die englische Flagge ausgezogen — und "Mforia" war übergeben.

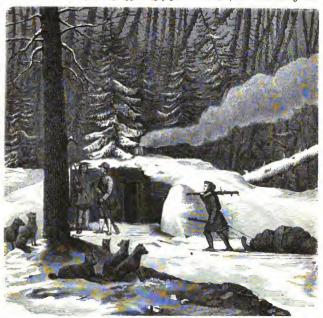

Binterquartier ber Pelgjäger.

Trop dieses mißlichen Ausgangs seiner Unternehmung gab Aftor nicht jegliche Hoffnung auf. Der Friede gab "Aftoria" an die Vereinigten Staaten zurud. Er machte nunmehr der Negierung zu Wassington den Antrag, sein Unternehmen unter dem Schube einer Garnison zu erneuern. Man versprach ihm auch Unterstützung seitens des Gouvernements, es geschah aber Nichts. Und so verblieb die Nordwest-Compagnie im Besitz des Pelzhandels an der Küste des Stillen Meers.

Uebrigens gingen um biefe Beit die Geschäfte ber englischen Belghanbels-Gesellschaften eben nicht glänzend. Denn die von Napoleon verhängte Kontinentalsperre hatte zur Folge gehabt, daß die Hubsonsbai-Compagnie in den Jahren 1808 — 1813 ihren Aktionären keinen Pfennig Zinsen zu zahlen vermochte, und daß die Zinsen der Nordwest-Gesellschaft, welche unter gewöhnlichen Berhältnissen 25% und in günstigen Jahren sogar 40% Dividende gewährte, auf 1—1½ Prozent herabsanten. Ferner machte sich 1814 der lange genährte Groll der beiden englischen Gesellschaften, der sich bis dahin in Schmähischriften und im Herabdrücken der Preise geäußert hatte, in offenen Feinhseligseiten Luft, so daß während zweier Jahre, die endlich die englische Regierung zur Herstellung des Landsriedens einschritt, ein förmlicher Arieg zwischen den britischen Pelzhaudels-Compagnien—die sich erst 1821 zu einer einzigen Gesellschaft, zur Neuen Hubsonsdarisch ward After werigstens die Genugthuung un Theil, daß, wennschen sein gerührt wurde. Hierdurch ward After wenigstens die Genugthuung un Theil, daß, wennschon sein größartiger Entwurf mißglückt war, doch auch seine englischen Widersacher über herbe Verluste zu klagen hatten.

Bis in die jüngste Zeit hinein ist die Ausfuhr von Pelzwaaren an den Küsten bes Stillen Meeres von Bedeutung gewesen. Das Monopol, welches die Hudsschaft, ist jedoch seit 1859 abgeschaft und der Pelzhandel freigegeben worden. Vermöge der dadurch eingetretenen Konturrenz zahlreicher Eintäuser erhalten die Nothhäute höhere Preise als früher für die Pelze. Aber sie des fommen num auch Branntwein, so viel sie wollen, was zur Zeit des Monopols nicht der Fall war; und seitdem sind die Jehden unter den rothen Jägerstämmen so häusig und blutig geworden, daß die Söhne des Waldes, durch das Feuerwasser bethört, sich gegenseitig ausrotten. Auch die Pelzthiere vermindern sich bei der zunehmenden Verfolgung, doch werden sie immer noch durch die Gebirge am Columbia treisen, wenu längst die lehte Rothhaut zum "großen Geise" eingegaugen ist. Ein neues Geschlecht tritt an ihre Stelle — Columbia ist seit 1858 eines der ersten Goldländer der Welt; der Goldbänger hat den Pelzigäger verdrängt.

Much ber Pelghandel felbst hat mittlerweile mancherlei Banbelungen erfabren. Faffen wir beffen Bewegung auf bem europäischen Kontinent ins Muge, fo hat fich neben London in jungfter Beit Leipzig fur ben Sandel mit Rand: maaren jum erften Berfchroplat ber Welt erhoben. Bur Ditermeffe werben borthin alle Belgfelle aus gang Deutschland und ben angrenzenben Länbern gebracht, Die ber vorhergegangene Winter geliefert bat, alfo: Füchje, Ebelmarber, Steinmarber, Blis, Ditern, Dachfe und Safenfelle; fobann Raninden, Raten aller Urt und Lammfelle. Weiterbin findet man bort bie auf ben großen ruffifden Marften, fowie auf benen bes ffandinavifden Norbens für bas Musland gefauften Gelle, als: Beh (Cichbornchen), Bermeline, Bobel, weiße und blaue Buchje, Safenfelle, perfifche, aftrachanische und ruffifche Lammfelle. Alle Lander fenden ihre Kontingente an Rauch: waaren ein, und biefelbe Waarengufuhr wiederholt fich gur Michaelismeffe in abnlicher Beije, mit Musnahme ber beutschen Bilbmaaren, Die in ber Regel zur Ditermeffe fo giemlich geräumt werben. Um bie Großartigfeit biefes Sanbelszweiges ichlagend nachzuweisen, führen wir hier an, bag nach Leipzig jährlich 4,000,000 Safen: u. Kaninchen:, 400,000 Bafcbaren:, 70,000 Biber:, 450,000 Marter: u. Itis:, 160,000 Bermeliu:, 40,000 Robel:, 2.000,000 Bifam:, 50,000 Gechunds: u. 6000 Barenfelle ju Martte gebracht werben. Die Bufuhren haben einen Gefammtwerth von feche bis fieben Millionen Thaler. und biefer Werth reprafentirt ungefahr ben britten Theil ber jahrlichen Ausbeute ber gangen Erbe, soweit biese auf auswärtige Martte verführt wirb. Bas nun insbesondere bie aus Amerifa bem beutschen Dlegplat jugeführten Rauchwaaren und beren Werth im Gingelnen betrifft, jo werben die bochften Breife, welche fich bis ju 300 bis 400 Thirn. für bas Stud ftellen, für bie Belge von Gilberfüchsen und Seeottern gezahlt. Der berhaltnigmäßig bobe Werth biefer Belgmaaren entspricht naturlich ihrem feltenen Borfommen, benn fie erscheinen nur in wenigen Sunderten von Exemplaren (Gilberfüchse gegen 500, Geeottern gegen 200) auf bem Leibziger Markte. Beit geringer ftellen fich bagegen bie Durchichnittspreise für fast alle anderen amerikanischen Belgwerke. Während nämlich bie Telle von Areuzfüchsen, beren jährliche Ginfuhr etwa 2500 Stud beträgt, mit 12 Thirn. bas Stud, gewöhnliche Barenfelle, von benen, wie ichon oben bemerkt, ca. 6000 auf bem Markt ericheinen, mit 10 Thirn. bezahlt werben, fommen letteren im Werthe am nadften bie Felle bon gemeinen Ottern (12,500 à ca. 91/2 Thir.), bon Bobeln (30,000 à 81/3 Thir.), virginischen Itiffen (8000 à 81/8 Thir.) und Pelgfeehunden (20,000 à 6 Thir.). Ferner erreichen Biberfelle, wobon etwa 70,000 auf ben Markt gelangen, einen Durch: fcnittspreis von beinahe 41/3 Thir., Norze (25,000) von 4 Thirn., Biel: frage (2000) und Ludie (15,000) 3 Thir., Wölfe (3000) und Rothfüchse (40,000) 2-21/2 Thir. Dagegen fallen bie Werthe bei ben meisten übrigen Belgwerfen auf 1 bis unter 1 Thir. für bas Stud. Bwar fonimt bas Well bes Weißfuchses, wovon jährlich etwa 8000 eingeführt werben, noch bis auf 17/8 Thir., bagegen wird für die Telle von Bafchbaren (50,000), Seehunden, Coipus (50,000), Griefüchsen (12,000) und Rittfüchsen (7000) felten mehr als 1 Thir. à Stud bezahlt, und bie Relle bes Stunts, bie in 75,000 Stud auf ben Markt fommen, werben burchichnittlich mit 24 Egr., fowie bie bes Chinchilla, bon benen 30,000 Ctud in ben Sandel gebracht werden, mit 2 bis 31/2 Thaler begablt. Bei bem Bifam, bas in ber großen Babl von 2 Millionen gum Bertaufe gelangt, fintt ber Preis bis auf 111/4 Egr., ja bei bem Dpoffum (10,000) fogar bis auf 71/2 Egr. bas Stud.

So schmerzliche Verluste auch Aftor bei seiner benkwürdigen Expedition nach dem Stillen Dzean erlitt, auf seine Vermögensverhältnisse und die Ausbehmung seiner Geschäfte übten jene Einbußen keinen merklichen Ginkluß. Seine wohlangelegten Operationen im Pelzhanvel in Verbindung mit der von ihm abhängigen Amerikanischen Gesellschaft gingen ungestört fort und brachten ihm Gewinne, welche die Kosten der Aftoria-Unternehmung dei Weitem aufwogen. Weiterhin hatte Aftor sein Vermögen durch eine andere glückliche Spekulation in's Ungemessene vermehrt. Mit richtiger Voraussicht des riefigen Wachsthums von Newyork — dessen eine die eine Andere glückliche Spekulation in's Ungemessene vermehrt. Mit richtiger Voraussicht des riefigen Wachsthums von Newyork — dessen Einwohnerzahl im Jahre 1790 erst 30,000 betrug und im Jahre 1825 bereits auf 166,000 gewachsen war — legte er schon frühzeitig jedes Jahr einen bedeutenden Theil seines Gewinnes in Bauplägen in und um Newyork an. Man wird heute kaum einen der neuen Theile der großen Handels werden sie sieheren, in welchem nicht eine Anzahl Gebäude den Astors gehörten. Wie slicher und ruhig dabei der voeitausschaunen Kräfte überstieg, erhellt am

Besten baraus, daß nie auch nur ein Fußbreit seiner Besthungen mit frembem Gelbe belastet war. Das Bermögen, welches Aftor im Laufe eines halben Jahrhunderts angesammelt hatte, belief sich auf wenigstens 20 Mill. Dollars. Nach bem Zeugnisse Aller, welche ihn näher kannten, machte er von seinem Reichthume ben besten Gebrauch. Freigebig zeigte er sich freilich nicht in dem Sinne, daß er Jedem gab, der da sorberte. Dazu war er zu sehr Kausmann; er wollte wissen, bem er gab. Bußte er aber eine Gabe gut angebracht, dann schenkte er gern und reichlich.

Schon bei Ledzeiten botirte er eine Anzahl öffentlicher Anstalten, wie die German Society und die Gesellschaft zur Unterstützung alter bedürftiger Frauen. In seinem Testamente vermachte er beiden weitere 25,000 resp. 20,000 Dollars. Den Armen seines Geburtsortes Ballborf hinterließ er 50,000 Dollars. Die ansehnlichte Gabe erhielt jedoch die Stadt selbst, in welcher er der Reichste geworden war, durch ein Bermächtniß von 400,000 Dollars zum Bau einer Bibliothet, die, wie wir schon im Eingange sahen, eine der größten Zierden Rew-Jorts geworden ist. Sein unterm 4. Juli 1836 niedergelegter Wille erslärt, daß diese Schenkung dem Bunsche entsprungen sei, dem Gemeintvohl der Stadt New-Jort zu dienen und zur Berbreitung nühlicher Kenntnisse wie zum allgemeinen Besten der Gemeinde beizutragen. Der Sohn und Erde Aftor's machte der Bibliothef später noch ein Geschenf, bestehend aus einer Sammlung von Werten technischen und gewerblichen Inhalts, und erbaute außerdem auf eigene Kosten neben der Bibliothef ein aleich großes Gebäude zu verwandtem Indese.

Die Ichten 20 Rabre feines Lebens verbrachte Robann Rafob Mitor gurudgezogen im Rreife feiner Rinder und Entel und in ber Befellichaft gebilbeter Manner. Bu feinen beften Freunden gablte ber treffliche Bafbington grbing, fein Testamentevollstreder, welcher auch fein Biograph geworden ift Wie ihn bas Glud bei feinen Unternehmungen mehr als andere Sterblick begunftigt batte, fo war ihm auch bas ungewöhnliche Alter bon nabezu 85 Jahren beschieben. In ben letten Jahren bor feinem Tobe, welcher am 29. Marg 1848 erfolgte, ericbien wol feine Geftalt etwas von ber Laft ber Jahre niebergebeugt und feine Rörberfrafte waren babingeschwunden, aber ber Geift bes feltenen Dannes tvar ungewöhnlich frifd geblieben. Go erhielt er fich einen guten Theil ber ebemaligen Driginalität und Seiterfeit. In Anbetracht ber gewohnten vormaligen Thatigfeit bis gur letten Beriobe feines Lebens legte er eine feltene Refignation an ben Tag, ale bie Sulflofigfeit bes Altere fich immer mehr einftellte. Als ihm bas Licht ber Augen ben Dienft zu verfagen anfing und er somit ber Lefture entfagen mußte, beftanb feine liebste Erholung im Gefprach mit lieben Freunden und Bermandten. Die Gefellichaft mußte ihn fur ben Mangel anderer Berftreuungen entschäbigen. Und man plauberte gern mit ihm, benn Alle, bie ben alten Berrn naber fannten, maren ihm in hohem Grabe zugethan. Dur Jene, welchen sein eigenthumlicher Charafter fremd geblieben, hielten ihn für abstofend. Sein Enbe mar fanft und ichmerglos. Das Unbenten an biefen berühmten Bionier bes Welthandels wird auf beiden Ruften Amerifa's lebendig erhalten : im Diten burch feine Stiftungen, im Beften burch ben Ramen Aftoria, ber für immer mit ber Mündung bes Columbia verbunden ift.



Robert Diles Cloman und Rouful hermann heinrich Deier.

## Cornelius Vanderbilt,

der große Hew-Horker Unternehmer, Aheder und Schiffbaumeifter.

## 1.

Blick auf die Entwickelung der Schifffahrt und den heutigen Stand der Kamburger und Bremer Rhederei.

ine Sage erzählt: in alter grauer Zeit hätte ein Mann sinnend am Ufer bes Flusses gestanden, als ein Baumstamm bahertrieb und auf biesem ein Sichhörnchen, das von demselben getragen, glüdlich den trodenen Boden erreicht habe. Der Mann sah es; was der kleine Springer aus Instinkt, that er nun aus Ueberlegung, er ward — der erste Schiffer. Wol ist's nur eine Sage, aber eine Sage voll Bahrheit: die Vorsehung gab dem am Gestade der Flüsse und Meere wohnenden Menschen einen Fingerzeig und benselben verstehend, höhlte dieser Baumstämme aus und vertraute sich in denselben den Wogen an.

Kein Geschichtschreiber melbet ben Namen bes Rühnen, welcher es zuerst wagte, sich ben Wellen bes tückischen Meeres anzubertrauen. Bielleicht gab gleichfalls ein auf ben Fluten bahin schwimmenber Baumstamm zu bem Gebanken Veranslassung, mehrere holzstücke zu einem Flosse zu bereinigen, ober einen größeren Stamm zu einem Boot auszuhöhlen, wie bies heut zu Tage bie Indianer Amerika's und manche afrikanische Regervölker immer noch nicht anders wissenschen Freilich durften sich bie ersten Seeleute mit solch unvollkommenen Fahrzeugen nicht weit in den Dzean hinauswagen, und die ältesten Schiffer konnten baher nur Kültenfabrer sein.

Wiewol ber Schiffer es fo leicht nicht magte, fich weit von ber Rufte gu entfernen, und nur bei Tage im bellen Sonnenfchein fahren fonnte, und fo un: bebeutend auch biefe Ruftenfahrten unfern Augen erscheinen mögen, fo waren fie bod von bem tiefgreifenbften Ginfluß auf Rultur und Sanbel. Dan rudte fich naber, gelangte auf eine bequemere Beife ju einem Mustaufch ber Mittel. gur Befriedigung machfenber Bedürfniffe, - und vermochte biefes in bemfelben Grabe leichter und bequemer auszuführen, als fich bie Sahrten ausbehnten. Damit war ber erfte Schritt gethan, ben madfigen Meerestiefen bem Dienfte bes Menfchen unterthänig zu machen. Freilich vergingen barüber Jahrtaufenbe. Sahrtaufende harter Rampfe mit ber Uebermacht ber Naturfrafte. Bliden wir beute auf bie Entwidelung jurud, welche mahrend biefer langen Beit unfer Befolecht genommen, fo läßt fich mit Fug und Recht behaupten, baß bie Geschichte ber Schifffahrt jugleich bie Geschichte bes Sanbels wie ber Menschheit felbit ift. Wir leiten baber biefen Abidnitt, welcher ber Borführung eines ber berbienftvollften Forberer ber Banbels. Schifffahrt gilt, naturgemaß baburd ein. bak wir und bie hauptfächlichften Momente aus ber Entwidelung ber Schifffahrt in's Gebachtniß gurudrufen.

In grauer Borzeit, als die Bedürfnisse der Menschen noch geringfügiger Natur waren und die Unbeholsenheit der ersten Fahrzeuge weitere Reisen verbot, bestand der ganze Handeldverkehr in dem Austausche weniger Natur: und gewerblicher Produkte zwischen den Nachdarländern, und zwar wurde berselbe weisst zu Lande durch farawanenartige Transporte vermittelt. Einzelne Küstensstreden, durch ihre die Schifffahrt erleichternde Lage begünstigt, machten jedoch sich eine Ausnahme, und vor Allem fällt in der Geschichte des Beltverztehrs die indische arabische Lerkenbebewegung auf, die älteste zu Wasser unterhaltene Handelsverbindung, über welche unsere Geschichtsquellen Nachricht geben. Hiermit trat die Küstensstreden die Ristensbewegung wie der die Kistensbereinden. Doch erst dann gelangten die Bölker über das Stadium des Küstensverkehrs hinaus, als aus dem leichten Kahn nach und nach ein sesser, ein seetlichtiges Schiff geboorden war.

Mit jeder Erweiterung des Gesichtsfreises der Nationen des Alterthums gewann auch das Schisswesen an Bervollsommnung und der Küstenbewohner und Handeltreibende an Kühnseit. Immer weiter wagte er sich hinaus auf die wogende See, und als die Phönizier, freundlich blinkenden Sternen trauend, mit dem Kiel die purpurnen Fluten des Mittelmeeres durchfurchten, wurden bald auch entlegenere Länder in das Gebiet des Verlehrs gezogen. heute noch

ftaunen wir über bie Rühnheit biefer geborenen Gee: und Sanbeleleute, Die fich nicht bamit begnügten, nur bas Mittelmeer zu burchfreugen, fonbern auch tief binein in ben Atlantischen Dzean zu steuern und bie Nord: und Offfee zu befabren wagten, ja welche icon ben Blan verfolgten, Afrita ju umfegeln. Unfer Staunen wächft, wenn wir bebenten, wie mangelhaft ihre nautischen Kenntniffe. wie unausgebilbet bie Schiffsbaufunft jener Tage war, obicon bie Schiffer von Thrus und Rarthago Sabrzeuge perschiebener Ronftruftion gehabt baben muffen. ba uns von tiefgebenden und gang flachen berichtet wird. Gin bedeutender Forts fdritt im Schiffsbau war es, ale bie Bewohner ber unfern ber matebonifden Rufte gelegenen Infel Tarfos ihren Fahrzeugen eine Urt Berbed gaben, bas balb allgemeine Aufnahme fant. Die beiben genannten Böllerschaften find es übrigens nicht allein, die im Alterthum gur Bervollfommnung ber Schifffahrt und bamit gur Ausbreitung bes Sanbels thätig waren; jebe Schifffahrt treibende Ration trug ibr Theil bagu bei. Jene Entwidelung ber Schiffsbaufunft und bes Seewefens fand aber nicht nur an ben Ufern bes Mittellandischen Meeres ftatt, fonbern es ichritten auch weit von einander entfernte Bolfer barin in ihrer Beife vorwarts. Die Chinesen und Navanesen find von Alters ber nicht zu verachtenbe Schiffsbauer und Schiffer gewesen, Die Malaben nicht minber, welche, von Infel zu Infel fortichreitend, einen großen Theil ber fublichen Erbhalfte bevolterten. Ihre muthmagliden Nachkommen, bie Bewohner ber Gubfee Infeln, find ber Runft ihrer Bater eingebent geblieben, benn auch fie machten, lange bevor ein Europäer in ibre Gewäffer fam, wochenlange Reifen gwifchen ben größeren Infeln in ihren Segelbooten burch weite Meeresftreden, nur von Conne und Sternen geleitet.

Die vorhin erwähnten zwei Arten von Schiffen scheinen durch die Phönizier auch bei den übrigen Völlern bes Alterthums Eingang gefunden zu haben. Die vorn und hinten spit zulaufenden Auberschiffe erhielten mit der Zeit nach der Zahl der Schiffsmannschaft verschiedene Namen. Ansangs hatte man deren nit nur einer, später mit zwei, drei und mehr Reihen Ruderer; bei den Karthagern und Römern fünf, bei den Schiffen Alexander's des Großen zehn, Ptolemaus Soter zwölf und bei dem größten bekannten Schiffe der Alten, das Ptolemaus Philopator um 200 v. Chr. hatte dauen lassen, gar vierzig Ruderbanke. Diese Ruderschiffe sind bis gegen die Mitte des vorigen Jahrhumderts im Mittelmeer vorherrchend geblieben; was ihnen an Bequentlichteit abging, suchte man vielsach durch Pracht zu ersehen. Die Geschickte des Schiffbaues erwähnt ganz besonders Hero's zwanzigreihiges Ruderschiff, desse Schiffbaues erwähnt ganz besonders Hiero's zwanzigreihiges Ruderschiff, den Nusstatung in späteren Jahrhunderten die Benetianer durch ihren majestätischen "Bucentaur" (vergl. S. 7), auf dem der Doge seine Vermählung mit dem Reere feierte, nicht zu übertressen dermochten.

Bebeutenbes für die Entwidelung bes Seewesens geschah im Norden Europa's. Mit ber ihnen angebornen Rühnheit wagten sich die germanischen Rüftenbewohner, namentlich die Friesen und Sachsen, anfangs nur mit aus Beiben gestochtenen Fahrzeugen, hinaus auf die See. Später erst benutzte man Segel und Masten, vervollkommete Steuerruber und Anter, gab dem Schiffe breite Flanken und einen großen Spiegel, plattern Boden und geringern Tiefgang, und so konten vom 9. bis 12. Jahrhundert die beutegierigen Nors

mannen mit ihren Drafare (Seebrachen, bon benen bie nachstebenbe Abbilbung eine Unichauung giebt) bie Berren ber norblichen Meere, Die Schreden ber Ruftenbewohner werben. Diefe Drafars, von verschiedener Große, waren Fahr-



Rormannifches Schiff aus bem X. Jahrhunbert.

zeuge, beren Bauweise an bie Geftalt jener fabelhaf: ten Ceeungethume erinnerte, und fie trugen meift auch als Bahrzeichen bas aus Sola geschnitte Bilb eines Draden an ber Spite bes Schiffsichnabels. In ben Chronifen jener Beit wird Dlaf Trugbafon's Drafar als befonbers ftart, überaus geräumig und prachtvoll geichilbert.

Aehnlich ben Drafars waren bie Geffars, bie Schlangenschiffe, bie, meniger lang, breit und hoch,

meift nur einen Daft hatten, bennoch aber vor andern ben Bortheil bes fcmellern Segelns boten. Much ihr Borbertheil mar mit aus Sol; geschnitten Figuren bergiert, eine Gewohnheit, die bei ben verschiedensten Rationen Blat griff und nach und

nach ein Mittel abaab, um bie Schiffe zu unterscheiben.

Wie icon bie Nor= mannen für Conellfahrten ihre Ceffars, fo baute man im XII. Jahrhundert gu bemfelben 3wed bie oft genannten Galeeren, guerft einmaftige Schiffe mit nur einer Ruberbauf. Die in biefer Beit ebenfalls gebräudliche, ichnelliegelnbe Salione war nur fürger gebaut, die Salea groffa bagegen breiter und baudiger, mit zwei, brei und mehr Ruberbanten. Gcon

biefe verschiebenen Ramen zeigen, bag man im Schiffsbau recht ruhrig war, und als erft bie Rreugzuge eine Menge Fahrzeuge in Unspruch nahmen, geschah noch bedeutend mehr. Urfunden aus bamaliger Zeit geben Gingelnheiten über Ginrichtung und bamalige Form ber Schiffe. Go befag bas Schiff "Canta Maria", bas von bem Rreugheer Lubmig's



Arcugfahrer, Ediff (Ediff Lubwig's bes Beiligen) aus bem 13. Jahrhundert.

bes Beiligen mit gur Ueberfahrt benutt murbe, eine Lange von 108 fuß, amei Berbede und zwei Maften, zwei Kampanjen über einander, zwei Oberläufe, eine Galerie bon 4-5 Fuß jum Rampfe und war mit 110 Matrofen bemannt.

In bemielben Jahrhunbert bauten bie Stanbinapier bereits breimaftige Fahr: zeuge (bergl. G. 185).

Dag mit jebem Fortfdritte im Schiffsmefen Sanbel und Berfehr an Ausbebnung gewannen. bebarf faum einer Unbeutung. Die Normannen awar erwarben fich in biefer Beziehung fein fonber: liches Berbienft, benn bie von ihnen ersonnenen Ber: befferungen liefen zumeift nur barauf hinaus, ihnen



bei ihren Raub: und Eroberungszügen förberlich zu sein. Was fie nicht leisteten, berfuchten fandinabifche und isländische Geefahrer, bie mit ihren ungureichenden Kahrzeugen über bas Atlantische Meer bis zur Rufte von Amerika gelangten. Den-

noch fann man bie magbalfigften ber im Mittel: alter aufgetretenen Schiff: fahrer nicht eher Geefahrer nennen, bevor fie nicht bes Gebrauchs bes Rompaffes. beffen allgemeinere Un: wendung erit nach bem XI. Jahrhundert Blat greift, funbig waren. - Gan; natürlich! Bas wir beute Schifffahrtefunde verfteben, barin war man bamals ja noch nicht über bie nöthiaften Anfanas: grunbe binausgetommen! Wie fcwer hielt es nur. bie Rudfehr gur Beimat ju finden ober fich auf



Der "Great Sarry" aus bem XVI. Jahrhunbert.

ber unendlichen Bafferwufte gurecht zu finden, fobalb man bie Richtung aus bem Muge verloren. Allerdings richtete man fich nach ber Sonne und fannte feststehende Sterne; aber wie bann, wenn bie erftere nicht ichien und Bolfen: ichleier die letteren verhüllten? Erft nach Erfindung bes Rompaffes mar es

möglich, daß die Schifffahrt zur Seefahrt, daß das Schiff das großartigste Berkehrsmittel, der Vermittler zwischen Belttheil und Belttheil wurde.

Rach allgemeiner Aufnahme bes Kompasses, und in Folge einer ganzen Reihe von Fortschritten im Seetwesen, gewannen nach und nach vornehmlich die Nationen und Staaten an Bedeutung und gelangten zu Uebergewicht, welche bie seetücktigsten waren. Und so treten eben so oft in friedlichem als in blutigem Ringen unter einander in den Vordergrund Venetianer (vergl. Abbilds. S. 10), Genuesen und Staliener überhaupt, Araber, Portugiesen und Spanier, Franzosen und Engländer, Niederländer und Deutsche (Hansabund, bergl. S. 201).



Die Caravellen bes Columbus aus bem XV. Jahrhunbert.

Bahrend bes XIV., XV. und XVI. Jahrhunderts ipielten eine große Rolle bie Carrequen, bie anfangs zwei, bann brei und vier Maften, im XVI. Jahrbundert brei, gulest fieben Berbede batten und eine Tragfabigfeit bis gu 1400 Tonnen befagen. Reben ihnen waren bie Galeaffen im Gebrauch, Ruberichiffe mit 32 Banten, beren hiftorisch berühmtestes ber ichon oben erwähnte Bucentaur Benedigs ift, und bie noch bis auf die neuere Beit herab in Unfeben blieben. Unbedeutender waren bie Caravellen, urfprünglich bloge Barten, später viermaftige Schiffe mit einem Berbed. Drei berfelben haben fich jeboch einen unsterblichen Ramen erworben : "Santa Maria", "La Binta" und "La Rina", bie Schiffe, mit benen Chriftoph Columbus bom Safen Balos aus feine Entbedungereife antrat, burch beren gludliches Belingen Die Schifffahrt ben riefigsten Aufschwung und ber Sanbel eine ungeahnte Ausbehnung nahm. Spaniens Marine blubte neben jener Portugals ichnell empor, Solland, Frankreich und England wetteiferten mit einander. Gine Berbefferung im Schiffsbau folgte ber anbern; ber im Jahre 1503 in Bortsmouth gebaute "Great Sarry" war ein machtiges, Ehrfurcht gebietenbes Rriegefchiff (veral. Abbilba. C. 493), ber 1637 in Woolwich: Rent .. jum Rubme ber britifchen Majest ät" erbaute "König ber Meere" ber Stolz bes XVII. Jahrhunderts. Dieses Schiff hatte zwei Galerien auf beiden Seiten, drei Berdecke und eine Länge von 232 Fuß. Seine Ausstattung und Berzierung war eine echt königsliche. Un dem hintersteben entfaltete eine Biktoria ihre Flügel, die Galerien waren mit Trophäen, Emblemen und Schildern aller Art bedeckt; aber der "König der Meere" zeigte nicht blos königlichen Glanz, sondern auch königliche Macht. Seine Ausrüstung bestand aus Kanonen und halbkanonen auf der untern Batterie, 30 Stückpforten mit Feldschlangen auf der zweiten, 36 Stückpforten für Geschüße kleinern Kalibers auf der britten Galerie und 13 ausges protzte Geschüße, außerdem eine Menae Musketen im Innern.

Mit solden Schiffen ließ sich ich och vas leiften, und an fühnen Unternehmungen hat es benn auch im Zeitalter ber Entbedungen und im Berlaufe ber nächsten Jahrhunderte, der dritten Teriode der Entwicktung der Segelschiffs fahrt, nicht gefehlt.

Innerhalb bieses Beitraums hatten Europa's bisherige Berhältnisse eine gänzliche Umgestaltung erfahren. Die Reihesolge großer, weltbewegender Entbedun-



Der "Ronig ber Deere" (aus bem XVII. Jahrhunbert).

gen haben wir früher bereits (S. 142) in's Auge gefaßt. Der Auffindung des Seetwegs nach Oftindien und nach Amerika schlossen sied Entbedungen auf Entbedungen an; eine ganze Reihe kühner Seefahrer fanden und erforschten nach und nach eine Menge Inseln und unbekannte Erdstrecken. Alle diese Fahrten bilben Epochen in der Geschichte des Seetwesens und des Handels, der sich immer mehr zum Welthandel gestaltete. Sine Zeitlang schien es, als solle die Oberherrschaft zur See einen Anspruch auf Weltherrschaft begründen können. Aus dem Händen der Spanier ging das Uebergewicht auf dem Meere auf die Holsander und später, nach Jahrhunderte langen Kämpfen mit seinen Rivalen, aus Großbritannien über.

Bebeutenbes im Schiffsbau leistete auch bas XVIII. Jahrhundert. Seine Fahrzeuge zeichnen sich durch eine ansehnliche Bermehrung und Berbesserung bes Segelwerks aus und waren so tücktig und solid gebaut, daß der "Ozean", eines der stattlichsten Schiffe seiner Beit — er wurde 1760 erbaut und später nach neueren Grundsähen zum Theil umgebaut — noch heute auf dem Meere schwimmt. Aber nicht nur der Schiffsbau wurde verwollkommnet, sondern man suchte auch für handel und Berkehr neue Gebiete zu erschließen. Besondere Ber-

bienste um Schifffahrt und Weltverkehr erwarb sich vornehmlich James Cool, bessen Name in der Reihe der Seefahrer stets mit Ruhm genannt werden wird (geboren 1728 und am 14. Februar 1779 von den Wilden auf Dwaibi erschlagen). Seine Entbedungen behnten Englands Handelbis auf die Westlüfte Nordamerika's und nach der bis dahin unbekannten Subse aus; den Geefahrern gab er die genauesten Bestimmungen über Längen und Breiten, der gangen gebildeten Welt großartige Erweiterungen ihrer geographischen und naturgeschicklichen Kenntnisse.



Dampfer und Segel-Linienfdiffe bei Spitheab.

Die burchgreisenbsten und einflufreichsten Fortschritte im Schiffswesen — sie sind durch die preiswürdigen Anstrengungen während der letten vierzig Jahre gemacht worden — Größe, Tragfähigkeit, Schnelligkeit, verbunden mit Eleganz, zeichnen die jehigen Fahrzeuge aus; sind diese auch nicht mit äußerer Bracht überladen, wie vormals der oben geschilderte "König der Meere", so bietet doch ein heutiges Kriegsschiff, insbesondere bei sestlichen Gelegenheiten eine Escadre derselben, einen Anblid dar, gegen den die Erscheinung einer Flottille jener einst og gepriesenen Schiffe aus den vergangenen Jahrhunderten ganz und gar in den Hintergrund tritt. — Und doch, was ist dies Alles gegen die Ersindung des Dampsschildissen.

Die Anwendung des Dampfes als Triebtraft bei Fahrzeugen war ein Problem, womit sich Jahrhunderte lang eine ganze Anzahl erfindungslustiger Köpfe beschäftigte. Schon hundert Jahre vor Fulton's folgenreichem Borgehen fuhr Pap in mit einem durch Dampf bewegten Käderschiff von Kassel nach Münden, während nach Watt's denkwürdigen Berbesserungen der Dampfmaschen 1775 Peri er in Frankreich das erste Dampfschiff fonstruirte, mit dem man aber noch nicht stromaufwärts zu fahren dermochte. Auch Jonathan Fitch, ein Uhrmacher in Philadelphia, ließ 1788 ein Dampfboot vom Stapel, dessen Kessel jedoch sprang. Denselben unbefriedigenden Erfolg erlebten eine Reise anderer Bersuche, wie beispielsweise iene von Livinastone, Stevens, Kouffroi, Kinaslev u. A.



Julton's erftes Dampfidiff, ber .. Clermont".

Das erste wirklich brauchbare Dampsboot hat auf Patrik Miller's Beranlassung der Montan-Techniker Symington erbaut. Die "Charlotte Dundas", burch eine doppelt wirkende Watt'iche Dampsmaschine in Betwegung gesetzt, diente dem Schleppbienste auf dem Forth-Chyder-Ranal. Eigenthümlicher Weise trug der im Ganzen befriedigende Ersolg nicht zur Ausminnterung bei. Endlich, im Jahre 1807, gelang es Nobert Fulton, ein Dampsboot, den mit einer Boulton : Watt'schen Wasseine don 20 Pferdekraft ausgerüsteten "Clermont", herzustellen, bessen erster Bersuch, den Nedo-Port aus den Hubson zu besahren, im August des genannten Jahres so wohl gelang, daß mit dem darauf solgenden 4. September die ersten regelmäßigen Fahrten beginnen konnten. Doch bedurste der "Clermont" noch immer, um den Weg von New-Port nach Albanh (150 Meilen stromausswiss) zurückzulegen, 32 Stunden, während das Dampssicht, Champlain" 25 Jahre später bierzu nur noch 834 Stunden gebrauchte.

Der Erfinder bes Dampfichiffes, Robert Fulton, geboren im Sabre 1765 in Little : Britain (Bennfulvanien), war von Saus aus feines Zeichens ein Golbidmieb, ber fpater jum Portrat : Maler avancirte. James Batt's vielbesprochene Berbefferungen ber Dampfmaschine und beffen Erfolge reigten ben finnreichen Amerikaner gur Nachahmung. Schon im letten Jahrgebnt bes bergangenen Jahrhunderte beschäftigte er fich mit Berftellung eines fubmarinen Bootes, fowie eines Torpebo's. Durch Musführung bes Broblems ber Dampfichifffahrt hat er jeboch feinem Namen ben unverganglichften Rubm erworben. Aber auch bei ihm bewährte fich ber alte Erfahrungefat, bag es fogar bem erfinderifch'iten Ropfe überaus ichwer fallt, fich zur verbienten Unerkennung burchguringen. Da ein von bem Ameritaner im Sabre 1803 auf ber Seine angestellter Berfuch allerdings gar viel noch zu wünschen übrig gelaffen, nannte felbst Napoleon I. bie neue, weltbewegende Erfindung Fulton's ,,eine Spielerei" und beren Urbeber einen großsprecherischen Schwindler. Und bennoch - wie gang anbers würde fich bie Welt gestaltet baben, wenn ber Raifer bes Amerikaners Bebeutung gewürdigt, in ber Stille eine Dampfflottille erbaut und feine unüberwindlichen Legionen ftatt nach Ruglands Schneefelbern nach England binübergeführt batte!

Mit berselben Geringschätzung betrachteten indessen auch die New-Yorker die jogenannte "Fulton-Thorheit", wie das erste Dampssot von den ungläubigen Zeitgenossen genannt wurde. Kaum daß sich die nächsten Berwandten und Freunde des Ersinders dazu bestimmen ließen, an der ersten Probesahrt desselben Theil zu nehmen. Die an Bord Anweienden zeigten berdrießische Gesichter, und als gar eine momentane Stodung in der Betwegung des Schiffes eintrat, demüthigte tausendstimmiges Hohngelächter vom User her den trothem gelassen wirden Fulton. Befriedigender ließ sich dagegen die erste regelmäßige, mit 12 Passagieren angetretene Fahrt auf dem Hubson an, welche mit dem "Clermont" ausgeführt wurde, der "ursprünglich nur 100 Fuß lang, 12 Fuß breit und 7 Fuß tief, im nächsen Jahre schon verlängert und breiter gebaut werden mußte. Indessen immer nur — eine Außschale gegen die jetzigen Dampsriesen! — Fulton erlebte es noch, daß statt seines "Clermont" regels

mäßig fieben Dampfer ben Subson befuhren.

Die Lebensfähigkeit der neuen Ersindung war erwiesen und das Gelingen seines Unternehmens verschaffte Fulton ein Patent zum alleinigen Betrieb der Dampsschiffshrt auf den bedeutendsten Flüssen der Union. Das Monopol wurde jedoch von mehreren Staaten heftig bestritten und gab Veranlassung zu tostspieligen und langwierigen Prozessen, so das dem Ersinder zuletzt nur zwei Flüsse zur Ausübung seines Vorrechts übrig blieben. Noch und Sorge verbitzterten seine Tage. In Folge einer Erkältung bei einer Fahrt über den Hubson heftig erkrankt, starb Fulton in höchst bedrängten Umständen am 24. Februar 1815, mit Jurücklassung von mehr als 100,000 Dollars Schulden. Noch kurz der seinem Tode beschäftigte ihn die Anwendung der Dampsmaschine bei den Kriegsschissen, nachdem der Kongreß während des Kriegs mit England den Beschluß gesaßt, nach Fulton's Ungaden eine Dampsfregatte, welche den Ramen des Ersinders des Dampsschiftset tragen sollte, erbauen zu lassen. Dieselbe, ein Doppelschiss von 152 Fuß Länge, 57 Fuß Breite und mit 32 Kanonen ausges

rüstet, lief jedoch erst nach erfolgtem Friedensschluß vom Stapel. Sie war mit einem Schauselrade versehen, welches durch eine Dampsmaschine von 120 Pferderaft in Bewegung gesett wurde und seinen Platz inmitten zwischen den beiden Schiffstörpern hatte. — Fulton's Berdienste kamen — spät genug — erst leinen hinterlassen zu Gute. Bierzehn Jahre nach dem Tode des Baters ließ ber Kongreß der Bereinigten Staaten bessen kindern 5000 Dollars und nach 32 Jahren (18471) benselben weitere 76.300 Dollars auszuhlen.

Schnell verbreitete sich die Dampsichifffahrt in Amerika; im Jahre 1810 gelangte das erste Schiff den Ohio hinab nach New Drieans, 1822 durchfurchten schon 70 Dampfer die Fluten des Misselfilispie. Die Fahrt von New Dreans bis zum Ohiosall, wozu man vormals drei die vier Monate gebrauchte, wurde nun in 12—14 Tagen zurüczelegt; 1838 zählte man in Nordamerika bereits 800 Dampsichisse. Führt Jahre nach dem Gelingen der ersten Fulton'ichen Unternehmung sand seine Ersindung auch in Europa Eingang. Der Engländer Henry Bell führte Fulton's Wert in seinem Baterlande weiter aus, indeß ersichien erst 1813 das erste, im darauf solgenden nächsten Jahre (1815) das zweite Dampsichiss auf der Themse, doch war 1824 die Jahl der englischen Dampfer schon auf 160 und im Jahre 1832 auf 500 gestiegen. Og den 's Berziuch, mit einem kleinen Dampfer das Weltmeer zu befahren, solgte 1821 die Reise der "Savannah" von New York nach Liverpool (in 20 Tagen) sowie nach Betersburg; 1825 begab sich das erste Dampsschiff von London nach Kaltutta und lanate daselbst nach 100 Tagen an.

Muf bem Rhein ericbien bas erfte Dampfichiff am 12. Juli 1816 bei Roln, in bemfelben Jahre in Franfreich (18. Marg in Sabre, 28. Marg in Baris) fowie im Mittellandischen Meere. Beitere vier Sabre vergingen jeboch. che bie neue Erfindung im Abrigtischen und Bottnifden Meerbufen Rutritt gewann. Erft im Jahre 1822 erhielten ber Bobenfee fowie ber Genferfee je ein Boot, gwifden Wien und Beft fuhr im Jahre 1823 auch eines, ebenfo 1825 eines zwifchen Rotterbam, Roln und Mannheim. 1830 gelangte ber erfte europäis iche Dampfer nach China, 1833 befuhr ein folder ben Riger. Der erfte Dampfer. welcher bie Belt umfegelte, war bas britische Regierungs : Dampfichiff, ber "Driver", welches 1842 England verließ, jeboch erft nach mehreren Sabren babin gurudtehrte. - Geit Ericheinen bes "Clermont" auf bem Subjon, 4. September 1807, welche Ausbreitung hat nicht in ber verhaltnigmäßig furgen Beit von 60 Jahren bie Dampfidifffahrt gewonnen! Funfhundert Dampfer allein befahren bie Fluffe Amerita's. Faft alle Meere und Geen, felbit bie fleinen ichottifden, ichweizerifden und babrifden Geen, fowie bie aroken und mittleren Strome Europa's, werben von Dampfern burchfurcht, bei iconem und ichlechtem Better, bei Binbftille und Sturm, mit und gegen ben Strom. Die nordameritanische Union, bas Baterland ber Dampfichifffahrt, hat fich bisber in Bezug auf Zwedmäßigfeit ber Bauweife, Leiftungefähigfeit und Schnelligfeit ihrer Schiffe von feiner mitbewerbenden Nation überholen laffen. ihre Ctabliffements ju ichaffen vermögen, haben bie erstaunlichen Leiftungen berfelben mahrend bes großen vierjahrigen Bürgerfrieges bargethan. Bornehm: lich an Schnelligfeit übertreffen bie großen amerikanischen Rluftbampfer alle Konfurrenten. Sie durcheilen mehr als 20 englische Meilen in der Stunde, während die Engländer es nicht viel über 16 englische Meilen gebracht haben. Indessen liegt ber amerikanische Schiffsdau seit Wiedereintritt des Friedens erstäcktlich darnieder. — Das neben abgebildete präcktige Flugdampsdoor, Islaak Rewton" zeigt die hohe Stufe, zu welcher in unserer Zeit die Dampsichiffschrt sich emporgeschwungen. Das Fahrzeug hat seinen Namen, der an Englands größten Mathematiker erinnert, von seinem Erbauer, einem Manne, der sich aus den ärmlichsten Verhältnissen — er war Handarbeiter, dann Drucker und Soldat — zu einer der glänzenhsten Stellungen in seinem Vaterlande emporgeschwungen bat.

Dieser Dampfer, welcher die Strede zwischen New-York und Albanh in ber Regel in 61/2 Stunden durchfährt (während Julton mit dem "Clermont" beinahe 29 Stunden brauchte), ist 405 Juß lang, 78 Juß breit, 47 Juß hoch und trägt 1945 Tonnen Last. Die Maschine wird durch zwei 43 Juß lange Kessel gespeist, und die Schauselräder haben einen Durchmesser von 40 Juß. Das Schiss enthält 220 Jamilien: und Staatszimmer und überdies noch 250 Kojen für Lassagiere. Die Mannschaft mit den Dfizieren zählt 75 Köpse. Juß Ganzen gewährt der "Jsaat Newton" Schlassten für 900 Personen. Er sann also die Bewohner einer tleinen Stadt auf einmal transportiren.

Der bintere Theil bes Sauptbede ift ber Damenfalon, 90 Jug lang. Un jeber Ceite fint Bimmer und Lagerstätten, und in Bezug auf Meublement und Somud ift Alles gethan, was Damen nur immer wünschen konnen. In bem über ben eigentlichen Schiffsraum an beiben Geiten binausreichenben Ded liegen Die Dampfteffel, Die Roblenraume, Die Ruche, Die Gaebereitunge: Anftalt, Die Lofd: anstalten, bie Bumpen und bie Bimmer für bie Offiziere. Der bier noch übrige Raum ift zur Aufnahme leichter Frachtftude, bes Paffagiergutes u. f. w. bestimmt. Das britte ober Bromenabenbed ift in brei große Calone getheilt, beren Dede bas pierte Ded bilbet. Der lettere ober große Salon ift viel bewundert worden, wegen feiner prachtvollen Malereien, feiner Beleuchtung, feinem Meublement u. f. tv. In allen biefen Zimmern, besgleichen in ben Ankleibegimmern, in ber Rüche u. f. to., befinden fich biefelben Borrichtungen wie in ben Gemachern eines tomfortabel eingerichteten Saufes. Much bat ber "Ifaat Newton" einen eigenen Apparat, in welchem bas Bas gur Erleuchtung bes Schiffes erzeugt wirb, und gwar aus Barg und Gagefpanen. Dan braucht etwa vier Stunden, um fo viel Gas gu erzeugen, bag man 120 Flammen auf bem Schiffe fpeifen fann. Bortrefflich find ferner bie Ginrichtungen und Anftalten auf biefem Mufterschiffe gegen Feueregefahr. Es findet fich barauf eine große Dampffeuerfprite nebft brei Sanbiprigen; tupferne Röhren leiten bas Waffer nach allen Theilen. Mittelft biefer Borrich: tungen fonnen die oberen Dede binnen brei Minuten unter Waffer gefett werben.

Wie ganz anderes erscheint baneben bas erste Dampficiff! Man traute ibm teineswegs bie Sabigteit zu, eine hervorragende Rolle im Weltverkehr zu fpielen, ja man hielt es höchsten Falls für ben Fluß- und Kustenverkehr, nicht aber gegignet zur Befahrung best weiten Ozeans.

Begreiflich! Die follte man bie Roblenmaffe, Die fast allen Raum bes Schiffes für fich in Unspruch nahm, unterbringen und weitere Vorrathe für weite Fabrten beschaffen?



Unterwegs Stationen anzulegen, wo neue Borrathe eingenommen werden tonnten, das schien boch gar zu weitläufig und unprastisch zu sein. Man verluchte und mersuchte und bas schwierigste Problem wurde gelöft, indem nan den Schiffen einen ungewöhnlich hohen Tonnengehalt gab. Es verbraucht nämlich ein Dampfer von beispielsweise 2000 Tonnen für gleiche Entfernung relativ weniger Kohlen als ein Dampfer von 200 Tonnen; er fährt also wohlfeiler und vermag, wenn er nur groß genug ist, die längsten Strecken

No.

jurudzulegen, ohne Roblen einzunehmen. Darauf fugend, erbaute 1838 eine englische Sandelscompagnie ben " Great Beftern", einen eifernen Dam: pfer bon 128 englischen Fuß Lange und 351/2 Fuß Breite mit Maschinen bon 500 Pferbefraft, ber in 16 Tagen von Briftol nach New : Dork fuhr und fo glangenbe Resultate lieferte, bag nach wenig Jahren ichon noch großartigere Unternehmungen ins Leben traten. 3m Jahre 1844 murbe ber ,, Great Britain" erbaut, 322 Fuß lang und 51 Fuß breit, ber nur nach Amerika fchifft; 1853 bas eiferne Dampfidiff "Simalaba", 370 Fuß lang und 43 Fuß breit, für bas Mittelmeer, 1856 bie "Berfia" mit einer Lange von 390 und einer Breite von 45 Fuß. Sie berbraucht täglich 120 Tonnen Roblen, bedarf alfo für ihre transatlantische Fahrt, um auf alle Falle geruftet gu fein, 1400 Tonnen Roblenvorrath. Ihre Tragfähigkeit beläuft fich auf 5400 Tonnen, fo bag, abgesehen bom Gewicht ber Daschinen und nautischen Inftrumente, 4000 Tonnen für Fracht übrig bleiben. Für langere Reisen wurden aber felbst biefe Schiffe nicht geeignet erscheinen, wenn nicht Belegenheit geboten mare, ben Roblenvorrath zu ergangen. Deshalb hat man einen Dampfer bon noch toloffaleren Dimenfionen gebaut, ben ,, Great Caftern" (bormale ,, Lebia: than"), ber eine Lange von 680 englischen Fuß und eine Breite von 83 Fuß befist. Richt minder oft find wir den Ramen ber "Arabia", bes "Atlantic" begegnet.

Der "Great Caftern" ift ein Wert bes Ingenieurs Brunel, bes "Baters ber transatlantischen Dampfichifffahrt", auf ben Berften von Scott Ruffell anb Compagnie in Millwall an ber Themse aus Gifen erbaut, und im Februar 1858 nach Ueberwindung großer Schwierigkeiten bom Stapel gelaffen worben. Der Schifferaum bes Riefen wird burch gehn mafferbichte Banbe in bie Quere und burch zwei, je 350 Fuß lange Bande in ber Richtung ber großen Achse in 24 völlig geschloffene Abtheilungen gerlegt, fobak bie Beschädigung einer einzelnen bie übrigen nicht berühren kann. Die für Passagiere eingerichteten Räume fassen 4000 Infaffen, ungerechnet bie Bemannung. Für bie Bequemlichkeit ber Reifenben ift auf's Befte geforgt worben. Die Salons und Schlafftellen befinden fich in ber Mitte bes Schiffes, wo bie Schwantung am geringften ift, bie ohnehin mit ber Größe bes Fahrzeuges abnimmt. Der "Great Caftern" wird bewegt burch eine Dampfgewalt von 11,500 Pferbefraften und burch Schaufelraber von 56 Fuß Durchmeffer. Reben ibnen ift jugleich eine Schraube thatig, Die größte, die bisber zur Schifffahrt angewendet wurde, im Schaft 160 Fuß lang, 24 Fuß im Durchmeffer und 60 Tonnen ichwer. Und bamit Alles vereinigt ift, was je gur Berbolltommnung ber Schifffahrt erfonnen wurde, find auch fieben Daften vorhanden, bie 6500 Geviert: Ellen Segeltuch ausspannen laffen. Und boch braucht bieses Riesenschiff nur 400 Matrofen, ba bie schwerften Arbeiten burch Maschinen berrichtet werben. Dhne "Dampfmatrofen" wurde es auch folimm aussehen, ba bie gehn Anter bes Schiffes nicht weniger als 50 Tonnen, bie 800 Faben langen Ankerketten 98 und die großen Winden gar 100 Tonnen wiegen. — Gelbst: berftanblich erleiben bie fonft gewöhnlichen Einrichtungen beim "Great Caftern" wefentliche Modifitationen. Sanat boch eine formliche Flottille, aus zwei Schraubendampfern von je 100 fuß Lange und weiterhin aus 21 Booten bestehend, als Bugabe binter ben mächtigen Rabern bes Roloffes!

Um Befehle an ben Mann am Steuer ober ben Maschinenmeister auszurichten, reicht bei ber, eine englische Achtelmeile betragenben Lange bes Schiffes

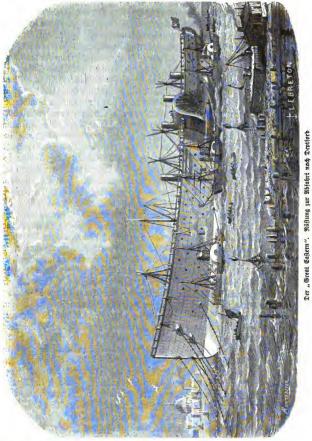

bas Sprachrohr nicht aus, ba muß zum Telegraphiren bie Buflucht genommen werben, und fo überbringt am Tage ein Gliebertelegraph bie Befehle bes Ras pitans, bei Racht übernimmt ein Spftem bunter Lichter biefen Dienft.

Das Bichtigfte an bem Schiffe bleiben bie Roblenraume. Die feitherigen Dampfichiffe verbrauchten auf einer Reise nach und von Indien ober Auftralien burchichnittlich 4-6000 Tonnen Roblen, Die fie nur gum fleinften Theil in England, vielmehr meift auf Zwischenstationen und bort natürlich zu zwei- und breimal höherem Breife aufnehmen mußten, wobei fie auf ihrer Fahrt jebesmal 10-12 Tage verloren. Der "Great Gaftern" wurde feinen Roblenbedarf für die Sin : und Rudreife in England laben, mas er bei einer Tragfähigfeit bon 27,000 Tonnen leicht vermöchte. Daburch fparte er nicht nur an Beit, fo bag er von England um bas Rap ber guten Soffnung nach Indien in 30-33, nach Auftralien in 33-36 Tagen überfahren fonnte, sonbern auch bedeutend an Rosten, weil er in England feinen Rohlenbedarf um ein Drittel moblfeiler bezieht als auf ben 3mifdenftationen. Für 5000 Tonnen Guterfracht bleibt immerhin noch Raum übrig, und fo wurde er auf jahrlich vier Touren 16,000 Personen und 20,000 Tonnen Gracht bin und gurud beforbern fonnen, mare alfo für fich allein im Stante gewesen, fammtliche Paffagiere und Truppentransporte nach ben oftinbifchen Rolonien, fowie alle Baaren Indiens, Gewürze, Farbeftoffe, Geibe u. f. w., nach Europa zu bringen, hatten ihn nicht Unfalle auf Unfalle betroffen und goge man es nicht bor, ben "großen Dftenfahrer" gar nicht nach Dften gu fenden, vielmehr gwifden Europa und Amerita für ihn gelegentlich Bermenbung zu fuchen, wie bie Legung best atlantischen Rabels im porigen Jahr, ber Omnibusbienft gur Parifer Beltausstellung von 1867 u. f. tv.

Das erfte und noch jest viel angewandte Spftem beim Bau ber Dampf: ichiffe war bas ber Raberichiffe; man legte bie Belle quer burch's Schiff und verfah ihre Enben mit Schaufelrabern. Da bie letteren mit ihren Behäufen einen bebeutenben Raum wegnehmen und bei Rriegsschiffen bem Feinbe einen allzu bequemen Zielpunkt für bie Rugel barbieten, fo fann man lange barüber nach, wie ber forttreibende Apparat fo flein und gegen feindliches Gefcung fo gefichert ale möglich angulegen fei. Echon ju Unfang unferes Jahrhunderte mar für Cegelichiffe bei Binbitillen bie Anwendung ber archime bifchen Schraube, ber fogenannten Bafferichnede, empfohlen worben, aber ohne Erfolg; jest fam man barauf jurud. Die Ehre ber Erfindung ber Propellerichraube wird von mehreren Nationen, u. Al. auch von Deutschland beansprucht. Und in ber That, bas Problem hatte ber Defterreicher Reffel langft ichon burch Unwendung ber Schraube bei einem Triefter Fahrzeug geloft, freilich ohne bafür bie rechte Unerkennung gefunden zu baben, als in Folge eines in England ausgesetten Preifes fich auch ein gewiffer Camuel Brown bie Lojung ber Aufgabe angelegen fein ließ und in ber That auch ben Preis verbiente, indem er ein Themfefdiff mit Gulfe ber Schraube mit größerer Schnelligfeit fortbewegte, als burch bie bisherigen Schaufelraber möglich war; 1836 nahm ein anderer Englander, Namens Emith, mit Sulfe bes Schweben Ericsfon bie Cache von Neuem auf und nach beffen Angaben murbe bas erfte Schraubenschiff fowie fpater ein größeres, ber "Ardimebes" von 232 Tonnen und 80 Pferbefraft, erbaut, welches fich in jeber hinficht als fo zwedmäßig erwies, bag bon nun an bie Schraube gar balb in allgemeine Aufnahme fam. Unterbeffen hatte Saubage in Franfreich gleichfalls bie Schraube in Untvendung gebracht, und bereits im

Sabre 1842 lief bas frangofifche Schraubenfdiff "Napoleon" ju Sabre bom Stapel; auch bas eben gefchilberte Riefenfchiff " Great Caftern" wirb, wie wir ichon bemertten, burch bie Schraube mit bewegt. Die Schraubenmaschinen befigen ben großen Bortheil, baß fie ben Schiffen gestatten, bie vollständige Tatelage eines Segelichiffes ju führen und baher jeden gunftigen Wind auf's Befte auszunuten, woburch viel Feuerungsmaterial erfpart und bei langen Reisen viel billiger gefahren wird, als bies Rabicbiffen möglich ift.

Doch ift man nicht bei Unwendung ber Schrauben fteben geblieben. Man batte icon langit bie Beob: achtung gemacht, bag bas unten auf einer Seite ei: nes Gefäßes ausftrömenbe Waffer, weil es einen Drud in entgegengefetter Richtung ausübte. 3um Bormartetreiben. ber Kabrzeuge benutt werben fönnte. Befitt nämlich



ein mit Baffer gefülltes Gefaß feine Seitenöffnung, fo brudt erfteres auf letteres mit einem feiner Schwere entsprechenben Drude gleichmäßig [nach allen Seiten bin. Da in biefem Falle ftete zwei gebrudte Theile ber Seitenwände in der nämlichen Sobe sich einander gegenüber befinden, haben alle Seiten einen gleich ftarfen Drud auszuhalten, beffen Wirfung wegen ber entgegengesetten, einander bas Gegengewicht haltenben Lagen fich selbst aufhebt. Bit bagegen in einer Seitenwand eine Deffnung, fo ftromt bas Baffer burch biefelbe mit einer Schnelligkeit, bie bem auf ihm liegenben Drude entspricht, wobei bann ber ber Deffnung gerade gegenüber befindliche Bunkt eine ber Bafferichwere gleichkommenbe Preffion erleibet, Die, weil fein Gegen: brud fie aufhebt, bas Gefaß in ber ber Bafferausftrömung entgegengesetten Richtung treibt. Dies Naturgefet ift maßgebend geworben bei ber Univenbung ber Reaftionsfraft bes Maffers für Dampfichiffe. Nachbem ichon 1661 ein gewiffer Togood in England ein Batent auf eine Erfindung genommen batte, ber ju Folge er mittele bes Bafferausftromens Fahrzeuge in Bewegung feten wollte, folgten ihm im Laufe ber Beit ein halbes Sundert verwandte Erfinder nach, ohne bag es benfelben jeboch gelungen mare, eine große Unerfennung einquernten. Erft ber Ingenieur R. 2B. Ruth ven in Ebinburg, welcher nach bem fogenannten Reaftions: Propellerfpfteme 1851 mit einem 30 Fuß langen, 5 Fuß breiten und 13 Boll Baffertiefe besitenben eifernen Dampfer auf ber "Firth of Forth" gludliche Berfuche anftellte, erregte bie allgemeine Aufmertfamteit. Indem er mittels einer eigenen, bon ibm erfundenen Borrichtung bas gur Bewegung bienenbe Baffer burch zwei nach beiben Geiten bes Schiffes laufende Röhren aus rechtwinkelig angebrachten, brei Boll weiten Munbstuden ausströmen ließ, war er im Stanbe, bem Kabrzeuge, je nach ber Stellung ber

-

Munbstüde, entweber eine beliebige Richtung zu geben ober auch Stillstand zu gebieten. Ruthven's Spstem wurde nun mehrfach in Anwendung gebracht. So wurde zu Anfang 1856 von Sesbel in Grabow bei Stettin unter Beihülse der preussischen Regierung das Schiff, "Albert", im Sommer 1862 von der Gewersicht John Cockerill zu Seraing ein 140 Juß langer, 13 Juß breiter und 27 Zoll (englisch) tiefgehender Reaktionsdampfer zum Befahren der Maas zwischen Seraing und Lüttich, endlich in noch größerem Maßtabe das englische Kanonenboot "Baterwitch" (162 Juß lang, 32 Juß breit und 13 Juß 9 Zoll tief mit 778 Tonnen Gehalt) in neuester Zeit nach dem Reaktions-Propellerprinzip hergestellt.

Der neuesten Zeit gehört ber Schiffbau aus lauter Eisen an. hierburch ist wieberum ein bedeutsamer augenfälliger Fortschritt erfolgt. Es würde hier zu weit führen, wollten wir alle Bortheile und Nachtheile ber Holze und ber Eisenschnsttion in Rücksich auf Schiffbau gegen einander abwägen. Das Eisen, um nur Etwas hervorzuheben, bietet einen beträchtlichen Gewinn an innerem Raum und die Möglichkeit zur Konstruktion jener schwimmenden Kolosse, die

wir als eine bedeutsame Erscheinung icon früher gewürdigt haben.

So ift benn feit Einführung bes Kompaffes und in Folge ber Berbollfomm: nung ber nautischen Inftrumente fur bie Bebung unendlich Bieles burch Erbauung bon Leuchtthurnen, Unwendung ber Tauchergloden fowie burch Ginrichtung bon Rettungestationen gang Außerorbentliches fur bie Gicherung ber Schifffahrt geschehen; aber bie Berrichaft über bie wiberftrebenben Naturgewalten war bamit noch nicht errungen. Diefe lagt fich nur gewinnen burch forgfältige Beobachtung, grundliches Studium ber eintretenden Erscheinungen, bie, fo regellos fie auch ju fein icheinen, boch bestimmten Befeten unterliegen. Und hier begegnen wir einer gangen Reihe ber ausgezeichnetsten Gelehrten, welche biefem bochwichtigen Gegenstand ihre Aufmerksamkeit zugewendet haben und jum Theil noch jumenden, obenan ber verdienftvolle Deutsche, Professor Dobe. gleichzeitig ber Englander Dberft Reab, ber Ameritaner Rapitan Maurh. weiterbin Bendet, Delamande, Labure, S. James, Bibington. Quetelet u. v. A. Durch biefe ift bas Befet ber Binbe und Sturme erforicht und bann ber prattifchen Schifffahrtotunde gur Musbeutung überlaffen worben. Roch fonnen wir taum die Tragweite biefer großartigen Fortidritte überseben; daß fie aber bon ber höchsten Wichtigkeit find, ift augenfällig.

Chebem hielt man das gewaltige Meer für eine ruhende Wassermasse, welche nur durch den Einstuß der Winde im Wogenschlag und durch den Einsstuß von Mond und Sonne in Flut und Ebbe sich betwege. Erst während des letten Jahrzehnts hat man die durch andere Ursachen veranlaßten Strömungen besselben genauer verfolgt und verzeichnet. Die Meeresströmungen sind für die Schiffsahrt von gleicher Wichtigkeit wie die regelmäßigen Winde, und ihre Kenntniß ist für den Schiffer Dasselbe, was für den Landreisenden die Kenntniß der Wege. Die genaue Ersorschung derselben hat in neuester Zeit in der Schiffsahrt einen Umschwung hervorzebracht, wie kaum die Einssührung der Dampfmaschine ihn stärker hervorzurusen vermochte. Durch die erfolgreichen Beemühungen praktischer Seemänner und gelehrter Denker ist man jest in den Stand geseht, vom Studirtische aus dem Seeschrer praktische Regeln für die

Leitung bes Schiffes borgugeichnen, um in ber nördlichen gemäßigten Bone ein Fahrzeug fo viel ale möglich bem Bereich eines baffelbe treffenben Birbel: fturmes entgeben gu laffen. Dove lehrt: "Benn bei ftart fallendem Barometer ber Bind als Suboft einsett und fich burch Gub nach Beft hinbreht, fo muß bas Schiff nach Guboft binfteuern; fest bingegen ber Wind in öftlicher Richtung ein, um nach Nord bin umgufchlagen, fo muß bas Schiff nach Nordoften fteuern." - Rapitan Maury's Berbienft ift es, mit Gulfe genauer Rudfichtnahme auf bie zu beftimmten Sahreszeiten regelmäßig eintreffenben Winde und bie Strömungen bes Dzeans ben Schiffeführern gutreffenbe Regeln an bie Sand gegeben zu baben, burch beren Befolgung bie bieberigen Bege bebeutenb abgefürgt, viel Beit und viel Gelb erfpart werben fann. Go ift g. B. ber Beg bon New-Port nach Can-Francisco einer ber fcwierigften und langften, bie ber Welthandel fennt, und boch ift er bereite in Folge ber Arbeiten bes oben genannten unermublichen Amerikaners eine in allen ihren Chancen, ihren Bortheilen und Sinderniffen befannte Route geworben, fo bag man fich nicht icheut, ein "Bettrennen" barauf einzugeben.

Ein wesentlicher Borzug unseres heutigen Seewesens besteht in der vorzüglichen Beschaffenheit der nautischen Instrumente, von denen ja nicht selten Bohl und Webe eines Schiffes abhängt. So eraft gearbeitete Beobachtung sonstrumente und Seeuhren, wie wir sie jett haben, kannten freilich die älteren Seefahrer nicht. Mit ihrer Husse sie ist der Schiffe in Stande, mit größter Genauigkeit den Punkt im weiten Ozean zu bestimmen, wo er sich eben besindet, und seine Seekarte, das Produkt unzähliger sleisiger Untersuchungen der besahrensten Gewässer, sagt ihm dann, ob ihm Alippen oder Untiesen in der Rahe drohen, oder ob er freies Wasser hat zu ungefährdeter Weitersahrt.

Berlaffen wir jest die Gingelheiten, mit benen wir und beschäftigt haben. um ben Sobepunkt, welchen ber Schiffbau heut ju Tage gewonnen, gu bestimmen, fo laben wir nunmehr ben Lefer ein, fein Muge noch über bas großartige Treiben, die wunderbare Berfettung ber Intereffen aller Lanber und Rationen, fdweifen zu laffen. Beber bient nur bem eigenen Intereffe, jebes einzelne Glieb bat meist nichts als ben eigenen Bortbeil im Auge, und boch arbeiten Alle, wenn auch unbewußt, an einem großen Zwede ber Menscheit: Ausgleichung ber raumlichen und zeitlichen Berichiebenheiten ber Erbe fammt berjenigen ibrer Bewohner. Bas bie glübende Conne ber Tropen erzeugt und reift, was bie gemäßigte Barme mittlerer Breiten berborruft, was bie gutige Natur noch in ben eifigen Gefilden bes Norbens ben Menschen giebt, Alles tommt ber gangen Belt ju Gute ober wird ihr Eigenthum. Bir laben uns an bem erquidenben Cafte ber Drange, wir nabren uns mit bem Reis, ben ber Bewohner Amerita's in ben Gumpfen giebt, obne ber Miasmen zu achten, bie ber Boben aushaucht, und wir warmen une mit bem Belge, ben ber Jager in ben Schneefelbern Gibiriens erjagte. Dabeim fabrigiren wir Tuche und baumwollene Gewanber, Bertzeuge und Baffen, Cigarren und Spielmaaren und taufden biefe Erzeugniffe gegen bie Brobutte ferner Bonen und Lanber ein. Mit Bewunderung erfullt uns biefe zauberische Macht bes Welthandels, ber bie Berbrüberung ber Menschheit über die unermeßliche Meeressläche hinweg geschaffen hat. Rußland sendet und sein Getreide und seine Pelze, hanf und Flachs, Talg, Potasche, Kupfer und Holz; Frankreich giebt Wein und Del, Seide und Modewaaren; von Spanien empfangen wir Seesalz und Drangen, Duecksliber und Kort; von Italien Sübfrüchte, Seide und Del; von Griechenland Korinthen, Teigen, Del und Seide; von der Türkei Teppiche und Delfrüchte, Seide und Getreide, Gerbschessen und Blutegel; England versieht und mit Steinkohlen, Eisen, Garnen, Gelweben und den ungähligen Erzeugnissen seiner industriellen Bewölkerung.

Die Schiffe, welche ben Dzean burchichneiben, find belaben mit ben Reich: thumern ferner Belttheile, mit Baumwolle, Tabaf, Dehl, Reis, Sarg und Erdöl von Nordamerifa, mit Gilber, Rafgo, Cochenille, Indigo, Mahagonb und andern Solgern von Centralamerita, mit Raffee und Buder, Farbe: und Rug: hölzern von Weftindien und Brafilien. Die weiten Gbenen Gubamerifa's find ber Tummelplat ber Berben, welche in ben Salaberos von Buenos : Mpres, Montevideo und Riogrande geschlachtet werden, bamit wir Saute und Felle für unsere Leberfabriten betommen. Die Ueberrefte von Millionen und abermals Millionen Seevogeln, die feit bem Auftauchen Amerita's aus ben Bellen auf ben Infeln an ber Rufte Beru's fich ansammelten, werben in Schiffe gelaben und über bas weite Meer zu uns gebracht, damit unsere erschöpften Felber neue Fruchtbarkeit erlangen. Die mächtigen Lager von salpetersaurem Natron in Beru und Chili liefern unfern chemischen Fabrifen bas Rohmaterial. Dftinbiens Gewürze und Sarge, feine Baumwolle und fein Reis, fein Indigo und Ladbye, fein Lein: und Rapsfamen, fein Buder und Del, Java's Raffee und Tabat, Thee, Buder und Inbigo, China's Geibe und Thee, Ufrita's Elfenbein und Palmöl — Alles fließt in ben Lagern und Magazinen von Liverpool und London, Marfeille und Sabre, Rotterbam, Amfterdam und Antwerpen, Samburg, Bremen, Danzig und Stettin, Genua, Livorno und Trieft gufammen, um von ba in bie Sande ber Ronfumenten, vornehmlich in die ber Fabrifanten ju gelangen.

Dant ber zunehmenben Pflege aller Ginrichtungen, welche ebenfo ber Ber: bindung ber Welttheile und Bolfer unter fich, alfo bem Weltverfehr bienen, als fie ben Binnenverfehr und bie Bohlfahrt fleinerer Rreife heben und ihnen neue Rrafte guführen, thut fich auf bem Gebiete ber vollerverbindenden Schifffahrt fort und fort eine fast unübersehbare Thätigkeit fund. Sie steigert sich mit jedem Mugenblid, in welchem Lander und Menschen burch Telegraphen, Gifenbahnen und Schifffahrtelinien einander näher gerudt werden. Welchen Ruten zieht nur die beutsche Schifffahrt aus bem Wetteifer, ber hinsichtlich ihrer transatlan: tijden Berbindungen gwifden unferen Sandelsmetropolen Bremen und Sam : burg berricht! Dieje beiben Sanfaftabte find an ber Norbice bie Musgangs: pforten für ben großen atlantischen Berfehr Deutschlands. Beibe haben fich in ihrer Art als rivalifirende Schwestern machtig entwidelt und jede hat Borguge por ber andern, aber auf beibe fann bas Baterland mit gerechtem Stolg bliden. Bald ift Bremen, bald hamburg im Vorsprung. Im Jahre 1865 beförderte Bremen 17,800 Tonnen Baaren, Samburg 20,400. Bon über 50,000 Paffagieren, welche ben Weg nach ber Neuen Welt einschlugen, fommen auf Bremen 21,756, auf Samburg 29,902. Der Samburger Abederei bienten gu Ende bes

Jahres 1865 eine Zahl von 539 Schiffen, zusammen 125,565 Lasten à 4000 Pfund führend, barunter 22 Seedampfichiffe, sämmtlich von Eisen. Diese Hamburger Dampfer gelten als ausgezeichnete Schiffe, die, geführt von wettererprobten Seeleuten, es vollsommen mit den besten englischen Fahrzeugen aufenhem. Ihre regelmäßigen Touren richten sich nach England, Holland, Belgien, Frankreich. Außerdem geht wöchentlich ein großer Dampfer von 1500 Last nach New York al. Solcher Dampfer besitht die, "Samburg-Amerikanische Packet Altien-Gesellschaft" gegenwärtig nicht weniger als neun.



Camburger Mudmanberer . Thiff Qmidenbed

Sie sind erfolgreiche Konkurrenten bes "Nordbeutichen Llohd" in Bremen und schlagen dieselbe Fahrbahn wie bessen Schiffe ein. Hamburg's hafen suchten aus überseisichen hafen 503 Schiffe, aus europäischen 4683 Schiffe auf. Diese 5186 Schiffe führten heran eine Gütermasse von 815,602 Lasten, während 5000 auslaufende Schiffe 811,000 Lasten weitertrugen. In Bremen kannen au 2608 Schiffe von 318,260 Lasten und es gingen ab 2,951 Schiffe mit 339,244 Lasten. Hiernach ergiebt sich, daß ber Seewerkehr beider Hansaltabte der Gütermasse nach bedeutender ist als jener der gesaumten preußischen Monarchie, benn in den preußischen Hafen liesen allerdings ein 10,427 Schiffe, welche jedoch nur 852,089 Lasten faßten, während 10,368 Schiffe 847,537 Lasten ausstührten.

Wenn in bem nachfolgenden Abschnitt einem ber unternehmendften unter ben

transatlantischen Großhandels-Herren und Schiffsrhebern ber verdiente Tribut unserer Achtung uneingeschränft gezollt wird, so wollen wir auch nicht unterlassen, bei dieser Gelegenheit besonders zu betonen, wie biel leichter es den aufstrebenden Geistern in der Republit des Sternenbanners fällt, sich emporzuarbeiten und alleitige Geltung zu erringen, als in unserem unsertigen, lieben, deutschen Baterlande, der Heinat philosophischer Träumereien und angestammter Borurtheile. Doch sehlt es auch uns nicht an tüchtigen "Männern der Selbstülse", welche, herausgewachsen aus einem viel beengenderen Gemeinleben, sich dennoch durch anerkennungswerthe Leistungen einen Namen gemacht haben. Zu verdienter Bürdigung fordert uns die bemerkenswerthe Thätigkeit eines deutschen Schissunternehmers auf: wir meinen die Wirssamteln bes vielgenannten, stürzlich verturdenen Sloman, des bedeutendsten deutschen Schisserheders, dessen und Meinung manche Jahrzehnte hindurch in der Elbstadt bei allen Fragen in Bezug auf Schissfatt und Reberei als ausschlagagebend galten.

Bei bem nachfolgenden Rücklick auf die Thätigkeit dieses tüchtigen Geschäftsmannes folgen wir einem Nekrelog, welchen vor Kurzem die Leipziger Jüuftrirte Zeitung veröffentlicht hat. "Bas ich bin und was ich habe, wurde mir durch die Gnade Gottes und durch meiner eigenen Hände Kraft zu Theil", heißt es in dem Testamente Sloman's. Wenige können dasselbe

fagen, um fo unbebentlicher aber unfer Mann.

Robert Miles Sloman, im Jahre 1784 in England geboren, fam mit feinem Bater, einem Schiffsmatter, als Anabe von 7 Jahren nach Samburg. Sier besuchte er die Boltofdule, genog einen nur burftigen Elementarunterricht und trat nach vollendeter Schulgeit in bes Batere Gefchaft. Doch mit fechszehn Jahren versuchte ber regfame Jungling fein Lebensglud auf "eigene Rechnung und Gefahr" ju grunden. Er begab fich nach Antwerpen und grundete bafelbft auf gut Blud ein Agenturgefchaft. Rach etwa funf Jahren jog es ihn jeboch wieber in bie Beimat, als ihn hier wie ein Donnerichlag bie Runde berührte: "Samburg ift blotirt, bie Rontinentals fperre in Rraft!" Rafch entichloffen wandte er fich nun bem bamals banifchen Orte Tonning ju, und begann hier ein Agenturgeschäft, welches trot aller bamit verbundenen Gefahren (ber bamals allmächtige Napoleon hatte auf Einschmuggeln englischer Waaren bie Tobesstrafe gesett) fortwährend einen geheimen Sandelsberfehr mit Großbritannien unterhielt. Es galt bier große Schlaubeit anzuwenden, eine Babe, welche Mutter Ratur Sloman gludlicher: weise nicht versagt hatte. Go tam es, bag er fich gerabe in ber Beit, als alle Gefchäfte ftillftanben und viele Samburger Raufleute baburch, bag ihnen bie Commissaires de police bie englischen Baaren wegnahmen, ins größte Unglud gerietben, ein ansehnliches Bermogen ju erwerben vermochte, bas ihn in ben Stand fette, nach Aufhebung ber Kontinentalfperre nach Samburg gu überfiebeln und bort ein großes Schiffsmaflergeschäft ju etabliren. Dies fanb im Jahre 1814 ftatt. Im Laufe bes britten Jahrgebnts fcuf ber gewandte Mann bie erfte birefte Badetichifffahrt gwischen Samburg und New-Dorf. Bisber gingen bie Auswanderer nur über Bremen nach Amerita, fortan fonnten fie ibr Reiseziel auch von hamburg aus erreichen. Freilich fuhren anfänglich bie

Sloman'schen Schiffe halb leer nach Newnork, und es dauerte eine geraume Zeit, ehe das Publikum Vertrauen zu dem neuen Unternehmen gewann. Es war damals nämlich überall das Gerücht verbreitet worden, die Auswanderer würden auf den Schiffen und nach ihrer Ankunft in Amerika wie "weiße Sklaven" behandelt, und so standen die Ioman'schen Auswandererschiffe nicht im besten Ause. Diess Mistrauen, das selbst die Behörden theilten, zu bekämpfen, tostete unserm Rheber viel Geld, große Ausopferung und Mühe. Mit der Zeit verschwand jedoch der Argwohn von selbst.

Im Jahre 1840 befand sich Sloman's Rheberei in solchem Aufschwunge, baß er mehrere Dampfschiffe auf eigene Kosten für regelmäßige Fahrten von hamburg nach Amerika ausrüsten konnte. Es waren die ersten Dampfer in Deutschland, welche überseieisch unter deutscher Flagge fuhren. Bald darauf ließ er Schraubendampfer für den Verkehr zwischen hamburg und London bauen. Im Jahre 1848 war er einer der Ersten, welche die herstellung einer Bundesmarine betrieben, um den Damen auf dem Meere die Spige bieten zu können; er ertfärte sich bereit, zu diesem Zwede eines seiner Schiffe unentgeltlich herzugeben.

Immer nur bas eine Biel: bie Musbreitung bes Geeverfehrs Samburgs por Mugen, wirfte Sloman fortan unermublich für Alles, mas berfelben forberlich fein fonnte. Er ließ ein Troden : Dod bei Steinwarber anlegen : warb eine neue Erfindung auf nautifchem Gebiete befannt, an feinen Schiffen murbe fie ficerlich erprobt, - nach allen Seiten bin blieb fein Muge bem Fortidritt que gewandt, er verichlog feiner Reuerung feinen Beutel, fobalb fich Dasjenige, mofür er Klingendes hergeben follte, bemahrte. "Nur prattifch" - fo lautete fein Bablipruch fein Leben lang. Bei aller auf's Braftifche gerichteten Lebensanichauung fehlte ihm ein Berg für Gulfebedurftige boch nicht. Die manchen politischen Flüchtling ervebirte er toftenfrei mit Frau und Rind nach Amerika und aab ihnen noch ben Lebensunterhalt mabrend ber Ueberfahrt! Biele Arbeiter, bie fich in Samburg nicht ju ernahren wußten, die aber hoffen burften, Erwerbequellen in ber Neuen Belt zu finden, ichaffte er ohne Bergutung binüber. Schwache und frante Urme zu beforbern, bagu mar er niemals zu bemegen, wenn er es umfonft thun follte, "benn", meinte er, "ich wurde ben Leuten und wurde Amerifa einen ichlechten Dienft erweisen, wollte ich Menichen bruben abseten, die bort nicht fortzufommen vermögen!"

Auch jungen, strebsamen Künstlern ließ Sloman seine Unterstützung zu Theil werden, und mehr als einen Muster zählt Deutschland zu seinen Talenten, dem Sloman die Ausbildung erst möglich gemacht hat. Musit war seine einzige Leidenschaft. Er, der nüchterne Geschäftsmensch, konnte stundenlang an den Feierabenden im trauten Kreise seiner Familie auf der Bioline sich versuchen; er fühlte sich als ein Anderer, glücklich, heiter, sobald er mit seinem Lieblingsinstrument in der Hand, mitten unter Frau und Kindern sich befand. Die Bolitik war ihm ein ziemlich entlegenes Gebiet, dennoch begegnen wir ihm in der Constituirenden Versammlung von 1848 unter den "stillen" Abgeordneten, und später in der 1859 geschaffenen "Bürgerschaft", dem Handwarger Parlamente. Mitglied der letzteren blieb er dis wenige Jahre vor seinem Tode. Trotz seiner in dem letzten Jahrzehnt oft schwankenden Gesundheit blieb er unermüdlich thätig in seinem

Geschäft, voll Interesse für die öffentlichen Angelegenheiten. Als 1850 bas Stadttheater versteigert werden sollte, kaufte er basselbe mit sammtlichem Inventar an und ermöglichte hierdurch, daß das berühmte Kunftinstitut auch fernerhin fortbestehen konnte. Der Ankauf geschaft freilich weniger aus Interesse für das Theater selbst, als eben nur darum, weil das Gebäude ein — werthvolles Grundstud war. Aber dies schadete den Handlurgern nicht, benn ihnen entzging der Vortheil nicht, ihre Buhne bald wieder eröffnet zu seben.

Am 16. Dezember 1866 erlebte ber Achtzigjährige bas seltene Glück und die Freude, seine diamantene Hochzeit begehen zu können, — es war zum letten Mal, daß er fröhlich unter seinen Freunden weilte; bereits der 2. Januar 1867 rief ihn von dieser Welt hinweg. Er starb auf seinem Landhaus bei hamburg.

Sein Tob setzte seine Kinder, unter benen der jetzige Chef der Firma, der Abgeordnete des Norddeutschen Reichstags Sloman zu nennen ist, in den Besitz eines Vermögens von nicht weniger als 4 Mill. M. Beo. — die Frucht eines eisernen Fleizes vom 17 ten Jahre an! Achtzehn erwordene Schiffe tragen den Namen Sloman nach allen Gegenden der Bindrose. Bon den 1848 bis 1866 nach Amerika beförderten 382,000 Auswanderern sind allein 132,800 auf Slomanschen Schiffen erhobirt worden. — Bas Ausdauer, eiserne Willenstraft zu leisten vermögen, hat Sloman sein ganzes Leben bewiesen; er steht als Beispiel für Alle da, welche durch "eigne Kraft" ihr Fortkommen suchen.

Richt minber verdieut, wie Sloman um die Abederei ber Elb: Metropole, hat fich ein benachbarter ausgezeichneter Sanbelsberr um die Schifffahrt ber eifrigen Ronfurrentin Samburgs, um feine Baterftabt Bremen, gemacht. Es mußte jedes patriotifche Berg mit Stolz erfüllen, als Ronful S. S. Deier, Abgeordneter ber alten ehrtvürdigen Sanfaftabt für ben erften Reichstag bes Nordbeutschen Bundes, in Ungelegenheiten ber Errichtung einer fünftigen Bunbesmarine bas Wort ergreifend und feine Stimme gu Gunften berfelben abgebend, mit eblem Gelbstgefühl verfichern burfte, bag er felbit allein fo viel Schiffe erbaut habe, als bie gegentvärtige preußische Rriege: Marine Fabr: geuge gable. Und hiermit bat ber tvadere Bremer, für beffen Birten wir fympathijde Berehrung fühlen, nur bie Bahrheit gefagt. Ronful Bermann Beinrich Meier wurde ben 16. Oftober 1809 in Bremen geboren, wo er ben erften Schulunterricht empfing. Nachbem er auf bem Gomnafium ju Stuttgart feine Renntniffe erweitert, arbeitete er eifrig an feiner Fortbilbung mabrend eines langeren Aufenthaltes in ber frangofifden Schweig und vertrat bierauf mit vorauglichem Gefchid und Erfolg in England wie Umerita fieben Jahre lang bie geschäftlichen Angelegenheiten feines väterlichen Sandlungsbaufes. Dbaleich noch ziemlich jung, verftand er bei feiner Unwefenheit in Bafhington boch auch bas bremifche Staatsintereffe bin und wieber gang trefflich mabraunehmen. Den Winter 1838 auf 1839 verlebte er in Paris und biefelbe Zeit von 1840 auf 1841 in Italien, wo ihn Wiffenschaft und Runfte machtig anzogen. Die zwischen biefen beiben Wintern liegende Baufe bat er in banbelegeschäftlicher Thatigfeit in Bremen gugebracht, wohin er auch bon Italien gurudfebrte. Geit 1843 mit ber Tochter bes Bremer Meltermann Quentell vermählt, wibmet er feine Beit ebenfo fürforglich feiner Familie und feinen ausgebreiteten Begiebungen, als er

bei allen öffentlichen Borfommniffen ben guten Burger und beutichen Batrioten erkennen läßt. 3m Auftrage bes Genate feiner Baterftabt nach Berlin gefandt,

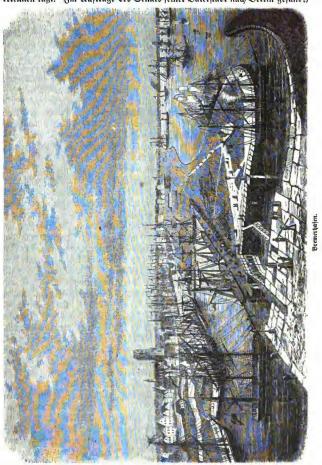

vermittelte fein taftvolles Dazwischentreten bie Betheiligung ber preußischen Regierung bei ber Steam Rabigation Comp., woburch bas Buftanbetommen ber erften Das Bud berfibmter Rauffeute.

transatlantisch-europäischen Dampsichifffahrt gesichert wurde (1846). In den Jahren 1864 und 1865 sehen wir den thätigen Mann im ständigen Ausschusse der Deutschen Jandelstammer den Borsit führen; ebenso ersprießlich sungirte er als dritter Präsident des "Deutschen Handelstags" in München, sowie als erster Präsident desselben in Franksurt a. M. Gegenwärtig steht H. H. Wegenwärtig steht H. Wegenwärtig steht H. Wegenwärtig steht H. Wegenwärtig steht H. Beben seinem kaufmännischen Seissfehr der langen auch die bei seiner Billa in der Rähe von Farzburg angelegten Sienbütten seine Fürsorge und lohnen seine Thätigkeit durch reichliche Ausbeute.

Dieser achtungswerthe handelsherr, so recht ein Kaufmann wie er sein soll, kann auch außerhalb seiner Comptoire und seines häuslichen Kreises als nachahmungswerthes Borbild gelten. Er hat eine Reiche gemeinnutiger Werte unterstützt, ermöglicht oder zum Theil ins Leben gerusen, wie z. B. den Leuchtthurm an der Wesermündung, die neue Börse Bremens, das neue hafenbassin zu Bremershafen, er ist ein lebhafter Fürsprecher der Einführung der Gewerbefreiheit in seiner Laterstadt gewesen und hat die hamburge Bremers Feuerasselfeturange Compagnie, vornehmlich aber den mit 30 großen Schiffen fahrenden "Nordbeutschen Lohd" mitbegründet. Nicht blos in seiner Laterstadt und in Deutschland, sondern in ganz Europa und weit über die Schraken unseres Kontinentes hinaus gilt Konsul Weier für eine der bedeutendsten kaufmannischen Kapazitäten.

Bornehmlich jedoch ift ber Name S. S. Meier mit ben Erfolgen bes "Norbbeutiden Lloyd" verfnupft, jener machtig aufblühenden Gefellichaft, beren treffliche Kahrzeuge eine regelmäßige Berbindung gwijden Europa und ben transatlantischen Saupthandelspläten bergeftellt haben, weiterhin mit ben erften Bafen Englands wie nicht minder nach allen Richtungen ber Nordfee unterhalten. Auch ber von ben Schiffen bes Lloud beforgte Schleppichifffahrts Dienft gwifden Bremen und Samburg ift bemerkenswerth. Der "Norbbeutsche Lloyd", ift aus ber Bereinigung von vier fleineren Schifffahrte: Befellichaften berborgegangen, welche fich bor einem Jahrzehnt zu einem einzigen Aftienunternehmen tonfti: tuirten. Gegenwärtig geht allwöchentlich einer ber acht 350- 370 fuß langen Riefendampfer, welche nach und nach gebaut worden, nach Amerika und legt bie Reise nach Berlauf von 11 Tagen gurud. Abgang und Ankunft erfolgt mit ber Bunftlichkeit ber Gijenbahnschnellzuge. Seche andere Schiffe vermitteln ben Bericht gwifden Bremen und Lopbon und gwifden Bremen und Sull. Die Eröffnung einer Linie swiften Baltimore und Bremen fteht be-Bei ber trefflichen Ginrichtung fammtlicher Badetboote bes "Norbbor. beutschen Lloyd", in Berbindung mit überaus mäßigem Tarije, fteht biefer Unternehmung eine glangende Bufunft bevor. Der verftandige Beift feiner Berwaltung, ju beren Borftand außer S. S. Dleier noch &. Dirf Crufemann gebort, hat wohl erfannt, woran bie unter fo vielberfprechenden Aufpigien ins Leben getretene Bejellichaft bes Triefter "Defterreichischen Lloyd", bie nur noch burch Unterftutung aus Staatsmitteln aufrecht ju halten ift, frantt. Der Bremer Dampfidifffahrt, welche bie neue Norbbeutiche Bunbeoflagge mit Ehren im Beften weben lagt, rufen wir ein freudiges "Glud auf!" gu.

Diefe Entwidelung ber Bremer Schifffahrt und bes Norbbeutichen Lloud

würde jedoch keineswegs möglich getwesen sein, wenn Bremen nicht in den Besits eines ordentlichen Hasens gelangt wäre. Da die alte Stadt, der Sis der Kausseute, Meile von der Westermündung liegt, und Ebbe und Flut dis dahin nicht gelangen, so kam es vor Allem darauf an, einen eigenen Seehafen zu gründen. Dies geschah auf Betreiben des Bürgermeisters Smidt im Jahre 1827, als auf einem von Hannover abgetretenen kleinen Fleden Landes an der Mündung der Geeste in die Wester das Städtichen Bremerhasen der Mündung der Geeste in die Wester das Städtichen Bremerhasen der magelegt wurde, welches, mit trefslichen Hasenanlagen versehn, bald ausblührte und gegenwärtig 8000 Einwohner zählt. Außer zwei Hasenbassins, welche die größten Schiffe aufinehmen können, besinden sich der Schiffenbassins, welche die größten Schiffe aufnehmen konnen, besinden sich der Schiffenbassinsten Echister. Ein großes Auswandererhaus bietet 2500 Europamüben Unterkunft, dem über Bremen werden die meisten deutschen Ausvanderer nach Nordamerika expedit. Ihre Zahl betrug in manchen Jahren schon gegen 90,000.

Gleichen Schritt mit bem Bachsthum ber Gutermaffe, welche ber Belt: bandel bewegt, muß natürlich auch allüberall die Zunahme der Sandelsflotten balten. Gine Bergleichung ber Große berfelben in unfern Tagen mit ber Große ber Flotten im Alterthum und Mittelalter ergiebt ftaunenswürdige Refultate. Wenn wir uns freilich nur an bie Babl ber Fahrzeuge halten wollen, welche bie bebeutenbiten Sanbelsnationen früherer Zeit nach ben uns überlieferten Angaben befagen, jo wurde ber Unterichied zwischen Sonft und Jest nicht jo bedeutend fein. In ber Blutezeit ber Republif Benedig foll biefer Staat, wie icon erwähnt, eine Seemacht von 3000 Schiffen gehabt haben. Die beutige Sandelsmarine von Samburg, einer Sandelsstadt, welche, wie das chemalige Benedig, ein großes Sinterland entbehrt und rein auf die Gee angewiesen ift, verschwindet bagegen, ba bie hamburgifche Rheberei, wie wir weiter oben erfuhren, gegenwärtig awischen 500 - 600 Ediffe in Bewegung fest, von benen nicht einmal fammtliche Gee-Unbers aber ericheint bie Bebeutung biefer Sanbeloflotte, wenn wir die Große ber Fahrzeuge und die Ladungsfähigkeit berfelben ins Auge faffen. Die größten Galeeren ber venegianischen Marine faßten nicht viel über 300 Laften (1 Laft = 40 Ctr.). Drei Biertheile ber Fahrzeuge bermochten nur amifchen 5-50 Laften aufzunehmen, jo bag bie gange Flotte von 3000 Schiffen ichwerlich viel über 75,000 Laften Labungefähigfeit bejag. Die hamburgifde Sandelsflotte allein bermag aber in ihren 539 Schiffen 125,565 Laften gu bewältigen. Und bennoch - wie verschwindet heute die Rheberei biefer einen Stadt gegen bie Sandelsmarine großer Staaten, wie Sorbamerifa, England ec.

Gegenwärtig sind Schiffe von 4—5000 Tonnen (1 Tonne — 20 Etr.) Gehalt durchaus teine Seltenheit, und die Schiffsbaufunst beschäftigt sich fortwährend mit der Lösung neuer, außerordentlicher Aufgaden, wohin die schrecklichen Zerstörungs-Vahrzeuge, die Monitors und ähnliche Erscheinungen des amerikanischen Krieges, zu rechnen sind. Doch haben wir es hier nur mit den Segnungen der Schiffsahrts- und Handelsentwicklung zu thun. Je größer im Durchschitt die Tragfähigkeit der Schiffe eines Landes ist, desto mehr betheiligt sich die Rhederie besselben am überseisichen und besonders am transatlantichen Bertehr und mit desto größerem Gewinn arbeitet sie auch. Unter allen Staaten hat Medlenburg die größer Schiffe, durchschnittlich jedes zu 375 Tonnen, dann Holland

235 Tonnen), Preußen (202 Tonnen), Englanb (118 Tonnen); die französischen Schiffe haben dagegen nur 62 Tonnen durchschnittliche Tragfähigkeit. Man kann annähernd behaupten, daß gegenwärtig etwa 150,000 Schiffe mit einer Tragfähigkeit von etwa 17 Millionen Tonnen auf dem Meere und im Ebbeund Flutbereich der großen Ströme schwimmen. Davon kommen mehr als drei Viertheile, das heißt über 14 Millionen Tonnen, auf die Völlter germanischer Abstammung: Engländer, Nordamerikaner, Deutsche, Hollander, Standinavier. Nach den neuesten von Dr. Karl von Scherzer aufgestellten Tabellen entsielen (abgesehen von den Küstenschiffen) auf die Rhederei Großbritamniens 5,330,000 Tonnen, auf die Nordamerikas 5,126,000 und auf die Deutschlands 2,580,000. Diese drei Nationen sehen als die ersten in der Schiffsahrt da. Dann erst folgt Frankreich mit 1,000,000, Jtalien mit 680,000, die drei standinavischen Keiche mit 1,235,000, Holland mit 540,000, Spanien mit 370,000, Russand gleichfalls mit 370,000, Ochseterreich mit nur 93,000 Tonnen.

Ber möchte in Bezug auf solche Zahlen läugnen, daß der Belthandel, Dant den bewundernswürdigen Leistungen der Schifffahrt, in der That das seifteste Band ist, welches die Millionen Erdbewohner umschließt? Die sichtbare Bechselwirtung beider ist eine natürliche. — So groß ist in unseren Tagen die Macht des allgemeinen Fortschrittsbedürfnisses auch in der in Rede stehenden Richtung, daß sie sogar den Biderstand zu überwältigen vermochte, welchen die großen Seemächte stets den Bemühungen entgegengeseth haben, die harten, oft willkürlichen Grundsätze des Bölkerrechts, namentlich des Seerechts, im Geiste der Humanität zu mildern. Seit den letzten Bariser Konserenzen ist der Sah: "Frei Schiff, frei Gut", seit Jahrhunderten von den Neutralen vergeblich vertheidigt, in das Bölkerrecht aussendmmen worden! Solche Ergebnisse beweisen vor Allem den veredelnden, kultursördernden Einsluß der Handelsvölker und bezeichnen die Stellung, welche ihnen in der Geschische der Wenschoelbeit gebührt.



Safen von Samburg.



Rem : Borter Burger por hundert Jahren.

## 2. Commodore Cornelius Banderbilt.

Bieht bas Leben und Wirfen eines raftlos ichaffenben Menichen nicht von vornherein burch offenkundige ober besonders auffällige Ericheinungen und Schälale die Mide Aller auf fich, so entgeht dem Biographen nicht selten eine Menge interessanter und bestimmender Einzelnheiten und die weittragende Bedeutung eines hervorragenden Zeitgenoffen für die Gegenwart und Zufunft wird dann nicht verdientermaßen, wenigstens gar oft nicht, allseitig und richtig gewürdigt.

In diesem Sinne hält es ichwer, bei Biographien vorliegender Art die Darlegung der Fäden, den Zusammenhang zwischen den innern Beweggründen und den ertennbaren äußern Ursachen für das sichtbare Wirsen und Schaffen herauszusinden. Treten jedoch, und sei es auch wirklich nur unvollständig, die wicktigten Handlungen eines Zeitgenossen wirklich in die Dessentlichkeit, wie shinsichtlich einer ganzen Reihe von Jahren bei dem Gegenstande dieser Lebensseichsteibung der Fall ist, so ergänzt die allgemeine Stimme leichter schon die Lücke im Gesammtumrif, und es gestaltet sich dann ohne Zwang für den Biographen der Lebensgang eines Ersinders oder Künstlers, oder eines Mannes eigener Kraft, den man hat werden sehen, von selbst zum leuchtenden Borbild für Andere.

Sauptfächlich laffen fich bie oben ausgesprochenen Wahrheiten auf bie Größen ber geschäftlichen Welt anwenden. Ift nicht bas Aufblühen unserer Erofitäbte auf bas Engite mit bem Wirten und ber rüftigen Strebsamkeit ihrer Kaufleute und Gewerbetreibenden verwoben? Wie oft waren nicht, ohne bie

von ihnen und ihresgleichen angestrebten Erfolge, Industrie und Gewerbe noch unentwicklt geblieben! Große Rechtsgelehrte, oftgenannte Kriegs- und Staatsmanner oder Jünger der Wissenschaft mögen bielgesuchte und gewährte Ehren und Auszeichnungen verdienen und erhalten, aber wo sich allgemeiner Wohlstand ringsum im Lande verbreitet, da rührt die treibende und fortbelebende Kraft meist von den Vertretern des Handels, der Industrie, der Arbeit ber.

Der Mann, bessen Name als Ueberschrift vor unserem Aufsatze steht, hat ein gutes Theil zum wirthschaftlichen Gebeihen seines Baterlandes beigetragen. Sein Name ist unzertrennlich von der Geschichte bes transatlantischen Seedertehrs und einz verwachsen mit dem Empordsühen der amerikanischen Handelsssotze und einz verwachsen mit dem Empordsühen der amerikanischen Handelssstotte. Aber über die Grenzen seiner Heimat hinaus sind die Unternehmungen, der Genius und der Erfolg Cornelius Banderbilt's der ganzen Welt zu Gute gekommen! Indem wir seinen Lebenslauf hier schilbern, versehlen wir nicht, wo es uns möglich ist, auf die Beweggründe zu seinem Thun zurückzugehen, und gewinnen dergestalt hier und dort der Handelsgeschichte eine beachtenswerthe Seite, während wir durch das Borbild, das wir liefern, unsere jüngeren Leser zur Nacheiserung answernen wöckten.

Auf, alfo nach Newbort, bas ju feben icon fo Biele gelüftet! in weiter Gerne erblidt man ben Leuchtthurm von Candn-Soot; balb erbebt fich im Sintergrunde und binter einem Balbe von Maften bie Sandelsmetropole mit ihren Rirden, Balaften, Maarenlagern und hohen Gebauben. Gie liegt auf einer Infel awifden Infeln, awei Aluffen und bem Meere. Babllofe Landbaufer, Garten und Fabrifen bededen die Glug: und Dleeresufer, und hinter gabllofen Schiffen laffen fich faum bie Ufer feben. Das tommt und geht, giebt Gegel ein, fpannt Gegel aus, labet ein und aus. Da ficht man gewaltige Rlipperfdiffe, zweimaftige Lootfenboote, haushohe Fluß: und Geebampfer, Dampf: fahren, Coleppidiffe, Ruberboote, Goubeln und gange Reiben Boftbampfer; benn Amerika und Europa geben fich bier ein Rendezvous. Um Ufer fteben Scharen von Laftträgern und Frembenführern, lauernden Gaunern und Betrügern; am Landungsbamme aber fuarren bie Taue und Retten, welche bie Schiffe festhalten, Die in langer Reihe und unabsehbarer Menge bier liegen. Enblos icheinende Strafen gieben fich in die Stadt hinein, Saus fteht bicht an Saus, boch, elegant und ftattlich; Die geraben Stragen theilen Die Daffe in Recht: ede ab und fast jebes Saus bient bem Sanbel. Mitten burch bie Stadt behnt fich ber 70 Jug breite Broadway mit seinen palaftartigen Rauflaben, an benen bin Trottvire laufen, auf welchen Pautees, Europäer aller Nationen und Farbige aller Müancen bineilen, wogegen auf ber Fahrstraße fich Wagen an Wagen brangt.

Sier ist der Schauplat nimmer rasteuden Drangens und Stoßens, ewigen Auf- und Niederwogens, zudringlichen Gasseus und Errassens: das Ergebnis der letten vierzig Jahre amerikanisch- großskadtischer Entwidelung. Bur Zeit, als der Mann in die Dessenklicheit hinaustrat, bessen Schickale und jett beschäftlichen sollen, nahm man sich mehr Zeit zum Leben, und vons man that, that man noch mit mehr Behagen und Genuß. Cornelius Vandervillt sieht auf der Schwelle des Uebergangs vom gemessen. Fortschreiten zum sinnenverwirs

renben Fortidrittetrubel.

Den allen Hollandern eigenthumlichen, untwiderstehlichen Thatigkeitstrieb, ber fich bei Commodore Banderbilt fo frühzeitig entwidelt zeigt und welcher ben Grundaug feines Charaftere bilbet, mag er als Erbtheil bon feinen Borfahren übertommen baben, die furg nach ber Grundung New : Dorts von Solland nach Amerita übergefiebelt maren. Gein Bater, ber gleich ibm ben Namen Cornelius führte, batte fich in Staten: Island niedergelaffen und lebte bier bebaglich und beschaulich auf seiner Farm. Um jene Beit war die Infel in großere Grund: ftude abgetheilt, welche, von ben Ginwobnern fleifig bebaut, ansehnliche Broviantvorrathe für bie nabe Stadt lieferten. Fortwährender Bertebr mit ben New : Dorfern wurde ben Infelbewohnern bennach jum Bedürfniß; viele unter ihnen besagen fleine Segelboote, in benen fie ihre Erzeugniffe nach bem unfernen Martte brachten. Als die Bewohnerzahl von Staten Reland fich jedoch mit ber Beit ftart vermehrt hatte, machte fich bie Nothwendigfeit anderer Berfehre: mittel geltenb. Banderbilt, ber Meltere, nachbem er fein Boot eine Beitlang auch jur Beforberung frember Marktwaaren verlieben, gerieth nun auf ben praftischen Ginfall, ein Kabrboot - ferry-boat - berguftellen, bas regelmäßig jeben Morgen nach ber erblübenben Großftabt abfuhr und jeben Nadmittag von bort wieber gurudfebrte.

Babrend ber Beit, als biefe Einrichtung fich noch ben Weg babnen mußte, wurde (am 27. Mai 1794) Dibnheer Banberbilt, ber Cobn, geboren, beffen Leben Begenstand biefer Stigge ift. Der fleine Cornelius geborte nicht zu jenen foläfrigen Jungen, Die ,, feinerlei Mube verurfaden", fondern er zeigte icon febr bald, bag er mit tuchtiger Lunge, geboriger Billens: und Dusfelfraft und ausreichendem Beifte begabt fei. Edon beim Uebergang aus ber erften Rind: beit ins Anabenalter gab fich ein achtungewerther Chrgeig in ertennbarer Weise Un Büchern freilich fand ber jungere Cornelius wenig Gefallen; feine Bebanten ichienen mehr auf bie praftifche Seite bes Lebens gerichtet. Reue, unbetretene Bfabe in ber Belt geschäftigen Treibens aufzusuchen, ftatt auf ben älteren, ausgetretenen Begen einberguwandeln, bas lag feinem rubrigen Beifte am nachsten. Die Schule legte feinem lebhaften Bejen nur wiberwillig em: pfundene Fesseln an, und weber die brangenden Bitten seiner Mutter noch bie fühlbarer wirfende Logif feines Batere tonnten ibm ben rechten Beariff von ber hoben Wichtigkeit grundlicher Schulbildung beibringen. Reigung und Drang jogen ihn bagegen um fo unwiberftehlicher ju einer anbern Quelle bin, aus welcher er feinen Biffensburft lofchte. Er mablte Ratur und Leben gu Lebrmeiftern. Schon im frubeften Anabenalter war er aller Orten bamit beidaf: tigt, beren Beisbeit zu erlauschen, fo bag bie Wirtung biefer Urt von Studium nicht ausblieb. Das aus foldem lebendigen Unterricht Bewonnene fuchte er gar balb auf's Gifrigfte im Alltageleben gu verwerthen und in jo bingebender Beife, baß er oft nicht bie Beit gur Befriedigung feiner leiblichen Bedürfniffe fand.

Butall und Geschäfte hatten ibn, wenn er gur Stadt tam, an bem Blate vorübergeführt, wo ber Schiffebaumeister Brown für Robert Julton ben ersten Dampfer erbaute. Cornelius stand im breizehnten Jahre, als ber Erfinder bes Dampfschiffes mit bem "Clermont" seinen ersten Bersuch anstellte. Wir wiffen nicht, ob unfer helb zu Denen gehörte, die aus Untenntniß bas Be-

ginnen ihres großen Landsmannes verlachten: unter ben Theilnehmenden, welche bes Ausgangs des Unternehmens begierig oder auch nur neugierig harrten, als die Dampfmalchine in das neue, selfsame Boot eingesetz und biese vom Stapel gelassen ward, unter diesen besand ich sich sicher auch unser zweund. Gewiß hat das Ereigniß lebhaften Eindruck auf seinen jugendlichen Geist gemacht und um so unzweiselhaften, als der Mechanismus einer Dampfmaschine damals erst sehr Wechganismus einer Dampfmaschine damals erst sehr Wechganismus einer Dampfmaschine damals erst sehr Wenigen besannt war, dem großen Publisum vielmehr wie ein räthselhaftes, jedoch anziehendes Geheinniß erschien. Zudem sah Fulton's neues Schiff keineswegs aus wie die andern Aahzeuge, und est erscheint daher begreislich, wenn Jedermann sopfschüttelnd die Besanntmachung entgegennahm, das neue Boot werde Freitag den A. September 1807, früh 6 ½ Uhr abgehen und Passagiere nebst Gütern nach Altsamb befördern.



Am Tage ber Abfahrt bes "Clermont".

Mr. Phillips fragte ipöttisch feinen Nachbar Mr. Smith, ob er etwa so verrudt fei, die angefündigte Jahrt mitzumachen? Diese bentwürdige Fahrt ging indessen vor sich.

Ein Gerr Wilson, noch im Jahre 1857 zu Albanh wohnhaft, hat die erste Jahrt auf dem "Clermont" mitgemacht, und erzählt hierüber bei Gelegenheit des 50jährigen Jubiläums der Dampfichifffahrt Nachstehendes:

"Als ber Freitagsmorgen fam, sah man bie Berfte, bie Dacher ber Saufer und jedes Platichen, von bem aus bas neue Boot erblidt werben tonnte, mit freilich meist schabenfrohen Zuschauern bededt. Der "Clermont" hatte zwölf Rojen (Lagerstätten) und biefe maren fammtlich befest. Der Kahrpreis betrug 7 Dollare. Die gange Mafchinerie nebit ben Bafferrabern mar fichtbar. Gin Raberhaus gab es bamale nicht. Das Borbertheil bes Bootes hatte man mit einem Ded überbaut, welches ben Arbeitern Schut gewährte. Theil war ziemlich plump fur bie Baffagiere eingerichtet; ber Gingang in bie Rajute befand fich bor bem Steuermanne, welcher fein Steuer handhabte, gang wie auf einer Schaluppe. Dider fcmarger Rauch ftieg aus ber Effe auf und Dampf gifchte aus allen ichlecht paffenben Rlappen ber Dafchine. Fulton felbit befand fich auf bem Boote, und man borte feine belle, icharfe Stimme über bas Gefumme ber Menge und über bas Geräusch ber Maschine hinweg. Alles, mas er that, geschah mit großer Giderheit und voll Bertrauen, ohne alle Rudficht auf bie Beforanif Giniger und ben 3meifel und Spott ber Anbern. Die Mas idine ift endlich in Gang gebracht, und bas Boot bewegte fich langfam bon ber Berfte binweg und raufchte immer raicher und ficherer babin. Bie pochte bas Berg aller Wohlmeinenden, als es fich bem Fluffe gumandte und mit einem Male ein vieltaufenbftimmiger Jubelruf bas Belingen bes ewig bentwürdigen Unternehmens fundthat! Die Baffagiere erwieberten ben betäubenben Buruf, Fulton ftand bochaufgerichtet auf bem Ded, als fühle er, bag bas Schidfal in feine Sand eine Macht gelegt habe, burch beren Bauber nie geahntes Großes bewirft werbe. In Newbury ichien bie Bevolferung ber Umgegend aus meilenweiter Gerne herbeigefommen ju fein; bie gange Sügelfeite ber Ctabt wimmelte bon Menfchen. Alle Boote auf bem Fluffe voll Reugieriger. Fulton ivar eben an ber entgegengefesten Seite bes Schiffes beichaftigt und hatte beshalb ein Boot mit Damen nicht seben fonnen, bis man bemfelben gang nabe gefommen. Mle er fich nun ploblich umbrebte, taufenbe von Tafdentuchern ibm entgegen wehten, endloser Jubel bie Luft erfüllte, und auf allen Gefichtern freudige Bewunberung lag, ichien er feltsam ergriffen und tief gerührt. Er ichwenfte ben Sut und rief: " Das ift bas ichonfte Schaufpiel, mas ein Menich erleben fann! » . . . . "

Seitbem hat die weltbewegende Ersindung Fulton's ihren Weg um die weite Erde gemacht. Darf es Bunder nehmen, wenn mehr als ein Zeitgenosse die Erinnerung an den Tag festhielt, an welchem sich das eben Geschilderte zutrug, wenn mehr als ein begeisterter Jüngling sich von dem Erlebten gehoben fühlte, und ahnungsvolle Stimmen, aufmunternder Wedruf in Geist und Gefühl ihren Wiederhall sanden, wenn in jugendlichen Herzen, erst undewußt, vielsleicht nur lose Gedanken und Borstellungen aufstiegen, die dann mit der Zeit zu klareren Entwürsen und in der Bruft des Gereisteren endlich zu weittragenden Entichlüssen gedieben! . . . .

Db ber bentwurdige 4. September 1807 ber Geburtstag solcher Wandlungen auch im Geiste bes jungen Cornelius Banderbilt geworden ist? Wohl möglich! Gewiß ist jedoch nur so viel, daß noch brei Jahre vergingen, bevor unfer Geld zu selbstitändigen Entschlüssen gelangte.

Erft im sechszehnten Jahre versuchte er fich in Antwendung bes erlangten Biffens und Könnens. Mittlerweile war fein Auge auf dem blauen Elemente haften geblieben. Dort erblidte er, twenn auch am fernsten Horizont in kaum erkennbaren Umriffen, das Biel, das ihm wintte. Bis dahin hatte er nur

für Andere gelebt und gearbeitet; jest aber war er fest entichloffen, fein eigener herr zu werben, und bafür nahm er den Erwerb eines ibm allein angehörenden Gegelbootes in Musficht. Er begab fich ju biefem Endzwede jum Bater und trug ibm feine beigen Bunfche bor. Bei bem bebachtigen Monbeer fanden diefe jedoch ichlechte Aufnahme; ber verftandige Alte meinte vielmehr, "ein Geschäft, wie ber Cobn es fich bente, fei fur einen Burichen feines Alters eben fo gefährlich als unficher." Je entschiebener bie bater: liche Abneigung fich jedoch aussprach, um so eindringlicher machten fich die Borstellungen bes jungen Cornelius geltend, fo daß beffen Ausbauer gulett bem Bater bas Berfprechen abrang, "das jum Antaufe eines Bootes erforderliche Geld folle beschafft werden - doch nicht eber, bis ber Bittsteller eine ibm jugewiesene Arbeit auf ber Farm vollständig ju Stande gebracht habe." Die gemeinte Arbeit ließ fich indeffen nicht fo leicht abthun. Gie beanspruchte Beit, - viel mehr Beit, ale Junfer Ungeftum geneigt war, barauf ju berwenden. Daber befchloß unfer junger Freund, mabrend bes Baters Abmefenheit von Saufe ber Cache auf feine Beife ein turges Ende gu machen. Cornelius, ber Jungere, fette feine nachbarlichen Altersgenoffen und Freunde von feiner Bereinbarung mit Cornelius bem Meltern in Renntniß und forderte fie ju thatigem Beiftande auf. Tuchtig griffen bie Burichen ju und bald war bas gegebene Benfum vollständig erledigt. In bemfelben Augenblid, two bies ftatt: fand, zeigte Cornelius, ber Cobn, auch icon feiner Mutter an, daß die an ibn gestellte Forderung erfüllt fei: und nun verlange er ben versprochenen Lobn. Doch ber Mutter Abneigung gegen bas Borhaben ihres Lieblings war wenig: ftens ebenfo groß, wie die bes Baters. Bergebens fuchte fie Jenen von bem abzubringen, was berfelbe fich in ben Ropf gefett: fein Entschluß war gefaßt. Da bie beforgte Frau gulest boch fürchtete, ber Tropfopf fonne im Falle fortgefetter Beigerung bie mehrfach geaußerte Drobung, er werbe auf bie Gee geben, gur Babrbeit machen, jo mablte fie von beiden Uebeln bas fleinere und rudte mit ben verlangten 100 Dollars beraus. Diefe in ber Tafche, fab man Cornelius, ben Jungeren, balb nachber bem Bort-Richmond-Ufer queilen, wo ber Gegenstand feiner beißesten Buniche, ein bubiches Boot, mit Tauftriden fest: gebunden, eines Steuermanns barrte. Der Sandel mit dem Befiger war balb Sochtlopfenden Bergens ergriff ber jugenbliche Booteberr Befit von bem langersebnten Breis feiner Unftrengungen. Dan ftelle fich vor, mas ber Buride empfand, als er auf bem Berbed feines fleinen Sahrzeuges ftolg auf: und nieberichritt und bann bie Gegel gur Beimfehr fpannte! Er war nun fein eigener Berr, ja ale Schiffsbefiter fein eigener Rapitan geworben! Belde Butunfteplane mogen bamale feinen jungen Ropf burchfreugt, welche Bilber fünftiger Große feine Phantafie umgautelt haben! Indeffen jebes Gemalbe hat fo gut wie feine Licht-, fo auch feine Schattenfeiten. Als bas fleine, mit fo vielen Soffnungen beladene Fabrzeug pfeilschnell dabinflog, mit einem Male frach - frach - ftogt es auf einen Gelfen! Unfer noch unerfahrener Steuer: mann barf von Glud fagen, bag er bas Boot an's Ufer zu bringen vermag, ebe es ben Bellen gur Beute wirb. Der Anfang gur Gelbftftanbigfeit mar gemacht, wenn auch nicht gerade in vielversprechender Weise. Doch unfer Geeheld weiß Rath. Richt im Geringften eingeschüchtert, fieht er fich nach ber rechten Gulfe um.

In wenigen Stunden ift aller Schaben ausgebeffert und nach Berlauf einer weiteren Stunde ichaukelt bie kleine Barte munter im hafen von Stapleton.

Rach solchergestalt vorausgegangenen werthvollen Erfahrungen war, freilich mit einiger Mühe, eine Lebensstellung errungen! Allerdings harren bie großen Plane noch der Aussubrung, aber die Bahn nach dem fernen Biele ist betreten. Cornelius darf sich nunmehr der baterlichen Zucht entwachsen halten — ofsen sieht ihm die ganze Welt. Auf dem weiten, weiten Meere des Lebens soll er jest darthun, west Geistes Kind er sei.

Beim hinblid nach bem Auf- und Niederwogen des Lebensschiffleins sindet man dreierlei Arten von jugendlichen Schwimmern: solche, die ihre Kräfte freig au entfakten und selbst ihren Weg durch die Wogen au suchen verstehen; jene, die sig lieber von Wind und Flut forttreiben lassen, und endlich solche, die, unfähig Kopf, Arm und Bein zu gebrauchen, hülflos im Wogengange untersinden. Die Letzteren würden von dem kleinen Boote Besiß ergriffen, und zu jeder Thorheit geneigt, einem vergnüglichen, jedoch kurzen Jugendrausch sich dahin gegeben haben. Die zweite Klasse junger Leute, soon mit etwas mehr Charakter ausgerüstet, hätte halb kurchtam, halb freudig auf der weiten Fläche der sehnlichst berangewünschten Glücksöttin geharrt, im Falle der Noth sich auf hülfreiche Freunde verlassen, und, Dant zusälligen Lebensrettern, den Kopf über die hochgehenden Wellen zu halten gesucht. Nur der rechte Held weiß sich inmitten des trügenden Elements zurecht zu sinden und hierdurch sich das Schickal geneigt zu machen; er such aus guten Begegnungen Nuhen zu ziehen, aus schlimmen Vorsommnissen mit beiler Haut zu entrinnen.

Der junge Banderbilt mußte nun die Gestaltung seiner Zufunft selbst in die Sand nehmen. Wollte er sich über die Fluten erheben, von ihnen forttragen lassen oder untersinsen - Fürwahr, mannidsache Schwierigseiten galt es zu besiegen! Doch er ist sest netichlossen, das Oberwasser zu behalten, will tämpfen, selbst den Kamps mit gewiegteren Schiffern nicht scheuen, und so wird er den Sieg davontragen!

Bor Allem suchte er Beschäftigung und stets sindet der Eifrige dasjenige, tras er sucht. Um jene Zeit hatte die Regierung den Bau der Festungswerke von Statem Island und Long-Island begonnen. Der Transport der Arbeiter nach New-York sin und von dort zurück getrährte ihm vorerst den gesuchten Berdienst. Das Geschäft ließ sich leiblich an, doch verursachte ihm ein Umstand große Sorge. Das Geld, womit er sein Boot gekauft, kan von seiner Mutter, und so lange ihn diese Schuld drückte, konnte er seiner Unabhängigkeit nicht von Herzen froh werden. Tag für Tag legte er daher von seinen Einnahmen jeden zu ersparenden Cent bei Seite und binnen Kurzen schon zahlte er die Summe von 100 Doslars seiner erstaunten Mutter zurück. Ginen glücklicheren, stolzeren Burschen, als Cornelius in jenem Augenblick war, mag es schwerlich je gegeben haben, und fürvahr!— er batte Ursache, auf das Erzehniß so früßzeitiger Ansterngungen stolz zu sein!

Mit einem Ernste, ber weit über sein Alter hinausging, lag ber Jüngling seinen Angelegenheiten ob. Die Zeit ward wohl eingetheilt, die Tagesarbeit nach ben strengsten Grundsaten geregelt und baran sestgebalten, baß in jeder Woode weniger ausgegeben als eingenommen werbe.

Die erfte Frucht biefer verftandigen Lebensauffaffung haben wir bereits reifen feben, aber balb zeigten fich weitere, noch lohnendere Ergebniffe. Es bauerte nicht lange und unfer Schiffsmann fab fich in Stand gefest, fein Transportgefchaft burch Anfauf eines umfangreicheren Fabrzeuges zu erweitern. Go ging es ein paar Jahre fort, Cornelius' Mittel vergrößerten fich täglich in Folge bes Erfparungs: ihftems, bis er fich an feinem achtzehnten Geburtstage Miteigenthumer und Führer eines ber größten Fahrboote im New Dorter Safen nennen burfte und furg barauf auch Mitbefiger bon zwei fleineren Booten, bie gum Betriebe beffelben Beichaftes bienten. Bahrend biefer Beit lebte er ausschließlich faft nur auf bem Baffer, bamit beschäftigt, Gepad, Baaren und Baffagiere ju beforbern, lettere ju berfoftigen u. f. tv. Richt gufrieben mit ber oft harten Tagesarbeit, führte er mahrend bes Rrieges mit England im Jahre 1812 zweien festen Blaten einer am Subjon, ber andere bei ben Wafferengen "The Narrows" - allnächtlich Borrathe gu. Dit ben Erfolgen ftieg fein Duth, fast bis gur Bagehalfigfeit. Geine Ausbauer und Geschidlichfeit maren allwärts befannt, auf sein Wort tonnte man fich so blindlings verlaffen, bag unwillfürlich fich bie Blide auf "Cornelius, ben Bootsmann" richteten, fobalb es galt, ein fuhnes ober wichtiges Unternehmen burchzuführen. Weber Binb, Regen, Gis noch Ednec fonnten ihn an Erfüllung eines Berfprechens hinbern. Ginmal mab: rend bes Rrieges, es war im September 1813, hatte bie britifche Alotte trot eines heftigen Guboftfturmes furg bor Tagesanbruch versucht, in ben Safen gu bringen, war jeboch bei Canby-Boot jum Rudjuge genothigt worben. Nachbem bie Ranonabe vorüber war und bie Garnifon von Fort Richmond fich wieber in ihre Quartiere begeben hatte, ichien es von bochfter Wichtigkeit, bag einige Offigiere nach bem Sauptquartiere eilten, um bier Bericht zu erftatten und bie nöthigen Berftarfungen gegen einen zweiten Angriff zu erlangen. Der Sturm wuthete fürchterlich, - boch mas machte bies? - bas Bert mußte vollbracht werben. Alle wußten, bag nur ein einziger Menfch bereit fei, bas Bagnif ju besteben. Man fragte bei Banberbilt an. Er erwieberte ohne Bebenfen! .. Ja, ich wills, aber ich werbe bie Berren Offiziere eine Reitlang wol unter Baffer hinfahren muffen." - Man begab fich an Bord, und in ber That, als man nach einer Beile gludlich an Ort und Stelle gelangt war, batte bas Unwetter an ber gangen Reifegefellichaft feinen trodenen Faben gelaffen. Gie tvaren wirflich einen Theil bes Weges ,,unter Baffer gefahren."

Am folgenden Morgen ward dem Fort die nöthige Verstärfung zugeführt. Schen während seiner Jugend gab Aanderbilt einen Jug fund, der in seinem späteren Leben noch bemerkarer hervortritt. Wir meinen sein strenges Rechtsgesühl. Unrecht mochte er weder Andern thun, noch sonnte er ertragen, daß ihm Unrecht geschah. Alls er während des nämlichen Krieges einst eine Abtheilung Soldaten von den Forts bei den "Narrows" nach der Stadt hin- über zu schaffen hatte, sah er sich durch ein Boot angehalten, das in der Nähe der Tuarantäne vom Ufer abgestoßen war. Da sich ein Schiffe näherte, sedand, gestattete Banderbilt, daß dasselbe sich seinem Schiffe näherte, sedoch erfannte er in dem Bootsführer einen seiner Hauptonkurrenten. Banderbilt harrte der sommenden Dinge. Kaum lagen die beiden Fahrzeuge neben

einander, so sprang der Offizier an Bord des Banderbilt'schen Schiffes und befahl den dort befindlichen Soldaten, ihm zum Zweck einer Inspizirung auf das seinige zu folgen. Unser Freund erkannte sofort, daß das Ganze nur eine Finte sei, um die Passagere seinem Rebenbubler in die Handelter. Er bebeutete daher dem Offizier kurz und bestimmt, "die Männer würden sich nicht von der Stelle rühren." Schäumend vor Buth zog der Andere den Degen — Banderbilt war jedoch eben so rasch als vorsichtig und es gelang ihm, den Erbosten sammt seiner Basse unschädlich zu machen. Run verlor er keinen Augenblick weiter, sondern er beeilte sich, als ob nichts vorgesallen sei, seine Soldaten bei Whiteball wohlbehalten an's Land zu setzen.

Der Raum gestattet und nicht, bei bem Bebahren unseres Belben mabrend feiner früberen Lebenszeit langer ju verweilen. Gein bamaliges Thun und Treiben ift nur infofern wichtig, als es auf Wefen und Charafter bes Mannes ein helleres Licht wirft. Nach mehreren Jahren muthiger und nicht erfolgloser Unftrengungen glaubte Cornelius Banberbilt ben Zeitpunkt gefommen, einen langgehegten Bunich zu berwirklichen. Im zwanzigften Jahre warb und gewann er Copbia Johnson von Bort Richmond (Staten Jeland). Bereits am 19. Dezember 1813 ward bas gludliche Baar burch bie Sand bes Briefters vereinigt. Borerft ließen fich bie jungen Cheleute auf ber Infel bauslich nieber, ein Jahr barauf fiebelten fie jedoch nach Dew : Dort über. Faft um biefelbe Beit ward Banderbilt Eigenthumer und Führer bes neuen, eben erft vom Stabel gelaffenen Transporticiffes "Dread", bes bei Beitem iconften und größten einer besonderen Gattung von Schiffen, welche bie Bai von New : Jort burd: fdnitten. Einige Monate fpater, im Commer 1815, baute er gemeinschaftlich mit feinem Schwager De Foreft einen für bie bamalige Beit außergewöhnlich großen Schoner, die "Charlotte", ber gerechte Stol; und bie Freude feiner Befiter. De Forest selbst befehligte bas neue Fahrzeug, bas gewinnbringend als Lichterschiff zugleich Guter bon einem ber gablreichen beimischen Safenplate nach bem andern brachte. - Mit jedem Jahre reicher an Erfahrungen und ermuthigt burch neue Erfolge, betrieb ber fich fteigenben Unfebens erfreuende Banberbilt bis jum Jahre 1817 fein Gefchaft fort, ernftlich beftrebt auch bie neuen Berbefferungen im Schiffbau bei feinen Fabrzeugen in Untvendung gu bringen. Bährend ber letten vier Jahre hatte er 9000 Dollars erübrigen können.

Doch zeigte sich baburch sein Ehrgeiz noch lange nicht befriedigt. In Folge ber Anwendung des neuen, richtigen Bewegungselementes bereitete sich eine völlige Umwälzung auf allen Gebieten des Bertehvslebens dor. Die Benutung der Dampffraft sand immer mehr Eingang, troh aller ungläubigen Feinde, welche jedem Fortschritt gegenübertreten. Das aufgetauchte Bunder blendete jedoch Cornelius Banderbilt nicht, aber er verkannte eben so wenig dessen außerreidentliche Bedeutung und harrte deshalb begierig auf eine Gelegenheit, den Werth der neuen Bewegungstraft und ihren Einstuß auf die Schiffsahrt näher tennen zu lernen. Just um dieselbe Zeit, als ihn solche Gedanten beschäftigten, war er mit Thomas Gibbons von New Zerfey, einem vermögenden Manne, bekannt geworden, der sich damals gerade eifrig mit der Kassagierbesörderung zwischen Retw. Port und Philadelphia besafte. Dieser machte nun unserm Vanderbilt den

Borichlag, sich an einem von ihm in Aussicht genommenen neuen Unternehmen zu betheiligen, und bot demselben die Stelle eines Kapitäns auf einem kleinen Dampfer an gegen einen jährlichen Gehalt von 1000 Dollars. Für Zemank, der disher immer auf eigenen Füßen gestanden, sich dabei wohlbesunden und in vier Jahren 9000 Dollars rein verdient hatte, mochte ein solches Anerdieten gerade nicht sehr verlodend erscheinen, und unser Schiffseigner würde zweiselsod dasselben haben, hätte ihm nur der momentane Rutzen vorgeschwebt. Cornelius Banderbilt sah weiter. Klarer, immer klarer war vor seine Seele getreten, was er selbtt zu leisten vermöchte, wenn er das eigentliche Wesen des neuen großen Fortschriftes sich zu eigen machen konnte. Was er früher mehr instinktartig errathen, gestaltete sich nun deutlicher vor seinem Blide, die neue Triedkraft als einen Gegenstand größten Ersolges zu erkennen. Den Sieg der Dampfmaßdine über alle bisherigen Motoren sah er win Geiste voraus und er beschloß, wenn nicht diesen Triumph selbsitständig hervorzurusen, so doch an ihm Theil zu nehmen.

In Folge folder Unichauungen übernahm Banberbilt gegen Enbe bes Jahres 1817 ale Rapitan bie Führung bes ihm angetragenen Dampfbootes. Daffelbe glich nicht ben beutigen Roloffen, im Begentheil es war jo unansebnlich, baß ber Eigenthümer es "bie Maus bes Berges" nannte. Bereits wenige Monate fpater avancirte jeboch Banderbilt, indem ihm bie Leitung ber "Bellona", eines ichon größeren Bootes, welches foeben beenbet gur erften Probefahrt bereit lag, guvertraut murbe. Diefes Schiff follte jur Erhaltung ber Berbinbung awifden New-Port und Neu-Braunschweig bienen und Reisende bin: und gurud: Bald fah fich in Folge beffen Banberbilt veranlagt, feinen feitheris gen Bobnort Dem : Dorf mit Elifabethbafen ju vertaufden. Doch blieb er bier nicht lange, vielmehr jog er nach wenig Monaten mit feiner Familie nach Reu-Braunichmeig, jumal bie Gefchäfte feine nächtliche Unwesenheit. baselbft erfor-Die Baffagiere, welche nach Philabelphia reiften, brachten nämlich bie Racht in jener Stadt gu, um frubgeitig gur Abfahrt bereit gu fein. Bier beftiegen fie wieberum ein Boot, bas fie weiter nach Philabelphia beforberte. Bibbons übernahm nun bas Stationsgebaube, in welchem bie Reisenben bie Racht gubrachten, und natürlich war eine gute Berforgung ber Gafte bie erfte und unerlägliche Bedingung für bas Belingen ber gangen Unter-Da nun Bibbons felbft meber Beidid noch Reigung gum Berpflegungegeschäft in fid beripurte, übertrug er baffelbe bem neuen Rapitan und berfelbe zeigte fich gern bereit, gegen pachtfreie Ueberlaffung bas Sotel gu über-Mußerbem blieb Banberbilt mabrent ber gangen Dauer feiner Berbindung mit Bibbons ber oberfte Leiter ber gefammten Unternehmung, Die fich für ibn nunmehr als eine febr einträgliche erwies. Die Berbindung mit bem Dampfichiffseigner bauerte bis 1827. In biefem Jahre übernahm Banberbilt von Gibbons pachtweise die Bootverbindung gwischen Rem: Port und Glifabeth: hafen auf fieben Sahre und führte nunmehr bas Geschäft auf eigene Rechnung. Rach Ablauf ber fontrattlich bedungenen Beit wurde ber Kontratt auf fieben weitere Jahre verlängert. Ingwijchen bauchte es Banberbilt, es fei bie Stunde gefommen, endlich für fich allein bagufteben. Er tvar zwölf Jahre lang bei Bibbons angestellt gemejen und hatte mahrend jener Beriode mit großer Treue,

Sorgsamkeit und Ausdauer die ihm anvertrauten Interessen überwacht, so daß der Berkehr auf der ganzen Dampsichifffahrtse Linie außerordentlich angewachsen war und einen jährlichen Reinertrag von etwa 40,000 Dollars abwarf. Jedes neue, unter seiner Aufsicht entstandene Boot zeigte einen bemerkdaren Fortschritt in Bezug auf solide Bauart. Kein Bunder, wenn alle Konturrenzen aus dem Kelde geschlagen wurden.

Um einige ber Schwierigfeiten zu berfteben, von benen Banberbilt gur Beit, als er noch ale Rapitan ber "Bellona" fungirte, fich bebrangt fab, muffen wir noch: mals auf Die Anfange ber Dampfichifffahrt gurudtommen. Goon im Jahre 1798 war bon ber New-Dorfer Legislatur ein Defret ergangen, bas, einem früheren Befoluffe guwiber, Livingftone bas ausschließliche Recht gur Dampfichifffahrt auf ben bem Staate gehörenben Bemäffern zuertheilte, Diefe Berordnung murbe von Beit zu Beit erneuert und fpater murben auch, wie wir wiffen, Robert Gulton besonbere Rechte zugestanden, benen gufolge jedes burch Dampf getriebene Schiff, welches ohne Genehmigung ber Brivilegirten bie Baffer bes Staates befuhr, mit Belbftrafe belegt ward. Diefe Brivilegien befanden fich noch, freilich nicht gu Rut und Frommen bes mittlerweile verftorbenen Fulton, in voller Giltigfeit, als Banderbilt in Dienft bei Gibbons trat. Die Agenten ber Befellichaft ber Phila: belphifden Dampferlinie migachteten jeboch bas hinderliche Gefet vielfach, infofern fie ihre Boote unbefugter Beife bei New: Dort anlegen liegen. Banderbilt mußte ber Inhaftnahme entgegenseben, wenn er fich in jener Wegend erwischen ließ. In biefer Roth zeigte er bie gange Schlaubeit bes Dantee. Um ber angebrobten Unannehmlichkeit aus bein Wege ju geben, lehrte er einem Frauengimmer bas Steuerruber handhaben und fobalb bas Boot auf ben hafen von Rem-Dort gufuhr, überließ er feiner Stellvertreterin feinen Blat, mahrend er fich in einen fichern Schlupfwintel jurudgog, fo bag bie auf ihn fpabenben Beamten ihren Berhaftsbefehl, als nicht vollftredbar, wieber einfteden mußten.

Der Gerichtshof von New-York hatte mittlerweile die oben erwähnten, mehrfach bestrittenen Brivilegien ausdrücklich für gesetzmäßig erklärt, die Legislatur von New-Zersey jedoch Einsprache dagegen erhoben. Schließlich wurde bei dem obersten Gerichtshose der Bereinigten Staaten ein Brozeß gegen dem Schiffseigner Gibbons anhängig gemacht. Unter solchen Schwierigkeiten und einer so begünstigten Konturrenz gegenüber dennoch vorwärts zu kommen, war sicher kein kinderspiel. Banderbilt zeigte sich indessen der Ausgabe völlig gewachten. Im Jahre 1824 lief die Entscheidung des obersten Gerichtshoses darauf hinaus, daß unter der Konstitution der Bereinigten Staaten kein einzelner Staat besondere Schiffsatzstrechte — weder den Dampf: noch Segelschiffen — auf irgend einem Dauptsussest Landes gewähren dürfe, und als natürliche Jolge diese Aussipruches stand die Beschiffung des Hublon Allen frei. Sobald jenes hinderniß gehoben war, ging Banderbilt mit verdoppeltem Gifer an's Werk. Er brachte das Geschäft so sehr in Schwung, daß es dem Schiffsherrn die oben er wähnte beträchtliche Nevenue abwarf.

Rachbem er auf biefe Weife für Andere mit glangendem Erfolge gearbeitet, glaubte er fich nun mit gutem Gewiffen seinen eigenen Angelegenheiten aussichliehlicher widmen zu burfen. Er bachte ernftlich baran fich selbständig zu

machen, und theilte 1829 Gibbons seine bahingehende Absicht mit. "Sie dürfen mich nicht verlassen", erwiederte dieser; "das Geschäft geht ohne Sie keinen Tag." Um ihn zu fessen, bot er ihm eine Erhöhung seines Gehaltes auf 5000, ja noch mehr Dollars an, wenn er es blos auf Gelderwerd abgesehen habe. Aber Banderbilt hatte sich wohl überlegt, was er thue. Er wies das Anerdieten von der Hand. Da gestand ihm Gibbons ganz ofsenherzig, der Verrieb der Dampsschiftsschrissellinie lasse sich ohne Banderbilt's Mitwirkung nicht fortsehen. "Rehmen Sie, Banderbilt", sagte Gibbons, "nehmen Sie die Sache lieber selbst und allein in die Hand. Bezahlen Sie mir dafür nach und nach einen Preis im Verhältnisszum Gange der Geschäfte." Auch dieser verlockende Antrag wurde abgesehnt, denn Banderbilt war nicht Willens, sich große Berbindlickseiten auserlegen zu lassen, wiewol er die Güte des Antragstellers vollkommen würdigte. Gibbons verkauste in der That die Dampsschieftes war bahin.

Bum zweiten Dale feben wir unferen Belben als Berrn feines Befdides. Er batte fich lange genug in ber ftrengen Schule ber Bflichterfüllung gegen Undere vorbereitet, um ju miffen, mas er von fich und Underen erwarten burfte. Ueberaus fördersam erwiesen fich nunmehr die praftischen Erfahrungen und Renntniffe, welche er fich in allen Gingelheiten ber Dampfichifffahrt erworben, und welche er nun in immer großgrtigerer Beife ausnutte. - Die nachsten 20 Jahre feines Lebens fonnen wir, wenn wir biefe Lebenoftigge nicht über ben vergonnten Raum ausbebnen wollen, nicht ausführlich behandeln. Während jener Berjode beschäftigte ibn eine Menge großartiger Unternehmungen. Er baute eine gange Reibe bon Dampfbooten und rief regelmäßige Dampfidifffahrte: Berbindungen auf bem Subfon, bem Gund und anderen amerita: nifden Bewäffern in's Leben, allen Korporationen und Befellichaften gum Trot. bie ein Monopel geltend und bas Reifen ju einer fostspieligen Cache fur bie große Menge machten. Alle bie ihm in biefer Beit zugefallenen Aufgaben griff er mit bemfelben Berftandnig und bem gleichen Gifer an, Die er bieber bewiefen hatte, so daß gunftige Erfolge nicht ausbleiben konnten. Unverwandt bielt er baran feft, jeben Fortidritt gur Bebung feiner Schiffsbauten auszunuten. Inbem er bestrebt war, immer beffere, schnellere und leichtere Boote ale feine Ronfurrenten berguftellen und fur bie Sahrten bie niebrigften Breife gu erheben, erwarb er fich bie Unerfennung und ben Dant bes reifenben Bublitums, bas er folder Geftalt fowol in Bezug auf Bequemlichfeit als auf Wohlfeilbeit qu: frieden ftellte. Dag er fich hierdurch Feinde jugezogen, ift naturlich, aber bag bas Bange burch ben energischen Mann nur gewonnen, tonnen wir getroft behaubten, ohne Biberfpruch befürchten zu muffen. Balb zeigte fich bie Birtung feiner entschiedenen Dagnahmen und feiner raftlofen Thatigfeit im Emporbluben bes Sanbels in allen Orten, zu beren befferer Berbindung er fo viel beigetragen. Sanbel und Bertehr find ohne rege Ronfurreng nicht bentbar. Dag man über Die: jenigen ben Stab brechen, welche es fich einfallen laffen, mit einem Dachtigeren, mehr Berechtigten ober einem Untuchtigeren in Mitbewerb gu treten; wer bergleichen thut, wird gar raid mahrnehmen, daß ohne Ronfurreng gar bald auch bie beften Unternehmungen binfiechen und bamit ber Wohlftand bes Boltes.

Erft im Bettstreit mit ben besseren Kraften gelangen unsere eigenen besten zu förbersamer Anwendung. Dabei kann und wird bann und wann ber Einzelne ober eine Gesellschaft leiben; boch bas Land im Großen gewinnt nur beim eifrigen Bettkampfe und Fortschreiten aller seiner Angehörigen.



"The Gummit", boditer Bunft ber Banama . Gifenbabn.

Co verftrichen zwei Jahrzehnte, während beren ber Name Banderbilt auf's Innigfte mit bem wunderbar rafden Emporbluben ber Dampfichifffabrt in Umerita verbunden ericeint. Ende ber breißiger Sahre naberte fich bie Babl ber Unions : Dampfer bereits bem Taufend. Bu berfelben Beit waren bie Goldfelber Californiens entbedt worben, und bas Golbfieber trieb Strome von Golbjägern auch in ben nächstfolgenben Jahren noch nach bem neuen Dorabo. Der außerorbentlich anfteigenbe Baarentransport nach ber anderen Seite bes Belt: meeres ließ bie Berftellung furgerer Berbindungewege als unabweisbare Rothwendigkeit erscheinen. In Folge beffen tam man auf ben Webanten, eine Gifenbahn über bie Landenge von Panama ju erbauen. Der Musführung biefes großen Fortidrittes ging bie Grundung ber Poftbampfichifffahrte: Wefellichaft bes Stillen Dzeans (Pacific Mail Steamship Company) boraus. Die Gifenbabn ward 1849 ausgemeffen, jeboch erft 1855 vollendet, bie Dampfer auf ber Linie nach bem Stillen Dzean aber fetten fich ichon im Sahre 1848 in Betvegung. In Folge bes ungeheuren Umwegs, welchen fie gurudgulegen hatten, gerieth nun Banberbilt auf ben Gebanten, eine furgere Route gu ermitteln.

Er beschloß einen Ueberlandiveg aussindig zu machen und damit auf der andern Seite bes Ozeans sich anschließende Postichiffe in Zusammenhang und bergestalt eine regelmäßige Seeverbindung zwischen New-Yort und San Franzisco zu Stande zu bringen. Diesen Plan legte er der Regierung von Nicaragua vor

und erhielt von berfelben am 12. Auguft 1849 bie Genehmigung fowol für einen Schiffstanal ale für eine Transitgesellschaft. Diese Bugestandniffe wurden ichlieflich burd jufabliche Beftimmungen barauf gurudgeführt, bag bem Cornelius Banberbilt und feiner Gefellichaft bas ausschließliche Recht verlieben warb, Reifende und Baaren zwischen ben beiben Beltmeeren mittels Gifenbahnen, Dampfbooten ober anderen Berfehrsmitteln zu beforbern, wobei auf's Bestimmteste ber Kanalbau und bie Transit Bewilligung auseinander gehalten wurden. Am Christage bes Jahres 1850 ging unfer Amerikaner auf bem bon ihm erbauten " Prometheus" nach Ricaragua ab. Die Mitglieder ber Rommiffion, welche die Aufgabe übernommen, jum 3wede bes Ranalbaues und ber übrigen Befellichaftsplane bas Land zu burchforichen, tamen mabrent biefer gangen Beit zu feiner Rube. Balb in Tragbahren, balb boch ju Roffe ober gu Fuß burchwanderten fie die feuchten Rieberungen, Gumpfe und Morafte, ober fie nußten burch ben unbetretenen Urwald fich Bahn brechen, ober im offenen Boot nad bem geeignetsten Bege fuchen. 2118 paffenber Safenplat an ber Rufte bes Stillen Dzeans warb zuerft Realejo auserforen, fpater jeboch ent: fdied man fich für ben bamals nur wenig befannten Safen von San Juan bel Sur. Die in Frage fommenben Uebergangerouten von Dzean zu Dzean waren endlich ausgeforicht und fartographisch zu Papier gebracht, und Banberbilt fonnte fich nunmehr an's Wert machen, die festgestellte Linie in's Leben ju rufen. Dit bem fleinen. neugebauten Dampfboote "Direftor" fuhr er ben Can-Juan-Fluß aufwärts. Sier ließ er bas Schiff bis nach Nicaraqua bugfiren und überwachte in eigener Berfon die Bollgiehung ber ebenfo brangenben wie ermubenben Aufgabe, bas Fahrzeug über bie Stromfchnellen hintvegzuschaffen. Dies ließ fich erft nach Befiegung einer Menge von Mühfalen bewertstelligen. - Mittlerweile fand bie Brunbung ber Tranfit: Befellichaft ftatt, und nach gang außer: orbentlichen Unftrengungen fonnte endlich im Juli 1851 bie Route nach Californien via Nicaragua, unter einstweiliger Sesthaltung an eine halbmonatliche Berbindung, eröffnet werden. Rod beute fonnen wir faum die enormen Schwierigkeiten eines folden Berkes recht ermeffen, aber jeber Denkende wird gugeben. baß Plan und Durchführung eines fo großartigen Unternehmens einen Mann mit flarem Berftande und unbeugfamer Billensfraft erforberten.

Unter Leitung unseres Banderbilt ward die hergestellte Route eine der lebhaftesten und der hohe Uebersahrtspreis von New Jorf nach San Franzisko
konnte bald von 600 auf 300 Dollars herabgesetht werden. — Banderbilt baute
inzwischen eine ganze Anzahl Nouten Dampfer erster Klasse, sowol für den jenleitigen wie diesseitigen Verkehr auf dem Weltmeere, und sein Werf gedieh in so
erfreulicher Weise, daß ein ansehnlicher Gewinn ihn entschädigte, als er am 1.
Januar 1853 seine Dampfschiffe der neu begründeten "Transit-Gesellschaft"
überließ. Nachdem er als Agent derselben noch mehrere Monate thätig gewesen,
wurde er im Januar 1856 zum Vorstand der Gesellschaft und zum Leiter ihrer
Unternehmungen gewählt.

Inzwischen war ber Freibeuter William Walter, eine Kreatur ber fübstaatlichen Ellavenbarone, nach Nicaragua gesommen und begann bort sein gesehleies, allen Leuten von Ehre und Gewissen zum böchten Berbruft gereichendes Treiben. Auch Banderbilt trat gegen jenen Friedensstörer in die Schanken und versagte ihm für sich, seine Leute und deren Austrüstung den Transport. Da erließ der eine Zeitlang allmächtige Usurpator Balker am 18. Februar 1856 ein Dekret, in welchem er alle die Banderbilt und seiner Compagnie zugesprochenen Rechte für null und nichtig erklärte. Sieraus entstanden eine Menge Neibereien, Intriguen und Gegenintriguen. Als endlich zahllose hindernisse beseitigt schienen, stellte es sich heraus, daß alle Bemühungen, die unterbrochene Verbindung wieder in Gang zu bringen, verschwendet waren, denn es hatte sich mittlerweile an der Mündung des San Juan-Flusses eine Sandbank gebildet. Später ward diesem Uebelstand dadurch begegnet, daß man die Passagiere in Kleinen Booten nach dem Landungsplatze beförderte.

Cornelius Banderbilt durste nunmehr als ein Mann von großem Bermögen gelten. Bon den kleinsten Anfängen, mit dem Hundert:Dollars:Boote hatte er sich seit seinem 16. Jahre durch geschiedte Benutung und durch weise Zusammenhaltung seiner Mittel zu einem der geachtessen Bürger der Union emporgeschwungen. Das ganze Land empfand die Bohlthaten seines außerordentslichen Unternehmungsgeistes. — Mitte dieses Jahrhunderts stand Banderbilt's Rame unter den amerikanischen Schiffsthedern obenan. Seine Jahrzeuge durchssuchten alle Gewässer der Erde. Er unterhielt, mittelbar und unmittelbar, mehr Angestellte und Arbeiter als irgend ein anderer Industrieller der Reuen Belt.

Inmitten von Sorgen und Geschäften aller Art fand ber unermubliche Mann Zeit, einen Lieblingsgebanken auszuführen, indem er nach erfolgter Abtretung seines Antheiles an ber Nicaragua-Californien-Linie ben Bau eines neuen prächtigen Dampfers "Norbstern" begannt. Die Ausrustung bieses Schiffes

erfolgte unter feiner perfonliden Aufficht und Fürforge.

Als er in einer erhebenden Stunde von der Höhe seiner Erfolge nach dem bescheidenen Ansang seiner Thätigkeit herabblidte, beschloß er im Mai 1853, gewissermaßen zu seiner Genugthuung und als Ausgleich für so vielsach bewiesene Ausdauer und seine stete raftlose Thätigkeit, mit seiner gesammten Familie in seinem "Nordstern" der Alten Welt einen Besuch abzustatten. Dieser Gedante tennzeichnet in mehr als einer Hisch den großartigen Sinn jenes echten Meritaners, indem derfelbe mit einer Bergnügungsfahrt die weitreichendsten Pläne, deren Gelingen wiederum ihm und seinem gauzen Lande zu Gute kommen sollten, in Verbindung bringt.

Banderbilt's Reise wurde zu einem Triumphzug. Bon der geschäftlichen Seite seiner Meersahrt merkten die Zeitungsleser und Neugierigen nicht viel; aber alle Welt sielt es sür ein fast einig dastehendes Ereignis, daß ein einzelner Privatmann ohne Titel und Nang, ohne Stammbaum oder den Nuhm eines angeerbten Namens, eben so ohne "höheren Austrag", sich zu einer jelchen Neise entschlichen, deziehentlich ein Muster der Schissbaukunft, ein wahres Prachtichissen, deziehentlich ein Muster der Schissbaukunft, ein wahres Prachtichissen, der nud keinen der Schissbaukunft, ein wahres Prachtichist mit der Würde und dem Anderschilt mit der Würde und dem Anderschilt mit der Würde und dem Angeschen auf eigenem Schissen der angeschlichen der angeschilten Höse Achtung einstlöste, gab er der Alten Welt ein glänzendes und autegendes Veispiel von dem Unternehmungsgesiste und de

Thatfraft, welche ber Denich in ber Neuen Welt zu entwideln und zur Geltung ju bringen bermag, bort, wo ihn weber abichließende gefellichaftliche Schranten bemmen, noch überlieferte Borurtheile beirren. Der "Norbstern" war bas erfte Dampfboot, welches, mit ben neueften und zwedmäßigften ameritanischen Berbefferungen im Schiffbau ausgeruftet, jum erften Male bie großen Fortidritte auf bem Gebiete einer fo bodwichtigen Thatigfeit bem ftaunenben Guropa gur Un: ichauung brachte. Der "Norbstern" lichtete am 19. Mai 1853 bie Unter. Gelbft in England erregte bie ebenmäßige Entwidelung bes transatlantifden Dampf: fdiff Baues, unter Berangiehung aller Mittel ber Tednit, gerechte Bewunderung. Die englischen Blatter aus jener Beit ergeben fich in Lobpreifungen und ausführlichen Schilberungen bes Banberbilt'ichen Ausfluges nach ber Alten Belt. Telegraphen berkundeten bie Untunft ber amerikanischen Familie und beren Gesellschaft in Couthampton und Reiner von Allen, welche bas pracht: voll ausgeruftete Fahrzeug faben, bermochte fich bes Einbruck zu entwinden, ben ein fo eigenthumlich ausgedachtes Unternehmen felbft auf bie Phantafic und ben Berftand Derjenigen bervorrufen mußte, bie ben Pankees weniger geneigt find.

In Bezug auf die Schiffseinrichtung erzählt der Korrespondent der "Times" am 3. Juni 1853: "Das Innere der Kajüte erregt fortwährend die Bewunderung aller Besuger: es ist schwer zu glauben, daß eine königliche Pacht mit mehr Zurus und Bequemlichkeit, Geschwad und Eleganz ausgestattet sein könne."— "London Herald" und "London Chronicle" von dem nämtlichen Tage berichten: "Der "Nordstern" ist eine der schönsten Dampfenachen, die wir je gesehen. Alles an Bord desselben ist amerikanisch; die Amerikaner stehen uns in Bollsührung nühlicher und eleganter Erzeugnisse nicht nach."— Die "London News" vom 3. Juni 1853 rühmt: "Schöne Treppen sühren nach dem Salon, welcher größer und glanzvoller ist, als das Gesellschaftszimmer jedes anderen Dampfebootes und an Pracht sogar die königlichen Jachten "The Lucen", "Kittoria und Albert" übertrisst. Teppiche und Wöbel sind überaus fostbar u. s. tw."

In jedem Lande, das die Neisenden berührten, wurden sie von der Elite der Gesellschaft, von Behörden und Korporationen mit größter Ausmerksamkeit empsangen. In Southampton ohrte man Banderbilt und seine Begleitung durch ein glänzendes Gastmahl. In Nußland verschmähren es selbst der Eroßfürst Konstantin und die Admirale der russischen Flotte nicht, an Bord des Dampsers zu erscheinen. Jener erbat sich die Erlaudniß, eine Beichnung besselben abnehmen lassen zu dursen. — Nicht minder achtungsvoll, zudorkommend, ja herzsich wur die Aufnahme des vielbewunderten Schiffsberrn in Gibraltar, in Konstantinopel, in Italien, Malta sowie an anderen Orten. — Höchst befriedigt von seiner Rundreise kehrte Landerbilt nach vier Monaten, am 23. Sept. wher 1853 nach New-Port zurück.

Gein Besuch in Europa hatte ihn in ber Ueberzeugung bestärkt, baß es in Interesse bes mächtig emporblubenben Sanbels Amerika's liege, bie Schifffahrtsverbindungen zwischen ber Alten und ber Neuen Welt zu vermehren, gu erleichtern und regelmäßiger zu gestalten. In biesem Sinne machte er nach seiner Rückfebr bem General Bostmeister zu Wasseinaton bas Amerbieten, einen

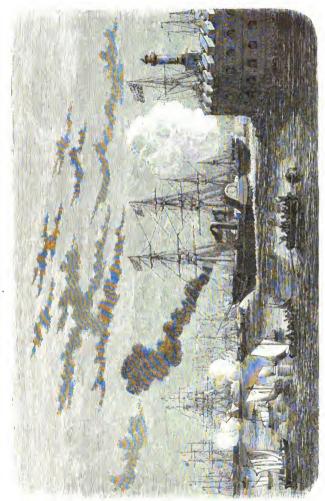

Einlaufen der fiegreichen wettfahrenden Dampfer in den gafen von Hew- Horb.

geregelten Salbmonats: Cours gwijchen England und Amerika in's Leben gu rufen, welcher abwechselnd mit ber Collins : Linie um ben Breis von 15.000 Dollars bas Boftfelleifen und fonftige Boftguter berüber und binüber beforbern follte. 2018 jedoch ber Boftbienft ber Cunard Linie wegen bes ausgebrochenen Rrimfrieges unterbrochen worben war, ichlug Banberbilt vor, für wöchentliche Abfahrten forgen und bergeftalt bie ftattgefundene Lude ausfüllen zu wollen. Dbichon biefer Untrag nicht genehmigt wurde, ließ unfer Rheber feine 3bee nicht fallen, sondern errichtete am 21. April 1855 auf alleinige Rechnung und Gefahr eine Berbindung amijden New-Dorf und Sabre. Bu biefem Endamede baute er mehrere neue Dampfichiffe, unter andern ben "Ariel" und endlich ben "Banberbilt". Das Unternehmen ward mit großer Energie begonnen und mit erheblichem Erfolge fortgeführt. In Folge beffen entstand nach bem Bau bes "Banderbilt" ein aufregender Bettftreit gwifden ben Fahrzeugen ber verfchiebenen Linien. Die "Arabia" und "Berfia" bon ber Cunard=, bie "Baltic" und ber "Atlantic" bon ber Colling: und ber "Banberbilt" bon ber "Inbebenbant: Linie" traten als Ronfurrenten in Die Schranfen. Bornehmlich fuchten fie fich in Bezug auf Schnelligfeit zu übertreffen und leifteten barin wirflich bas Möglichfte. Der "Banberbilt" trug ben Gieg über Alle bavon. Er hatte ben Beg in furgerer Beit gurudgelegt ale je ein europäisches ober ameritanisches Dampfboot vor ihm.

Während eines Zeitraumes von zehn Jahren haben biese Dampfer-Linien ben regelmäßigen Charafter von Bostverbindungen angenommen. Die Schiffe geben zur Stunde ab und sommen auch in der Regel zu bestimmter Stunde an.

Fürwahr im höchsten Grabe erstaunlich find bie außerorbentlichen Fortfdritte, welche bie Dampfichifffahrt feit jenem Tage gemacht, als im Jahre 1819 bas erfte transatlantische Boot, Die "Savannah" von 350 Tonnengehalt, Die Fahrt hinüber nach Europa tragte. Damals brauchte man beinahe noch einen Monat (genauer 26 Tage), um von New-Port nach London zu gelangen. In welchem Berhältniffe hatte fich unterbeffen ber Bertehr gwifden ber Alten Belt und ber Neuen gefteigert! Dennoch vergingen weitere 19 Jahre, bebor im Jahre 1838 ber "Girius" bie erfte regelmäßige Dampfichifffahrt gwifden England und ben Bereinigten Staaten von Nordamerifa eröffnete. Die erfte Fahrt von London nach New Dort bauerte jedoch immer noch 17 Tage. 3m Jahre 1866, alfo im 47. Jahre, nachbem bas erfte Dampfichiff ben Atlantischen Dzean gefreugt hat und am 28. nach ber erften Eröffnung ber regelmäßigen Dampfichifffahrt zwischen Europa und Nordamerifa, wurden nicht weniger benn 1126 Fahrten bon 15 bericbiebenen Gesellichaften über ben Atlantischen Dzean unternommen und zwar von ber Inman-Line 208, Cunard-Line 156, Hamburg - New - York 104, National Steam - Navigation - Company 104, Montreal Steamship-Company 104, Norddeutscher Lloyd 52, Guion & Company 52, London-New-York 52, Liverpool-Boston 52, London-Boston 52, Baltimore-Liverpool 52, Anchor-Line 34, British-American Steam-Navigations-Company 26, New-York-Havre 26, Frangofifch Transatlantifche Compagnie 52. Es freugen alfo wochentlich 21 ober täglich 3 Dampfichiffe bas Atlantische Meer. Seute braucht man 12-14 Tage, um von Samburg nach New: Port und 10 Tage, um bon baber nach Liverbool ober London zu gelangen.

Nach biefer Abidweifung febren wir zur Befdichte bes Schiffes gurud, mit welchem Banberbilt ben Gieg über seine machtigften Mitbewerber bavontrug. Benn auch ben Rorbamerifanern wohlbefannt, burfte fie boch fur bie meiften unferer Lefer neu fein. Im Frühling bes Jahres 1862, ju jener von Bielen für gunftig erachteten Zeit, fich auf Landestoften zu bereichern, als die ameritanische Regierung unverzüglich brauchbare Schiffe zur Berftartung ihrer Flotte berbeizuichaffen batte, um bie militärischen Operationen ihrer Beere in Bang gu bringen und zu unterstüten. legte Cornelius Banberbilt ein glanzendes Reugnift feiner wahrhaft patriotifden Gefinnung ab. Er bot fein bestes und iconftes Chiff ber Regierung jum Gefchenke an. Die nachfolgende bom Brafibenten genehmigte Dantes : Abreffe bes Rathes ber Nation ift nur eine gerechte Burbigung jener großartigen Babe: "In Anbetreff, bag Cornelius Banderbilt bon New : Dorf", fo heißt es bort, "während bes Frühjahres 1862 feinem in Gefahr ichwebenben Baterlande bas neue und ftattliche Dampfichiff "Banberbilt", 5000 Tonnen haltend, bas er mit ber größten Gorgfalt aus bem beften Material und mit einem Roftenaufwande von 800,000 Dollars hat herstellen laffen und welches Dampfichiff ber Republit unterbeffen bie beften Dienfte gegen rebellifde Ein: und Uebergriffe geleiftet bat, und weil Cornelius Banberbilt biefes Schiff feinem Lande aus freiem Antrieb barbrachte und in feiner Beife eine Belobnung für biefes toftbare Gefchenk beanspruchte, noch irgend welche Anerkennung bafür entgegennahm: beshalb haben Senat und Abgeordnetenhaus ber Bereinigten Staaten von Nordamerita im versammelten Kongreffe beschloffen, bag biefe Dantfagung bem Cornelius Banberbilt für feine einzig in ihrer Art baftehende Bezeugung warmer und großherziger Baterlandeliebe bargebracht werbe."

Fernerhin wurde der Präsident der Bereinigten Staaten veranlaßt, eine goldene Medaille mit einer passenden Bersinnbildlichung des nationalen Dantgefühles für dieses Geschent prägen zu lassen. Bon dieser Medaille sollte dem zum Commodore ernannten Banderbilt das Original überreicht und gleichzeitig ein Duplikat in dem Archiv des Kongresses zur Erinnerung ausbewahrt werden.

Seitdem hat Cornelius Vanderbilt nicht aufgehört, mit Aufwand aller ihm eigenthümlichen Rührigkeit, dem Haubel und Verkehr durch Herborrufung neuer Beförderungsmittel zu dienen. Der uns bergönnte Raum gestattet es nicht, aller seiner Schöpfungen Erwähnung zu thun. Ueberall sehen wir den thätigen Mann gesucht umd betheiligt an Schiffsbauten und verwandten Unternehmungen. Wo es gilt, eine neue Verbindung durch Dampfer in's Leben zu rufen, ist er bereit, die Aufgabe zu übernehmen oder zu unterstützen. Er hat für sich allein 100 Dampsoote und Dampsschiebe daufen lassen.

Ebenso ein Mann bes Berbienstes als ein Kind bes Glüdes hat Banberbilt nie eines seiner Schiffe burch Unfall gänzlich eingebuft. Unter seine bekannter

geworbenen Fahrzeuge gehören:

Dampfidiffe: Prometheus, Daniel Webster, Star of the West (Stern bes Westens), Northern Light (Nordlicht), North Star (Nordstern), Granaba, Ariel, Banderbilt, Ocean: Queen (Meerkönigin), Galveston, Mctagorda, Champion, Costa Nica, Bort Jackjon, New Dork u. s. w.

Dampfboote: The Citizen (ber Bürger), Cinderella, West Chefter Union,

Champion, Nimrod, Legington, Cleopatra, Augusta, Clifton, C. Banderbilt, Rew Champion, Commodore, Gladiator, Staten Jsland, Huguenot, Splph, Hundback, Red Jacket (Nothjacke), Westfield, Clifton Nr. 2, Westfield Nr. 2, Clifton Nr. 3, Cornelius Banderbilt Nr. 2, Wilmington, North Carolina, Traveller, Director, Central-Amerika, Clayton, Bulwer u. f. w.

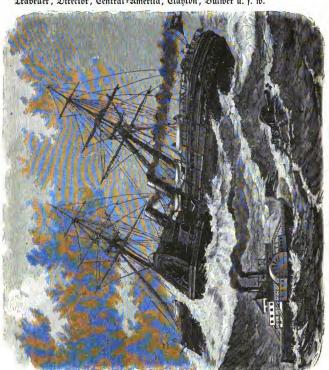

Behufs Herstellung dieser Dampferslottille rief der unermudliche Commodore mit einer oft an's Bunderbare grenzenden geschäftlichen Beweglichkeit eine Reihe ausgebehnter Etablissents in's Leben, wo er seine Maschinen nach eigenen Blanen herstellen ließ. Die Mehrzahl seiner Schiffe sind unter seiner persönlichen Oberleitung entstanden. Da er sich mehr auf seine Erfahrung als auf theoretische Rathschläge Anderer stützte, so hat es nie an Leuten gesehlt, welche bei jedem Stapellauf seiner neuen Schiffe Unbeil vertündeten. Der "Nordstern", so wurde

Transatlantifches Padetboot und ameritanifcher Flugbampfer

versichert, musse zweisellos mit allen an Bord besindlichen Passagieren untersinken; ber "Ariel" sollte nie über den Ozean gelangen können, ja sogar den "Banderbilt" hielt man für ein todigeborenes Kind. Dennoch haben alle diese prächtigen
Dampfer ihre Fahrten regelmäßig, sicher und rasic zurückgelegt. Es war ihres
Urhebers seststender Grundsatz, stets die verdienstvollsten und vertrauenswürbigsten Kapitäne zu wählen und nie ein Schiss oder irgend eine Fracht zu versichern — benn, sagte er, "gute Schisse und gute Beschlöhaber sind die besten
Versicherungen." Und in der That, nie mag sich eine Versicherungsgesellschaft bei
ihren Geschäften besser gestanden haben als Landerbilt bei seinen Marimen.

Jeboch nicht ausschließlich verwendete er seine Zeit, sein Genie und Bermögen auf Förberung und Entwickelung der Dampfichifffahrt und deren Interessen, insbesondere seit nach dem wiederhergestellten Frieden der Rückgang in der amerikanischen Rhederei für die dabei Betheiligten immer empfindlicher ward.

Es icheint fich in Amerita Dasjenige zu bestätigen, mas von Seiten Sachverständiger langit behauptet worben ift, bag namlich bas Schiffsbaugewerbe fowie bas Seetransportwejen einem jungen Rulturvolfe nicht biefelben gunftigen Chancen zu bieten bermöge, als ben alteren hanbeltreibenben Staaten. Bil= liges Material bermag bie Ungunft hoher Löhne nicht auszugleichen, und mit ber lettgenannten Erfchwerung fcwindet bie Musficht auf erfolgreiche Ronturreng. Darin burften bie Motive gu fuchen fein, weshalb Cornelius Banberbilt in ben letten Jahren fid nach und nach bom Schiffsbau gurudzog und ben größten Theil feiner Thatigfeit und Gurforge anderen geschäftlichen Unternehmungen, vorzüglich ben Gijenbahnen, wibmete. Als echter Cohn feines Lanbes bat er es immer berftanben, sein Gelb bort anzulegen, wo fich ihm ber meifte Muten in Musficht ftellte und hierdurch wußte er ber Bewerbsthätigfeit nicht minter zu nüten, als burch Bermehrung ber Beforberungsmittel. In neuefter Reit bat er fich allmälig von ber Rheberei ganglich gurudgezogen, ja bor Rurgem fein lettes Dampfichiff verfanft. Seitbem legt-er ben beweglichen Theil feines unermeglichen Bermögens meift in Gifenbahn: Unternehmungen an, fo baß er gegenwärtig für ben bebeutenbften Intereffenten ber Gifenftragen ber Bereinigten Staate:. ilt. Der Dampfichifftonig ift fomit ein Gifenbahntonig geworben. Gein Reichthum bat fich feit Betreten ber neuen Erwerberichtung reifend ichnell vermehrt. In New : Dorf giebt es nur zwei ober brei noch reichere Danner als Banberbilt. Diefer Rabob gablt feinem Ctaate mehr Steuern, als mander beutsche Rleinstaat Ginfünfte hat. Und biefes toloffale Bermogen ift einzig und allein bie Frucht perfonlicher Unftrengungen.

Fragt man nach dem Geheinniß seiner außerordentlichen Ersolge, so giebt es keine bessere Untwort, als der Hinweis auf die Geschichte seiner frühesten Thätigfeit, die wir aus diesem Grunde unseren Leftern ausstührlicher mittheilten. Schen während seiner Knabenjahre zeigt der unermülicht thätige Mann den höchsten Grad von Ordnungsliebe, unterstützt durch Umsicht und Einsicht. Ausserüftet mit unbeugsamer Willensstärfe und gleich unerschützterlicher Ausdauer greift er jedes Unternehmen ohne Bangen an; voll Selbsgefühl und Unadhängigkeitssinn vertraut er am liebsten nur der eigenen Kraft. Banderdit gehört gleich George Stephenson zu jenem Geschlechte starker Geister, melde

selbst bei ben buftersten Aussichten nicht ben ausbauernden Muth verlieren und benen ber Erfolg ichlieglich nicht fehlen fann. Gie haben von bornberein allgubebenklichen ober eingeschüchterten Rebenmannern gegenüber einen unschätbaren Bortheil. Indeffen fommt es nicht felten bor, bag felbst ein mit größter Ausbauer begabter Menich einen falichen Beg einschlägt und beshalb ben erfehnten nahgelegenen Safen verfehlt. Scharfes Unterscheibungebermögen ift beshalb eben fo nothwendig als Musbauer. In biefer besonderen Eigenschaft hat fich Commodore Banderbilt immer bemertbar gemacht. Er scheint ein angeborenes, gutreffendes Urtheil über Menichen und Dinge gu befiten. Darauf ftuben fich feine auf bas Sorgfältigfte erwogenen Blane. Jeber ertennbare Bwijchenfall ift borbergefeben, fo bag er bei Ausführung feiner Abfichten ftets mit fraftiger, weil mit ficherer, Sand ju Berte geht. Bir feben biefen Charafter: jug ichon in feinen erften, noch inabenhaften Unftrengungen hervortreten und fpater in jedem Kampfe und bei jeglichem Unternehmen bes Mannes. Bei folder Berftandesicharfe, gepaart mit Thatfraft und Ausbauer, ericheinen ungewöhnliche Erfolge als gan; natürliche Refultate.

Inmitten seiner sortgesetzen, angestrengtesten Geschäftsthätigteit hat bieser Mann sich boch die uriprüngliche Herzenseinsalt, das natürliche Geschift sindlicher Meistunversälicht erhalten. Die rührende Sorgsalt, mit welcher er jedem Bunsche einer bejahrten Mutter zuvorgesommen ist, zeugt von dem braden herzen, das er in seiner Brust trägt. Er ist der Greisin mit derselben Liebe ergeben gewesen, als sie ihm Schüperin während seiner Knabenzeit war. Die trauliche Wohnung, die er — unter eigener Aufsicht und ganz nach ihrem Geschmacke — sür sie errichten ließ, sah man von üppigem Beinlaube und frischen Immergrün umrantt. Hier, in der Nähe ihrer alten heimat, von wo auß sie das Element, auf dem ihr Sohn Schäge und Lorbeeren errang, täglich überblichen sonnte, erreichte sie hochbeglückt, von zärtlichster Sorgsalt umgeben, ein hohes Alter und starb vor einigen Jahren so friedlich als sie geseht hatte. Uebereinstimmend mit seinem Charalter war es, daß Landerbilt, nachdem er von seinem Triumphzuge durch Europa zurüngesehrt, sofort seine Mutter aufsuchte und sich von ihr zuerst willsommen beißen ließ.

Die nämliche Herzenseinfalt offenbarte er auch in jeder anderen Lage seines Lebens. Betrügereien und Schleichwege hat er stets gründlich gehaßt, dagegen Ehrlichseit und Biederkeit im Reden und Thun hochgehalten. Während seiner Berührungen mit so vielen Menschen hat er die angeborene Großmuth seines Wesens nie verläugnet, vornehmlich wenn man sich ihm bertrauensvoll näherte. — Ein Rapitan, der an einer Dampfschiffshrtslinie nach Hartfort betheiligt war, suchte durch eine Handlungsweise, welche Banderbilt für unehrenscht hielt, dem großen Schiffsreder Schaden zuzusügen. Dagegen schützte sich der Commodore vermittelst Maßnahmen, welche den Ruin seines Konturrenten herbeisführten. Um diese Zeit begegnete Kapitan Brooks, ein intimer Freund Banderbilt's, dem unterlegenen Gegner des Letzteren und fragte ihn, wie es ihm gehe?

"Ich febe mohl ein, ich bin in Banberbilt's Gewalt und muß meine Cache verloren geben", erwieberte biefer.

"Aber", meinte Brooks, "geht und sprecht boch erft mit ihm; wenn Ihr ihm offen und ehrlich entgegentretet, wird er gewiß fich ebelmuthig gegen Euch zeigen".

"Ad was!", antwortete jener, "er würbe mich nicht einmal sehen wollen". "Bersucht's nur", tröstete Brooks. Der Kapitan entschloß sich nach einiger Beit dem wohlgemeinten Nath zu folgen, und er verließ Banderbilt nicht, ohne

eine nachhaltige Erinnerung an auferlegte Berpflichtungen.

Wir könnten noch manche Beispiele ber Art aufführen, halten inbessen an bieser Stelle ein Zurucksommen auf ben Gebanken für angemessenz, ben wir unserem Lebensbilbe vorangestellt. Wir betonten bort ben unwiderstehlichen Einslug, womit ein einziger tüchtiger Mensch auf seine Umgebung erhebend und veredelnd zu wirken vermag.

Als ber "Ariel" im Jahre 1859 auf seiner Fahrt nach havre von einem gewaltigen Sturm überrascht und von schweren Schäben heimgesucht wurde, ungeachtet die Ofsiziere ihr Leuherstes thaten, um das drohende Verberben abzuwenden, führte eine ungeheuere Woge, welche sich über das Verberded ergoß, eine töbtliche Berletzung des Kapitän Lublow herbei. Der Unglüdliche sand un noch Zeit zu wenigen Worten. "Sagt dem Commodore", sprach er, "daß ich

auf bem Boften ber Pflicht gefallen fei".

Diese Worte zeigen ebenso sehr von der unwandelbaren Ergebenheit des wackeren Seemannes, als sie Dem zur Chre gereichen, an den sie gerichtet waren. — Derzenige, welcher es vermag, einem Andern einen so hohen Begriff von Berantwortlichteit einzuslößen, muß wahrlich selbst einen bedeutenden Grad von Pflichtgefühl und Seelengröße besiehen! So erscheint und Cornelius Vanderviltals ein leuchtendes Beispiel eigener Kraft, als ein Mann, der für die Erweiterung seiner großartigen Geschäfte das Söchste wagt, aber ebenso bereit ist, seinem Balerlande die schäsbarsten Zienste zu leisten; ebenso ehrenwerth als Mensch, wie als Bürger eines wunderbar rasch enworgeblühten Staatswesens.





Daier Amidel Rothidilb, Urbeber ber Gelbmadt ber Rothidilb.

## Geldfürsten des XVIII. und XIX. Jahrhunderts.

## I. Mus der vorrothichild'ichen Beit.

Penn man von den Geldfürsten eines Zeitalters spricht, so sind darunter meist solche Männer außerordentlichen Glüdes oder unermeßlichen Besitze verstanden, deren Namen und Wirfen sich an irgend welche bedeutsame Vorgänge auf dem Gebiete des Handels oder der politischen, vornehmlich der sinanziellen Entwidelungen oder Umwandlungen der Staatenverhältnisse, und zwar nicht blos sur die Spanne Zeit knüpsen, in welche ihr Auftreten fällt. In diesem Sinne haben die Medici von Florenz, die Welser und Fugger in Augsburg, haben die Gressand, die Oldenbarneveldt's, de Witt's, haben die Haufer Demidoss, die Oldenbarneveldt's, von Anspeud darauf, in den Chronisen des Handels für alle Zeiten genannt zu werden.

Im Leben ber Individuen wie der Bölfer steht nichts vereinzelt da, der ewige Kreislauf lehrt, beginnt wieder, nur unter anderen Umständen und etwas abweichenden Formen. So scheint es, daß wir wieder eine Periode vor uns haben, in welcher zeitgenössische Großtaufleute auf der Basis ihrer Jauptbücher

fich ju Fürften erheben, nachbem fie langft unter ben Großmächten bes Sanbels und ber Induftrie Stellung genommen. Bu Fürften find bie ruffifden Demi= boff emporgestiegen, ju englischen Baronets bie Nachkommen bes Rattunbruders Beel, bie Erben bes Reichthums und Ansehens bes bis ins vergangene Jahrhundert hinaufreichenden Saufes ber Baring ju London. die politische Entwidelung ber Bölfer im XIX. Jahrhundert nicht andere Bahnen eingeschlagen hatte, als im Mittelalter, wo Gelb und Gnt ben Weg bis ju ben Thronen bahnte, wer weiß, was ber Familie biefer hundertfältigen Millionare in Frankfurt a. M., London, Paris und Wien Alles erreichbar wäre? In ben letten Jahren giebt fich ein anderer baronisirter Gelbfürft aus bem Geschlechte ber Rinder Ifraels in berfelben Arena alle erbenfliche Mube, wie es icheint, nicht ohne Aussicht auf Erfolg in ber Mainftabt bem Welthause ber Rothschild ebenbürtig zu ericheinen. Recht wohl erinnert fich Schreiber biefes noch ber Un= fange ber Firma Raphael Erlanger in Frankfurt a. D. und ben meiften unferer Lefer wird es noch im Gebachtniß fein, in welcher Beife die Bebrüber Bereire, bie Stifter ber Banten nach bem Bufdnitt bes Credit mobilier gu Paris, ihre ersten golbenen Lorbeeren errangen. Alle bie lettgenannten Gelb: fürsten find von Sause aus im Brunde nicht viel mehr, als gewandte, praftische Leute, gute Rechner und fluge Ropfe gewejen, welche Beit und Berhaltniffe fannten und wohl zu benuten verstanden, wie es bergleichen Manner ja zu allen Beiten gegeben hat. Wie viel mahre Erbweisheit ober Alugheit, auf welche bie Beel's, bie Baring's, die Rothschild's u. A. mit Recht pochen burfen, von ihnen auf ihre Nachsommen gelangen wird, läßt fich schwer vorausfagen.

Bei Beurtheilung bes persönlichen Werthes so vieler taufmännischen Emportömmlinge ist man gar rasch bereit, ihnen Gigenschaften zuzulegen und Tugenden nachzurühmen, welche doch nicht bei einem Jeden derselben gleichwerthig erscheinen. Der in Betracht sommende Grad von Nedlichkeit und Gewissenhaftigfeit einzelner Männer jener Alasse erinnert uns unwillfürlich an das Beispiel jenes Helden der Straße, der sich damit brüftete, daß er nur seine Uhr nicht selbst annektirt, weil dies sein Bater bereits für ihn gethan. In der That scheint es nicht schwer, einer vom Gesehe verpönten Aneignungsart zu entsagen, wenn der Sorgenstuhl eines Millionärs inmitten unermestlicher Schäpe seinen Platz gefunden.

Richt minder zweiselhaft steht es um den Auhm eines Kunstmäcens, wenn man gelernt hat, mit Sovereigns ebenso leicht umzugehen, als mit portugiesischen Reis, zumal selbs die renommirtesten Kenner klassischer Kunstschäfte sich in Hinter großem Brethschätzung derselben oft in nicht minder großem Brethum besunden haben, als es jenem Willionär begegnete, der auf die Frage nach dem eigentlichen Werth eines theuer erwordenen alten Stückes bemalter Leinewand seelenvergnügt ausries: "Gottes Wort, es kostet mich baare hunderttausend Gulden!"

So leicht man sich nun zu allen Zeiten ben Ramen eines Mäcens hat erwerben können, jo schweizig ist es, als praktischer Gelbmann zu ben Romantikern seiner Zeit gezählt zu werben, was baher auch nur sehr wenigen auserwählten Kindern des Glüdes zu Theil geworden ist. In der Gesellschaft der "romantischen" Finanziers wird zu allen Zeiten Nicolas Fouquet den ersten Rang einnehmen. Diese bielgenannte Persönlichseit aus dem Zeitalter Ludwig's XIV.

ftammt aus einer Familie, welche burch ben Geehandel reich geworben. Bater hatte fich von Rennes nach Paris gewendet, wo es ihm gelang, einen boberen Berwaltungspoften unter bem Ministerium bes bamals in Frankreich allmächtigen Richelieu zu erlangen. Der junge Nicolas Fouquet befaß bas Talent rafden Gelberwerbe in hohem Grabe, was aber noch viel mehr werth tvar - er hatte Blud. Er fab fich zu einer Beit, two Taufende und aber Taufende fich noch bie Wege ebenen muffen, burch bie Bunft bes Rarbinal Magarin bereits auf ben Gipfel irbifden Boblbefindens emporgehoben, geforbert bei feinem rafden Emportommen burch bie Intriguen feines Brubers, eines Abbe, welcher Direftor ber bamale icon eriftirenben Siderheitsvolizei unter bem porber genannten Minifter war. Es geborte indeffen ju Magarin's Borfichtsmaß: regeln, Reinen feiner Catelliten ju ausschließlicher Dacht in irgend einem Birfungefreise gelangen gu laffen. Deswegen ftellte er, ale Nicolas Fouquet gum Dber : Intendanten ber Finangen ernannt wurde, ihm Gervien, ben berühmten Unterhanbler bes westphälischen Friedens, jur Seite. Gin fteter Rampf gwischen bem folauen, aalglatten Fouquet und bem rauben, ehrlichen Gerbien war bie natürliche Folge ber Magarin'iden Methobe, Die Gewalten zu theilen.

3m Jahre 1653 befaß Franfreich weber Rrebit noch Gelb, es mar gerruttet burch innere Kriege und Sungerenoth, ausgeplundert burch feine eigene Solbatesta. Unter folden Umftanben erfcheint Fouquet's Aufgabe, Rath gu ichaffen, gewiß als eine febr ichwierige. Trop Gervien's Ginfpruch icheute er baber bie unredlichsten Runftgriffe nicht, um Gelb in bie foniglichen Raffen fliegen gu Sa, es gelang ibm gulett, foggr eine allgemeine Täufdung über ben Buftand ber finangiellen Sulfemittel bes Staates berborgurufen. Magarin felbit trieb bie Bereicherung feiner Familie ind Große; er tonnte einen Gebülfen, wie Fouquet, nicht wohl entbehren und brudte baher gar oft bie Mugen gu, felbft wenn ihm bas Schalten und Balten feines Gunftlings zu arg buntte. In ber That ftanb ihm auch ber biebere Ober-Intenbant getreulich jur Seite, wenn es galt vermittelft Armeelieferungen, fowie burch anderweitige belangreiche Beraubungen Millionen in ben Gadel ber unerfattlichen Emineng zu liefern. Während es bem Rarbinal gelang, feine Nichten mit hochfürstlichen Säufern zu vermählen, taufte auch Fouquet fich ein Bergogthum und ließ fich unter Aufwand von Millionen bas berühmte Schloß St. Mande erbauen, beffen Runft: und Bucherschäte balb jene Dort, auf feinem reigenden Lanbfige ber foniglichen Sammlung übertrafen. gab ber romantifche Finangier bezaubernbe Gefte gu Ehren feines hohen Gonners, indem er es bor allen Underen verstand, burch bie Teinheit seines Benehmens alle Belt zu entzuden und gleichzeitig bie Aufmertfamteit bes Sofes auf fich ju gieben. Auf liberalfte Beife unterftutte er Runftler und Schriftfteller. Er ließ fich burch Corneille lobpreifen und gewann fogar bie fatprifche Feber Lafontaine's, ber in gierlichen Berfen über bie Befchente, welche er vom Dber-Intendanten empfangen, quittirte. Rury Fouquet galt als ein gechter", als ber unübertroffene Diacen feiner Beit.

Wie beim löniglichen Hof und bessen Umgebung, so wußte Fouquet sich auch Ginfluß bei der Armee zu erringen, indem er junge, mittellose Offiziere ausrustete oder durch sonstige Gunstbeweise an sich fesselte.—Fast alle iconen und berühmten Frauen feiner Beit ftanden ebenfalls gu ihm in Beziehung. Biewol burgerlicher Abfunft, hatte unfer Mann boch nach und nach fich bie Eigenschaften eines großen herrn angeeignet. Sierzu gehörte vornehmlich bie Leibenschaft für bie Bergnügungen ber vornehmen Belt. Bei allem Leichtfinn und trot feiner bobenlofen Gitelfeit hielt ihn bennoch ein Reft moralischen Befühls von ber außersten Sittenlofigfeit jener Tage gurud, wenn er fich auch immer barin gefiel, als ein Roue zu erscheinen und ben Mobeton nachzuahmen. Mus jenem Sange gu fürstlichem Luxus, von bem er auch bann nicht abließ, als ber prachtliebende Ludwig XIV. Die Regierung feines Reiches felbst übernahm, erwuchs ihm bie erfte Wefahr. Gein Sturg icheint beichloffen worben gu fein, als er jum Ueberfluß feine bevorzugte Stellung bagu noch benutte, um gu feinem perfonlichen Bortheil ben Barteigeift bes Landes bon Neuem zu ent: Der tiefe Fall ereilte ibn auf ber Sobe feiner glangenden Laufbahn. Bei einem iener blenbenden Jefte, welche er mit einem Aufwand von Sundert: taufenden bem jungen Ronig gu Ehren veranstaltet hatte, faßte biefer ben erften Berbacht gegen ben berühmten Finangier und beffen Berwaltung. Der erft 23 jahrige König, gewarnt burch Fouquets einstigen Gonner Magarin, berfügte bie Gefangennehmung bes Millionars, beffen Einferferung ein ungeheures Auffeben erregte. Eben noch eine nicht weniger beneibete und hochgepriefene, als von vielen Seiten gefürchtete und gehafte Perfonlichkeit, wurde Fouquet, fobalb er in bie Tiefe feines langjährigen Rerfers binabfturzte, balb in gleich hohem Grabe bemitleibet.

Die Stufe, welche biese gefallene Größe in ber Reihenfolge ber Krölusse einnahm, erstieg vool im Lause ber Zeit Samuel Bernart; boch weber bieser noch die Millionäre Crozot, Gebrüder Paris, und wie die Geldmänner ber solgenden Epoche alle benannt gewesen, gelangten zu dem Mäcenatenschimmer des "Romantisers" unter den Finanzmännern. Die Schöngeister und Dichter, welche Fouquet in guten Tagen um sich versammelte, verstärften die Reihen derzeinigen, welche es laut bestagten, daß im Zeitalter eines Augustus die Stelle des Mäcenas leer bleibe, und herr von La Rochesoucauld sowie Frau Zasavette trugen in ihren Schriften dazu bei, Fouquet's Namen für immer zu verserrlichen.

Es bleibt ums nur noch wenig nachzutragen. Das spätere Leben bes ehemaligen Millionärs im Kerfer von Pignerolles war ein Muster würdevoller Ergebung. Auf Fürbitten seiner Gemahlin, die, wiewol von ihm oft getäuscht, den Gatten doch aus ganzer Seele liebte, endlich nach 16 jähriger Gefangenschaft wieder ans der Gefangenschaft entlassen, starb er in dem Augenblick, wo er wieder die Luft der Freiheit einathmete. Dieser plötsliche Tod gab zu der Sage Beranlassung, daß Fouquet gar nicht todt, sondern unter der Hille der "eisernen Maste" verborgen, verurtheilt worden sei, weil Fran von Maintenon, Ludwig's XIV. spätere Gemahlin, ihn in ihrer Jugend geliebt, dagegen im Alter gehaßt habe. Man sieht, der Annantifer ist Romanheld bis zu seiner irdischen Ausstellsung. Bücherschreiber aller Art haben den "Mann mit der eisernen Masse" damals und später zum Gegenstande ihrer Phantassen gemacht, sodaß es sütrvaber sowe vor ver bei auszurotten.

Die nachfolgende Beit war folden Naturen minder gunftig. Gine gleiche Celbit: und Benuffucht, Brundfatlofigfeit und Gittenverberbniß bauerte freis lich fort, ja fie nabm ftetig ju, aber es verschwand immer mehr ber Ginn für bie beffere Ceite bes Lebens, für jenen feineren und ebleren Lebensgenuß. wel: der nicht immer um Golb zu taufen ift. Bon verschwenderischen Millionaren im Beifte Touquet's wiffen bie fpateren Demoiren nichts mehr zu erzählen. Um fo mehr war bas XVIII. Jahrhundert gesegnet mit Schonrednern, geistreichen Schwindlern, Abenteurern aller Urt, wie Rosenfreuger, Bebeimbundler und anderen, nicht felten "Catilinarifden" Eriftengen, aus bem Bereiche höherer Sof-, Abels- und Finangfreife wie einfacher, burgerlicher Lebensverhaltniffe, benen alle Bringen von Geblut, ja felbit ein Stellvertreter bes Konigthums, mit dem ichlech: teften Beisbiele erfolgreich vorangingen. Die Folgen ber burch John Lam über Franfreich gefommenen Spielwuth, ber Musgang jener papiernen Unternehmungen ber Miffiffippi: Manner, welche unter ber Firma ber "Dfte und Beft: Gefellichaft" einen berüchtigten Ramen erlangt haben, außerte fich in verbangniftvollen Erichütterungen auf beiben Seiten bes Ranals. Wir wiffen, wie bumpfer Aufruhr in Granfreid brobte, und haben an einer früheren Stelle jene Schwindel. Glange und Drangepoche unter Law, mit ihren vernichtenben Rachwirfungen, Die fich fundgaben in dem Ruin taufender reicher, oder bisher wohlhabender Familien. Damals bot fich feine Beranlaffung Golder Erwähnung zu thun. welche außerhalb ber frangofischen Grengen bei bem allgemeinen Zusammenftur; gewannen. Bu ben Glüdlichen biefer Art gablte fich felbft ber leitende Minifter Englands, Robert Balpole. Er hatte in ber That gewonnen und fonnte mit gutem Rechte fagen: "Ich bin gufrieben!" als er feine Bankattien, die er gu 120 gefauft, ju 1000 wieder verfaufte. Ein anderer Bufriedengestellter war ber jubifde Becheler Campfon Gibeon, Cobn eines weftinbifden Raufmannes. Diefer hatte fich, im Gegenfate ju fveculirenben Staats: und Finangmannern jener Beriode, weniger burch fremden Berluft bereichert, um fo beffer aber gelernt. wie man gemiffe Operationen nicht einzuleiten habe. Dies brachte ihm bei weitem mehr Beld ein. Die Erfahrungen, welche er während ber Beit, als Robn Law vorübergebend feine wunderbare Rolle fpielte, nicht minder bei hundert anbern Schwindel: Befchäften, Die bamit gufammenfielen, fammeln tonnte, famen ihm gar fehr ju gut. 218 "ehrenhafter", aber nicht minder geriebener Belbmann gewann er an Robert Balvole einen einflugreichen Gonner, welcher tolerant genug war, fich, jur Entwirrung aus ben finanziellen Berlegenheiten, mit benen er fast immer gu fampfen hatte, ber Sulfe eines Finangtalentes aus bem Geschlechte Ifrael ju bedienen. Unfer Dann ließ es fich angelegen fein, die bobe Bonnerichaft trefflich auszunüten, indem er an der englischen Klassen:Lotterie sich betheiligte, welche bie vorzüglichste Ginnahmequelle ber bamaligen Staatsfinangen bilbete. Der haupttreffer fiel ihm jeboch nicht in biefer Gefchaftsbranche, fondern erft im Jahre 1745 gu, als ber große Jafobiten: Aufstand gang London und vorzüglich beffen faufmännische Kreise in die größte Befturzung versette. Das Saus Sannover baugte und wantte, als ber Stuart : Bratenbent mit feiner Armee bon Sochlandern auf feinem Marich nach London fich ber Sauptstadt bis auf etliche Meilen genähert hatte. Regierern und Regierten war eine Zeitlang der Kopf völlig abhanden gekommen; die Parnif stieg von Minute zu Minute, alle Fonds sielen mit unglaublicher Raschbeit. Zeber wollte, und Biele mußten schließlich um seden Breis verkaufen.

In bieser Zeit hielt Sampson Gibeon seinen Kopf mit festen Sänben aufrecht. Statt zu verkaufen, verwendete er Alles, was er bejaß oder erborgen konnte, dazu, um Papiere an sich zu bringen. Dies geschah im November 1745. Als im April des nächstsolgenden Jahres nach der Schlacht bei Culloden die Nachstückt von der gänzlichen Unterdrückung der Nebellion durch den Herzag von Cumberland in London eintraf, — da erst begann Sampson Gibeon zu verkaufen und hierdurch derbiente er binnen kurzer Zeit 1/4 Million L., eine Sumune, welche sich bei kommenden anderweitigen Gelegenheiten im Laufe der nächsten Jahre verdoppelte und später berviersachte. Eine Million Ksund Sterling war

aber ju jener Beit icon ein gang toloffales Bermögen.

Bahrend ber erften Salfte bes borigen Jahrhunderts ftand Campfon Gibeon nicht allein unter ben größten Firmen ber City bon London oben an, fonbern er gablte auch unter bie geachtetsten, indem er bie Sabre feines Gludes nicht benutte, um blos für fich gujammenguicharren, fonbern auch bagu, um an bas allgemeine Befte zu benfen. Gein Rame fnupft fich an bie Musbreitung bes englischen Berficherungs : und Rententvefens jener Beit, twomit fich jeboch Bis beon's Chraeig nicht begnügte. Gein Streben ging vielmehr babin, ein englisches Saus ju grunden. Dagu fehlte es ibm jest gwar nicht mehr an ber notbigen Respektabilität, aber um fo mehr an ber bamals für unerläglich erachteten Chriftlichfeit; benn bie Englander jener Beit glaubten noch, bas Unglud, fein Engländer zu beifen, werbe nur noch übertroffen bon bem Unglud, ale Sube auf bie Belt gefommen gu fein. Es ift vielleicht gestattet, bier mit einem beiteren Seitenblid an bie Geschichte jenes polnischen Juben zu erinnern, welcher in wohlgepolfterter Rutiche gen Leipzig zur Reujahromeffe fuhr, gefolgt von bem "Sep! Sep!" undulbfamer Stragenarbeiter, Die bem Cobne ber "Gerechten", ober vielmehr beffen toftbarem Belg neibifd nachblidten, indem fie bem Manne aus Bolen jenen lange Beit beim Bolfe üblichen Spottruf nachschickten. "D fdreit nur," rief ihnen ber baran gewöhnte Megbefucher aus bem Wagenfenfter gu, "tvenn ba tommen wird ber Deffias, fo tverbet 3hr in Rutiden fabren und wir werben Steine flopfen und rufen Bep! Bep!" - Mittlerweile bat fich freilich Manches jum Bortheile ber Rinder Ifraels gestaltet, und bas Gefdrei bes Londoner Bobele: "Rieber mit ben Juben!" hort man jest nicht mehr, ebenso wenig, wie ben späteren Londoner Rothschrei: "Reine Solgidube mehr!" Bei und jeboch ift es bis gur Stunde weber im Laube Bohmen, noch im gemüthlichen Lande Babern grundlich anders geworben. - Die Vortheile ber Chriftlichfeit erfannte ber madere Gibeon mit prophetischem Blide, ja er liebte bie "Bojim" eber, als bag er fie gehaßt hatte. Um jedoch felbft feinen Blauben zu anbern, bafür bielt er felbit fich zu alt; bagegen fand er feine Rinber biergu noch jung genug. Gebr einfichtsboll meinte er, ein Religionse wechsel sei ein faules und nutlofes Weschäft zu einer Beit, wo bas Leben in jene berbstliche Beriode eingetreten, ba bie Blätter vertrodnen und gilben. Er ließ baber nur feine Spröglinge taufen und fein altefter Erbe warb

auf Balpole's Empfehlung in feinem zwölften Sabre gum Baronet erhoben. -In For Bourne's "English Merchants" wird ergahlt, ber wurdige Dann bes Alten Bundes habe fich nun überzeugen wollen, wie weit fein prafumtiver Thronfolger in ber erlangten Religion bes Reuen Bunbes fest fei. In Folge beffen babe er ibn über bie verschiebenen Rarbinalpuntte bes driftlichen Glaubens tatechifirt. "Ber bat Dich erschaffen?" war feine erfte Frage. "Gott Bater!" antwortete ber Anabe. "Ber hat Dich erlöft?" fragte ber Alte weiter, obne bak fein Gewiffen ibm babei Schwierigkeit gemacht batte. "Jefus Chriftus, Gottes Cobn", war die Antwort. Aber was ließ fich jum Dritten fragen? Gibeon fiel bie britte Boteng ber beiligen Dreieinigkeit nicht ein, und fo ftotterte er voll Berlegenheit die Frage hervor: "Wer . . . wer . . . ?" Endlich platte er beraus, ba ibm absolut nichts Gescheibtes einfallen wollte: "Wer hat Dir biefen but angeschafft?" Der junge Ratechumen, Baronet Sampfon, war feiner Sache ficherer ale fein Bater - "ber beilige Beift!" erwies berte er obne Saumen. - Der im driftliden Glauben fo tattfefte Sobn erbielt, nachbem er bolljährig geworben, bie Burbe eines irifden Barons. Dbicon ber Bater munichte, bag ber Neugeabelte ben ifraelitifden Namen ber Familie beibehalten und fich einfach "Gir Sampfon Gibeon" nennen mochte, fo beranberte ber junge Baron boch balb nach bem Ableben feines Baters feinen Namen in Gir G. G. Carbley und trug bamit bem Familiennamen feiner Frau Rechnung, bie aus bem Gefchlecht ber Carblen Bilmot ftammte.

Sampson Gibeon starb im Glauben seiner Bäter im Jahre 1762. Erben seines ungeheuren Bermögens waren ber erwähnte Sohn und eine Tochter. Der würdige Millionär hat an Legaten die beträchtliche Summe von etwa hundertausend Thalern zu gleichen Theilen jübischen und dristlichen Wohlthätigkeits-Anstalten vermacht, so daß es sast den Anschein hat, als habe er noch auf dem

Tobesbette mit teiner ber beiben Ronfessionen es verberben wollen.

Gegen Enbe bes porigen Sabrbunberte, jur Beit Georg's III., gab es in London nur acht bis gebn Banquiers, beren Reichthum für aukerorbentlich galt. Bu biefen Millionaren gehörten Thomas Coutts, Gir Francis Baring. Josef Denison, Senry Sope, Lewis Teffier, Abraham und Benjamin Goldimib, Beter Thelluffon u. A. - Bon Thomas Coutte weiß man, bağ er feine Befchafte mit einem Rapital bon nicht gang taufend & begann, während er bei feinem Tobe ein Bermogen von taum weniger als einer Million Bfb. Sterling befaß. - Die Laufbahn von Gir Francis Baring war noch erfolgreicher. Wie ihre Nachfolger und Rivalen, Die Rothschild, tamen Die Baring's auch aus Deutschland nach England. Der unmittelbare Stammbater ber englischen Baring's war Berr Frang Baring, Baftor an ber lutherifden Rirche in Bremen, welcher in ber letten Zeit feines Lebens nach England überfiebelte. Gein Sohn John Baring ließ fich ale Tuchfabritant in Lartbeer in Devonshire nieder, wo er fich burch unermubliche Thatigfeit ein bebeutenbes Bermogen erwarb. Er binterließ vier Cobne, bon benen gwei, John und Francis, nach London überfiedelten und ihre Thatigfeit ber Ginfuhr von Bolle und Farbestoffen gumanbten, während fie gleichzeitig ale Agenten bie Tuch: manufattur in Lartbeer bertraten. Der altere Bruber, John, berließ fpater

bas Geschäft und jog fich nach Ereter jurud, worauf Francis, ber nun all: einiges Baupt ber Firma mar, feine fruberen Gefchafte abwidelte, um fich gan; ben Bantgeschäften zu widmen. Er fpetulirte auf umfängliche Weise in Anleben für bie Regierung und wurde fehr bald ber Freund und finanzielle Rathgeber bes bamaligen Premierminifters Lord Shelburne, welcher ihn ben "Fürften ber Raufleute" ju nennen pflegte. Shelburne's Rachfolger, Billiam Bitt, hielt es fur nothwendig, fich bie Freundschaft bes einflugreichen Banquiers burch bie Berleihung einer Baronetschaft ju fichern, woburch am 29. Dai 1793 aus bem Dr. Baring ein Gir Francis Baring wurbe. Beiläufia be: merfen wir hier, bag bie Baronetwurde bie niedrigfte Stufe bes englischen Erbabels bilbet, und bag ber bamit Beliebene jebesmal bor feinem Tauf: und Familiennamen bas Prabitat "Sir" führt. Der am 18. April 1740 geborene Begrunder bes großen Banthauses ftarb am 12. September 1810 und hinterließ ein Bermögen, bas über zwei Millionen Pfb. St. geschätt wurbe. Gir Francis Baring, in feiner eigenen Berfon, war wahrend feiner Beit am gludlichften in Un: bäufung bon Reichtbumern, wenn es auch in ber fpateren Epoche manchen Spefulanten gelungen fein mag, fich in Befit noch größerer Bermögen gu feten.

Es ift nicht ohne Intereffe, bas Glud bes Saufes Baring noch eine ober awei Generationen weiter ju verfolgen. Gir Francis Baring, ber fich mit einer Richte bes Ergbifchofs von Canterbury vermählt hatte, hinterließ funf Gobne, pon benen bie brei altesten - Thomas, Alerander und Senry - Theilhaber in bem Bantgefchaft wurden. Gir Thomas, auf ben als ben alteften nach bem Tobe feines Baters bie Baronetschaft überging, jog fich balb nach feiner Stanbeserhöhung aus bem Gefdaft gurud, weil er es als Baronet für überfluffig ober nicht ftanbesgemäß hielt, zugleich Gelbwechsler zu fein. Cbenfo trat Benry Baring furs nachber ebenfalls aus ber Firma, boch aus einem gang anberen Grunde. Benry Baring mar ein leibenschaftlicher Spieler, und wie man fich leicht benfen fann, fpielte er fehr hoch fowol im Balais Royal in Baris als auch in anderen ju jener Beit berühmten "Spielhöllen" bes Rontinentes, wo fein nächtliches Gebahren mit vor ihm aufgestapelten Bergen von Gold und Bant: noten bas Erftaunen aller Unwesenden erregte. Er war jedoch feinestwege ein ungludlicher Liebhaber bes rouge-et-noir, benn er fprengte mehrmals bie Bank und gewann Summen, die für jeben Andern als einen Baring ein fürstliches Ber: mogen gewesen fein wurben. Begreiflicherweise wurde, ungeachtet feines Glude, fein Berumtreiben an ben Spieltischen bes Festlandes von bem Londoner Banquierhaufe Baring Brothers als Cfanbal empfunden und nach einigen Unterhandlungen ließ fich Mr. henry Baring bestimmen, aus ber Firma auszuscheiben.

Bon jest an stand der am 27. Oktober 1774 geborene Alexander Baring, der in dem Hause Hope zu Umsterdam seine Ausbildung erhalten hatte, an der Spige des Geschäfts. Als die Hope in Folge der Bestigergreissung Hollands durch die Truppen des revolutionären Frankreiche, nach England überssiedelten, ging Mexander Baring nach Nordamerika, wo er sich mit Miß Bingham vermählte, deren Bater, William Bingham, damals für den reichsten Mann Amerika's galt, und in der That seine älteste Tochter durch eine Mitzgift von 900,000 Dollars zu einer tresslichen Partic machen sonnte.

Alexander war kaum Haupt des Hauses Baring geworden, als er sich in eine Reihe finanzieller Operationen von riesenhaftem Waßstade und europäischer Bedeutung einließ. Die größte derselben — eine der größten, welche je von einem Geldmanne allein unternommen worden ist — bestand darin, daß er Frankreich durch das Darleihen eines Kapitals von 27,238,938 Fr. oder gegen 1,100,000 Pfd. St. 5% Aente von dem Alpbruck der Beschung durch russische preußische und österreichische Truppen im Belause von 150,000 Mann, bestreite. Jenes großartige Geschäft veranlaßte den damaligen französischen Premierminister, den wisigen Herzog von Nichelieu, zu dem später auch auf die Nothschildlich's ansetwandten Bonmot: "Es gibt in Europa sechs Großmächte: England, Arankreich, Aussland, Desterreich, Breusen und Baring Brothers."

Merander Baring - "Alexander ber Große" - wurde im Jahre 1835 unter bem Titel Lord Afhburton jum englischen Beer ernannt und ftarb am 13. Mai 1848 in Longleat in Biltibire. Er hinterließ vier Cobne, von benen ber Aeltefte, ber bor Rurgem geftorbene Billiam Bingham, ber zweite Lord Albburton murbe, mabrend ber im Monat Mai 1800 geborene anbere Cobn. Francis, für eine Zeit lang die nominelle Leitung der Firma übernahm. In biefer Eigenschaft ließ er fich in manche eigenthümliche Geschäfte ein. Unter Anberem faufte er bas gange Bebiet, welches ben Gee Tezcuco umgiebt, auf beffen einer Landzunge bie Sauptstadt Mexico liegt, und machte fich badurch felbft in gewiffem Sinne jum herrn ber hauptftabt eines großen Reiches. Die anderen Ditglieber ber Firma Baring & Co. erichrafen inbeffen über biefen riefenhaften Rauf, und nach großen Unftrengungen gelang es ihnen auch, bas Gefchaft rudgangig ju machen. Francis Baring vermählte fich im Jahre 1833 mit Mara Sortenfe, Tochter bes Bergoge Baffano, Napoleon's erften Ctaatefefretare, und refibirte fortan in einem fürftlichen Sotel am Place Vendome in Baris, bas er für 64,000 Bib. St. gefauft hatte. In Folge bes fürglich erfolgten Tobes feines alteften Brubers murbe Francis Baring Lord Afbburton und jog fich nunmehr ganglich von ben Bantgeschäften gurud, woran er feit langerer Beit obnebin nur nominell theilnabm. - Das Saupt Des Saufes ift im jesigen Augenblid Mr. Thos mas Baring, ber nadite Bruber von Gir Francis Thornhill Baring. bem britten Baronet, ber in bem Ministerium Lord Melbourne Schatfangler war. Dr. Thomas Baring, geboren 1800, wurde 1844 in Suntingbon jum Mitglied bes Unterhauses gemählt, bas er seitbem fortwährend vertreten hat. 3m Parlament fiten jett nicht weniger ale feche Baringe, einer im Saufe ber Lorbe und fünf im Unterhause. Benige Familien Großbritanniens sind im Laufe eines Jahrhunderts in der politischen wie in der fommerziellen Belt zu höherem Einfluß und Unfeben emporgeftiegen, als bie Rachfommen bes bemuthigen beutichen Baftors, ben, bereits bejahrt, ein Zufall von Bremen nach London führte.

Anbere bebeutende handelsfürsten aus dem hause Ikrael gingen während bes Zeitalters König Georg III. aus dem Geschslechte Aaron Goldsmid's oder Goldschied, eines geborenen hamburgers, hervor, welcher sich um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in London als Wechsler niedergelassen hatte. Derselbe hinterließ den Seinigen nicht so ampson Güdsgutter wie Sampson Gibeon; unter der tüchtigen Führung seiner Söhne Abraham und Benjamin,

anerkannt rechtschaffener Dlanner, gelangte jeboch bas Saus zu einem europäischen Rufe, befonders burch feine Berbindung mit ber Regierung, welche fich feit 1793. in Folge ber Kontinental-Rriege, ju fortwährenden Unleben genöthigt fab. Aber nicht weniger Jenes, was fie in Folge ihrer Betheiligung an bergleichen Dberationen gewannen, fteigerte ben Reichthum ber Bruber, als vielmehr auch Dasienige, was fie nicht verloren mabrend jener Beit großer Rrifen, wo in Folge von Aufstanden. Rrieg und Glend bie größten Saufer in allen Theilen Europa's jufammenbrachen. Insbefondere war Benjamin eine erstaunliche Firmentenntniß eigen, welche fich nicht allein auf ben Bertebr im Inlande, fonbern auch über alle Saufer bes europaischen und außereuropaischen Gelbmarttes erftredte. Die Bichtigfeit jeber Unterschrift auf einem Bechfel erfannte und icatte er ab mit einer mabrhaft unbeimlichen Unfehlbarteit. Diefem Umftande batte, wie man ergablt, bie Firma ju banten, baf in bem gefährlichen Sabre 1794, als bie Grundfesten ber gangen geschäftlichen Belt ergitterten, ber Gefammtverluft jenes Belthaufes fich auf nicht mehr als auf 50 £. belief. Rur ein feltener Boblthatigfeitefinn ließ fich bamale allenfalle in Bergleich bringen mit ber Groß: artiafeit ber Unternehmungen und ber allbefannten Golibitat ber Gebrüber Golbimit. Gie bewohnten prachtvolle Saufer in ber Stadt, batten werthvolle Befigungen auf bem Lande und übten mit freigebiger Sand eine bezaubernbe Gaftfreunbicaft, welche bie an ber Spite ber bamgligen Gefellichaft ftebenben Berühmtheiten jeber Art bereitwillig aufnahm. - Go glangend aber auch biefes Saus eine Reibe von Sabren bindurch baftand, fo mabrhaft tragifch enbete es. Im April 1808 erbangte fich Benjamin in einem Anfalle von Schwermuth. Sein älterer Bruber, trauernd um ben Berluft jenes liebenswürdigen Menichen, mit welchem er fein ganges Leben lang, innig vereint, gearbeitet batte, bilbete fich ein, pon feinem Saufe fei nunmehr ber Stern ber Moblfabrt für immer gewichen. -Und in ber That, fein Unternehmen wollte mehr einschlagen; ja als Abrabam im Rabre 1810 fein ganges Bermogen in Bemeinschaft mit bem Saufe Baring auf ein neues Regierungs : Unleben bon 14 Dill. verwandte und bie Spetulation fich ale eine verfehlte erwies, vermochte er ihr Diflingen nicht gu überleben. - Das Saus Baring überlebte ben Sturg: Gir Francis Baring ftarb im Bette, Abraham Golbimib ericoft fich. Damals gefchab es. bag in bie Lude, welche bas Ableben zweier fo gewaltiger Gelbmanner in ber City von London gelaffen batte, ein neuer Rame eintrat. Auf ben Trummern bes Saufes ber ebemaligen Gelbfürften Golbimib grundete feine Weltmacht bas Saus ,, Rothidilb", gleichfalls ben Nachkommen ber Rinder Jrael entfproffen.

Bu biefer Beit, während ber begonnenen Beriode ber fteigenden Induftrie-

Entwidelung Englande bieß es:

Lord Stafford mines for coal and salt, The duke of Norfolk deals in malt, The Douglas' in red herrings. And noble name and cultured land, Palace and park and vassal band Are powerless to the notes of hand Of Rothschild or the Barings.

Rohlen grabt Lord Stafford, auch Salz, Der Herzog von Norfolt hanbelt mit Malz, Die Douglads gar mit Häring. Doch eble Namen, Ackerland, Palaft, Part und Bafallenband Sind machtlos vor bem Gelb in hand Der Nothschild borr Daring.

Frankfurt in der Mitte des 18. Jahrhunderts von der Main briiche aus gefehen, nach Sal. Rleiner. Buch berühmter Kaufleute.



Landgraf Bilbelm IX. und Amichel Rothichilb.

## II. Aaier Amfdel Rothfdild und fein Saus.

1.

Die Bebauung bes Bodens, die hebung der unterirdischen Schäte, Inbustrie und Handel ersordern nicht blos die nötsigen Fertigseiten und Sachtenntnisse, sondern in erster Reihe die klingenden oder papiernen Mittel, jene Werthe and Licht der Welt zu sördern. Geld ist und bleibt daher in dieser sublunarischen Welt der nervus rerum gerendarum. Ist Wissen Nacht, so ist Geld unter Umständen eine Großmacht. Mit vollem Rechte hat man von diesem Gesicktspunkte aus das Haus Andricklich, welches des Geldes mehr besitzt, als sich je in den Händen einer Familie besand, als die sechste Geroßmacht Europa's bezeichnet.

Bebeutenber als Gibeon, gludlicher als bie Golbsmid, beherrschen bie Rothschild seit bem zweiten Decennium bieses Jahrhunderts nicht nur die Geldmärkte von Franksurt, Paris und London, sondern beziehungsweise ber ganzen Welt. Es war unserem Jahrhundert vorbehalten, die Anhäusung von Reichthümern und Schähen zu beobachten, gegen welche diezenigen bes Krösus sich etwa berhalten mögen, wie die hängenden Garten der Semiramis und bie anderen Wunderwerke der Alten Welt gegen, beispielsweise den Krystallpalast von Sphenham, die Eisenbahn über ben Semmering, die

-

Durchbohrung des Mont-Cenis und die submarinen Verständigungs Rabel. — Und doch sind es kaum mehr als hundert Jahre, daß ein sehr bescheitener Hedrär in einem höchst einsachen Laden unter dem Zeichen des rothen Schildes in der Judengasse zu Franksurt a. M. den seinem Geschlechte eigenthümlichen Geschäften oblag; kaum mehr als 70 Jahre, daß der alte Neichssein in Franksurt einrücke, daß die Transaktionen in Vertrauen und Baarschaften zwischen den fürstlichen Geldmachern des alten landgrässlichen Hauses zu Kassel und den ifraelitischen Geldwechslern aus dem neuausgetauchten Hause aus der Judengasse zu Franksurt begannen, und erst 55 Jahre, daß Maier Amschleiblich in einem Alter von 69 Jahren und mit einer Sinterlassenschaft von 12 Mill. Gulden zu Franksurt a. M., der Geburtsstadt Goethe's, start.

Rothschild und Goethe! — bas sind zwei Namen, auf welche die Mainstadt wol stolz sein kann. Denn wenn es auch Leute giebt, die es für Blasphemie halten, wollte man auf das Kapital nur einen Strahl jener Glorie fallen lassen, belde dem Genius gedührt, so ist es doch eine Thatsache, daß es für den Mann des Geldes gleichfalls eine Stufe giebt, die, nachdem sie erreicht worden, demselben eine historische Bedeutung sichert. Und dies ist unzweiselhaft bei dem Hause Rothschild der Fall, dessen Geschichte zu schreiben freilich nicht so leicht ist, als Betrachtungen dieser Art anzustellen. Zedenfalls gehört die Erwerbung eines solchen folosalen Vermögens in einer verhältnismäßig surzen Zeit zu den wertwürdigten Erscheinungen unserer Epoche, und die Lebensgeschichte des Begründers dieses Reichtums, sowie die dadei mitwirkenden Umstände und Ursachen verdienen sicher die Ausgeste Vusser

Maier Amschel Rothschild erblickte das Licht der Welt in der Judengasse zu Franksurt a. M. im Jahre 1743, zu welcher Zeit in den 195, drei Stockwert sohen und mit hohen Giebeln verschenen Halern diese Ohetto, in den kein frischer Luftzug dringen konnte, gegen 4000 Seelen existirten. Der Bater des späteren Millionärs, Amschel Moses, war ein ehrsamer Franksurter Handelsjude. Die Familie schried sich ursprünglich Bauer, wie aus den alten Etandesbüchern hervorgeht; erst Waier Amschel den ken Kamen "Rothschlich" an, wahrscheinlich nach dem Namen des Hauses des Baters, das nicht mehr existirt. Bon dem alten Amschel Moses weiß man nur, daß er seinen Sohn mit einem Geldbsäcken zu den Banquiers der Stadt herumschiedte, um Münzen gegen grobe Geldborten umzuwechseln. Dies wurde für den letzteren aus dem Grunde wichtig, weil er mitunter auch sehr Schlen Geldmünzen eintauschte und weil hierdurch in ihm Interesse sie Münzkunde erwachte und er ein tüchtiger Münzkenner wurde, was sich später für ihn den großen Nugen erwies.

Der Bater hatte ben Knaben nicht zum Handelsmann bestimmt, sondern ein höheres Ziel für ihn ins Auge gesaßt: er sollte das Geset auslegen, d. h. Rabbiner werben. Maier Amschel erfor seine Ettern bereits in seinem zwölsten Zahre. Doch hatten ihm bieselben Mittel hinterlassen, um sich nach zürth begeben und bert, dem Wunsche seines Laters gemäß, jübische Gottesgelahrtbeit studien zu können. Davon kam jedoch Maier Amschel biadb wieder zurud, dieweil ihn unwideristeliche Reigung zum handel hinzog. In Fürth hatte er sich neben dem Talmud auch dem Studium der Antiken und besonders der alten Münztunde zugewendet,

und diese Kenntnisse verhalfen ihm nachmals zu angesehenen Befanntschaften, ja sie wurden für ihn zu einem nicht unbeträchtlichen Erwerbszweige. Nach seiner Rücklehr in seine Baterstadt waren es, wenn auch nur nebenbei, die Comptoirwissenschaften, denne er sich widmete und bald erward er sich den Ruf eines geschiedten und tüchtigen Handelsmannes. In Folge bessen wurden ihm mehrere Stellen angeboten. Er aber folgte dem Ruse des Banquiers Oppenheim in Hannover, bei

mebrere bem Jahre verblieb und beffen bolles Ber: trauen und aufrich: tige Freundichaft er fich burch feine Thätigfeit und Buverläffigfeiterwarb, fo bag er bem Saufe in ber letten Beit fogar ale Mitge: idafteführer bor: itanb.

Damale bachte man nicht fo leicht an Auswanderung wie heute; auch war es natürlich, bag Rothidilb feine Gelbständigfeit lieber an einem großen Beidafteort grünbete und bies war ja vornehmlich feine Geburteftadt Frant: furt am Main. Gegen Enbe ber fechziger Jahre als tüchtiger Befcafte: mann babin gurud:



1. 2. Bwei Frantfurter Jubenhäufer unter einem Dad. 1. Das haus Maier Amfchel Rothichilb's in ber Juben Gaffe.

gekehrt, begann er, später im eigenen Hause, mit dem ersparten kleinen Kapitale ein eigenes Geschäft. In der freien Reichse und Handelsstadt blühten, seit ihr, schon vor sünshundert Jahren, Kaiser Ludwig der Baier einen Gunstbrief verkleben, Handel und Berkehr, und mannichfache Nechte und Freiheiten schützten und hoben die Gewerbsthätigkeit. Mitte des dorigen Jahrhunderts stand die Kaiserkrönungsstadt in höchstem Unsehen und ihr Wohlstand war sprückwörtlich. Keinerlei Druck hemmte den Berkehr; zu den damals noch sehr berühmten Messen der südwestbeutschen Handelsmetropole strömten jährlich gegen 50,000 Käuser und Verkäuser aus der ganzen Welt. Im Kabre 1770 verheirathete sich Maier Amschel mit

einer Franksurterin, Gubula Schnapper, mit welcher er lange Jahre in glücklicher, durch zehn Kinder — fünf Söhne und fünf Töchter — gesegneten Ehe lebte. Frau Gudula ist erst 1849 im Alter von 96 Jahren in demselben Hause gestorben, das ihr Mann um 1780 gesauft hatte und aus dem sie Jahre vor ihrem Tode den Gatten, welcher den Grund zum Glück der Familie gesegt, nach seiner letzten Aubestätte hatte bringen lassen. Richts vermochte die Greisin zu bestimmen, dieses Haus von wo aus sie ihre Söhne zu einem mehr als sürstlichen Bermögen und dem höchsten Ansehen hatte gelangen sehn, mit einem schöneren zu vertauschen. Ihr erschien das Ausgeben dieser Wohnung wie eine schwere Versünstgung, ja sie glaubte, das Glück könnte von ihrer Familie weichen, wenn sie, sich selbst überhebend, das bescheidene Domicil verlassen sienen kant gesen der Werschund zu der Wohlsahrt ihrer zahlreichen Rachsonmenschaft gesent worden vor.

Bir fehren zu Maier Umichel gurud. In ber erften Beit feines felbstanbigen Auftretens wibmete er fich ben unter feinen Glaubensgenoffen üblichen Matter: und Gelbwechstergeichaften, bem Taufch, Untauf und Bertauf von altem Gold und Gilber, von Müngen, antiten Gerathen, fleinen Runftwerfen und bergl. Ceine Umficht und bie unbeugsame Redlichfeit, womit er bie bon ihm eingegangenen Berpflichtungen erfüllte, lentten bie Aufmertfamteit reicher jubifcher Gelb: leute auf ben vielgeschäftigen, aber ftete verläffigen Mann. Balb marb er bon verschiebenen Rapitaliften und Banquiers ju Frantfurt, Darmftabt und Maing ale 3mifchenbanbler berangezogen, und ba er bie ibm übertragenen Geschäfte mit ebenfo großer Berichwiegenheit wie Ginficht beforgte, fo befestigte er baburch feinen guten Ruf immer mehr. Nachbem fich hierdurch feine eigenen Mittel gemehrt hatten, betrieb er mit Wefchid und Glud ben Sanbel mit Werthpapieren und verwandte Ameige auf eigene Rechnung und Gefahr. Go behnte fich fein Befdaftefreis immer weiter aus, aber auch gleichzeitig fein Befichtefreis. Gine Beitlang betrieb er ein bebeutenbes Geschäft in englischen Manufakturwaaren im Saufe bes Leberhandler Jacobi in ber Schnurgaffe. Als Ruriofitat zeigt man fich noch Empfehlungsfarten aus jener Beit, worauf bas Geschäft als in Frant: furt a. Dt. und Leipzig thatig bezeichnet ift, und zwar in beutscher und hebraiicher Sprache. Der Sandel in englischen Manufatten zeigte fich insbesonbere febr gewinnreich mabrend ber Zeiten ber Kontinentalfperre. Go gab es ber Beziehungen ftets mehr und fie wurden immer ansehnlicher, als Maier Amschels Sohne heranwuchsen, die er felbst zu tüchtigen Gehülfen ausbilbete, als welche fie ihm allzeit auch getreulich zur Seite gestanden haben.

Das wachsende Bertrauen, bessen sich das Rothschild'iche Bankhaus erfreute, wurde auch die Beranlassung, daß es in Geschäftsverbindung mit dem Landgrafen von Sessen, Bilbelm IX. (vom Jahre 1803 an: Rurfürst Wishelm I. von Hessen Rassel) kam. Es ist dieser Umstand Ursache geworden, daß sich das Haus Kothschild zur ersten Geldmacht hat emporschwingen können, und wir müssen daber etwas länger bierbei verweisen.

Befanntlich fanden beutsche Fürsten im vorigen Jahrhundert es nicht für entehrend, mancherlei schlimme Dinge geschehen zu lassen, welche mit einem Nachruhm gebrandmarkt find, ben man nicht im Legison der Ehrenbezeichnungen

verzeichnen wurde. 3m buftern Lichte jener Beriobe verbunfelte ein fleiner Botentat ben andern als Sandelsmann mit Menschenfleisch. Indem fie ihre Unterthanen als Golbaten an frembe Machte vermietheten ober vielmehr bertauften, gelang es ihnen, ihre oft leeren Gadel wieber ju fullen. Der bebeutenb: ften Leistungen in Diefem fürstlichen Erwerbezweige burfte fich ber burchlauchtige Landgraf Friedrich II. von Seffen (1760-1785) ruhmen, ber England gur Befampfung ber norbameritanischen "Rebellen" 16,992 Mann stellte, wofür er bie geringfügige Summe von beinahe 22 Mill. Thir. einfadte. Rein Bunber, wenn er feinem Thronfolger, bem borbin ermahnten Landgrafen Wilhelm IX., ein Brivatvermögen von 30 bis 36 Dill. Thir. hinterließ, fo bag berfelbe ju feiner Beit für ben reichsten Fürften galt. Bermittelft ber beffifden Millionen erhob fich nun bas Saus Rothidilb gur fediten europäischen Grofmacht.

Ueber bie Beranlaffung, bie Landgraf Bilbelm IX. bewogen haben mag, einem bis babin nur wenig gefannten "fleinen" Frantfurter Juben bas unbebingtefte Bertrauen ju ichenten, find mancherlei Berüchte berbreitet, und eine beliebte Schriftstellerin hat über biefen Gegenstand in ihrer Erzählung "Der Rurfürft und ber Gelbfürft" einen nicht unintereffanten Roman gufammengebraut, ben Biele mit großem Intereffe gelefen haben. Rur wurde man fich febr taufden, wenn man bie Erbichtung, worin fich einige Rorner Babrheit finden, für etwas Underes als ein gelungenes Effetiftudchen ansehen wollte. In Wirklichteit ift Maier Amichel Rothschild mit bem Landgrafen auf folgenbe Beife naber befannt geworben :

Der im Anfange biefes Jahrhunderts berftorbene hannoberiche General-Leutnant Emmerich Otto August Baron von Eftorff war als General-Abjutant bes Bergoge Ferbinand bon Braunschweig: Luneburg im fiebenjährigen Kriege in Beziehungen zu bem Landgrafen Wilhelm VIII. bon Beffen Raffel getreten, bie fich zu beffen Nachfolgern, Friedrich II. und Wilhelm IX., noch weit freundlicher gestalteten. Der Baron, ber nicht nur als ein fehr fennt: nifreicher Offizier, fonbern auch als ein Dufter von Gefälligfeit und Uneigennütigfeit geschilbert wirb, ertheilte ben beiben letten Fürften mahrend einer langen Zeit in rein militarischen Ungelegenheiten willig Rathichlage, bagegen folug er es wiederholt und entschieden ab, fich mit ihren finanziellen Angelegenheiten ju befaffen, wofür er bem Landgrafen Bilhelm IX. jeboch einen "gewiffen Rothidilb" in Frantfurt (unfern Daier Amidel) borichlug. Baron Eftorff fannte benfelben in Folge feiner perfonlichen Berührungen mit bem Bechselhause Oppenheim, seinem Banquier in Sannover, mit bem er ebensowol in seiner wichtigen militarischen Stellung, wie auch als ansehnlicher Gutsbesither, bem bie fammtlichen Eftorffichen Guter in Sannober geborten, öfter und meift bebeutenbe Gelbgeschäfte zu erledigen hatte. Sier nun hatte er Maier Amschel als einen ebenfo flugen und thätigen, wie ftreng rechtlichen und zuverläffigen Mann fennen gelernt. Der gewonnenen bortheilhaften Meinung gab ber General Ausbrud, indem er bes Landgrafen Aufmertfamteit auf ben "flugen Juden" lenfte.

Man ergablt fich nun, auf welchen Brund bin ift am Ende gleichgultig, ber Landgraf fei, als Maier Amfchel in Folge jener Empfehlung jum erften Dale im Schloffe au Raffel ericbienen, gerade von einer Partie Schach in Unfpruch genommen

gewesen, welche er eben mit Baron Eftorff gespielt babe. Maier Umidel babe eintreten burfen und hatte nun, binter bem Stuble bes Landgrafen ftebend, ben ftummen Bufchauer gemacht, weil ber Landgraf fich um fo mehr ins Spiel bertiefte, je ungunftiger fich feine Bartie gestaltete. Endlich habe er fich bes Gingetre: tenen erinnert und biefen mit ben Borten anrebet: "Berfteht Er auch etwas bom Schach?" - Rothicbild, welcher bem Gange bes Spiels aufmerkfam gefolgt war, fei nun fogleich mit ber Untwort bereit gewesen: "Bollten Guer landgraf: liche Durchlaucht wol bie Gnabe haben, biefen Bug (ben er naber bezeichnet) gu thun?" - Dies fei ein mabrer Meifterzug gewesen, welcher urplöglich ber Partie bes Landgrafen, bie bem Matt nabe war, jum glanzenden Siege verholfen.

Nachbem ber Landgraf fein Spiel bergeftalt gludlich gu Enbe geführt batte. habe er fich auf bas Onabigfte mit bem Frankfurter Belbwechsler unterhalten, ben er fclieglich auf ben nachsten Tag wieber bestellt, um ein Beiteres mit ibm ju besprechen. Rach bem Weggang beffelben habe er General Eftorff mit ben Borten gedanft: "Berr General, Gie haben mir feinen Dummen refommanbirt!" worauf biefer entgegnet: "Ich barf zuberfichtlich hoffen, bag Guer landgräfliche Gnaben auch in Betreff ber übrigen Gigenschaften Rothschild's befriedigt fein werben." Wie viel an biefem Allen mahr ift ober nicht, ift gleichgultig; baß jeboch die in ben letten Worten ausgebrückten Soffnungen fich ju Gunften Rothfdild's auf's Glangenofte verwirklichten, ift welthekannt.

Die Geschäftsverbindung mit dem Souverain von heffen:Kaffel und in Folge beffen mit anderen fürstlichen und nicht fürstlichen angesehenen Saufern erweiterte ben Kreis ber Begiebungen Rothschild's febr rafc, inobefondere als berfelbe im Jahre 1801 nach bem Tobe bes "Sofjuben" Feibel David Rothichilb ju beffen Rachfolger, nämlich jum beffen faffelichen "Gof-Agenten" ernannt wurde. In biefe Beriode fällt die erfte Staatsanleihe für Danemart, für welches Rothidilb mabrent ber Jahre 1804 bis 1812 gehn Millionen Thaler berbeigeschafft bat, eine zu jener Beit gang bedeutende Summe.

Das von Seiten Wilhelms IX. in Rothschild gesette unbeschränkte Bertrauen rechtfertigte berfelbe unter ben ichwierigsten Berhaltniffen; vornehmlich als ber Landgraf (beziehentlich ber fpatere Rurfürft) 1806, nach ber Schlacht bei Jena, in Folge ber Wegnahme seines Landes burch Rapoleon fich gezwungen fab, Die Flucht zu ergreifen. Damals bertraute er feine Baarichaften (man über: treibt, wenn man biefe auf 3 Mill. Thaler fteigert) bem Rothschild an, ber ibm biefen Bermögenstheil rettete und erhielt. Als ber Rurfürft 1814 in fein Land jurudfehrte, wurde ihm bon bem alteften Cobne Maier Amfchel's, ba letterer mittlerweile geftorben war, jene Millionen guruderstattet, und ber Rurfürft bantte ben redlichen Sutern, indem er auf bie Binfen, bie bas Gelb mabrend 61/2 Jahren eingetragen, bergichtete.

Dies bie bekannt geworbenen Thatsachen. Zuverläffig ift bie in ber oben erwähnten Erzählung "Der Aurfürst und ber Gelbfürst" mitgetheilte ergreifenbe Scene, in welcher bon bem alten Rothichild ergablt wird, bag er ben ibn gur Berausgabe ber Gelber bes Rurfürsten brangenden Frangofen sein eigenes, in 2,800,000 Thir. beftebendes baares Bermögen ausgeliefert habe, um gemäß eines bem Rurfürsten geleifteten Schwurs beffen Schate gu retten, - eine Erbichtung. Allerdings hatte Frankfurt damals an den französischem Marichall Augereau eine Kriegökontribution von 4 Millionen aushändigen müssen, welche der Stadt unter dem leeren Vorwande "häufigen Verkehrs mit englischen Waaren und heilloser Begünstigung britischer Agenten" abgezwungen worden ist; doch sich stockhöfich davon nicht mehr, als jeder andere Frankfurter Bürger in seiner Lage, betroffen. — Wir berufen uns hinsichtlich des Gesagten auf das Zeugniß eines unterer ersten Geschichtsschreiber.

Ueber biefen Gegenstand hat sich nämlich ber berühmte historiker Fr. Christoph Schlosser in seiner "Geschichte bes achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts" ausgesprochen und wir durfen ihm vollen Glauben beimessen, da dieser Gewährsmann damals in Franksurt lebte und als Zeitgenosse und hochangesehene Persönlichteit in Betreff der Borgange aus jener Periode wohl

unterrichtet fein tonnte. Er ergablt (VII, Abth. 1, G. 207):

"Wir Alle, die wir damals (1806) in Frankfurt auf Preußen hofften und das Manisest besielben vortrefflich fanden, freuten uns, als den Aurfürsten schon nach vierzehn Tagen, nachdem er sich neutral und nicht am Nampse gegen Rapoleon Antheil zu nehmen ertlärt hatte, die Remesis erreichte und bedauerten nichts mehr, als daß uns ein Pflichtgefühl verbot, den Franzosen zu sagen, daß sein übel erworbenes Geld in Amschel Rothschild's Keller liege. Dort lag es verborgen in Nothschild's Weinfassen (?), weil durch ein Defret des Raisers Napoleon die Kontinentalsperre gegen England in's Leben gerusen war, und letzteres dagegen Repressalien angeordnet hatte, wonach nichts von deutschen Häfen aus nach England gebracht werden tonnte."

Wenn nun auch damit die vorhin erwähnte romantische Episode über die Ausopferung Nothichild's in Nichts zerrinnt, so verdient der von demselben bei dieser Gelegenheit bewiesene Muth, sowie seine Alugheit und Einsicht, mit der er den Schatz zu sichern wuhte, wie nicht minder die Chrlickkeit, vermöge welcher sein ältester Sohn die geretteten Millionen 1814 zurüdlieserte, volle Anerkennung.

Die erfte, allerdings gang oberflächliche Befanntichaft bes Landgrafen mit Maier Amschel Rothschild batirt übrigens aus einer früheren Zeit, noch vor Beginn ber erften frangofischen Revolution. Der Fürft hatte bamals ichon öftere alte Müngen von ibm gefauft. Spater bediente er fich feiner vorzüglich als Bermittler, um feine Binfen aus ber Londoner Bant von jenen in berfelben niedergelegten großen Rapitalien zu erheben, die der Berkauf heffischer Truppen an England eingebracht batte. Mit ber Gingiehung ber Binfen bei ber Bant felbst hatte ber Landgraf bas Banquierbaus van Notten vermittelst einer Bollmacht betraut und auf biefes jog bas Saus Rothschild Bechsel im Belaufe ber fälligen Poften. Um Jahresschluffe berechnete Rothschild fich bann mit bem Landgrafen und außer ber ihm zugefagten, nicht unbedeutenden Provision, hatte er auch noch ben Rugen, mit bem Gelbe bee Landgrafen eigene Spefulationen unternehmen ju können, was er auch in feiner unermublichen, scharffinnigen Weise sowie mit bem gludlichften Erfolge vollführte. - Noch um Bieles beträchtlicher fteigerte fich Rothfdild's Gewinn, als es ihm gelang, ben Kurfürften bazu zu bestimmen, bem Saufe van Rotten feine Bollmacht zu entziehen und fie Rothschild's zweitem Gobne, Na than, ber mittlerweile in London ein eigenes Befchaft in englischen Manufaktur= waaren gegründet, ju übertragen.

Auch bei biefer Gelegenheit zeigte es fich, welch' ein unbedingtes Bertrauen ber Aurfürst bem alten Maier Amfchel und seinen Sohnen ichente.

Für Gelberhebungen bei ber Londoner Bant bestehen zwei Arten von Bollmachten, nämlich jene auf Erhebung bon Binfen und eine andere, auf Erhebung ber Konde nebit Rinien. Nathan Rothidilb erhielt eine Bollmacht ber zweiten Art, bie ihn in ben Stand fette, nothigenfalls über bas gange Rapital bes Rurfürften verfügen zu fonnen, mas fich besonders mahrend bes englischen Rriegs auf ber pyrenaifden Salbinfel für ben gludlichen Spetulanten als außerorbent: lich gewinnreich herausstellte. Die englische Regierung hatte bamals ein ansehnliches Beer in Spanien ju unterhalten, bie Golbausfuhr bagegen war in England verboten, und fo fand fich fein driftlicher Banquier bereit, Die Uebermittlung bon Gelbern nach Spanien zu übernehmen. Daier Amichel Rothichilb ober vielmehr fein Cohn Rathan befaßte fich gegen gute Provifion mit biefem gefähr: lichen Geschäfte, und nach Einwilligung bes Rurfürsten leiftete er mittels ber bei ber Bant erhobenen Fonds beffelben bie erforberliche Raution. Bie immer, faben fich bie Rothschild auch bei biefer Art von Gelbschmuggel vom Glud begunftigt, benn ihre Gelblieferungen gelangten ftets in bie rechten Sanbe. Ihre Raution ging auf biese Beise nicht verloren, und bie "magenden jubischen Raufleute" verdienten mabrend ber Dauer bes Salbinfel-Rrieges, alfo fünf Jahre lang, alljährlich brei bis bier Millionen Gulben.

Die Beschaffung einer so belangreichen Kaution, nicht minder die stets punktliche Abwidelung jeglichen Geschäftes, gab der englischen Regierung Veranlassung,
bie den europäischen Monarden während der Rapoleonschen Kriege bewilligten
enormen Hulfsgelder durch das Haus Rothschild auszahlen zu lassen. Sierdurch wuchs wiederum Ansehen und Vermögen desselben. Damals ward der Brund zu dem breiten, gediegenen Fundament geschaffen, wodurch das Großhaus sich später in den Stand geset sah, die belangreichsten Staatsanleihen zu übernehmen, Operationen, deren glanzendes Gelingen die Familie Nothschild

gur größten Gelbmacht ber Erbe erhob.

Seine immer machjenden enormen Mittel manbte Maier Amschel nicht nur gur Bermehrung feines Befites an; vielmehr befriedigte er, und je alter er warb, um fo bereitwilliger, ben ihm angeborenen Sang gur Milbthatigfeit. Die bon ihm ausgegangenen Wohlthaten find in feiner Baterftabt unbergeffen. boch bort noch Berfonen genug, bie fich recht wol noch bes alten Maier Amschel Rothidilb aus ber Jubengaffe erinnern, wie er mit bem charafteriftifden Butchen auf bem fahlen Scheitel bei feinen Bangen burch bie Stadt Gaben und Almofen, balb bier balb borthin, fpenbete. Defter pflegte er in einer gang befonbern Beife feine freigebige Sand aufzuthun. Er hatte nämlich, wie viele andere Juben, ben Glauben, Gott belohne biejenigen Wohlthaten am meiften, für welche bie Spender feinen Dant empfangen. Deshalb ging er zuweilen im Abendbunfel burch bie Jubengaffe und brudte bann einem jeben armlich Mussehenben, ber ihm begegnete, Etliches, ja wohl felbft einige Sechsbanner in bie Sand, - hierauf rafch von bannen eilend. - Seine menschenfreundliche Gefinnung gegen Bedürftige bewies er auch noch in feinem Testamente burch Afte ber Freigebigfeit. Die Dentart bes Millionars fand icon mabrend beffen

Lebzeiten Anerkennung burch ben bamaligen Großherzog von Frankfurt, den Fürsten Primas (vormals Freiherr von Dalberg). Der ehemalige Erzhischof von Mainz verlieh im Jahre 1811 den Juden in Frankfurt den vollen Genuß bürgerlicher und politischer Rechte und ernannte Maier Amschel zum Mitgliede des Wahlkollegiums seiner Laterstadt.

Wenn Maier Amschel gegen das Ende seines Lebens auf den Wechsel blidte, der hinsichtlich der Lage seiner Glaubensgenossen zu Franksurt in den letzten sechzehn Jahren dor sich gegangen war, so hatte er wol Ursache, mit Dank zum simmel aufzubliden. Durch das Bombardement Franksurts, vom 12. die 14. Juli 1796 seitens der Franzosen unter Kleber, wurden auch 140 Haufer der Judengasse in Asche gelegt. Doch was damals den Bewohnern für ein Ungemach galt, zeigte sich bald als ein heil für dieselben. Denn es wurde ihnen nicht blos er-laubt, sich auch in andern Theilen der Stadt einzumiethen und daselbst Häuser zu erwerben, sondern es kand außerdem eine Erweiterung des Judenviertels statt, welches nach der Mainseite bin heute mit die stattlichken Gebäude auszuweiseln das

Bir wollen hier jedoch nicht zu erwähnen unterlassen, daß den Ifraeliten Frankfurts die bürgerliche Gleichstellung mit den Christen im Jahre 1813 und später noch ein zweites Mal (im Jahre 1840) wieder entzogen wurde, daß ihnen dieselbe indessen 1864 zum dritten Male, und hossentlich nun für immer, zuerkannt worden ist. Die werthvollsten Errungenschaften für die Juden bestehen indessen darin, daß den gebildeten Besennern des Alten Testaments auch von der gebildeten christlichen Gesellschaft eine von Jahr zu Jahr mehr befriedigende Aufnahme in ihre Kreise zugestanden wird und daß allmalig jene Abschließung ausbort, welche für die edemals Berstoßenen geradezu unerträglich geworden war.

Bie außerordentlich während der letzen funzig Jahre der Reichthum der Frankfurter Judenschaft gestiegen ist, läßt sich deutlich daraus entnehmen, daß die Jfraeliten jest in allen Theilen der Stadt anfässig und im Besits der schönsten Villen der Stadt sind. Sie besitsen zwei neue Spnagogen, darunter ein wahres Prachtgebäude, ferner ein großartiges Krankenhaus, von der Familie Nothschild gestistet und ausgestattet, eine prächtige Nealschule und zwei stattliche Freimaurerlogen. Bahrscheinlich wird die Judengasse zum Theil, wenn nicht völlig verschwinden, sobald der früher gesaste Plan wieder ausgenommen wird, den Franksurter Ghetto und dessen nächste Umgebung abzubrechen, um Raum für neue Strafenanlagen zu gewinnen.

Mit bem Reichthum bes handelsfürstlichen jüdischen hauses war auch die Bahl der Söhne, Schwäger, Neffen, Enkel des greisen Maier Amschel gewachsen. Bor seinem Tode, der am 13. September 1812 in seinem 67. Lebensjahre ersolgte, ertheilte er seinen Kindern und zahlreichen Kindeskindern seinen Segen mit der Mahnung "in brüderlicher Eintracht zu leben, bis an's Ende". — Die treue Befolgung dieses Nathes von Seiten seinen Söhne hat wesentlich dazu beigetragen, das haus Rothschild zur "sechsten europäischen Großmacht" zu erheben. Das dom Erinder des Nothschildschen Reichthums hinterlassen Gesammtvermögen ist sicher zu hoch angenommen, wenn man es für damals über awölf Millionen Gulden sichen schaft.



Salomon v. Nothichtlb, Chef bes Wiener Saufes (zweiter Cohn von D. A. v. Nothichilb).

Anfelm Maier v. Rothschith, Chef bes Frantjurter Stammbaujes pon 1812 bis 1855 (altefter Sohn bes alten Maier Amickel).

Rarl v. Rothightto, Chej bes ehemaligen Saufes in Reapel (vierter Zohn bes D. A. v. Rothichild).

2.

Wie wir aus bem Borbergegangenen erfeben haben, binterließ ber Grunber bes Rothidilb'iden Reidthums idier ebenfo viele Dillionen als Rinder. Bis jum Sabre 1798 bestand bas Frankfurter Saus für fich allein und genog bamals feineswegs icon ben Beltruf, beffen es fich in ben folgenben Jahrzehnten erfreute. Im Sterbejahr bes alten Daier Amidel gablte jeboch bas von beffen britten Cobne Rathan por faum 14 Jahren gegrundete englische Banthaus (Firma: R. D. Rothidilb) bereits unter ben erften Gelbaroken ber britifden Metropole. In bemfelben Jahre 1812 hatten fich ber zweite fowie ber jungfte ber Brüber Rothidilb, Calomon (geb. 9. Cept. 1774, geft. am 27. Juli 1855) und Jafob (ober James, geb. 15. Mai 1792), nad Paris begeben und bafelbit bas beute noch unter ber Firma Gebrüber b. Rothidilb blübenbe, bochgeachtete Banthaus etablirt, beffen bentiger alleiniger Chef, Satob, feine vier Bruber überlebt bat. Das Banthaus ju Bien (Firma: G. Dt. v. Rothfdilb), ift in ben Jahren 1816 und 1817 unter Leitung bes vorbin genannten Salomon entstanden und gebort befanntlich gleichfalls ju ben erften Saufern Guropa's. vierten Gobn Rarl Maier (geb. 24. April 1788, geit. 18. Mai 1855) fiel' bie Mufgabe gu, feinen Ramen nach bem Guben Staliens zu verpflangen. Jahre 1821 gegründet, liquidirte jeboch bas Banthaus ju Reapel nach ber Einverleibung bes Ronigreichs beiber Sigilien in bas neuerstanbene Ronigreich Italien. Seitbem halt bas Saus Hothichilb nur noch einen Agenten gu Turin.

Der älteste ber Söhne, Anselm Maier (geb. 12. Juni 1773), gelangte nach bes Baters hingang an die Spite bes Frankfurter hauses. Bon hier aus sollte, bem Willen des Erblassers gemäß, die Leitung sämmtlicher Operationen der Brüder vor sich gehen und der älteste derselben berechtigt sein, vorkommenden Falles auch die Zweiggeschäfte unter Aussich zunehmen. In Franksurt a. M. sanden auch in der That die großen gemeinschaftlichen Berathungen, fernerhin jährlich der haupt Geschäftsabschluß aller mit einander verbundenen Säuser statt, zu welchem Behuf jeder einzelne Zweig vorher seine Jahres Bilanz zu ziehen und deren Resultat in einem besonderen Abschluß vorzulegen hatte.

Mit bem Tode Maier Amschel's beginnt die zweite Beriode der geschäftlichen Entwicklung des Saufes Rothschild, deren Dauer nur die drei Jahre von 1812—1815 umsafte. Bon da datirt die eigentliche Glangsperiode der neuen sinanziellen Großmacht, eine Zeit steigender Erfolge, wie sie in ähnlicher Weise von einem Geschäftshause niemals erreicht worden sind.

Bahrend der Jahre 1812—1815 hatten sich die Beziehungen des Rothschildschen Hause wesentlich anders gestaltet. Der Geschäftstreis seiner Theilshaber ward ein umfassender; der Privatverkeir, dem es sich die dahin gleich allen andern Banthäusern gewidmet, wurde mehr und mehr dei Seite gelassen umd andere neue Bahnen wurden einzeschlagen. Bon jetzt an handelte es sich vorzug-lich um das Zustandebringen von Massengeschäften, wie Abschließen von Ansleihen, Hinausgabe und Bertrieb von Staatspapieren, um großartige Spesulationen übersaupt und speciell im Bereiche des Werthpapier-Handels. Die solsssslichen Bechselgeschäfte gingen damit hand in Hand. So ward die Belts macht der Rothschild gegründet: auf papiernem Fundamente, jedoch gestützt auf die reellsten metallenen Grundlagen!

Babrend ber fruchtbaren britten Beriode ber Hothschild'ichen Wefchafts: Entwidelung (1815-1830) handelte es fich für alle europäische Monarchien barum, ben Finang Saushalt ihrer Lanber gu orbnen, um ben mabrend ber Napoleon'iden Kriege eingegangenen großen Berpflichtungen gerecht zu werben. Bu biefem 3wede bedurfte man belangreicher Unleiben, Die ju einem großen Theile mit bem Saufe abgeschloffen wurden, welches Rurfürst Wilhelm I, von Beffen:Raffel icon auf bem Biener Rongreß wegen feiner Bunttlichteit und Rechtichaffenheit auf's Ungelegentlichite empfohlen batte. Nach ben Aufzeichnungen bes Sofrathe &. von Bent (befanntlich eine Beit lang bie rechte Sand bes Fürften Metternich, und gleich feinem Berrn und Deifter ben Rothidilb febr nabeftehenb), betrugen bie Unleiben, welche bas Saus Rothichilb von 1815-1826 allein mit ben fünf europäischen Grogmachten abicblog, beinabe bie Summe bon taujenb Millionen, wogu mabrend biefer Beriode weitere 160 Dill. für Reapel, Brafilien und einige fleinere beutsche Sofe traten. Der Ruten, ben bie Rothschilb von biefen Anleiben jogen, muß ein enormer gewesen sein, benn die blogen Rommisfionsgebühren beliefen fich bei mehreren biefer Wefchafte auf etliche Millionen. Doch war ber Bewinn, ber ihnen aus bem Steigen ber Course ber Staatspapiere erwuchs, ebe fie biefelben in andere Sande übergeben liegen, noch bedeutenber.

Enorme Summen gewann bas haus weiterhin burch ben Staatspapierhandel, burch Anfauf und Bertauf, ben es in großen, fabelhaft flingenden Summen

hinsichtlich anderer gesuchter Staatspapiere auf allen Börsen der Welt für seine Privatrechnung betrieb, indem es, je nach den politischen Konjunkturen und Kriegs- und Friedensaussichten bald kaufte, bald verkaufte, was mit einem solchen Glüd in Scene geseht ward, daß die sich stets in die hände arbeitenden Häuser, vorankturt a. M., London, Paris und Neapel auch dann mit Gewinn operirten, wenn belangreichere Summen ein Mal verloren gingen. Bei ihren großen Mitteln konnten sie immer zuwarten und brauchten nicht gleich Andern loszuschlagen. — Die Art und Weise des Operirens, wodurch so große Erfolge erzielt wurden, charakterisitt der schon oben genannte, welktundige Friedrich von Gent (freilich als Hausfreund des Baron Salomon in Wien keine recht zuverlässige Autorität), sehr tressend begendernsaßen:

"Die Frage, wie das haus Nothschild in so kurzer Zeit alles Das, was es wirklich geleistet, unternehmen und vollbringen konnte, hat ohne Zweisel mehr als einen merkantilen und politischen Kopf beschäftigt. Bielleicht aber ist sie weniger schwer zu lösen, als man gemeiniglich glaubt. Wer ohne bei Zufälligkeiteten zu verweilen, Sinn genug hat, um zu fassen, daß der Erfolg in allen großen Geschäften nicht von der Wahl und Benutzung des günstigen Augenblicks allein, sondern mehr noch von der strengen Befolgung einmal anerkannter Jundamentalmagimen abhängt, dem wird bald klar werden, daß es vornehmlich zwei Grunds gab, die dieses haus nie aus den Augen verloren, und denen es, neben einer klugen Geschäftsführung und Benutzung dortheilhafter Konjunkturen,

ficher ben größten Theil feines beutigen Flore ju berbanten bat.

"Der erfte biefer Grunbfage mar ber, welcher bie fünf Brüber bestimmte, ibre sammtlichen Geschäfte in steter und ununterbrochener Gemeinschaft zu betreiben. Das war bas Gebot, bas ber fterbenbe Later hinterlassen. Und wenn je ein Glückstern über ihnen gewaltet hat, so ging er ihnen in bem festen Entschlusse auf, biefer Regel nie untreu zu werben.

"Seit bem Tobe bes Laters ward jeber Untrag, von welcher Seite er auch ausgeben mochte, ber Gegenstand einer gemeinfcaftlichen Berathung; jebe nur einigermaßen bebeutende Operation ward nach einem verabredeten Plane und mit ver einten Rraften geführt, alle hatten ibren Antheil an ben Resultaten.

"Wiewol seit mehreren Jahren ihre Wohnsitze weit von einander getrennt waren, so konnte doch dieser Umftand ihr enges Einverständniß nie stören; vielmehr stiftete er den Bortheil, daß, von der Lage der Dinge auf verschiedenen Hauptblägen vollkommener unterrichtet, jeder auf seinem Punkte die im Interesse vollkommensen übernehmenden Geschäfte um so zwedmäßiger vorbereiten und einseiten konnte.

"Der andere Grundsatz, den sie sich zum Augenmerk gesetzt, ist der, bei keinem Unternehmen nach übertriebenem Gewinn (!?!) zu trachten, jeder ihrer Operationen bestimmte Schranken anzuweisen und, soviel menschliche Vorsicht und Klugheit es vermag, sich von dem Spiel der Zufälle unabhängig zu machen.

"Es ist tein Zweifel, daß sie mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln ihren Bortheil bei dieser oder jener Operation weit höher treiben konnten. Wenn aber auch die Sicherheit ihrer Unternehmungen dabei nicht gelitten haben sollte, so hätten sie zulet boch weniger gewonnen, als durch Berbreitung ihrer

Rrafte auf eine größere Bahl immer wieberkehrender, unter mannichfaltigen Ronjunkturen erneuerter Beichafte.

"Daß es ihnen an biefen nicht feblen tonnte, bafür burgten nicht blos ibr Reichthum und ihr Arebit, sondern auch bas Bertrauen, bas fie burch bie Billigfeit ihrer Forderungen, burch die Bunktlichkeit ihrer Leiftungen, burch die Ginfachbeit und Rlarbeit ihrer Blane und bie verständige Ausführung berfelben allen Regierungen und ben großen Saufern eingeflögt hatten. burch fogenannte Sauptichlage, bie auf bem taufmannischen, wie auf bem militärischen Gelbe ju entscheibenben Giegen, oft aber auch ju großen Dieberlagen führen, versucht hatten, ist ihnen burch gludliche Anwendung ber beften Grundfate mertantilifder Strategie, nicht burch Bermegenheit, fonbern burch Befonnenheit und Ausdauer gelungen." (Wir glauben in ben meiften Fällen war es Glud.)

"Der perfonliche, moralische Charafter ber fünf Brüber hat auf ben Succes ihrer Unternehmungen keinen geringen Ginfluß gehabt. Es ist nicht schwer, fich eine gablreiche Partei ju schaffen, wenn man mächtig genug ift, Biele in fein Intereffe ju gieben. Aber die Stimmen aller Barteien vereinigen, und, wie bie Bolfesprache es ausbrudt, bei Groß und Rlein boch angesehen fein, fest nicht blos materielle Mittel, fonbern auch Gemuthseigenschaften boraus, bie nicht immer mit Dacht und Reichthum verbunden find.

"Boblthaten um fich ber ju berbreiten, feinem Rothleibenden die Sand ju berfagen, jedem Gulfesuchenden, ju welcher Rlaffe er auch gebore, bereitwillig entgegengutommen, und bie wesentlichsten Dienste in bie gefälligften Formen gu fleiben," alfo folieft ber Freund bes Baron Salomon, - "biefe Bege zu mahrer und verdienter Popularität haben, wie Taufende von Beugen bestätigen werben, die Rothidilb, und nicht aus Berechnung, fonbern aus angeborner Denichlichkeit betreten (?). Auch baben fie erreicht, mas wenigen Beglüdten gu Theil wird, neben einer Menge bon Freunden (?) nicht ein Beer bon Feinden gu erbliden. In einer folden Lage batten fie außerer Auszeichnungen nicht beburft, um ihre burch fich felbit ausgezeichnete Stellung geltend ju machen. Richts bestoweniger waren bamals icon ibre Berbienfte bon mehreren Sofen anerfannt worben. Außer gablreichen ihnen verliehenen Orbensbeforationen wurden fammtliche Bruder bereits im Jahre 1818 ju foniglich preußischen Beheimen Rommergienrathen, im Jahre 1815 gu furheffischen Finangrathen, von dem lettberftorbenen Rurfürften ju Bebeimen Finangrathen, ernannt. Der Raifer Frang von Defterreich verlieh ihnen im Jahre 1815 ben erblandifchen Abelsstand und erhob fie im Sahre 1822 in den öfterreichischen Freiherrnstand. Ueberdies murbe im Jahre 1820 ber in London etablirte Rathan Rothschild öfterreichischer Ronful, und zwei Jahre nachber Generaltonful bafelbft." Ebenfo ift Baron James, nachdem er feinen festen Aufenthalt in Frankreich genommen, alfo feit fast fünfzig Jahren Chef bes öfterreichischen Generaltonfulates zu Baris.

Bir erinnern uns, bag nach einer Beftimmung ber Rothschild'ichen "Sausgesete" fammtliche fünf Zweige bes Saufes ju Frantfurt, London, Paris, Wien und Neapel gegenseitig an allen bedeutenden Operationen betheiligt sein sollten. Man versichert außerbem, bag taum ein Tag vergebe, ohne bag, abgeseben bon geschäftlichen Mittheilungen, Privatbriefe ben Bertehr und Die Theilnahme

-

an den Gesammtinteressen der verzweigten Familie lebendig erhielten. Natürlich besitt jeder Theilnehmer an den Gesammt-Geschäften noch sein Privatvermögen sur sich, was bei einzelnen Gliedern des Hauses jo kolossal ist, daß sich deren Neichthümer jeder Schätzung entziehen. Das Gesagte findet vorzugsweise eine Anwendung auf den Baron James, der die auf die Hunderttausende kaum selber weiß, wie viel er besitt. Ihre innern Angelegenheiten ordnen die Haupter der verschiedenen Zweige durchaus selbständig, doch auch bier achten sie sich an jene Familientradition gebunden, der gemäß die einzelnen Iweige sich angelegen sein lassen sollen, durch gegenseitige Ehebündnisse unter ihren Kindern die Bande zu erneuern und zu sestligen, welche das Gesammthaus seit seinem Emportommen so innig verbunden hält. Daß indessen auch Ausnahmen von der Regel statthaft sind, beweist die Wahl des Baron Gustau, Sohn des Chefs des Varier Hauses Millerdings war Fräulein Anspach, die Tochter des Gerichtsvassieheren, welche dem jungen Baron die Hand versten burste, teine üble Partie.

Bon ihren Wohnsigen aus beherrichen die Chefs der Hauptzweige seit ihrer Riederlassung an den ersten Metropolen Europa's die hier in Betracht kommenden Börfen und Geldgeschäfte. Un allen Hauptstandels: und Verkehräplägen der Belt, in Europa wie in Amerika zu Newyork, San Francisco, Montevideo, Rio Janeiro u. s. w., vertreten fortwährend die tüchtigsten Ugenten und Kommissionäre die vielverzweigten Interessen dieser Welfer, Jugger oder vielleicht gar noch der Medici unseres Jahrhunderts. Zu jener Zeit, als ihr Wille für noch almächtiger als heute galt, entstand das Saphir'sche Wiswort: "Der Sultan ist der Beherrscher aller Eläubigen, Rothschild aber der Gläubiger aller Gerricher."

Man darf nämlich nicht glauben, daß das Haus Nothschild bei Kontrahirung von Anleihen etwa nur nach Berbindungen mit den Großmächten Europa's getrachtet hätte. Nicht nur kleinere souveräne Staaten, auch mediatistisch gürften und Standesherren nahmen in ihren Geldverlegenheiten ihre Justucht zu den Geldbürsten von Frankfurt, Wien, Paris ze. Uns liegt eine lange Reihe der Lehteren vor, welche schon vor Jahren mit belangreichen Summen als Schuldner in die Vicher Geldmacht eingetragen waren. Die Solibität des beseitigten Hauses bewährte sich zur Zeit der großen Finanze und Handelstriss im Jahre 1825 überaus glänzend, als die Bank von England nur durch eine bedeutende Aushülse der Nothschild im Stande gewesen sein soll, ihren Jahlungsverpslichtungen pünktlich nachkommen zu können. Welch' einem großen Dienst diese Haus dadurch nicht blos jenem großen Weltwerkers Institute und der Jahustrie Englands, sondern dem Handel der ganzen Erde leistete, wird ein Zeder begreisen, der mit den Geld- und Verkersverhältnissen, die solidarisch mit einander verbunden sind, nicht ganz unbekannt ist.

So trat das Haus Rothschild, gestügt auf seine folossale Geldkraft und ein außerordentliches Bertrauen, als erste Geldmacht in eine neue Phase ein. Die vierte Periode seiner Thätigkeit erstrecht sich von 1830 bis 1848, also von der zweiten bie zur dritten französischen Revolution. Die Bertreibung der Bourbonen in Folge des siegreichen Juliaufstandes versetzt eruropäischen Geld- und Geschäftswelt einen gewaltigen Stoß und erschütterte den Aredit bis in seinen Grundsselten. Da das Verkausen von Effetten damals

oft gang unthunlich ichien, jo gehörten auch von Seiten bes Saufes Rothichilb große Anftrengungen baju, ihre enormen Obligos ju erfüllen. Damals bewährte fich bie außerorbentliche Rraft und Macht ber vereinigten Baufer. Naturlich verbienten fie ichlieflich auch bamals immerbin noch ansehnliche Summen. aber ihr Sauptgewinn beftand in ber weiteren Steigerung ihres Rufes und Anfebend. Geitbem fteben beibe felfenfest gegrundet. Bu flug, um ahnlichen Berlegenheiten fid nochmals auszuseten, halten bie Rothschild von ba ab an ihren verschiebenen Domicilen gang enorme Baarbeftande. In ber 18 jahrigen Friebensperiode, beren Europa fich nach ber Julirevolution erfreute, ertlomm bas Welthaus ben Sobepuntt feiner finangiellen Birtfamfeit und erfreute fich mabrent berfelben bes unbegrengten Bertrauens aller Rabinette und Finangmanner. Bon ihnen begunftigt, behute fich ber Gefchaftefreis biefer modernen Gelbfürften bei ibren toloffalen Mitteln in ber Alten und Neuen Belt immer weiter aus. Der Gelbmarkt bing gum Theil völlig von benfelben ab; fie ftanden an ber Spite aller größeren finangiellen Operationen und Gelbgeschäfte; zu jeber großen Anleibe wurde ibre Mitwirfung gesucht. Denn fie verstanden bie Spefulation in Staats: und verwandten Werthpapieren am beften und batten bie Runft ber Beeinfluffung bes Courfes ber Papiere u. f. tv. in ein ordentliches Spftem gebracht. Befonders galt bie Gewandtheit Nathan Rothidilb's, beffen Birtfamteit und fpater noch befonbers beidaftigen wirb, für unvergleichlich in Bezug auf frühzeitige Erlangung von Radrichten und beren Musnutung auf ber Borie.

Der Gründer ber Rothichilb'ichen Gelbmacht, Maier Amichel, war ber Lehrmeifter feiner, für biefe Urt von Biffenichaft befonders empfänglichen Cobne gewesen, und es ift in ber That auf feine Nachfolger in Rudficht auf ben Belb : und Papierhandel bie gange väterliche Weisheit übergegangen. Durch eine Reihe · wohl angelegter und burchgeführter babin gehöriger Operationen gelangten beffen Cobne ju jener beneibenswerthen Dachtstellung, vermoge welcher fie blos burch ben Ginfluß ihres Beifpiels, wenn es ihnen pagt, bis ju einem gewiffen Grabe ein Fallen ober Steigen ber Effetten zu bewirten im Stande find. Das Beheimniß, in welches er alle wichtigen Unternehmungen gu hüllen wußte, trug vornehmlich jum Belingen berfelben bei. Alle großen Banquiers haben ftets bestimmte Leute an ber Sand, beren fie fich als Mafler bei gewöhnlichen Beranlaffungen bedienen; aber fobald es ihnen zwedmäßig erscheint, verfügen fie auch über eine Angahl Mittelspersonen, die als folde und als ausschließlich in ihren Diensten ftebend, nicht angeseben werben. Die Art und Weise, Die bier in Betracht fommenden Unternehmungen burchzuführen, beftand mahrend ber telegraphenlosen Beit vornehmlich barin: Man weiß, wie febr es ben Beherrichern ber Borje barauf ankomint, einen, ja zwei Tage fruber als an: bere Leute Nachricht von Greigniffen gu erhalten, wichtig genug, um ein Steigen ber Fonds zu veranlaffen. Die Mumächtigen bes Gelbmarttes beauftragten nun jofort die von ihnen gewöhnlich beschäftigten, wohlbefannten Genfale, Effetten vielleicht bis jum Belauf von etlichen Millionen ju verfaufen. Wie ein Lauffeuer verbreitete fich bie Neuigkeit: "bie Baring, Stieglit, Sope, Fould, Rothidild berfaufen." Run erfolgt eine allgemeine Aufregung; Jebermann glaubt,

West .

jene Welthäuser seien bon einem Borfall unterrichtet worben, welcher bas Fallen ber Courfe unfehlbar nach fich gieben muffe, und wie unter folden Berbaltniffen nicht anders zu erwarten, will nun Jeber auch vertaufen; die Folge babon ift ein rafches Fallen aller Fonds und Papiere. Um nächsten Tage, wenn bie Courfe um etliche Prozent niedriger fteben, liegen bie Bebieter ber Borfe wieber auffaufen, vielleicht einen vierfachen und beziehentlich weit größeren Betrag als bie taum bertauften Werthe ausmachten, wohlberftanden jeboch burch andere Matler als die in der Regel für fie thätigen und Jedem berfelben unter Anempfeblung ber größten Berichwiegenheit, ben Auftrag einzeln und im Gebeimen ertheilend. Auf biefe Beife weiß teiner ber berangezogenen Berfonen etwas.von bem Umfang ber eingeleiteten Manipulation, ja nur felten erfährt Giner, welche Beisungen auch Unbere noch empfangen haben. Das Bublitum, Bertaufer und Räufer, mag nun feben, wie es die empfindlichen Berlufte überwindet! Die "Berren ber Borfe" forgten icon bafur, bag bie Baiffe fo lange anbielt, bis fie in ber borbergesebenen Beit bie aufzukaufenben Papiere gu niedrigem Course in ber Tafche halten. Nur wenige Tage nach bem Falle ber Papiere berftreichen. Rest gelangen bie borber erfahrenen Borgange ju ben Obren ber Betheiligten; Nadrichten, welche bie Spekulanten als geschäftlich ungunftig angesehen batten, lauten ftatt beffen gunftig. Run fteigen bie Courfe naturlich augenblidlich wieber, ja fie geben möglicher Beife mehrere Brogente bober, als fie an bem Tage ftanben, wo bie "gebietenben Berren" Millionen verfaufen ließen. Jest werben bie ju niedrigem Courfe erfauften, bei weitem größern Betrage wieber ju bem bochften Stande loggefclagen. Auf ben erften Blid fieht man ein, welche enorme Bewinne bei bergleichen wohleingefabelten Operationen möglich murben, wenn man über Millionen verfügt. Faffen wir nur bie eben angeführte Transaktion in's Muge und nehmen die Sauffe gu 2% an, fo waren bei beifpielstweise 21/2 Mill. verlauften Bapieren und bann wieber aufgefauften und losgefchlagenen 71/2 Dill. nicht weniger als 175,000 Thaler ju verbienen; aber bies ift noch feiner ber aronten Erfolge, welche bie Leviathane unter ben mobernen Rapitaliften burch fühne Manipulationen erzielen; sie vermögen bei mander Gelegenheit auch wohl eine halbe Million auf einen Schlag zu gewinnen. — hieraus möchte man ben Schluß ziehen, die großen Börfenspekulanten befäßen die Wunderlampe Alade bin's; fie brauchten biefelbe nur zu reiben und bie Gnomen mußten erscheinen und haufentweise Gold berbeibringen. Aber bie Erfahrungen ber neuesten Zeit haben mehr als taufend Dal bewiesen, bag nicht felten auch bie faliche Seite gerieben wurde, und bann erscheinen Die fdredlichen Sputgeftalten: Berlufte, Beraweiflung, Bankerott! Denn kaum ein Beschäft ift unficherer, als gerabe bas ber Borfenfpetulation. Man hat behauptet, die Bahl ber Berfonen , welche jabr: lich vom Blit erschlagen werben, fei boppelt fo groß als bie Babl berjenigen, welche Hauptgewinne in ber Lotterie machen. Die Bahl reich geworbener Borfenspekulanten ift aber mahrscheinlich nicht größer, als bie ber glücklichen Glücksspieler.

Bor den Gefahren folder bebenklichen Operationen waren die Nothschild's in ben meisten Fällen gesichert: ihre vereinigten Aräfte und ihr gemeinsames Borgehen verringerten die Chancen des Berlustes und erhöhten die Wahrscheinlickleit, ja meist Sicherheit des Getvinnes. Doch ist die Art und Weise der Beeinflussung der Course durch die fünf Brüder nicht mit der Prazis der heutigen Börsenspieler zu verwechseln. In Bezug auf Umfang ihrer Mittel allen Genossen auf den Geldmärtten der Welt meist überlegen, daher von Keinem abhängig, in Bezug auf Erfahrungen denselben nicht minder gewachsen, konnte den Rothschlich's die in Schwung stehende moderne Weise des Börsenspieles niemals zur Sirene werden. Und wie verderblich wird doch die Falfche nicht selten den scheinbar am meisten Beglüdten! Sie zieht in den Abgrund des Ruins alle Jene, welche in Folge eines raschen und augenblicklichen Ersolges von Wagniß zu Wagniß mit der Leidenschaft der Va-danque-Helden vorschreiten!....

Die "Borfenjobberei" in ihren unberechenbaren Abftufungen war bie Starte ber Rothichild's burchaus nicht. 3hr Intereffe icon gebietet es, ben taufman: nifden Begriff von Chrenbaftigteit febr ernft aufzufaffen. Wenn wir nach: itebenber Anetbote bier einen Blat vergonnen, fo thun wir es nicht, weil wir fie für authentisch halten, sonbern, weil bas Courfiren folder und einer Menge abnlicher Geschichten bezeichnend für bie vortheilhafte Meinung ift, welche bas Saus Rothichild genießt. Berhalt es ben verbreiteten Unmahrheiten gegenüber fich ftete fcweigfam, fo mag bies baber fommen, weil felbit Crofuffe ihres Ranges nicht unempfindlich fur gewiffe Uebertreibungen find, wodurch ber Dunft bes Glorienscheines, ber auf ihnen lagert, noch undurchbringlicher wirb. Doch wir fommen nun auf ben gebachten, feiner Beit bon verschiebenen öffentlichen Blattern mitgetheilten Borgang gurud. Durch ein Anleibegeschäft mit ber fpanischen Regierung hatte vor Jahren bas Saus Rothichild einen namhaften Berluft von mehreren Millionen erlitten. Wie immer, fo waren auch biesmal viele anfehnliche Firmen ben Operationen bes berühmten Geschäftshaufes gefolgt, ba Glud und Borficht beffelben felten getäuscht hatten. Unter ben biesmaligen Leibens: genoffen befand fich auch bas ju jener Beit noch wenig befannte Saus 2. D. 2113 jene miggludte Spetulation ben Rothidilb's beträchtliche Berlufte verurfacte, faben fich natürlich die Abnehmer ber Anleibe auch in Anfpruch genommen. Wichol bas Saus Rothidilb & Cobne mit feltener Grofmuth nur eine Affordfumme feiner Forderungen verlangte, welche von ben betreffenden Firmen auch gewährt wurde, zeigte fich boch biefe Abfindung für manche Befchafte verhangnifboll. A. M. war inbeffen fast ber Einzige, welcher ertlarte, bag er auf einen Nachlaß Bergicht leifte, vielmehr feinen Berpflichtungen gegen feine Gläubiger in vollem Mage gerecht werbe, obwol er baburd ju Grunde gerichtet wurde. Er fügte biefer Erflarung bingu: "Alls Raufmann geht bie Chre mir über Alles; Beld fann ich wieder gewinnen, meine verlorene Ehre giebt mir feine Dacht ber Welt gurud!" - Die Antwort ber Gelbfürften war eine ihrer wurdige: "Gie follen burch und nicht ruinirt werben, und wenn Gie es acceptiren, fo machen wir Gie zu unferem General-Agenten fur bortigen Blat, benn einen chrenbafteren Bertreter mußten wir nicht zu erlangen." Der gebachte Banquier nahm biefes Unerbieten an und hat langere Beit bas machtige Großhaus vertreten und beffen Intereffen in feinem Operatione: Begirt jederzeit mit gleicher Gewiffen: haftigfeit mahrgenommen. Erft nach bem Jahre 1848 trat eine Beranberung in ber Geschäftsrichtung bes Saufes Rothschild ein. Seute übt es nicht mehr jenen gebietenben Ginflug auf bie Geftaltung bes Gelbmarftes. Sat es aber auch bie

ehemalige Allmacht an mehreren Börsen Europa's eingebüßt, so steht ihm boch tein anderes Banthaus der Welt eben burtig zur Seite. In keiner Weise haben sich in Folge der heutigen Gebarung auf dem Gebiete der Spekulation, des Geld: und Rapierverkehrs die Geschäfte des Hauses verringert; vielmehr sind bieselben stetig gestiegen. Denn die gegenwärtigen Konstellationen der Börsen bieten einer Geldmacht, wie der Rothschlichsen, tagtäglich Chancen aller Art, die bei ihr sast immer mit der Sicherheit des Ersolges verbunden sind. Gestützt auf ein riesenhaftes Kapitaleigenthum, das man zu der Viertel Milliarden oder 800 Mill. Francs veranschlagt, können sich die Rothschild zur rechten Zeit an jeder sinanziellen Unternehmung betheiligen, um, wie man zu sagen psiegt, den setzeschen Aahm von der Milch abzuschöpfen, während die nach ihnen Kommenden mit der untern Schicht zufrieden sein müssen, die späteren Theilnehmer gar — besonders bei den zahllosen Schwindel-Geschäften unsere Tage — Ieer ausgehen, wenn nicht schließlich nur Einbuße erleiden.



Die Borje gu Grantfurt a. D. von Mußen.

Nicht gering ist der wohlthätige Einfluß anzuschlagen, welchen die weltumfassenden Unternehmungen des Rethschild'ichen Gesammthauses auf die europäische Industries und Handelsthätigteit übten. Insbesondere haben die Nothschild überaus viel dazu beigetragen, Frankfurt a. M. zu dem bedeutenden Geldplatz zu erheben, als welcher die "Stadt der Millionäre" dis in unsere Tage gegolten hat. Mit Necht wird die alte berühmte, vormals Freie Neichsstadt zu den wichtigsten Stationen für den Verkehr des deutschen Einnenlandes und zu den ersten Wechselpläßen für den Welthandel gerechnet. Denn die Cours-Notixungen der Frankfurter Börse und der neben ihr bestehenen sogenannten EffektenSozietät sind für den größten Theil von Süddeutschland und der Schweiz maßgebend geworden. Während der Mittagöstunden von 12—2 Uhr werden in den Räumen jener beiden Handels Anstalten Geschäfte von riesigem Belause abgeschlossen, und zur Zeit heftiger Couröschwankungen, dei wichtigen politischen Ereignissen und sonstigen Konjunkturen entwickelk sich in dem prachtvollen, durch Säulen getragenen Tempel des Mammon zu Frankfurt schier dasselbe rege und mannichfaltige Leben wie an den Börsen zu London, Paris, Amsterdam, Wien, Berlin u. s. w. — Das nach Stüler's Klan im Jahre 1844 aufgeführte neue Börsengebäude macht auf den Beschauer einen überaus ansprechenden und wohlsgesälligen Eindruck, vornehmlich gewährt der Hauptsaal einen imposanten Andlick, besonders während der Börsenzeit.



Der große Caal ber Frantfurter Borfe.

Das Innere, bemerkenswerther noch als die Außenseite, ist mit Standbilbern verziert, die, von Wendelstädt und Anderen ausgeführt, den Handel und die von ihm umsaßten Erbtheile darstellen, also den Weltverkehr versinntbilichen. Ausschließlich für den geschäftlichen Berkehr ist das Gebäude geöffinet mahrend der Mittagsftunden von 12 bis 3 Uhr, und in diesen Stunden belausen sich die Umsaße dasselbst auf Millionen. Die fühnsten Kombinationen der Spekulation seitern dort nicht selten die glänzendsten Triumphe. Nach mäßigem Unschlage hat

fich bie Rapitalfraft ber Frankfurter Borfe mahrend ber letten funfzig Jahre bis gu ben Ereigniffen von 1866 mehr als vergehnfacht. Unbeftritten ift es, baß fo bebeutenbe Erfolge ju einem guten Theile, wenn auch nicht immer ber biretten Betheiligung, fo boch gewiß ber Rudwirfung ber Transaftionen bes am Plat befindlichen Rothichilb'iden Stammhaufes juguidreiben find.

Daß die Gahrungen während der unruhigen vierziger Jahre und noch mehr bie fich borbereitenben großen politischen Umwälzungen von ben Bertretern fo weitreichenber Intereffen nicht ohne Besorgniffe mabrgenommen murben, ift begreiflich. Doch wie belangreich auch bie Menge aufgehäuften Bunbftoffes gewefen ift, eine Erplofion bielt Riemand für fo nabe bevorstebend. Raum baß Die Eingeweihten im Jahre 1847 ein Borgefühl bon ben Sturmen hatten, Die im nächsten Jahre verheerend über einen Theil von Europa babinbrauften. Und fo find auch bie meiften Gelbfürften bon ben uns Allen erinnerlichen Borgangen zu Baris, Berlin, Wien, Frantfurt u. f. w. nicht wenig überrafcht worben. Die Rothschild gleichfalls. Inbeffen fie fanben fich in bie neue Situation binein, und wie fie folde anschauten, mag folgende Mittheilung flar legen, beren Glaubwürdigfeit freilich baburch etwas Abbruch geschieht, bag Baron Anfelm bei aller Schlichtheit feines Befens allen Denen, welche ihn fannten wohl als ein fehr fluger Ropf, aber nicht als ein falonmäßig plaubernder Feuilletonift erichienen ift. Es war zu Unfang bes Jahres 1847, ale ber greife Chef bes Frant: furter Saufes in feiner Brivatwohnung mit einem an ihn empfohlenen Bolitifer in lebhafter Unterhaltung fich erging. Das Gefprach brehte fich um bie Beit: verhaltniffe, die Ginfichtelofigfeit ber Regierer fowie anderer Ginflugreichen.

"Bas würden Gie tvol fagen, Berr Baron", meinte ber Frembe, "tvenn Remand an ben Guß bes Bapierthurmes, ben Gie geholfen haben in ber Belt

aufzubauen, einen brennenben Fibibus legte?"

Der Baron verzog ben Mund zu bem ihm eigenthümlichen Lächeln, ließ feine Sand auf bie Schultern bes Fragenben fallen, und entgegnete:

"Mein lieber Freund, bafur forgen wir icon, bag tein Fibibus babin fommt. Go viel fann ich Ihnen unter allen Umftanben jagen: Rrieg fann ber

Rothidilb nicht führen, aber Frieden fann er halten. . . . "

Das bentwürdige Jahr 1848 war vorüber; 1849 befand fich jener Berr wieber in Frantfurt und machte bem Baron einen Befuch Er traf ihn gufälliger Beife in bemfelben Bimmer, in welchem bas eben angeführte Befprach ftattgefunden. Die ericutternden Greigniffe bes Jahres 1848 riefen unwillfurlich bie Erinnerung an bie bor zwei Jahren vorgefallene Unterhaltung wach.

"Geben Gie nun gu, herr Baron, bag es boch gefährlich um ihren Thurm gestanden hat?" meinte ber Frembe, auf jene Unterredung anspielend.

"Mein Berehrtefter", erwieberte ber Gelbfürft, "was fann ein Bernünftiger bafür, wenn bie Leute, bie mit ihm in einem Saufe wohnen, narrifd werben? Steden bie Rarren ihr Zimmer in Brand, fo muß felbst ber, welcher feine fünf Sinne noch hat, gewärtig fein, bag auch feine Stube mit nieberbrennt" . . . . "Indeffen ber Thurm fteht noch", troftete nach einer fleinen Baufe ber erfahrene Banquier mit feinem Ladeln, .. und auch ber Baumeifter; follte ber Thurm ein paar Riffe bekommen haben, die Branbstifter, welche baran schuld find, die Alle werben als Handlanger mit arbeiten muffen, die stattgesundenen Schaden wieder auszubessern". — Und in der That, sie haben an der Ausbesserung der Schaden hart arbeiten muffen. Das haus Rothschild hat die hereingebrochene Katastrophe gludlich überwunden.

Baron Anselm blieb mahrend seines ganzen Lebens haupt ber Familie und Borstand aller ineinander laufenden Geschäfte. Auf Baron Anselm war des Baters durchdringender Scharfblid fortgeerbt, ebenso bessen Bohlthätigkeits-

finn und andere gute Eigenschaften beffelben.

Der Wit und die kauftische Sprache, welche gar oft bei den Kindern Fraels auffällt, festte, wie überhaupt den Repräsentanten der Familie Rothschlb, so auch dem Chef des Stammhauses zu Frankfurt nicht. Sine Menge Anekdoten bezeugen das eben Gesagte und sie sind, wenn auch nicht immer verdürgt, doch charafteristisch dafür, wie Andere das private und geschäftliche Leben jener modernen Krösusse auffaßten.

So erzählt man Folgenbes. Gines Tages stellte fich bem Baron Unselm ein Betwerber um eine offene Stelle auf beffen Comptoir vor. Den Banquier mocheten bie vorgelegten Zeugniffe befriedigt, auch handichrift und Persönlichkeit bes jungen Mannes auf benselben einen angenehmen Eindruck gemacht haben.

"Ehe ich Ihnen eine bestimmte Antwort gebe", begann ber Baron, noch einmal ben Betenten scharf, aber nicht unfreundlich musternb, "habe ich Ihnen die Frage vorzulegen: Können Sie "guten Morgen" und "gute Nacht" sagen?"

Der junge Mann sah ben Fragenden ganz verwundert an; er glaubte benselben misverstanden zu haben und war um eine Antwort verlegen. Der Banquier wiederholte lächelnd die gestellte Frage und der junge Mann antwortete nach einer kleinen Bause mit: "Gewiß, herr Baron". — "Das thut mir eigentlich leid", versetzte Jener hierauf, "denn wenn ich Ihnen die nachgesuchte Stelle geben soll, so muß ich als Bedingung stellen, daß Sie diese Worte in meinem Geschäft nie mir gegenüber gebrauchen. Ich sein einklich sehr darauf, daß alle meine jungen Leute schon da sind, wenn ich des Worgens auf das Comptoir somme, so daß ich : "guten Morgen" zu ihnen sagen muß. Ebenso sehr liebe ich es, "gute Nacht" zu wünschen, wenn ich des Abends sortgehe und bemerke, daß alle meine jungen Leute an ihren Pulten noch sleißig arbeiten".

Bir erzählen diese Anetdote mit allem Borbehalt nach und wollen glauben, daß der junge Maun, die gestellte Bedingung durchaus nicht empfindlich gesunden und sich schon damals gewerkt haben möchte, daß wenn Reden oft Sil-

ber ift, in manden Fallen Schweigen Golb fein fann.

Als Freund guter Laune konnte der Baron einen treffenden Einfall mit Anstand bertragen und, was die Hauptsache ist, er verstand einen guten Witz auch — zu lohnen. Bekannter geworden ist jene artige Anekdote (bieselbe wird indessen ohr don Baron Salomon erzählt) aus jener Zeit, als der berühnte Wiener Humorist Saphir seine Rumbreisen in Deutschland machte und überall die Lachmuskeln in Bewegung setze.

Damals beremigte fich ber genannte Stammesgenoffe ber Rothschild in bem Album bes Baron burch bie wenigen Borte: "herr Baron! Geben Sie mir

1000 Gulben und — vergeffen Sie Ihren ergebenen Diener Caphir!" — Der schlagfertige Baufier übersanbte ben verlangten runden Betrag und antwortete: "Ich sehne Ihnen taufend Gulben, und — habe Sie vergeffen."

"Mildthätig zu sein ist zwar nicht schwer, wenn man Geld genug besist", äußerte eines Tages der Baron, als man über die Eigenschaften der Reichen sich unterhielt, "aber die gute Laune nicht zu verlieren, wenn man zu viel Geld

befitt, bies ift fcwer, oft febr fchwer" ....

Und die gute Laune foll ihn manchmal verlassen haben, insbesondere beim Sindlid auf seine zunehmende Sinfälligkeit und beim Gedanken, daß er seinen tolossalen Reichthum einem eignen mannlichen Erben nicht zu hinterlassen vermöchte. Wir können eine folche Verstimmung begreifen und würdigen est um so höber, wenn der ins höchste Greisenalter eingetretene Frankfurter Geldfürst unter der Last seiner Jahre und in Mitten der Sorgen, wie er seine Gelder am vortheilshaftesten aulegen jolle, nicht den Sinn für Menschlichteit und Wohlthun einbüste. Doch Baron Anselm gab gern und nicht selten mit offenen Sänden, auch dann, wenn sich feine Aussicht bot, tausendfältigen Segen zu ernten, wie ihn sich jener Glaubensgenosse auserchnete, welcher dem mit einem Kreuzer Beschenkten und dafür tausendsache Wergeltung Wünschend zuscheie, "Schlecht Geschäftche!

— macht nur Sechsseln Gulde verzig!"

Baron Anselm vermachte in seinem Testament 1,200,000 Gulben zu einer milben Stistung für die bedürftigen Jfraeliten der Stadt Frankfurt a. M., deren Zinsen theils für wöchentliche Almosenspenden, theils für Holzaustheilungen an Frankfurter Juden verwendet werden sollen, mit Ausnahme von 750 Gulden, die jährlich an arme Juden aus dem Umkreise von zehn Meilen um Frankfurt zu wertheilen sind. Außerdem sollen in dem Haufe, worin seine Mutter hochdetagt gestorben ist, sogenaunte Gebetsversammlungen gehalten werden und zwar an dem Todestage des Testators, seiner Eltern, seiner Gattin und seiner Brüder. Seit dem am 3. Dezember 1855 erfolgten Tode des Testators wird das Rothschilds'sche Stammhaus nur noch zu den angegebenen Zweden benutt.

Rach bem Tobe von Anselm trat bessen Resse, Mehrer Karl, Sohn des Baron Karl zu Reapel, an die Spise des Frankfurter Hauses, (bei welchem speziell der Baron Salomon und Karl betheilt waren) sußend auf einem

Bermögensbestand von 50-60 Mill. Gulben.

Das Jahr 1855 war für bie Familie Rothschild verhängnisvoll, benn außer Anselm und Karl starb am 27. Juli zu Paris auch ber Baron Salemon von Nothschild, nicht viel geringere Besithtumer seinen Erben hinterlassen. Am Leben war unt noch ber fünfte Sohn bes alten Maier Amschen am 28. Juni 1836, bessen britter Sohn zuerst bem Bater gefolgt war. Und bamit ist der Augenblid gesommen, um einige Ausmertsamteit dem Pariser Zweig des Weltsauses zuzuwenden, bessen ber jüngste und allein noch lebende ber fünf Brüder Rothschild ist. Wir folgen bei mehreren unserer Mittheilungen einem Korrespondenten der "Justrirten Zeitung" aus Frankreichs hauptstadt.



Baron Jafob (James) von Rothichitb, Chef bes Saufes Gebrilber von Rothichilb ju Paris.

9

Bu Unfang bes Jahres 1848, in welchem jeuer verheerende Orkan sich erhob, welcher die Orleans vom Throne Frankreichs riß und bessen Nachwirkungen uoch dis auf den heutigen Tag fühlbar geblieben sind, befand sich bie sechste europäische Großmacht unter der Firma M. A. Nothschild und Sohne in einer so überaus glänzenden Berfassung, daß der vernichtende Sturm weder dem Stammbause noch seinen Verzweigungen etwas anbaben konnte.

Wir erinnern uns, daß die Entstehung des Pariser Großhauses in dasselbe Jahr fällt, in welchem der Stifter des Großhauses zu seinen Lätern versammelt ward. Seit Errichtung des Wiener Zweiggeschäftes durch den zweiten Sohn des alten Maier Umschel, war die Leitung des von Salomon und bessen jüngitem Bruder Jatob oder James (geb. 15. Mai 1792) gegründeten französischen Etablissement, dem letztgenannten anheimgesallen, und es steht seitdem der nuu-

mehr 75 jährige bem Belthause ju Baris als alleiniger Chef vor.

Durch taufmännische Cirfulare sind allerdings des Baron James älteste brei Sofne, Al sond, Gu stad und Salomon (gestorben bor etwa zwei Jahren) u Theilnehmern erklärt worden; aber dies geschah nur, um ihnen die für das gesellschaftliche Leben wünschenswerthe Stellung zu bieten. In Wirklichkeit gilt nur ein Wille: der des Laters, und zwar hängt dies zusammen mit den Bestimmungen der Rothschild schen hausgesetze und jenen Familientraktaten, nach welchen die Leitung des Ganzen, die letzte entschedende Stimme über Alles, wobei Rame, Kredit und Stellung des Hausse in Sopiel kommen, dem jedesmaligen Alektesten übertragen ist. Das Pariser Geschäft hatte, unterstützt und in seinen Operationen gesördert von den Häufern zu Franksurt a. M., London und häter zu Wien und Reapel,

einen wahrhaft beneibenswerthen Fortgang gehabt. Much bie gurudgetehrten Bourbons nahmen ju ben Diensten ber Rothschild ihre Buflucht, bornehm: lich als es fich barum handelte, Die fogenannte "Milliarbe fur Die Emigrirten" herbeiguschaffen. Ebenfo find auch bie folgenden Regierungen vielfach mit ben unentbehrlichen Belfern in ber Roth in Berbindung getreten; benn bie naben Begiehungen gu bem alteren Saufe ber Bourbonen verhinderten ben Baron James nicht, eben fo bienftwillig ben Drleans entgegenzutreten. Louis Philipp zeigte fich bafur erkenntlich burch Beranziehung bes gewandten Finangiere gu allen großen Spefulationen, bie ibm felbft borgeworfen worben. Gleichzeitig fnüpfte fich zwischen ber Konigin Amelie und ber Frau Baronin v. Rothichild ein fo enges Band ber Freundschaft, daß baffelbe weber burch bie Republif noch burch bas Raiferreich unterbrochen, fonbern erft burch ben Tob gelöst worben ift. Man fagt, Die Baronin ift nicht zu bewegen, jemals wieber einen Fuß in die Tuilerien zu feten, feit die Königin Amélie baraus vertrieben ward. Gie gahlt zu ben Spigen ber orleanistischen Partei, und Manner ihrer politis ichen Unficht fieht man häufig in ben Calone ber hochachtbaren Dame.

Die Eisenbahn-Unternehmungen Frankreichs eröffneten bem Geiste ihres tosmopolitischen herrn Gemahls ein neues Feld. Unter seiner Garantie erhielten bie Gebrüber Pereire die Konzession zum Bau der Strecke Paris St. Germain; er baute ferner mit benselben die sogenannte Nordbahn von Paris nach Belgien und Nachen mit verschiedenen Uhzweigungen und vermehrte dadurch sein Vermögen in geometrischer Progression; ja bei der jüngsten Generalversammlung der Altsonäre der Nordbahn legitimirte er sich als Inhaber von 120,000 Aftien! (Vergl. Mag. f. Kaust. IV. 85.)

Mle im Jahre 1847 in Folge von Migernten ber Mangel, namentlich unter ben arbeitenben Rlaffen von Baris, eine bebenfliche Sobe erreicht hatte, maß man bem Saufe Rothichilb bie Schulb babon bei; gabllofe Pamphlets gegen ben reichen Banquier murben verbreitet, ber seinerseits fich angelegen fein ließ, bie gleiche Menge Lobidriften gu feinen Gunften veröffentlichen gu laffen. Der gefahrbrohenbe Stand ber Dinge offenbarte fich, als am berhängnigvollen 24. Februar 1848 bas Schidfal bes Saufes Orleans fich entschied und ber Sag bes Bolfes fich gegen bie Rothschild's wandte und fich in ber Berftorung ihres Schloffes in Suresnes außerte. Wir fagten weiter oben, bas Saus Rothschild fei von biefen Greigniffen nicht weniger überrascht worben als Unbere. Dag bie momentanen Ginbugen bes Welthaufes mabrend jener Periode fehr bedeutend gewesen sein muffen, lagt fich benten, wenn auch über ben Betrag berfelben eben fo wenig wie über ben Gewinn bei feinen großen Unternehmungen je etwas Zuberläffiges befannt werben wirb. Co groß aber auch bie Gefahren gewesen find, welche zu überwinden waren, Baron James von Roth: fcilb erfüllte aufs Bunktlichfte alle Berbindlichkeiten, mabrend ein auter Theil ber erwarteten fälligen Gelber ganglich ausblieb. Die Rente fiel auf 40, bie meiften Staatspapiere und Aftien twaren eine Zeit lang fo gut als werthlos. Dennoch bermochten alle unausbleiblichen Berlufte bie Stellung bes Saufes, als erfte euro: paifche Gelbmacht, nicht zu erschüttern. Der Baron barrte, auf ben Rath mehrerer Freunde, in Paris aus, unter bem fpeziellen Edute Cauffibieres', bes bamaligen

Bolizeipräfetten. Er ichidte ben Februaropfern 50,000 Fr., zeichnete fich bei allen Boltefesten burch glangenbe Illuminationen aus und gewann bie Stimmen ber bebeutenbften Journale. 218 bie Rube endlich wiedergefehrt mar, batte fich bas Rothidilb'iche Bermogen, wenn auch nicht verdoppelt, boch jedenfalls vergrößert. Bie aber Europa mit ber Februar-Revolution in eine neue Phafe feiner Gefchichte eingetreten ift, fo begann bamit auch eine neue Beriode in ber finanziellen Entwide: lung bes Gefammthaufes Rothichild und in biefer fünften Beriode befindet es fich noch jest. Diefe Revolution hatte nicht blos politifche Umgeftaltungen und nach Ginführung neuer Verfaffungen langjährige, nicht felten erhitterte Rampfe und Gegentampfe, fonbern auch wichtige Reformen im Staatsfinanzwesen gur Rolge, woburch ber bisberige Ginfluß bes Saufes Rothidilb bebeutend abnahm. Bir haben bereits nachgewiesen, bag bas Saus Rothichilb ben größten Theil feines toloffalen Bermögens ben Anleihen verbanft, welche bie Staaten Europa's (boran Desterreich) kontrabirten und wobei bie ihm bafür bewilligten Rommisfionegebühren für manche berfelben Sunberttaufenbe, für einzelne burch ben all: machtigen Staatstangler bes bormaligen Defterreiche berangegogenen Sülfen Dile lionen betrugen. Rach 1848 famen bie Regierungen allgemach gur Ginficht, bag fich große Summen erfparen liegen, wenn man bas eigene Bolf bireft gur Betheis ligung an ben erforberlichen Unleihen beranzoge, woburch bemfelben bie Bortheile gufielen, welche bisber bie großen Banthaufer auf Roften ber Staatsburger genoffen. Operationen folder Art wurden in mehreren Landern 3. B. in Breufen. Defterreich, Frankreich, Stalien 2c. mit befriedigenben Erfolgen unternommen und zuweilen eine zehnmal größere Summe, als erforberlich, gezeichnet. mit war bargethan, bag ein Staat fich nothigenfalls auch ohne bie Gulfe bes bieber für allmächtig und unentbehrlich gehaltenen Saufes Dt. A. Rothicbilb und Gobne Belb zu verschaffen bermöge. Allerbings tommen Regierungen. beren Finangen allgu gerrüttet find, fortwährend noch in die Lage, fich wegen ihrer Gelbbedurfniffe an große Banthaufer ober fonftige Gelbinftitute wenben ju muffen, bod wird bies immer weniger unerläglich, je mehr bie Regierungen es fich zur Bflicht machen, Ordnung in ihren Finangen berguftellen.

Es versteht sich von selbst, daß bei der heute üblichen Methode des Geldaufbringens für öfsentliche Zwede jedes Bankhaus sich an jeder Staats-anleihe nach Belieben betheiligen kann, indessen in keiner andern Weise, als jeder andere Staatsbürger auch. In Folge dieser völligen Umgestaltung des Staats-anleihewesens sahen sich alle Banquiers, welche sich früher damit vorzugstweise beschäftigten und derzestalt zu Millionen gelangten, genöthigt, andere geschäftliche Wege zu betreten und weiter zu verfolgen. Auch das Haus Nothschild mußte sich seit dem "tollen Jahre 1848", hinsichtlich seiner Geschäftsweise zu einer veränderten Gebarung bequemen. Borzugstweise sind es industrielle Unternehmungen, Sisendahnen, Bergs und Hüttenwerke u. dergl., nicht minder aber auch Geldwistlute, Areditanstalten, Banken aller Art, tworan es sich betheisigt. Alle Werthe dieser Art sind Gegenstände gewinnberheißender Spekulation geworden; "es macht gegenwärtig in Allem." Es hat weiterhin in Desterreich, Preußen, England und Frankreich ansehnlichen Grundbesse erworden, gleich wie es neuerdings die Konzession zur Errichtung einer transätsantischen Racket

boot-Linie von der französischen Regierung erhalten hat, welche Unternehmung es gemeinschaftlich mit einer Anzahl von Mebebern zu habre ausbeutet. Doch dam es neuerdings wieder einem hülfsbedürftigen Staate, Italien, zu hülfe, chenso Rußland, bessen letzes Anleben es übernahm, ohne jedoch durch seinen Beistand die Sympathie der Italiener gewonnen zu haben; als vielmehr die Rammern darüber befragt wurden, ob sie demselben hause auch den Bau von Eisenbahnen überlassen wollten, entschieden dieselben zu Gunsten einheimischer Geldemänner, einer Berbindung, welche allerdings 25 Millionen weniger verlangte. Daß bierin ein politischer Fehler lag, stellte sich für die Regierung von Florenz freilich gar bald beraus. Die Nothschild vergessen nichts und lernen alle Tage.

Der uns vergönnte Raum gestattet es nicht, auch nur der größern Unternehmungen eingehender zu gedenken, an welchen die Rothschild betheiligt sind. Residirend in den glänzendsten Hauptstädten Europa's, im Besise zahlreicher Baläste, Lustzichsser, Landhäuser und eines alljährlich sich erweiternden Grundbesises, ist ihre gesellschaftliche Stellung längst eine hervorragende in Condon, Baris, Wien und Frankfurt a. M., vornehmlich in Frankreichs Hauptstadt. Kaiser Raposeon III. hat die Familie mit Ehren überhäust, die Söhne und Schwiegertöchter des Bariser Krösus nehmen an den intimen Hoffesten Theil, der Kaiser selber hat dem Banquier in bessen Schloß zu Ferrières einen Besuch abgestattet.

"Baron Jasob gilt für einen ausgezeichneten Geschäftsmann; dagegen ist seine Bildung unverhältnißmäßig mangelhaft oder vielmehr zurückgeblieben. Wenn der Styl oder die Ausdrucksform der Mensch selber ist, so genügt es, einmal einer Unterhaltung mit ihm beigewohnt zu haben, um von der Richtigsteit jener Behauptung sich zu überzeugen. Der Baron gilt für einen Kunstiterund. Hierfür spricht wenigstens, daß sich der Millionär im Besige einer großen Anzahl von Kunsticksätzen besindet. Sienen Millionär kann es nie an Nathgebern sehlen, aber troßdem ist es ihm nicht gelungen, eine leidlich gute Gemäldegalerie zusammenzubringen oder seine Bauten in gutem Geschmad hergestellt zu sehen.

"Baron Rothidilb hat fich feiner Glaubenegenoffen bei allen Belegen: heiten fraftig angenommen, ihnen in Paris ein trefflich ausgestattetes Hofpital errichtet und fich auch fonft ale Mann von Berg bewiefen. Während bie befannte Mortarageschichte in Rom fpielte, ift vielerlei von Zeitungofdreibern über bie Antheilnahme ber Rothidilb an bem Schidfale jenes Judenfnaben ber Belt verfündet worden. Siernach foll Baron James feinen Agenten beim papftlichen Sofe beauftragt haben, bie Freigebung bes geraubten Anaben binnen 24 Stunben ju verlangen, im Falle ber Berweigerung bagegen jebe Beichäftsverbindung abzubrechen und fogleich abzureifen. Alle bas Lettere gefcheben, follen in Folge beffen bie in Baris gablbaren Binfen bes papftlichen Unlebens nicht bezahlt worden fein, weil bas Saus Rothschild fich geweigert, biefelben wie bisher vorguftreden. - Co febr bergleichen Charaftertudtigfeit ben Mann geehrt haben wurde, in höherm Grade als die Menge ber Orben, welche ihm fur feine "Berbienfte » berlieben wurben, fo febr bleibt zu bedauern, bag bie gange Gefchichte ins Reich ber Fabeln geborte. - Dit Hudficht auf feine 75 Jahre ift Baron Jafob noch fehr ruftig, nur fcmebt er in Gefahr zu erblinden."



Rathan Maier Nothschild Esq. (britter Sohn bes alten Maier Amichel R.), Gründer bes Laufes R. D. Rothschild in London. Rach einem englischen lithogr. Bildniffe aus ben zwanziger Jahren.

4.

Unter Maier Umichel Rothichild's Sohnen, ist zweifelsohne ber britte, Rathan, geboren am 16. September 1777, ber bei Weitem herborragenbste getwefen. Ueber sein Wirfen und Leben berichtet uns Francis Martin, in seinen Storfes of Banks and Bankers, mancherlei Interessantes. Ihm folgen wir zum großen Theil bei nachstehenden Mittheilungen, beren Bertretung wir in ber Hauptsache biefem Gewährsmann überlassen.

Nach dem Willen ihres Baters, den zu besolgen die fünf Brüder an bessen Sterbelager seierlich gelobt hatten, arbeiteten sich die beiden, damals bereits in hoher Blüte stehenden häuser zu Franksurt a. M. und London in die Hände und die bald nachher in's Leben getretenen Zweige zu Paris, Wien und Neapel operirten gleichfalls im Einklang mit einander. So wuchs der ohneshin kolossale Reichthum der Rothschlib immer mehr an, Dank des Baron Nathan, welcher nach des Baters Singang als die eigentliche Seele aller großen Geschäfte der vereinigten Gelbsürsten angesehen werden darf.

Bon bem lebhaften Buniche befeelt, in ber Welt feinen Beg, b. b. Gelb ju machen, hatte Nathan feine Beimat in bem jugendlichen Alter bon 22 Sabren berlaffen und in Manchefter einen fleinen Laben als Banquier und Gelbberleiher eröffnet. Er war von Frankfurt - wo fein Bater eben bie Jubengaffe verlaffen batte - mit taum mehr als Taufend Bulben in ber Tafche abgereift; und mit biefer fleinen Summe, bon welcher bie Reifetoften, fo bescheiben fie auch gemelen fein mochten, noch abzugieben find, begann Nathan fein Geschäft. Doch in ber genannten aufftrebenben Fabritftabt eröffnete fich zu einer Beit, wo gerabe bie Calico : Manufattur begonnen hatte, eine nie geahnte Bedeutung zu erlangen, für einen geschickten Ropf Gelegenheit zur Benutung einer Menge gunftiger Ronjunfturen. Der fluge Frantfurter Jubenfohn berftanb babon Duten gu gieben. Babrend feine Konfurrenten fich begnügten, entweber Fabritanten ober Berfäufern gur Sand ju geben, mußte er nach beiben Richtungen bin gu berbienen und noch bagu als Banquier für alle Branchen. Nach Berlauf von fünf Jahren (1803) fiebelte Nathan im Befit eines Bermögens bon 200,000 £. von Manchester nach bem Schauplat bes Belthanbels über, woselbst feine Geidafte nach furger Beit zu einer folden Bebeutung gelangten, bag Lebi Barnett Coben, einer ber jubifden Citymagnaten, ibn fich jum Schwiegersobn ertor.

Es wird jedoch erzählt, daß dieser es fast bereut habe, bem jungen Manne, beffen Spekulationsgeist von Tag zu Tag sich führer erhob, das Schickal seiner Tochter anzubertrauen; aber Nathan Maier soll ihn beruhigt haben, mit den Borten: "Ihr habt mir nur eine von Euren Töchtern gegeben; aber, was das anbetrifft, Mr. Coben, so hattet Ihr kein besteres Geschäft machen können,

als wenn 3br fie mir alle jusammen gegeben battet."

Der Ruf feiner Gefchidlichfeit in finanziellen Operationen - bie Runft in Reit von fünf Jahren fich beinahe eine Biertelmillion zu erwerben, war bamals felbst für London etwas Geltenes - war vor Ankunft bes jungen Rothschild nach London gebrungen und hatte ibm die Wege geebnet. Er fand gleich jum bornberein auf ber Borfe, besonders unter feinen Glaubensgenoffen, Gonner, Freunde, Bewunderer. Balb zeigte es fich, in welcher Richtung ber gewandte Mann befonbers ercellirte. Rathan's eigenftes Felb war bie Spefulation in öffentlichen Fonds. Bierbei begunftigte ibn ein außerorbentlicher Scharffinn und bas ibm fast angeborene Talent, ben Stand bes Belbmarttes ju jeber Beit richtig gu beurtheilen. Indem er als Rebenbubler bes zu jener Zeit noch allmächtigen Saufes Golbimib auftrat, feste er fich in Bereitschaft gu ernten, was bie bamals größten Gelbmächte, bie Coutts, Sope, Baring u. A. auf bem Blate laffen mußten, als nämlich bie Regierungsanleihe bon 1810 fich als eine berfehlte Chefulation berausstellte. Babrend bie erften Saufer mantten und fturgten, leitete er mit feiner Berechnung fein erftes Geschäft mit bem britifden Goubernes ment ein. Im Jahre 1810, während jener fritischen Beriode, in welcher ber gludliche Ausgang bes Rrieges auf ber pyrenaifden Salbinfel überaus zweifelhaft ichien, gelangten einige von Bellington gezogene Bechfel, Die fich jus fammengenommen auf eine bebeutenbe Gumme beliefen, nach England. Die Ebbe in bem Staatsichate war ju groß, um bie Biehungen fogleich bonoris ren zu tonnen. Rathan Rothidilb, nachbem er mit feiner gewöhnlichen Schlaubeit

bie Aussicht auf ben Sieg Großbritanniens in seinem großen Rampfe gegen bie französischen Waffen abgewogen, brachte die spanischen Wechsel mit einem beträchtlichen Disconto an sich. Er prolongirte ber Regierung sodann diese Papiere und verschafte ihr schließlich das Geld, um die Wechsel al pari einlösen zu können. Die Abwickelung jenes Geschäftes bildereinen Glanzpunkt im geschäftlichen Leben des berühmten Finanziers und erwies sich nach Nathan's eigenem Besenntsniß als eine der erfolgreichsten Spekulationen. Bon dieser Zeit an ließ sich das Gouvernement häusig in vertrauliche Beziehungen zu dem hebrälschen Banquier ein, der die Vortheile eines solchen Verhältnisses gar wohl zu würdigen verstand.

Bornehmlich in Folge seiner kontinentalen Berbindungen bediente fich bie Regierung vorzugetweise bes geschickten Mannes als ihres Agenten bei Uebermittelung ber Sulfegelber, burd welche England bie verbundeten Dachte mah. rend bes beutiden Befreiungefrieges unterftute. Ginerfeits berlieb ber Umftand, daß Nathan mit ben beften und frubeften Berichten, welche zu haben waren, burch feine Brüber von Frantfurt und anbern Orten aus regelmäßig bebient wurde, allen feinen Operationen eine gewiffe beruhigende Sicherheit; andererfeits erlaubten gleichzeitig guverläffige Berbindungen und Ginrichtungen in London felbft bie gweddienlichfte Musnutung jeglicher guten und zeitig erlangten Nach: richt. Des Gewinnes von Taufenden auf ber Beltborfe gewiß, bewegte er fich hier mit einer Gicherheit, wie taum jemals ein Zweiter bor ihm. Balb inbeffen ichienen bem unternehmenden Spefulanten felbit bie Nadrichten, welche er burch feine Beziehungen zur Regierung und auf ben bisberigen Berbindungswegen von feinem Stammbaufe erhielt, noch zu ungenügend und er fann auf Berftellung einer juberläffigeren, rafcheren Berfehrsweife, ju einer Beit, wo fich weber Telegraphen noch Gifenbahnen bem Borfengenie gur Benutung offerirten, wenn es galt frubzeitig wichtige Nachrichten berbeiguschaffen. Geine Befannten wußten anfänglich nicht, was fie bon ber eben fo plotlich wie leibenschaftlich aufgetretenen Liebhaberei Rathan's zu ben geflügelten Thieren "ohne Falich" benten follten. Balb aber warb bie Cache flar. Der fluge Dann beschäftigte fich mit Abrichtung von Couriertauben, gleichzeitig organifirte er einen Stab thatiger Agenten, beren Bflicht es war, ben Armeen auf bem Kontinente auf ihren Mariden zu folgen und täglich, ober wenn es erforderlich war, ftundlich Bericht über bie wichtigften Greigniffe, Betregungen, Giege ober Rieberlagen in Chiffern, welche unter ben Alügeln von Brieftauben verborgen wurden, einzusenben.

Bon nun an flogen seine gestügelten Couriere nach allen Nichtungen aus, während seine Agenten durch Benuthung schnell segelnder Boote auf den fürzesten Routen, die er selbst mit Gulfe von Seefarten aussann, Gelder zwischen den Kusten von Deutschland, Frankreich und England hine und zurücktrachten. Es macht dem Scharfsinne dieses mertwurdigen Mannes nicht wenig Ehre, daß die Courierdampser, welche heute zwischen Folkestone und Boulogne fahren, genau benselben Weg für die fürzeste Seereise gewählt haben, welchen Nathan bereits zu jener dampserlosen Zeit für seine Segelboote aussimbig gemacht hatte. Während dieser kluge Kopf dergestalt seine tief angelegten Aläne verfolgte, gingen die Operationen der großen Armeen auf dem Festlande vor sich. Die Siegesseuer von Leipzig loderten auf; dem Einmarsch der Allürten in Frankreich

1

folgte ihr Einzug in Paris. Je tiefer und immer tiefer sich Nathan in Spelulationen und Berechnungen auf den Erfolg der englischen Waffen und den Sieg der Berbündeten erging, um so häufiger ließ ihn jest selbst die Eile seiner besiederten Boten undefriedigt, und bei mehr als einer Veranlassung eilte er selbst auf das Jestland hinüber, um den Stand der Angelegenheiten nud den Verlauf und die Fortschritte der kriegerischen Vorgänge zu verfolgen.

Die Beit ber reichften Ernte nahte beran, als fein finnenber Weift bie Chancen berechnete, welche bie Rudfehr ber Bourbonen nach Frankreich in Musficht ftellte. Er fand beraus, bag für bas Glud ber Rothschild's bas nabende Ende ber Revolution eben fo enticheibend fein wurde, als es ber Beginn berfelben für bas Glud ber Golbimib's gewesen. Doch bas Ginheimsen ber reifen Frucht verzögerte fich. Napoleon febrte von ber Infel Elba gurud und bie tvieberbeginnende Unruhe jog auch herrn Rathan wieder nach bem Kontinente. Bahrend ber bunbert Tage begab er fich nach Belgien, ja auf ben unmittelbaren Rriegsichauplat, indem er fich bem Seere Bellington's anichlog \*). Begierig, bie frühesten Radrichten von ben Ereigniffen einzusammeln, welche, wie er recht gut fühlte, bas Schidfal Curopa's für viele Sahre binaus bestimmen würden, ließ er fich fogar burch bie Gefahren eines Chlachtfelbes nicht gurudichreden. Um Morgen bes 18. Juni 1815 ritt Rathan Rothschild auf einem in Bruffel gemietheten ficheren Reitvferbe über bas Welb por bem Schloffe Souguemont, unfern des Dorfes Baterloo. Sier befand er fich in ber Gefellichaft einer Babl bon Mannern, beren Ramen ihre Bebeutung verfündet. Der Bornehmfte, mit bem ernften, falten Blid, ift ber Bergog von Bellington felbft, welcher von feinem taftanienbraunen Schlachtroß "Copenhagen" berab, mit feinem Ablerauge bas bor ihm liegende Welb Deilen weit bis ju bem Sugel bon Roffomme ausmißt, wo an einem Tifche jener Rriegsfürst weilte, vor beffen Ramen Europa gitterte. Sinter bem Bergog und naber bei Rathan Rothschild befindet fich eine Angahl Diplomaten und boberer Offigiere, wie Graf Boggo bi Borgo, Baron Bincent, die Generale Maba, bon Muffling und andere Berühmtheiten. Der Londoner Gelbfürft fucht vorzugemeife bie Rabe bes preugifden Rriegs: mannes, ben er eifrig über ben mabrideinlichen Ausgang bes bevorstebenben Rampfes ausforscht. Die Siegesaussichten erscheinen freilich schwer verhüllt ;... in jenem Augenblide lag bas Schidfal ber englischen Baffen, wie bas bes Saufes Rothidilb gufammen in einer Dagichale .....

An diesem merkwürdigen 18. Juni hielt Nathan Nothschild ben gangen Tag über auf bem Gugel bei Souguemont, um die Fortschritte der hine und hervwüthenden heißen Feldschlacht zu überwachen. Er sah die französischen Linien vorruden, sich wieder zuruczienen und twieder vorruden. Unterdessen sah ber große Schlachten-Kaifer auf seiner Matrage auf dem Gugel bei Rossonme und folgte auf einer vor ihm ausgebreiteten Karte ben Betwegungen seiner Legionen. Alls

<sup>\*)</sup> Wir berichten Obenstehendes nach bem von und auf S. 575 angeführten Berte bon Martin, wollen jedoch nicht unerwöhnt laffen, daß bie gange artige Geschichte von einem der Rebaltion befreundeten, ehemaligen Geschäftsangehörigen des hauses Bothschilb für eine Ersindung gehalten wird.

ber Tag sich seinem Ende neigte, stand es übel um die Sache der Berbündeten. Aber um so herrlicher war ihr Ausgaug. In dem Augenblick, wo der Rapoleon der Börse gegen Abend dernahm, daß die Preußen im Antücken begriffen seien, und später als er endlich dei Somenuntergang auf den höhen von Belles Mliance das Zusammentressen von Blücker und Wellington vor sich gehen sah, rief er begeistert aus: "Das Haus Rothschild hat die Schlacht gewonnen!" Sprach's, besteigt ein Pferd, welches den ganzen Tag über für ihn gesattelt und bereit gestanden hat, und reitet hinweg, die ganze Nacht durch, dis zum frühen Morgen. Angelangt in Ostende, siudet er die See so stürmisch, daß kein Bootsmann es wagt, den Meister der Börse nach der jenseitigen Küste überzusegen. Vergebens dietet der Bankler 500, 600, ja 800 Franken dem kühren Schisser, welcher ihn von Ostende über die Meerenge nach Deal oder Dover bringen werde. Zuset verwilligt er 2000 Franken, und der Jandel ist adgeschossen. Ein armer Fischer wagt Leib und Leben, um für Weib und Kinder 80 £. zu gewinnen.

Die gebreckliche Barke, welche ben Casar und sein Glüd trägt, fliegt über die Wellen bahin, ein plöglicher Umschlag bes Windes bescheldeunigt ben Lauf berselben. Der Mond ist noch nicht aufgegangen, als Nathan Aothschild in Ooder landet, wo er, ohne sich Auhe zu gönnen, sofort die raschesen Rosse miethet, um sich nach der Metropole bringen zu lassen. Schlafs und ruhelos treibt er Mann und Nosse zur Eile an. Bei seiner Ankunft in Threadneedle-Street herricht noch Dunkelheit und büstere Besürchtungen erfüllen die Herzen Aller. Aber büsterer als irgend Jemand blidt Nathan drein, als er am 20. Juni in der Cith erscheint und sich an seinen gewöhnlichen Pfeiler auf der Stockörfe lehnt. Er wishert nur Weniges seinen intiussen Freunden zu. So dies seinse, hören die Lauscher, das Marschall Blücher mit seinen 117,000 Mann in der Schlacht bei Ligny am 16. und 17. Juni von Napoleon geschlagen worden und zum Rückzug gezwungen sei — der Simmel allein wisse, was aus Wellington geworden! —

Diefe unbeilvolle Radricht verbreitete fich wie ein Lauffeuer, und tiefer. immer tiefer fanten bie Courfe. Nathan Rothidilb's befannte Agenten berfauften gleich allen Andern, ja fie zeigten fich angftlicher als irgend Jemand in rafder Entaugerung ibrer Papiere; - aber Nathan Rothidild's unbefannte Agenten fauften Alles auf, was zum Berfauf angeboten wurde und ftellten bas Raufen erft am Abend bes folgenden Tages ein. Um 21. Mittags waren bie Bapierfdrante Nathan's in St. Swithing : Lane wohl gefüllt. Gine Stunde barauf traf ber Regierungs-Courier mit Depefden vom Schlachtfelbe von Belle-Alliance ein - erft am zweiten Tag nad ber Ankunft Nathan's in England. Der bor Freude ftrablende Untheilhaber am Siege bon Baterloo war ber Erfte. ber feine Freunde auf ber Borfe von biefem gludlichen Ereigniffe in Renntnig fette und bie Radricht eine Biertelftunde früher berbreitete, ale fie bem großen Bublifum befannt gemacht wurde. Es bedarf faum ber Erwähnung, bag bie Tonde foneller ftiegen, als fie gefallen waren, fobalb bie offiziellen Berichte über bie Schlacht von Belle-Alliance vorlagen. - Noch einmal beftieg Ludwig XVIII. ben Thron von Franfreid, und - um eine Million &. reicher ftand finnenb Rathan an feinem Pfeiler in ber füblichen Ede bes Borfenfaales von London, Die Laufbahn Nathan's war auch nach ber Schlacht von Baterloo fort-

während vom Blud begunftigt. Er gewann felbft Geld bei folden Spetulationen, bie fich als verfehlte berausftellten, wie bei ber englischen Unleibe von 12 Mill. L. im Sahre 1819, fowie bei ber frangofischen von 1823, welche beibe unter ihren Emissionepreis fanten, boch bann erft, nachbem bie Babiere in andere Sanbe übergegangen waren. Gang außerorbentliche Erfolge verbantte er ben fremben Unleiben, Die er guerft in England beliebt zu machen verftand, indem er bie Bablungen ber Dividenden, Die früher austwärts geleiftet murben, auf bem Londoner Martt einführte und zwar biefelben in englischem Gelbe bewirfte. Nach und nach wurde fein Saus Agent fast aller europäischen Regierungen. Bom Jahre 1819 an behnten fich bie Befchafte bes gludlichen Gefchaftsmannes allmalia über bas gange Erbenrund aus. Gein Saus negogiirte gleich bereitwillig Unleiben für ben Raifer aller Reuffen wie für bie fübameritanischen Republiten; er machte zu einer und berfelben Beit Beschäfte mit bem Bapfte und mit bem turfifden Gultan. Nichts ericien fur Nathan's Geift zu riefig, Richts gu flein, um babon Renntnig gu nehmen. Aber mabrend er ben Gewinn, ben ibm ein Geschäft von gebn Millionen eingetragen, ficher anlegte und von ber Bramie. bie ihm eine einzige frembe Unleibe einbrachte, um 150,000 £. eine ftattliche Befitung anfaufte, ließ er auf feine Beidaftegebulfen nur felten bereinzelte Thautropfen bes golbenen Regens berabfidern. Diefe unbegreifliche Benauigfeit gegen Nene , welche ibm beiftanben, bas Bebaube eines enormen Reichthums aufrecht zu erhalten, bleibt ein Borwurf für ben Charafter bes großen Finangiers, bon bem felbit feine warmiten Berehrer ibn nicht zu befreien bermochten.

Im Gegensatz zu jener Kargheit im geschäftlichen Leben liebte Nathan Rothschild seinen Reichthum in luguriösen Gesellschaften und kostspieligen Festlichkeiten sundzugeben, wozu er freilich lieber die Aristotratie von Rang und Geburt als die des Talents einlud. An feiner Tafel speisten Bairs und Prinzen von Geblüt, Bischöfe einlud. An feiner tafel speisten Bairs und Prinzen von Geblüt, Bischöfe und Erzbischöfe verbeugten sich vor ihm, und Dieienigen, welche am fautesten gegen den Manmon predigten, waren die Borderiften unter Denen, welche den glüdlichen Vertreter der Macht der Guineen priesen.

In feinen großen Gesellschaften verbarg Nathan, ber im Grunde ein Dann ohne Erziehung und faum ju fdreiben im Stande war, feine Untviffenbeit unter ber Dede einer gur Schau getragenen Derbheit in Rebe und Benebmen, welche vielleicht Ginige bestach, in ben Mugen ber Meisten aber ibn nicht felten lächerlich erscheinen ließ. Er war beshalb oft Bielicheibe ber Satbrifer bes Tages. Die Urt feines Auftretens, Die nadlaffige Saltung, Die er annahm, wenn er fich an feinen Pfeiler auf ber "Röniglichen Borfe" anlehnte, feine Sprache mit ihrem ftreng marfirten jubifden Accent, bot ergiebigen Unlag jur Rarifatur und überlieferte ihn feinen Wiberfachern als bulflofes Opfer. Und er gablte ber Reinde viel, bon benen manche es aus Reid waren; bod bie größte Babl berfelben waren Berfonen, die unter ber Ueberlegenheit feines Spetulatione, geiftes gelitten batten, ober bie fich einbilbeten, bon ibm gu Grunde gerichtet worben ju fein. In ber letten Beit feiner Laufbahn erhielt er allwöchentlich wenigstens einen Drobbrief, ber ibn bavon in Renntniß febte, bag er, fofern er nicht eine gewiffe Summe Gelb an einem bezeichneten Orte nieberlege, unfehlbar erichoffen, vergiftet ober auch wol in feinem Saufe zu Biccabillo in die

Luft gesprengt werden würde. Diese Drohungen, wiewol ohne alle Folgen, lasteten bennoch zuweilen gleich einem Alp auf Nathan Nothschild's Gleichmuth.

Gines Tages, ergablt Martin, wurden zwei folante junge Manner mit Schnausbarten - es muß aber bemerkt werben, bag bamale bie Schnurrbarte noch nicht fo fashionable wie beute waren - in fein Brivat-Sprechrimmer in St. Swithing-Lane eingeführt. Nathan verbeugte fich, ber Befuch that baffelbe. Rathan erhob fich bon feinem Geffel - fein bartiger Befuch fonellte gleichfalls empor und ichob fich bidt bor ihn hin, mabrend bie Sande Beiber in bie Tafchen ibrer großen Uebergieber fuhren. Nathan entging bie verbächtige Bewegung nicht: - bie beiben bartigen Berren waren ficherlich in ber Abficht ju ibm gefommen, ibn gu meudeln; zweifelsohne fuchten fie in ben Tafden nach töbtlichen Baffen. Schnell wie ber Blit ergriff Rathan fein in Bronge gebundenes Sauptbuch und warf es nach ben Röpfen ber Fremben, wahrend er feinen Musbruch von Barogys: mus burch ben Ruf "Mörber!" funbgab. Diefer Sulfefdrei brachte alebalb bas gange Berfongl bes Saufes in bas Seiligthum bes Millionars. Es fanben nun Erflärungen ftatt, wobei es fich berausstellte, daß bie beiden bartigen Berbachtigen reiche ausländische Banquiers maren, Die, bon einer nervofen Menaftlichkeit in ber Begenwart bes Cafars ber Stodborfe befallen, in ben Tafchen nach Ginführungeund anderen nothwendig erachteten Beglaubigungeschreiben gesucht hatten.

"Sie muffen ein gludlicher Mann sein, herr Baron", sagte eines Tages einer seiner Gafte zu ihm, nachem berfelbe einen prüsenden Blid auf die prachtvolle Einrichtung in dem hause des Millionars geworfen. — "Gludlich! ich gludlich?" erwiederte der Angeredete. "Wirklich, gludlich nennen Sie mich? Burden Sie sich für gludlich halten, wenn Ihnen in dem Augenblide, wo Sie zu Tische gehen wollen, ein Brief in die hand gedrückt wird, worin geschrieden steht: ««Wenn Sie mir nicht alsbald 500 L. schiden, so werde ich Ihnen eine Augel burch das Gehirn jagen!? » Ia, gludlich! ... ich gludlich!" — Sehr oft schief der Krösus, neben sich ein paar gesadene Bistolen. Armer Nathan! ....

Im Jahre 1831 brachte ber bedauernswerthe reiche Mann ein Geschäft zum Abschluß, welches zwar seinem Sause sehr großen Gewinn berhieß, aber gleichzeitig um so mehr Beranlassung zu großem Berdruß gab, als es bem Gesammthause Rothschilb "zum größten Berdienst" gereichte.

Daffelbe bestand in nachfolgendem Erwerbe. Befanntlich sind die Quecksilbervorrathe der Erde nicht sehr ansehnlich. Wir erhalten in Europa unsern ganzen Bedarf von diesem Metalle fast nur aus zwei Gruben, nämlich aus den von Almaden in Spanien und jenen von Idra in Jllyrien. Die Minen bei Almaden, welche den Griechen bereits 700 Jahre v. Chr. befannt waren und die den Römern später während der faiserlichen Aera ein jährliches Einsommen von circa 20 Mill. Asses (4,700,000 Thir.) verschafften, wurden in Folge der Kriege Napoleons in dem ersten Jahrzehent diese Jahrhunderts überaus vernachlässigt, so daß die spanische Regierung geringeren Gewinn als früher daraus erntete. Als nun das spanische Ministerium im Jahre 1831 sin einer gewaltigen Geldnoth bestand, wendete es sich mit dem Gesucke einer Anleihe an Nathan Rothschild, indem es sich erbot, ihm die Quecksischen Der Handel für eine gewisse Jahl von Jahren als Sicherheit zu überlassen. Der Handel fan zum Abschlus, das Haus

Rothschild trat in ben Besit bieser Bergwerke. Es begann bas Geschäft bamit, baß es die Quecksilderpreise verdoppelte. Die über diesen Schritt höcklichst erstaunten Handeltreibenden wandten sich in Folge bessen mit ihren Bestellungen nach Idria, und nun stellte es sich heraus, daß die Gruben von Idria gleichfalls ganz im Stillen in die Hände der Aothschild übergegangen waren, die ganz natürlich die Breise des Quecksilders in Idria ebenso hoch wie jene von Almaden gestellt hatten. Durch dieses Doppelgeschäft gelangte das mächtige Haus in den Besit des Monopols des Quecksilber-Berkaufs, und Nathan konnte den Preis dieses Artisles, der für manche Iwecks ganz unentbehrlich ist, ohne Furcht vor irgend einer Konkurrenz an feinem Schreibvulte beliedig seltseben.

Nachbem Baron James icon früher feiner Nichte (Tochter von Salomon) und Nathans altefte Tochter Charlotte ihrem Coufin, bem Baron Anfelm, gegenwärtigem Chef bes Wiener Saufes (Calomons Cohne), bie Sand gereicht hatten, beschäftigte fich Rathan ernftlicher mit bem Gebanken, bas leitenbe Bringip ber Rusammengehörigkeit und Theilnahme aller Mitglieber an ben Geschäften bes Saufes noch mehr ju fraftigen. Er ift es, ber immer wieder bie auf bie Dauer wol auch hier fich verberblich erweisenbe 3bee besonders ins Muge faßte, awischen ben verschiedenen Mitgliedern ber Familie Rothichild (nicht blos in feiner eigenen, fondern auch gultig fur bie folgenden Generationen) bie Beftimmung gegenseitiger Beirathen festzuseten, fo bag bas Bermögen biefer gelbfürftlichen Gefchlechter für alle Beiten gufammengehalten wurde. Bu biefem Endzwed traf bie Familie im Jahre 1836 ju einem Kongreß in Franffurt a. Main ein, um über biefen wichtigen Bufat zu ben Sausgeseten Berathung zu pflegen und Magregeln für bie Ausführung jener Blane ju ergreifen. Die Busammentunft wurde burch bie Bermählung zweier Geschwifterfinder - nämlich bes alteften Cobnes Nathan's mit ber alteften Tochter feines Brubers Rarl - inaugurirt.

Nathan war in Frantfurt, an einem Rarfuntel leibend, angefommen. Doch hielt er bas Uebel, welches bie Reife verschlimmert, nicht für bebeutend und überließ fich um fo mehr ber Freude ob bes unbezweifelten Belingens feiner Rombinationen, wodurch bas Saus Rothschilb auf biefelbe Grundlage wie bie regierenben Familien Europa's gestellt werben follte. Die feierliche Bermählung Lionel's bon Rothschild mit seiner Bafe Charlotte fand in ber That am 15. Juni 1836 in ber Spnagoge ju Frantfurt ftatt, nur einen Steintvurf weit bon bem alten finftern Saufe in ber Jubenftrage, ber frühern Bohnung Maier Umichels und bamals noch von beffen Bittive bewohnt. Un bemfelben Tage jeboch erfrantte ber Londoner Borfentonig, und ba er beinahe 60 Jahre alt war, fo ward fein Londoner Sausargt, Dottor Travers, nad Frankfurt berufen. Diefer fam ju fpat, und auch bie Beilfundigen gleicher Bedeutung, bie bon allen Geiten heraneilten, konnten nicht mehr helfen. Um 26. Juni ftellte fich bei bem Rraufen bas Delirium ein, er fprach ungufammenbangenb, zwei Tage fpater, am 28., war er eine Leiche. - "Um 29. fruh Morgens" (giebt Martin gum Beften) "fchof ein Jagbliebhaber in ber Nachbarfchaft von Brighton eine Taube, Die er, als er fie aufhob, fogleich ale eine ber Briefboten bes Saufes Rothichilb erfannte. Gie hatte indeffen feinen Brief in Bezug auf Anleiben ober ben Stand bes Gelbmarttes unter ibren Flügeln, fonbern nur einen fcmalen Streifen Papier mit

ber Inschrift: "Il est mort!" Ber ber "Er" war, ben man als gestorben melbete, barüber war man nicht lange zweiselhaft. Als bie Nachricht vom Tobe Nathan's in ber Cith eintraf, bemächtigte sich eine Panique ber Stockbörse und bie Papiere sansen, wenn auch nicht so bebeutend, als uns herr Martin glauben lassen will.

Der Leichnam Nathan's wurde nach London gebracht, wo berfelbe am 8. August mit großem Bompe auf bem jubifchen East-End-Begrabnigplate beerbigt murbe. Der Sarg unterschied fich, nach ben Angaben ber bamaligen Tages: blätter, durch feine ungeheuerliche Geftalt von den in England gefertigten Särgen; er war mit gefdmadvollen Drnamenten reid verziert und an beiben Seiten mit großen filbernen Sanbhaben verfeben. Die breifache Umichliegung (bon gewöhnlichem Bola, bann von Binn und endlich von Mahagony) erfchien weit eher als ein glangenbes Stud Möbel, weniger wie bie lette Behaufung eines Tobten, als biefer in bem Geichäftelocale von R. M. Rothichild in New Court, St. Swithing-Lane, ber Sauptscene bon Nathan's finangiellen Triumphen, ausgestellt mar. Große Neugierbe herrichte in bem Publifum in Bezug auf ben Betrag bes Nachlaffes bes Gelbfürften. Bahrend einige Berjonen benfelben zu brei Dill. L. angaben, ichatten Andere ihn gu feche, ja Ginige fabelten jogar bon gehn Mill. L. Der veröffentlichte lette Bille beffelben, ben er mit nicht völlig flarem Bewußtsein auf Anregung ber Kamilie in Frankfurt a. D. hatte nieberschreiben laffen, ließ jene Neugierbe unbefriedigt, benn er ermahnte Nichts von bem Betrag bes hinterlaffenen Bermögens, ebenfo wenig Etwas über bie Anlegung beffelben. In bem Teftamente war es ben Erefutoren - ben vier Brubern bes Berftorbenen, feiner Bittme. gebornen Coben, einem feiner Gobne, feinem Schwiegerfohne, und Benjamin Coben, seinem Schwager - ftreng verboten, fich in irgend Etwas einzumischen, was jenfeits ber Linie ber ihren borgeschriebenen Pflichten als Abministratoren liege. Aber die Bestimmung der gemeinschaftlichen Theilnehmerschaft aller Nach= fommen Maier Amidels an ben Gefchaften bes Saufes ift aus bem Teftament beutlich erfennbar. Nachbem Rathan in feinem letten Willen erflärt hatte, bag er an ben bon feinen Brubern auf bem Kontinente geführten Saufern betheis ligt fei, befahl er, bag feine vier Gobne bas gemeinschaftliche Beschäft, wie bisber, in Berbindung mit ihren Dheimen fortseben follten. Geiner Bittme hinterließ er außer einer Refibeng in London und einem Landgute eine Jahres: rente von 20,000 £.; jebem feiner Kinber 25,000 £., fobalb es majorenn wurbe. Reber feiner brei Tochter waren außerbem 100,000 £., jeboch unter ber Bebingung bermacht, bag fie nur mit ber Ginwilligung ihrer Mutter und ihrer Bruber fich berheirathen burften und bie Salfte ber ererbten Summe im Beidhafte gegen 4% Binfen belaffen mußten. Im Falle ber Beigerung follten fie gar nichts erhalten. Diefelbe eigenthumliche und ungroßmuthige Surforge zeigte fich auch in ben übrigen Theilen ber lettwilligen Berordnung. Für öffentliche Boblthätigfeite: Anftalten, für feine Diener und fein Berfonal hatte ber Millionar nicht einen Benny übrig gehabt.

Rathan's altester Cohn, ber im Jahre 1808 geborne Lionel v. Rothsidilb, fteht feit bem Jahre 1836 an ber Spige bes Londoner Belthauses. Gein Rang in ber Gesellschaft von London ift ebenso unbestritten, als fein Pfeiler

in der "Noyal-Exchange." Der Achtung, welche er genießt und die er wirklich verbiente (was man nicht von allen Mitgliedern des Hauses Nothschild sagen kann), verdankt es der Baron, daß er seit 1847 von der Cith regelmäßig zu deren Bertreter in's Unterhaus gewählt ward. Doch in Mirklichkeit sitt er, der erste Jude, welcher einen Plat unter den englischen Commoners gefunden, seit 1858 erft wurter den Gesetzgebern Britanniens. Denn nach langen Kämpfen gelang es erst damals die Hindernisse zu beseitigen, welche sich dahin dem Eintritt eines Jsraeliten in das englische Unterhaus entgegenstellten.



Baron Lionel Rothichite, Parlamentsmitglieb für Die City, feit 1847. gu, jener lieblichen Be-

Die Baroneffe Roth: fdilb, feine Bemablin, bie Freundin Dieraeli's, unb Bohlthäterin zahllofer Armen, ift eine eben fo geiftpolle als liebenswürdige Erfdeinung. 3bre ftatt: lide Refibens in Biccabilly. anftogenb an Bellington: Soufe (bem Bart und Budingham Balace gegen: über), bilbet mahrenb ber 3abreszeit fajbionabeln einen ber Cammelpuntte ber parlamentarifden, lite: rarifden und finanziellen Celebritaten London's und Ginen bes Muslanbes. Theil des Berbftes und Winters bringt bie Familie in Gunnerebury bei Acton figung mit Bart unb

Schloß, zwei bis drei Meilen von London. Nichts Schöneres, als dieser stille Bart mit seinen grünen Rasenflächen, seinem bunklen See, seinem mäcktigen Gedern, seinen zur Beschaulichkeit einladenden Buchengängen. Aus den Fenstern des Salons ergeht sich der Blid auf die Schönheit der Natur, während im Bohnzimmer das Auge von einem vielbewunderten Murillo, in einem andern Brachtgemach durch ein Modell von Jerusalem gefesselt wird. Wir wenden uns nach dem Bibliothekzimmer, wo sich in geschnitzten Sichenschränken eine Reihe kostbarer Bände in Leder und Gold für den Freund des Nachdenkens und der Rube darbieten. Bon draußen herein wersen die hohen dunklen Baumwipfel ihren Schatten, und durch die schlanken stämme schwen eine kecht englischen Nasens, auf welchem man in früheren Tachren um die Mittagsstunde die Herrin von Gunnersdurp erbliden sonnte, damals in der Fülle ihrer süblichen Schönheit, während vor ihr, auf muntern Bonies, ihre beiden Töchter sich fröblich tummelten, zu jener Zeit zwei liebliche

Madden, nach wenig Jahren herangereift, verheirathet und in eigener Hauslickeit nicht weniger schone Frauen und liebenswürdige Wirthinnen, als ihre Mutter einst gewesen ist. (Die eine berfelben, Evelina, Gattin bes Baron Ferbinand, ist im vorigen Jahre im ersten Wochenbett gestorben.)

Bir glauben unfere Mittheilungen hinfichtlich ber gesellschaftlichen Stellung ber Nothschilb nicht beffer als burch Beschreibung einer Sochzeitsseier ihrem Enbe zuführen zu können, weil so bem Leser gleichzeitig ein Ginblid in die gegenwärtigen sozialen und verwandtschaftlichen Berhältnisse ber reichten und bochkebendten Subenfamilie gewährt wird.

Noch heute erinnern sich Biele mit Bergnügen ber Jestlichkeiten, welche vor acht Jahren, bei Bermählung ber ältesten Tochter bes Barons, Leonore, mit ihrem Cousin, bem Baron Alphons von Nothschilb in Baris, zu Gunnersburp Sall stattgefunden haben. Daß Baron Lionel seine Stellung in ber so stollzen englischen Aristotratie zu behaupten weiß, zeigte sich ebenso vor wenig

Jahren, als am 7. Mai 1865 bie zweite Tochter besselben, bie vorhin erwähnte Miß Eve-lina von Rothschild, mit fürstlicher Pracht in dem neuen Balais am Hyde-Part-Corner, mit sirem Cousin Ferd in and, dem zweiten Sohne des Barons Anselm von Rothschild, des jezigen Hauptes des Wiener Jauses, getraut wurde. — Das Schloß war für diese Gelegenheit ganz besonders reich ausgeschmudt worden. Zwischen den Marmorfausen an der großen Treppe besanden sich die schönften Blumen und seltensten Pslanzen in Massen ausgeschlich, in den Nischen und auf den Balustraden prangten Gewächse, welche die Luft mit ihrem



Bappen ber Familie Rothichilb.

Wohlgeruch erfüllten. Die Galerie, worin das Banket stattsand, bot einen bezaubernden Anblid dar. Ueberall zwischen den Wänden und Spiegeln siel der Blid auf reichen, weißen Spippenausput und auf diesem waren wiederum Rosentränze angebracht, welche die Farben der Brautjungsern — blaßroth und weiß — trugen. Gruppen von Drangenblüthen, Lilien und anderen sinnbildichen Blumen vollendeten die Ausschmüdung, während die Taseln in der ganzen Länge des Saales aufgestellt, den Reichthum, der auf ihnen zur Schau gestellt war, kaum zu tragen vermochten; Meisterwerke der Porzellanmanufaturen zu Sedres, Meißen und Manchester waren in Menge vorhanden, umstanden don prachtvollen Bechern, werthvollen Trintstrügen, lostbaren Taselaussähn, ebenslowol in Gold, wie in Silber. — Um 5 Uhr begannen die Gäste sich einzusinder

Bon den Familienmitgliedern waren zugegen: Baron James von Nothschild, Chef des Pariser Haufes, die Baronessen Karl und Nathanael, Baron und Baronesse Albolph, Sir Antony und Lady von Nothschild. Baron und Baronesse Maiphons, Baron und Baronesse Alphons, Baron Nathanael (Bruder des Bräutigans), Baron James Nathanael, Baron S. Albert, Baron Edmund, die Herren Alfred, Leopold und die Misses Margaret, Constanze, Annie, Emma, Hannah,

Mice, Abelaide, Georgine und Bettina von Rothschild. — Bon ben eingelabenen Hochzeitsgästen, sämmtlich der vornehmsten englischen Gesellschaft angehörend, gählte die "Times" in ihrem Berichte 64 namentlich auf.

Rurg nach feche Uhr, nachbem bie Gafte in bem Ballfaale verfammelt maren, bereitete fich ber Oberrabbiner Dr. Abler, ber von ben Rabbinern Dr. Ralifc und Green unterftutt murbe, bor, bie Ceremonien ben Gebrauchen bes alten Bunbes gemäß vor fich geben ju laffen. Gin Balbadin von Sammet, gehalten an feinen vier Eden von ben Chrencavalieren bes Brautigams, murbe an bas obere Ende bes Ballfaales getragen; bierauf trat ber Brautigam, Baron Ferbinand, bon feinen nächsten mannlichen Berwandten geführt, unter ben Balbadin. Jett erschien auch die Braut im Ballfaal mit ihren vierzehn in Blagroth und Weiß gefleibeten Brautjungfern. An ber Thur bes Ballfaales murbe biefelbe bon ihrer Mutter empfangen und bon biefer, unterftut bon ben Brautjungfern, in einen reichen Spitenichleier gehüllt, ber bis gur Erbe hinabreichte. Gie murbe hierauf unter benfelben Ceremonien, wie ber Brautigam, unter ben Balbachin geleitet. Sammtliche eingelabene Berren ber mofaischen Religion fetten nun ihre Bute auf, und ber Oberrabbiner richtete eine furge Ermabnung an bas Brautpaar. Nachbem ber erfte Theil ber Feierlichfeit beenbigt mar, tranten Bräutigam und Braut aus einer Schale Bein und Baffer, bann ftedte Baron Ferdinand feiner Braut ben Trauring an ben Finger und fagte babei langfam und beutlich auf Sebraifd: "Giebe mit biefem Ringe bift Du mir nach ben Gebräuchen Mojes' und Sfraels angetraut." Rach Berlefung bes Beirathecontraftes und nadbem bie übliden Gebete gefprochen, nahmen Brautigam und Braut von Neuem einen Trunt, worauf bas leere Glas auf ben Fugboden gestellt und bom Bräutigam gertreten warb. In bemfelben Mugen: blid vereinigten fich alle Bermanbte und Freunde in bem Buniche, bag bie Che eine gludliche und Braut und Brautigam ebenfo unwiderruflich vereinigt fein möchten, wie die Stude bes Glafes für immer getrennt waren. monien hatten bamit ihre Enbichaft erreicht, und es begaben fich alle Gafte nach bem Banket: Saal, wo ber berühmte Barlamenterebner Digraeli ben erften Toaft auf bas Brautpaar ausbrachte. - Alfo murbe bie Bochzeit einer Urenkelin von Maier Umichel Rothschild aus ber Jubengaffe in Frankfurt a. M., bes Sohnes eines armen Sanbelsjuden, begangen. Gine folde Umgeftaltung in ben außern Berhaltniffen ericheint wol in "Taufend und Gine Racht", fowie in unferen Feenmarchen als etwas Gewöhnliches, hier liefern uns jeboch wirkliche Thatfachen ben Beweis bafur, mas ein mit Scharffinn begabter, bom Glud begunftigter Raufmann ju erreichen vermag, wenn fich bei ihm Rlugheit, Bunftlichfeit und Sparfamfeit Die Sand reichen.

5.

Angesichts ber ungeheuren Umwandlungen, die seit Anfang ber fünfziger Jahre das Börsen: und Banswesen erfahren, benkt man unwillsutlich an die Beiten zurück, als John Law's große Staatsfredit: Nettungspläne so elendiglich in Nichts zerrannen. Auch die Erschütterungen, welche sich mährend zweier Jahrzehente vor unseren Augen vollzogen, sind an manchen Orten die auf den Grund

aller Bermögense und Güterwerthe gebrungen — was von Anfang unhaltbar war, ift bem Schickal allen Schwindels verfallen. Bei der innigen Berwachjung der gefammten Juteressen ist allerdings ein völliger Jusammensturz des überaus tunstlichen Birthschaftshykems der heutigen Erwerbswelt kaum denkbar, und was eintücktiges, arbeitsgewohntes Volk schaffen, vertragen und leistenkann, dies haben die Amerikaner während eines dierjährigen verheerenden Bürgertrieges gezigt.

Für bie Mitglieber bes Saufes Rothichild ift die fo Bieles fagenwollende frangofifche Berbei-Bung bon "ber Demofratifirung bes Rapitals" immer nur ein mefenlofer Spuf aus Utopien gemefen. Co gering nun bie Sympathien jener Borfentonige für alles un: praftifd Scheinenbe, Saftige, Sidüberftürzende find, fo wiberwärtig ihnen bas ruhelofe Treiben ber Repräfentanten bes heutigen Borfenspieles erscheinen mag, ebenfo ablehnend haben fie fich auch gegen: über ben nationalen Beftrebungen unferer Tage berhalten. mit ben politischen Umwälzungen, welche bas ereignifbolle Jahr 1866 unferem Baterlande brachte, fchei: nen bie Inhaber bes berühmten Banthaufes nicht einberftanben aemefen ju fein, wenigftens hat fich Baron Unfelm Calomon, Chef bes Biener Saufes, welcher aud Franffurter Bürger war, von bem Stammfit feiner Familie meggewendet. Die Frantfurter haben beshalb nicht gegrout, vielmehr beffen Better, bem Baron Mener Rarl von Rothichilb, ben Fortbeftand ihrer langjährigen Achtung und ihres Bertrauens baburch fund:



Meyer Rarl Rothichitb, Mitglieb bes erften norbbeutiden Reichstages, jepiger Chef bes Frantfurter Saufes.

gegeben, daß sie ihn zu ihrem Repräsentanten für den Nordbeutschen Reichstag erwählten. Gerr von Rothschilb vertrat das Unglückseiner tiefgebeugten Baterstadt im Sinne der stolzen Eintvohnerschaft berselben, und das Schweigen eines Mannes von seiner Geltung mag von Manchen als eine beredtere Sprache angesehen worden sein, als wenn der Baron seinen Moneigungen durch Amendements oder persönliche Bemertungen öfter Ausbruck verliehen hätte. Er stimmte freilich saft immer mit der Majorität, glänzte jedoch in der Schlusssing, als über die

ganze Berfassung abgestimmt wurde, durch seine Abwesenheit. Ist auch die parlamentarische Bedeutung des einzigen Franksurter Abgeordneten nicht von Belang gewesen, so zählte doch nichtsbestoweniger Baron von Nothschild unter die interessanteren Bersonlichkeiten der Bersamlung, und jeder Tribünenbesucher ließ mit befriedigter Neugier seine Blide auf der behähigen, breitschulterigen Gestalt des vielsach desorieren Fürsten der Börse ruhen. "Wo sicht Nothschild:" frug jeder Eintretende, das Gewicht dieses Namens nicht verkennend. Der König des Kapitals, die sechste urropässche Vroßmacht, als Vertreter des grollenden Franksurts im Nordbeutschen Parlament — da war es klar, daß dassselbe wol Kredit genießen müsse, so meint wenigstens die "Justrirte Zeitung" in einer ibrer Mai-Jummern des Jahres 1867.

Auch Baron Anselm, Chef bes Wiener Hauses, gehört zu ben Barlaments-Notabilitäten und zwar bes öfterrei dischen herrenhauses. Er gilt
für einen liberalen, ober vielmehr für einen behuftam gemäßigten Vertreter bes
Besies und, wie sich nicht anders erwarten läßt, für eine Autorität in FinanzAngelegenheiten. Als Nebner hat er sich indessen benso wenig hervorgethan, als
bas Mitglied bes Nordbeutschen Reichstages, während ber Vertreter ber City, Baron Lionel von Nothschild, für einen leiblichen Karlamentsredner angeschen wird.

\* In keiner Weise hat sich ber gegentvärtige Chef ber Familie, ber greise Baron James, auf ber politischen Arena Frankreichs bemerkbar hervorgethan. Wir haben seine Beziehungen zu ben Bourbonen und Orleanisten, Republikanern und Napoleoniben schon früher erwähnt, und wollen hier nur vorübergehend und im Gegensatz zu ben "conservativen Ueberlieserungen ver Familie Nothschild", der nach dieser am Meisten genannten Celebrität der heutigen Pariser haute finance, jenes merkwürdigen, beweglichen Brüderpaares gedenken, welches die sogenannte "Demokratistrung des Kredits" repräsentirt und zu seinem Vortveile gepflegt hat. Die Nothschild haben es für nicht nöthig gehalten, auf eine Darlegung der engern Bedeutung, oder auf Definirung des weitern Begrisses des Wörtchens "Kapital" zu achten, da sie längst statt des Begrisses die Sache selbst im Ueberslusse inne hatten. Was konnte ihnen daran liegen, wenn Lehrer der Volkswirthschaft zu Nut und Frommen Aller verkünden:

Das Kapital ist nichts Anderes als die Summe oder das Werthzeichen einer bestimmten Ansammlung fördersamer Kraft und Thätigkeit, welche in Bewegung gesetzt und zur Erzeugung neuer Werthe angewendet, sofort neue Wirkungen und Ersolge hetvorruft. Der Geizige, der nur zusammenscharrt, ohne vermittelst seines Mammons neue Güter produziren zu lassen, entzieht eine Menge erzeugdarer Werthe den menschheitlichen Zweden. Wie für das Ansammeln geizstiger Besithümer die Schrift, das gedruckte Buch, die Kunst z. das Mittel ist, so ist es für das Ansammeln materieller Kräfte das Geld. Auf jenen beruhen die geistigen Errungenschaften unserer Zeit, und diese sühren, wie das Geld, zu gesteigerter Leistungsfähigkeit und erhöhter Lebenstüchtigkeit. Beides besähigt zum Erwerbe oder zur Hervordringung einer größeren Menge materieller Güter. Zeber strehsame Arbeiter, so lehren uns moderne Freunde diese Schades, kann insosen doppelter Kapitalist werden, wenn er die Erträgnisse seines Fleißes durch Getwinnung gestiger Güter steigert und

B.S

ben Ueberschuß seines Arbeitelohnes, ben er nicht zum Leben gebraucht (b. b. feine Ersparniffe), mehrfach nutenbringend anzulegen bermag, indem er fcließ: lich auf Grund eines weiteren handgreiflichen Befites jur Rlaffe ber frebitfähigen Burger emporfteigt. Ihm biefes fowol, wie die vortheilhafte Unlage feiner Ersparniffe zu erleichtern, babin trachtet jene Rlaffe Sozialiften, zu beren Bringipien fich auch bie mobernen Finangiers aus ber Schule ber Bereire befennen. Gie wollen einerfeits auf jebe Beife bie große Daffe bes fparenben Bolfes an bem Gewinne jener ausgebehnten finanziellen Operationen bes Gelbmarttes, ber bis babin gewiffermaßen nur ben großen Rapitaliften unterthänig war. Theil nehmen laffen, indem fie die Ersparniffe ber erwerbenden und fbarenden Burger behufe Beschaffung von Staate: und Brivat:Anleiben, fowie von größeren Rapital: Bedürfniffen ju Gunften folder produktiver Unternebmungen zu concentriren trachten, welche wiederum bie National Wohlfahrt vermehren. Indem jedem fleinen Rapitalbefiger ju geficherten Binfen, ober bei Rentenanlagen, ju entsprechendem Rentengenuß, burch feine Betheiligung an ber Beschaffung großer Kapitalmaffen Gelegenheit verschafft wird, will man andererfeits bemielben zugleich ein Mittel an bie Sand geben, burch ben Befit von Rreditpapieren fur ben von ihm felbft gur Bebung feiner Gefchafte begehrten Rredit, bis zu einer gemiffen Grenge, Garantie leiften zu konnen. - Die trefflich und richtig auch biefe und andere vollewirthschaftlichen Cabungen fein mogen und wie febr auch die Sicherheit ber Staatsform gewinnt, wenn die Maffen an ber Aufrechthaltung berfelben ein Intereffe haben : Die prattifche Durchführung jener Lehren auf bem Boben Frankreichs burch einen ihrer bebeutenbsten finanziellen Bekenner hat dort ber Bevölkerung nicht bie Segnungen gebracht, bie man von ihrer allgemeinen Unwendung erwartet hatte. Bereire wenigstens barf für ben erfehnten Deffias nicht länger angesehen werben. Anfänglich ichienen freilich bie junadit errungenen Erfolge noch größere in Ausficht gu ftellen. Ja man war eine Zeitlang geneigt, beibe Bereire, vornehmlich Sfaat, als gefahr: lichfte Rivalen ber bis babin allmächtigen Gelbmacht Hothschilb anzuseben, welche mit unverfennbarer Gifersucht auf die Resultate und ben immer wachjenden Ginfluß iener modernen Gelbiogialisten binichaute. Seute find alle Befürchtungen verschwunben - bas Glud ber Bereire's ift im Riebergang, nicht bas ber Rothschilb.

Die Gebrüder Emil und Jaaf Pereire stammen aus einer ifrælitisschen Familie portugiesischen Ursprungs. Ihr Großbater war der bekannte Phisologe Jatob Rodriguez Bereire, einer der vorzüglichsten Förderer des Unterrichts der Taubstummen. Die beiden Brüder, von denen der älteste 1800, der jüngere 1806 zu Bordeaux geboren ist, arbeiteten lange Zeit nur als gewöhnliche Courtiers. Sie hatten indessen eine gute Erziehung genossen und blieben den gestigen Bewegungen ihrer Zeit nicht fremd. Mit Eiser schlossen fie sich den Anhängern Saint-Simon's an. Emil war fünf Jahre hindurch an der Zeitung "Globe" und höter mit Armand Carrel am "Autional" thätig. Beide Brüder legten den Grundstein zu ihrer heutigen Stellung durch übernahme des Baues der Eisenbahn von St. Germain nach Paris, unter Schut und Garantie der Häuser Kothschild, Echerhafne und Davilliers; in derselben Gesellschaft betheiligten sie sich an der Rorbbahn. Allein nicht auf den ber beite

getretenen Begen wollten fie fteben bleiben; vielmehr erfennend, welche ungeheure Birfungen bie Macht ber Affogiation bervorzurufen im Stande fei, grunbeten fie bie Gesellschaft bes Credit mobilier in Baris, welche balb ber Spetulation ber gangen Welt einen neuen Aufschwung gab und bie Errichtung gable reicher berwandter Gelb: und Rredit-Inftitute gur Folge hatte, in ber Abficht, bie nöthigen Fonds zu abnlichen Zweden berbeiguschaffen und beziehentlich zu bereinigen. Aus ber Reibe ber gablreichen Unternehmungen ber genannten Brüber: icaft genügt es anzuführen : bie Jufion ber Barifer Gastompagnie, ber Omnibus: gesellschaften, die Erbauung bes Hotel du Louvre und bes Grand Hotel, die Gründung bes fpanifchen Credit mobilier, Die Uebernahme ber fpanifchen und ruffifden Gifenbahnen, ben Antauf ber öfterreichifden Staatsbahnen gum Breife von 300 Millionen, die Unleiben im Intereffe ber frangofifden Gifenbabn-Gefellichaften im Belaufe bon 1500 Millionen, bagu eine Menge einzelner fleinerer induftrieller und finanzieller Unternehmungen - und Alles bies in wenigen Jahren. In ben letten Beiten find bagu noch ber Turiner Credit mobilier, bie fübfrangofifche Babn, bie ottomanische Bant, Rommanbiten in Ralfutta und Song-Rong u. f. tv. bingugetreten. Uns ichwindelt - und wir gebachten längft bes alten Beltweisen und feiner Borte: nemo ante mortem beatus! Denn bie' Solibität folder weitschichtigen Unternehmungen läßt fich nur ichwer prufen und aus biefem Grunde unterliegt vielleicht fein Bapier folden Schwanfungen, wie bie Rrebit Aftien. Aber was auch geschehen und tommen mag, ben Rubm fcopferifche Finangiers ju fein, wird Riemand ben bemofratischen Rivalen ber Belbfürften aus bem Saufe Rothschilb absprechen. Die Bereire's gelten mit ben Fould's für eine Sauptstute ber Napoleonischen Regierung, die ohne ihren Beiftand bie lette Renten-Ronverfion faum burdguführen vermocht batte. Gines haben fie mit ben Rothidilb's gemein : fie werben weniger geliebt, als gefürchtet.

Und bas Ende? - Das machtige Belthaus ber Rothschilb hat feine Reich: thumer mabrend beinabe bundert Sabren erworben und feit einem halben Sabre hundert wohl angelegt. Gein Besit ist geborgen. Db bie reformatorischen, fogialiftifden Ibeen ihrer portugiefifden Glaubensgenoffen ober beren Unbanger und Rachfolger nach Berlauf beffelben Beitabidnittes wiederholte Feuerproben ebenfo gut bestanben und ju gleichen ober gar ju noch großartigeren Ergebniffen geführt haben werben? - Gid bier auf Errathen ober fritifde Beleuchtungen zu berlegen, ware eine mußige Aufgabe. Es balt ichon ichwer, Die Fortbauer eines engen Zusammenhaltens aller Reichthümer ber Familie Rothschild auf Jahrhunderte binaus fur mahricheinlich zu halten. Deniden und Beiten anbern fich und man erwäge, ob ein Buftand als bauernd gebacht werben fann, ber in ben Sanden einer einzigen Familie ein Befitthum bereinigt, fo groß, bag bie Binfen ber Binfen bon ben Binfen ber jahrliden Durchschnitteinnahme, ja beren taufenbster Theil hinreichend ware, ben Wohlstand und bas Glud einer burgerlichen Familie zu begrunden. Go viel lagt fich annehmen, bag nach Sunberten von Jahren einzelne Mitglieber bes Saufes Rothschilb nach wie vormals über unermefliche Reichtbumer verfügen, mabrend im Laufe ber Beit Die Ramilie unfehlbar immer weiter außeinandergeben und bann mander Zweig bem Berhängniß verfallen burfte, unterzugeben, ja zu verarmen. Dann beißt es auch bei ben Rothschild: Beati possidentes!

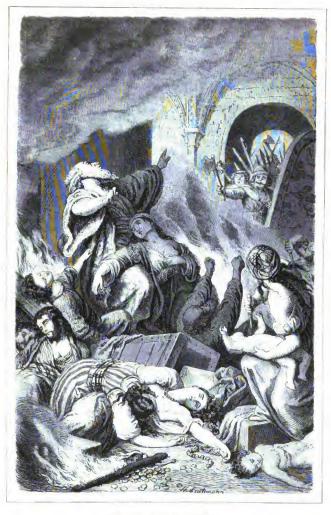

Judenverfolgung in Hork.

Buch berühmter Kaufleute.

fripgig: Berlag von Otto Spamer.

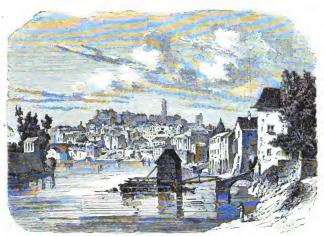

Blid auf bas Chetto in Rom.

## Ein hamburger Geldfürft aus dem Gefchlechte Ifrael.

## 1. Das Judenthum pormals und feute.

eit ber zweiten Zerstörung Jerusalems haben sich bie Juben weithin über bie ganze Erbe zerstreut. Bald nach dem Fall ihrer heiligen Stadt verlieren sie sich in die Dunkelheit finsterer Jahrhunderte. Kein Buch, kein heldenlied erzählt, auf welchen Wegen die Enkel der Patriarchen zuerst in jene Theile des Abendlandes gekommen, die wir jeht unsere heimat nennen. Wohl aber musten es die schalkhaften Juden zu Worms wissen, weil sie sich rühmten, bereits zu Josua's Zeiten in die alte Ribelungenstadt eingewandert zu sein. Und als es um ihrer Rettung willen einst für sie darauf ankan, sie von der Mithauld an der Kreuzigung Christi rein zu waschen, da bewiesen sie die Glaubwürdigkeit ihrer Ueberlieferung durch etliche Backsteine von Jericho's Wauern, die ihre Voreltern von dort mitgebracht haben sollten!!

Geschichtlich verbürgt ist es bagegen, baß im Jahre 50 nach Chr. in allen Theilen bes weiten römischen Reiches Juben in Menge lebten und nachmals bas römische Bürgerrecht erhielten. In Rom selbst aber war ihre Gemeinde schon bis auf 8000 Seelen gestiegen; sie betwohnte ein besonderes Quartier unsern des zehigen Batikans auf ber Tiberinsel und erfreute sich eigener Gerichtsbarteit. Kaiser Augustus begünstigte die Juden der Beltstadt, indem er ihnen Antbeil an den jährlichen Getreidsspenden gab; unter Tiberius und Claudius

bagegen erlitten fie manderlei Unbill. Dienten fie auch wegen ihrer Religionsgebräuche und ihrer eigenthumlichen Lebensweife Throninfaffen und Schriftftellern nicht felten zur Bielscheibe bes Biges und ber Fronie, fo widerfuhr ihnen bennoch im Bangen ihr Recht. Erft nach ber Berftorung Berufaleme burch Titus begann eine lange trube Beit für bas Jubenthum: bie Landereien Jubaa's wurden verfauft, die Beiligthumer des in Trummer gesuntenen Tempels burch bie romifden Gieger fortgefchleppt; - bie Juden hatten fein Baterland mehr! Gie wurden im gangen Reiche angewiesen, ihre bisberige Ropffteuer von zwei Drachmen, die fonft ber Tempel empfing, von nun an bem Jupiter Capitolinus in Rom zu entrichten. Much unter Domitian, ja felbit unter ben bochbergigen Raifern Trajan und Sabrian fanden Judenverfolgungen ftatt, wenn auch nur borübergebenb.

"Dit ber Berftorung Judaa's ift bas auserwählte Bolf Gottes in eine neue fulturgeschichtliche Phase eingetreten; benn von biesem Zeitpunfte an verlischt in ibm bie 3bee bes Staatsverbandes, und ber an beren Stelle tretende ausschließ: liche Mojaismus, ein ftarres Gestflammern an außerlichen Formen, praat bem Rubenthume ben Stempel einer feltfamen geiftigen Gigenartigfeit auf, bie fich felbst in der Mannichfaltigfeit des weltlichen Treibens unabhängig fortentwickelt, allem Thun und Treiben einen befondern Charafter verleibend. Gold eine absonberliche Beiftesbildung ift geneigt, alles Reue mit frembem, voreingenommenem Muge zu betrachten, fie ftranbt fich gegen Aufnahme ber ihr feindlich buntenben Clemente, nur bas, was ihr burch bie Macht bes Beitgeiftes gewaltfam aufgebrängt wird, aber auch nur biefes, gieht fie allmälig in ihren Rreis und perarbeitet es ju ihrem Gigenthume. Gine folde Richtung bes Geiftes fonnte nur von einem Bolfe ausgeben, bem jegliche Musbilbung bes Staatslebens verfagt blieb; benn fobald bas Intereffe bes Staates mit bem ber Religion in nächfte Berührung tritt, entwideln fich wechselseitige Begiebungen, welche bie Religion, als einen integrirenden Theil bes Staatslebens, biefem wenigstens fo weit unterordnen, bag ihre Ungubung und ihre Schidfale an ben Staat mit ungertrennlichen Banben gefeffelt find. Bei ben Juden aber wollte und follte ber mofaifde Glaube unabbangig bleiben. Doch biefelbe Musichlieflichfeit, welche mit Urfache an der Berftreuung des Bolles Jfrael über alle Theile ber Belt geworben ift, biefelbe Gigenart umfaßt bie Juben wieber in enger Bufammengehörigfeit."

3m III. und IV. Jahrhundert begegnen wir ihnen bereits in Allyrien, Spanien und Gallien fowie in mehreren Stabten am Rhein. Damals noch nicht verfolgt und eingeengt, widmeten fich biefelben allen üblichen Beruffarten, gleich ben übrigen Landesbewohnern. Gie lagen bem Acerbau, Sandel und Gewerbe ob, fie tourden jum Militardienft und ju Memtern herangezogen und befagen ibre eigene Berichtsbarteit. Aber icon mabrend ber nachften Sabrbunberte wurden fie von friegerischen Dienstleiftungen ausgeschloffen und in ber Dabl ihrer Beschäftigung immer mehr eingeschränkt. Doch lebten fie in jener Zeit in Italien und namentlich in gang Gicilien burchaus unangefochten, mahrend fie im oftromifden Reich und im westgothischen Spanien im VI. und VII. Jahrhundert (befonders im Jahre 612) mehrfache Berfolgungen zu erbulben

hatten. In ben meisten Theilen Europa's scheint bagegen ihre Lage gang erträglich gewesen zu sein. Bei ben Franken und Gothen rief man während bes V. und VI. Jahrhunderts die Juden gern an das Krankenbett leibender Christen, benen sie wol gar ihre Amulette auf das herz legen durften, wenn die Resiquien ber christlichen heiligen keine Rettung mehr brachten. Christliche Rriefter preisten an den Taseln der Jracliten, und diese erschienen wiederum als Gäste bei Jenen. Die Bischöfe hilarius von Arles und Sidonius von Clermont dachten gut und milde über die Juden und letztere erwiederten deren Juneigung, indem sie dem Begräbnig des ehrwürdigen hilarius unter Absingen hedräsischer Pfalmen in größer Menge sich ausschlossen. Einer der herborragendsten Räpste, der größe Eregor, berlangt um's Jahr 600 in einem Rundschreiben, daß die Juden nur durch Ueberredung und Sanstmuth, niemals durch Gewalt besehrt werden sollten.

Wiewol die Elemente des Chriften- und Judenthums ihrem ganzen inneren Wesen nach sich undereinbar gegenüberstanden, so übten doch auch die späteren Bäpste überall Schonung und Milde; die italienischen Juden wurden eben nach gothischem, langodardischem und bezantinischem Rechte gelchützt; von arger Bedrückung sindet sich in den Annalen jener Zeit kaum eine Spur. Freilich waren sie immer nur Schüblinge. Erst unter den Karolingern und mit Ausbildung des Lehnswesens gewannen auch die Rechte der Juden Form und Gestalt. Im heiligen Römischen Reiche galten nun als oberste Grundsätze: Alle Juden im ganzen Gebiete desselben sind mit Leib und Gut Eigenthum des Reiches, und nur dieses hat über ihr össentliches Recht zu verfügen; sie sind dem des Aciess. Achnlich wie diesseit der Allen war die Stellung der Juden in Italien, wo sie theiss unter dem kaiserlichen Schutze, theils unter dem des Papstes lebten und vo die Lehensträger bald des Ersteren, bald des Letteren für berechtigt erstärt wurden, "Juden zu halten."

Es hat niemals an Fanatifern gefehlt, welche bie Rinder Fraels für Greuel mitverantwortlich machen mochten, Die nur Gebrechen und Berfundigun: gen ber Zeiten find, in welche biefelben fallen. Wir meinen biesmal bie Theils nahme ber Juben am fluchwurdigen Gewerbe bes Cflavenhandels, beffen Unfange fich in's graue Alterthum verlieren. Bahrend ber erften Berioden bes Mittelalters murbe vornehmlich im Frankenreiche biefer einträgliche Erwerbs: zweig allerdings meift von Juden betrieben, benen man jedoch ben babei abfallenben Gewinn nicht immer gonnte, weshalb man fie burch Berordnungen bei Musübung jener Befchafte befchrantte, ohne jeboch ben Sanbel felbft ju verbieten. Dag man ben Juben, je entschiebener fie als bie geschickteften und betriebsamften Raufleute Europa's in ben Borbergrund traten, jenen Sandel mit Menfchen immer mehr erschwerte und gulett ganglich unterfagte, war für biefelben ein schwerer Schlag. Das Berbot erfolgte unter Rarl bem Großen, inbem berfelbe auf ber Rirchenbersammlung zu Rheims ben Berkauf von Knechten an Beiben und Juben bei Ausschluß aus ber Gemeinschaft ber Rirche verbot; jeber Bertrag follte ungiltig fein. Wenn fich bennoch häufig Chriften als Oflaven bei Juben befanden, fo befagen biefe nur ein beschränftes Recht über biefe Behörigen. Sobald fie nicht mehr bei ihren mosaischen Berren bleiben wollten und fich ein Chrift anbot, einen billigen Preis für fie zu bezahlen, mußten fie ohne Beigerung entlaffen werben.

In Folge bieser entschiedenen Mahnahmen betraten die geschäftigen Kaufleute aus dem Morgenlande andere Wege, um zu Gelb und Einstuß zu gelangen. Ihre Bemühungen nach Erwerb fanden einen Stüthpunkt in der Gelehrsamkeit und dem sorglich gepflegten Wissen, wodurch sich die Juden jener Zeit vor den meisten Nationen auszeichneten. Karl der Große achtete ihre Gelehrsamkeit sehr hoch und sein den hebräern freundlich gesinnter Sohn, Ludwig der Fromme, setze einen besonderen kaiserlichen "Judenmeister" ein, der über die Gerechtsame der Bekenner des alten Bundes zu wachen hatte. Ja selbst des Kaisers Gemahlin, Judith, rühmte sich der Abstammung von Abraham und Haat, so dag es



A. hochmeister ber Juben mit bem Megagoth (ben Befege tafeln). B. Rapfel ju ben Befegestafeln.

begreiflich erscheint, wenn an ben faiserlichen Hoflagern ifraelitische Gelehrte als gerngefehene Gäste willtommen waren. Ja die Judentfreundlichkeit jener Zeit ging so weit, daß viele eifrige Kirchgänger auch den Sabbath gleich dem Sonntag feierten und die Reden in dem "Tempel" nicht minder anziehend fanden, als die Predigten im driftlichen Gottesbaufe.

Uebrigens waren die Juden in Folge ihrer Doppelstellung im Reiche und in Italien verpflichtet, jedem neuen Kaiser, sowie in Rom jedem neuen Kaiser, sowie in Rom jedem neuen Kapste zu huldigen. Dies Letztere geschah durch eine Deputation, welche den obersten Kirchenfürsten, während er in großer Prozession zum Lateran zog, mit einer hedräischen Unrede begrüßte, die der Papst mit einer lateinischen erwiederte. Ebenso mußte die Judenschaft dem Kaiser bei seinem Einzuge in Rom demuthsvoll entgegengehen. Während sie in

Deutschland und besonders in Frankreich schon mancherlei Unbill von weltlichen und geistlichen Gerren, nicht minder von dem Bolle zu erleiden hatten, besanden sich die Juden in Italien geraume Zeit noch unbelästigt, wenn es auch sie und bie und da an einzelnen Zwistigkeiten nicht sehste. Einen vortrefslichen Schup: und Schirmherrn hatten sie in Papst Innocenz III., der zur Hemmung der Willtür sessier durch sollte zur Taufe gezwungen, tein getauster gehöhnt werden; Keiner durfe ohne Urtheil und Recht in seinem Besitz beeinträchtigt, in seiner Gerechtsame verkürzt, von Niemandem Etwas erprest werden; Keiner durfe die Feste der Juden stören, ihre Gottesäder schänden, oder gar ihre Leichname ausgraben, um Geld und Kostbarkeiten zu rauben. In ähnlicher Weise verfügten später auch Elemens III., Honorius III., Gregor IX., ja geachtet Juden sungirten sogar als Schakmeister einzelner Räpste.

Diese Sahrhunderte ber Tolerang gablen gu ben golbenen Beiten bes Juden: thums, bod gingen fie überall gar balb ibrem Enbe gu. Dem Beisviel ber Bothen mar zeitig icon, bereits im VII. Jahrhundert, Konig Dagobert von Frantreich gefolgt. Dort war bas ,auserwählte Bolf Gottes" geradezu ausgetrieben worben, und es durfte ben verlaffenen Boben erft unter milber gefinnten Berrichern wieber betreten, welche fein Gold nicht entbebren und feiner Dienste nicht ente ratben tonnten. Mus jenen Reiten fdrieb fich eine abideuliche, in Gubfrantreich am Balmfonntage übliche Gitte ber. Un biefem Gefttage pflegte nämlich ber Bifchof bon Begieres feine Gemeinbe aufzuforbern, bie Rreugigung bes Beilandes an bem Bolfe Gfraels ju raden. In Folge beffen ericbienen bann bie Baffen und Säufer ber Juben wie im Belagerungszuftand, benn bas driftliche Bolt fucte feine Liebe gum Beiland burch gabllofe Steinwurfe gu befunden. burch Angriffe auf Schulblofe, welche ben Belagerern jeboch nicht etwa blos bas Recht paffiven Wiberftanbes entgegenfetten. Gewöhnlich mabrte bas Rampffpiel einige Tage und je mehr Bunben ober gar Leichen babei, um fo gelungener bielt man im Beifte ber Beit bas driftliche Rirdenfeft. Jene ritterliche Dentweise, welche ben Enteln Abrahame wenigftens bas Recht ber Gegenwebr vergonnte, verschwand jeboch gar balb. Bereits im XI. Sabrbunbert mußten die judischen Bewohner von Touloufe an ben Pforten ber driftlichen Saubtfirche ericeinen, um in ber Berfon ihres Borftebers aus ber Sand bes eblen Bebieters iener alten Stadt einen Badenftreich entgegenzunehmen.

In Deutschland begannen die Judenversolgungen in der zweiten hälfte des XII. Jahrhunderts und hatten am Schluse des XV. noch nicht ihr Ende erreicht. Ihr Schauplag war besonders die schlese Städte, Mecklenburg zu verschieden. Arandenburg, Beisenfels, Magdeburg, Franksurt, Pforziem, Ueberlingen, Nördlingen, Deggendorf, München, Vamberg, Megeneburg, Passau, Nürnberg, Mugsdurg, Salzdurg, ferner Wien, Prag u. a. D. Die erste förmliche Judenhoche sand unter heinrich II., dem heiligen, statt, wie man behauptet, in Folge des Uebertritts des kassenlichen hoskapland zum Mosaismus. Bon Jahrzehnt zu Jahrzehnt ward die Lage der Jiraeliten immer trauriger in den meisten der damals nur halbkuktiviren, unter Lehenswesen, Haustrecht und Priesterherrschaft seufzenden Länder des westlichen Europa's. Und wie die Juden des Abendlandes geängstigt wurden, weil sie nicht an die Christussehre glauben wollten, so wurde auch im Morgenlande das Geschlecht, der Gerechten" gequält, weil es sich weigerte, dort Muhamed als höchsten Propheten anzuertennen.

Anders in Spanien. In der damals noch wälberreichen phrenäischen Halbinfel hatte sich dem Bolte Gottes ein zweites Canaan aufgethan. Dahin ergoß sich der Strom flüchtiger Bekenner des alten Bundes, geführt von ange schenen alten Familien, deren einige sogar den königlichen Sänger David ihren Urahn nannten. Nach den Ufern des Guadalquivir verpstanzten gleichzeitig jüdische Schriftundige die Gottesgelahrtheit ihrer alten Schulen, und als sich die Kinder Jeraels und die Sohne Jomaels, als sich Juden und Araber auf den ipanischen Hochebenen wieder begegneten, da erinnerten sie sich der alten Bultenbrüderschaft und vertrugen sich in einem neuen Bunde. Sie psiegten fortan

gemeinsam die Hebung des Geistes und ehrten die Künste in edlem Wetteiser. Nach dem Untergang der berühmten Schulen zu Sura und Pumbeditha wandten sich die Schriftgelehrten nach dem prächtigen Cordova, und der Ruhm der jüdischen Hochsichten Dochsichtle Spaniens derbreitete sich über die damalige gebildete Welt. Aber mit ihr auch die schaftliche Spitssindigkeit, zu welcher der Talmud und bie Aussegung der Gesete der Schrift den israelitischen Gelehrten so reichliche Beranlassung bot. Wie schoo früher an den Kaiserhösen, ja felbst von den Bäpsten die Gelehrsamkeit jüdischer Aerzte und Nechenmeister hochgechalten wurde, so sehen wir sie rastlos thätig dei allen Finanznöthen maurischer Fürsten, dewundern ihre Unerschöpssichseit im Ersinnen von Auswegen und Einnahmequelen und bemerken, wie sie die Gelogschäfte nicht minder zuverlässig beforgen, als die Schreiberdienste im Kabinet der Kalisen. Bekleidete doch sogar noch unter dem gutchristlichen Ferdinand dem Katholischen der angesehene Jude Abraband das Amt eines Kinanzministers.

Zu jener Zeit, als man im füblichen Spanien ben Juden Freiheit, Luft und Leben gönnte, da pulfirte in kräftigen Schlägen das eigenthümliche, regsame Blut jenes merkwürdigen Bolkes. Seine Begabung that sich kund auch auf allen Gebieten, zu deren Befruchtung Thätigkeit, Geist und Regsamkeit gehören.

Mehr benn ein jubiicher Dichter zeigte sich als ein echter Liebling ber Musen, und ber Auf wohllautenden Sanges und hinreißenden Redesslusses sicherte ifraelitischen Gelehrten und Meisterfängern eine freundliche Aufnahme an den Hösen der Kalisen, der maurischen Fürsten, die stolz darauf waren, große Gelehrte und Dichter zu ihren Freunden zu zählen. Unter den deutschen Minstrels ist es ebenfalls ein Jude, Meister Sühlind von Trimberg, seines Zeichense in Arzt, der auf den Burgen der frantlischen Saale als gern gesehnene Gast galt; es ging ihm jedoch anders wie den Sängern in Spanien, denn er hat fortwährend nur über die eigene Noth und der Fürsten Kargbeit zu klagen.

Ein liebliches Bild entwirft B. Steub, der Verfasser des "Judenmordes zu Deggendorf" aus jenem Zeitalter, als Wissenschaft und Poesse von den duldssamen Kalisen Spaniens so hochgeachtet, gefeiert und belohnt wurden, wie es später nie wieder geschen ist. Er schildert, wie die Dichter mit den Fürsten in den lauen Sommernächten Andalusiens dei Mondenschein zusammensitzen in den busterfüllten Gartenhösen der Kaläste, auf weichen Polstern hingestreckt und den Becher freisen lassen, während Springbrunnen plätschern und der leise Rachte wind Blumenblätter herweht. So weilen die Söhne der Wüste und des Morgenlandes traulich beieinander, gemeinschaftlich Märchen aus dem Often lauschen, sich wohlgesallend in Versen und schagertigen Reden und Gegenreden oder die lachenden Carten durchwandelnd, entlang am slüsternden Bache auf lorderumvachsenem Userrande. Dann wiederum sinden sie sich zusammen dei mittäglicher Rast unter den Schattendähern des Eranathains, oder sie kommen zusammen zu nächtlichen Lussfahrten auf den mattglänzenden Fluten des Guadalquivir.

"Es gab benn boch noch schönere Zeiten" — aber nur jenseit ber Pyrenäen hat bas auserwählte Bolt sie nach seiner Bertreibung aus ber heiligen Stadt erlebt, und auch hier verhältnißmäßig nur lurze Zeit; benn in Urragonien wurden sie selbst einmal für entstandenen Regenmangel verantwertlich gemacht und aus

mehreren Städten vertrieben. Größere Verheerungen richtete ein ausgebrochener Aufstand 1391 — 1392 unter ihnen an. — Und nun verschlimmerte sich ihr Schicklat von Stunde zu Stunde in den meisten Staaten Curopa's. Auf Jahr-hunderte hinaus gleicht die Geschickte der herumirrenden "Nachkommen der Patriarchen" der Legende Ahasver's, des "ewigen Juden", der nirgends Ruhe sindet, welchen die Wogen des Wasser's, des "evigen Juden", der nirgends Ruhe sindet, welchen die Wogen des Wasser's Nobeit und Blutdurst rufen alle Elemente zu Hülfe, um das auserwählte Volk zu vertilgen — es lebt heute noch: — die sichtbare Legende dom ewigen Juden! —

Mlles, mas mobigefinnte Bapfte und Fürften, unter letteren besonders bie Sobenftaufen, mahrend bes Mittelalters jur Feststellung bes Judenschupes und ber Jubenrechte anordneten, ward von bem noch roben und unwiffenben Bolte verfannt und migberftanben, und bot nur allguoft bie Sanbhabe gu Gewalts thaten und Ausschweifungen gegen bie fo rechtsbeburftige Jubenschaft. Die iubifden Rabbi mabrend ber Beit bes Mittelalters ober bie "Sochmeifter", wie fie in Deutschland genannt wurden, meift in wiffenschaftliche Traumereien und Forschungen versuntene Breife, barf man nicht mit ben thatigen, bem Mugenleben jugetvandten jubifchen Raufleuten ber Bagars, ben feberfundigen ifraelitischen Schreibern und Unterhandlern gusammenftellen. Aber wie in ber Regel bie Ausleger bes jubifden Befetes Manner von ftrengen, reinen Sitten waren, fo beobachtete auch ber gemeine Jube gemiffenhaft bie religiöfen Gebote und erzog feine Rinder in Demuth und Gottesfurcht. Babrend bie Unbanger bes neuen Testaments, und zwar gerabe mahrend ber glangenbiten Beiten bes Mittelalters, nicht immer ben erbaulichsten Lebenswandel führten, bort man begiebentlich ber Ifraeliten felten von Chebrechern und Wegelagerern, von Morbern und Meineibigen; um fo mehr zeichneten fie fich burch gaftfreundschaft: liche Sitten, burch Gelbftverläugnung und Milbthatigfeit aus. Je allgemeiner jeboch im Laufe ber Beit ben morgenlandischen Fremdlingen Memter, Burben und Ehren vorenthalten murben, ja ihnen ber Butritt gu ben Gewerben erichwert blieb, je entschiebener bie Bunftigen ben Ungläubigen aller Orten bie Betheiligung an ihren Berbindungen wehrten, befto mehr faben fich bie Juben auf eine Abgefcoloffenbeit angewiesen und in eine feindliche Stellung gegen: über ben Chriften gedrängt. Durften fie boch nicht einmal driftliche Diener und Magbe halten. Bon ber Bebauung bes Bobens fowie von ber Erwerbung lie: gender Buter ausgeschloffen, überall in ihrem Erwerb gebemmt ober eingeengt, wagten fie fich gulett taum noch aus ihren Wohnungen hervor; Berftedtheit ward ihre Wehr und Baffe, und es berblieb bem bebrangten Bolfe in ber That faum ein anberer Schauplat ber Thatigfeit als Schacher und Sanbel, vornehmlich aber bas Belbgeschäft, obicon fie auch in Betreff biefes Beschäftszweiges in manden Ländern mit empfindlicher Ronturreng gu tampfen hatten. Denn bie geschäftsgewandten Benetianer, Florentiner, Benuefen, bornehmlich aber bie Lombarben leisteten in ber Runft ber Binfengusammenhäufung und bes Darleihetwuchers bas Menichenmögliche. Ift boch bas Geschäftstalent bes Norb: Italienere bierfür bie gur Stunde baffelbe geblieben, wird er boch barin bochftens bon bem noch folaueren Griechen und Armenier übertroffen!

Im XII. und XIII. Jahrhundert find es vornehmlich die Gewerbe und Beschäftigungen der Juweliere, Apotheter, Spezereihandler, Geldwechster, Aerzte, in welchen wir die Kinder Fracis thätig sehen; doch nehmen kenntniffereiche Manner von Zeit zu Zeit noch an Gesandtschaften theil, wozu das dem Juden angeborene Sprachtalent sie im hohen Grade befähigte.

So wenig man nun auch berechtigt ist, mit ber jübischen Betriebsamkeit unter allen Umständen — besonders während ber ersten Zeiten des Mittelalters — Wucher und Geldgier in Berbindung zu bringen, so ist es doch gewiß, daß die Zuden es sich gut bezahsen ließen, wenn es darauf ankam, die enormen Summen herbeizuschaften welche die Austrüstung der Areuzzüge vom Ende des XI. bis zum Schlusse des XIII. Jahrhunderts erforderte. Man nimmt an, daß die Heere der Areuzzsahrer niemals Jerusalem erblidt hätten, wenn die geschäftsgewandten Abkömmlinge der heiligen Stadt nicht immer von Neuem das nöthige Geld beschafft hätten. Und hiermit beginnt nun die entsesslichte Beriode der Leiden und Orangsale des Judenthums.

Als die ersten Schwärme der Pilger nach dem Grade des Erlösers, Kriegstnechte und Abenteurer aller Zungen und Völker aus England, Frankreich, Flandern an den Rhein kamen und dort die wohlshadenden Judengemeinden gewahrten, lag jenem liederlichen, raubsücktigen Gesindel der Gedanke nahe, daß es diel leichter sei, sich durch Streit mit den Ungläubigen im Abendlande um die Christuslehre im Sinne der damaligen Zeit wohlberdient zu machen. "Weshalb sollen wir den Kampf gegen die Christusderächter erst im heißen Morgentande beginnen?" fragten sie. "Sind die Juden hier nicht eben so gut Feinde des Heilandes? Fallen wir vor Allem über diese mit Blücksgütern gesegnete Notte her! nehmen wir derselben ihren Uederssus ab, dann wird es uns um so leichter werden, das Kreuz weiter zu tragen. Gott will es so!"

Schauerliches Morben und Begen erhob fich ju Speier und Roln, ju Borms und Maing, - im Winde verhallten bie moblwollenden Bufprachen einfichteboller Bijdofe, benn Raub und Tobtidlag waren ju lobnent, und fo geichah es, baf felbit weniger glaubeneftarte Juben, die aus Liebe jum Leben fich hatten taufen laffen, feine Schonung in Betreff ihres Sab und Guts fanden. Balb nahm bas gemighandelte Bolf mahr, bag ber Chriften beiligfte Gelöbniffe felbit in eitel Dunft aufgingen. Reglicher Soffnung beraubt, ber Bergweiflung überantwortet, begannen nunmehr jene grauenhaften Gelbftermorbungen unter ber Jubenichaft überhandgunehmen, worüber bie Chronifen jener Tage auf mehr benn einem mit Blut beschriebenen Blatte berichten. Rachbem bie Rreugzügler bie Juben von Strafe gu Strafe gehett und endlich in beren letter Bufluchtoftatte, in bie Balafte ber Bifchofe bon Speier und Maing gufammengetrieben hatten, wurde es ben Berfolgten gur Gewißheit, bag fie vergeblich auf Cout und Rettung harrten. Und fo legen bie Ungludlichen Sand an fich felbit an und geben ihren Gobnen, ihren Müttern, Schwestern und Töchtern ben Tob. Die blutburftigen Beiniger finden, als fich ihnen bie Thore aufthaten, nur Leichen noch und Bericheibenbe. "Die Mutter", fo fagt ein hebraifches Rlagelied aus jener Beit, , binbet ihre Rinber, ber Bater icarft bas Deffer, fpricht ben Opferfegen und ichlachtet bie Seinen." Ditunter finft unter bem Stahl bes Rabbi eine gange Bemeinbe babin.

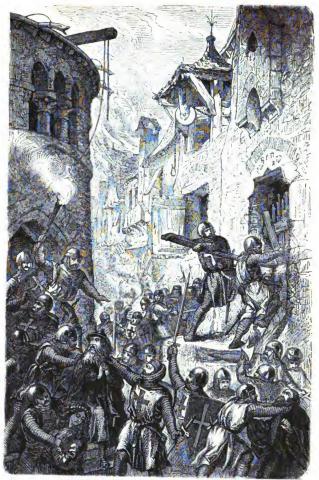

Jubenverfolgung ju Morme.

Als die dem allgemeinen Buthen Entronnenen erfahren, daß herzlose driftliche Genker ihre Buth selbst noch an den blutigen Leichnamen der Gemordeten auslassen, da überkömmt sie eine hoffnungslose Verzweiflung. Sie steden die eigenen Häuser in Flammen, werfen den Brand in ihre Synagogen — das schredliche Trauerspiel endet nicht selten mit dem Untergang der ganzen Judenschaft sammt deren Besithkumern.

Bahrend jener Depeleien follen allein in ben Rheinftabten 17,000 Juden theils burch eigene Sand, theils unter ben Sanben ber Chriften gefallen fein.

Raum beffer als ben beutschen Juben erging es ben Juben Frankreichs. Diese wurden von Zeit zu Zeit immer von Neuem aus dem Lande gehett (wenn sie nicht durch Tausende Mark Silbers ihr Lerbleiben zu erkaufen vermochten); jedoch wieder nach Bersauf etlicher Jahre zurückgerusen. Erwarben sie sich auch vermittelst klingender Münze auf "kurze Zeit Duldung, so fiel es doch einem der «allerchristlichsten» Könige" in einer bösen Stunde ein, alle von Christen den Juden ausgestellten Schuldbriese für nichtig zu erklären, sobald nur die Schuldener den simften Theil berselben in den Sädel der Hosbaltung gesangen ließen.

In England fällt die kurze goldene Zeit der Juden, welche Walter Scott in seinem Jvanhoe verewigt hat, unter die Regierung Königs Richard Löwenherz. Sie ging noch unter ihm zu Ende. Schon am Krönungstage des Königs siel der Böbel der englischen Hauptstadt über die reichen, des Wuchers beschulbigen Jfraeliten her und sollachtete ihrer eine Menge. Noch schlimmer erging's ihnen unter Nichard's Nachfolger. Die Juden zu Vort, von Gasse zu Gasse gedet, suchten zuleht in dem königlichen Schloß ihre Juslucht. Darin belagert, mußten sie von einer Stunde zur andern die hoffnung, sich Leben und Nettung erkausen zu können, immer mehr schwinden sehen. Auch sie, ihr Nabbiner an der Spitz, gaben sich slehst den Tod, als ihnen die Lebensmittel ausgegangen waren. Zuvor steckten sie die Burg an verschiedenne Setellen in Brand und begruben sich unter ihren Trümmern. Wahrlich! eine That, würdig der Nachsommen der Maltabäer.

Um dieselbe Zeit fand in Frankreich wiederum eine allgemeine Ausweisung der Hett. Ihre Güter sollten der Schafdammer des Königs verfallen. Der lieblose Befehl ward vollzogen, trot des Widerspruchs einer Menge weltlicher und geistlicher Fürsten, welche schon nicht mehr die Dienste der Juden eutbehren konnten. Als Grund der Austreibung gab man an, daß die Ungläubigen trot aller Strafen sich nicht des Genusses von Christenblut enthalten wollten!! Etliche Jahre lebten sie in der Berbannung, die ihnen die Wiedertehr und selbst größere Bergünstigungen als vorher zu Theil wurden — natürlich gegen Klingende Entschädigung. Db sie sich vielleicht mittlerweile des Genusses von Christenblut entwöhnt baben mocken?!

Auch in Rom war damals von der früheren Milde längst heimgegangener Rachfolger des Apostelsürsten wenig bemerkbar. Im Gegentheil, man gerieth dort auf den sublimen Gedanken, das Unglück, als Jude geboren zu sein, hinsüro schon durch äußere Abzeichen bemerkbar zu machen. In diesem Sinne verordnete Papst Johann XXII. auf dem Concil zu Navenna (1326), daß die Bekenner des alten Bundes fortan als "Judenmerkmal" ein Nad auf dem Bruft tragen sollten, wahrscheinlich weil auf einer vor-

bergegangenen Rirchenbersammlung ju Wien im Jahre 1267 bie Juben icon burd Berleibung eines ivinen Sutes in auffallender Beife gezeichnet worben waren. Diefe Bestimmungen fanden bereitwillige Nachabmer, und fo tonnte man bie romiiden und venetignischen Sebraer mit gelben eigengrtig geformten Suten einbermanbeln feben, bie in Floreng anfäsfigen bagegen an einem gelben Rleden auf bem Dbergewande erfennen. Statt bag nun biefe Unterideibungegeiden ben Tragern berfelben gum Schute gereicht batten, wie man urfprünglich annahm, bienten fie nur bagu, bie Musgestogenen bem Uebermutb. Sobn und Muthwillen ber unbulbfamen roben Menge auszuseten. Much bie Absonberungegesete, welche fpater aus ber wohlmeinenben Absicht entsprangen. bem Beftreben ber Subenicaft, fich in besonderen Quartieren gu vereinigen, entgegenzufommen, am allerwenigften jedoch aus bem Gedanten berporgingen. bie Juben ju franten, berftartten nur bie einmal angefachte feinbliche Stimmung. Der größte Rebler ber Machthaber bestand jedoch barin, bag fie bie wachsenden, unbeilvollen Busammenrottungen weder zu verhindern noch bie Uebeltbater aus ber großen Daffe berauszugreifen und beren Berbrechen gu ftrafen magten. "Das Jubenzeichen", fagt Dr. Grat in feiner Geschichte bes Subenthums, "ward bald eine Aufforderung für jeden Gaffenjungen, bie bamit Behafteten ju perhöhnen und mit Roth ju bemerfen; es mar ein Mint für ben verdummten Bobel, über fie bergufallen, fie ju migbandeln ober gar ju tobten. Es bot felbit fur bie boberen Stande ben Unlag, um bie Juben als Muswürflinge ber Menichbeit zu betrachten, fie zu brandichaten und bes Landes ju bertveifen. Roch ichlimmer als bie Entehrung nach Mußen war bie Wirfung bes Abzeichens auf bie Juben felbft. Gie gewöhnten fich nach und nach an ibre unwürdige Stellung und verloren alles Gelbftgefühl und bie Gelbftachtung. Gie bernachläffigten ihr außeres Auftreten, ba fie boch einmal ale eine berache tete, ausgestoßene Rafte galten, Die auch nicht im Entfernteften auf Ebre Unfpruch machen burfte. Gie bermahrloften nach und nach ihre Sprache, jumal fie ju gebilbeten Rreifen feinen Butritt erlangen fonnten und mablten ein Rauberwälfd, um fich nur unter einander verftandlich ju machen. Go bugten fie nach und nach allen Schönbeitefinn und Geschmad ein und wurden in ber That theil: weise fo verächtlich, wie ibre Reinde es munichten.

## Die Chettos gu Prag und Rom.

In Folge jahrhundertlanger Unterdrückung fast nur noch mit den roheren und niedrigeren Elementen des Boltes verlehrend, übten sich jedoch die Juden im Kampse um das Dasein gar trefflich in allen Künsten der Schlaubeit, überragten geistig gar bald ihre christliche Umgebung und lernten so den Christen verachten. Gleichgültig gegen Schimps und Schande, wusten sie recht wohl, daß der Schmäher nur seinem Berdruß über die eigene Schwäche Luft machte. Dies rief bei den Juden einen gewissen Stolz hervor, der dann und wann selbst in Uedermuth ausartete. Gern schlossen sieh daher in eigenen Straßen eng an einander an, den Umgang der Christen nicht suchend, meist undekümmert um Bildung des Körpers und des Geistes, nur die gemeinschaftlichen Religionsvorschriften beobachtend und täglich ausgehend auf Geschäfte.

So entstanden bie Chettos in Italien, Die Jubenftragen ober Jubenviertel in Frantfurt a. D., Worms und in Brag. Auch in Deutschland hat bas Jubenthum Gbettos aufzutweisen, Die einer eigengrtigen Bergangenbeit fich rubmen burfen. Allen aber perbient, mas Alter und Chrmurbigfeit ans betrifft, bas Chetto von Brag porangestellt ju merben. Doch bat bie Beit auch hier Bieles ausgeglichen, und ber aufgeflarte Geift unferes Sahrhunberte, ber baubtfächlich auf bas Jubenthum feine wohltbatigen Wirfungen ausgieft, laft auch in ben Dertlichkeiten, burch welche ber Jube fich bom Chriften abgeschloffen, bie trennenben Glemente allmälig in einander flieken. fo bag ber Beitpuntt nicht mehr fehr fern fein wirb, to " Gefchichten aus bem Ghetto" nur noch erflingen werden wie eine halbbericollene Sage. -Wir vertrauen uns bei unserer Wanderung burch bas Judenviertel Brag's ben Schilberungen L. Suttnere im IV. Band bes .. Dag, f. Raufl." fowie Rennern bes jubifchen Lebens, wie 2. Kompert, Alfr. Meigner, 2. Steub u. f. m. an. "Wenn jest ber Frembe burch bie Breitegago ju Brag, bie man nicht mit Unrecht ben Boulevard bes Chetto genannt hat, feine Schritte lenft", fagt 2. Suttner in feinen "Gbetto's", fo wird er fich nicht jenem Gefühle ber Befriedigung verschliegen fonnen, welche bas Unschauen fagenhaft verarbeiteter Dertlichkeiten gurudgulaffen pfleat. Tritt er aber ein in jene geschwärzten Seitenganden, fo wird er unwillfürlich gemahnt werben an bie engen Seiten: fanale ber verfallenften Regionen ber Lagunenstadt an ber Abria ober an bie perrufenen Gafchen ber Londoner City, Die Diebesberbergen jener foloffalen Beltitabt. Wie unheimlich und geheimnigvoll behnen fich bie engen Gaffen aus, wie trage hangen bie bon Sturm und Wetter gerriffenen Dacher auf ben alten, fast ruinenhaften Saufern, beren Fronten einander fo nabe treten, bag bas Licht bes Tages nur mubfamen und fparlichen Gingang fich ju erzwingen permag. - Balb ift bas ,, fünfte Stabtviertel" von Brag, wie bie Aubenftabt amtlich genannt wirb, burchschritten. Bang unglaublich flingt es bem Fragenben, wenn er erfährt, bag auf jenem engen Raum nicht weniger als 8000 Seelen gusammengepfercht leben. Beld ein ameifenartiges Durcheinanderleben. treld ein Gewühl und Gefumme belebt biefe Region! Da brangen fich gable reiche Schacherleute, Die ben gangen Tag über burch Die Strafen ber Chriften ihren bald beutiden , balb tichechifden Ruf ertonen laffen: "Sanbeln , banbeln!" "Kupte, kupte laczinve!" (Rauft, fauft wohlfeil!) in buntem Gemifch burch: einander: bort manbeln Matter, bie mit berebter Bunge ibre Rommiffionen an ben Mann zu bringen fuchen, Straf' auf Straf' ab, und nur felten zeigt fich ein Cobn ber faufafifchen Raffe mitten im Ghetto unter bem ,, auserwählten Bolfe Gottes", beffen Konige einft in ihrer Bracht und Berrlichfeit thronten in ber Stadt bes Berrn, bie ba beißt "Jerufcholaim".

Das Entstehen bes Prager Ghetto's weist auf eine um viele Jahrhunderte zurüdliegende Zeit. Die Sage, wie sie sich von Generation zu Generation treu fortgepflanzt hat, lautet solgendermaßen. Einst lebten in Palästina drei gottess fürchtige Männer aus dem Stamme David's, denen der herr im Traum ersichen und die unspeilvolsen Zeiten berkündigte, welche unter eines Königs Herrobes Herrschaft über das Land hereindrechen würden. Da machten sich die

brei Manner auf fammt ihren Beibern und Rindern und gogen hinmeg aus ben gesegneten Gefilben, um ihre Rachtommen ben Greueln bes Blutbergießens ju entreißen. 3br Beg ging nach Beften, benn bortbin ichmebte ihnen bas Bilb bes vielarmigen Leuchters im Tempel ju Berufalem mit ben brennenben Lichtern poran. Auf ber langen Wanderung aber verfaumten fie nicht, bem Beren ber Beerscharen ju lobfingen und fleifig in ihren beiligen Buchern gu lefen; biefe Frommigfeit gefiel Gott wohl, und er errettete fie aus taufend Nothen und Menaften. Ginftmale aber gefchab es, bag ein Bublein im Balbe ein Baumden brad . um fich einen Steden ju ichneiben; boch ber arme Anabe batte nicht bebacht, bag er baburch ben Sabbath entheiligte, - es war eben ber erfte Stern bes Freitagabends am Simmel aufgegangen! Das Bhantom bes vielzinkigen Leuchters verschwand und Angft und Berwirrung, Wehflagen und Beinen fam unter bie Bilgerichar. Die Ginen riethen nach biefer, Die Andern nach jener Simmelegegend ju gieben; an Die Stelle ber fruberen Ginmuthigfeit mar ber Beift bes Wiberftreites getreten und fo trennte fich bas Banbervollden in brei Buge. Der eine vilgerte bis nach Tolebo in Spanien, ber zweite blieb in Borms am Rhein und ber britte fiebelte fich an am rechten Ufer ber bobmifchen Molbau. Die Frommigfeit biefer letteren Familie ward bom Berrn gefeanet. benn icon nach einem Menidenalter mar bie ifraelitifde Bevolferung fo ftart. bag in Brag mehrere Spnagogen aufblüheten.

Als die älteste "Schule" zu Brag gilt die "Altneuschul", welche viele Jahrhunderte lang verschüttet war, bis man sie in der Zeit des dreißigjährigen Krieges wieder entdecte und durch Ausgrabungen bloßlegte. Wunderbare Sagen fnupfen sich an diesen altpalästinischen Bau.

Als die römischen Legionen siegreich über die Trümmer des eroberten Jerusalems hinschritten, als der römische Abler von der Zionsdurg herab unbeilverkündend sein Gesieder schüttelte, — da bedeckten sich die Räume der Alteneuschalt mit undurchdringlicher Finsterniß, und die Gemeinde stürzte enssehen aber Alexand der Ablerten des Tempels; draußen aber lachte der undewöllte Himmel hernieder und glänzend strahlte die Sonne. Sieben lange Tage währte die bedeutungsreiche Wundernacht im Innern des Gotteshauses, und selbst als sie verschwand, blieben die Wände schwarz, — eine traurige Wahnung an die verschwand, blieben die Wände schwarz, — eine traurige Wahnung an die verschlesen die Ju jenem Tage, an welchem der Erlöser, der "Messigns" oder "Naschiach" sommt in seiner Herrlichteit und wird lösen die Bande der langen Versbannung; dann werden die Wände strahsen wie des Himmels Glanz und schimmern von Rubinen und Saphiren. Webe aber der Hand, die stwagen wollte, srevenlich die heilige Schwärze zu entsernen; sie würde verwelsten und verdorz ren, wie das fallende Laub im Herbit!

Außer ber Altneusch al gab es bormals in Prag zahlreiche Schulen, bie meift burch milbe Stiftungen gegründet worben sind. Denn schon in früher Zeit war die Molbaustabt ein großer Sammelplat ber Talmubbeflissenen, und die aus ben bortigen Schulen hervorgegangenen Gelehrten zogen nicht selten nach ben Rheinprobingen, sowie nach Nord-Ztalien, wo ihre Gelehrsamteit einen bessonders fruchtbaren Wirtungsfreis fand.

Der Friedhof zum "guten Ort" liegt inmitten bes Ghetto's. Graue moofige Steine, von üppigem Gras überwuchert, schauen halb aus der Erde hervor, und alte von Wind und Wetter sast untenntlich gewordene Inschriften geben Kunde von Diesem oder Jenem, die einst unter den Menschen wandelten und nun Abrahams Schoofe ruben. Alles auf dem alten "guten Ort" verräth Untergang und Berwesung; längst liegt diese Stätte einsam und verlassen; denn nie wird die Asche einst Zoden gerstreut, um einem neuerdings Gestorbenen Plat



Die Altneufchule ju Brag.

ju machen. Es ist ichon feit Menschengebenken ein Ort aufierhalb ber Stadt angelegt, an welchem die Dahingegangenen ibre Rube finden.

Sier unter biefem Steine rubt ein Mann, ber vormals eine große Berühmtbeit unter feinen Glaubensgenoffen befaß, benn er war eingeweiht in bie Gebeimniffe ber Rabbala und foridte eifrig in ben dalbäifden Folianten. Diefer Mann, Rebb Löbele mit Ramen (Rabbiner zu Brag von 1573 bis 1609), war ein folder "Chacham" ober Beiliger, bag fein weibge: borenes Befen mit ibm Umgang pflegen burfte; weshalb er fich auch nur bon einem

burch Magie erzeugten "Golem" ober einem aus Lehm geformten Staven bebienen ließ. Die Macht und ber Zauber best Mannes fesselten Jeden, und die verstodtesten Sünder bekannten reuig ihre Sünden, wenn der große Rebb Löbele ben versengenden Strahl seiner Augen auf ihn richtete. Nachfolgend eine Kleine Geschichte, welche in die Reformationszeit, zu Ende bes XVI. Jahrbunderts fällt.

Der Kaiser besuchte einstmals zu einer Zeit die alte Königsstadt an der Moldau, als turz vorher beschlossen worten war, die Juden aus allen österreichischen Landen auszuweisen. Bohlgesinnte Staatsmänner und Gelehrte hatten umsonst versucht, den Sinn des Kaisers zu wenden. Kein Bunder, wenn im Ghetto Kleinmüthigkeit und Besorgniß herrickten. Die Noth seines Volkes ging dem Nabbi nahe, und Trauer sammelte sich um sein Gemüth. Er macht sich auf den Weg, schreitet über die Brüde, betritt die Kleinseite. Da rasselt gerade die mit sechs Kossen geschierte Karosse des Monarchen den hohen Fradschin herab. Rebb Löbele tritt ihm furchtlos entgegen und ruft, daß es weithin schallt, ein donnerndes "Halt!" Hoch aufgerichtet steht die ehrwürdige Gestalt da, wie aus Erz gehauen, aber der Pöbel umringt den Rabbi mit böhnendem Geschrei und wirft Steine und Koth nach ihm. Doch siehe!

bie Steine fallen nieder als Kirschblüten und ber Koth träufelt über sein Silberhaar und die mächtigen Schultern wie ein Thau von Aepfelblüten. Die Roffe aber schumen in die Bügel, das haar ihrer Mähnen sträubt sich empor, es bleibt der Wagen an berselben Stelle wie gebannt. Rebb Löbele läßt noch einmal seine mächtige Stimme ertönen: "Großmächtigster Kaiser! Beim Gott meiner Bäter, Du wirst noch heute Deinen Sinn umtehren, bewor die Sonne untergest, und ich sage Dir, es wird wohnen bleiben mein Bolf in Frieden, bis die

Moldau ben Grabschin binaufsließt!" Langsam und gemessenen Schrittes schreitet ber Nabbi von bannen burch ben Bolfshausen, ber jeht scheu und ehrerbietig vor bem gewaltigen Manne zurückweicht. — Der Kaiser aber vernichtete, noch ehe die Sonne unterging, ben Besehl zur Austreibung der Auben.

Merftwürdig, twie Nabbi Löbele's Leben, ist auch sein Tod. Es geht eine Sage, daß Nachts die Todten ausstehen und sich in die Spnagoge begeben, um da zu beten. Sie nehmen die Thora aus der Lade, rollen sie auf und beginnen daraus den Wochenabschnitt zu "leinen", d. h. zu



" bier rubt Rebb Löbete".

udighnit zu "teinen", d. zu und eigen. Gemeinde, kein Wörtlein hört man lallen, und wenn sich Einer, ber zur Thora hinaufgerusen wird, durch die dichtgeschaarte Geistermenge bewegt, ist kein Schritt vernehmbar. Die ewige Lampe, die vor der Lade brennt, leuchtet dazu. Nur wenn Jemaud im Ghetto sterben soll, wird sein Name drin laut aufgerusen, damit er sich zur Thora hinausstelle. Früh Morgens muß deshalb der "Schulltopfer", der die Spnagoge öffnet, dreimal mit dem Schlüssel an die Thüre pochen, damit die todte Gemeinde es wisse, daß die lebende zum Gebet einziehen will. Als Rabbi Löbele nun einst spät in der Nacht bei der Synagoge vorüberkam, hörte er sich drinnen bei seinem Namen zur Thora hinausgerusen. Ansangs erschrickt er zwar, dann aber sagt er leise: "Schon?" und geht still nath Hause. Ort angesommen, spricht er:

"Golem, geh' und schied' nach bem Kabbronim (Tobtengraber); ich werd' sterben!" Der bienstbare Geist fangt an zu zittern und sagt: "Rabbi, Du wirst leben!" Doch ber Rabbi legte sich bin auf's Lager, um nicht wieder aufzustehen; am britten Tage bestatteten ihn die Kabbronim auf bem "guten Ort", und sprachen andächtig: Boruch Dajin emes (Gelobt sei ber gerechte Richter)! Den Golem aber bat Riemand mehr gesehen.

Da, wo in ber etwigen Stadt einft bas Theater bes Marcellus in feiner gangen altrömischen Bracht und Berrlichfeit ftand, und wo noch beute bie Trummerrefte biefes flaffifden Bauwerts emporragen, ba befindet fic ber Mittel: puntt bes Chetto bon Rom. Richt mehr ichauen bie boben Gäulenichafte auf ben ftolgen Romer berab, wenn er in langer faltiger Togg zu ben Theater: fpielen mallte: Sabrbunderte find borübergeraufcht, und andere Bolfer baben Befit genommen bon ben blubenben Befilben Italiens und ber Giebenbügels ftabt. Und mo fonft um bas Marcellustheater nur bie wohltonenden Borte ber lateinischen Sprache erklangen, ba bort man jest nur bie beiseren Stimmen feilschender Juben, beren Dialett ein wunderliches Sprachgemisch bilbet. Muf biefem fleinen Blate, ber Biagga Navona, entfaltet fich ein wirres Durcheinander, bas weber ben Mugen noch ben Obren wohltbut. Manner, auf welche Liebia's Ausspruch in Betreff bes Geifenverbrauchs nur mit aukerster Borficht angewendet werben fann, Frauen und Rinder in lieberlichen Lumpen, benen ber Strafentoth wenig mehr fchabet, - bas find bie handelnden Berfonen im Innern bes Ghetto. Fabrende Beiber und verwegene Bettlergeftalten bollenden bas ewig wechselvolle, wenn auch nicht farbenprangende Bild ber romiiden Gemüsemartt : Begenb.

Ein tiefgelegener, fumpfiger Moorgrund an ber Tiber, ber bon ben Bruden Bonte Gifto und Quatro Copi begrengt wird, bilbet bas Terrain, auf welchem bie jubifde Bewohnerschaft Roms fich jufammengefunden bat. Echmale, finftere Bagden, beren Saufer an Schmut und Baufalliafeit felbit bie armlichften Sutten im Jubenviertel ju Brag übertreffen, burchtreugen fich und beberbergen ein Konglomerat von allerband Unreinlichkeiten und Abfällen, welches ben Fremben im bochften Grabe abftogt. Scheint nun gar bie romifche Sonne in biefe Boblengange berein, fo entwidelt fich ein Dunft, wie ibn weber bie berudtigtsten Gaffen bon Baris noch bie bon London erzeugen, und wie ihn nur Derjenige erträglich ju finden bermag, ber bier, in biefen Soblen aufgewachsen und auferzogen, fein troglodytisches Leben weiter führt. Und in ber That, ein elenbes, verkommenes Geschlecht friftet bier unter Dangel, Sorge und Arbeit ein mubfeliges Dafein; ba foleicht einer jener bunteläugigen, fcmargbaarigen Mraelsfohne aus ber engen Pforte einer niedrigen Gutte; fein Bang ift gebudt und manche Laft mag fein Raden über ben Tiberfluß getragen haben; auf feinen von Schmut ftarrenben Talar wallt einer jener Barte hernieber, bei beren Uns blid, um mit Beine ju reben, "bie Frifeure ju verbungern fürchten:" alut: äugige Rubiths und Rebetta's boden neben Dannern und Frauen, welche fliden. ftopfen, ichuftern, ichneibern und ichnattern.

Genug! hinweg aus ber quetschenden Enge bieser höhlen des Elends und sei es nur, um eine andere, wenn auch nicht wohlthuendere Luft zu schöpfen! Wir biegen ein in die benachbarte Gasse, welche, wenn sie gleich nicht so breit ist, daß ein deutscher Frachtwagen hindurchschren kann, dennoch die Hauptwerterstraße, die Pulsader des Ghetto ist. Laden reiht sich hier an Laden, Magazin an Magazin, und was nur die Phantasie an alten Lumpen und geflickten Kleidungsstücken, an verrostetem Eisen, abgetragenem Schuhwerf und anderen Naritäten zu ersinden mag, das Alles beherbergt diese Bazarstraße,

beren Schaufenster mit ben tausend Fetzen in wunderlichem Gemisch brapirt sind. In biesem Viertel hat die Armuth ihren bleibenden Wohnsit aufgeschlagen; selten, daß Der oder Jener, wie anderwärts, ein bedeutenderes Bermögen sich erworben batte.



Martiplay bes Chetto ju Rom.

Aber es ift nicht allein bas tiefe Elend, welches auf ben Bewohnern bes Chetto laftet, - noch mehr brudt fie mit Alpgewicht ihre Schut: und Rechts: lofigkeit barnieber, bie jebe freiere Lebensregung hemmt. Die ,, beilige Inqui: fition" bat binlanglich bafur geforgt, bag eine geiftige, ungerftorbare Dauer swiften Juben und Chriften fich emporthurme, wenn auch die eigentliche Mauer, welche bas Ghetto von ben driftlichen Bohnungen abfperrte, bereits gefallen ift. Denn noch heute barf tein Jube in feiner Bohnung Chriften beherbergen ober gar Chriften in feinen Dienft nehmen; noch heute barf fein Jube mit Budern ober Gegenständen handeln, welche bem Dienst ber Rirche geweiht find; noch heute muß bas Begrabnig eines Juben obne jegliche feierliche Ceremonie begangen werben; noch beute barf fein Jube ohne einen Bag bes Großinquisitors fich von feinem Wohnorte entfernen ober eine Reise unternehmen. Die letten ereigniße fcmeren Jahre, welche Italien burchtampft bat, beseitigten nur einen Theil bes inquisitorifden Treibens, jenes Lauer- und Spionirfpftems ber Sierardie Roms fammt feinen Kertern und Martern und noch ift ber Raub bes in ben Schoof ber Rirche eingegangenen Jubenknaben Mortara in frischem Angebenken.

Rach dieser Abschweisung in die Gegenwart versenken wir uns wieder in die düstern Zeiten des Mittelalters! Alle Sünden aufgählen zu wollen, deren sich die damalige Christenheit gegen das jüdische Bolt schuldig machte, würde zu weit führen. Bu all' dem Schredlichen trat noch der gräßlichste Aberglaube, jener Wahn, welcher sich die in unsere Zeit noch nicht verloren hat, wie die greuckvolle Geschichte im Jahre 1840 darthut, als die Damascener Juden beschuldigt wurden, den plöglich verschwundenen Pater Thomas zum Opferseste geschlachtet zu haben! Jener Wahn gesiel sich in dem Glauben, daß die Jiraeliten bei derselben Beranlassung noch lieber Kinder raubten, um deren Blut während der Kassenstellung noch lieber Kinder endben, wir deren Blut während der Kassenschuld immer lauter und häusiger, je scheuer die unglüstlichen Verfolgten sich vor ibren Verfolgern zurückagen, je scheuer die unglüstlichen Verfolgten sich vor ibren Verfolgtern zurückagen,

Es fielen biefem greulichen Aberglauben Taufende des ifraelitischen Boltes zum Opfer. Erwartungsvoll ftürzte die lauernde habsucht auf die Güter der Gemordeten los, und was die Gewaltigen nicht an sich riffen, das behielten

beren Bertzeuge!

Es wurde weit über ben Raum unseres Buches geben, wollten wir aller Schredensicenen gebenfen, welche, burch Chronifen und andere Ueberlieferungen verburgt, ju unferer Kenntnig gelangt find. Den Jubenmord gu Deggenborf. wie fpater abnliche Greucl ju Baffau, Regensburg, Durzburg, Dunden, Oppenheim, Borms, Daing, Frantfurt a. M., Burid, Bafel, Breslau, Brag. Wien beschreiben bie Geschichtschreiber aus jenen Reiten mit mehr ober weniger Musführlichfeit und Behagen. Gine gange Reihe fluchwürdiger Schandthaten hat berfelbe finftere Aberglaube geboren, ber in ben jubifden Rabbis blutige Opferbiener erblidt. Rur handelt es fich fpater noch barum, bag bie Barifer, Baffauer und Deggendorfer Juden fich nicht mehr mit bem Dorb eines Chriftenfindes begnügt baben, fondern ben Seiland felbit in bem Ginnbild ber Softie gemartert und geschändet haben follten. Und abermals floffen bei jenen Unläffen im XIII. und XIV. Jahrhundert Strome Blutes. Die Judengemeinden gu Röttingen, Würzburg und Nürnberg wurden während eines folden gräßlichen Buthens, bas fich von Franken aus nach Babern und gang Desterreich ausbebnte und 100,000 Juben bas Leben gefostet haben foll, ganglich vertilat.

Bergebens fordert schon im Jahre 1247 Papst Innocenz IV. die Erzbischöfe und Geistlichen Deutschlands und Frankreichs zur Duldsamkeit und zum guten Beispiel auf. "Er habe", so sagt der Nachfolger des Apostels Petrus, "ans der thränenreichen Adresse der deutschen Juden vernommen, daß weltliche und der fichen Eble und Mächtige, um die Güter der Jsraeliten zu plündern oder an sich zu reißen, verschiedene Anklagen gegen die Versolgten geschniedet hätten, ohne zu bedenken, daß aus den hebräischen Ursunden die Zeugnisse für den gestillichen Glauben hervorgegangen seien. Sie dichteten den Juden fälschlich blutige Opserfeste aus den hervorgegangen seien. Sie dichteten den Juden fälschlich blutige Opserfeste aus den hervorgegangen seien. Sie dichteten den Juden fälschlich blutige Opserfeste aus den hervorgegangen seien. Sie dichteten den Juden fälschlich blutige Opserfeste aus den hervorgegangen seien. Sie dichteten den Juden sich blutige Opserfeste aus den hervorgegangen seien. Sie dichteten den Juden sie ihren Schann und wo sich irgend ein Leichnam sinde, bezeichne man die Juden als Mörder. Man entreiße ihnen schonlich erkanzt zu haben, ihre Besithtimer, peinige sie durch Martern aller Art und lasse sie den Schollich erkanzt zu der ein Gestalltsabern die schollschaften von der leiden, so daß unter den ägdpsunter deristlichen Erwaltsablichten von der leiden, so daß unter den ägdps

tischen Pharaonen. Endlich zwinge man sie, im Elend die Stätten zu verlassen, welche ihre Borfahren feit undenklichen Zeiten bewohnt hatten. Das könne der Nachfolger Christi nicht billigen," so fchließt der Papst fein Sendschreiben, "er halte vielmedr dafür, daß man sie autig behandle und nicht unbillia belästige."

Bergebens! Diefe echt driftliche Sprache verhallte. . . Babrend bes XIII. und XIV. Jahrhunderte fanden überall in Franfreich wie Deutschland formliche Rreugguge gur Bertilgung bes , Gefdlechtes ber Gerechten" ftatt. Unter bem Ramen "Armleber", fo genannt, weil bie babei Betheiligten ein Beber am Urm trugen, rotteten fich 5000 Bauern gufammen und machten Schwaben, Elfaß und bie geiftlichen Gurftenthumer bes Mbeines jum Schauplat entfetlichen Blutvergießens. Niemand bat verzeichnet, wie biele Subenleben in Folge jenes Butbens gu Grunde gegangen; wie gu Deggenborf, fo wurde auch in Straubing und lange ber Donau unbarmbergig fortgemorbet. Babrenb unter folden Drangfalen bie Rinber Ifraels nach Sunberttaufenben binfanten, meinten es bie Könige von England und Frankreich noch gnäbig, wenn fie biefelben wiederholt nur aus bem Lande trieben. Konig Philipp von Frankreich vorzuglich verftand es meifterhaft, mit ben Juben umzugeben. Die Alten, Gebrechlichen und Rinder ließ er in feinen Gefängniffen umtommen, mabrend ben erwachsenen Männern und Beibern vier Bochen Beit gegonnt wurden, ein Seglicher mit zwölf guten Grofden bas Land zu verlaffen. Ihre fammtliche übrige Sabe manberte in ben foniglichen Goat und trug bemfelben viele Millionen ein. -Gebr richtig fagt &. Steub, bem wir in biefem Muffate mebrfach folgten: "Man fonnte nicht obne bie Juden, aber auch nicht mit ihnen leben". Wie mabr Ersteres ift, beweift ber Umftand, bag bie Bertriebenen ,, auf allgemeines Berlangen" icon von bem Nachfolger bes vorbin genannten Mongreben wieder gurud: gerufen wurden, um im Jahre 1394 abermale in die Berbannung zu manbern.

Damit ift bie Leibenegeschichte von Gottes ,, auserwähltem Bolfe" lange noch nicht zu Enbe. Richt genug, bag ber fcwarze Tob und furchtbare Beftzeiten wiederum viele Sunderttaufende diefer "Berfluchten" hinweggerafft batten, fie wurden auch fur bie Urheber jener verheerenden Seuchen angefeben. Gin grafe licher Babn brutete aus, bad Beftgift fei von jubifch-fpanifchen Schwarzfunftlern bereitet worben aus Spinnenleibern, Gibechfen ober Bafilistenfleifc, aus Chriften: herzen, Softienteig und anderen unfagbaren Dingen. Und als biefe Drangfale borüber maren, ba murben ibnen Brunnenbergiftungen, Bauberei, Berenunfug und wie alle bie Ausgeburten mittelalterlichen Aberglaubens beißen mogen, jur Laft gelegt. Bergeblich erlief Rapft Clemens VI. eine Bulle, welche Die Abgeschmadtheit jener Beschuldigungen nachwies; er vermochte ebensowenig bem Greuel ju fteuern, ale bie Landesherren, wenn fie wirklich einmal bie Unftifter ber Jubenverfolgungen in Gelbbugen nahmen, welche freilich nur in ihre Cadel fielen. Denn bie fo viel gepriefene Romantif bes Mittefaltere war weit babon entfernt, auch nur im Entfernteften baran zu benten, bag bie Bufe ben Sinterbliebenen ber gemorbeten Juden hatte gufallen follen.

Und wie die weisen Ermahnungen eines Innocenz IV., eines Clemens VI. verhallten, so erging es, wie wir gleich sehen werben, auch benjenigen ihrer Nachfolger, welche in ben folgenben Jahrhunderten sich als Fürsprecher und

2

Beiduner ber Juben zeigten, und bie oben erwähnten gräflichen Nachreben für Lug und Trug erflärten. Tropbem bag man bem Beiligen Bater ju Rom in anderen Glaubenebingen unbebenflich beipflichtete, fo waren jeboch alle bon bort: ber gesprochenen Worte ber Menschlichfeit eitel in ben Bind gerebet, gleichwie in unseren Tagen in Bohmen die Borte Derer wirfungelos verklingen, welche aus ben Budern ber Beschichte barthun, bak man nicht burch Dragoner und Jefuiten Andersgläubige ju frommen Chriften befehrt. Doch barf es nicht Bunder nehmen, wenn bie bestgemeinten Borftellungen ber Beisheit und Nächstenliebe beim niederen Bolte nichts fruchteten. Sielten boch felbit moble gefinnte Raifer, wie beifpielsweise ein Rudolf von Sabsburg, obwol biefer burch einen offenen Brief bie Mar vom jubifden Abendmahl mit Chriftenblut für eine Erfindung erflatte, die Sochmeifter ber Juden um nichts beffer als jeben anderen "Rammerfnecht", alfo nur gut bagu, in Beiten ber Roth Gelb und guten Rath bort ju ichaffen, wo biefer theuer war. Ja Rubolf I. hielt ben Rabbi Deier. einen vielbewunderten Gelehrten, fieben Sabre lang in Gefangenichaft, weil er einen von ihm beanspruchten Boriduk nicht berbeischaffen fonnte ober wollte! Biergebn Sabre lang blieb felbit bie Leiche bes Meier von Rotbenburg in faiferlichem Gewahrsam, bis fie Guffind Wimpfen von Frankfurt frei machte, um fie im Grabe feiner Bater ju Worms jur Rube gelangen ju laffen.

Drud und Berfolgungen nahmen mit jedem neuen Sahrhunderte neue Formen an. Allenthalben brobten ben Musgestogenen Folter, Scheiterhaufen, Schwert, Rab und Galgen; Bertreibung, Branbichatung und Blunderung murbe weiblich geubt, fobald ein berangewachsenes Wefchlecht nur einigermaßen bie Ginbuffen ber Bater im Sandel und Wandel wieder eingebracht zu haben ichien und im fernen Spanien, ehemals bem gelobten Land ber Juben, forberte mit unerbittlicher Buth die Inquifition ihre Opfer, die nach Taufenden auf bem lobernben Scheiterhaufen ihr Leben ausbauchten. Gelbft bie Bebeine Reubefehrter murben aus ben Grabern geriffen und verbrannt, Die Guter ber Tobten ben Erben geraubt. Much hier blieb, als Papit Girtus Einhalt gebot, Die apostolische Mahnung unbeachtet. Raum mit bem Nothigsten verfeben, mußten 300,000 Ifraeliten bas Land ihrer Geburt verlaffen. Spanien verlor bamale, fo ergablt Brescott, ben amangiaften Theil feiner gewerhfleifigiften und gebilbetften Bewohner. Bo fich bie Bertriebenen binwandten, mußten fie auch ben gewährten Gout mit fcweren Opfern bezahlen. Unter ber Bezeichnung Leibzoll, Ropfe, Judene, Bewerbe: und Rronungsiteuer u. a. mußten fie alle erbenklichen Arten von Abgaben entrichten ; fie wurden von ben Landesberren willfürlich verpfändet, verschenft und bon Neuem berjagt. Das Gefet erlaubte, ihre Bergeben burch hartere Strafen, ale jene, bie bei anbern Unterthanen angewendt wurden, gu bugen; für verbienftliche Sandlungen ber Juden gab es feine andere Unerfennung, als ben Lobn eines guten Gemiffens.

Die Monarchen von Frankreich, die beutschen Kaiser, die kleinen Fürsten, — feiner wollte hinter dem Andern zurücksehen. Forderte ein mächtiger König 100,000 Pfund Silber von der "Jüdischheit", so begnügte sich ein Herzog von Baiern mit einer Summe von 15,000 Gulden, gegen deren Erlegung er seine Unterthanen von allen Verbindlickseiten gegen die Juden großmüthig

lossprach. Als Erzbischof Nuprecht von seiner Romfahrt nach Magbeburg zurückfehrte, hielt er es für gerathen, unter der Judenschaft seine Reiselssten aufzubringen, und brandschafte sie um mehrere tausend Mark. Kaiser Sigismund schrieb eine allgemeine Besteuerung der "Kammerknechte" aus, und die Judensteuer verwandelte sich alljährlich nicht selten in eine Judenhetze. Aus Spanien vertrieben, sanden die stücktigen Kinder Fraels nur gegen hartes Kopfgeld im benachbarten Portugal "auf Zeit" Schut, nämlich Duldung von ze acht zu acht Wonaten. In verschiedenen Perioden mußten sie auch hier die schwersten Bedrückungen erleiden, ja im Jahre 1506 wurden sogar 2000 getauste Juden in Lissabon auf Grausamste hingemordet. Die Leiden der heimlichen Juden auf der pyrenäischen Salbinsel währten ohne Unterbrechung bis 1773, in welschem Jahre erst die peinliche Unterscheidung zwischen "alten" und "neuen" Christen ausgehoben ward.

Unter solchen unbarmherzigen Streichen sant und siechte Jahrhunderte lang das Judenthum babin. Seine gesellschaftliche Stellung war die eines Ausgestoßenen. Auf den Straßen rief ihnen die Gassensigen ihr: "Hepp! Hepp!" ju, im Wirthshause spiecen ihnen die ehrsamen Bürger in den Bart; in Franksurt sowie in Brag bewohnten sie eigene Stadtviertel. Dort hausten sie nusaubern Gebäuden und wurden von Tag zu Tag schmußiger und zerlumpter, dem je unansehnlicher der "Amschel" oder "Fig" aussah, desto geringer war die Gefahr, daß die "Gosim" allzuviel Geld bei ihm witterten.

Daß fich bas auserwählte "Bolf Gottes" unter folden Umftanben bis in unfere Tage darafterlos, unguverläffig, verschmitt, ja tudifch zeigte, ift nur ber naturliche Rudichlag jener graufamen Berfundigungen von Seiten ber Chriften. Ja felbft Wohlthaten, welche man ihnen erzeigen wollt , fchlugen oft genug ins Gegentheil um. Bas wohlwollende Bapfte jum Schute berfelben mit ber einen Sand gaben, nahmen fie nicht felten wieber mit ber andern. Derfelbe Bapft, Que lius III., welcher 1551 ,, allen driftlichen, weltlichen und geiftlichen Berfonen verbot, Judenfinder zu rauben, folche ohne Einwilligung ihrer Eltern niemals in anderen als ben vorgeschriebenen Fällen zu taufen", erzwang von ihnen alliähr: lide Beifteuern gur Unterftugung ober Unterhaltung burftiger, abtrunnig gewordener Fraeliten. In gleicher Weife und gu Gunften Neubefehrter bedrängte fie auch Paul IV., ber ihnen weiterbin felbft bas arztliche Braftigiren unterfagte, wiewohl die jubifchen Beilfunftler noch ju ben gesuchteften Merzten jener Beit gehörten. Den immerbin noch milb gefinnten Stellvertretern bes Apoftelfürften folgten aber Bapfte, die jede Urt jubifder Gelehrfamteit verachteten, wie Gregor XIII., welcher bie fostbarften talmubifden Schriften aufgreifen und haufentveife berbrennen ließ. Dem in Rom gegebenen Beifpiel folgten übereifrig bie weltlichen Gurften. Ein Beichlug bes Reichstammergerichts vom Sahre 1555 folog bie Juden vom Genug bes Armenrechts aus, ja bie Reichspolizeis Drbnung Karl's V. vernichtet ,, alle noch ju Gunften ber gemeinen Jubenschaft bestehenden Freiheiten, nicht minder die Gerechtsame, welche fie fünftigbin etwa noch erlangen möchten". Die Feinde bes Jubenthums verfichern gwar, es fei bies nur natürliche Folge bes Migbrauchs gewesen, ben jubifche Gelbwecheler und Bucherer mit ber faiferlichen Berordnung getrieben, woburch ihnen fünfzig

Jahre vorher gestattet worden war "ihre Baarschaften zu Jins und sonsthin zu ihrem Nuhen und Nothdurft um so viel höher, als den Christen nachgelassen worden, anzulegen". In Folge des Gebarens der Geldgierigen habe man zuerst sich damit begnügt, den Juden zu verbieten (1551), die Spristen zu vertlagen und erst dann zu härteren Mahregeln gegriffen, als der jüdische Buchz zu schlimmen Neußerungen der Selbsthülfe Seitens der davon Betrossenung geführt. Man kann dies Alles zugeben, aber die Billigkeit erheisch denn doch nicht minder zu Gunsten der Berfolgten anzusühren, daß der Bucher dristlicher Bürdenträger, wie er während Jahrhunderte geherrscht, daß die Wirtschaft der Ablaßträmerei der Pählte, daß die Wucherzinsen, welche sich Lombarden und andere italienische, beutsche, holländische und englische Geldwechsler christlichen Ursprungs zahlen ließen, kaum weniger den Unmuth und den lauten Ausschlichen der Entrüstung Seitens der Zeitgenossen der verursacht haben, als die schlimmsten Thaten der Juden, welche bei solcher Gelegenheit zugleich sur Andere mit büßen zu lassen für Andere mit büßen zu lassen für ebenso bequem als vortheilbaft angelehen ward.

Bahrend der Regierungsperiode Karl's V. sind, wie oben ichon angedeutet, Bestimmungen bezüglich der Zuden getroffen worden, die zum Theil darauf gerichtet waren, sie zu schüßen: die Juden sollten hiernach äußere Kennzeichen tragen, sich des Ankaufs gestohleuer Sachen enthalten, nur unter Aufsicht der Bebörden Kontrakte schließen; während sie vordenn nur sinf Prozent Zinsen zu nehmen berechtigt waren, erhöhte Karl V. den zugelassenen Jinssuß, doch wurden, wie wir gesehen haben, diese Begünstigungen durch spatere Gesehe wieder aufgehoben. Weiterhin sollten sie nur mit Geuehmigung der zuständigen Obrigkeit neue Synagogen errichten, sie sollten keine öffentlichen Aumter bekleiden durfen, keinem Abtrünnigen hinderlich werden, oder ihn verfolgen, keinen Christen zum Judenthum herüberziehen, vielfach galt die Bestimmung, daß die Juden beim Schwören auf einer Schweinsbaut steben mußten.

Anders in Italien. Dort waren vor und während bes Zeitalters der Entbedungen eine Menge zu Geld und Einfluß gelangter Spanier und Portugiesen eingeströmt, und es gab sich dort ein Reichtstum der Juden kund, wie nie zuvor. Der Dandel war es, welcher die Einwandernden anlodte; Genua, Livorno, Benedig, Rom waren besonders die Pläte, die bei der Niederlassung bevorzugt wurden. Die Papste, durchauf seine Verächter des Geldes, hatten diese Ansiedlungen vielsach begünstigt, und es waren erkledliche Sunnnen dafür in den geistlichen Sädel gesallen. Besonders glimpflich versuhren die Räpste Paul III. und Bius IV.; indeß machte sich der fromme Eiser des Ersteren doch nach einer andern Seite geltend, indem er die oben genannte Beschungsanstalt für die Juden errichtete, und die eigenthümliche Bestimmung traf, daß jedem driftlichen Gottesbienste eine Angabl Juden beiwohnen mußten.

Paul IV. bagegen, ber Borgänger bes lestgenannten Oberhirten, ber wegen seiner Religionöstrenge selbst in der Christenheit keine besondere Liebe genoß, ließ auch die Juden seine harte Haub fühlen. Bas war von der Leidenschaftlichkeit eines Mannes zu erwarten, der sich wegen seiner Undeugsamkeit in politischen Dingen sogar mit dem mächtigen Philipp II. verseindete? Der schreckliche Alba selbst, der doch vor Niemand gebebt, gestand, nachdem er in

Rom vor Paul IV. getreten, daß er nie das Angesicht eines Menschen so gefürchtet habe, als dassenige jenes Greises. Paul baute nicht, wie seine kunste und prachtliebenden Vorgänger, Säulenhallen, Loggien und Bildergalerien, aber er baute einen Zwinger mit Mauern und Thoren, und darein sperrte er die Juden. Das Chetto von Rom ist sein architektonisches Denkmal. Er hob indep nicht alle Privilegien der Juden auf, untersagte ihnen aber mit aller Strenge, je mit einem Christen in einem Hause zusammenzuwohnen, christliche Dienstidden zu halten, mehr als eine Spnagoge in seder Stadt zu haben und sich ohne ein grünes Kennzeichen auf dem Oberkleide öffentlich zu zeigen.

Auch berthrannische Bius V. mochte von den Juden nichts wissen. Er erklärte sie für Spihbuben, Zauberer, Kirchenschänder und verjagte sie aus seinen Staaten, mit Ausnahme Noms und Ancona's. Während Greg or XIII. sich mit Leidenschaftlichkeit der Judenbekehrung zuwandte, drach endlich Sirtus V. (Beretti) wieder bie alten Schranken. Er, der als Knabe in Montalto die Schweine hüttete, und als Greis über Fürsten und Bölfer gebot, füllte Kom mit so vielen Berken, daß lein Name dort allerorten wie ein Echo dem Wanderer entgegenschallt. Dieser Papst gestattete den Juden wieder freie Bohnung, überall freien Handel, freie Religionsübung und gleiches Recht mit Christen. Freilich nahm er nie Anstand, rund heraus zu sagen, daß hierbei der Gelbvortheil ihn leite, aber Bapst und Jude besanden sich wohl dabei. Auch war er einer Schmeichelei nicht unzugänglich. Ein französsischer Jude widmete ihm ein enthusiastisches Lodgebicht, und erhielt dasur von dem dankbaren Papst die Erlaubniß, in Nom eine Seidensfabris anlegen zu dürfen.

Elemens VIII. beschränkte die Juden wieder auf Rom, Ancona und Avignon; boch darf man nicht etwa annehmen, daß diese Bestimmung duchstäblich befolgt worden wäre; denn es sehlte in den päpstlichen Staaten nirgends an Synagogen. Außerdem waren die Juden durch die Ausbeutung des sich durch Bius IV. angenommenen Freihandelssissem reich geworden und erfreuten sich daher eines bedeutenden Einflusses dei dem Stuhl Petri. Die Päpste dagegen bedurften der Juden nur allzuost, um Geld zu erhalten, und gestatteten ihnen daher 15 bis 18, ja wol gar 24 vom Hundert zu nehmen. Die Uederfüllung der jüdischen Kassen fand dann einen inmer offenen Abzugskanal nach dem Säckel des seitigen Stusses. Uederschlie fich die Höhe jenes Inssußes durch die damasigen Verhältnisse, sowie den zeitweisigen Geldmangel in Italien.

Auch in Piemont genoffen die Juben mancherlei Freiheiten, und gerabezu blühend war gegen ben Ausgang des XVI. Jahrhunderts der Juftand berfelben in Benedig, Florenz, Bisa, Livorno, hauptsächlich durch die große Geschäftstüchtigkeit eingewanderter Bortugiesen. In der letztgenannten Stadt bewilligte ihnen Großberzog Ferdinand I. vollkommene Handelsfreiheit, womit der Stadt ungemein genütt ward. In Neapel, wo sie sich seit dem Jahre 1200 niedergelassen, trieben sie meist das Gewerbe der Geldwechster und besanden sich wohl dabei; in allen Städten Calabriens fand man Giudesche (Judenstraßen). Fehlte sauch dort nicht an Beispielen willkürlicher Unterdrückung, so stehen doch diese Alte Ungerschijgkeit vereinzelt da, und die Juden sind im Ganzen nicht sonderlich belästigt worden.

Diseased by Google

-

Diefer Zeitraum lebt fort' im Gebächtniß ber Kinder Ifraels als die Beriode der Blüte jüdischer Entwickelung in Italien, nicht nur in Bezug auf Handel und Industrie, sondern auch in Betress wissenschaftlichen Lebens, welch letztres ganz vornehmlich durch die bort anfässigen Bortugiesen gesörbert wurde. Gelehrte Werke auf dem Gebiete der Philosophie, der Gprachwissenschaft, der gibischen Theologie, der Arzneiwissenschaft entstanden und haben ihren Urchebern einen bedeutenden Ramen gesichert; die aufblüsende Buchdruckertunft trug das Ihrige dazu bei, um schnell und überallbin diese Geisteserzeugnisse zu werdreiten.

Co war ber Buftand ber Suben in Italien, mabrend biefelben in Deutschland in Folge ihres Chachers allgemeinen Sag auf fich gelaben hatten, fo bag es jum Sprüchwort wurde: "Felix est civitas, in qua non est Abraham, Nimrod et Naeman; b. b. gludlich ift ber Staat, wo fein Jube, fein Tyrann und fein Musfätiger wohnt. Freilich bilbeten aber auch in Italien bie nimmer rubenben Befehrungsmaßregeln ber Rapfte ben bunflen Sintergrund zu bem entroll: ten Lichtbilbe. Der icon oben erwähnte Gregor XIII. befahl (1584), baf ben Juben bas Chriftenthum geprebigt murbe, und bag biefelben nach gurudgelegtem zwölften Jahre gezwungen fein follten, bie Bredigten anzuhören. In Rom wurde eigens zu biefem 3wede eine Rirche gebaut, und am Schabbes mußten bie Juben gwischen 1 und 2 Uhr baselbft erscheinen. Biel ift inden burch biefe Glaubenspropaganda nicht erzielt worden; benn bie Juden leifteten gwar Geborfam; bamit jeboch bie driftlichen Ermahnungen fie nicht berückten, ftopften fie fich bie Dhren ju, raufperten, flufterten und plauberten mabrend bes Bortrage. Gin Buttel mußte endlich mit einem Stode in ber Sand auf und abgeben, um bie Rubeftorer gur Ordnung zu verweisen und fie zu bedeuten, die Ohrenpfropfe gu entfernen; aber feierliche Stille ließ fich bei ben eben fo widerfpenftigen wie gefcmätigen Bebraern niemals berftellen. Bewalt mar überhaupt zu teiner Beit ber rechte Weg zu Bekehrungen. Auch Dr. Luther meint, man folle in Religione: fachen glimpflich mit ben Juben umgeben. Gein Rath ift praftifch und foluffest: "um fie ju reformiren, gebe man ibnen Glegel, Art, Rarft, Cpaten, Roden, Spindel in die Sand, baf fie ibr Brod verbienen im Edweiße ber Rafen".

In den schlimmen Zeiten des dreißigjährigen Arieges und nachher sant mit der allgemeinen Chrbarseit und Tücktigkeit der Stadtbewohner sowie des Bolkes auf dem sande in Deutschland der verachtete Jude von der niedrigen Stuse, auf welcher er sich ohnehin schon befand, hinad zur untersten. Gar tressisch verstand man zu jener Beriode allgemeiner Rechtslosigkeit die Kunst, den erdärmlichen "Jüb" zu brandschahen, — trotz aller seiner Schlaubeit. Darf es Wunder nehmen, wenn dieser Das, was man an ihm verübte, Diesenigen wieder empsinden ließ, welche in seine Hände geriethen. Was hat die christliche Gesellschaft während Jahrhunderten gethan, um den jüdischen Paria dahin zu bringen, sie zu lieden oder zu achten? Was konnten die Rechtlosen, nach allen Greuteln unseliger Verfolgungssucht, von den Vesennern der Religion der Liede und ihren Dienern denken? Da sie nirgends Menschlickeit, nirgends Necht und Vorurtheilslosigkeit fanden, so schien es ihnen thöricht, Beides zu üben, dem es war keine Lossinung des Rückerlaßes da. So wucherte und schacherte der Jude also fort mit allen Pfissen und Anissen einer Ersahrung von Jahrhunder

berten, fo warb er friedend wie ein Burm, hartherzig wie ein Stein und ließ

Reinen mehr aus ben Rrallen, ben er einmal gefaßt hatte.

Eine trube Beit brach über die Juden fast aller Lander berein, als bie Rolle bes Schabbathai Betvi, eines Mattere Cobn aus Emprna, ausgefpielt mar. Coon mit bem funfgebnten Jahre batte ber außerft befähigte Jungling bie talmubifden Studien völlig inne, und mit achtzehn Jahren lehrte er bereits bie Rabbalab. Manner und Junglinge laufchten feinen Borten. Durch und burch Doftiter, behauptete er, ftete von Bohlgeruden buftenb, Die brei Erge pater batten ihn gefalbt. Endlich, in feinem vierundzwanzigften Jahre (1648), tam er zu ber Ueberzeugung, bag er ber erfebnte Deffias fei, welcher Ifrael aus ben Rlauen bes Islam und ber Chriftenbeit erlofen werbe. Bon nun an ift fein Lebenslauf eine ununterbrochene Rette von Abenteuern, mit beren Ergablung man einen ftarten Band zu fullen vermochte. Die Lebren, Die er prebigte, gunbeten aller Orten, und feine Anbanger gablten nach Taufenben. Rein Bunber, wenn im allgemeinen Rausche und Fangtismus, in ber geträumten Siegesgewißbeit, balb im alten Zion einzuziehen, ber Saß gegen bie Chriften fich burd Uebereilungen ichlimmfter Urt Luft machte, wenn Mussprüche alter Belehrten, wie ber bes Averroes al Apicenna, gur tagesläufigen Rebensart wurden: "Diejenige Religion haffe ich, bie fich ihren Gott felbft macht und bann vergehrt." Die frechefte Beripottung bes heiligen Abendmahle, fußend auf folder Lebre, gab fich in ben Worten fund: "Der Boi bat ben Thola geachelt" (ber Chrift hat ben Gefreugigten gegeffen). Gbifte über Ebifte erließen bie Bapfte gegen bie Unbanger bes neuen Schabbatbaismus; aber alle ihre Baunbullen würden Nichts ausgerichtet haben, wenn die trügerischen Lehren nicht ben Reim ihres Unterganges in fich felbst getragen batten. Inbeffen will man wiffen, baß noch heutiges Tages Unbanger ber in einen Gebeimbund ausgearteten Gefte leben, beren Borfteber eine Mebaille bei fich tragen, burch welche fie fich gu ertennen geben.

Im XVII. und XVIII. Jahrhundert fauf allmälig auch ber verhältniß: makig noch immer im Gangen befriedigend gewesene Buftand ber romischen und italienischen Juben in Folge von Bebrudungen und Beschräntungen, Die immer größere Musbehnungen annahmen. Dagegen ftand bie Jubenfcaft in ben Nieberlanden, wo, Dant ber errungenen Unabhangigfeit ber vereinigten Brovingen, Die im Jahre 1603 aus Spanien und Bortugal Bertriebenen Aful und Schut fanden, in Achtung und Anseben, ja fie mar auf ber bamale eingigen Statte ber europäischen Glaubenöfreibeit im Laufe ber Reit gu einer menschenwürdigen Lebensftellung gelangt. Much in England batte fich bie Lage ber Biraeliten gebeffert, nachdem biefelben an bem allmächtigen Dliver Cromwell einen Beschützer gefunden. Der gewaltige Mann rubmte fich unverbolen ber Freundschaft bes gelehrten Rabbi Manaffes Ben Ifrael von Umfterbam und rief bie Juden aus langjähriger Berbannung nach England gurud. Aber ber Traum eines Bottebreiches, welches feinen Richter und Gubrer im Ginne bes Alten Bundes in Cromwell, bem Proteftor - feinen beiligen Ganger in Milton, bem Dichter bes verlorenen und wiebergewonnenen Parabiefes, hatte, bauerte nur gebn Sabre, und ihm folgten, wie in ber Bibel, bie Ronige: bie fatholifden

Stuarts, die protestantischen Sannoveraner, unter welchen es ben armen Juben in England nicht besser ging, als ihren Brübern anderswo. Roch unter Georg II. führte ber im Jahre 1723 gemachte Bersuch, ihnen wenigstens einen Schein den Scheindeberechtigung zu geben, in dem Lande, in twelchem sie nun wieder volle hundert Jahre geleht hatten, beinahe zum Aufstand. Große Bolkshaufen worden durch Londons Strafen und ichtien: "Rieder mit den Auben!"

Erft gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts hörten allgemein auch die Streiche auf, welche die Unbildung, Unbarmherzigteit und Rechtsberachtung früherer Zeiten bem Lebensbaum des auserwählten Boltes beigebracht hatten. Indelfen verbesserten ich die bürgerlichen Zustände der Judenschaft, während jenes Jahrhunderts, das Ueberschahung als dasjenige der Auftlärung bezeichnet, in taum merklicher Beise. Ueberall waren und blieben die Juden migachtet.

Berhaltnigmäßig am Beften erging es ihnen unter ben Ungläubigen in ber Turtei, in Sprien, Megupten und ben Barbaresten- Staaten, wo fie in gleidem Dage wie die Betenner ber anderen Religion geitweiliger Difactung fowie ben Erbreffungen ber Baicha's ober ber Infolen; ber Janiticharen. Mamelufen u. f. tv. ausgesett waren. Dagegen hatten fie in ben fanbinapifchen Reis den manderlei Erleichterungen erfahren, ja in Rugland, freilich nur zeitweilig. namhafte Freiheiten und Gunft genoffen. Doch bauerten bie guten Tage bier niemale lange. Roch unter ber Regierung ber Raiferin Glifabeth fant eine graufame Berfolgung ber Kinber Birgele ftatt, in beren Folge 35.000 Juben aus bem Lande getrieben murben. Beffer erging es benfelben in Lithauen und Bolen. Schon mabrend bes XIII. Jahrhunderts waren fie in ber Abelerepublif qu gewiffen Borrechten gelangt. Dort hatte fich, wie heute noch immer, bas gemeine Bolf baran gewöhnt, in bem geschäftigen Sebraer ben allgemeinen Bermittler ju erbliden, in ber That nicht felten ber einzige Sanbelsmann, ber nach ben entfernteften Orten bin ben Berfehr unterhalt und bort feit Sahrhunderten eben fo oft als ein Boblthater gepriesen, wie eine Landplage gescholten wirb. -In Franfreich wurde 1779 ben Juben ber "Leibzoll" erlaffen und burch bie fiegreiche Revolution ihnen im Jahre 1791 bas Burgerrecht und freie Glaubensübung sugefichert.

Erst seit ber "Erstärung ber allgemeinen Menscher" ist eine stetige Hebung bes Jubenthums in ben Ländern des mittleren Europa bemertbar. Dieselbe Toleranz, zu der sich das revolutionäre und später das kaiserliche Krantreich bekannte, hatte schon 50 Jahre früher Preußens großer König Friedich II. zu einem Staatsgrundsatz für sein Land erhoben durch die schönen Worte der Duldung: "In meinen Staaten kann Jeder nach seiner Façon selig werden"; doch erst das Edist vom 11. März 1812 gewährte den preußischen Irabiende Schweiz allein hat während der Gerrschaft der Geschlechter den Berefolgten geringe Duldung bewiesen, und erst sein neuerer Zeit bekennt sich die

Mehrzahl ber Rantone zu menichenfreundlicheren Unfichten.

Erft von Frankreich aus sollte auch wieder ein erfrischender hauch die stagnirende Luft Italiens durchwehen. Wie Paul IV. durch Errichtung des römischen Ghetto sich in der Geschichte des Judenthums einen traurigen Nachruhm erworden

bat, fo wird von bemfelben Bolte ber Name Napoleon I, hochaefeiert, ber, nach langen Jahren, burch bie Errichtung bes "Großen Sanbebrin" ben Juben ibre Meniden : und Staaterechte gurudgab. Befondere fegenereich bemertbar machte fich ber Umichwung ber Dinge in Atglien und vornehmlich in Livorno, woselbit für treffliche Soulen und fonftige Bilbungsanftalten reichlich geforat murbe. Bald nachber, im Sabre 1811, murbe auch bas jubifde Ronfiftorium gu Rom einaefent: aber feine Birffamteit follte nur von furger Dauer fein, benn mit ber Rudfebr bes Bapites traten fast alle alten Aubengesete wieber in Rraft. und ber alte Drud begann von Neuem. Die Thore bes Chetto . welche nur furge Beit geöffnet waren, wurden wieber gefperrt, und feit bem Jahre 1823 muften fich jeben Cabbath 300 Buborer (wenn fie bie Reihe traf) ju unfruchtbaren Befebrungsprediaten einftellen. Leo's XII. Berordnungen tragen burchmeg ben Stempel bedauerlicher Undulbfamfeit an fich, ja im Commer bes Jahres 1829 hatte bas gebilbete Europa ichier bas Schaufpiel einer Judenverjagung aus bem Rirchenftaate erlebt, wenn bas Brojeft gludlicher Beife nicht ichlieflich boch an ber praftifcheren Unidauung ber Dinge gescheitert mare, wonach geltenb gemacht warb, baf ber jubifde Trobel und noch mehr ber ifraelitifche Große banbel ber Staatstaffe benn bod nicht übele Cummden einbrachten.

Unter ber Regierung Bius' IX. sind die Mauern des Chetto gefallen; die Juden werden nicht mehr gezwungen, bei den Karnevalssesten zur Ergößlichteit des hohen und niedern Pöbels mit Büffeln, Pferden und Cseln um die Wette zu laufen; nicht mehr braucht alljährlich die Judendeputation aus Kapitol zu ziehen, um dort von dem Oberhaupt der Christenheit die Erlaubniß zu einem einjährigen Aufenthalt zu erstehen und sich gnadiglich mit einem Jußtritt verabschieden zu lassen: aber noch werden Jahre vergehen, ehe es gänzlich sicht wird in den dissern noch werden Jahre vergehen, ehe es gänzlich sicht wird in den dissern Näumen des Ghetto, ehe der Druck aufhört, der sich wie ein Alp auf die Gemüther gelegt hat, und ehe der befreiende Augenblick sommt, der auch den armen Ghettojuden das Sonnenlicht der vollen Freiheit zu Gute kommen läkt!

Die Emancipation ber Juben ift beute eine vollendete Thatfache. Dant einem Mapoleon I.; Dant ben Bestrebungen Defterreichs und Breugens. Beute fteben bie Juden, beren Angabl man auf etwa 4 Millionen ichatt, bei allen Bolfern, wo ihre innere Erhebung burch Drud und Entwürdigung nicht gefliffentlich niebergehalten wirb, ben übrigen Staatsangeborigen an geiftiger Begabung, Bilbung und Gitte faum nach. Kaft allenthalben baben bie Regierungen eingeseben, bag man auch ben Graeliten burgerliche Freiheit, ben Befit eines Baterlandes, Theilnahme am allgemeinen Recht, an ber Uebung burgerlicher Bflichten einraumen muffe: Alles unveraugerliche Guter für die gehaften, gemiebenen , lange genug berfolgten Rinder ungludlicher Borfabren; zugleich aber auch neue Uneiferung, neue Zielpunfte bes Strebens, ber Wiffenschaft und Runft, neue Mittel bes Erwerbes; bag fortan nicht mehr bie Noth ber Ungludlichen ausgebeutet werden burfe, fondern daß fie aufgemuntert werden follten, in die allgemeine Thatigfeit einzugreifen, mitwirfend jum Bohlftanbe und Lebensgenuß Aller. Niemand erlangt jett noch bie Achtung feiner Glaubensgenoffen burch bie Schwere ber Gelbbeutel, wenn nicht ber Urfprung best erworbenen Bermogens

rein und makellos ift; und obwol fich ber Ginflug bes Rapitals in allen Berbaltniffen und an allen Orten geltend ju maden verftebt, fo weiß man bod bie Nothwendigfeit von ber Achtung ju trennen. Lettere gebührt nur bem Biebermanne, fei er Jube ober Cbrift.

Die beutige überaus verbefferte Lage ber Rinder Afraels baben Die gablreichen Brediger ber Menichlichkeit mabrent vieler Jahrhunderte vorbereiten helfen. Die "Emancipation ber Juben" hat unglaubliche Schwierigkeiten verurfacht, benn man muß gesteben, bag leiber ein auter Theil ber Afraeliten bas eble Blut verleugnet, welches in ihren Abern rollt. In ben Schmut und bie Bemeinbeit bes Lebens hinabgefunten, verbient ber Jube nicht überall in bemfelben Grabe bie allgemeine Theilnabme, als bie ungewöhnlichen Säbigkeiten biefes orientalifden Stammes Burbigung beanfpruchen burfen.

Die übergroße Mehrgabl bes Boltes bes "Alten Bunbes" bentt bis gur Stunde fast nur an Sandel und Schacher, ober es unterweist gegen ichwere Binfen ratblofe Staatsmanner in ber Runft, Dillionen aus bem Erbboben gu ftampfen, obne baß fie fich bierbei ganglich ausgeben. Inbeffen nicht bie Belbbarone, nicht ber polnische Sanbelsmann im Raftan ober ber fcmierige "Landjub" mit bem Schnappfad ift es, ben wir als Borbild berangieben wollen - bas munderbar regfame Bolf ber Sebraer fieht fich im Befit eines unverfiegbaren Bornes von Geiftestraft und Sochfinn, Die fich tund geben auch auf jenen Bebieten, auf welchen bie Sumanität ibre iconften Giege feiert und wo bie Menichbeit ibre 3beale fucht, auf ben Gebieten ber Biffenschaften und ber Runfte, vor Allem aber innerhalb bes Rreifes ber Wohltbatigfeit und Nächstenliebe.





Calomon Beine in Samburg.

## 2. Salomon Seine in Samburg, einer ber porgfiefichten Menichenfrenube feiner Beit.

nter ben Männern bes Reichthums, die sich im Laufe unseres Jahrhunderts nicht nur durch außerordentliche Geschäftstüchtigkeit, sondern auch durch gleichzeitig weise Benußung ihrer erworbenen Schätze im Dienste der Wohlthätigkeit und Nächstenliebe ausgezeichnet haben, nimmt Salomon Heine, der Begründer des großen Hamburger Bankhauses, eine sehr hervorragende Stellung ein. Was heut noch für den europäischen Geldmarkt die Firma des Hauses Rothschild bedeutet, das galt der Klang seines Namens für die Geschäftswelt des großen nordbeutschen Handelsplatzes. Noch mehr aber strahlt sein Name iber Chronik der alten Hansestadt durch die menschensenstiche Gesinnung, mit welcher Keine jedes Wert und Unternehmen der Wohltstätigkeit entgegensommend und reichlich unterstützte. So manche Thräne ist im Stillen durch die hülfreiche Hand jenes ifraelitischen, aber in wahrhaft dristlicher Liebe eifrigen Wohl-

thäters getrodnet worben, so manches größere und allgemeine Wert der Milbthätigfeit von ihm unterstützt, ja so manche großmütbige Anstalten sind gestiftet, die seinen Ramen als den eines Ehrenmannes, wie sich nur wenige sinden, der spatelsten Nachwelt überliefern werden. Zwar hat das von ihm begründete Bantbaus durch den im Sommer 1865 erfolgten Tod seines sinderlosen Sohnes und Erben Karl Heine, der dem Eblen Beispiel des Vaters nachstrebte, seinen Abschlüßerreicht, aber die vom Bater gestifteten und von dem Sohne reichlich bedachten Wohlthätigkeitsanstalten werden zu den spätelsen Zeiten in Hamburg noch segensreich fortbestehen und ihre Insassen jenen Namen in Spren halten, der an zwei Männer erinnert, welche als Bekenner des mosaischen Esches lebten und karben, wegen ihrer Handlugsweise aber auch jedem Christen als Muster aufgestellt werden können.

Salomon Heine, im Jahre 1767 in Hannober geboren, war ber Sohn armer jubischer Eltern. Urm an Gelb und Glüdsgütern, war er aber um so reicher mit gesundem Berstande, mit einem festen Willen und ber Lust utücktigem Schaffen ausgestattet. Diese Gaben erhoben ihn in die Alasse jener neidenswerthen Sterblichen, welche stolz von sich sagen durfen, mit eigner Hand die Barke gezimmert zu haben, worin sie über den Strom des Lebens kahren.

Im Alter von 17 Jahren verließ der junge heine staterstadt, und trat, wie er später oft mit Stolz erzählte, im Bestig von 16 Groschen und einem Baar Lederbeinkleider seine Rezis nach der großen Handelsstadt an, und verschien Glüd zu suchen. Wohl wußte er, daß weder reiche Berwandte noch Freunde oder Gönner seiner warteten, desse weder reiche Berwandte noch Freunde oder Gönner seiner warteten, desse und gestelt war er voll frischen Bertrauens, und sein gesunder Berstand, seine Arbeitsluft weckten in seinem Gemüth zwersichtliche Hoffnungen. Sein Beispiel zeigt, was ein seiner Wille und große Geisteskraft, mit Rechtschaffenheit gepaart, zu leisten vermögen; denn der junge heine, welcher im Jahre 1784 in hamburg auf einem Keiterwagen einzog, auf dem er aus Mitseiden aufgewommen war, und welcher demals nur die nothbürstigsten Kenutnisse ungenen, Schreiben und Rechnen besach state am 23. Dezember 1844 im Bestig eines Vermögens von mehreren Millionen. Bahrtich, ein solches Beispiel ist gewiß dazu angethan, den Mutheines jungen Mannes bei seinem Emporstreben zu beleben und ihn allen Schwierische oder Sindernissen gegenüber aufrecht zu erhalten!

Balb nach seiner Ankunft in Hamburg hatte Salomon heine bas Glück, in einem Bankhause ein Unterkommen zu sinden, wo er zunächst für allerlei untergeordnete Beschäftigungen verwandt wurde. Nachdem er sich aber durch geite Aufführung, durch Fleiß, Beweglichseit und Unverdrossenheit sowie durch seinen natürlichen gesunden Scharfblick ein gewisse Bertrauen erworden hatte, wurde er alsbald mit dem Umhertragen und Einkassieren der fälligen Bechsel beauftragt. Während dieser Zeit war er bestrebt, sich auch im Nechnen und Schreiben und in entsprechenden Comptoixarbeiten immer mehr zu vervolltommenen, was ihm später eine bessere Sellung in dem damals zu Hamburg sehr angeschenen Banquiergeschäfte von Popert verschafter. Hier war ihm um hinsangliche Gelegenheit geboten, sich mit dem Bankweien gründlich vertraut zu machen, und er verließ auch jenes Haus nicht eber, als bis er Veranlassung

fand, ein eigenes Geschäft zu begründen. Dies that er in Verbindung mit dem Wechselmalter Salle, dessen Sohn, Dr. Halle, ein großer Rechtsgelehrter und als Präses des Hamburger Handelsgerichts später eine Tochter von Heine heirathete, nunmehr aber ebenfalls, am 27. Januar 1866, verstorben ist. Alls Associé jenes Wechselmalters lernte Salomon heine das Mallergeschäft in seinem gangen Umfange tennen, so daß er später befähigt war, selbständig ein Wechselmalter-Geschäft zu übernehmen. In dieser Stellung entwickte er eine so große Umssicht und Rührigteit, auch bewieß er außnahmslos eine solche Redlichkeit, daß ihm das allgemeinste Bertrauen zu Theil wurde, während man zugleich seinem offinen und treuberzigen Charalter volle Gochachtung zollte.

3m Alter bon breifig Jahren legte er ben Grundftein gu feiner fpateren finanziellen Große; aus bem Bechfelmatler ging ber Banquier Salomon Beine berbor. Er grundete mit feinem Gefcaftefreunde Sedicher ein Banthaus, in welches fpater noch bie Berren Lebin Bert und Jatob Oppenheimer als Theilnebmer eintraten. Die Unternehmungen biefes raich emporblubenben Weichaftsbaufes mogen allerdings von ber tommerziellen Lage Samburgs, wie fich biefelbe ju Enbe bes porigen Sabrbunderts gestaltete und in gewiffem Ginne auch bon ben politischen Berbaltniffen febr begunftigt gewesen fein. Gleichwol werben bierburch bie berfonlichen Berbienfte Salomon Beine's, welcher bie eigentliche Seele bes Weichaftes bilbete, nicht im Minbeften beeintrachtigt. Denn um iene Berbaltniffe mit Bortbeil ausbeuten ju fonnen, war ein icharfer Blid in bie Sadlage und eine richtige Berechnung aller gebotenen Chancen, ferner eine jo unermubliche Thatiateit und geschäftliche Golibitat erforberlich, Gigenschaften, welche fich gerabe in Salomon Seine fammt und fonbere vereinigten. Bon gleich gunftigen Umftanden geforbert erwarben fich bamals viele Samburger Saufer großen Reichthum, aber fie wurden meift bon Salomon Beine überragt, ber obne jedes Grundfabital begann, aber reich an faufmannischen Talenten, Die er trefflich zu verwertben wußte, und welche fein Saus zur erften Gelbmacht in Samburg und im nördlichen Deutschland emporfteigen ließen.

In alten Reiten war bekanntlich aller Sanbelsberfebr auf reinen Taufch gegrundet, und feine erfte mefentliche Umgeftaltung erfuhr ber Sandel baburch, baf man nach und nach allgemein übereinfam, die eblen Detalle ale gemeinschaftlichen Werthmeffer zu benuten. Gin neuer und nicht minder bebeutungeboller Saftor für bie Erleichterung ber Sanbelegeschäfte fam aber während ber Blütezeit ber romifchen Republif zur Geltung: bas Rrebitwefen, welches im Laufe ber Zeiten mit bem wachsenden Bertebr immer größere Musbebnung gewann und fpater eigene Bertreter ober Bermittler in ben Banten und Banquiere erhielt. Je bedeutender nun ber Sandeleverkehr an einem Drte war, um fo großartiger und getvinnreicher mußten fich bafelbft auch bie Bantgefchafte berausftellen. Berabe in folder Beziehung ließ aber Samburg gur Beit, als Salomon Beine fein Banfaefdaft grundete, nichts zu wunfden übrig. Bar biefe Ctabt auch von jeber icon burch ibre Lage einer ber bebeutenbiten Sanbeleplate Deutschlands gewesen, fo bewirften boch erft bie Folgen bes amerifanischen Unabhangigfeitofampfes und ber erften frangofischen Revolution, baf auf Grund einer wefentlich veranderten Richtung bes Beltverfebre

b,

fich Samburg gerabeju jum erften Sanbelsplage bes Kontinentes von Guroba erheben fonnte. Der aus ben genannten Greigniffen fich entipinnenbe Rrieg gwifden England und Franfreich machte nämlich nicht blos bem Sandel biefer beiben Länder mit einander, fondern auch bem Rolonialhandel Frantreiche ein Ende. Nachdem aber Solland von den Frangofen erobert war, feste fich England in ben Befit ber nieberlandifden Rolonien in Dit: und Beftindien. und bie hollandischen Schiffe mußten auf ihre gewinnreiden Geereisen bergichten. In Folge beffen fluchteten nun viele Frangofen und Sollander nach Samburg und trugen bierdurch wesentlich bagu bei, biefen Ort ju einem Sauptstavelplas für ben euroväischen Kontinent ju gestalten. Schon im Frühling bes Jahres 1792 trafen mit einer einzigen Glut nicht weniger als 21 Schiffe ein, reich belaben mit Baaren aller Urt, welche beren Gigenthumer, Frangofen und Sollander, ju Samburg in Giderbeit zu bringen fuchten. Die Rufuhr einer fo bebeutenben Waarenmaffe hatte bald eine Erweiterung Samburge auf ber fubliden Seite gur Rolge, infofern bafelbit neue Magrenlager und Magagine errichtet werden mußten. Geit bem Jahre 1795 aber, wo Solland unter frango: nichem Ginflug fid in die batavifde Republit umwandelte, ging ber Sandel, welchen bis babin Umfterbam und Rotterbam ben Abein binauf nach Deutich: land. Granfreich und ber Schweig betrieben hatten, fast gang auf hamburg über, bas von jener Zeit an die genannten Lander und jum Theil fogar Stalien mit ben erforberlichen Rolonial : Brobuften verforate. Go fam es, bag namentlich während ber Jahre 1792 bis 1797 Samburg überaus glangende Geichafte machte und fein Boblftand fich von Tag ju Tage mehrte. Ja, man befchrantte fich nicht mehr auf ben Bertrieb ber Baaren, welche von London aus an Samburger Säufer fonfignirt wurden, fondern fnüpfte, den eiferfüchtigen Briten jum Trot, nunmehr felbft birette und gewinnreiche Berbindungen mit ben überfeeischen Rolonien an.

In biefe Glangperiode Samburgs fällt bie Grundung bes Bantgeschäftes von Beine, welches in furger Frift bereits fo erstartte, bag es eine, faum zwei Sahre barauf folgende ichwere Sandelsfrifis überfteben tonnte. Es war ein großes Blud fur bas junge Beidaft und gewiß auch ein glaugenbes Beugnif für bie taufmannifche Tüchtigfeit, Colibitat und Intelligen; feines Grunbere, benn mit harten Berluften traf bie Ralamitat bamals alle Betheiligte. Sam= burg allein berlor an 30 Millionen Mart Bto., und an biefem Blate wie in Bremen gufammen tamen gegen 200 Sanbelsbäufer gu Rall. Die Urfache biefer Rrifis lag hauptfachlich in übertriebener Spetulation, Die noch zu allen Beiten, two und in welchen Artifeln fie auch versucht worden ift, fich bitter gerächt bat. In Samburg hatte damals ber gewinnreiche Ausgang fast aller bis babin unternommenen Gefchafte in Rolonialmaaren ben Spetulationeifer in Diefer Rich: tung überaus begünftigt. Dazu trat die Meinung, bag die Breife, fo lange ber Rrieg bauere, immer höher fteigen wurden. Go hatten bie Spefulationen einen Umfang angenommen, ber zu bem möglichen Berbrauch nicht mehr in einem . richtigen Berhältniffe ftanb. Schon fanden fich alle Baarenlager in Samburg überfüllt, als im Frühjahr 1799 noch eine, bereits früher erwartete, Angahl von Schiffen aus Brafilien eintraf, angefüllt mit gewaltigen Labungen bon

Ruder und Raffee, beren Breis fich um 15 Brogent billiger ftellte, als biefelben Artifel, aus England bezogen, tofteten. Bum Ueberfluß trafen aber gleichzeitig auch aus England gange Flotten mit abnlichen Bagren in Samburg ein, furs es fant ein folder Bagrengufluß an biefem Blate ftatt, baf bie Diethe für ein Magazin in ber Stadt bis auf 5000 Mf. B. ftieg und bag beshalb bie Baaren in großen Daffen auswarts, j. B. in Altona, Gludftabt, Burtebube. Barburg, ja in Lubed, Lauenburg und Luneburg aufgespeichert werben mußten. Mun war auf ben größeren Theil bes Berthes biefer Bagren natürlich langit traffirt und bie Tratten maren auch burchgangig acceptirt morben. Der Abjat nahm aber nicht in folder Beife gu, wie ihn bie Dedung ber fraglichen Babiere und fonftigen Bervilichtungen notbig ericheinen lieft. Denn mabrend icon die vorhandenen Borrathe ben Gesammtbebarf bes Kontinentes auf mehrere Sabre binaus befriedigen fonnten, verminderten fich obenein bie Abfatquellen in ber Schweig und Italien, nachdem biefe Lanber in die Banbe ber Frangofen gefallen waren. Es tam bingu, bag gur gleichen Beit fast alle europäischen Sanbels: plate einen beträchtlichen Ueberfluß an Bagrenvorrathen aufzuweisen hatten: in Liverpool allein fanden fich für fünf Millionen Bfund westindischer Baaren aufgestavelt, beren Unterbringung ebenfalls ungewöhnliche Ausbulfe erforberte. Die überall fteigende Berlegenheit zwang balb zu Rothverfaufen, ein raides Sinten ber Breife mar bie unausbleibliche Folge, und ichon im April bes berbangnigvollen Sahres (1799) maren bie Breife um 25% gefallen. Das gegen: feitige Migtrauen nahm in Folge beffen nur ju, ber Discont ftieg von 8% im Januar 1799 auf 10% im April, bis er im Mai fogar 12% erreichte. Schlieflich war ein allgemeiner Bufammenfturg nicht mehr aufzuhalten. Rebrere Saufer gingen gu Grunde und andere, immer gablreicher, folgten nach. Samburg batte Jahre lang ju arbeiten, um fich in feinem Gefammtwohlftanbe von ben erlittenen barten Edlagen gu erholen.

Richts zwingt und anzunehmen, bag bas Saus Calomon Beine & Bedicher bon ben nachtbeiligen Birtungen ber allgemeinen Krifis ganglich verschont geblieben ware. Go viel aber fteht feft, bag biefes Bantgefchaft nicht im Dinbeften ericuttert, ja bag fein Rredit während und nach ber Ralamitat eber bermehrt als gemindert ericeint. Das Saus verbantte biefes glangende Ergebniß querft und hauptfächlich ber Umficht, Thatigfeit und Energie, welche fein Chef nicht bloß während jener verhängnisvollen Krifis, sondern überhaupt bei allen Belegenheiten, vornehmlich aber auch in ben politischen Sturmen bewährt bat, bie mahrend ber erften 14 Sahre unferes Sahrbunderts über feine Stadt babinbrauften. Nachdem Samburg im Frühling 1801 auf furze Beit bon ben Danen heimgesucht worden und dann kaum ein Jahr der Ruhe genoffen hatte, lernte es in ben Jahren 1803 und 1804 zum ersten Male bie ichwere Sand ber Frangofen empfinden. Die Stadt mußte bamals ben Standen von Sannover, welches frangöfische Truppen besett hielten, Die Summe von 1,060,000 Thaler vorschießen. Es war gleichsam bas Boriviel zu ben Drangfalen, welche bie Elbstabt in Folge ihrer Einberleibung in bas Reich Napoleons I. zu erbulben batte, die ber bamalige Gebieter Europa's burch ein Defret bom 13. Dezember 1810 verfügte. Die Sauptquellen feines Boblftandes, Rolonialhandel und Schifffahrt, gingen Samburg

baburd verloren, mabrent ju gleicher Beit bie Stadt fast unerschwingliche Abgaben aufzubringen hatte. Unter folden Umftanben war es gang natürlich, bag bas Gottesgericht, welches in ben eifigen Fluren Ruflands bas frangofische Seer bernichtete, in Samburg nicht minber als in gang Deutschland bie Soffnung auf eine bevorftebende Befreiung madrufen mufte, und bag in foldem Sinne ber ruffifche General Tettenborn am 18. Mai 1813 ale Befreier mit Rubel ems pfangen wurde. Für bie an biefem Tage gezeigte Begeifterung mußten aber bie Samburger ichwer buken, ale Maridall Davouft mit Gulfe ber Danen am 30. Mai wieder in Die Stadt einrudte und ihre Bewohner ein Jahr lang feine eiferne Fauft fühlen ließ. Die von ibm ber Stadtgemeinde auferlegte Kontribution von 48 Millionen France mar bart, aber noch viel barter die tyrannische Bebandlung. welche bie Einwohner bon bem Butbrich zu erbulben batten. idaltete über ibr Leben und Gigenthum mit erbarmungelofer Billfur; er nabm unter Anderem ber Samburger Bant eine Summe bon etwa 71/2 Millionen Dart Bto. weg, unter bem nichtigen Bormanbe, bie Roften ber Belagerung bamit ju beden. Im Gangen wird ber Berluft und Schaben, welchen bie Stadt burch bie Frangofen erlitten bat, auf 89 Millionen geschätt! - Das waren gewiß fcmere Beiten für bie ungludliche Stadt, in benen gar manche Familie qu Brunde gerichtet, gar manches Geschäftshaus zu Fall gebracht wurde. - Aber unfer Beine ließ fich burch bie barteften Golage bes Schidfals nicht banieberbeugen; er verfolgte unter ben ungunftigften außeren Berbaltniffen, mit fluger Berechnung bie Gulfsmittel wahlend, feinen Weg und führte bas Banthaus, beffen Mitleitung ibm gutam, burch alle Sahrlichkeiten bes Schidfals und ber Berhaltniffe ficher binburch. Als fich im Jahre 1818 bas Compagniegeschäft auflöfte, betrug ber ihm gufallende Untheil über eine Million Thaler, mit welcher Summe Salomon Beine fobann ein Bantgefchaft gang auf eigene Rechnung unter feinem eignen Namen begrundete. In biefer Stellung, bie ihn fortan nur fich selbst verantwortlich machte, entwidelte er in weitester Ausbehnung bie ibm eigene, mertwurbige Spannfraft, einen unermublichen Gleiß, einen fich felten tau: fchenben Scharffinn und bie ftets wichtige Schlagfertigfeit eines gangen Dannes.

In ihm vereinigte sich mit einer fühnen Spekulationsluft zu gleicher Zeit kühle Besonnenheit, und so unternahm er die mannichfaltigsten wie große artigsten Geschäfte, welche indeß fast immer von glüdlichem Erfolg gekrönt wurden. Mit seinem sortwährend wachsenden Reichtum stieg aber auch sein kurden. Mit seinem fortwährend wachsenden Reichtum stieg aber auch sein europäischen, ja einen Weltenut erlangte und an Vertrauen wie Achtung keinem Handelshause der Welt, wie z. B. den Rothschüld's, Baring's, Aguado's, Sina's u. s. w. nachstand. Die Solidität der heine'schen Geschäftsführung dewährte sich u. A. glänzend gelegentlich der im Jahre 1825 von London ausgegangenen verhängnishvollen Handelse und Geldrisse, welcher so manches große Bankbaus in hamburg, Franksurt a. M., in Leipzig und Berlin zum Opfer siel. Während die Kunde davon allgemeinen Schreden verbreitete, fragte Salomon heine ganz gemüthlich: "Is was passirt?" und schaute dabei verwundert einen Augenblic von seinem Schreibpulte auf. Er selbst konnte allerdings ruhig bleiben; denn die Berluste, welche ihn aus dieser Krise trasen, vermochten sein Kaus nicht zu

erschüttern. Ja er war sogar in der glüdlichen Lage, manche wankende Saufer Hamburgs vor dem Falle zu bewahren, oder anderen, deren Rettung nicht mög-

lich ichien, wenigstens Erleichterung ju gewähren.

Noch weit größere Berbienste um Samburg und die Aufrechterhaltung des Kredits, welchen die Börse dieser altehrwürdigen Handelsstadt seit sieben Jahr-hunderten unter allen Drangsalen sich bewahrt hatte, erwarb sich Salomon Heine bei dem schrechtigen Brandunglud im Jahre 1842. In dieser Schreckenszeit, während der Tage des 5. bis 8. Mai, geschach es hauptsächlich auf seinen Betrieb, daß, obschon das fürchterliche Element noch in der Stadt wüthete und bereits das Bantgebäude selbst verwüstet hatte, die Zahlungen, welche durch Ab- und Jusperiben in den Rechnungsbüchern der Bant nach Maßgade des vorhandenen Silbers beschaft werden, dennoch keinen Augenblick unterbrocken wurden.



Borje und Bant ju Samburg.

Die Hamburger Bank, im Jahre 1619 nach dem Borbilde der Amsterbamer entstanden und, von Ausnahmefällen abgesehen, eine reine Giro-Anstalt, hatte schon mancherlei Schickalsschläge erlitten. Nachdem sie 1672, 1673 und 1734 genöthigt war, ihre Jahlungen einzustellen, beraubten sie, wie bereits erwähnt wurde, die Franzosen im Jahre 1813 ihres ganzen Schafes, bestehen in 7,489,343 Mark, sur welchen Berlust sie 1816 mit 500,000 Francs Menten auf das Große Buch nur unvollsommen entschädigt wurde. — Mit dem Bankgebäude brannte im Jahre 1842 auch die alte Börse ab. Das neue Börsengebäude dagegen, welches gleich der Bank am Abolphsplat steht und erst unlängst vollendet worden war, blieb von der gewaltigen Feuersbrunft nehst

einzelnen in ber Nahe befindlichen Saufern verschont. Diefer neue Tempel bes Bluto ift täglich von 1 Uhr an allen Burgern geöffnet und vermag in seinem

großen Saal gegen 4000 Menfchen zu faffen.

Die fogenannte Borfenballe, bie ber Frembe nur betreten barf, wenn er burch ein Mitalied eingeführt wirb, befindet fich oben im erften Stodwert; fie enthält in großer Muswahl Zeitungen und Zeitschriften aus allen Lanbern ber Erbe. Mit taufmannifder Bunftlichfeit wird bie Borfengeit eingehalten. Go: wie um 1 Ubr bas ihren Unfang figngliffrenbe Borfengeläute berftummt ift, muß Reber, ber noch in ben Saal eintreten will. 4 Schillinge Gintrittsgelb entrichten. Die Bermaltung ber Borfe wird von einer Rommerg : Deputation, welche auch über bie im Gebäude befindliche, febr beträchtliche Rommerz: Bibliothet macht, forgfältig beforgt. In ber That fonnten bie Samburger bon Glud fagen, ban ber berrliche Borfenvalaft, ber eine ber Bierben ihrer Ctabt ausmacht, fich inmitten ber ichredlichen Teuerverwüftung unverfehrt erhielt. Seine felbit blieb bagegen bon bem Brandunglud nicht ganglich verschont. Um zweiten Tage ber Feuersbrunft (6. Mai Nachmittags) murbe fein icones Saus am Junafernstiege mit ben beiben benachbarten Botels "Alte Ctabt London" und "Streit's Botel" in Die Luft gesprengt, um einer weitern Berbreitung ber Flammen Einhalt zu thun. Auf bie ibm gebührenbe bebeutenbe Berficherungsfumme pergichtete er gu Gunften ber ftabtifden Feuerfaffe, und außerbem zeichnete er 6000 Thir. fur bie Sulfebeburftigen, auch forgte er fur eine große Babl ber Dbbachlofen, benen er langere Beit hindurch marme Speifen fowie andere Unterftubungen gutommen lief. Ginen besonders wichtigen Dienft leiftete er aber bamale bem Sanbeleftanbe burch feine Erflarung, alle achtbaren Bapiere gang wie gewöhnlich bistontiren zu wollen. Daburch machte er nämlich bem beabfichtigten Diefontowucher einiger großen Baufer, bie, erbarmlich genug, bas allgemeine Unglud noch ju ihrem Bortbeil auszubeuten gebachten, mit einem Schlage ein Enbe.

Beld enormes Vermögen sich Salomon Heine zu bieser Zeit erworben haben mußte, stellte sich bei ber Anleihe von 34 Millionen Mark Banko heraus, welche die Stadt Hamburg in Folge jener schrecklichen Feuersbrunst abzuschließen genöthigt war. Denn Salomon Heine allein betheiligte sich hieran birekt ober nibirekt mit nicht weniger als 8 Millionen! In seinem Borteseulle sollen sich bisweilen Mechsel auf Hamburg zu dem bedeutenden Betrage von 6 bis 7 Millionen Mark Banko befunden haben. Dieser großen Bedeutung seines Geschäfts war sich übrigens Salomon Heine sehr wohl betwußt, denn, um den Handel Hamburgs vor einer gefährlichen Erschütterung zu bewahren, soll er vor seinem Tode angeordnet haben, daß sein Geschäftst war in den gewohnten Verhältnissen frügestilt werde, was auch dis zum Tode seines Sohnes geschehen ist.

So einflugreich, thatig und unermublich uns hiernach Salomon heine als Geichaftsmann ericeint, so fieht er in einer andern Richtung boch noch höher und bebeutungsvoller ba, nämlich als eine jener edeln Naturen, welche ihr Glud darin finden, fremde Noth zu lindern und hienieden nach Kraften Gutes zu fiiften.

Natürlich liegen und feine Bahlenangaben barüber bor, welche Summen er verwendete, um ber Roth ber Armen, befonders feiner Glaubensgenoffen, in ihren Bohnungen abzuhelfen; benn mas bier bie Rechte that, burfte bie Linke nicht erfahren. Unders fteht es freilich mit ben größern Leiftungen feiner Dilbthatigfeit, Die fich bem Bublifum gar nicht verbergen ließen. Wir baben ichon früher erwähnt, bag Calomon Beine nur eine febr mittelmäßige Schulbilbung genoffen batte. Dennoch ichaute er auf bobere Bilbung feineswege mit jener Beringidabung berab, wie fie bem platten Gelbftolg fo geläufig ift; im Begentheil mußte er ben Werth ber geiftigen Bilbung vollfommen au ichaten. und gar mander Runftler ober Gelehrte erhielt von ibm Unterftugung. Bor Allem lag es ihm am Bergen, feinen jungen Glaubensgenoffen eine tuchtige, ben Forberungen ber Beit angemeffene Bilbung ju Theil werben ju laffen; 'und es ift Thatfache, baf bie ifraelitifden Freischulen in Samburg lange Beit binburd von ibm gang bebeutenbe Rufduffe erhielten. Uebrigens fragte er, wenn es fich um eine Unterftugung handelte, burchaus nicht nach ber Religion. Fähigen Röpfen, für welche er fich intereffirte, Stubirenben und Unbern fandte er felbft in weite Ferne Beweife feines Boblwollens nach.

Die beiben bebeutenbsten Wohlthätigkeitsanstalten, welche seinem Namen in Sandurg für immer ein ehrenvolles Andenten sichern, find erstens die Borsichung fasse um Besten ifraclitischer Gewerbtreibender, Künstler und handwerter (genannt die hermann heines Stiftung), welche die Bestimmung hat, dem Unbemittelten zu einer festen Lebensftellung zu verhelsen, sobann ein Krankenbaus ber deutsche ifraclitischen Gemeinde.

Die Beranlaffung gur Grundung ber Borichuftaffe mar fur Calomon Beine eine febr fcmergliche. Er ftiftete fie gum Unbenten feines im Junglings: alter in Italien verftorbenen Cobnes Bermann Beine, und ftattete fie mit 100,000 Mart Banto und ben Binfen einer ruffifden Staatsobligation bon 40,000 Rubel aus. Das Inftitut ift fo amedmäßig eingerichtet, baß feine Mittel fich mit jebem Sahre mehren. Das Minimum eines Borfchuffes ift auf 2000, bas Marimum auf 5000 Mart Banto festgesett. Der Borfchufbeburftige hat awei Burgen zu ftellen, welche fur bie Rudgahlung bes Darlehns mit eintreten, und gablt 2 Brogent Binfen, Die jabrlich gum Grundfavital ber Raffe gefchlagen werben. Die Rudzahlung bes Darlebns ift febr erleichtert, ba erft nach anderthalb Jahren 10 Brogent beffelben, und bann bon 6 gu 6 Monaten ebenfo viel gurudjugablen find. Der Stifter ftellte übrigens bie Bedingung, bag bis jur Beit ber bolligen burgerlichen Gleichstellung ber Samburger Graeliten mit ben driftlichen Ginwohnern bie Raffe ausschließlich ihre Wirtfamfeit auf bie Erfteren beichranten folle. Um alfo ben driftlichen Ginwohnern Samburgs bie Bohlthat ber Theilnahme an biefer Raffe zu verschaffen, bedurfte es weiter nichts, als bes Beichluffes ber burgerlichen Gleichftellung ber Juben mit ben Chriften. Diefe erfolgte im Jahre 1848, und feit biefem Jahre wird zwifden Juben und Chriften bei ber Bemabrung bon Darleben fein Unterschied mehr gemacht.

Noch großartiger ift bie zweite Stiftung Calomon Beine's, bas Rrantenhaus ber beutsch ifraelitischen Gemeinbe, zu Ehren seiner im Jahre 1837 verftorbenen Gattin Betth Beine, bas einer ber Borfteber biefer Gemeinbe, Bilb. Dab, Bert, in feiner Gintveibungerebe gang treffend .. ein Monument, ftrablender benn Erz und Marmor, begrundet in ben Bergen bantbarer nachtommen". nannte. Bei ber ifraelitischen Gemeinde in Samburg batte fich nämlich im Sabre 1840 bas Bedürfniß eines neuen Armen : und Rrantenhauses als unabweisbar berausgestellt. Der Befdluß, ein foldes Saus ju erbauen, wurde baber gefaßt und eine Berfammlung einberufen, um bie Beidaffung ber bagu erforberlichen 80,000 Mart Banto zu berathen. In biefer Berfammlung war Salomon Seine fowie bie angesehensten Gemeindemitglieber gegenwärtig. Blötlich erflärte Beine. baß er bereit fei, bie gange Summe gu gablen, fobalb man ibm berfpreche, bas neue Rrantenbaus zu Ehren seiner berftorbenen Gattin benennen und ibm felbit einen Stand in ber Spnagoge, wenn eine folde mit bem Saufe verbunden werbe, für immer gemahren zu wollen. Diefes Bugeftandnig wurde bereitwillig von Seiten ber Bemeinbevorsteber gegeben, worauf auch fofort bie baare Musgablung bon 40,000 Thir, erfolgte. Doch, wie es fo baufig geschiebt, ftellten fich auch in biefem Salle bie wirklichen Bautoften viel bober, als fie Anfange peranidlagt waren, und Calomon Seine gablte bie fpater noch erforderlichen 16,000 Thir. ebenfalle. Den geräumigen Blat ju bem iconen, bochft zwedmakig eingerichteten Saufe batte bie ftabtifche Beborbe ber Borftabt Ct. Bauli freiwillig gewährt. Der Grundstein zu biefem Bau murbe am 10. Juni 1841 gelegt; in ber gablreichen Berfammlung, welche ber Feierlichkeit beiwohnte, maren bie bochften Beborben vertreten. Bei biefer Gelegenheit murbe auch bie auf Roften ber Gemeinde zu Chren Beine's in Gilber und Bronge geprägte Mebaille vertheilt. Das für Calomon Seine bestimmte Eremplar mar in Golb gefcblagen; auf ber Borberfeite fieht man fein Bruftbild mit ber Umfdrift: "Ca-Iomon Seine. Menfchenliebe ift bie Rrone aller Tugenben". Auf ber Rudfeite zeigt fich bie Saupt-Facabe bes Krantenbaufes mit ber Ueberfdrift, welche fie gegenwärtig in ber Bollenbung tragt: "Rrantenbaus ber beutich: ifraelitifden Gemeinde. Der feligen Grau Betty Seine gum Unbenten erbaut bon ihrem Gatten Calomon Seine. Anno 1841".

Ueber bas Gebaube berichtet Joseph Menbelssohn in ben "Blattern ber Burbigung und Erinnerung", bie er Ende Dezember 1844 bem Andenten

Calomon Beine's gewibmet bat, Folgenbes:

"Freundlicher und gesunder kann nicht leicht ein ähnliches haus gelegen sein. Der schöne große Plat bildet ein Trapezoid, auf bessen Sübseite das Hospitalhaus sich in einfach eblem Style erhebt. Es hat eine Länge don 2271/2. Buß und besteht aus einem Mittelbau und zwei Seitenslügeln. Es ist zwei Stockwerke hoch, ganz kellerhohl, zum Theil mit Schiefer, zum Theil mit Asphalt gedockt. Sämmtliche Mauern und Wände sind massen, die Keller 5 Zoll start überwölbt. Dem eigentlichen Hauptgebäude gegenüber, an der Nordseite des neu angelegten Gartens, welcher saft das ganze Hospital umschließt, liegt das Bodenhaus. Ein geräumiger Bleichplat und Gemüsegarten sinden sich ebenfalls. Bei der innern, nicht minder vortresslichen Einrichtung des Hospitals war man möglichst umssichtig in Andringung bessen, was gleichzeitig praktischen Auhen und Annehmlichkeit gewähren konnte. Verschieden neue Ersindungen, namentlich Dampssoch ab Wasserleitungen zum Zwes der Bäder u. f. w.

sind hier in Anwendung gekommen. Erfahrungen, die man in dem allgemeinen Hamburger Krankenhause im Guten und Schlimmen gemacht, konnten bei der Einzichtung des neuen ifraelitischen Hospitals benutt werden. Die Schwierigskeiten, alle gedachten Bequemlichkeiten durchzuführen, waren um so größer, als die Hausordnung sich streng an den mosaischen Ritus hinschlich der Berpflegung von Kranken und Kostgängern hält, wodurch bei der Organisation des Ganzen manche unvorhergesehene Beschränkung entstehen mußte. Eine Zierde des Hauses ist der nicht eben große, doch auf jeden Besucher einen tiesen Eindruck hinterlassende Betsaal.



Rrantenhaus ber ifraclitifden Gemeinbe ju Samburg.

Ein in Berlin angesertigter, goldgestidter Sammtvorhang mit Worten bes Dankes, in hebräischen Buchstaben, für den Gründer des Hospitals, verbirgt die heiligen Gesetschen — die Thora. Im Situngszimmer hängen, geschmackvoll umrahmt, die Bildnisse Salomon Heine's und seine Gattin, und gewiß wird Niemand ohne Rührung und Hochachtung auf das eble Paar bliden."

Mus Unlag ber "Betty Beine Stiftung" hat übrigens ber Dichter Beinrich Seine feinem murbigen Dheim folgende Berfe gewibmet:

"Der theure Mann! Er baute hier ein Obbach Für Leiben, welche heilbar burch bie Künste Des Arztes (ober auch bes Tobes!), forgte Jür Polster, Labetrunt, Wartung und Pflege. Ein Mann ber That, that er, was eben thunlich; für gute Werte gab er hin ben Taglohn Am Abend seines Lebens, menschenreunblich Durch Wohlthun sich erholend von ber Arbeit."

Damit man jedoch ben trefflichen Mann möglichst vollsommen würdigen lerne, wollen wir hier aus der bereits erwähnten kleinen Schrift noch nachstebender von Rojebb Mendelssohn überlieferter Charakterzüge erwähnen:

"Wir fonnten ein umfangreiches Buch barüber ichreiben, wollten wir eine lange Reibe ebler Sandlungen im Brivat: ober Geschäftsleben und alle bie originellen wie intereffanten Charafterguge gufammenftellen, welche und über Salomon Seine befannt geworben find. Dit besonderem Nachbrud burfen wir aber barauf binbeuten. bag eben jene vielfach wieberholten Sandlungen echter Sumanität und großgrtiger Freigebigfeit bem eblen Dann feine unbegrengte Beliebtheit in allen Rreifen ber Gefellichaft erworben baben. In gewiffem Sinne wurde zwar biefe allgemeine Anerkennung burch eine taum abzuleugnenbe Schattenfeite feines Bobltbatigfeitefinnes geschmalert. Er verfuhr nämlich bei feinen Sandlungen ber Milbtbatigfeit weniger nach einem unbeugigmen und mit Betruftfein abgeschloffenen Grundfat, sondern ließ fich febr oft, namentlich wenn er unvorbereitet in Unspruch genommen wurde, gan; von ber Stimmung bes Augenblids, ja bisweilen fogar von bem Winbstrich ber Laune leiten. Es fam hierzu, bag er in vielen Studen bem ungeschliffenen Diamant glid, ber raub. edia, feltsam geformt ift, aber gleichwol einen boben Werth in lich felbit trägt. Mangels einer guten Jugenbergiehung artete nicht felten bei ihm bas berechtiate Celbitaefühl, wie es aus bem Bewuftfein felbiterworbenen Woblftanbes entspringt, in verlegende Schroffheit aus. Aber wie reichlich ward ber Abgang außerer Politur burch bie biebere Ginfachheit feines Wefens erfest, burch eine feinem Charafter ju Brunde liegende bergliche Gutmutbigfeit, burch warmes Mitgefühl für jebes Leiben und jebes nübliche Streben! Und überlegt ober nicht, fein ober weniger elegant in ber Form, immerbin maren Beine's hochbergige Sandlungen in ihren Folgen nicht minder fegensreiche. Ginige berfelben werben wol, wie fie es bieber gewesen, gleichsam traditionell bleiben, fo 3. B. fein Benehmen gegen bie Ottenfer, als biefe einft eine neue Schule bauen wollten, aber nicht bie bagu nöthigen Gelbmittel auftreiben fonuten. Gie wandten fich mit ihrer Rollette an einen befannten driftlichen Millionar, welcher aber bie Meinung außerte, bag man bei folden Gelegenheiten zuerft bei Calomon Beine angufragen babe; übrigens berpflichte er fich, biefelbe Gumme gum Ottenfer Schulbau beizutragen, welche Jener unterzeichnen werbe. Dun ging man mit ber Lifte gu Beine, ber fie wieber querft bem driftlichen Millionar vorgelegt wünschte. Als man ihm aber bie bezügliche Meußerung beffelben vortrug, fagte er furg entichloffen: "Wenn bas ift, wird bie Wefchichte gleich abgemacht fein. Wie viel brauchen Gie ju bem Schulbau?" - Es wurde ibm eine bedeutende Summe genannt. - ,, Gut, ich gebe bie Salfte; bie andere laffen Sie fich bei jenem herrn auszahlen." - Und bagu mußte nun Letterer, feinem gegebenen Borte gemäß, fich benn auch entichließen. Bei einer andern ahnlichen Belegenheit zeichnete einer ber Matabore bes Samburger Belbmarftes eine Summe von mehreren Taufenben mit bem Beijate: "Aus driftlicher Liebe." Beine empfing bie Ginlabung gur Beifteuer ebenfalls und zeichnete eine gleich ftarte Summe, mit bem darafteriftifden Beifate: "Aus jubifder Liebe." Sold ein Anflug von Sumor und gerechter Satire bezeichnete gu berichiebenen

Malen die Aeußerungen seiner glanzenden Freigebigkeit. Sehr rührend ist sein Busammentressen mit einem verarmten Landmann, in der Rabe seines schönen Ottenser Landsites, geschildert worden. Das Haus dieses Mannes sollt Schulben halber vertauft werden, als ein seiner alter herr, der auf einer Spaziersahrt seinen Wagen verlassen hatte, den Betrübten erblickte und ihn mitteidevoll anredete. Nach langem und mistrausschem Jögern von Seiten des Verarmten ersuhr der alte Herr endlich bessen North und beschied ihn für den folgenden Morgen auf das heine'ihe Comptoir am Jungsernstieg. Der Bauer folgte punktlich der Weisung und empfing aus heine's hand eine Summe von 1000 Mart Banto, womit er sich den Besit seines hauses erbalten sonnte den

"Den Schutgeift feiner Nachbarn, ber Landleute, ju fpielen, gemahrte bem reichen Banquier überhaupt einen eigenthumliden Genuß, und wie ichmerglich wurde er bort vermißt, wie aufrichtig von ihnen betrauert! Tief gemutblich und naib ericheint uns auch Seine's Benehmen in Bezug auf ben Bau bes am 5. Ceptember 1844 eingeweihten neuen ifraclitischen Tempels. Dhnebies bereits mit einer ansehnlichen Summe babei betheiligt, bat er bie beiben fleinen Seitenthurme biefes Gottesbaufes balb auf feine Rechnung errichten laffen. Als ibm ber Bauplan vorgelegt murbe, fant er bie Thurmden burdftriden, und fragte nach ber Urfache. "Gie wurden minbeftens 2000 Mart foften", antwortete man ibm, "und biefe Summe ift nicht zu entbebren. Auch find bie Thurme eigentlich überflüffig." - "Ucberflüffig? Dag fein!" rief Beine, "aber mir gefallen bie Thurme, und fie follen gebaut werben. 3ch gable bie Salfte ber Roften." - Benn er überhaupt einmal Etwas zu forbern gefonnen war, tam es ibm auf bie Summe felbit gar nicht an. Ebenfo bereitwillig entschädigte und ergangte er gumeilen, wo er vielleicht in feinen baufigen Anfallen übler Laune ju wenig gethan ober Beringschätzung geaußert zu haben glaubte. Ginen jungen Gelehrten, ber gum Behuf einer wiffenschaftlichen Reife feinem Boblwollen empfohlen worden, hatte er zuerft mit 2 Louisb'or abgefunden. Als er biefe jeboch mit bem Ausbrud ber Berletung gurudempfangen, fandte er bafür 150 Ctud und ein Entidulbigungeidreiben babei."

Bu ben hier mitgetheilten Charafterzügen wollen wir noch einige Scenen aus des alten Herrn Geschäftsleben hinzusügen. Heine besand sich im Besitze eines Wechsels im Betrage von 15,000 Mart Banko, für welchen ein nicht sehr bemittelter Geschäftsmann, trot der Warnung Hanko, für welchen ein nicht sehr bemittelter Geschäftsmann, trot der Varnung Henre, der Berfalltag kam und, wie Heine es vorherzesehen, blied der Wechsel undezahlt. Jeht wurde der Girant wilhfpruch genommen, welcher zu Hein e eilte und um Aufichub dat. Heine, eben nitgestimmt und seiner nuhlesen Warnung eingedent, bewilligte nur die Respekttage, und sorderte nach Ablauf derselben unwiderruslich sein Geld. Um die Summe herbeizuschaffen, sah der Bürge sich nun gezwungen, sogar die Schmuchachen seiner Frau, das Leinenzeug und Mobiliar zu verkaufen. Derzestalt befriedigte er den diesmal so harten Cläubiger am Jungsernstiege. In der Zwischenzeit hatte aber Heine in Ersahrung gebracht, welche Unstrengungen sein Schuldenzeit hatte aber Heine in Ersahrung gebracht, welche Unstrengungen sein Schuldenzeit hatte machen müssen, um der übernommenen Verpflichtung nachzulommen, und sofort theilte er der Gattin des schwer betroffenen

Mannes mit, daß er ihr, damit fie durch die geschäftlichen Mißgriffe ihres Gatten nicht zu leiden brauche, von dem nämlichen Tage an ein Bankoconto von 15,000

Mart Banto ju ihrer beliebigen Berfügung eröffnet babe.

Nicht weniger intereffant ift ber folgende Borfall, ber zu einem Bettitreit gwifden bem Ebelmuthe Beine's und ber ftrengen Reblichfeit eines febr aeachteten Mitgliedes ber ifraelitischen Gemeinde Berantaffung gab. Gin Bermanbter bes Lettern fallirte, nachbem er unferm Beine, auf beffen Erfundigung bei jenem würdigen Manne, als gablungsfähig bezeichnet worden mar. Als ber Banterott ausgebrochen, tam Beine auf ber Borfe giemlich erbittert ju bem Fürsprecher bes Ungludlichen und fagte ju ihm: "3ch habe Ihrem Borte geglaubt, - jest bin ich betrogen!"- "Inwiefern?" fragte ber Unbere. "Ihr Gelb ift icon abgeidrieben bei ber Bant." - "Bie? Bas?" ruft Beine gang erstaunt, und erhalt bie Untwort: "Da ich Ihnen meinen Berwandten als noch gablungsfähig nannte, bin ich wol auch verpflichtet, Gie für Ihr Bertrauen in mein Wort zu entschädigen. Ich gable bie gange Summe." - Beine meigerte fich aber entichieben, biefes Unerbieten angunehmen, und fo mar bie Borfe Reuge eines beftigen Wortstreites, wie fie noch feinem abnlichen beigewohnt hatte. Enblich ging aber Salomon Beine als Sieger berbor, benn er fette es wirflich burch - 30.000 Mart perlieren zu bürfen.

"Ein ander Mal", so erzählt uns J. Mendelsohn, "sagte Seine mit strahlendem Gesicht zu einem Freunde: "Hab' heut' ein großes Geschäft gemacht. Habe Geld an ein Stüd Land gewagt und gewinne 6 Prozent Zinsen."
"Bie das?" fragt der Andere. — "Id lasse Kartosseln darauf pflanzen und verschente sie. Da kommen mindestens 6 Prozent an Dant heraus." — Was Heine die bei beit und gethan, liegt seinem ganzen Umsange nach in den wenigen hier wiedergegebenen Zügen kaum entsernt angedeutet. Was er sern von den Augen der Welt, im Verborgenen, an Wohlthaten ausgeübt, können wir sur indt geringer halten. Das Läuten der Gloden des Tagesgespräches oder der Leitungen bei seinen schoffen Kälen

bon ihm gewünscht und gebilligt worben."

Bielleicht verdient hier auch das überaus freigebige Wohlwollen Erwähnung, mit welchem Salomon Seine seine zahlreichen unbemittelten Anverwandeten zu verschiedenen Zeiten und namentlich bei besonderen Lebensvorfällen reichlich unterstütt hat. Da war so mancher Neffe, welcher behufs seiner Aussildung, sei es des Studiums halber, sei es um die Welt zu sehen, mit entsprechenden Geldmitteln ausgestattet sein wollte; so manche Richte, welche bei der Wahl ihres Herzens nicht gerade ihre letzte Hoffnung auf den Onkel Heine gesetzt hatte. Und dieser ließ es denn auch zur rechten Zeit nicht sehlen, indem er die oft nur zaghaft erträumte Glüdsspende, in Gestalt eines hohen Wechselbrieses oder einer reichen Aussteuer, meist wider Erwarten glänzend gemährte. Wer kennt nicht aus seinem "Buche der Lieder" den lebenslustigen Nessen delten Herrn, den genialen Heinrich Heine, welcher als ein Dichter woch alten Herrn, den genialen Heinrich Heine, welcher als ein Dichter woch eines Enaden sich für den Disponenten der Kassen aller mit Geld gesenten Menschen sieht und dieser Anschauung nur zu oft durch ewig neue Ansprücke an des Onless unerschöpsliche Kasse Geltung zu verschaffen suchte!

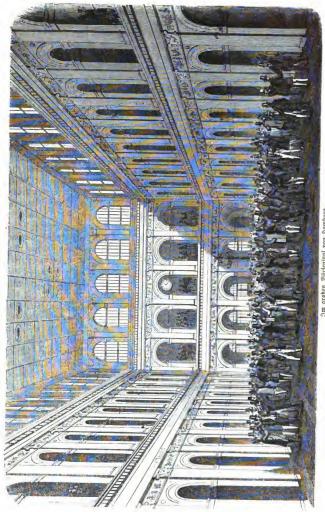

3m großen Borfenfaal von hamburg.

Co verschieden auch beibe Charaftere geartet waren, ber burd Geschäftsfleiß und Sparfamfeit reich geworbene Bantherr und ber givar geiftreiche, aber berfdwenberifde Dichter, Beibe fühlten bod im Junern ihren gegenseitigen Berth. und ber aute Ontel feinerfeits bat biefem Gefühle gar manchmal beträchtliche Dufer gebracht. Ginft wünschte Beinrich Beine, welcher nicht lange borber feinen "Rabeliff" gefdrieben batte, eine Reife nach England, ale bem Urfprungelanbe ber neuen Tragobie zu machen. Dbichon er nun bagu eine ansehnliche Gelbfumme erhalten, auch von feiner Mutter noch außerbem 100 Louisb'or gur Reife empfangen batte, fo berlangte er boch bon bem Ontel, ... 3ur Repräsentation". wie er fagte, einen Rreditbrief über 400 & fanmt Empfehlung an ben Baron von Rothschild in London. Calomon Seine ging auf biefes Berlangen nur im Ginne ber gebachten "Reprafentation", b. h. mit ber ausbrudlichen Bedingung ein, daß fein mit baarem Reifegelbe binreichend ausgeftatteter Reffe ben Kreditbrief nur als eine formelle Unterftugung ber Empfehlung an bas Londoner Saus betrachten moge. Raum mar jeboch ber Dichter in London ein: getroffen, als er bereits am nachsten Tage auf bem Comptoir von Rothidilb ericbien, Die 400 & fich auszahlen ließ und bann bem Baron Nathan von Rothfoild feine perfonliche Aufwartung machte. Wenige Tage barauf faß eines Morgens ber Banquier Calomon Seine beim Raffee, gemuthlich feine lange Pfeife raudend und bamit beidaftigt, Die über Racht eingegangenen Gefdaftes briefe ju öffnen. Gleich bas erfte Schreiben, mit bem Boftstempel London, brachte bie Unzeige von Rothichilb, bag biefer bas Bergnugen genoffen, ben berühmten, darmanten Reffen bes Samburger Gefchaftofreundes perfonlich fennen ju lernen, und bag er die Ebre gehabt babe, ben Rredit von 400 £ auszugahlen. Da entfiel bem alten Berrn bor Schred bie Pfeife und boch fprang er auf vom Lehnftuhl, die beftigen Worte hervorftogend: "Der Teufel bole Rothicbild mit feinem Bergnügen und fammt ber Chre, bie er gehabt bat, mein Gelb auszugahlen!" Dann wendete er fich ju feiner Frau und bemerfte über ben feden Reffen: "Ich fage Dir, Betty, ber verfteht es, uns zu ruiniren!" Mis bald barauf auch bes Dichters Mutter bon bem Genieftreich ihres Cobnes, ber ingwijden ungemein flott in London lebte, burch ben alten Seine felbft Runde erhielt, fdrieb fie einen berben, vorwurfevollen Brief nach England, ber jebod in äußerft beiterm Stole von bem flugen und lebeneluftigen Cobne beantwortet wurde. Unter Anderm bemerkte ber Lettere: "Alte Leute baben ibre Capricen; was ber Outel in guter Laune gab, tonnte er in bofer vielleicht wieber gurudnehmen. Da mußte ich ficher geben, benn es batte ihm einfallen fonnen, im nadften Briefe an Rothschilb ju fdreiben, bag es mit bem Rreditbriefe nur eine leere Form gewesen, wie die Annalen ber Banthauser Beisviele genua aufzuführen wiffen. Ja, liebe Mutter, ber Menich muß immer ficher achen, und ber Onfel felbst ware nie fo reich geworben, wenn er nicht immer ofichers gegangen ware." - Als nach feiner Rudfehr ber geniale Neffe zum erften Dal bem ergurnten Ontel vor die Augen trat, mußte er naturlich bie berbften Borwürfe und Drobungen entgegennebmen. Er borte auch Alles feelenrubig mit an, ging aber bierauf mit ber latonifden Erwiederung: "Beigt Du, Ontel, bas Beste an Dir ift, bag Du meinen Ramen tragft!" ftolg bon bannen.

Obschon dies kuhne Wort dem alten herrn auf lange unvergessen blieb, so vermochte er es boch nur kurze Zeit, dem genialen Neffen gram zu bleiben, und er hat ihn noch manches Mal redlich unterftütt, ja ihm später eine jährliche Nente von 2500 Mark Banko ausgesett, und außerdem noch seiner im Testament mit der Summe von 8000 Mark Banko gedacht.

Noch freigebiger mar natürlich ber Ontel im Rreife ber Familie folden Mitaliedern berfelben gegenüber, bei welchen er hoffen burfte, burch die gewährte Unterftubung auf lange Beit binaus einen auten Sond gu legen. Satte er fich in biefem Ginne, fei es bei Gelegenheit einer Aussteuer ober aus Unlag einer Gefcafteinrichtung, erft einmal bon ber guten und fichern Unlage eines Bermogens überzeugt, fo pflegte er bann auch ebenfo gern wie reichlich zu geben. Die in Sambura verheirathete Cowefter bes Dichtere Beinrich Beine begunftigte ein Berhaltniß gwischen einer ibrer Coufinen, alfo ebenfalls einer Richte bes alten Seine, und bem jungen Dofter ber Rechte Rubolph Chriftiani, welcher beim Magistratamt in Luneburg angestellt war. Ginft ließ fie barüber gewiffe Undeutungen gegen ben Ontel fallen, in ber Soffnung, berfelbe werde bem jungen Bagre feine Unterftugung gewähren. Unfanglich femieg jedoch ber alte Berr, indem er mabrideinlich bie Cade junadit in Gebanten mit fich berum trug. Dann trat er ploplich eines Conntage Morgens bei feiner Samburger Nichte ein und erfundigte fich febr genau über Lebensweise. Bermogensperbaltniffe, Gigenschaften und Borguge bes in Aussicht genommenen Brautigame, was bann Alles von ibm wie von einem Inftruttionerichter ju Babier genommen wurde. Die Untworten wurden ibm von feiner Richte übrigens ebenfo bestimmt wie borfichtig ertheilt. Die gewünschte Bartie fam gu Ctanbe, inbem'ber Onfel 80,000 Marf Banto feiner Richte als Mitgift guwies und ben glangenden Bolterabend felbft arrangirte. Die Sochzeit wurde auf feiner ichonen Billa in Ottenfen, wo ber Bater bes Brautigams, ber alte Generalfuberintenbent Chriftiani, bie Trauung vollzog, gefeiert. In Folge biefer neuen Berwandtichaft fdrieb Seinrich Beine, welcher bamals icon in Baris wohnte, aber von früher mit Dr. Christiani genau befannt war, an biefen einen heitern wissprubelnben Brief, ber mit ben Borten: "Bir fonnen uns jest wie bie Ronige mit Mon cousin anreden", beginnt, wahrend an ber Stelle, wo bes nunmehr gemeinfamen Ontels als bes "Löwen ber gangen Familie" gebacht wirb, ber wohlgemeinte Muthaufpruch eingeflochten ift: " Fürchte Dich nur nicht gleich, wenn er brullt; ift er boch fouft gut und ebel, am umganglichften aber in ber Futte: rungeftunde!" Diefer bodft originelle Brief murbe natürlich im weiteren Rreife ber Familie balb befannt und fogar einft bei Belegenheit eines neuen Ronflitts awifden Banquier und Dichter gum beabfichtigten Chaben bes Letteren gur Renntniß bes Onfels gebracht. Der gute Onfel indeg nahm auch biesmal bie Cache bon ber beiterften Ceite und unterschrieb einft an ben Bruber bes Dich: ters, ben Dr. med. Maximilian Beine, welcher bie bier wiedergegebenen Familien-Erinnerungen ber Nachwelt aufbewahrt bat, einen in bester Laune abgefaßten Brief mit ber Univielung: "Dein Dich liebender Ontel vor ber Gutterungestunde."

Salomon Beine zeigte fich zu allen Zeiten als Chrenmann. Das er- tannte bie Bevölkerung Samburgs aber auch volltommen und vergaß es felbft

8

in der größten Aufregung nicht, wie an jenem unruhigen Abende im Jahre 1835, als der Judenhaß in Hamburg sich in rohen Seenen und dem Zertrümmern von Fensterscheiben in jüdischen Halfern Luft machte. An einem dieser Abende wandte sich auch ein mit Steinen bewassineter Hauch dem Jungfernstiege. Kaum war aber die Absicht der Tumultuanten bekannt geworden, als sich sofort der Ruf erhob: "Salomon Heine beleidigen, unsern alten würdigen Geine — in die Alster mit Jedem, der das wagt! Sein Haus ist ein Seiligthum!" Niemand wagte dem entgegen zu handeln; Heine's Haus blied underlett.

Bur Ergänzung des Bilbes dieses Mannes haben wir nur noch wenig hinzugusigen. Wie beiße er den Sohn und die Gattin liebte, welche ihm leider so früh entrissen wurden, ergiebt sich aus den schönen, ihrem Andenken gewidmeter Stiftungen. Salomon Heine war aber nicht blos der ausgezeichnetste Geschäftsmann, der Krösus, welcher von seinem Bermögen den großmütsigsten Gekrauch machte, sowie ein zärtlicher Gatte und Bater — er war auch ein gastfreier Hausherr, ein warmer Freund und Beschüßter der Kunst. Sobald seine Laune nicht gestört war, schiene Teulud die beschüstlich ist Gesprächigteit selbst. An welche er Alle einlud, die ihn irgendwie interessitische herrschte stehe heiterste Stimmung, und der reiche Wirth gehörte dann selbst zu den heites die heiterste Stimmung, und der reiche Wirth gehörte dann selbst zu den heites die heiterste Stimmung, und der reiche Wirth gehörte dann selbst zu den heites die heiterste Zubendelt und Feinheit zu afsetzien, dazu gab er sich nicht her, und selbst Fürsten wie Ministern gegenüber blieb er der ungenirte, aber dennoch seine. Es machte ihm Freude, ausgezeichnete Künstler und Fremde, die sich in hamburg einfanden, als Gäste in sein haus einzuladen.

Seine Liebenswürdigleit und Gemüthlichkeit zeigte sich in ihrem schönften Lichte, wenn er sich im traulichen Kreise der Seinigen und in Gesellschaft ihm zusagender Gäste besand. Dann fand er ein Bergnügen daran, von seiner ärm zichen Kindheit und Jugend, seiner Wanderung nach Handurg und von all den Mühseligsteiten, die er dort bekämpfen nutzte, zu erzählen. Sobald aber die Tasel aufgehoben war, an welcher nur selten ein schöner und kessellen Dut — die Blume im Knopsloch sand sich seinen stadtbekannten weißen Hut — die Blume im Knopsloch sand sich schon kreise seinen kabtbekannten weißen Hut — die Blume im Knopsloch sand sich sich ind kaben kannten verigen hut — die Blume im Knopsloch sand sieher kreitete, nis Theater zu fahren, das für ihn, so lange er sich einer kräftigen Gesundheit erfreute, die regelmäßige Lieblingserholung bildete. Gleich der Kunst, schänkte heine auch die Künstelreinnen, was sich schon aus der Anekdet von dem Kuß zu ergeben scheint, den ihm eine junge, zu einem milben Jweck follektirende Dame gegen eine großartig Erhöhung seines Beitrags bewilligt haben soll. Nan erzählte sich von ihm auch noch andere galante Charakter züge, in denen wahrscheinlich Kabrbeit und Dichtung sich mit einander vermischten

Mehr als durch Altersschwäche, indem er sich bis zum Brande einer sehr guten Gesundheit erfreute, — ward sein Tod im Dezember d. 3. 1844 durch die Folgen jener Katastrophe herbeigeführt. Seit Mai 1842 hatte er sich mit dem größten Eiser dem Gemeinwohl Hamburgs gewidmet, unablässig mahrend länger als einem Jahr mit gleichgesinnten würdigen Männern den Behörden zur Seite gestanden, bemüht durch zwedmäßige Einrichtungen die verhängnis-

volle Lage Samburge zu erleichtern und zur Linderung bes Nothstandes fo bieler Leibenben umfaffenbe Dafregeln ju ergreifen. Gold' angreifenbe Arbeiten. benen er fich mit großer Singebung unterzog, und wobei er oft von Morgens bis Abende ber Sorgen nicht lebig warb, rieben bie Lebensfrafte bes würdigen Greifes gufebende auf und wenn gleich er mit eiferner Billensfraft bie Sinfälligfeit bes Rorpers zu befämpfen fuchte, fo wirften boch bie Folgen verberb: Er erfrantte an Afthma, wozu fich balb Bafferfucht und allgemeine Schwäche gefellten, und erlag im 77ften Sabre feines Lebens am 23. Dezember 1844 feiner Rrantheit. Doch waren ibm mabrend biefer letten Lebenszeit mitunter noch ichmergensfreie Tage vergonnt, und fo hatte ber originelle Greis fogar noch am Tage bor feinem Tobe eine fleine Tifchaefellicaft bei fich gefeben. Der bolltommen belle Gefchaftefinn, burch ben er fich im Leben auszeichnete, blieb ibm auch faft bis in bie letten Lebensftunden getreu. Er ließ fich regelmäßig über Stabt: und Geschäfteangelegenheiten Bericht erftatten, ja öfter fogar bie Wefchaftebucher vorlegen. Go umfangreich aber auch feine Geschäfte maren, ihm blieb bie Beforgung berfelben fortmabrend Gegenstand bes Bergnugens und bes Genuffes, feine Arbeit. Der Tob felbit trat ibm freundlich entgegen, es mar fein Tobestampf, fondern ein fo rubiges Sinüberichlummern in ein anderes Leben, wie es taum fanfter gebacht merben tann. Um 22. Dezember Abende bereite ftellte fich Bewuftlofigfeit ein, Die mehr und mehr zu einem allmäligen Berlofden ber letten Korperfrafte fich gestaltete, und am 23. Dezember Mittage 1 Ubr, gur Beit, mo fein Cobn bie eine, die Tochter die andere Sand bes Rranten gefaßt hielten, gerriß ber Lebens: faben bes Mannes, ber im Leben fo Rühmliches geleiftet, fo viele Thranen getrodnet batte. Dafür war aber auch bas Sterbelager bes Gerechten ein Bilb. wie bie Phantafie es nicht iconer und rührenber auszumalen im Stanbe ift.

So einsach Heine in's Leben getreten, so einsach ist er burch basselbe und aus ihm gegangen. Der jüdische Mitus schreibt bekanntlich für Reich und Arm bieselbe schlichte Bestattungsart vor. Am 23. Dezember 1844 war Heine's Todestag, am 27. ward seine hülle, der viele Tausende das Ehrengeleit gaben, in die hartgestorene Erde gebettet. Er selbst hatte noch surz vor seinem Tode heiteren Angesichts in einer Gesellschaft von Senatoren geäußert: "Benn ich sterbe, kostet mein Sarg nur 4 Mark 8 Schill." (1 Thir. 24 Ngr.) Und in seinem Testament verordnete er: "Das Begrädniß soll auf dieselbe Weise, wie das meiner Frau, ohne alles Gepränge stattsinden. Ich will einsach wie jeder meiner Glaubensgenossen begradden werden."

Am 27. Dezember fand das Begrähniß auf dem Friedhofe zu Ottensen statt, wo der Leichnam des Hamburger Krösus in einem einfachen Brettersarge, wie auch der Aermste ihn erhält, an der Seite der ihm worangegangenen heißegeliebten Gatin die letzte Auhestätte fand. Der Leiche folgten gegen 100 Wagen der vornehmsten Stände: aber noch weit großartiger war das Bolfsgedränge, und es stand in den Mienen Aller die aufrichtigste Trauer darüber zu lesen, daß der Todesengel einen Mann von der Erde abgerusen hatte, der in so mancher Noth wie ein Schuhengel erschienen war!

Es bleibt uns jest nur noch übrig, Einiges aus bem Testamente bes Berstorbenen zu erwähnen, welches am 30. Dezember 1844 Nachmittags zwischen 2 und 4 Uhr auf bem Rathhause in hamburg öffentlich verlesen wurde, und welches einen umfassenden Berstand und Scharfsun aus seiner meisterhaften Abfassung erkennen ließ. Bom 4. Dezember 1844 batirt, hob es die früher gemachten letztwilligen Berstügungen bes Erblassers auf. Zunächst ist darin die Etelle bemerkenswerth, wo er sagt: "Ich will es zum Uebersluß nicht unterlassen, zu erklären, daß ich bis auf Blo.-Mark 10,000, die ich mit meiner Frau erheirathet habe, Alles, was ich mein nenne, unter Gottes Segen selbst erworben habe!"

Der Haupterbe war sein Sohn Karl, welcher bas Bankgeschäft seines Baters und die zur Fortsührung bessellten erforderlichen Fonds erhielt. Nach ihm kamen die drei Schwiegersöhne ober deren Kinder, von denen jede Linie 900,000 Mark Banko erhielt. Die Einige seiner Töchter, welche den Bater überlebte, erhielt außerdem zur Belohnung der treuen Pstege, die sie dem Bater nach dem Tode seiner Gattin gewidmet hatte, das am Jungsernstiege neu erdaute Haus und Grundstück. — Den einzelnen Mitgliedern seines Geschäftspersonals vermachte er in acht Hauptposten für die ihm geleisteten treuen Dienste im Ganzen einen Betrag, welcher der Summe von 100,000 Mark Banko ziemlich nache kommt.

Außerdem setzte er in seinem Testament fest, daß jeder der in seinem Comptoir Angestellten, sowie alle Arbeitsleute, welche fünf Jahre oder länger in seinem Dienst gewesen, 1000 Mart Banko, sonst aber nur 300 Mart Banko erhalten sollte. — Ein eigener Zufall wollte, daß der älteste und verdienstvollste Comptoirist, Herr Leo, dem er 40,000 Mart Banko vermacht hatte, am Tage vor dem Tode seines Prinzipals diesem in die Ewigkeit voranging. Derselbe starb am 22. Dezember in Nizza, wohin er sich zur Stärkung seiner Gesundheit auf Urlaub begeben hatte, und die Erbschaft von 20,000 Thir. preuß. Cour. siel in Kolge dessen nach der Bestimmung des Testaments der Wittwe zu.

Es versteht sich von selbst, baß auch bas gange übrige Hauspersonal bes Erblassers, sowol in der Stadt wie auf feinem frühern Landsige, nicht bergessen, sondern im Testament reichlich bedacht worden war.

Einen sehr großen Abschnitt in seinem letzten Willen nehmen die für die Armen, milde Stiftungen, Kirchen und Schulen bestimmten Vermächnisse ein. Zuerst sollten innerhalb acht Tagen in Hamburg 3000 Mart Ert. unter christliche Arme und ebenso viel unter jüdische Arme der deutschen, und 400 Mart Ert. unter jüdische Arme der deutschen, und 400 Mart Ert. unter jüdische Arme der vortugiessischen Gemeinde; in Altona 3000 Mart Ert. unter dristliche Arme, 1500 Mart Ert. unter jüdische Arme der beutschen und 300 Mart Ert. unter jüdische Arme der portugiessischen Gemeinde; in Ottensen 800 Mart Ert. unter die dortigen Armen von den resp. Armendorstehen vertheilt werden, welche Summen aber von dem Sohne, der hinsichtlich der Wohlthätigkeit seinem edeln Vater glich, verdoppelt toorden sind.

Sobann wurden zehn driftliche Wohlthätigkeits-Anstalten zusammen mit 33,000 Mark Ert. bebacht, wovon bem hamburger allgemeinen Kranken-hause 10,000, ber Rettungsanstalt für sittlich verwahrloste Kinder im Rauhen

Hause zu Horn 4000 Mark Crt. zusielen. Neunzehn jüdische Wohlthätigkeits-Anftalten in Hamburg erhielten zusammen 65,000 Mark Crt., wobon 8000 Mark Crt. für den ifraelitischen Tempelberein, 9000 den ifraelitischen Freischulen, 8000 dem Berein zur Berbreitung nühlicher Gewerbe unter den Jiraelitien, 8000 Mark Crt. der Talmud-Thora-Armenschule bestimmt waren. Das von Etatsrath Donner und von Heine in Ottensen gemeinschaftlich erbaute Schulhaus erhielt 4000 Mark Crt., das Altonaer Waisenhaus 2000, der Altonaer Frauenberein 1000, die im Hamburg bestehenden zwei christlichen und drei jüdischen Borschulßbereine erhielten je 1000 Mark Crt., und außerdem wurde ihnen das erlassen, was sie dem Banthause Salomon Heine schulbig waren.

Ferner vermachte heine ben Fonds zum Wiederaufbau ber Nikolaikirche und ber Betrikirche je 4000 Mark Ert., ber deutsch-ifraelitischen Gemeinde als Beitrag zu den Kosten bes Wiederaufdaues einer Synagoge, sowie der Altonaer beutsch-ifraelitischen Gemeinde und der ifraelitischen Gemeinde und der ifraelitischen Gemeinde katerstadt hannover je 5000 Mark Ert., endlich noch dem Betthe-Heine'schen Krankenhause 30,000 Mark Ert. Im Ganzen betrugen demnach seine Vermächtnisse für die Armen, milden Stiftungen, Kirchen und Schulen zusammen 175,000 Mark Ert.

Der würdige Haupterbe und Sohn bes Berstorbenen, Karl Heine, welcher als Menich seinem Bater an Ebelmuth nichts nachgab, stand etwas länger als 20 Jahre an der Spitze bes von seinem Bater begründeten Bankhauses. Im Sommer 1865 begab sich derselbe zur Stärfung seiner Gesundheit in das reizende Pyrenäendad Bagneres de Luchon; dort widersuhr ihm das Unglud, bei einem Spazierritt mit seinem Pferde zu stürzen, was seinen Tod zur Folge hatte. Sein Leichnam wurde nach Paris geschafft und am 7. Juli 1865 auf dem Friedhofe des Pere Lachaise beigesett. Ein französisches Tageblatt aus jener Zeit berichtet uns über diesen ibeen Todeskall:

"Da ber Berftorbene ben Bunsch ausgebrüdt, seine Beerbigung möge gang in ber Stille stattsinden, so waren keine Einfabungen erlassen worden, und nur eine kleine Ashl Berwandter und intimer Freunde, darunter der französische Finanzminister Fould, begleiteten die Leiche zur letzten Ruhestätte. Dem Leichenwagen solgten zunächst herr Furtado, sein Schwiegervater, und seine Reffen, die Herren Armand, Michael und Hermann Seine.

"Märe der Verstorbene in Hamburg, seiner Geburtsstadt, beerdigt worden, so würde, entgegen seinem förmlich ausgesprochenen Willen, dennoch die ganze Bebölferung dem Todten die seize Ehre erwiesen haben, denn sein Name erfreute sich dort der berechtigtsten Popularität, ja man betrachtet in Hamburg seinen Tod als ein öffentliches Unglück. Diese außerordentliche Beliebtheit verdanst die Familie heine nicht blos dem großen Bermögen, das ihr verehrtes Haupt, Salomon Heine, durch Thätigseit und Geschichteit in ehrenvoller Art erworden hat, sondern vor Allem dem Geiste der Wohlthätigseit und der Menschenliche, deren Thypus und Beispiel sie geblieden ist."

Das schönste Lob, welches man bem Sohne bes trefflichen Salomon spenden kann, ist die Erwähnung, daß er im Sinne der edlen Traditionen seines Baters fortgewirft hat. Alles von diesem Gegründete wurde von Karl heine weiter entwicklt. Das burch eigene Thatigfeit vermehrte väterliche Bermögen wurde

bon ibm gleichfalls ju Berten ununterbrochener Boblthätigkeit gewidmet, Die um fo verdienftlicher waren, ale fie gang im Stillen obne irgend eine Brablerei, mit ienem Gebeimniß, bas ben Werth ber Bobltbat verboppelt, ausgeführt murben.

Rarl Seine hatte fich mit ber Tochter bes Berrn Furtabo vermählt, beffen Name mit einem ber bentwürdigften Afte ber Civilifation, Tolerang und Gerechtigfeit im Anfange biefes Sahrhunderts verfnüpft ift. Gin Gurtabo führte ben Borfit in jenem großen Canbebrin, aus bem. Dant ber Initiative Napoleon's I., die befinitive Emangipation ber Argeliten in Frankreich berborging. Rarl Beine batte in ber bon ibm ermablten Lebensgefährtin eine jener ausgezeichneten Frauen gefunden, bei benen fich Berftand und Ginficht mit ben ichabenswerthelten Gigenschaften bes Bergens vereinigen. Durch biefe Berbinbung murbe Rarl Beine ein Bermandter ber Familie Foulb.

Rarl Beine vermachte in feinem Testament junachft ben Urmen : Rollegien in Samburg, Altong und Ottenfen 10,500 Mart Courant, weiterbin zwei Legate für bie Bermann : Beine: und Betty : Beine : Stiftung. Die erftere batte er icon beim Tobe feines Baters, bann im Sabre 1864 jedesmal mit 100,000 Dit. Bto. beschentt. In seinem Testament wurde ihr wiederum Dieselbe Gumme ausgesett. Der Stiftung ju Gbren feiner unvergeflichen Mutter gab Rarl bei feinen Lebzeiten im Gangen 350,000 DRf. Bfo., im Teftament war fie mit weis teren 60,000 Mart Bto. bebacht. Der jubifde Tempelverein erhielt 20,000 Mart Banto, beren Rinfen für bie beiben Brediger im neuen Tempel bestimmt find; 200,000 Mart Banto follten von ber Bittme bes Berftorbenen und ben Testamente: Erecutoren an milbe Stiftungen und Anstalten vertheilt werden. Der im Entsteben begriffenen städtischen Galerie vermachte er 200,000 Mark Banto mit ber Beftimmung, bag 20 Jahre lang nur bie Birfen bes Rapitals jum Anfauf von Gemälden verwendet werben burfen; ben Armen in Baris 50,000 Fred., ben Armen in Drohowita, einer Berrichaft bes Berblichenen in Glavonien, 2000 Fl. Die Ungeftellten in feinem Comptoir wurden in glangenber Beife bedacht. Ebenfo bat er für feine gange Dienerschaft auf allen feinen Befitungen geforgt. Gine Rlaufel bestimmte, bag alle Brivatforberungen unter 1500 Mart Bto. ale rechtlich erloschen betrachtet, besgleichen alle boberen als eben genannte Summe nicht eingeflagt werben follten. Bir übergeben bie aablreiden Legate für Bermanbte fowie Angeborige bes Saufes, als ehemalige Lebrer , Saushälterinnen , Goubernanten u. f. m. Much bie Wittme bes ibm im Tobe borangegangenen Coufing, bes icon erwähnten Dichters Seinrich Seine. begieht aus biefem Teftamente eine Jahrebrente von 5000 Fres. 218 Univerfalerbin mar die hinterbliebene Frau bes Berftorbenen eingesett.

Rarl Beine bat teine Leibeserben binterlaffen und mit ibm erlofd bie Firma eines Banthaufes, bas in ber Finanzbewegung unferer Epoche bie gefdilberte bedeutende Rolle gespielt hat. Bas aber nicht vergeben wird, bas find bie ber Sade ber Menschheit ohne Unterschied bes Glaubens geleifteten Dienfte, bas find bie ju Gunften ber Ungludlichen errichteten preismurbigen Anftalten, bas ift gang besonders bas Beisviel eines Lebens, welches fich Allem widmete, mas

rechtschaffen, menschenbeglüdend und großmütbig mar.



Stephan Girarb

## Stephan Girard,

Fandelsherr, Schiffstheder und großer Fandeigenthumer, Begründer des berühmten Erziehungs-Instituts zu Bbiladelpbia.

> — — Der Raufmann — Güter ju suchen Beht er; boch an fein Schiff knüpfet bas Gute fich an.

as Leben bieses außerorbentlichen Mannes, für uns hier zugleich ein zweiter sprechender Beleg für das ebenmäßige Wachsen der Nation wie der Individuen im Norden der weftlichen Hemisphäre, füllt mehrere der denktwürdigftebeiten in der Chronit des Handels, ja es ift gewissermaßen ein Stück Handelsseschichte des großen Landes selchicht, welches Stephan Girard seine zweite Heimat nannte. — Entwicklungsgang und Schicklae dieses seltsamen Menschen bieten dem Leser fortwährend ein ungewöhnliches Interesse, je verschiedener, ja je

widersprechender die Urtheile lauten, aus benen ber Biograph bas Bild seines

Belben gufammenfeten muß.

Die Jugendzeit Stephan Girarb's ift eine freubenarme; Lieblofigfeit umgiebt ibn, und einsam fteht ber Dann fein Leben lang ba mitten in ber Fulle unermeklichen Befites. 3m Charafter bes unermublichen Sanbelsvolfes ber transatlantischen Republit ergreift Stephan Girard Alles, mas ibm Bortheile in Ausficht ftellt. Wir feben ibn nach und nach als Matrofen, Schiffstavitan. Rheber, Rramer, Schenfwirth, Farmer, Armeelieferanten, als Tabat . Bein-, Solzbanbler, Groffaufmann, Banguier, großen Landeigenthumer emfig bemüht, auf ben Stufen jum bochften Reichthum emporzuflimmen. Und Alles, mas er ergreift und ift, bas ift er auch gang bom Scheitel bis gur Guffohle. Doch gerabe bie ju feinem Berufe fo unerläglichen Gigenschaften: Entschiebenheit, Willenstraft und Ausbauer, bie Abgeschloffenheit, in welcher er fich in feinem boberen Alter gefällt, bornehmlich aber bie unerschütterliche Rube und Gemeffenbeit, momit er jegliches Ungemach und alle Launen bes Glückes, bas ibm fo mobl will, binnimmt und welche er fich auch bei allen öffentlichen Ralamitäten bewahrt, laffen ihn fein Leben lang als echten Conberling erscheinen, beffen Streben mehr babin geht; bie ebleren Gigenschaften bes inneren Dlenfchen ju berbullen, als fich felbft zu zeigen wie er ift. Go erscheint bas Lebensbild biefes bebeutenben Mannes eigenthumlich gefarbt : mehr Schatten in allen Abstufungen medfelnber Einbrude als erhellenbe Lichtitrablen. Und fo bat es taum noch einen anderen im Rampfe mit ungunftigen Berbaltniffen boch über bie große Mehrzahl feiner Mitmenichen emporgeftiegenen Mann gegeben, ber wiberfpruchs. voller beurtheilt worden mare, als Stephan Girard. Gehr begreiflich! Die fleinen Beifter, welche bie urwudfige, in Sturmen gestählte Rraft biefes Riefen nicht zu fassen vermochten, matelten an unwesentlichen Erscheinungen ober Auffälligkeiten seiner Berson berum und blieben, weil fie bie großartig angelegte Natur im Gangen nicht zu überschauen vermochten, an Gingelnheiten bangen. So ergingen fie fich, indem ihrem Berftanbe bie eigentliche Triebfeber ber Befammthanblungen verborgen blieb, in allerhand Rlatidereien, bofen Reben und Bemangelungen. Balb mußte Girard ein Rila, balb ein Erbicbleicher, ein rober Menich und berglofer Betruger gewesen fein. In jebem Falle aber war er mabrend bes größten Theils feines Lebens nach gewöhnlichen Begriffen eine Art Menschenfeind gewesen. Unter folden Umftanben ift er immer noch glimpflich behandelt, wenn er mit bem wenig besagenden Ramen eines Sonderlings belegt wurde. Bu bem Unverftande gefellte fich ferner noch ber Neib über bas fogenannte Blud bes Emporfommlinge, beffen raube Augenfeite ohnehin in viel: facher Beziehung gegen ben feinen Ton berftieß; was bann noch Gutes an ibm geblieben, bas raubte ibm julest in absprechender Beife bas nationale Borurtheil ber Englander und Pankees. Denn auch ben letteren mußte er, obicon er bie langfte Beit seines Lebens unter ihnen verbrachte, immer als ein Frember ericheinen, ber nicht einmal bas landesübliche Englisch richtig zu fprechen berftanb.

Deffenungeachtet burfen wir nicht baran berzweifeln, biefem völlig ausgeprägten Charafter auf bie Spur zu fommen. Er ift einem ungeschliffenen Diamant bergleichbar, beffen harte und Echtheit er besitht; aber er ift, wie alles natürlich und innerlich Große, einfach, aus einem einzigen Guß und nur sich selber gleich. Bei ihm bewahrheitet es sich vollständig, daß der Meusch nicht das ist, was er scheint oder vorgiebt, sondern was er leistet. Aus sich selbst hater sich aufgerichtet und aufgedaut, und wenn wir schon Stufe sur Stufe seiner Entwickelung folgen können, so vermögen wir auch aus seinen Handlungen den erisen, sertig gewordenen Menschen, der als ganzer Mann, als ein Mann eigenster Kraft in vollster Bedeutung des Wortes erscheint, zu begreisen. Stephan Girard gehört zu jenen eigenartigen Naturen, die, mehr noch wie den einzelnen. Menschen, die Menschheit lieben und diese beglücken möchten. Dieses Bestreben krönt schließlich ein seltener Erfolg. Denn als zwanzigsacher Millionär hinterläßt er in seinen Stiftungen Liebesverke, wie sich bergleichen in der Geschichte er Wohlthäter der Wenscheit kaum noch ein zweites Mal aufgezeichnet sinden dürften. Vor dem unwiderleglichen Zeugnisse sollar aufgezeichnet sinden dürften. Vor dem unwiderleglichen Zeugnisse soller Thaten aber haben die Müßigen und Lästerzungen zu schloreigen.

Indem wir uns also an unbestrittene und undestreitbare, für unsern 3wed hinreichende und maßgebende Thatsachen halten, sind wir glücklicherweise in den Stand gesetz, Girard aus sich selbst zu greifen und somit die parteiischen Angaben, mogen ihm dieselben einseitig Lob ober Tabel spenden, bei Seite zu laffen.

Stephan Girard erblidte am 22. Mai 1750 in Frankreich, und zwar in einer Borfladt von Bordeaur, wo fein Bater Pierre Girard, ein Schiffskapitän, sich seinen Herd gegründet hatte, das Licht der Welt. Weil der Geburtsort auf die Entwickelung des Menschen nicht ohne große Einwirkung bleibt, sei es uns gestattet, der Heinat Girard's einige Betrachtungen zu widmen.

Borbe aur, bas alte Burdigala ber Romer, hatte fcon mehreren berühm: ten Mannern bas Dafein gegeben. Sier ward in alter Zeit ber Wefchichtschreiber Eutropius, in ber neueren Montesquieu geboren. Die Stadt erlebte eigenthum: liche Schicffale und wechselte oft bie Berren. Unter ben Romern war fie bie Sauptftadt von Aquitanien, im Jahre 412 festen fich bie Gothen bort feft, 507 gelangte fie an bie Franten und nachbem fie feit 732 von ben Saragenen, bann aber wieber von ben Franken befeffen worben war, fiel fie mabrend best folgenben Jahrhunders wiederholt ben Normannen in die Sande und ging im XII. Jahrhundert, nach bem Erlofden bes bergoglichen Saufes von Gascogne, mit Aqui: tanien verbunden in ben Befit ber Anjou über. Go fam fie, als bie Unjou ben britischen Thron bestiegen, unter bie englische Berrichaft und war feit 1362 bie Refibeng bes Schwargen Bringen. Spater fab fie fich vielfach frangofifchen Un: griffen ausgesett, boch murbe fie erft in ber zweiten Salfte bes XV. Jahrhunderts von ben Frangofen in Befchlag genommen. Unter ben englischen Unjou ju idnellem Gebeiben emporaestiegen, war mit ber Sebung bes Gewerbileifes bie Bflege ber Biffenschaften, wie bie 1441 geftiftete Universität befundet, Sand in Sand gegangen. Doch auch bie frangofischen Ronige bernachlässigten Borbeaur nicht, benn Lubwig XI. führte 1462 baselbst ein Parlament ein, nachbem icon 1454 bie Ritabelle (Trombette) jur Giderheit ber wichtigen Stabt erbaut worben war.

Außer ber nach bem Vorbilbe ber Parifer im Jahre 1712 gestifteten Afabemie ber Wiffenschaften besitst Borbeaux gegenwärtig an wiffenschaftlichen und

fünstlerischen Bilbungsmitteln eine Bibliothel von etwa 120,000 Banden, eine Gemälbegalerie und eine Sternwarte. Unter ben Großstädten Frankreichs nimmt es den vierten Rang ein, steht jedoch als bedeutenbste handelsstadt im südwestlichen Theile des Reiches mit obenan, gleich wie es hinsichtlich des Weinhandels in ganz Frankreich die erste Stelle behauptet. Die hauptartikel seiner Aussuhrbestehen außer dem Handel mit Bordeaux-Weinen und Branntwein vornehmlich in Manusakten, Mehl und Getreide, während bei der Einsuhr vorzüglich Kolonialwaaren, Metalle, Bauholz und Kohlen in Betracht kommen. Der größte Theil der Geschäfte wird durch Mäller abgeschossen.



Um Safen von Borbeaug.

Die beiden jährlich hier stattsindenden Messen, vormals start besucht, haben seit der Einführung der Eisenbahnen an Wichtigkeit sehr abgenommen. Da die Garonne, nach ihrem Zusammensluß mit der Dordogne unweit Vordeaux, der Elbe bei Hamburg an Größe völlig gleich und so ties sie, daß die Seeskisse, begünstigt durch die die hie Heilen über die Stadt hinausreichende Flut, mit voller Ladung in den durch großartige Bauten erweiterten Hasen gelangen, so ist es für die weitere Handelsbedeutung von Bordeaux äußerst wichtig, daß der von 1666 die 1680 zur Ausstührung gebrachte Kanal von Languedoc (canal du midi) das Mittelmeer mit dem Biscahischen Meerbusen verbindet. In dem Hasen, dem dritten bebeutendsten Frankreichs, gehen verbindet. In dem Hasen, dem dritten bebeutendsten Frankreichs, gehen wintelige, engstraßig Altstadt und in die mit stattlichen Gebäuden versehnen, regelmäßig gebauten neuen Stadtwiertel. Doch sieht Vordeaux jeht nicht mehr

so aus, als in jener Zeit, in welcher Girard hier sein Anabenaltet verlebte. Denn abgesehen davon, daß es größer geworben, ist es auch während der ersten französischen Nevolution von den Männern des Konwents, weil es den Haupterd der Girondisten abgab, zum Theil zerstört worden. Ferner wurde 1845 durch eine Keuersbrunst ein beträcktlicher Theil Haufe eine Keuersbrunst ein beträcktlicher Theil Haufe eine Keuersbrunst ein beträcktlicher Theil Haufe eine Keuersbrunst ein beträcktlicher Theil Haufe

Inmitten bes bewegten, wechselreichen Lebens, bas einer jeben ansehnlichen Sanbels und Safenftabt eigen ift, wuchs Stephan Girard auf. Gein Ericbeinen in ber Belt bes Bechiels batte jeboch leiber Derjenigen bas Leben gefoftet, welche Die Sabre feiner erften Entwidelung mit liebenber Sprafalt umgeben baben wurde. Seine Mutter, Frau Unna, geb. Lafarque, war wahrend ber ichweren Geburt bes Rindes, jum Unglud fur baffelbe, geftorben. Daburd, fehlte bem Anaben icon in ber garteften Rindheit bie liebevolle natürliche Bflegerin. 3war heirathete ber Bater bereits nach einem Jahre wieder, aber hierdurch erhielt ber verwaifte Stephan boch nur eine Stiefmutter, welche ibn in ber Folge ihren eigenen Rindern in jeder Beife auf bas Empfindlichfte nachfette. fomit fraglich erscheinen, ob für bas leibliche Boblergeben bes Anaben nicht beffer geforgt war, wenn er nach halber Berwaifung mutterlos geblieben ware. Denn während ber Rapitan ben größten Theil bes Jahres hindurch auf ber Gee verweilte und nur zeitweise beimfehrte, gleichsam nur beshalb, um bon ber zweiten Frau fich gegen feinen Cobn einnehmen und zu unmenschlicher Behandlung beffelben verleiten zu laffen, fab fich Stephan auch in ber Abmefenheit feines Baters burdaus ben Launen ber Rabenmutter preisgegeben.

Der alte Girarb wird als ein vielgereister erfahrener Seemann bezeichnet, und soll sich im Jahre 1774 während des Krieges gegen England durch Muth und Entschlich in Jahre 1774 während des Krieges gegen England durch Muth und Entschlich gerühmt, mit welcher derselebe einen seindlichen Brander von einem zu dem Breiter Geschichten, mit welcher derselebe einen seindlichen Brander von einem zu dem Breiter Geschichte, Wir sinden den Namen Bierre Girard ehrenvoll genannt, als ihm bei dieser Getegenheit für sein mann haftes Betragen von König Ludwig XV. außer einer goldenen Wedaille noch ein Ehrendegen verliehen ward. Auch des Baters Brüder galten für wadere Seeleute. Der ältere, Johann, starb als Schiffstapitän auf der Insel Martinique, der zweite endete zu Lenjacola als Kapitän eines der seinem Ressen Etephan zugehörigen Schiffe. Somit dürsen, der gesellschaftlichen Stellung nach, die nächsten Unwerwandten Girard's für ehrenhafte, anständige Leute gelten, und es ist daher nicht wahrscheinlich, daß die Ettern, wie englische Quellen bereichten, den Sohn in seiner Kindheit zum Stehlen und Betteln angehalten oder gezwungen baben.

Ueber ber Jugendzeit des Anaben scheint jedoch ein besonderer Unstern gewaltet zu haben. Er büßte zu allem Ungemache der Kindheit, kaum zehn Jahre alt, durch eine nicht ganz sestzellte Ursache, angeblich durch das Zerplatzen einer undorsichtiger Weise in's Feuer geworsenen Muschel, das rechte Auge ein, wennicht etwa die Mittheilung richtig sein sollte, wonach ihm dasselbe im Zorne vom eigenen Bater ausgeschlagen worden ist. So verlebte der Anabe, während Andere seines Alters sich lustig herumtummelten, meist traurige Tage und Jahre, von welchen er im spätern Leben, weil sie mit einer Menge unangenehmer

Erinnerungen berfnüpft waren, febr ungern fprach. Dabeim gebeinigt und außer bem Saufe von Rindern und unvernünftigen Erwachsenen ale Ginaugiger (borgne) genedt, ward er in fich gefehrt und wortfarg. Aber in feiner bierburch jum Radbenten angeregten Feuerfeele flammten bochfliegenbe Blane auf. Er gewöhnte fich frubzeitig an Selbständigfeit, lernte bie Menfchen und Berhaltniffe richtig überschlagen, erhielt ein lebbaftes Gefühl für Recht und Unrecht, ftablte fich gegen faliche, lieblofe Beurtbeilung und legte bierburch ben Grund gu jener Sochbergiafeit und bem aufopfernden Gbelfinn, welchen er fpater an Sulflosen

und Berlaffenen fo bergerhebend bethätigte.

Muf biefe Beife biente ber gangliche Begfall eines gemuthlichen Familien: lebens, indem er für ibn gur Grundlage fünftiger Große marb, gu Girard's Seile. Bare feine leibliche Mutter am Leben geblieben, fo murbe er in Folge ber regelmäßigen Abwesenheit feines Baters hauptfachlich eine Frauenerziehung genoffen haben. Run ift ber weibliche Ginflug wol geeignet, empfindfame Geelen herangubilben, ichmachtenbe Liebbaber, ichlaue Menichen, auch rebliche und fparfame Leute, ober, wenn es boch fommt, berühmte Raturforider, Rünftler und Dicter ju ergieben; aber ber eiferne Charafter, ber fich unaufhaltfam burch alle Sinderniffe Babn bricht und ben Sturmen bes Lebens trott, erwächst auf fteinigem, raubem Boben, ohne Mutterfuß und gartliche Fürforge, unter ber guchtigenben Sand eines überftrengen Baters.

Bei Allebem war bas erfte Qugenbleben Girarb's nicht gang freubenlos. Denn fein Rinberleben und überhaupt fein menidliches Dafein, ware foldes auch bas fummerlichste, vermag es auf bie Dauer zu bleiben, weil jedes gefühlvolle und bentenbe Wefen seiner Lage eben fo gut bie vortheilhaften wie nachtheis ligen Seiten abzugewinnen weiß. Gur ibn war es ein hober Genuß, wenn er ben Seemanns : Erzählungen bes Baters laufden und biefe fich in feiner findlichen Phantafie abenteuerlich ausmalen tonnte. Co wurde feine Reifeluft gewedt, und es trieb ibn, ba er fich babeim boch nicht wohl fühlte, eine unwiderstehliche Cebnfucht binaus an ben Safen, wo er auf bem ichwantenben Clemente bie ftolgen Fabrzeuge aus: und einfahren ober bor Unter liegen fab. Ronnte er ic: boch einmal ungescholten und ungebrügelt babeimfiben, fo las er mit Bergnügen in ben wenigen Buchern, beren er babbaft werben tonnte, ober er ichaute fich bie Raritäten an, welche ber Bater bon feinen Reifen beimgebracht batte. Sin und wieber, wiewol felten, burfte er wol auch Berwandte befuchen, welche Beinund Bartenbau trieben. Sicherlich feblte es ibm auch an Befahrten nicht, mit benen er fich herumtummeln fonnte. Der liebste Aufenthalt, wo er feinen Traumereien in seiner Beise nadzubangen bermochte, blieb ber Quai und ber Labungeplat für bie abgebenden Schiffe. Und bier feimte in ihm ber nabeliegende Bebante auf, fich ben bauslichen Beinigungen baburch zu entziehen, bag er bei erfter Belegenheit auf einem Schiffe Dienfte fuche. Diefer mit Borliebe gepflegte Plan gelangte jur Ausführung, als Stephan 14 Jahre gablte und fomit in einem Alter fich befand, in welchem er obnebin balb einen Lebensberuf wablen mußte. Die Beranlaffung zu feinem raiden Entidluffe bot folgender Borfall. Der Anabe war beauftragt worben, ein toftliches Porzellangefaß, welches ber Rapitan von feinen Reifen mitgebracht batte, einer Reinigung zu unterwerfen. Damit beschäftigt, begegnete unserm Stephan bas Mißgeschiet, baß ihm bas Kleinob unter ben handen zerbrach. Aus vielfacher Erfahrung konnte er abenehmen, welch' eine empfindliche Züchtigung bei ber Rücklehr bes Baters seiner beshalb wartete.

Der brohenden Bestrafung sich zu entziehen, verließ er nun, wie er ging und stand, völlig unausgerüstet das elterliche Haus und irrte am Hasen umher. Bereits war ein Tag verstrichen, er wuste am Abend desselben noch nicht, was er beginnen sollte, endlich gelang es ihm, nach zweitägigem vergeblichen Harren und slebentlichen Bitten, auf einem französischen Handelsfahrzeug als Schiffsjunge ein Unterkommen zu finden. Freudig sagte er auf immer der Heimat Lebenvoll.

Nachbem ber Anabe mit entschloffener Sand bie ichwachen Banbe, welche ibn an fein Geburteland gefnüpft bielten, gerriffen batte, geborte er bem er: forenen Berufe mit Leib und Leben an. Sierdurch gewöhnte er fich, immer Dasjenige, was er war, auch gang ju fein, und erlangte auf folche Beife über bie Alltagemeniden, welche fich nie einer Cache völlig zu wibmen pflegen, eine gewiffe Ueberlegenheit. Burud tonnte und mochte er nicht. Daber mußte er fuchen borwarts ju fommen , um ce wenigftens, gleich feinem Bater , jum Ravitan ju bringen. Zwar ging es auch jest nicht gang obne Schläge ab, benn ein Schiffsjunge wird nun einmal bon feinen meift rauben Borgefetten nicht mit Glaces banbiduben angefaßt. Allein er erwarb fich balb burch unermubliche Dienft: fertigfeit bie Bunft bes Rapitans und ber Steuerleute, mahrend feine Rameraben, bie fein Gifer ichnell überflügelte, ibn eben beshalb für einen Schmeichler und Dudmäufer hielten. Weil er recht wohl einfah, bag er, um feine Stellung gu berbeffern, vor Allem fich Renutniffe erwerben muffe, fo ichaffte er von feinen mubjam errungenen Ersparniffen fich nautische Bucher an, in benen er fleifig ftubirte, fo oft er einige freie Beit, und fei es auch auf Roften bes Echlafes, erübrigen fonnte. Balb trug fein Aleiß gute Früchte; benn als er nach feche Jahren in Nantes febr ehrenvoll bas Steuermanns: Eramen bestanden hatte, ward er 1770 Bilot auf einem großen frangofischen Rauffahrer und zwei Rabre fpater. nach vorgängiger, außerft glangend abgelegter Brufung, Rapitan eines folden Schiffes. Die ihm zu Theil geworbene Auszeichnung war eine Geltenbeit für einen jungen Dann, welcher faum 23 Jahre gablte. Die jest von ibm unter: nommenen felbständigen Kahrten brachten ibn fowol nach England und Italien, als auch wiederholt nach ben britischen Rolonien Nordamerita's.

Ueber zwei Jahre mochte er als Rapitan bie Meere befahren haben, ba wurde es feiner unverwüstlichen Thatkraft auf bem beschränkten Schiffsraume zu enge. Er erwog, baß er, wenn er auf ber Sec ausharre, vielleicht sein ganzes Leben hindurch Sandelsschiffs-Kapitan bleiben muffe. Denn ba in seinem Baterlande jene große Staatsumwälzung, welche heute ben Burgerlichen bas Erklimmen ber höchsten Stellen erleichtert, noch nicht itattgefunden hatte, so sah er bamals seinem Ehrgeize eine Grenze, seinem Genie ein Sinderniß in den Beg gestellt, welches vor der hand unibersteiglich schieden das Seedienstes beseitigt werden tonnte.

Jenseit des Ozeans dagegen lag jenes große zufunftreiche Land, wo sich die aufstrebenden Talente, ziemlich unbehelligt von konventioneller Ausschließe

lickleit, Bahn zu brechen vermochten. Dazu hatte er auch mit jenem durchdringenden Berstande, welcher Geistern selner Art eigen ist, den frischen wohlthätigen hauch des im Anzuge befindlichen amerikanischen Unabhängigkeitekampfes glücklich herausgefühlt und beschloß deshalb, in dem Staate der andrechenden Freiheit ein zweites Baterland zu suchen. Mit der nämlichen Entschlosineheit, mit welcher er vor elf Jahren dem elterlichen Hause den Rücken gesehrt hatte, saate er ich jest auch vom Seedienste los.

Aber mas follte er obne nambaftes Bermogen in Amerita, wo feiner weber Freunde noch Gonner barrten, beginnen? Denn bie ale Rabitan gurud: gelegten Ersparniffe beliefen fich nicht body. Enblich hielt er ben Bebanten feft, bie Unlegung eines Tabaflabens ju berfuchen.' Er burfte erwarten, bag er bierburch, bis er eine beffere Belegenheit jum Bormartstommen erfpabte, weniaftens fich ernabren und einige Mittel gurudlegen fonnte. Comit begrunbete er, faum 25 Jahre alt, querft in Trenton, ber Sauptftabt von Rem-Berfen, und balb nachber, in Folge ber Kriegeunruben, in bem fichereren, weil mehr bon ber Beerstraße abgelegenen, Mount: Jolly ein Tabafegeschäft. Da aber Philabelphia, welches ber Sauptfit ber Emporung und ber Git ber proviforis iden Regierung geworben, immer mehr an Bebeutung gunahm, fo fiebelte ber ebenfalls eine revolutionare Rraft in fich tragende Girard ju Unfang bes 3abres 1779 borthin über. - Jest, ba wir Girard in Philabelphia geborgen wiffen, wollen wir im geregelten Fortgange unferer Ergablung eine Baufe maden, um und in Bezug auf verschiedene abweichende Nachrichten über unfern Belben aus jener Beit etwas zu orientiren.

Nach einer bor und liegenben englischen Biographie foll Birarb auf einem Beftindien: Fahrer, ber von feinem Bestimmungsorte noch Rem: Dort aufgesucht und bann bie Rudfehr nad Franfreich angetreten habe, querft nach Amerita gefommen fein. Bom Schiffelehrling jum Matrofen und bann gum Steuermann avancirt, foll er, fo heißt bie andere Legart über feine Jugendzeit, in Folge feiner fparfamen Lebensweife und beim erlaubten Betriebe eines fleinen Sandels bom Glude begunftigt, icon bald ein Gummden Beld haben fammeln fonnen, bas er bingab, um fich bamit am Betvinne, welchen bie Labung bes Schiffes in Musficht ftellte, ju betheiligen. Seine Bermogensumftande verbefferten fich nunmehr gufebens, fo bag er fpater magen burfte, Ditbefiger eines fleinen Sanbels: fchiffes ju werben. Much ein Geschäft in Tabat gludte. Beiterhin führte ein Compagniegeichaft zu einem befriedigenden Abichluß. Stephan glaubte jest fo biel beijammen ju baben, um an Grundung einer feften Beimat benten ju burfen. Er ließ fich jener Erzählung gemäß, noch nicht 20 Jahre alt, in Phila: belphia nieber. Sier foll er fich an ber Bafferftrage einen fleinen Laben gemiethet und ale Sandler mit altem Gifen und altem Tatelwert feine bescheibene Beichafts : Carriere begonnen haben. Die Beranlaffung ju biefer ploglichen Menderung ber Lebendrichtung, jum Uebergang aus ber Unruhe bes Geeberfehre in die Ginformigfeit bes Rrambanbele, lag indeffen etwas tiefer. Girard hatte nämlich bei einer früheren Anwesenheit in Philadelphia ein armes junges Mabden fennen gelernt, ju bem er fich unwiberfteblich bingezogen fublte. Er ging ernftlich bamit um, fie ju feiner Lebensgefährtin ju machen. Die ange-

ftellten Erfundigungen beftartten ihn in feinem Borhaben. Der Seiratbe: luftige erfuhr, ban Bolly Lum bei bem Oberft Batt Shee als Magb im Dienfte ftebe und fich in jeber Sinficht ber Rufriebenbeit ibrer Berrichaft erfreue. Alles bies ibrach ju Gunften ber Auserwählten. Much fie mar, wie er, bon Saus aus ein Rind ber Armuth und ber Sorge und ftrebte auf biefelbe achtbare Beife. mie er babin, fich zu einem beffern Lebensalude emporquarbeiten. Die Seirath murbe pollipaen und ichien eine gludliche Che in Ausficht zu ftellen. Das Schidfal fuate es freilich gang anbers. Der Simmel idenfte bem jungen Baar ein Docterden, Die gange Freude ber Eltern. Das garte Befen murbe jeboch benfelben balb wieber burch ben Tob entriffen. Die tieferschütterte Mutter fonnte ihren gewaltigen Schmerg nicht überwinden, fie verfiel in Beiftesfrantheit und befchloß ihr Leben in einer Grrenheilanftalt. Stephan Girard murbe burch biefe berben Schidfaleichlage gar febr niebergebrudt und vermochte feitbem nicht mehr iene ernfte Stimmung niebergutampfen, welche fortan fein ganges Befen burchbrang. Dan bat fich in Betreff biefer und fo mander anbern bunteln Stelle im Leben Girarb's in manderlei Reben und Radreben ergangen, ja fpater von bem reichen und wortfargen Manne behauptet, bag fein rauhes, berglofes Berbalten bas ungludliche Beib um ben Berftand gebracht habe; inden gehört biefes Geflatich in bas Bebiet jener nicht nachgewiesenen Beschuldigungen, benen fich fein vom Glud begunftigter, raid emporgetommener Menich jo leicht entziehen fann.

Girard wandte, nachdem er festen Boben gewonnen, alle Rrafte ber Sauptaufgabe feines Lebens gu. Er wollte reich werben. Die Art und Beife, wie er anfina, fich ju Boblitand und Achtung emporquarbeiten, beweift, welch' un: erichöpfliche Thatigfeit in biefem "Manne eigener Rraft" lebendig war. Buerft ging er, wie unfer englischer Gemahremann berfichert, eine Berbindung mit Sagelborft, einem gleichgefinnten, febr unternehmenden jungen Danne, ein. Die Bartners fauften 1771 awei fleine Sanbelsichiffe und befrachteten fie mit Baaren, die fie unversteuert auf St. Domingo einzuschmuggeln verftanben. Die Leitung bes einen Sabrzeuges übernahm ber fachverftanbige Girarb felbft. Ein zweiter Berfuch, in berfelben Beife und mit einem "orbentlichen Schlaa" Gelb zu machen, miffaludte inbeffen fo vollftanbig, bag Baaren und Schiffe babei verloren gingen. Es ift angunehmen, baf Girarb, burch ben Ausgang ienes Wagniffes nicht völlig ju Grunde gerichtet, fich einen Ileinen Theil feines Bermogens ju fichern gewußt hatte. Die fpatere üble Nachrebe, bag er bies nur auf Roften bes Untergangs feines Compagnons Sagelhorft vermocht, entbehrt bes Nachweises ber Bahrheit. In ber That ericheinen die Bermogensum: ftanbe unfere Stephan in Folge bes Diggludens feines Unternehmens fo wenig befriedigend, bag er nicht mehr baran benten durfte, auf eigenen Fugen ju fteben, vielmehr fich entichließen mußte, bie Stelle eines Schiffstapitans ju übernehmen. Damit befaßte er fich bon 1772 bis 1776 mit befferem Erfolge. Wenn er fich auch während biefer Beit vielfach mit Schmuggel abgegeben, und bies gu feiner Beit leugnete, fo rechtfertigte er boch fein Thun und Treiben bamit, bak er bie Behauptung aufstellte, gegenüber ber noch viel größeren Gunde ber Regierungen, ben freien Sanbel burch beengenbe Schranten und unnatürliche Steuern ju beläftigen, ericheine ber Schmuggel nur als Nothwehr bes Schwächeren gegen

ben viel Stärkeren. — So lauten in ber Hauptsache jene englischen Quellen, welche Girard als einen Franzosen, der noch dazu in dem feindlich gesinnten Amerika sein Glüd gemacht, etwas scheelsüchtig betrachten. Und selbst wenn es wahr sein sollte, daß Girard sich am Schleichhandel jener Zeiten betheiligte, so muß vor allen Dingen zu seinen Gunsten gesagt werden, daß man im vorigen Jahrhundert in diesem Bunkte viel weniger skrupulös dachte und versuhr, als heutzutage. Weiterhin aber fällt der Umstand ganz besonders ins Gewicht, daß Girard zu einer Zeit nach Amerika kam, wo in den englischen Kolonien das ganze Rechtsbewustsein des Bolkes sich gegen die sehweren Zölle und das damals gültige, höchst ungerechte Besteuerungs-Spstem ausgelehnt und in Folge dessen die allgemeine Unzufriedenheit sich die zu dem Ausbruche des so glüdlich geführten Unabhängigkeitskampfes verstiegen hatte. Faßt man jene unnatürlichen Verkhrshemmungen von Seiten Englands ins Auge, so erscheint Girard, selbst wenn er damals am Schmuggel Theil genommen, wenigstens durch das Gottes aericht der Geschösche aerechtsertiat.

Wir hatten in unferer frühern Geschichtserzählung unsern Helben bis nach Philabelphia begleitet. Nehmen wir nun den durch die Einschaltung widersprechender anderseitiger Nachrichten unterbrochenen Faden der Erzählung wieder auf.

Begunftigt burch bie am Mittelbunkt bes fich neu organifirenben politischen Lebens öfter bargebotenen Gelegenheiten zu Beidaften, mehrten fich raid feine Sulfsmittel. Den Tabafofram icob er, weil berfelbe bas barauf ber: wandte Gelb nicht fonell und boch genug verginfte, icon wenige Monate nach feiner Ankunft in Philabelphia bei Seite, um bort in einer besuchten Strafe ein Saus zu taufen und in bemfelben eine Trintstube anzulegen. Da er in einer Beingegend geboren war, batte er icon als Rind zu Saufe und bei feinen Unverwandten die heimischen Artifel, mit welchen fich ein Sandel verlohnte, fattsam fennen gelernt. Er wußte, bag es rathfam fei, bie Weine feiner Beimath, um fie beffer gur Gee transportiren gu fonnen, mit anbern Corten gu berichneiben und fie bor ber Ginfrachtung mit Buder zu verfüßen. Ferner war es ihm wohl bekannt, an welchen Orten ber Gironbe bie besten Arten gebeiben, und wie man felbst bie ichlechtern Sorten trinkbarer machen fann. Go 3. B. war es ihm nicht fremb, daß die Palus : Weine, unter benen der Montferran der berühmteste ift, nicht bloß burd Alter, fondern auch vorzüglich burd Geereifen verebelt werben. Gbenfo war er mit ber Bebandlung ber aus ben Beiftweinen feiner Seimath bereiteten Branntweine bertraut. Dazu fehlte es in ber Gironde nicht an Anknupfungspunkten, um auf Rredit von borther Weine importiren zu konnen. Ferner gog er in Erwägung, baf in politisch erregten Zeiten por allen anbern Gewerbtreibenben gerabe bie Birthe gute Geschäfte machen, und bag fich in Philadelphia, ber bamals volfreichsten Stadt ber aufständischen Rolonien, wenn er auf guten trinkbaren Stoff halte, bie augeseheneren Leute bei ihm nach bes Tages Laft und Site einfinden würben, woburd er Aussicht gewann, nüblide Befannticaften zu machen und fich genguer über ben Stand ber öffentlichen Angelegenheiten zu unterrichten. Er verrechnete fich hierbei fo wenig, bag bie anfänglich giemlich unbedeutende Schäntwirthichaft fich allmälig in eine febr renommirte Wein:, Groß: und Detail : Sanblung verwandelte.

Damale gefcah es nun, bag in Folge ber gur Rriegegeit berricbenben Berfebreunficherheit viele Schiffsbefiger es vorzogen, ihre Rabrzeuge ju gerfolagen, um bas Material zu verwertben, als baß fie es batten barauf antommen laffen mogen, biefelben vielleicht an englische Raver ganglich zu verlieren. Daraus mußte Girard Rupen ju gieben. Als ebemaliger Rapitan tannte er ben Berth bes Materials genau, und bemübte fich nun, ju einem billigen Preife altes Tanwert und altes Gifen ju erfteben, um es an bie hinterlande fo theuer als moglich wieder abzufeten. Als fich jedoch die besfallfigen Angebote auch von anderer Ceite balb mehrten und folglich bie Abnehmer von ben fonfurrirenden Bwijdenhandlern bald fo billig taufen tonnten, bag bie Breife biefer Artitel immer mehr fanten, ba erwog Girard bie politische Lage, bie er trefflich ju beurtheilen verftand, aufe Corgfältigfte, und tam ju bem Schluffe, baf wenn, wie anzunehmen war, die englischen Rolonien bald von Frankreich unterftütt würden. bie ameritanifden Schiffe, gebedt von ber befreundeten Rriegoflagge, guberläffig nicht alle unrettbar verloren maren, wie es bisber geschienen. Satten bie Bewohner ber Rolonien bie wirkliche Cadlage und bie auf europäische Bolitif gegrundeten Musfichten fo aut zu beurtheilen verftanden wie Girard, fo murben fie wol weniger eilig mit bem Berichlagen ibrer werthvollen Sabrzeuge bei ber Sand gewesen sein. Unfer Mann bingegen, im Ringen mit ungunftigen Berbaltniffen berangemadfen, verließ fich voll Buverficht auf feinen Scharfblid, inbem er bas wohlfeile Material gerlegter Schiffe erftanb, um es feinerfeits fofort wieber gu Rauffahrern gufammenfffgen gu laffen. Nachbem er foldbermaßen ein Sabrgena erbaut und ein anderes von beffen tief in Schulben gerathenem Eigenthumer um einen Spottpreis gefauft batte, bielten ihn bie Pantees, weil er gegen ben Strom ber öffentlichen Meinung ichwamm, gerabegu für toll; benn fie bermochten nicht zu erkennen, bag ber öffentlichen Stimmung felten ber Seberblid guftatten fommt, welcher bie Gestaltung ber fommenben Dinge borber erfennt, bak fie vielmehr ale ichwerfälliges Rolleftiv-Befen ben Greigniffen langfam erft binterbrein gu folgen pflegt. Rad einiger Beit gewannen Birarbe Mitburger jebod binfictlich beffen letter Spefulation eine gang entgegengesette Unficht. Bereits war Rodambeau mit einem frangofifden Landheere ericbienen, ber frangofifde Abmiral Graffe batte icon bie englischen Flottenführer Graves und Sood auf ber Meeresbobe von Porttown geschlagen, und im Frubjabre 1782 ging bie Bereinigung ber fpanischen und hollanbischen Escabre mit ber frangofischen vor fich, woburd bie englische Marine ben jest überlegenen Reinben gegenüber, febr ins Bebrange gerieth und fast ihre gange Befährlichfeit verlor. Run galt Girarb, ben man bis bor Aurzem noch für einen Simpel gebalten, auf einmal für einen icharffinnigen Ropf (a prudent and clever fellow). Das Bertrauen ju feiner Berechnungsagbe ftieg bermagen, bag ibm viele Nachbarn ibre unbenutt baliegenden Gelber gur Berfügung ftellten. Doch hatte er felbft fich bereits ein beträchtliches Bermogen erworben.

Abweidend von der vorstehenden Darstellung foll, nach englischen Angaben, Girard während des amerikanischen Krieges auf folgende Weise den Grund zu seinem Wohlstand gelegt haben. Rach Berkauf einer bereits von ihm befessenen Meinen Farm bei Mount Jolly, unweit Philadelphia, deren Erlös auf 500

Dollars angegeben wird, habe er eine Zeit lang, fo wird berichtet, in ftiller Burudaerogenheit bie Wieberfehr bes Friedens abwarten wollen. Much bie balb nachber gewählte Beschäftigung am Schanttifche fei fur bie Dauer feinem Gefdmad nicht gufagend gewesen, und fo habe er Gelegenheit ju Unternehmungen anderer Art gefucht und gefunden. Die ameritanischen Truppen mit Lebensmitteln zu verfeben, burfte als ein ebenfo patriotifches als rentables Geicaft gelten. Daffelbe mar freilich nicht obne Gefahr abzuthun. Bei mehreren berartigen Borfommniffen hatten bie englifden Befehlshaber furgen Brogef gemacht, indem fie folde Lieferanten wie Spione behandelten und ohne Beiteres auffnüpfen ließen. Inbeg unfer Girard ließ fich nicht fo leicht ermifchen. Seine Schlaubeit befähigte ibn fowol jum Berbeifchaffen als jum Beiterbeforbern bes Broviants. Im Jahre 1779, als ber Rrieg fich nach entlegenen Schauplagen gog und die Lieferungen in ber bisberigen Beife ihre Endichaft erreicht batten, begab fich Girard wieder nach Philadelphia und etablirte in einem etwas größeren Saufe berfelben Bater Street, in ber er icon früher fein Glud verfucht, einen Sanbel mit geschnittenen und behauenen Solgern, wie es gum Muf: und Musbau ber Saufer bon ben Bimmerleuten und Tifdlern viel gefucht murbe. Denn bie Bauluft machte fich als nächstes Ergebnik ber gunehmenben Ginwanderung in Rolae erfreulider Angeiden eines naben Friedens bemertbar. Bald ftand Girard's Bolsbandel in ichonfter Bluthe. Hun fing er an, bas Robmaterial mit eigenen Schiffen berbeiguschaffen und es fabritmäßig in bie gebräuchlichen Formen guidneiben gu laffen. Das Geidaft warf großen und reiden Gewinn ab. Die ftetig fich beffernben Zeitverhaltniffe mußte Girard fich im Jahre 1782 infofern gu Rute gu maden, als er mehrere vortheilhafte Kontrafte mit Solge und Baumaterial Lieferanten auf St. Domingo gum Abichluß und bierburch feine Beidafte zu immer größerer Blute brachte. Ginen folden Lieferungsvertrag ichlok er beifpielsweise mit bem Sanbelsbaufe Stiles in St. Domingo auf gebn Rabre unter bem ausbrudlichen Borbehalte ab, bag bas Abfommen noch weitere 10 Jahre fortbestehen folle, wenn nach Ablauf ber erften Beriode Girard es wünsche. Nächstbem waren bochft gunftige Bestimmungen über bie Quantität ber Lieferungen getroffen worben. Girarb's Gefdaft in folden Baumaterialien nahm ftetig einen gang außerorbentlichen Aufschwung, und er verbiente enorme Summen. Bierburcht foll er ben Brund ju feinem fpatern foloffalen Reichthum gelegt haben. Nachbem bie fontraftlich festgestellte erfte Beriobe ibr Enbe erreicht hatte, meinte ber Geidaftsfreund auf St. Domingo, Girard babe fich ben Rontraft jo trefflich gunube gemacht, bag er (Stiles) wol hoffen burfe, Girard werbe ibn fur ben naditen Zeitraum bavon entbinden. Daran bachte nun freilich unfer emfiger Sanbelsberr feineswegs. Bielmehr bestand er auf ber ausbedungenen Berlangerung. Rad ameritanifden taufmannifden Begriffen foll barin feine Barte gelegen haben. Jedenfalls war unfer Iheber ein Dann, ber fich auf feinen Bortheil berftand und zu teiner Beit eine Gelegenbeit vorüber geben ließ, die fich gunftig zeigte, um Bermögen zu erringen. Girard betrieb biefen Theil feiner Geschäfte in Berbindung mit feinem Bruber Johann, ber fich, wie er felbit, mit gutem Glude als Seemann verfucht hatte. 3hm lag vorzugeweife bie Ueberwachung bes Schiffsmefens ob, und er ward in

ber That eine Stute fur Stephan, indem er es trefflich verftand, im Beifte beffelben ju arbeiten. Leiber löfte ber Tob bae Berbaltniß ju einer Beit, wo große Sum: men auf bem Spiele ftanben. Dem letten Billen Johann Girarb's gemäß war Stepban fein unbeidranfter Teftamentepollftreder. Das gange Bermogen bes Brubers befand fich im gemeinschaftlichen Beidafte angelegt. Stebban Girard beeilte fich feineswegs, über ben Ctand beffelben Recenfcaft abzulegen. Die binterlaffene Famile bes Brubere lebte in Beftindien und beanuate fich, bon bem Obeim alliährlich eine bebeutenbe Summe als Ertrag ibres Untheils am Beidafte ju begieben. Erft einige Sabre fpater, ale Antoinette, Tochter bes verftorbenen Brubers, fich mit bem Raufmann Bempbill vermäblte, bestimmte Stephan ben Beidafteantheil bes Berftorbenen auf 60,000 Dollars und erflärte fich zugleich bereit, mit ber Familie abzurednen. Die Auseinandersetung fand gur gegenseitigen Bufriebenbeit ftatt. Dan bachte nicht im Entfernteften baran, bem reichen Ontel barüber Borwurfe zu maden, bag er bes Brubers Bermögen nur gegen übliche Biufenabgabe lange Sabre noch im Gefchafte gurud behalten batte. Inden feblte es nicht an übelwollenden Stimmen, welche auch biesmal über Girard berfielen und ibn als einen Mann binftellten, ber berglos genug gemelen fei, Die Wittme und Maifen feines Brubers an ihrem Bermogen ju fcabigen, und auch fpater nichts gethan babe, fein Berfahren ju fubnen.

Benig aufgeklärt ist ein anderer Umstand, welcher zur Lermehrung der Girard'schen Schäte beigetragen haben soll. Als nämlich im Jahre 1790 zu St. Domingo jeue surchtbare Erhebung der Schwarzen gegen die weißen Pflanzer ausbrach, retteten diese zunächst ihr transportables Besiththum, Geld, Werthpapiere und Pretiosen, auf die im Hafen liegenden bestreundeten Schsift den Anfellten sie sich muthig den Empörern gegeniber. Es ist bekannt, wie traurig der Ausgang des Kampses war, und daß nur wenige dieser Unglücklichen mit den Leben davon kamen. Ein guter Theil der Fahrzeuge, deren Schutz man die reiche Habe anwertraut hatte, gehörten Stephan Girard. Das herrenslose Gut, gegen bessen Uebergang in andere Hahr wenig oder gar keine Reklamationen ersolgten, soll nun den bereits ansehnlichen Reichthum Girard's sehr verarösert haben.

In bem Maße, wie bessen Bermögensumstände immer glänzender wurden, steigerte sich auch sein Unternehmungsgeist. Bald nach der Katastrophe von St. Domingo liesen vier neu erworbene Handelsschiffe aus, um einen direkten Berkehr mit Ostindien und China anzulnüpsen, während die Berbindungen mit Europa erneuert und ausgedehnt wurden. Auch diese Expeditionen glückten. Beiterhin versuchte Girard sich in den Geschäften eines Banquiers und sand auch hierbei so gut seine Rechnung, daß er sortan diese Branche mit am meisten kultivirte. Kurz, dem unermüdlichen Manne gesang Alles, was er unternahm.

Aus ben Erinnerungen seiner Kindheit war ihm eine gewisse Borliebe für ben Garten: und Landbau verblieben. Seinen Mitteln angemessen hatte er schon vor einiger Zeit eine ländliche Besitung in der Nähe von Philadelphia erworben. Früher diente ihm die Beschäftigung auf seiner Farm zum Erwerb jebt zum Vergnügen und zur Abwechselung. Indem er aber nach und nach, in gewohnter Weise vom Kleinen zum Großen sortschreitend, ansehnlicher Grunds

besither ward, erichloß ihm die Kultur des Bodens bald reiche Erwerdsquellen. Nach einigen Jahren nämlich brachte er unter vortheilhaften Bedingungen eine große Tabaköpflanzung an sich, deren Ernten es ihm ermöglichten, den beliebten virginischen Tabak (Virginia todacco), wie das dis nach Bennsylvanien hinauf gebaute Nikotingewächs heißt, nach Europa auszuführen. Auch pflanzte er auf seinem Grund und Boden Baumwolle, Zuder, Indigo, Neis und andere amerikanische Produkte zum Behufe des Exports.

Bon nun an verwandte der umsichtige Handelsherr den einen Theil der Erträgnisse seiner weitberzweigten Geschäfte und Unternehmungen zur Ausrüftung von Schiffen, den andern zum weiteren Ankauf von Ländereien. Am meisten beschäftigte ihn jedoch zu Ansang dieses Jahrhunderts noch der fortwährend umsänglicher sich gestaltende Rhedereibetrieb, und es bot ihm dieser Geschäftstweig mehrsach Beranlassung, praktisch zu erproben, daß der alte Seemanns-

geift in ihm noch nicht erloschen fei.

Bu jener Zeit (1802) hatte ber zum lebenslänglichen Consul emporgestiegene General Bonaparte, um ben schwachen französischen Finanzen aufzubelsen, das wenige Jahre vorher von Spanien an Frankreich zurüderstattete Louisiana ben Amerikanern verkauft. Die Regierung der Vereinigten Staaten beeilte sich, zur Deckung des Kaufschillings, sowie zur Bescheunigung der Kolonisation des erwordenen Landes, große Gebietstheile besselben öffentlich auszubieten. Freilich sprach sich die allgemeine Stimmung für dergleichen Erwordungen keinestwegs günstig aus. Ja, ohne die Sache nur irgendwie gründlich zu untersuchen, war man bald zu dem absprechenden Urtheilsspruche gelangt, daß die ausgebotenen Ländereien nicht viel werth seien. Wiederum dachte Girard anders.

Geraume Zeit bereits war sein Augenmerk auf Louisiana gerichtet gewesen, wo er als Schiffseigner zum ersten Mal ben Boden Amerika's betreten, nachdem er zehn Jahre vorher als slüchtiger Knabe Europa verlassen hatte. Er begab sich selbst an Ort und Stelle und überzeugte sich von dem Werthe der zum Bertauf gelangenden Ländereien. Da sich nur wenige Kaussiebhaber eingefunden hatten, so erwarb er sehr billig auf beiden Seiten des Walstiassussen und nach nicht weniger als 450,000 Worgen Land, ein kleines Fürstenthum von etwa 20 Quadratmeilen, das er in Neder und Farmen unwandelte. Hier ließ er Sümpse austrodnen, Wege ebenen, Gärten anlegen, Kanäle ausssühren, Mühlen errichten, Schulen und Kirchen bauen, denen er entsprechende Einfünste antwies:

Stephan Girarb galt damals icon fur einen Millionar, man hatte ihm den freilich nicht besonders ehrenvoll klingenden Beinamen ", der geizige Millionensmann" beigelegt. Um einen Theil seines großen Vermögens den Chancen der kaufmännischen Spekulation mehr und mehr zu entrüden, verwandte er ein gutes Drittel besselben auf den Plantagenbetrieb. Von Neu-Orleans aus, wo er sich längst angekauft hatte, exportirte er auf eigenen Schiffen die sich angeschirten Erzeugnisse seiner Besitungen nach Europa. Jahr aus, Jahr ein erweiterte er sortan seine Lagergebäude zu Neu-Orleans und gleichzeitig die Wirthschaftstäume seiner Plantagen.

Der Sitte gemäß bebiente er fich jur Bebauung bes Bobens ber Arbeitefrafte eingeführter Negerstlaven, bie er spater ju Taufenben beschäftigte. Ihrem Fleiße hatte er reichliche Ernten zu banken, welche meift vermittelst eigner Schiffe weitergeführt wurden. Je reicher der Segen, bosto mehr Reiber und Scheelsüchtige erwuchsen. Girard jedoch ging undeirrt seinen Weg weiter. Alles gedieh unter seinen glüdlichen händen bis zur Krise im Jahre 1811. Die politischen Berhältnisse hatten sich bamals recht bebenklich gestaltet, handel und Bandel waren ganglich in Stodung gerathen.

Und bon Tag ju Tag verschlimmerte fich bie Lage, ale im Sabre 1812 ber unvermeiblich geworbene Rrieg gwifden England und Nordamerita wirflich ausbrach. Best fab unfer Sanbelsberr feine Schöpfungen in Louifigna ernitlich gefährbet; Tage voll Gorgen und Wiberwartigfeiten bilbeten bie Regel. Geine neue Beimat befand fich in bochfter Bebrangniß; ber Feind, welcher einen Theil ber Unions : Safen blodirt bielt, bebrobte balb nachber Reu : Dr: leans und feine Umgebung. Die allgemeine Muthlofigfeit verichlimmerte noch bie Lage. Bahrend biefer bofen Tage war Girard einer ber Benigen, welche ben Ropf aufrecht hielten. Er verwandte einen großen Theil feines Bermogens, um Louisiana por bem brobenben Banterotte ju bewahren. Indem er bem gelb: beburftigen Staate mit 3,250,000 Thalern an bie Sand ging, zeigte er fich feinem ameiten Baterlande bantbar und erprobte fich ale auter Burger. Er rettete bierburch ben Rredit bes jungen Staates und trug mit bagu bei, bag wieber frijcher Muth in bie Bergen einzog. Diefer gunftigen Banblung ber Dinge, ber Buberficht, welche binnen Rurgem an Stelle banger Furcht trat und wodurch bie Mles nieberbrudenbe Bertrauenslofigfeit bericheucht wurde, ift auch ber Giea quaufdreiben, ben General Jadfon am 8. Januar 1815 bei Reu: Drleans über bie Englander errang und ber ichlieflich ju bem Frieden von Gent führte. Mus Dantbarfeit für feine ebenfo mobibebachte wie energische Sandlungeweise verlieh ber Staat Louisiang feinem icharfblidenben Mitburger bas Recht gur Grundung einer Bant, obne bemfelben bie Berpflichtung aufzuerlegen, Die Groke bes Grunbungstapitale nachzuweisen. Diefe Anftalt verfügte icon im folgenden Jahre über ein Rapital von 25,000,000 Franten und besteht heute noch unter ber Megibe bes Ramens ibres Stifters, in beffen Beifte fie fortoperirt.

Aber auch trot seines loyalen und ehrenwerthen Berhaltens mahrend einer Beriode allgemeiner Drangsal fehlte es nicht an Berkleinerern, welche behaupteten, Girard habe sich Alles, was er damals im Interesse seiner Mitburger gethan, vortrefflich zahlen lassen, und seine Bank vornehmlich habe zulett jedes gebrachte Opfer zu feinen Gunften reichlich wieder ausgegelichen.

Bis jum Jahre 1822 schlug ber Millionar abwechselnd in bem ihm, troß alles Undanks, liebgewordenen Neu-Orleans, wo er großartige Lagerhäuser und Geschäftsgebäude aufführen ließ, seinen Bohnsts auf. Aber Girard hatte für das Gemeinwohl nicht allein sein Bermögen gewagt, sondern er bedachte sich auch nicht, wenn es sein mußte, für seine Mitmenschen das Leben auf Schiel zu sezen. Letteres bewies er schon im Jahre 1793, als die Bewohner Bhilabelpia's auf grauenhaste Weise woh dem pestartigen Umsichgreisen des furchtbaren Gelben Biebers heimgesucht wurden. Während zu bieser Zeit der Noth alle halbwegs wohlhabenden Familien, um der Anstedung zu entrinnen, nach gesunden Gegenden slüchteten, eilte der wackere Handelssherr an die gefürchtetsten Siebe der Pestilenz,

um Kranken Geld und Tvost zu spenden, um arme Waisen und Wittiven zu unterstüßen, um Todte begraden zu lassen oder selbst am Siechbette der Leidenden zu tanten. Dieselbe hingade bewies unser Eilost am Siechbette der Leidenden zu während und nach dem vorhin erwähnten zweiten englischen Kriege dieselbe sürchterliche Seuche in den südlichen Theisen der Union ihre Verheerungen anrichtete. In diesen Zeiten allgemeiner Drangsal, als vor dem grausigen Feinde Tausende Haus und Hos berließen, schonte der Menscherreund weder Börse noch Leben, um die allgemeine Noth zu lindern. Siner seiner Viographen spricht von Millionen, welche ihm das neue Mißgeschild des damals ohnehin so sehrefften Landes gesostet. Auch diesmal griff er dort am thätigsten ein, wo rasse Sulfe am nöbigsten schien.

Doch wir geben lieber einem Beitgenoffen und bormaligen Beitungereferenten bas Bort. "Am 15. September ereignete fich eine That ber Menschenliebe." ergablt Caren von Philabelphia, "welcher bie begeiftertfte, berebtefte Feber taum binlänglich Gerechtigfeit wiberfahren laffen fann. Stephan Girarb, ein reicher Raufmann, geborener Frangofe und Mitglied bes Gefundbeits Romitees, mar tief erariffen von ber bejammernewertben Lage ber Rothleibenden im Bufb-Sill-Biertel. Rubn ftellte er fich in Folge beffen an bie Spite bebergter Bleichgefinnter, überwachte bas Sofpital und leiftete ben ungludlichen Armen einen fo hochbergigen Beiftand, baß feine bereitwillige Menschenliebe fich viel leichter begreifen, ale wurdig beschreiben laft. Beter Selm, Bennsplvanier und ebenfalls Mitalied bes Komitees, bot aleichzeitig feine Dienste zu bemfelben gefahrvollen Bwede für benfelben Stadttheil an. Beiber Anerbieten wurde mit Dant angenommen. Um eine Borftellung von ber Grofe und bem Berthe ber Opfer au gewinnen, welche biefe Burger bem genannten Stadttheile gebracht baben. ift es nothig, fich bie allgemeine Befturgung in's Gebachtniß gurudgurufen, welche bamale bie gange Stadt ergriffen und welche in jedem Beiftand ein tollfühnes Beginnen, ein abfichtliches Sinopfern bes eigenen Lebens erblidte. Aber über jebe Furcht erhaben, getrieben von Sumanität und Chriftenpflicht, fturgten bie genannten Manner borthin, wo mit ber Roth auch bie Gefahr am größten war, und baburch retteten und beschütten fie bas Leben einer großen Angabl ibrer Mitburger. Ebre und Bewunderung biefen Ehrenmannern."

In diesen Ausruf der Bewunderung stimmt jeder wadere Menschenfreund sicherlich gern ein. Wir unterlassen es daher auch nicht, noch einen Augenblick bei jenen Borgängen zu verweilen. Herr T..., den die immer drohender werdende Todesgefahr mit seiner Familie aus Philadelphia getrieben, vermochte sich dennoch nicht der Pflicht zu entziehen, dahin Geschäfte halber alltäglich zu rüczulehren. Kontrastliche Verpslichtungen erheischen seine Anwesenheit in der Nähe des Hauptsitzes der Best. Eines Tags hier angesommen, durcheilt er mehrere Straßen. Alles ist todt, jede Spur menschlichen Lebens und menschlicher Thätigseit hat einer Gradesstille Platz gemacht. Unser Wanderer startt die öden Häuser an, in denen nur noch Todte, Sterbende und hülssos Arante liegen, und er will sich eben wieder auß einer so verhängnisvollen Umgebung zurücziehen, als eine Rutsche rasch die Straße heraufrollt. Das Fuhrwert hält nicht weit von dem Beodachter vor einem ärmlich aussehnen Hause füll.



Anflicht von Philabelphia von ber Girard. Stiftung aus.

Das Bud berühmter Raufleute.

Der ichmarge Rutider, welcher feinen Mund borfichtig mit einem breiten feuchten Tuche berbunden hat, balt an, legt bie Beitsche auf ben Bagenichlag, fpringt bom Bode und öffnet ben Bagen. Ein breiticulteriger, unterfetter, gebud: ter Berr fteigt rafch beraus und eilt ohne Bergug in bas eben bezeichnete, aus Rachwert aufgeführte Saus. Das Intereffe fur ben weiteren Musgang ber Cache war in I . . . . ploblich fo rege geworben, bak er nicht baran bachte, ben bodit gefährlichen Beobachtungsort zu verlaffen. Er brudte bas mit Rampberfpiritus getrantte Tafchentuch nur etwas fester an ben Mund und magte fic fogar noch einige Schritte naber gur Rutiche beran. Jest fann er einen Blid in bie offene Thur bes Ungludebaufes werfen. Muf ber bem Gingang gegenüber gelegenen Treppe bewegt fich ichwerfällig und langfam ein Mann berunter. Conft ift Alles lautlos und ftill im Saufe. Roch einen Augenblid und man nabert fich ber Thur. Best ericeint berfelbe buntel gefleibete Berr, welcher fure borber ben Bagen verlaffen, aber nicht mehr allein, fonbern mit einem Rranten in ben Urmen. Der menschenfreundliche Retter trägt feine ichmere Burbe in ben bon bem Reger offen gehaltenen Bagen, fest fie behutfam gu: recht und nimmt bann bicht neben bem Fieberleibenben Blat. Es mar ein ericutternber Anblid: bas bleiche Geficht bes tobtlich Erfranften neben bem mettergebräunten, bon ber Anftrengung gefärbten Antlit feines Retters. Doch icon fitt ber ichwarze Roffelenter wieber auf feinem Bode und jagt mit Blites: idnelle babon. Ber ber Sterbenbe mar, bat man nicht erfahren: bagegen erfannte unfer Gewährsmann in bem einäugigen unbergagten Menschenfreunde ben fo viel berfannten und geschmähten Stephan Girarb.

Db berfelbe noch viele berartige hervorragende Thaten echter Menichenliebe pollbracht bat, barüber liegt nichte Berburgtes vor. Geine Saltung und fein Burger: muth mahrend ber Beimsuchung Louisiana's burch Rrieg und Bestilen; fteigern jeboch unfere Bermuthung zur Ueberzeugung. Freilich lag es nicht in feinem wortfargen Befen, fich feiner guten Thaten ju ruhmen, ober fie überhaupt nur an bie Deffentlichfeit treten ju laffen. Ja, ihm war es gar nicht recht, bag man bon bem, was er mabrend ber Fiebergeit gewagt, fo viel Aufhebens machte. "Ich that nichts weiter, als was jeber gefunde, breifte Menschenfreund auch thun fonnte, um bem Umfichgreifen bes Uebels erfolgreich zu begegnen", fagte er. "bergleichen versteht fich von felbst und bedarf ber öffentlichen Belobung nicht. Ber Gutes thun will, ber thue bies ftill und verborgen, bamit er fich bon bem wibermartigen Unidein frei erhalte, als gefdebe es nur bes lauten Lobes megen." In biefem Ausipruche liegt ber Schluffel zu ber vielfachen Berfennung bes feltfamen Mannes, ben man bei feinen Lebzeiten für einen Beigigen, Gilg, und für ben Typus ber Lieblofigfeit hielt. Baren bie oben angeführten Buge von Sochbergiateit wirklich bie einzig und allein befannt geworbenen, fo ericheinen jene Sandlungen reinfter Menschenliebe als völlig hinreichent, um bie boswilligften Läfterzungen berftummen zu machen.

Die Zeitgenoffen schilbern uns ben so wenig geliebten Stephan Girarb als einen breitschulterigen, turzgebauten, stämmigen Mann, ber burch gespreizten, hin- und herschwankenden Gang sowie durch seine übrigen Bewegungen an den früheren Seemann erinnerte. Den Ropf trug er stets gebückt; kaum daß

man ihn jemals anders gefeben, fo bag er julett bei Emporrichten bes Befichts boch ftets einen gefrummten Ruden und nach born gebogenen Sals zeigte. Die Gefichtefarbe war fonnenverbrannt, feine Dienen ericienen meift finfter und bart. Den fast immer icarf geschloffenen Mund umfpielte beständig ein eigenthumliches Lächeln, welches Ginige als ein Zeichen ber Berschmittheit, Undere als Sindeutung auf unbeimliche Bosbeit nehmen wollten, mabrend weniger befangene Menichenkenner barin einen Sinweis auf felbitbewunte geiftige Ueberlegenheit erbliden zu burfen glaubten. Diefe bielten um fo mehr an ihrer Unficht feft, als bie ichon geformte ftarte Unterlippe eine gewiffe Gutmuthigfeit anzeigte. Das blinde Auge war ftete fest geschloffen, während bas febenbe linke immer etwas unficher umberblidte, wiewol baffelbe gar balb ben icharfen Beobachter verrieth. Die migwollenben Rachbarn entbedten hierin ein unbeimliches Aufberlauerliegen, Andere erfannten barin ein Zeichen bofen Gemiffens, eine Erinnerung an die angefochtene Beife, wie ber jufammengescharrte Reichthum erworben worben fei. Biel richtiger mogen bie wenigen nahestehenden Freunde geurtheilt haben, wenn fie berficherten, man fabe es bem Manne foaleich an, bag ein machtiger Beift und große Blane ibn befeelten. Stepban's Ropfbagr mar bunn: ce fehlte nach born und noch weit über bie icon gewölbte bobe und breite Stirn ganglich. Ginen Bart trug er nie, jumal bie Ratur ihn bamit etwas farglich bebacht batte. In Bezug auf feine aufere Erscheinung fonnte ihm ber Borwurf ber Berichwendung nicht gemacht werben. Gein Rod war ftets altmobifch, ja nicht felten geflicht; bas Beinfleib mußte fich zu wieberholten Dalen einen neuen, oft gang anders gefärbten Boben gefallen laffen, ehe es abgelegt warb; Die Schube maren bidfoblig, mit Rageln befchlagen, und liegen bier und ba bie außerften Leiftungen bes Ausbefferungsfünftlers ertennen; Die fichtbare Bafche war allerbings rein, aber fast immer etwas nachläffig, und beutete auf langjährigen Dienft bin. Wer eine folche außere Bedurfniflofigfeit mit bem Befit von mehreren Millionen in Berbindung brachte, mußte ben Mann fur einen idmusigen Geisbals halten. Und bafür galt er auch allgemein, fo lange man ibn in Bhilabelphia und Neu Drleans umbermanbern fab. Bol bielt er fich Rutide und Bferbe, aber auch bier ward bie aukerfte Sparfamfeit an ben Tag gelegt; befonders galt bie Libree bes alten Bagenlenfers als ein Schauftud für Alterthumsforicher. Die Leute in bes Conberlinge Dienften hatten nicht gu flagen. Girard war leutselig und gab willig ben Lohn, welcher bestimmten Leis ftungen entsprach, aber fobalb feine Bebienfteten über eine gewiffe Grenze ein: gefdrantten Lebens fich hinauswagten ober gar etwas weniger fparfam lebten, war er auch alsbalb mit ihnen fertig. Gie befamen reichliche, gefunde und fraftige Speife bon bemfelben einfachen Tifche, womit er fich ftets begnügte und babei gefund und frijch erhielt. Es war allerwarts befannt, bak er mit feinen Dienern und Mitarbeitern fehr ungern und felten wechselte, fobalb fie fich nur in feine Eigenheiten hineingefunden hatten. Biel Borte machte er bei feiner Cache, am wenigsten aber bei feinen Gefchaften. Beim Sprechen bes Englifchen fonnte er bie frangofifche Accentuirung bis ju feinem Lebensenbe nicht überwinden, ober, richtiger gefagt, er hielt es nicht ber Dube werth, fich hierin gu perpollfommnen. Das Frangoffice fprach er allerdings geläufiger, boch auch

nur fehlerhaft. Er ichatte bie wiffenichaftliche Bilbung febr, liebte Runft und Runftfertigfeiten. Dft beklagte er es bitter, bag ibm bagu nicht Reit und Belegenheit geworben fei; fein natürlicher Berftand und fein beftanbiges Glud idunten ibn aber bor ben nachtheiligen Folgen eines fo gefährlichen Mangels. Bon Borten ber Liebe und Freundschaft, Batriotismus, bon gur Schautragen ber Wefühle für Freiheit, Gleichheit und Brüberlichfeit, Die mabrend feiner Mannesiabre und noch lange nachber Lofungeworte begeifterter Beitgenoffen waren, bielt er nicht viel; überhaubt zeigte fich fein mehr auf ben Ruben bes großen Gangen, fowie auf Die Rlarbeit im Gingelnen gerichteter Ginn ber Mufopferung und ber überschwänglichen Gefühlsfeligfeit abholb. Wenigstens fprach er fich babin aus, bag ein gemiffenhafter Beidaftsmann bergleichen Schwachen nie an ben Tag legen burfe. Notbleibenbe Freunde, Bermandte und Diener. perungludte Seeleute, Rruppel, Bittmen und Baifen wies er nicht felten falt und ftreng ab. Cammlungen ju milben Zweden ließ er meift an fich borübergeben. In ber Regel fügte er einer folden Ablebnung fein Bort bingu; nur auweilen, wenn man bie Bitte um Beiftand recht einbringlich ihm an's Berg legte, brummte er bie murrifde Bertroftung: "Sest nicht - fpater - fpater!" por fich bin. Benn bies auch feine liebenswürdigen Buge find, muß man bod berudfichtigen, bak Girard fein gewöhnlicher Menich war und alfo nicht mit bem alltäglichen Dafftabe ber Gutherzigfeit beurtheilt werben barf. Er begte eine eigene Weltanichauung. Abr zu Folge bielt er nichts babon, wenn ben bon ben Gesammtzuftanben abbangigen Einzelnen geholfen, sondern verlangte, bag an bie Institutionen, aus welchen bie Menschen berbormachsen, bie beffernde Sand angelegt werbe. Gein Leben war von Jugend auf ein fehr freudenleeres; er batte fic an Barte, Sobn, Miggunft und Feindschaft gewöhnen muffen, bis er fic burch ben Erwerb von Reichthum eine Unabbangigfeit und Rube errungen, aus ber er fich burch Richts berausreigen laffen mochte. Muf fein aus fich felbft emporge: wachsenes Bert blidte er mit Stoly, war aber auch nicht gang frei bon ber Beforgniß, bag es ibm nicht ficher fei, ba bie Erfahrung ibn vielfach gelehrt batte. wie unzuberläffig jeglicher Befit fei.

Inmitten einer raftlosen Thätigkeit, umringt von Sorgen, die auch der Reichthum nicht fern halten kann, schien der unermübliche Mann lange Jahre hindurch wie geseit gegen die Beschwerden des nahenden Alters. Er sührte dis in's höchste Greisenaler das einsache und einsame Wesen, an das er sich gewöhnt hatte. Denn nur wenige Freunde wußten den sonderbaren Mann zu schähen, noch weniger zu begreisen, und Diejenigen, welche ihn näher kennen gelernt, waren schon vor ihm zu Grade gegangen. Um wenigstens einen kleinen Familienkreis um sich versammelt zu sehen, öffnete er Haus und herz den Töchtern seiner Stiesbrüder, welche er vor Jahrzehnten zu sich genommen. Doch sie hatten sich, bei ihrer Verheirathung von dem Ohm reich ausgestattet, längst ihren eigenen Hauselkand gegründet. Damit waren die letzten Gegenstände seiner Reigungen, welche ihn noch mit der Vergangenheit und seinen Erinnerungen in Verdindung hielten, von ihm gewichen. Jahrzehnte lang hauste er seitdem, vergessen und satt allein in seinen hertlichen Villen und Ralästen zu Philadelphia und Reu-Orleans, umgeben von Meisterwerken der Estulptur und Malerei, die er

jumeift erworben, um aufftrebenben Runftlern Berbienft juguwenben und feine Landeleute gur Bilbung ihres Gefcmade und gur Runftliebe aufgumuntern. Die Sinfälligfeit bes Altere ftellte fich bei Stepban Girard erft nach bem 70. Lebensighre ein. Bis babin mar er nicht einen Augenblid ber ibm lieb gemor: benen Ginfachbeit in Sitten. Lebensweise und Rleibung untreu geworben. Go war bas Sabr 1826 berangefommen. Der bieber fo ruftige Mann follte nun erfahren, bag auch ihm Rrantbeit und Alter etwas angubaben vermöchten. Bochenlang bannte ibn bie Rofe an bas Rimmer, und als bie Labmung ber Sanbe und Suge gehoben war, blieb eine empfindliche Schwäche in feinem Rörper gurud, fo bag ber Rrofus gu Bhilabelphia immer feltener an ber Borfe ericheinen und fich auch an andern Bereinigungepunften nicht feben laffen tonnte. Richtsbestomeniger betrieb er feine Abeberei : und Bantgeschäfte bis ju feinem Tobe fort. Thatig ohne Unterlag mußte er feine letten Tage freilich meift in ben Arbeitszimmern feiner Bobnung, feltener am Bulte feines Comptoirs berbringen. Dem Berbote bes Argtes gumiber machte er ben Berfuch, burch fraftige Speifen bem Schwächezustand bes Rorpers abzubelfen. Ueble Folgen zeigten fich jeboch gar balb. Gine gichtische Labmung verbreitete fich über ben gangen Rörper, und bas ibm erhalten gebliebene eine Muge fing nun auch zu erblinden an. Gein Ruftand war gulett ein überaus bulfsbedurftiger, ja ichien fast unertraglich für einen Mann, ber fich niemals gewöhnt batte, fich auf einen Anberen ju ftuben, ale auf fich felbft. Bu allem Unglud tonnte ber murrifch brein ichauenbe, unbebulflich geworbene und fast erblindete Greis fich nicht entschließen, beim Ausgeben burch einen Diener fich geleiten zu laffen, und fo tam es, bag er eines Tages beim Ueberichreiten ber Strafe ftolberte und bon einem Bagen überfahren murbe. Gines ber Raber verwundete ben alten Berrn am Robfe und rif ihm ein Dhr gur Salfte binweg. Wiewol fich ber unerschütterliche Mann nur mit Dube wieber aufgurichten und nach Saufe ju ichleppen vermochte, fo verschmähte er bennoch argtliche Sulfe, in ber Meinung, burch Umichlage von faltem Baffer bie Berletung felber beilen gu fonnen. Gein Buftand ward jeboch von Tag ju Tag bebenflicher und julest lebensgefährlich. Run vermochte auch bie aratliche Runft nichts mehr. Um 26. Dezember 1831 rief ber Tob ben muben, altereichwachen, 82jabrigen Erbenpilger aus bem Leben ab.

Nach Melbung bes hingangs unsers helben, tann sein Biograph jedoch bie Feber noch lange nicht bei Seite legen. Denn seine hauptaufgabe beginnt erst jest, gemäß bes Grundsages von Stephan Girarb: "Die mahre Größe bes Mannes liegt hinter feinem Erabe."

Der Tob des Millionars war ein Ereigniß für ganz Philadelphia. Der größte Sonderling und reichste Betwohner der Stadt, der Mann, welcher die Zungen seiner Mitbürger über ein halbes Jahrhundert so vielsach beschäftigt, und der sich anscheinend doch so wenig um sie bekümmert hatte, war nicht mehr! Selbst seine wenigen Freunde besagen nur sehr geringen Glauben an seine Hochberzigseit. Aller Orten erinnerte man sich seiner Sonderbarkeiten, und wer ihn icht kannte, ließ sich Wesen und Eigenheiten des Mannes schlbern, der seinen Reidern und Feinden, ja seinen Freunden eine Beschämung vorbehalten hatte, zu welcher nur die Rache eines großen Herzens fähig ist.

Jebermann wußte, daß er fortwährend die größten Unternehmungen mit sich gleich gebliebenem Glüd in Ausführung gebracht. "Was mag wol aus dem riefigen Vermögen des Geighalses werden?" so fragten alle muffigen Jungendrecher. Keiner wußte etwas darüber zu melden, denn Niemand konnte sich rühmen, die Gunst und das Bertrauen des Sonderlings in besonderem Grade aenosien zu baben.

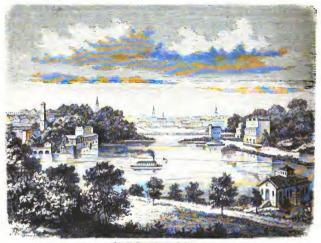

Die Baffermerte von Fairmount.

Mls Geruchte umbergingen, beneu gufolge bas auf 10 Dill. Dollars geidatte Bermogen bes alten Beighalfes biefe Cumme faft um bas Doppelte überfteigen follte, und als man fich in die Ohren gifdelte, ber Conderling habe feinen ungeheuern Befit gang ober theilweife zu Zweden ber Menfchenliebe beftimmt, ba ichüttelten bie Zweifler, alle Rachbarn, ja bie naberen Freunde und Befannten, welche gefeben, wie ber fonderbare Mann fein Leben lang fich abgeforgt, fo viele Sabrzehnte hindurch gespart und bem Unschein nach gefargt batte, ungläubig bas Saupt. Aber bas Berücht hatte noch nicht einmal bie volle Bahrheit in Betreff ber lettwilligen Bestimmungen Girarb's gefagt. Außer Millionen an baarem Gelb und Werthpapieren befaß biefer Rrofus allein beinahe eine halbe Million preußische Morgen an Landereien in Louisiana. Da er birette Erben nicht batte und an fonftiger Berwandtichaft wenig Freude genoffen baben mag, vermachte er feinen Richten blos ben achten Theil feines Reichtbums, mabrend er fieben Achtel ju Breden ber Denidenliebe bestimmte. Geinen treuen Beamten und Mitarbeitern fette er meift lebenslängliche Renten aus; fammtlichen Regerfflaven, bie bei ibm gebnjährige Arbeit verrichtet batten, ichenfte er bie Freiheit. Außerbem

machte er ben Erben gur Pflicht, für bie alten und gebrechlichen Schwarzen bis an beren Lebensenbe Sorge gu tragen.

Run hatten boch alle übeln Nachreben und Borurtheile mit einem Male berstummen, laut und unverhohlen bagegen, so follte man meinen, sich Lob und bewundernde Zustimmung nur vernehmen lassen sollen! Mit nichten! —



Girarbs : Collegium für vermaifte Rinber.

Der kalkulirende Yankeeverstand nergelte weiter und brachte gegen den missliebigen Todten zum Vorschein: Run stehe erst recht das Urtheil sest, das man noch zu seinen Ledzeiten über den heimigegangenen Mitbürger gesällt. Sei es doch vollständig dem Sharakter des Beizigen entsprechend, die erwordene Habe seiht über den Tod hinaus zusammenhalten zu wollen, und da der Filz seinen Mammon ja nicht mit in's Grab habe nehmen können, so sei so di immer vorzuziehen getwesen, ein so großes Bermögen durch Schenkungen an öffentliche Anstalten zu sichern, als es der Eventualität auszusehen, durch Ueberlassung an die berechtigten Erben weiterhin zersplittert oder gar gefährdet zu werden. heute freilich denkt in Amerika kein Mensch mehr daran, das Andenken an Stehhan Girard also zu verunglimpsen: sein leuchtender Name lebt fort auf Jahrhunderte in der Dankbarkeit künstiger Generationen.

In Folge seiner lettwilligen Berfügungen vermachte nämlich der hochberzige Mann dem Bennsplvanischen Krankenhause zu Philadelphia 30,000 Dollars,
dem Taubstummen Institut daselbst 20,000 Dollars, dem bestehenden Waisenhause 10,000, den öffentlichen Bolksschulen 10,000 Dollars. Seine Gemälde,
Kunstwerke und Büchersammlungen hinterließ er der Stadt Philadelphia mit

ber Bestimmung, beren Berth nicht abschätten gu laffen; weiterhin testirte er bem Magistrat feines Wohnorts ein Rabital von 10,000 Dollars mit ber Bedingung, baf baffelbe ficher und bortheilhaft angelegt werbe, um bon bem Binfenertrage alljährlich in ben Monaten Mar; bis August Brennmaterial anzufaufen, welches bann in ben barauf folgenben Wintermonaten unentgeltlich an bie Stabtarmen ju vertheilen fei. Dem beimischen Berein gur Unterftugung verarmter Geeleute und beren Wittwen und Baifen bermachte er gleichfalls eine Schenfung bon 10,000 Dollars, ebenso erhielt bas Anleihen: Institut ber Freimaurer:Loge, beren Mitalieb er getvefen, 20,000 Dollars. Der Gefellichaft gur Bebung und Forberung ber Schifffahrt ber Stabt überwies er 6000 Dollars zur Brundung eines Schulhaufes. Außerbem hinterließ er ansehnliche Legate mehreren Rrantenhäufern, Armenschulen, bem Bebammen-Institut u. f. w. Den beiben Stabten, tvo er abwechselnd seinen Wohnsit genommen, Philadelphia und Neu-Orleans, vermachte er größere Rapitalien jur Berichonerung, bornehmlich aber jur Bebung ber Bolfe: und arbeitenden Rlaffen, fowie zur Berbefferung ber Wohnhäufer ber: selben. Im östlichen Theile von Philadelphia ordnete er die Erbauung des Delatvare: Durchgangs an, ein Wert, welches als muftergültig in ben Annalen ber Beschichte ber Wafferbaufunft verzeichnet steht; außerdem bestimmte er bie ansehnliche Summe von 700,000 Dollars zur Ausführung zweier Kanäle. Sein fleines Fürstenthum im Staate Louisiana überließ er gum Theil gleichfalls wohlthätigen Biveden. Unter Andern bermachte er ber Stadt Neu-Drleans 1000 Ader Landes, welche an 30 ber ausgezeichnetften freigelaffenen Stlaven vertheilt und jebesmal auf 20 Rahre als Erbaut überlaffen werben follten. Er wollte bierburch barauf binwirfen, baß bie öffentliche Meinung fich ber allmäligen Abicaffung ber Eflaverei zuwende. Gein Sauptvermächtniß bestand aber in ber Grundung eines Ergichungs : Inftituts, bes nach ibm genannten Girarb : Collegiums. Ausführung beffelben ift von ihm aufs Genaueste vorgezeichnet worden.

Dieje Anftalt fällt burch ibre großartige Anlage jedem Befucher Philabel: phia's auf. Sie ift auf einem 60 Morgen großen Grundstude erbaut und bermag wenigstens 300 Böglinge aufzunehmen. Allein zur Errichtung best riefigen Gebaubes waren 2 Millionen ausgesett, fernere 23/4 Millionen Dollars gur Befolbung bes Lehr: und Dienstpersonals, jur Unichaffung von Buchern, Karten, phyfita: lifden, demifden, geographifden und aftronomifden Inftrumenten und Appara: ten, fowie fonftigen Lehrmitteln, insbefondere behufs unentgeltlicher Aufnahme, Unterhaltung und Unterweifung von 200 elternlofen Knaben und 100 bergleichen Dabden, welche zur Salfte aus verlaffenen und verwaiften Rinbern von Neu-Drleans bestehen follten. Er hat bie Unlage biefer Schule fammt Bau berfelben, Die Lebensweise ber Schuler, Ginfommen ber Lehrer und Erzieher, Die Lebrgegenstände und bie Brundfage ber Erziehung mit bem Blide eines genialen Denfere entworfen. Die Anaben follten in ber Regel bis jum gurudgelegten 18. Lebensjahre in ber Unftalt verweilen, bamit ihnen gehörig Beit bliebe, fich frei und felbständig für irgend einen Beruf zu entscheiben und vorzubilben, bie Mabden hingegen icon mit bem gurudgelegten 14. Lebensiabre bas für bie "Mittelflaffen" wünschenswerthe Bilbungeziel erreicht haben. Birarb's Bestimmung gemäß hatte bie Unitalt fo weit als möglich allen Unterrichtszweden

au bienen. Der Unterricht follte fich auf bas Erlernen ber Mutterfprache, fowie bes Frangofifden und Spanifden, auf Lander: und Bolferfunde, auf Naturgefdichte, Angtomie, Physiologie, auf reine und angewandte Mathematit, auf Aftronomie, Bhofit, Chemie und auf Uebung im Beichnen, Gingen und Gomnas ftif erftreden. Bum Erlernen tes Lateinischen und Briechischen follte ausnahms meije Gelegenheit geboten merben. Entidieben ausgeschloffen blieben alle Lehrgegenstände ju fpegififch firchlichen ober ju Miffione: Ameden, und bies bornehm: lich aus bem Grunde, weil ber Teffator ber Meinung war, es fehle nicht an Anstalten, welche eben genannten besonderen 3meden ausreichend bienten. Go ernstlich ber Grunder munichte, bag bie Unftalt hauptfachlich bem wirklichen praftifchen Leben nute, und bag ihr baber Alles fremd bleiben möchte, was fich wie in ber lateinischen Schule nur auf formale Bilbung beziehe, fo febr brang er auch barauf, bag ber Jugend frubzeitig Reigung für ein einfaches und tugend: haftes Leben, fowie Achtung bor ben Gefegen bes Baterlandes eingepflangt werbe. Alles wirklich und unmittelbar Braftifche, Rutliche und Gute follte in ber ju grundenden Erziehungsanftalt ben Borgug bor bem Ibealen baben. Im Einflang mit feinen religiöfen Gefühlen ftimmte er aus ganger Geele ben penn: fplbanifchen Gefeben bei, benen ju Folge allen Religionsparteien aleiche Berechtiqung querfannt wirb. Religiofe Gehaffigfeit, erflart er, fei ihm bas Berabicheuungewürdigfte, mas er fich benten fonne, baber empfehle er bie größte Dulbfamfeit und Unparteilichfeit in Glaubenefachen.

Die Saat, welche ber Menschenfreund gebflangt, fie ift erblüht in feiner Stiftung, wenn auch nicht in bem Mage, als man erwarten burfte. Un ber iconften Stelle ber prachtigen Stadt Philadelphia, umgeben bon weiten blübenben Unlagen, erhebt fich, nach bem Cbenmag ber bellenifden Runft gefügt, ber herrlichfte Tempel, ben ein Menich feinem Schöpfer gu Ehren und feinem Beidlechte ju Dut und Frommen errichten fonnte: Birarb's Menfchenbilbungs: und Erziehungs: Anftalt. Der Erbauer hat fich für bie Sauptfacade ben Stil bes Barthenon ju Athen jum Borbild genommen, ift aber in ber Colonnabe jur forinthifden Bautveife übergegangen. Beim Gintritt burch bas 30 Guk hohe Sauptportal fieht man bas marmorne Standbild Stephan Girarbs por fich. Da fteht ber fonberbare Dann, im einfach burgerlichen Bewande, mit übereinander geschlagenen Armen, gebudtem Ropfe, bas eine Muge fest geschloffen, mabrend bas andere finnend bor sich binblidt. Es ift ber Conberling, wie er leibte und lebte, ber Mann mit bem eigen: thumlichen Gefichtsausbrud, in welchem neben bem finftern Ernft jugleich jenes seltsame Lächeln erkennbar ift. Links bom Gingang befindet fich ein großer, wurdig gefdmudter Betfaal, rechts bas Ronferenggimmer fur bas gange Lehrpersonal. Die Lehr:, Bohn : und Schlafzimmer tragen alle bas Geprage ber Bwedmäßigfeit. Die oberfte Etage empfängt bas Licht von oben. Sier befinben fich auch die Raume fur die Bibliothet fowie die Inftrumente ber Anftalt. In einem anderen Bimmer werben bie binterlaffenen Bucher, Möbeln und Baviere aus Girard's Bohnftube und bie Rleidungoftude aufbewahrt, welche ber merfwürdige Mann noch furg bor feinem Tobe getragen bat, unter benen befonders ein Beinfleid mit eingefetten Aliden am Anie auffallt. Der riefige Bau besteht aus drei Abtheilungen, unter benen das Hauptgebäude, 220 Fuß lang und ,160 Fuß tief, dem Flächeninhalte nach 35,200 Fuß einnimmt. Leider entsprechen die verfügbaren Unterhaltungsmittel nicht der Größe und äußeren Ausführung des Krachtbaues. Nachdem man statt eines Waisenhauses diesen präcktigen griechischen Tempel aufgeführt und auf denselben ganz unverhältnissmäßige Summen vertwendet, vermochte der Staat nur mit Mühe die zur körperlichen und geistigen Pseege der so überaus kostaat nur nergebrachten Zöglinge nöthigen Summen herbeizuschaffen, sodaß schon einige Male ein des Stifters würdiger Fortbestand bieser großartigen Anstalt ernstlich in Frage gestellt schien.

In feinen gablreiden Stiftungen erideint Stebban Girard ale ein Menidenfreund im eminenteften Ginne bes Bortes. Unfer Intereffe an biefem .. Manne eigener Rraft" hat fich ftetig gesteigert, nachbem wir geseben, bag Alles, mas ber Sonderling war, berfelbe nur burch fich allein geworben. Bezeichnend für feinen Charafter und feine Entwidelung ift es, bag in ibm gewiffermaßen zwei gang beridiebene Naturen und Richtungen hervortreten und bis zu einem gewiffen Grad in Ginflang gelangen. Go febr Stephan Girarb anfänglich burch und burch Seemann war, und zu welcher Bebeutung er balb nachber auch als "magenber Raufmann" ober Schifferbeber emporgeftiegen, fo liebte er boch nicht minber bie viel weniger aufregenden Beidaftigungen bes Landmanns. Er war Raufmann und zugleich Grundbefiger im großen Stile. Das find Gegenfage, Die aus gang verschiedenen Neigungen bervorgeben. Beibe einander icheinbar wiberftrebenben Richtungen finden im Berlaufe feines Lebens ihre Ausgleichung. Denn fo wenig er es auch bemerkbar werben läßt, ber unermublide Geidaftemann ift immer ein Freund ber Menschbeit gewesen, und ein Freund ber Menschen ift immer auch ein Freund ber ihn umgebenben Natur.

In zwei Westtheilen wird heute der Name Stephan Girard den edelsten beigezählt, die auf den Taseln der Geschichte unter den Wohlthätern der Menschellen it verzeichnet stehen. Da die Vorsehung ein so wundersam gesügtes Menschenleden in Bezug auf Vermögen und Besit aufs Reichste gesegnet, so diesen wir wol annehmen, daß der Richter über den Sternen das herz des Hochben!

Belde Mühe mag es jedoch bem während seiner Jugendzeit vom äußersten Miggeschick Verfolgten und zu seinen Ledzeiten so wenig Geliebten gekoftet haben, Mensch geworden und geblieben zu sein?

Um folechten Lorbeer lampft ber Beld, ber nur um Ehre tampfet, Wer fur bie Menfcheit Gegen ftreut, ber ift's, beg fich bie Menfcheit freut.



## Samuel Budgett,

der Kaufmann-Shrenmann, wie er fein foll.

Ein Mann mit einer folichten Beife, Dit einem fill bescheidnen Sinn, Dit klarem Aug' und heller Stirne, So tritt er freundlich vor bich bin.

enn der Lebenstauf eines Beter Hasenclever, Stephan Girard u. A. bem Lefer ein Bild der weltumfassenden Thätigkeit des Großhand else herrn entrollt hat, so tritt ihm bagegen in der geräuschloseren Wirksamkeit Samuel Budgett's ein kaufmännisches Stilleben entgegen, ein wunderbar gesgenetes Stilleben, arm an großartigen Erlebnissen, um so reicher an ershebenden Eindrücken.

Belde Gegenfage auf einem und bemfelben Gebiete und bennoch wie viel Uebereinstimmung in beiben Fallen!

Drüben in ber Neuen Belt ber jum awangigfachen Millionar emporaefties gene flüchtige Schiffsjunge, bem bie Sehnfucht nach ber Ferne angeboren ift : in bem englischen Lanbftabten ber jum Groftaufmann beranwachsenbe Gobn bes armen Landframers, ber bis jum letten Augenblid ber Scholle treu bleibt. wo er geboren: in beiben Fallen Lebensgange voll Mübfal bei eigenthumlichfter Entwidelung bes innern wie außern Meniden, inbeffen gefegnet burch bie unausbleiblichen Folgen bes Rleifes, ber Sparfamfeit und bes taufmannischen Unternehmungsgeiftes. - Dort ein ftarres, unngturliches Berbullen bes ureigensten Befens, berbe Meugerlichfeit, unliebenswurdige Lebensformen, bei außerorbentlicher Lebensgenügfamteit großartigfte Singabe an ben Beruf; hier fich gleichbleibende Rlarbeit bes Wollens, gewinnende Offenheit bei Bertrauen erwedendem Benehmen, ftets nur auf bas erreichbar Rachfte aerichteter Blid: - in beiben Fällen außerorbentliche Tuchtigfeit, entschiebene Billensfraft, unerschütterliches Lossteuern auf ein in ber Ferne winfendes bobes Biel. - Treibt bas Schiff, welches Stephan Girard und fein Glud tragt, muthia auf bas bobe Deer hinaus, ftimmt bas Wogengebraufe zu feinem finftern Meußern und feinem ichwermutbigen Innern, fucht fein unerschöpflicher Beift meift auf ber Sohe bes Gewinnes, feltener in ber Tiefe bes Berluftes nach neuem Wechiel, nach neuen Unregungen, findet er in stetem fühnen Bagen und Ringen seine Befriedigung, - fo gleitet auf ficher eingebammtem, breitem Strom, ber eben fo oft gwifden reiglofen als anmuthigen Ufern babinflutet, ber Lebenetahn Camuel Bubgett's babin, welcher ber Landungeftelle immer gewiß ift: - und hier wie bort berfelbe guversichtliche Beift bes umfichtigen Steuermannes. - Gebanten, Blane und Spetulationen bes Franto : Amerikaners umfaffen Millionen, wie feine Schiffe alle Meere burchtreugen, fein eigenartig gefärbtes Leben erscheint in Folge ber absonberlichen Treue ber wetterwendischen Bludegöttin nur in noch munbersamerem Lichte; bei unferem englischen Sandframer ift Richts bemertbar von außerorbentlichen Schidfalen, Banblungen und Abenteuern, weder von besonderer Bufallsgunft noch von ichroffem Glückswechfel: feine unübersebbaren Bagniffe, Reifen und Gefahren, feine Leidenschaften, fein meifelhafter Gieg bes Guten. - Dort in ber amerifanischen Großstadt enbigt unbebauert bas viel angefeindete und gulett vereinsamte Dafein eines muben Erbenburgere bon feltfamfter, jedoch unerfannter Charaftergröße; im englischen Landstädten ftirbt ein noch ruftiger, von liebevollster Fürforge umgebener Familienvater von größter Bergenseinfalt, weit und breit gefannt und geehrt wegen feiner ichlichten Ginfachheit und feiner in bie Augen fpringenden Tugenden: in beiben Fällen, wenn auch nicht aus benfelben Beweggrunden, taufenbfache Segensrufe nach bem Sinfcheiben aus einem fo verschiedenartigen und bennoch verhältnißmäßig gleichwerthigen Wirfen.

So einsach und natürlich Samuel Budgett's Leben verlaufen ift, so einfach, daß man glauben könnte, dies Alles habe sich schon hundertfältig ereignet und muffe noch tausendmal wiederkehren, so gehörte doch dieser Sprenmann zu benjenigen Kernmenschen, die häusiger als Vorbilder aufgeführt werden, als die wunderbar begünstigten Sendlinge des Glüdes. Budgett's Leben und Wirken ist interessant in mehr als einer hinsicht, nicht selten von einem eigenthumlich erfrischen hauch umzogen, wie ja auch ber handel — wir benten hierbei weniger an die Krämerei als an den Länder und Bölfer verbindenden Weltverfehr — eines folden, trot seines anscheinend so materiellen Charatters, nicht entbebrt.

Camuel Bubgett murbe am 27. Juni bes Jahres 1794, alfo gerabe in ben Tagen, mabrend benen bie frangofifche Revolution ibrem Sobebunfte gu: ftrebte, ju Brington, in ber englischen Grafichaft Comerfet, geboren. Brington ift eine nur fleine und wenig lebhafte Ctabt, aber ihr Rame ift baburch in weiten Kreisen bekannt geworben und zu Ansehen gekommen, bag in ihr einer ber bebeutenberen Philosophen ber neueren Beit, ber icharffinnige John Lode, bas Licht ber Belt erblidte. Bubgett's Eltern, welche bafelbft einen Rram: bandel betrieben, manbten fich indeffen icon ein Jahr nach ihres Samuel Beburt nach dem naben großen Dorfe Bladwell, und von diesem nach dem Fleden Nailsea; und erft an biesen britten Bobnort seiner Eltern fnübfen fich bie erften Jugenberinnerungen unferes Belben. Diefe find jedoch wie bei allen Rinbern, welche in fo beschränkten Berhaltniffen aufwachsen, bochft geringfügiger Natur, bis auf eine, bie einer Lebenerettung. Der fünfjabrige Anabe fiel nämlich in eine Lobarube und murbe glüdlicherweise in bem Augenblide berausgezogen, wo er gang nabe baran mar, ju ertrinfen. Gin baar Monate barauf übertam ibn ber Unfall ju ftraucheln, als er neben einem Laftwagen berlief, und beim Rieberfturgen unter bas eine Rab zu gerathen. Diefes ging ihm über ben oberen Theil bes Schenfels, quer über ben Leib und ftreifte fein Rinn, in Folge beffen er eine bis ju feinem Lebensenbe bemerkbare Narbe bavontrug. Bon bem aus: geftanbenen Schred und ben Schmerzen mochte fich wol auch eine gewiffe Reigharfeit feines Charafters berichreiben, welche ibn erft in gereiften Lebens: jabren verließ.

Im Jahre 1801 siedelte das Budgett'sche Ehepaar nach Kingswood über und unterhielt bort einen Laden, den man im Orte und der Umgegend allgemein "den großen Kaussaben an der Chaussee" nannte. Dieser Laden ging zwei Jahre später an einen älteren Stiesbruder Budgett's über, und die Familie wandte sich nach Colesord, wo wieder "ein kleiner Kramhandel mit allerlei Waaren" eröffnet wurde.

"Bas ein hatchen werben will, frummt fich bei Zeiten." Das ist eins bon ben Sprüchwörtern, die sich in allen Fällen bewahrheiten. Dassenige, was bem Menschen gleichsam angeboren ift, tritt meist schon frühzeitig zu Tage; und so erscheint uns auch Samuel Budgett als ein geborener Kaufmann. Schon als Anabe von zehn Jahren lieferte er bafür die sprechenbsten Belege.

Er selbst erzählt uns über seine ersten Bersuche, sich jum Geschäftsmann heranzubilden, manches erbauliche Geschichten. "Ich mußte täglich drei eng-lische (d. i. etwas weniger als 3/4 deutsche) Meilen nach Kilmersdon in die Schule gehen, da in unserem Orte feine erdentliche bestand. Da fand ich eines Tages auf dem Bege ein altes huseislen. Ich trug es drei Meilen weit zu einem Grobschmied und erhielt dafür einen Bennth (= 10 Bsennige), den ersten Bennth, den ich jemals beseihen batte. Ich bob ibn auf. Kurze Zeit darauf machte mich

berfelbe Schmied auf einen Anaben aufmertfam, ber ihm öftere Lehm ftabl, und bot mir einen Bennt, wenn ich ihn tuchtig burchprügeln wurde. Ich nahm fein Anerhieten an, obgleich ber Rnabe viel größer und ftarfer war als ich, und empfing nach geschehener That meinen zweiten Bennb. Nun bot mir ber Schmieb noch einen Bennt, wenn ich ibm ben außerhalb feines Saufes liegenben Lebm binnen 14 Tagen in feinen Sof tragen wolle. Ich führte auch biefen Auftrag punttlich aus und mar nun Befiter von brei Bence. Geit jener Reit bat es mir nie an Gelb gefehlt, ausgenommen, wenn ich Alles weggeschenft hatte." Man wurde inbeffen Unrecht thun, wenn man ben immer mehr und mehr ju Tage tretenben Erwerbefinn Samuel's mit Sabgier verwechfeln, ober wenn man bem Anaben Rafchaftigfeit ober einen anberen jugenblichen Fehler gutrauen wollte, ber gu bem Buniche, Gelb gu verbienen, binleitet.

Bielmehr permenbete er bie Salfte ber verbienten feche erften Schillinge (amei Thaler breuk.) bagu, fich ,, Besleb's geiftliche Lieber" angufchaffen, welche au befiten ber fromme Anabe längit gewünscht hatte, wahrend er einen vierten Schilling an eine benachbarte arme Bittme verschentte und ben fünften und fechften ale Grundftod für weitere taufmannifche Unternehmungen gurudbehielt. Sein Spefulationsgeift nahm, jumal er fich bom Glude begunftigt fab, balb größeren Umfang an. Rur icuttelten manche , flügere Leute" ben Ropf, wenn fie erfuhren, baf er .. in Allem machte." Gines Tages, ale er wieber mit feinem Bruber gur Schule manberte, begegnete ben Beiben eine Frau mit einem Rorb voll Gurten. Samuel fragte nach bem Breife ber Früchte und bierauf nach ber Forberung für ben gesammten Borrath berfelben. Wie febr auch fein Bruber burch bas Anerbieten verblufft ericien, unfer angebender Sandelsmann meinte es gang ernftlich, und als bie Frau bies mertte, fcblog fie bas Gefchaft mit bem Burfenliebhaber ab. Bas wollte aber ber Schulfnabe mit bem Saufen Gurfen machen? Diefe Spefulation ichien unüberlegt, gewagt - und bennoch berftanb ber Unermubliche baraus Bewinn ju gieben. Seine "grune Baare" brachte er fämmtlich an ben Mann, und verbiente babei neun Bence (71/2 Egr.).

Co fubr Camuel fort, seinen fleinen Schat gu bermehren, indem er jebe fich bagu barbietenbe Belegenheit bortheilhafter Ein : und Berfaufe benutte. Lächelnb ergablte er fpater feinen Freunden, wie er als Rnabe mit Giern, Dageln, Tauben, Sprup und Suhnern gehandelt, ja einmal fogar einen jungen Efel erftanben. Wie wenig rathfam es aber ift, fich mit Efeln einzulaffen, erfuhr jeboch unfer Selb gar balb. Er hatte Gebatter Langobr, ben er ju brei Schilling an fich gebracht, einer Rachbarin für fünf Schillinge abgelaffen und fich als Unterpfand für bie fpatere Bahlung, ba bie Rauferin gerabe fein baares Beld befaß, ein neues Rorfett geben laffen. Der viel verheißende Efel ftarb und mit bem Gelbe fah es ichlecht genug aus. Da mertte fich benn unfer fleiner Eigenthumer recht forgfältig, bag ein "Sab ich" viel beffer ift als "Satt' ich", und er nahm fich bor, bas erfte Pfandgeschäft folle auch fein lettes fein. Der Berbrug und bie Streitigfeiten , welche er bei bem Gingiehen feines Gelbes

hatte, verleibeten ihm Gefchafte ber Art ein für alle Mal.

Mus ber Reihe feiner Jugenberinnerungen charafterifirt jeboch teine ben geborenen Raufmann mit icharfem Urtheil und Gemanbtheit beffer, als bie folgenbe, welche wir ihn mit seinen eigenen Worten berichten lassen. "Ich erinnere mich", erzählt Bubgett, "daß etwa um bas Jahr 1805 ober 1806, als wir bereits in Colesord wohnten, ein junger Handlungsreisender in unsern Laden kam und meiner Mutter eine Menge in das Spezereisach einschlagender Artikel anbot. Es wurde ihm jedoch Richts abgekauft, da seine Preise nicht niedriger waren, als die anderswo. Ich überdachte mir die Sache in der Stille und fand, daß der junge Mann sehr wol die Kundschaft meiner Mutter hätte gewinnen können, wenn er die Sache nur richtig anzusassen. Jätte er ihr anstatt vieler Artikel nur einen oder zwei zu wirklich billigen Preisen angeboten, so hätte er damit ohne Zweisel ihre Kundschaft erlangt. Die praktische Lehre, welche ich daraus zog, hat mir seitdem viele tausend Pfund eingetragen".

Doch wir vergagen bei Aufgahlung ber Sanbelsspekulationen bes Anaben bon bem gu fprechen, mas feitens feiner Eltern für bie Bilbung feines Beiftes und feines Bergens geschah. - Es tonnte bies bei ber Menge ber zu ernährenben Rinder - benn im elterlichen Saufe berrichte eber Mangel als Boblftand - leiber nur berglich wenig fein. Samuel hatte außer einem halben Dutenb jungerer leiblicher Schwestern und Bruber noch mehrere beträchtlich altere Stiefgeschwifter aus einer früheren Che feines Baters. Gine besondere Musbilbung bielt man aber nicht einmal fur nötbig. Die Familie Bubgett geborte nämlich jur Gefte ber Beslevanischen Methobiften, einer in Großbritannien und ben Bereinigten Stagten bon Norbamerifa giemlich gablreichen Religions : Genoffen: ichaft, welche wenig Werth auf irbifches Wiffen legt, ja biefes beinahe für ein Sinderniß jur Erreichung bes Saubtzwede bes Erbenwallens, nämlich ber Bewinnung ewiger Celigteit, halt. Ueberbies befanden fich bie Schulen, welche ber junge Bubgett besuchte, auf einer überaus niebrigen Stufe. Deift maren es bon Frauen geleitete fogenannte "Lefeschulen". Wie es mit benfelben beftellt gemejen fein muß, erfahren wir aus ben Aufzeichnungen unferes Belben, ber fich in feinem Alter noch aller Sput: und Beiftergeschichten zu erinnern bermochte. womit Frau Stone, eine ber Lebrerinnen, bei ihren angftlich laufdenben Boa: lingen "Grufeln" erregte. Buchftabiren, ein wenig Schreiben und bas Auswenbiglernen religiöfer Lieber und Spruche bilbeten bie Sauptbeschäftigung ber Schuler, und bies marb von beren Eltern für völlig ausreichend gehalten. Bon bauslichem Unterrichte tonnte gar nicht bie Rebe fein. Dazu fehlte es bem Bater an Beit und Kenntniffen; Die Mutter, gleichfalls febr in Unfpruch genommen, mußte fich bamit begnügen, in bie Bergen ihrer Rinber bie Lehren einzupflangen, beren Befolgung ber Stifter unferer Religion ihren Befennern gur Bflicht macht.

Daß sie dies mit dem herrlichften Erfolge gethan, dafür liefert Samuel Budgett's ganger Lebensgang den sprechendsten Beweis. Samuel hat ihr dafür nicht nur in ihrem Alter alle erdenkliche Sorgfalt gewidmet: bereits als Knabe gelobte er sich, schon ber Mutter zu Liebe, einen Gott wohlgefälligen Lebenswandel zu führen. Welche zärtliche Gefühle er für die Behüterin seiner Jugendjahre hegte, erfahren wir auß seinem eigenen Munde. Die geliebte Mutter war einst recht frank geworden. D wer kennt nicht die trüben Tage in einer Familie, während benen die Kinder auf den Zehen einher schleichen, wo Jeder leise dem Andern in's Ohr flüstert, wo jede Miene Kummer und Besorgniß ausspricht?

Wer nie sein Brob mit Thränen aß, Wer nie die kummervollen Rächte Auf seinem Bette weinenb saß, Der tennt euch nicht, ihr himmlischen Rächte!...

Unfer Samuel batte bie geliebte Mutter feit mehreren Tagen nicht gefeben, er mußte jeboch, bag es folimm, febr folimm mit ihr ftanb. Unter folden traurigen Ginbruden legte er fich eines Abends ju Bette. Es war im Binter. Da wurde er Morgens zwischen brei und vier Uhr gewedt; ber Buftanb ber Kranten batte fich bebeutend verschlimmert. Dan batte icon nach bem Urzte gefdidt, ber batte aber erflart, es fei feine Rettung möglich. "Der Bater wollte nun, ich folle nach Delle ju bem Chirurgen Allens reiten", ergabtt Samuel, "mit ber Aufforberung alebalb ju tommen. Babrend ich mich eilig anfleibete, fattelte mein Bater ben alten "Bob"; barauf bullte er jebes meiner Beine in eine feiner großen Ramafden. Ich trabte ab. Die werbe ich bie Befühle vergessen, mit welchen ich an jenem falten Morgen in die Nacht binausritt. Doch richtete ich meinen Auftrag aus und war balb wieber auf bem Rudwege. Es war mir unterbeffen fo unendlich web zu Muthe geworben, bak ich in Thranen ausbrach und Gott inbrunftig um Rettung meiner Mutter anflehete. Als ich wieder um mich schaute, bammerte ber Morgen, und in bem Augenblide, mo ich gerade Mells Bark gegenüber angekommen war, ließ ein einsames Bogelden feinen Morgengesang ertonen. Da ward mir mit einem Male viel leichter um's Berg. Es bauchte mir, ale verfunde eine innere Stimme mir, baf mein beifes Bebet Erhörung gefunden. Dit neuer Soffnung erfüllt fehrte ich beim." - Die aute Mutter genas wirklich.

Belch' tiefes religiöses Gefühl spricht nicht aus biesen einsachen Borten! Es ist ein tief empfundenes Erlebniß desselben klugen, berechnenden, stets zum Handeln geneigten Anaben, dessen außerordentlichen kaufmännischen Scharfblick wir bald kennen lernen werden! Samuel hielt während seiner ganzen Bugendzeit daran fest, daß er bermaleinst die Stüge und Jusufucht seiner zahlreichen Brüder, Schwestern und Halbgeschwister werden misse. Und was er oernstlich gewollt und erstrebt, das hat er auch redlich in Erfüllung gebracht.

Als Samuel das vierzehnte Lebensjahr vollendet und damit das Lebensalter erreicht hatte, in welchem er in die Lehre treten sollte, konnte auch er,
obwol seine Eltern ihn auf sein dringendes Bitten während der letten 18 Monate die etwas besser bestellte Stadtschlule in Colesord hatten besuchen lassen,
nichts weiter als in seiner Muttersprache sertig reden und lesen, auch etwas
schreiben, wodei er freilich dann und wann mit der Orthographie in besenklichen
Konssitt gerieth. Etwas besser war es schon mit den vier Spezies in den
benannten und unbenannten Zahlen bestellt. Dagegen hatte unser Samuel eine Menge schöner Lieder und Sprüche gelernt und trug am Ende auch daran nicht schwer. Daraus bestand sein ganzes Wissen, und wiewol wir in dem Allen gerade nicht die Grundlage großer Gelehrsamkeit zu erblicken verwögen, so galt doch
as Wenige im Kreise der schuschen Verwandten und Besannten schon für überaus Viel. Was aber dem Jünglinge an Schulwissen abging, ersetzt erichlich sein natürlicher Scharssinn und das ihm angeborene kaufmännische Talent. Dazu besaß er noch einen überaus reichen Schat von Gottesfürcht und innigstem Gottvertrauen, als sehr werthvolle Mitgaben für's Leben, beren Besits er namentlich seiner einfach frommen Mutter zu banken hatte. Daß die Pflege eines liebevollen Gemüthes eine erfolgreiche getwesen ist, beweist uns der rührende Umstand, daß der Jüngling die in vielen Jahren durch Betriebsamkeit ersparte nicht kleine Summe von ettwa 135 Thalern seinen bedürstigen Eltern überließ, als er von Bater, Mutter und Geschwistern Abschied nahm und den Pfad einichtlug, der, wie er bosite, ibn zur Selbständigteit fübren werde.

Dabei unterftutten ibn Gigenschaften, bie für einen Raufmann von größter Bebeutung find: eine lesbare, in bie Mugen fallenbe Sanbidrift. Alarbeit bes Bollene und Strebens, ein reger Fortbilbungeeifer und enblid arone Charfamteit und Enthaltfamteit, welche fich jeboch au Geis verhielten, wie bie Philosophie gur Bebanterie. Bon Lernbegierbe getrieben batte Camuel, indem er bie Racht zu Gulfe nabm, ba er bierfur mabrend bes Tages faum bann und wann ein pagr Minuten erübrigen fonnte, es mit ber Beit babin ju bringen gewußt, bag er in reiferen Jahren auch fur einen vielseitig gebilbeten Dann galt, bem alle befferen Schriftfteller feiner Nation befannt waren. Gein praftifcher Ginn bewahrte ihn bor unnübem Biffenemuft - nur nach mabren Miffenofdaten tradtete er. Be alter er trarb, je mehr feine Erfenntnik beranreifte, um fo mehr wünschte er Dukestunden zu gewinnen, in welchen er fich sammeln und einer gewiffen Beschaulichkeit bingeben konnte. In einer fpateren Beriobe fand er fie in feinem Bibliothefgimmer, mabrend feiner Quaend : und Lebriabre waren es bie Conntage allein, bie ihm fur bie Duben und Laften einer gangen Woche Entschäbigung bieten mußten. Was er auf folde Beije gelernt und erfannt, bas wußte er vielfach und ftets paffend zu verwertben. besonbers wenn er im freien Bortrage fprach und bei folden Gelegenbeiten nicht felten eine binreifende Berebfamkeit entwidelte. Dies Alles waren inbeffen nur Grudte feines Gifere und feiner Musbauer in frateren Jahren; feine Goulbilbung war bie mangelhaftefte, welche wol ein Großtaufmann im gegenwärtigen Sabrbunbert erlangt bat.

Einem angeborenen Triebe folgend hatte unfer Samuel, wie wir oben erwähnten, schon als Anabe mancherlei kleine kausmännische Geschäfte auf eigene Hand unternommen. Diese aber waren, ein sprechendes Zeugniß für seine Umsicht, stets in einem solchen Grade gelungen, daß er bei seinem Abgange aus der Schule das für einen 14jährigen, von Hause aus er bei seinem Anaben gewiß ganz ansehnliche Aapital von 20 L sein nannte. Wie er diese Besithtum anwandte, wissen wir: er überließ seinen Schah, bis auf einen einzigen Schlitig (10 Ngr.), den er als "Heckschiltig" zurückehielt, seinen Eltern. "Sie hatten" äußert Samuel Budgett in der von ihm zum Nutzen seiner Kinder hinterlassenen Selbstbiographie, "die Absicht, bieses Geld, welches sie nur als Darlehn von mir annehmen wollten, wieder zurück zu geben; aber es ist dies den Guten niemals möglich getwesen, da sie stetsen und Aprungssorgen zu kämpfen hatten." Wan wird das Opfer, welches der junge Kausmann danni brachte, um so höher würdigen, wenn man erfährt, das Samuel's Stiesbruder Benjamin, wolcher ben Kaussaben seiner Eltern in Kingswood übernemmen hatte, und bei welchen

Samuel in die Lehre trat, ihm die traurige Wahl ließ zwischen einer hichrigen Lehrzeit, wenn er selbst für seine Rleider sorge, und einer hichrigen, wenn diese Sorge seinem Lehrherrn zusiele. Wie nahe lag da für einen jungen Menschen die Versuchung, wenigstens einen Theil des sauer erworbenen Geldes auf sich selbst zu verwenden; aber die Kindesliebe siegte über die Eigenliebe!

Samuel Budgett trat, als er seine siebenjährige Lehrzeit begann, nicht in ein fremdes haus; der erstgeborene Sohn des alten Budgett war jedoch 15 Jahre alter als Samuel und hatte bereits eigene Rinder. Unser helb war gewohnt, zu ihm aufzubliden wie zu einem weit über ihm Stehenden, wiewol ihm der ehemalige väterliche "große Raussaben an der Chaussee" in Ringswood vielleicht weniger imponiren mochte.

Kingswood war zu jener Zeit ein armieliger Ort, ber fast einzig aus hütten armer Kossenarbeiter bestand. Die Gegend war verrusen. Durchschwärmt und ausgebeutet von einer Menge arbeitssicheuen Gesindels, das sich zu förmlichen Banden organisit hatte, konnte unter solchen Umständen von einem eigentslichen regelmäßigen Bertehre und Geschäftegange im Orte wie im Rausladen ebenso wenig die Rede sein, als von Bildungsgelegenheit sür den jungen Handslungsbessissen. Und doch hat Samuel Budgetis kaufmännischer Geist von biesem unansehnlichen Krämerladen aus und unter den ungünstigten Berhältnissen der Muntang und Betriebsmitteln von teinem einzigen hier in Betracht fommenden Geschäfte außerhalb Londons, und auch in dieser Metropole des Weltverkehrs nur von drei oder vier Kolonialwaaren Größhandlungen, — an Solidität und Ehrenhaftigseit jedoch von keinem Einzigen übertroffen wurde.

Bu jolden Ergebniffen führen fester Wille, ehrbare Grundfate, gepaart mit Umficht, Unternehmungegeist und unterftutt vom - Glud! Die Lehrzeit bes jungeren Budgett war nicht bloß eine nach beutigen Begriffen überaus lange, sondern fie war auch eine harte. Bon früh 6 bis Abends 9, 10, ja felbst 11 Uhr mußte Camuel hinterm Labentifde fteben und Alles berholen und verfaufen, was zu ben Bedürfniffen ber armen Bewohner ber Umgegend gablte. Aber nicht im Laben allein arbeitete er angestrengt, oft galt co baueliche Beschäfte ober Aufträge in bem brei englische Meilen entfernten Briftol gn beforgen. geplagte Buride mar für fein Alter weber groß noch ftart, bennoch war fein Bruber nicht geneigt, ibn ju iconen. Trot allem guten Willen von Seiten bes Lehrlings fam es jo weit, bag ber wenig brüberliche Bringipal unferm Samuel im Juni 1812, nachdem berfelbe fast die Sälfte seiner Lehrzeit überstanden hatte, auffundigte und ihn geben bieß. Er sei nicht ftark genug, bieß es in bem von bem Bruber ausgestellten Entlaffungezeugniß. Da aber baffelbe im Uebrigen fehr gunftig lautete, fand Camuel auf Grund beffelben und in Folge weiblicher Fürsprache sofort ein anderes Unterkommen, und zwar in einem etwas größeren Berfaufsgeschäft bes benachbarten Briftol. Doch nur 6 Monate blieb er bafelbit, benn unterbeffen war Bruber Benjamin gur Erfenntniß gelangt. Er merfte bald, welcher Stute er fich burch die Entlaffung feines Brubers beraubt. Wieberholt und immer bringender bot er feinem ehemaligen Bogling bie Sand gur Berfohnung. Er berfprach, bemfelben 3 Monate an ber ausbedungenen Lebrzeit erlassen und ihm gestatten zu wollen, daß er sonntäglich nach Bristol gehe und bort bie für Lehrlinge bes Handwerks und bes Kleinhandels errichtete Fortbildungssichule besuche. Troß des Biberstandes seines zweiten Lehrherrn, troß eines von demselben in Aussicht gestellten höhern Wochengehaltes, beschloß der wackere Samuel, sich mit den geringfügigen Zugeständnissen seines Bruders zu begnügen und nach erlangter Zustimmung seines Prinzipals in ein Haus zurückzuschen, aus welchem er ohne triftigen Grund fortgeschiet worden war. — In der Sonntagsschule aber hat der junge Lehrling gar Manches, was ihm während seiner Schulzeit fremd geblieben, nachgebolt. Mit großem Fleiße sertigte er in nächtlichen Stunden die besonderen Ausgaben, um deren Zutheilung er seine Lehrer gebeten.

Wie Alles einmal ein Ende nimmt, fo ging es auch mit ber langen Lebrieit unferes ftrebfamen Materialiften. Samuel ward in feinem 21. Jahre von feinem Bruder feierlich und formlich frei: und jum Gebulfen gesprochen. Dur einige menige Bfund Sterling, aus fleinen Geidenten von ibm wohlwollenden Runden berstamment, batte er währent seiner langen Lebrzeit zu sammeln vermocht, und auch von biefen batte er bie großere Salfte bagu verwendet. Roblen angufaufen und aweien unverheiratheten Stiefichwestern zu ichenten, ale biefe zu Briftol fich ale Boferinnen nieberließen. Dergleichen großmutbige Regungen miffielen bem älteren Bruber, und auf beffen bringliche Borftellungen befchloß Samuel, feine Ersparniffe für bie Folge beffer gusammengubalten, um mit beren Gulfe bereinst feine Gelbständigfeit zu erringen. Sierauf war fortan fein ganges Streben gerichtet. Dbwol er als Commis bei feinem Bruber neben freier Wohnung ein nach englischem Manftabe burchaus nicht bobes Salair von jahrlich 50 £ (333 Thir.) erhielt, vermochte er boch von biefem Behalte innerhalb breier Jahre bie Summe bon 100 & gurudgulegen, was fattfam für feine Sparfamteit und Unfprncholofigfeit zeugt. Gefdafte auf eigene Sand zu betreiben, wollte ibm ber Bruber nicht erlauben - weniger ffrupulos zeigte er fich jedoch, als Camuel ibm großmitbig fein fleines Rapital von etwa 667 Thir, anbot, um ibn aus einer bringenben Berlegenheit ju reißen. Er war einer folden Summe bedürftig, in Folge einer unüberlegten und baber miggludten Gelbfvefulation. Raum hatte er feine Lage unferm Samuel offen bargelegt, fo befant fich auch icon ber Sparpfennig bes Brubers in feinen Sanben. Der wadere Jungling batte erworben, jo viel er fonnte, gespart, was er vermochte; er ivenbete jum aweiten Male MIles, was er hatte. Dieje liebevolle Singabe, bie er als Anabe feinen Eltern gegenüber zeigte, darafterifirte auch ben Jungling. Doch auch Benjamin erfannte nun ben Werth feines jungeren Brubers und lobnte ben Liebesbienft baburd, bag er Camuel als Affocie annahm. Das Befchaft, langer idon in gebeiblichem Aufblüben, bob fich balb gufebende. Samuel fab fich icon nach Sahresfrift in ber Lage, fich feinen eigenen Berb ju grunden. Er miethete ein fleines, bem Raufladen feines Bruders gegenüber liegendes Saus und berbeiratbete fich mit einem einfachen Mabden, Glifa Smith, ju ber er icon langere Beit im Stillen eine herzliche, auf Burbigung ihrer achtungswerthen Gemutbeeigenschaften fich grundende, Buneigung gefaßt hatte. Zwar brachte bie junge Frau ihrem Gatten, außer einer bescheibenen Ausstattung an Bafche und Dobilien, nur bie geringe Summe von 80 £ (ca. 500 Thir.) in bie Che, nebenbei

aber sparsamen Sinn und ein saustes Gemüth, was unenblich schähenswerther und dem Chepaar auch auf seinem Lebenswege ungleich fördersamer war, als die

reichfte Mitgift ohne jene Tugenben.

Mit ber gewonnenen Gelbständigkeit und nach Grundung bes eigenen Berbes fühlte fich Camuel Bubgett auch ber laftigen Reffeln lebig, welche fein bisberiges abbangiges Berbaltnik feiner freien Thatigfeit auferlegt batte: er fucte nun, unter Beobachtung berjenigen Grundfate, welche ben darafter: und geschäftstüchtigen Dann fennzeichnen, ftetig und raid pormarte zu fommen. Bol mußte er hierbei gar oft feiner feurigen Billens : und Thatfraft brudenbe Weffeln anlegen; um fo guberläffiger bewahrten fein Scharfblid und ein gewiffer Tatt, welche auch bas Große im Rleinen richtig ertennen laffen, ibn bor ben Befahren, bie allen jungen Gefchafteleuten broben, welche glauben, auf neuen ungewohnten Babnen eber jum Biele gelangen zu konnen, als auf ber breiten Rabritrage bes gewöhnlichen Beidaftelebens. Unbere unfer foliber Raufmann, wie er fein foll. Immer an bas ichon ficher Erreichte, Borbandene anfnüpfend, por jedem weiteren Fortidreiten erft Beg und Boben bebutigm prufend, gelangte er, freilich oft nur Schritt bor Schritt, vormarts. Aber bormarts fam er bod. Jene richtige Erfenntnig, welche babon abbalt, bas Rleine ju unteridaten, führte ibn bagu, im Rleinen gu fparen und gu verbienen. Durch benfelben Bebankengang fam er babin, an einzelnen Urtifeln nicht biel, aber recht oft verbienen und burd bäufigen und raiden Umidlag ber Bagren und bes Gelbes um fo ficherer, weil öfter, gewinnen zu wollen. Gur ibn batte bas Beringfte Berth. Richts burfte in feinem Baarengeschäfte verftreut, unbenutt gelaffen, bem Berberben preisgegeben werben. Dabei machte er ftete ben rechten Unterschied zwifden Sparfamteit und Beig: berfelbe Mann, welcher forgfam ein Baar zerftreute Raffeebohnen gufammenlas, ließ feinen Bedürftigen unbeidentt von feiner Thure meggeben.

So fehlte benn auch ber Segen bes himmels seinem Thun und handeln nicht. Der Umfang der Geschäfte der Brüder wuchs von Tag zu Tage, und namentlich durch das gute Jutrauen, nirgends so billig und preiswürdig zu taufen, als bei "Gebrüder Budgett". Ganz natürlich! Samuel Budgett verstand sich meisterlich darauf, wohlfeil ein zuf aufen; er fonnte daher auch billig wieder versaufen. Zeden erlaubten Vortheil wußte er auszunuhen, und die Leitung des wichtigsten Theils der Geschäfte lag allein in seiner geschieften Hand.

Bu ben Kunden des Budgett'ichen Geichäfts gehörten natürlich auch die Weiber der benachbarten Ortschaften, meift die der Schanswirthe, oder solche, welche selbst einen Keinen Kandel betrieben. Sie ritten auf Gseln heran, und erschienen nicht selten in selcher Anzahl, daß die Gevattern Langohre an allen Eden und Enden bes Hauses herumstanden und die Treppen und Thuren versperrten. Dies brachte Samuel Budgett zuerst auf den Gedansen, es den Leuten bequemer zu machen und ihre Aufträge lieber selbst an ihrem Wohnorte entgegen zu nehmen. Dies werde, so kalfulirte er ganz richtig, ihm auch nech andere neue Kunden zuführen und auf jeden Fall das Geschäft erweitern. Samuel's Bruder und Compagnon zeigte sich diesem Plane entschieden abgeneigt. Ihm genügte der bisherige Geschäftsgang vollständig. Indesten gelang es schließlich doch

bem jüngeren Bruber, mit seinen Ansichten burchzubringen: er gewann biesmal wie auch in den Folgeşeiten in ähnlichen Fällen, die Justimmung seines Partners zu den von ihm beabsichtigten Wasnahmen. Bon nun an besuchte er, Anfangs zu den von ihm beabsichtigten Wasnahmen. Bon nun an besuchte er, Anfangs zu Fuß, die benachbarten Ortisches, wurde mit den Geschäftsfreunden und ihren Familien immer bekannter und zuletzt befreunder. Bald brachte er den Kindern kleine Geschenke mit und gewann damit die Gunst der Eltern, bald wußte er den Absah durch neue und zweckbienliche Offerten bedeutend zu steigern. Ermuthigt durch diese Geschoge wollte er nun auch die kleineren Krämer der Umgegend in den Kreis der Kundschaft hereinziehen. Wieder zeigte sich sein Bruder diesem abgeneigt, doch half es ihm nichts. Ein Bersuch wurde gemacht und — gelang. Daraus entstand ein ganz stattlicher Geschäftszuwachs!

Rad einiger Reit jedoch, wiederum erft nach Beseitigung bes Widerspruche feines Mijocić, fante ber unternehmenbe junge Beidaftemann ben Entidluft, feine Wefchäftereifen weiter auszudehnen und gelegentlich berfelben auch die fleineren Stabte und folde Leute zu befuchen, die icon zu ben "Raufleuten" zu rechnen feien. Gein gefunder Ginn erfannte bierbei alfobald, bag MUes barauf antomme, bei ben angubietenben Waaren bie rechte Auswahl zu treffen. Golde Artifel. welche die fleinen Raufleute ber Landstädte gewohnt waren burch Girmen ber großen Sanbelsplate zu beziehen, fonnten natürlich mit Musficht auf Erfolg nicht angeboten werben, und er unterließ es baber auch. Um fo beffer machte fich bas Geschäft mit Bichie, Leim und abnlichen Artifeln. Dan fiebt, es waren allerbinge nur gang proingre Artifel, in welchen unfer Mann fich verfucte, und mehr als Einer, welcher bies lieft, rumpft vielleicht bie Rafe, infofern er in ber irrigen Meinung befangen ift, nur größere, flangvollere Unternehmungen in fogenannten Beltartifeln feien ber Burbe eines angebenben Großtaufmanns angemeffen. Freilich brachten bergleichen Gefchäfte nicht Pfunde ein, fonbern nur Schillinge; aber in ihrer Gefammtheit warfen fie boch gang auftanbigen Reingewinn ab: es wurden Pfunde baraus, und auch bie Sundertpfund-Roten, bisber in ben Raffen ber Budgett's feltene Gafte, fingen an, fich allgemach immer baufiger einzustellen. Golde Erfolge ermutbigten ben foliben Unternehmungsgeift bes jungeren Brubers, und bas gemeinfame Gefchaft und mit ihm ber beiberfeitige Boblitand bob fich erfichtlich, wenn auch nicht in überraschenden Brogreffionen.

Es fann nicht unsere Absicht sein, den Gebrüdern Budgett in ihren Unternehmungen Schritt für Schritt zu folgen und darzuthun, auf welche Weise der Umfang ihrer Beziehungen und damit ihre Baarsonds von Jahr zu Jahr ober von Monat zu Monat, oder jogar von Woche zu Woche — zunahmen. Dagegen entspricht es durchaus dem Zwecke diese Buches, wenn wir, ganz in der Kürze, hier die Grundfähr erwähnen, durch welche die beiden Brüder — und zumal Samuel, der als die Seele des Geschäftes anzusehm war und dessen geistige Ueberlegenheit schließlich auch der ältere Bruder anerkannte, — sich im Handel und Wandel lieben Materialist würzt seine schlechte Waare so lange, die sie seinem Gewissen ganz schmachkaft vorkommt. Der Tuchhänder mist und mist an seinem Unrecht so lange herum, bis es ihm kein Unrecht mehr dinkt. Aber daß Riemand auf der Welt im Stande ist, aus einem Unrecht wirklich Recht zu mach en: daran der Welt im Stande ist, aus einem Unrecht wirklich Recht zu mach en: daran

auch nur zu benten, fällt ben Leuten mit einem weiten Bewiffen gar niemals ein. Bu jener leiber im Raufmannoftanbe nicht feltenen Rlaffe gewiffenlofer Meniden geborten bie Gebrüber Budgett nicht. 3br oberfter Grundfat mar und blieb ber, nur nach erlaubtem und nach reellem Gewinn zu trachten; nicht au fonell und gu viele Berbindungen, fondern banernbe angufnupfen, Es fiel ihnen nicht bei, ihre Baaren über ober unter ihrem Berthe anzubieten. "Ausberfaufe zu noch nie bagewesenen Schleuberpreifen" fannten fie ebenfo wenig, wie die Aufdringlichfeit, ihre Artifel ben Leuten aufzuschwaßen ober benfelben burd betrüglichen Ausbut und Butbat ein Ausieben zu verleiben. welches ben wirklichen viel geringeren Werth nur verbeden foll. Wer von Gebrüber Bubgett taufte, tonnte verfidert fein, reelle gute Waare gu einem Breife ju erbalten, welcher ibm beim Biebervertaufe einen angemeffenen Gewinn abwarf. - Ein zweiter Grundfat Camuel's war bie promptefte und rafchefte Bedienung feiner Runden. Wer bei ibm Bestellungen aufgab, fonnte verfichert fein, folde punktlich zur bedungenen Beit zu erbalten. Die war ce ibm baran gelegen, immer mehr Bestellungen von neuen, weniger befannten Runden zu er: balten. "Richt zu viel auf einmal, aber bas Wenige um fo forgfältiger in Acht genommen!" lautete unferes Camuel wohl erwogener Bablibruch. Ginen berläffigen, wohl zusammengebrachten Runbenfreis verglich er gern mit einem aut fundamentirten Saufe, bas man baue. "Bas fann es nuben", fagte er, ... ein neues Saus zu bauen, ebe bas angefangene gang fertig baftebt?" - Gine britte Beschäfteregel, welche fich freilich im Grunde von selbit verftebt, und welche bie eines jeben rechtschaffenen Raufmanns, fein Geschäft fei flein ober groß, fein foll. war bie: "Streng richtiges Maaß und Gewicht, im Aleinen wie im Großen!" Bei Gebrüber Budgett galt ale feststebenber Grundfat im Gingel:, wie fpater · im Engros-Berfauf, am Loth Raffee chenjo wenig eine Bobne, wie am Centner Buder ein Loth fehlen gu laffen. ", lebergewicht" und fogenannte "Bugaben". besgleichen Jahrmartis: , Weibnachte: ober Reujahre : Gefdenke waren ale berwerfliche Lodipeifen arg verbout. Obidon bies aufänglich mandem Runben nicht recht in ben Ropf wollte, fo überzeugten fich bie Berftanbigeren boch balb, bak ce beffer fei, gute Baaren und bas gange Jahr bindurd richtiges Dlaaf und volles Gewicht, bei mäßigen Preisen, ju erhalten, als bann und wann unter ber Form eines Beidentes bie Rüderstattung eines Theiles und obenein eines boch nur febr geringfügigen Theiles bes im Laufe eines Sabres erlittenen Ausfalles an Daaß ober Bewicht. Schlieglich ließ, fich bie Mehrzahl überzengen, bag bei reeller Bebienung ber Raufmann nicht im Stanbe ift, Etwas meggui denfen; bag er vielmebr, wenn er fich folden Anschein giebt, nur einen Betrug begebt, wenn auch nur einen burd bas Borurtheil ber Menge ibm abgenöthigten.

"Nur wer billigst einkauft, kann wieder billig verkaufen." Diese Fundamental Wahrheit aller kaufmäunischen Erkenntniß, gewissermaßen das A:B-S berselben, hatte Samuel sich berreits als Anabe eingeprägt. Darum ließ er es sich schon als Lehrling und Commis angelegen sein, obschon er damals noch nicht für den eigenen Beutel wirthschaftete, die billigsten Bezugsguellen zu ermitteln. Ansangs waren seine Auskundschaftungen nur auf Ausspähung der billigsten Vertäuser in der nahen Großstadt Bristol, von wo aus die Budgett's anfänglich ibren lokalen Krambandel ausschließlich versorgten, gerichtet.



Rotonialmaaren Dagagin.

Später, als sein Haus zu einem englischen Großhaublungs-Hause emporgestiegen, taufte Samuel in London und Liverpool bei den solidesten Firmen dieser Welthandelspläge selbst ein. Schließlich aber genügten ihm auch seine Verbindungen in beiden Metropolen uicht mehr. Er ging von der naheliegenden Erkenntis aus, daß er die massenhaft benöthigten Kolonialwaaren, wie Zuder und Thee, womit auch der erste Versuch gemacht wurde, dilliger noch von ihrem Erzeugungsvorte selbst beziehen tönne. In Folge bessen filliger noch von ihrem Erzeugungsvorte selbst beziehen tönne. In Folge bessen fluspfte Budgett mit angesehnen Handelshäusern in Ost: und Westindien, in Süde und Nordamerita, mitunter wol selbst mit größeren Plantagen: Bestieden direkte Berbindungen au. So lauste er denn auch als Großhändler, wie früher als Krämer, meist billiger ein als Andere, und es war ihm deshalb auch möglich, wieder billiger zu versaufen. Wie sehr Samuel aber auch möglichte Billigteit bei seinen Eintäusen im Luge behielt, so durste darunter den möglichte Billigteit bei seinen Eintäusen im Luge behielt, so durste darunter den wie die Güte der Waare leiden. "Billig, aber gut", war sein Bahlspruch beim Eins wie beim Berlaufe.

Auf's Sorgfauste beachtete biefer tüchtige Kausmann bie goldene englische Regel: "Time is money!" (Zeit ist Geld.) Bertorene Minuten in Folge von Berfäumuissen, Schlenbrian, Trägheit und Unverftand überhaupt abbirte er schnell zu ganzen verlorenen Jahren zusammen, und aus einem in Folge bessen berschen Benny wies er die Möglichkeit unberechenbarer Berluste nach. In bem Zeit und Geld von Zedermann zusammengehalten wurden, erfolgten die Erledigungen aller eingebenden Austräge mit einer außerordentlichen Naschbeit.

- War

Sammtlide mit ber erften Morgenpoft empfangenen Auftrage und Unfragen waren zwei Stunden fpater ervebirt ober beantwortet, und fcwere Baarenla= bungen fetten fich in Bewegung. Denn bie Bestellungen, Die vormals in fleinen Badden bestanden hatten, feine ju groß, um nicht in bem Rorb einer Botenfrau Blat ju finden, waren mittlerweile ju gangen Schiffslabungen angemachien. Kingewood-Sill glich nach Ablauf einiger Jahre einem Bienenhaufe. Bor einem Dezennium noch ein unansehnlicher, faum gefannter Drt, war es jest ein oft genannter Blat geworben und feinem Meufern nach bollig umgeftaltet. Bom frühen Morgen bis jum fpaten Abend brachten ichwerbelabene Frachtwagen aus bem Safen von Briftol alle Arten vielbegehrter Rolonial: und Spezereis waaren nach ben Magaginen ber Gebrüber Bubgett gu Ringswood, Gin Bewühl von Meniden belebte Sofe und Magazine, beschäftigt, die antommenben Guter in Empfang zu nehmen, zu prufen, aufzustapeln und zu verzeichnen, ober bie abgebenden Ballen und Riften fowie riefige Raffer weiter zu beforbern. Da= zwischen langten gablreiche Reisenbe auf ben Comptoiren an, ober es begaben fich andere auf die ihnen zugetheilten Touren, während nach vollbrachtem Tagewerf eine Menge Rommis und Bebienstete nach ben neu erbauten fauberen Saufern eilten, welche bas Etabliffement ber Gebrüder Bubgett umgaben und in bem ein großer Theil ber Comptoir: und Beidaftegebulfen, Bader u. f. w. angefiebelt waren. Im Berlaufe von wenig Jahren war eine fleine Rolonie, just wie aus bem Erbboben berausgewachfen, entitanben und. Danf ber nimmer raftenben Gur: forge bes madern Samuel, erweiterte fie fich immer mehr.

So erstaunlich bies Alles erscheint, ba es aus ben fleinsten und bürftigsten Anfängen erwuchs, so schwer glaubhaft wird es unsern Lesern sein, wenn wir ihnen sagen, daß jene Bienenthätigkeit möglich war trot einer heute kaum noch für möglich gehaltenen, aber von den Budgett's ftreng durchgeführten Geschäftsregel.

Sie fauften und verfauften nur gegen Bagr. Die langen Rrebitfriften erichienen ben Chefe bes Saufes als eine boje Rrantheit im Sandel und Banbel, als ein Gefdwür, bas ausgeschnitten werben mußte, bie Schmerzen möchten noch fo groß fein. Benn beute bie Debraahl ber Geschäfteleute fich ju anberen Brundfagen befennt, fo läßt fich boch nicht leugnen, bag bas übermäßige Rrebitgeben, wie beispielsweise im Buchhandel, gar oft nur auf eine Berlodung für leichtfinnige Schulbenmacher beraustommt; ein Uebelftanb, bem gar manche Banterotte juguidreiben find, im gefammten faufmannifden Berfehr bie leipige Urfache, weshalb bei bem Falle eines großen Saufes noch eine Menge anberer fleiner Saufer fturgen. Go wenig aber bie Budgett's Rredit gewährten , chenfo wenig nahmen fie folden für fich in Unsprud. Mit Brufung und Sin: und Ser: senbung von Bechseln verlor man feine Zeit, und fo famen natürlich auch feine Retourwechsel bor. Man fab nicht 100 & für bezahlt an, von benen fich uner: wartet herausstellte, bag fie boch noch ju gablen feien. Gin fold vereinfachter Weichäftsgang gestattete zu allen Beiten einen flaren Ginblid in ben Stand ber Beidafte; man brauchte nicht zwifden guten und ichlechten Außenftanden gu unterscheiben, brauchte nicht 50 ehrliche Leuten ben Berluft mit tragen zu laffen. ben ein Schurfe ober ichlechter Weidhaftsmann verurfacte.

Begreifft bu jest, verebrter Lefer, wesbalb bas Saus Bubgett jo billige Breife. billigere als andere Berfäufer, ftellen fonnte? Der jungere Budgett fannte ben größten Theil aller feiner Geichaftsfreunde perfonlich; er wußte, wie er mit ihnen baran war, fie verließen fich auf fein Bort, und bie flare Rebeweife, welcher er fich Allen gegenüber bebiente, erleichterte gang ungemein bie beiberfeitigen Begiebungen. Samuel batte alle feine Rorrefpondenten von ber Angemeffenheit und Rüglichkeit feiner Geschäftseinrichtungen überzeugt, und fie wiederum erfuhren, wie glatt und befriedigend ber Bertehr verlief, wie viel Beit und Berbruft baburch erfpart warb. Jene Geschäftsweise einzuführen und burchzuseten, wird freilich nicht Jebermann möglich werben. Wollten wir zu irgend einem beliebigen Raufmann, auf beffen Beidaftsart bie Bubgett'iden Marimen vielleicht gar nicht anwendbar ericheinen, fagen: "Freund, gieb in Deinem Geschäft feinen Rredit mehr, verfaufe nur gegen Baar!" fo wurde er naturlich fogleich antworten: "Das ift rein unmöglich!" Aber bei anbern Branchen ift biefes bennoch ausführbar; es gehört jedoch ein Budgett bagu, Ungläubige burch gute Grunde von ber Angemeffenheit ober Möglichkeit zu überzeugen. Die eine Thatfache beweift indeffen icon Bieles: Die Gebrüber Bubgett haben allen Schwierigfeiten gum Trot ibr Bringip, Baar : Gin : und : Berfauf, glangend burchgeführt. Die Sache ift ge-

icheben und fann immer wieber geicheben.

Bollte man fid nach einem zweiten Beisviel umseben, wo unter aleich armieligen Berbaltniffen fo raid ein Beidaft gebieb und fich ftetig erweiterte. io murbe man lange bergebens fuchen. Rein neuer Artifel, feine neue Erfindung war ber Welt burch viel verheißende Annoncen ober Reclame gu verfunden; bas allergewöhnlichste Geschäft mar es, welches wuchs und wuchs, trot aller Ronfurrent in Artifeln, wie fie jeber Materialift fennt, und bies Alles geschab und entwidelte fich fort und fort auf einem unbefannten Dorfe, bas nicht einer ber Bortheile begunftigte, beren fich viel beffer fituirte Saufer ber Großftabte erfreuen! Die Entfernung von Ringswood nach Briftol beträgt vier englische Meilen ober nicht gang zwei Begftunden. Alle Guter mußten erft bom Safenplat nach bem Roblenborje geschafft, und bie meisten wieber auf bemjelben Bege nach bem Labeplate in Briftol jurudgebracht werben. Magagin, Lagerstätten und andere Lofalitäten, welche ein foldes Weidaft bebarf, mußten erft, und gar oft in aller von ber bringenbiten Roth gebotenen Gile, gewiffermaßen aus ber Erbe gestampft werben. Bergebene ichaut man fich nach Gunft ber Umftanbe um, bie ben Gebrübern Budgett ein rafches Emportommen erleichtert hatten. Es boten fich ihnen folde nicht bar, und boch famen fie empor! Das Gebeimnig, Die Dacht, welche bieg zu Stande brachte, beruhte in ber achtungewerthen Berfonlichfeit Samuel Bubgett's, in feiner Renntnig von Menfchen und Dingen, in feinen Brundfagen. Go ichnell war ber Aufichwung bes Saufes Bubaett vor fich aes gangen, baf Briftoler Kirmen, welche bormals ben fleinen Dorfframer ju Rings: wood verforgt hatten, fich bald von den Budgett's überflügelt faben, und nach Berlauf eines Jahrzehnts an ber Seite bes entstandenen Großhaufes fich wie Zwerge ausnahmen! Nachbem bie fauren Unfange erft überwunden waren, brach aleich einer Alnt bas Glud berein. Bie immer ließ es aber auch bier ber Neib nicht baran feblen, die boswilligften Geruchte über bie Budgett's in Umlauf gu bringen.

Die gebaffigsten Anschuldigungen gingen gumeift bon alten Großbaufern aus, mit benen Samuel in Ronfurreng trat, und bie fich burch ibn von einem Relbe verbrangt faben, auf welchem fie früber eine ausschließliche Berrichaft geubt batten. Trot aller Sinderniffe gedieb indeffen bas Etabliffement zu Ringswood für jene Uebelmollenden immer empfindlicher. Das Detailaefdaft verforgte Ringswood und weit und breit alle umlicaenben Ortidaften, wahrend bas Guaros: Beidaft fich über bie benachbarten Diftrifte immer weiter ausbreitete. Samuel Bubgett felbit batte unter folden Berhältniffen feine Reifen gar balb aufgeben muffen. An feiner Stelle ericbienen, von ibm beftens inftruirt, Reifenbe, welde die Berbinbungen gufammenhielten, ausbehnten und bem Plane Camnel's gemäß immer an bem Befichtspunkte bauernber Begiehungen festhielten. Diefe gablreichen Bertreter bes Saufes fab man fast überall: im Beften wie im Often, im Guben wie im Norben Englande, bis binauf gur Grenge Schottlande. Ueberall machten fie trot ber Budgett'iden Regel: "Nur gegen Baar!" gute Befdafte, und ce bauften fich belangreide Auftrage von allen Seiten. Wer nur einmal von bem Saufe Budgett gefauft batte, blieb fider auch fernerweit fein Runde. Dit ber Erweiterung bes Beschäftefreises bielt Schritt bie Bergngiebung neuer Sanbelsartifel. So muche Ringewood Sill, bas Ctabliffement ber Bebrüber Budgett, erft gu einer weithin fich ausbebnenden Anlage von Gebäuden, bann zu einer formlichen fleinen Sahrmarktstadt beran. Je ersichtlicher bas Geschäft gebieb, besto mehr fühlten Benjamin und Camuel Bubaett bie Bervflichtung, fich bes fteigenben Boblitandes werth zu erweifen.

Ringewood war feit undenklichen Beiten ein verrufener Blat, fast ausschließ: lich bewohnt bon Roblenfuhrleuten ober in ben benachbarten Roblengruben beichäftigten Menschen. Rach einem ehrlichen Menschen konnte man bei Tage mit ber Laterne fuchen. Roch mehr galt bies aber bon bem nur eine englische Meile babon entfernten Cod: Road ober Sabnenftrage, bestwegen fo genannt, weil bon baber in früheren Beiten gute Rampfhabne geliefert wurden. Diefer Drt galt weit und breit ale eine mabre Diebes: und Ranberboble, in welche fich felbft Die Bolizei nur mit Borficht bineinwagte. Seine Bewohner machten Die gange Umgegend unficher, und gablreiche Schleichwege und Schlupfwinkel begunftigten fie bei ihrem gefehlofen Treiben vortrefflich. Sagrfträubende Dinge erzählte man fich bon ber Bermorfenbeit jener Dlenfchen. Go wurden noch ju Budgett's Beiten gwei Bruber ju gleicher Beit gebangt, aber ibrer Familie gurudgegeben. Diefe ließ nun bie Leichname ihrer bingerichteten Angehörigen um einen Bennbim Sarge feben. Bon funf Gobnen und einer Tochter einer und berfelben Familie gelangten zwei Bruber zum Salöftrid, bie andern brei wurden ber, Reibe nach bevortirt. Die Tochter war brei Mal verbeiratbet, aber ibre brei Manner manberten gleichfalls nach ten Berbrecherfolonien.

Soon der altere Budgett hatte sich die Ausgabe gestellt, diese roben Banden etwas mehr zur Vernunft zu bringen und den Unversesserlichen ohne Schonung entgegenzutreten, denn er selbst war wehrmals ihren Angriffen ausgesetzt gewesen. Erst als Samuel sich der Sache annahm, ließen sich Merkmale einer Wendung zum Bessern wahrnehmen. Im Jahre 1815 gründeten die Brüder in unmittelbarer Nahe von Cod-Road die erste Schule. Man hatte geringe

Hoffnung auf guten Erfolg, gleichwol fanden fich icon am ersten Tage zu ihrem eignen, größten Erstaunen 75 Riuber ein, von denen 58 noch nie einen Buchftaben gesehen batten.

Dier brachte Samuel Bubgett mabrent feiner Sunglingejabre einen großen Theil feiner Conntage gu. Galt es boch bier nicht allein zu unterrichten, fonbern Schulmeifter Budgett mußte gar oft bie Rinder erft burch gute Botte, Gefdente und Bitten aufammentreiben, bieweil mit Gewalt gegenüber fo niebrigen Bilbungeberbaltniffen gar nichte auszurichten mar. Dortbin jagte nun Bubgett unverbroffen jeben Conntag auf feinem fleinen Pferbe bie Bedenwege auf und nieber. Bor Allem ließ er fich angelegen fein, bie Eltern zu gewinnen. Aus einer Butte eilte unfer Freund in bie andere, und fo eifrig war er, bag er oft Abends gu Saufe antam, obne ben Tag über etwas Underes als ein Stud Brod ober einige Rartoffeln genoffen zu baben, Die er fich in einer ber Butten erbeten. Gein ganges Leben wibmete er fich mit aleichem Gifer bem einmal angefangenen Werte. Der Erfolg war ein berrlicher, und est gelangte bierburch ber treffliche Mann gu großem Einfluß auf Groß und Rlein. Er verftand es aber auch gang meifterhaft, Die Aufmertfamteit ber Rinder rege zu machen und zu feffeln; ftete bedurfte er nur weniger Minuten, um eine folde Stille bervorzurufen, bag man bas Tiden ber Schulubr boren fonnte.

Neunzehn Jahre hatten bie Gebrüber Bubgett in herzlicher Eintracht und Frieden und zum heil und Segen ber ganzen Nachbarschaft ihr Geschäft mit einander betrieben. Der Aeltere sehnte sich jeht nach Anhe und zog sich nach zurückzelegtem 58. Lebensjahre aus dem Geschäfte zurück. Dasselbe gelaugte nun unsschließicht in Besit seines sinngeren Brubers. In richtiger Erfenntniß, daß nächt Gottes Segen nur Samnel's unverzleichliche Thätigkeit es gewesen, welche dem Geschäfte einen so überraschenden Aufschwung verliehen und ihn selbst aus einem vielfach mit Verlegenheiten aller Art kämpfenden Manne zu einem wohlbabenden gemacht, begehrte Benjamin Budgett nicht die ihm als gleichberechtigtem Partner zustehende Hälfte des Gesellschaftsvermögens, sondern nur vier Behntbeile besselben. Und er bestand darauf, wiewol der gleich uneigennützige Samuel hiergegen protestirte. Erst nach längerm Widerstreben willigte Samuel in die Berzichtlichen Gewinnes ein.

So trat benn Samuel Budgett in einem Alter von 43 Jahren als alleiniger Besitzer an die Spisse des Kingswood-Hiller Materials und Kolonialwaarens Großhandlungshanses, welches schon damals zu den bedoutenderen Englands zühlte. Es zu einem der bedeutendsten zu machen, war vom Schickal dem nunmehrigen alleinigen Sches bestelchen beschieden. Doch war Samuel Budgett's Bestreben nicht allein hierauf gerichtet. Er suchte auch nach anderen Richtungen hin sich nützlich zu machen, und mit dem Pfunde, welches Gott ihm anvertraut, möglichst viel des Guten zu stiften. Wo eine nützliche Einrichtung oder eine Bohlthätigkeits Anftalt in das Leben gerusen oder gestvert tverden sollte, da sehlte Samuel Budgett's Name getuß nicht. Neichlich steuerte er namentlich dazu bei, als es galt, die Kebung des Schulwesens und des Gemeindelebens von Kingstvood zu Stande zu bringen.

Kurze Zeit darauf, nachdem er alleiniger Chef des Hauses geworden, versuchte er, was er im Spekuliren zu leisten vermochte. Es war jedoch seine "erste und letzte" Spekulation, wie er selbst zu sagen pflegte. In Folge des englisch chinesischen Krieges war nämlich der englische Theemarkt in große Aufregung gerathen. Budgett begab sich nach London und kaufte dort ein sehr bedeutendes Quantum an, obwol der Thee zu den Artikeln gehörte, welchem man in seinem Geschäfte bisher keine allzu große Ausmerksamkeit geschenkt hatte. Er gewann in wenig Tagen eine bedeutende Summe, nach Jahresfrisk stellte es sich aber heraus, daß er bei dem Theegeschäfte, da die Preise sehr sichen gesunken waren, nicht nur seinen ersten Gewinn, sondern ungefähr noch 2000 L dazu verloren hatte.

Das Miggluden jenes Unternehmens that bem Renomme ber Firma Bubgett's ebenfo wenig Eintrag, als bem Gleichmuth beffelben. Da ber Berluft beis nabe 14,000 Thir, betrug, fo fonnen wir aus ber Gelaffenbeit Bubgett's ent= nehmen, bag er eine folche Summe leicht miffen fonnte; fein Bermogen muß bemnach bamale icon ein febr beträchtliches gewesen fein, zumal nach unfern Begriffen. Immerbin aber war ber Ausfall ansehnlich genug, ibn von weiteren berartigen Unternehmungen ein für allemal gurudzuhalten. Ueberhaupt fagten große und gewagte Spetulationen feinem Beifte nicht ju. Er mied fie, nicht aus Mangel an Berftandnig ober Energie, fonbern weil er bie in folden Geschäften gewonnenen Summen nicht als ben Berbienft bei einem foliben Befchaft, fonbern als ben Gewinn aus einem gewagten Spiel anfah. Er verichmabte bergleichen grundfablich. Deswegen ließ er fich auch in fein Aftienunternehmen ein, und als das Gifenbahnfieber in England wuthete und feine Opfer forberte, wiberftand er mit größter Beharrlichteit allen Berlodungen, und wenn fie noch fo glangenben Bewinn versprachen. - Die Erwähnung jenes Berluftes aus bem Theegeschäfte erinnert uns an ein anderes Miggeschid, welches wenige Monate por ber Auseinandersebung beiber Bruber ftatt hatte, und nur gu leicht ben Untergang best angesehenen Sandlungsbaufes batte nach fich gieben tonnen. Doch verlor Samuel Budgett auch hierbei ben Ropf nicht, vielmehr behielt er ibn auch jest über Baffer. Gine furchtbare Teuerebrunft fuchte bie weitläufigen Ctabliffemente ber Gebrüber Budgett heim und gerftorte innerhalb weniger Stunden fammtliche Magazinraume von Ringewood-Sill. Mit rubiger Befonnenheit und energischer Thatfraft ordnete Samuel bas Erforderliche an, um ber Berheerung Ginhalt ju thun, und Stodungen im Gefchäftsbetrieb ju vermeiben. Und ift ein Zeitungebericht über bies bedauerliche Ereigniß zur Sand, ber und einen Begriff von ber Großgrtigfeit bes Budgett'iden taufmannifden Ctabliffements ju geben geeignet ift. In jener Briftoler Beitungenummer beißt es unter Anderm: "Geftern Abend, etwa um 8 Uhr, verbreitete fich bas Gerücht von einer großen Feuersbrunft in einem benachbarten Orte. Gin reitenber Bote aus Ringswood Sill traf balb nachher ein und erbat fich die Gulfe unferer Teuer: webr und Sprigenleute. Das Feuer war baselbit in ben Magaginen ber Berren 5. B. und G. Budgett ausgebrochen. Diefes Saus treibt einen bebeutenben Sandel mit Dehl, Fettwaaren, Buder und Biftualien im Allgemeinen, und ift wegen ber Grofartigfeit seiner Beschäfte in gang England befannt. Aus uns unbefannten Grunden haben die Gebrüder Budgett mit ihrem Saupt : Ctabliffe: ment Ringswood nicht berlaffen. Gie unterhalten nur ein ansehnliches Zweiggeschäft zu Briftol. Ueber bie Entstehung bes Feuers, bas in einem ber Dagagine ausgebrochen, wo große Quantitäten raffinirten Budere lagerten, feblen nabere Berichte. Dbwol fonelle Gulfe jur Sand war, jo gaben bie in großen Maffen aufgebäuften brennbaren Stoffe bem Feuer boch gu viel Rahrung, als baß an Rettung ber Magagine gu benten war. Man beschränkte fich beshalb nur barauf, die umliegenden Wohngebaube ju retten, und ba die von Briftol requirirte Gulfe ingwischen eingetroffen, auch mehrere Affefuranggesellichaften mit ihren Lofdmannichaften auf ber Teuerstelle erschienen waren, fo operirte man nach biefer Seite bin erfolgreich. Es gelang, Die Feuerstätte einzuengen und bas wüthenbe Element auf bie Magazine zu beschränken ; benn auch bie Stallgebäube. in benen fich 47 werthvolle Bugbferbe befanden, wurden gerettet. Sämmtliche Nieberlagen aber mit ben bagu gehörigen Comptoire, bie beiben Laben für ben Detailvertauf, wurden ein Raub ber Rlammen. Gludlicherweise fonnten bie Sandlungebucher gerettet werben. Der Berth ber ju Grunde gegangenen Bag: renporrathe muß fich auf viele Taufenbe belaufen und wurde noch weit größer gewesen fein, wenn nicht zwei ftarte Schiffsladungen Getreibe und eine große Bufubr Buder, welche bas Saus wenige Tage guvor importirt halte, gludlicherweise noch in ben Briftoler Dlagazinen gelagert hatten."

In biesem Augenblide höchster Noth galt es, rasch und entschlossen zu handeln; benn ein Zaubern, ein, wenn auch vielleicht nur vierwöchentlicher, Stillstand des Geschäfts hatten den Bestand besselben voraussichtlich in bedenklicher Weise erschüttert. Zu solchem entschiedenn Eingreisen aber war Samuel Bubgett durchaus der rechte Mann. Schon beim Grauen des nächsten Tages, nachdem er nach der Schredenisnacht sich nur eine einzige Stunde Schlaf gegönnt, entwarf er eine Benachrichtigung an seine Geschäftsfreunde, welche eine den Umfang des Schadens wahrheitsgetreu angebende Schilderung des Borganges, gleichzeitig aber auch die Benachrichtigung enthielt, daß in Folge des Unglicksfalles die Geschäfte nur wir einen einzigen Tag unterbrochen, dann aber wieder regelrecht ihren Fortgang nehmen, und daß alle eingegangenen Bestellungen, trob der aroßen Waarenabaänge, alsbald wieder effettuirt würden.

Dies Cirfular brachte Samuel Budgett selbst nach Bristol, um es in einer bortigen Steindruderei in einer entsprechenden Anzahl von Exemplaren druden zu lassen. Während man in dieser damit beschäftigt war, unterhandelte Budgett mit dem Besiber des an sein Bristoler Magazin stoßenden ansehnlichen Hauses sieder dessen knkauf, den er denn auch in weniger als einer Stunde zu beiderseitiger Zufriedenheit zu Stande brachte. Hierauf besorgte der von ihm mitgebrachte Commis das Abressieren und Versenden des mittlerweile fertig gewordenen Nundschreibens an die harrenden Geschäftsfreunde, und Samuel Budgett selbst verglich sich währendessen mit den Miethsbewohnern des neugekauften Hauf bies brachte er nach Wunsch fertig, und so konnte denn schon am Nachmittage des nächtsligenden Tages der größere Theil des Budgett'schen Comptoire Personals seinen Einzug in das unterdessen geräumte Haus (dessen Einzug in das unterdessen geräumte Haus (dessen Einzug in das unterdessen geräumte Haus (dessen Einer Theil rassen Magazine vorgerichtet und mit den anstoßenden Kletzen Budgett'schen

Nieberlagen in Berbindung gesett wurde) halten und in bemjelben seine nur für 36 Stunden unterbrochen gewosene Thätigkeit wieder aufnehmen. Wahr-lich, bies heißt trefflich ausbenken, rasch handeln, Schlag auf Schlag ausführen!

Bie es von vorsichtigen, alle Eventualitäten im Auge behaltenden Leuten, gleich den Gebrüdern Budgett nicht anders zu erwarten stand, waren Gebäude und Waarenvorräthe des abgedrannten Etablissements in Kingstvood ihrem wirklichen Werth nach versichert gewesen, und so betrug denn der ganze aus dem Brande erwachsende Verlust nicht viel über 3000 L (circa 20,000 Thir.); fürwahr eine für ein Geschäft von dem Umsange des Budgett'schen nur äußerst mäßige Summe, welche überdies noch reichlich ausgewogen wurde durch die Vortheile, welche demselben aus seiner Uebersiedelung von Kingswood nach Bristol erwuchsen. Samuel hatte diese Verlegung ichon seit Jahren gewünscht, seinen Atteren Bruder aber nicht dazu vermögen sonnen. Nach dem Ausscheiden Benzigmins aus dem Geschäfte hatte Samuel auch in diesem Punkte freie Hand.

Auch in Bristol blieb bas Glück ber unermüblich treue Begleiter bes strebssamen Kausherrn. Bon Jahr zu Jahr nahm bas Geschäft an äußerem Umfang und natürlich an Ertragsfähigkeit zu; es mußten immer wieder neue Räumlickeiten für die mehr und mehr anwachsenden Waarenlager theils angekauft, theils neuerbaut werden. Gat sehr kames unserm Samnel hierbei zu statten, daß Benjamin nicht die ganze, nach der getroffenen Bereinbarung auf ihn fallende Summe aus dem Geschäfte gezogen, sondern die Hälle derzelben dauernd in selbigem belassen hatte, wohner er durch ein Viertheil des Reingewinnes entschädigt ward.

In ben vierziger Sahren fonnte man jeden Morgen genan um biefelbe Beit, um acht Ubr nämlich, einen Dann in einem leichten Bhaeton nach Briftol bineinfahren feben. Der leichte Wagen, von einem werthvollen Pferbe gezogen. flog in ichnellfter Bangart babin. Der Infaffe, getleibet in einen buntelfarbigen Ueberrod, war ein Mann von mittlerer Große, bem Unscheine nach ein Gunf: giger; fein Saar war ergraut, feine Gefichtefarbe aber noch frifd. Die Buge berricthen Billenefraft und Entidloffenbeit, ein braunes, glanzenbes Muge Offenbeit, Bieberfeit und Treue. Das mar Camuel Bubgett. Wie er babin flieat, fommt er an einer armen Frau porüber, welche ein Bunbel traat Der Bagen halt. Und mit einer Stimme, beren Rurge und Beftimmtheit auf ben achtlofen Sorer wunderbar wirft, forbert er bie arme Frau auf einzufteigen. Sie leiftet Folge. Der Bagen eilt babin; nach wenigen Minuten fieht fie fich am Riele. Abermale nach wenigen Minuten lenft ber Bagen in bas Gingangs: thor eines ungeheuren Waarenmagagins in ber Relfonftrage. Gin Buriche ftebt bereit Pferd und Bagen in verforgen. In fcnellem Schritte burcheilt ber Un: gefommene mehrere Bureaur und langt endlich auf feinem Arbeitegimmer an.

Raich werben nun die eingegangenen Briefe erledigt, benn die Boststunde halten Pringipal und Geschäftsgehülsen auf das Pünktlichste ein. Bon jeher war Samuel Budgett um diese Zeit regelmäßig zugegen, um die Briefe zu öffnen und auch er erlegte stillschweigend seine Strafe — eine halbe Krone — wenn er ja ein Mal zu spät eintras. — Noch in seinen spätrern Jahren war ihm das pünktliche Innehalten der Zeit so sehr bewohnheitsfache, daß er, oft als Berrtrauensmann bei verschiedenen öffentlichen Angelegenheiten zugezogen, sich regel-

maßig ftets jur festgesetten Beit einfant. Wie war nun ein fo zahlreiches Berfonal, wie bas Bubgett'iche in Ordnung ju halten?"

Die Arbeit begann Morgens ichon um 6 Uhr. Neben ber Thur bing eine in Quabrate abgetheilte fcwarze Tafel, und jebes Quabrat war mit einer Rummer beidrieben, über welcher ein fleiner Ragel angebracht war. Jeber in bem Beichafte Ungeftellte hatte nun feine Rummer und gleichzeitig ein mit einer Defe berfebenes Rupferplätten, welches genau bie Groke eines Quabrates batte.



Ging er, fo bangte er fein Blatten über feine Mummer, tam er, jo nabm er fein Blättchen an fich. Cobalb nun bie Uhr ausgeschlagen batte, wurde bie ichwarze Tafel abgenommen; Alle, beren Rummern noch bebedt waren, feblten und ihre Namen tourben notirt. Wer im Laufe eines Jahres nicht ein Dal gu fpat gefommen war, erhielt bann am Schluffe beffelben einen Souverand'or.

Die Gelbstrafen, welche man von ben Leuten einzog, obwol im Augenblid ichmerglich empfunden, famen bem Gangen wieber zugute; fie wurden ber "Krantenfaffe bes Saufes" überwiesen, ju welcher außerbem jeber Ungeftellte wöchentlich 1 Benny beifteuern mußte. Die Bobe ber Unterftugung bei Rrant: beitofallen richtete fich nach ber Beit, welche Jemand im Dienfte bes Saufes geftanben. Go erhielt 3. B. ein Rranter, wenn er noch nicht 5 Jahre im Saufe getvefen war, 5 Schill. pro Boche, wer aber 5 Jahre gebient hatte, 6 Schill. und fo fort in aufsteigender Linic bis gu 10 Schill. Die Leute mußten fich inbeffen auch noch in andere Rranten: und Sterbetaffen eintaufen, wenigftens mur: ben fie bringent bagu ermahnt, und fie genoffen bann in Beiten ber Roth eine

boppelte Unterstühung. Die Geringfügigfeit ber Beistener und die einzelnen Strafgelber reichten für die Bedurfniffe ber Kaffe nie zu; bas Jehlende wurde bann von Budgett selbst erganzt, und bies betrug meift über 50 L. jährlich.

Nach dieser Abschweisung wenden wir uns wieder den Geschäften des Chefs zu. Die Briefe sind geleien, geordnet, die Austräge ertheilt und mittlerweile sertig gewordene Antworten und Zuschriften unterzeichnet. Samuel macht nun seinen täglichen Gang durch die Geschäftstäume. Nirgends kann er sich lange aushalten, denn er hat heute noch mehr, viel mehr zu ihnn. Sein Auge übersliegt daher rasch die Rackaume, Niederlagen und Magazine, Boden und Keller. Die kleinste Unordnung, die geringste Regelwidrigseit wird von ihm bemerkt. Dieser oder Jener der Arbeitenden tritt an ihn heran mit einer Frage. Sie erhält eine kurze, bestimmte Antwort. Ein Anderer wird gerusen, um ihn auf etwas aussmertsam zu machen, oder ihm für den folgenden Tag Dies oder Lenes aussutragen u. f. w.

Wir baben bie Erlaubnik ju einer Banberung burd bas gefammte Ctabliffement erlangt. Und Neulingen buntt fie eine fleine Tagereife. Betreten wir querft bas 180 Guf lange und 300 Guf tiefe Baaren Sauptmagazin, bem fich Raum an Raum, Lager an Lager anschließen. Darüber binweg laufen Speicher und Boben bin, mabrend theils braugen, theils innen. Treppen nach weitbin fich ausbehnenben Rellern führen. Mus biefen unterirbifden fühlen Borratheraumen berfügen wir uns nach ben ihnen gegenüber, auf ber anbern Seite ber Strafe liegenben Rolliveichern, wo Buderbrobe ju Byramiben fich auftburmen ober in Räffern geborgen find. Un 1000 Pfund wiegt nicht felten ein foldes riefiges Sag, und bergleichen werben im Laufe einer Woche wol 250 Stud verlauft. Mus ben Budernieberlagen treten wir in bas Thee: und fvater in bie Bewurg-Magazine, benen fich Räume anschließen, two Unmaffen bon Früchten bes Lanbes und bes europäischen Gubens, two bie Betwurze und Spegereien Indiens in gabllofen Riften aufgestapelt find. Richt weit babon befinden fich bie Debl: und Sprup-Lager. Sier tritt ein alter Diener zu bem Chef beran. Er bat einen Blan ausgesonnen, ber in feinem Departement bie Arbeit forbern und erleichtern foll. Budgett bort ibm aufmertfam gu. "Recht fo - recht fo - bas ift ein guter Bebante!" fagt er, und brudt ibm eine Rrone in bie Sand. In einem etwas entlegenen Raume trifft bes Berrn Muge auf einen Meniden, welcher muffig berumlungert. Cobalb er ben Berrn fiebt, eilt er ftrade an feine Arbeit. Bu fpat - bas fcarfe Auge Budgett's bat ibn bereits entbedt, Bubgett's Miene nimmt einen ftrengen Ausbrud an. "Gie berthun bie Beit". fpricht er fonell. "Bielleicht verfaumen Gie nur fünf Minuten, aber Gie verleiten vielleicht einen Zweiten und noch einen Andern gum Muffiggang. Das macht icon eine Biertelftunde. Bir find aber bier 180, und wenn jeber von une nur fünf Minuten verfäumen wollte, fo wurde bas 15 Arbeitoftunden betragen und ichlieflich in einem Jahre mehr als bie Arbeitszeit von 365 Tagen. Meinen Gie, bas Beidaft fonnte bei folder Wirthichaft befteben? Das geht fo nicht. Derfen Gie fiche!" Befdamt lagt er ben Laffigen fteben.

Wir sehen uach biefem Intermeggo im Gefolge bes Sandeloferen unfere Banderung fort und steigen in die Rellerräume hinab. Gie sind angefüllt mit gabllosen Rafeleibern, Butterfässern, Speck und anderen Fettwaaren; barüber

lausen hin die Tabakböben, auf benen enorme Vorräthe von Rauche und Schupftabat in Ballen, Kisten, Rollen und Büdsen lagern; ferner weitläusige Schupfen mit Körnern und Sämereien, wo neben Hafer, Gerste, Mais, Reis sich u. A. beispielsweise ein Riesenberg von Kanariensamen erhebt, wegen dessen Umfang man sich in mancher Scheuer vergeblich nach Raum umsehen würde und weiterhin eine Wenge anderer Verbrauchsgegenstände des täglichen Lebens, die stündlich im Budgett'schen Exablissement verlangt werden. Das zur Versendung aller dieser Waaren gebrauchte Packmaterial füllt verschiedene Vorrathsträume; dazu ein förmlicher Part von Wagen, Schleisen, Lastschiten und Karren jeglicher Cattung sammt der bietzu gehörigen Vespelanung.

Die hierfür benöthigten 40 — 50 Pferbe befinden sich in den Stallungen bes benachbarten Hofes; unfern derselben arbeiten in einer Werkstatt Zimmer-leute, in einer andern Böttcher. Da hinten tummelt sich ein haufen von Juhr-leuten, die Ballen, Kisten und Fässer in allen Größen verladen. Wagenzüge

geben ab, andere tommen an.

Will man in bas Innere biefer Gebaubemaffen gelangen, fo muß man burd ein Burcau, in welchem fich ein Rommis aufbalt, beffen einzige Obliegenbeit barin besteht, jeben Gintretenben nach feinem Begehren au fragen, um ibm fobann die nothige Austunft zu ertheilen. Berfen wir nun einen Blid in die aeraumigen und luftigen Comptoire. Sier empfängt uns ein Angeftellter, ber Mufter aller Artifel, Die bas Saus führt, um fich aufgebäuft bat; an ibn bat man fich zu wenden, wenn man fogleich taufen will. Gegenüber befindet fich eine gange Reibe von Comptoiren mit Buchhaltern, Rorrefpondenten, Raffenbeamten u. f. w.; in ihnen find jemalig eine Angahl Rommis unter befonderen Chefe thatig, benn jede Branche bat ihren befonderen wohlerfahrenen Borftand. Ein Bureau bat bie alleinige Bestimmung, bag in ihm die verschiedenen Baaren geprüft werben; in biefem Augenblicke ift ein erfahrener Rommis bamit beidaftigt. mehr als ein halbes Dutend verschiedener Theeforten u. f. w. ju untersuchen. Diefes innere Getriebe mit feinem rubigen und regelmäßigen Berlaufe tontraftirt in eigenthumlider Beife mit bem geschäftlichen garm und bem bunten Treiben brauken in ben Sofen und Nieberlagen. Gine Sinterpforte führt und nach einem belebten Sofraum. Dort werben eine Menge Raffeefade, Thee u. f. w. in Riften und Bledbuchfen verlaben, Saffer und Riften auf: und jugefchlagen, Ballen gebadt; bier und bort ift man beim Biegen beschäftigt, eine Raffeetrommel von immenfer Broke ift in ungusaefester Thatiateit. Das gange Getriebe übermacht ein Auffeber in einem Glasbauschen, ber auf Alles, was tommt und gebt, achtet. Benben wir und nach jener Salle, wo befeft geworbene Gade geflict werben, Debrere Arbeiter find bier Jahr aus, Jahr ein unter einem "Ober : Cadflider" beidäftigt. Nabe babei fiten mehrere Anaben an einem Ambos und floufen Ragel gerabe. Es find bie Ragel, bie im Beidaft gusammengelesen werben. Dies ift eine ber niedrigften Arbeitoftufen im Gefcaft. Beim Cintritt in baffelbe werben bie Anaben biergu angewiesen. Wer fich bier burch Gleiß bewährt, gelangt bann unter bie Aufficht bes Padmeiftere. Beidnet er fid unter biefem aus, fo wird er gum Boten beforbert; bon nun an bangt feine fünftige Stellung einzig und allein von feiner Gefdidlichfeit und feinem Rleife ab.

Schreiten wir burch biese weiten Raune bahin, so fällt und sogleich bei aller geschäftigen Gile bie große Ordnung, ber geregelte Gang und die verhältnismäßige Rube im ganzen Getriebe auf. Es gleicht einer Maschine, die mit boller Kraft, babei aber sehr gleichmäßig arbeitet.

Mannichfache Berfuche tvaren gemacht worben, che man es babin brachte. bas Geschäft einer ichnell und ficher arbeitenben Dafdine abnlich zu maden. Die einzelnen Bestandtheile waren zu verschieden, balb wollte biefes, balb jenes nicht baffen: Bebarrlichfeit führt aber jum Biel. Dan rechnete in bem Bubgett's iden Saufe nach Labungen, beren einzelne immer aus mehreren Bagen bestanb. und regelmäßig um 8 Uhr Morgens war die erste Ladung erbedirt; fie enthielt bie mit ber Abendvoft bes vorbergebenben Tages eingelaufenen Bestellungen. Die zweite Ladung ging zwischen 9 und 91/4 Uhr ab; fie enthielt die Beftellungen, welche mit ber erften Morgenpoft eingelaufen, und zu ihrer Effeftuirung waren mithin faum zwei Stunden erforderlich gewesen, b. h. für Ueberweisen an bie berfcbiebenen Branden, für Abwiegen, Baden, Budung und nöthige Rorre-Spondeng. - Dit ber Beit reichte freilich eine fo furge Frift nicht aus, Die Maffe ber eingehenden Auftrage mit einem Dale ju erledigen. titel waren zu viele, bie Entfernung in ben ungeheueren Raumlichfeiten und ibre Berbindung mit ben Comptoiren ju weitläufig geworben. Außerbem berurfacte bie Abrichtung mancher Artifel viel mehr Arbeit und Reitaufwand. ale bie anberer.

Daher siel Samuel Bubgett die Aufgabe zu, mit einem Blid alle Eingänge und Austräge zu überschauen und unter benselben die richtige Auswahl zu treffen; weniger unter den Artiseln selbst — denn diese hatte man längt in verschieden Klassen geordnet — wohl aber unter den Briefen nach Maßgabe der Eile, welche eine Bestellung hatte, oder des Wohnortes des Bestellers, ob dieser entsernter oder näher gelegen war, und wie die Berbindung zwischen ihm und Bristel es erforderte. Unter Berückstigung dieser Berhältnisse ging nun den Tag über die Expedition der Bestellungen, zu denen noch die mit der Mittagspost ein lausenden, allerdings viel weniger belangreichen traten, der Reihe nach vor sich; seine aber durfte für den solgenden Tag zurückgestelt werden. Nur die Abends eingehenden Austräge verblieben dem folgenden Tage; auch sie standen der Zahl nach den Aufträgen mit der Morgenpost bedeutend nach. Doch wurden die Briefe geössnet und Austräge wurden den Verschieden verschieden.

Die Effettuirung erfolgte ichnell und zuverläffig, jedoch nie mit Uebereilung, und biefes tonnte alfo geschehen, weil Bunttlichteit und ftrengite Orb-

nung bie unverbrüchlichsten Beichäfteregeln im Saufe waren.

Sehen wir unsere Umschau im Budgett'ichen Etablissement weiter fort und sehen wir uns auch einmal nach den Leuten um, die so tücktig zugreisen müssen. In dem Etablissement in der Relsonstraße merkt man an den Leuten nichts, was auf Dürftigfeit, schlechte Kost, Ueberanstrengung schließen läßt. Sie alle scheinen sich nicht nur in ihrem Berufe glüdlich zu fühlen, sondern auch in guten Familienverhältnissen zu leben. Meist sich es schon altere Leute, die theilweise alle Entwicklungsphasen des Geschäfts mit durchgemacht haben. Man hört hier keine gemeinen Scherze, siebt keine Ausbrücke von Nobeit, wie der Genus aeistiger

Getranke bei Arbeitern fie nur zu häufig veranlaßt. Es waltet ein eigener trefflicher Geift unter ben gablreichen Arbeitern bes Budgett'ichen Saufes.

Auf unserer Wanderung durch die Magazine gelangen wir auch in einen Saal mit einer Reihe Banke; an dem obern Ende befindet sich ein Tisch, auf dem einige Bücher liegen, von denen wir das eine alsbald als eine Bibel erkennen. Hier ist der Betsaal des Etablissentents. Fragen wir weiter, so ersahren wir, daß jeden Tag zu bestimmter Stude eine kurze Morgenandacht gehalten und mit einer Glock dazu das Zeichen gegeben wird. Es kommt dazu, wer eben kommen will, eine Kontrole wird nicht ausgeübt. Alle Angestellte nahmen nicht, oder doch nicht regelmäßig Theil, die Zahl der Anwesenden mochte sich ieden immerbin auf 70 — 80 belaufen.

Die Debraahl ber Leute finbet fich fruh um 6 Uhr ein. Ginige Rommis tommen jeboch erft um 1/28 Uhr Morgens und geben Rachmittags um 4 Uhr wieber weg; andere fowie bie Debraahl ber Bader und Arbeiteleute um 5. auch tvol 1/06 Uhr, ober tvenn fie fertig find, tvas nie nach 6 Uhr fein foll. Wieber Unberen ift eine bestimmte Tagesarbeit guertheilt; ift biefe vollbracht, fo find fie Berren ihrer Beit. Der Bang ber Geschäfte ift jo berechnet, bag fie, wenigftens im Commer, bei guter Stunde gethan find, benn bei Licht mirb nur in ben furgen Bintertagen gegrbeitet. - Unter bem altern Bubgett murbe von Morgens frub 6 Uhr bis Abende fpat, oft bis 10, ja 11 Uhr in bie Nacht hinein gearbeitet. Unter Samuel's Oberleitung murbe es anders. "Wir muffen burchaus geitiger fertig tverben", ermabnte er. Go oft er bies aber auch that, es blieb boch beim Alten. Erft mit bem Mufblüben bes Engrosgeschäftes griff man bie Sache ernftlicher an. Eine Glode gab Abende um 81/2 Uhr bas Beichen, bag bas Tagewerf vollendet fei. Alle fühlten fich unendlich erleichtert: Bringipal, Rommis, Arbeiter. Go ging es eine Beit lang fort; balb meinte indeffen Samuel Bubgett, Die Geidafte ließen fich noch zeitiger vollenden. Dennoch blieb es eine gange Beile beim Alten. Mittlerweile ward jeboch bas Berfonal verftartt und fiche, bie Glode läutete ichon um 7 Uhr. Alle faben fich verwundert an, es war aber feine Täufdung ober ein Scherg, Beber fonnte um 7 Uhr bei feiner Samilie fein und batte ben größten Theil bes Abends zu eigener freier Berfügung. Spater wurde icon um 6 Ubr geichloffen , ichlieflich fam man babin überein , gar nicht meht bei Licht ju grbeiten, und von allen Wohlthaten, welche Budgett feinen Leuten erwies, war biefe unbestritten bie größte.

Das ganze Geheimniß bei biefer Einrichtung beruhte in geschiedter Vertheilung ber Arbeiten und in Anstellung einer genügenden Auzahl von tüchtigen Leuten; serner darin, daß die einmal bestimmte Arbeit gethan werden mußte, und daß Niemand, wenn er auch sertig war, vor den Anderen das Geschäft verlassen durfte. Namentlich letztere Bestimmung wirfte sehr förderlich, denn nicht nur, daß der schwellere Arbeiter den weniger raschen zur Gile aufmunterte, er griff wol selbst noch mit an, um nicht über die Zeit im Geschäft zurückgehalten zu werden.

Der Allen gemeinsame Gebanke, daß ein Jeber um 5 ober spätestens um 1/26 Uhr herr seiner Zeit sein könne, förberte ganz außerordentlich die Arbeitstücktigkeit der Leute. Die Arbeiter konnten noch vor Andruch des Abends bei ihrer Familie eintreffen, sie vermochten zur Sommerzeit sich im Freien zu ergehen,

sie hatten Stunden zu geselliger Vereinigung, zum Nachbenken, zur Weiterausbilbung, ihre Privatangelegenheiten gingen über benen bes Prinzipals nicht zu Grunde: Arbeit und Erholung in richtigem Maße ließen sie an Leib und Seele gebeiben. Wie viel bes Segens!

Nur einmal findet eine Ausnahme von der Regel statt. Alljährlich an einem bestimmten Tage, wenn die Uhr des Stablissements auf 12 Uhr aushebt, werden alle laufenden Geschäfte unterbrochen, die Aufnahme der Inventur beginnt, und noch ehe die Mitternachtsstunde schlägt, ist diese Arbeit keendigt und die Bilanz aerden.

Es bestand auch die löbliche Sitte im Budgett'schen Geschäft, daß allmonatlich eine Konserenz stattsand, an welcher sammtliche Chefs der verschiedenen Branchen und die anwesenden Reisenden Theil nahmen. Da wurde freimuthig über Alles debattirt, wozu sich Anlaß darbot. Uebelstände wurden gertigt, Mängel hervorgehoben und über Mittel zu ihrer Abbestellung berathen; Verschäftige und Pläne wurden vorgelegt und besprochen, Ersahrungen ausgetauscht, Bortheile erwogen, Instruktionen ertheilt, kurz Alles, was zum Gedeihen und schwunghaften Betriebe des Geschäfts ersorderlich schien, geneinsam berathen. Es bedarf keiner Auseinandersegung, wie erspriestlich für das Ganze und wie anregend für den Einzelnen diese Ausammenkunste waren.

Das ist's, was Samuel Budgett zu Stande gebracht, was er aus dem ärmlichen Detailgeschäfte in Kingswood gemacht hat. Es ist ein Denkmal des Fleißes, das er sich selbst errichtet, ein lebendiges Zeugniß scharfen Berstandes, umfassenden Blickes, seltener Energie, außerordentlichen Organissrungs-Tailentes, regester Menschenliebe und praktischer Lebensslungbeit.

Ein bodgeachteter, reicher und gewiegter Geschäftsmann, war Camuel Bubgett auch ein gludlicher Gatte und Familienvater, ber fich burch Richts aus ber rubigen Beschaulichkeit seines inneren Befens bringen ließ. Der Wohnsit ber anspruchelofen Familie blieb nach wie bor Ringewood: Sill. Babrend Gamuel in Briftol ein Weichafte : Gebaube neben bem andern errichten ließ, ber nachläffigte er beswegen feineswege fein benachbartes freundliches, bon Garten und Partaulagen umgebenes Befitthum. Die gute Mutter Bubgett's lebte, gartlich geliebt von Rinbern und Rinbestinbern, noch lange genug, um fich bes Emporfommens ihres Lieblingefohnes zu erfreuen. In bemfelben Grabe wie bie eigenen Berbaltniffe fich befferten, batten bie Corgen feiner gablreiden baterlichen Samilie abgenommen. Mus feiner gefegneten Che mit Glifa Smith toaren ibm fieben Rinder erblüht, von benen gwei balb nach ber Beburt ftarben, fünf bagegen, vier Cobne und eine bem Bater erft im boberen Lebensalter geborene Tochter, gur Freude ihrer Eltern aufwuchsen und gedieben. Die Cobne wibmeten fich fammtlich bem Sanbel und traten gwar ichen frubzeitig, jeboch nicht obne gubor eine tudtige wiffenschaftliche Bilbung empfangen gu haben, in bas vaterliche Wefchaft ein. Der Rreis feiner Familie erweiterte fich burch neue Berbindungen bedeutend, alle gog er in ben Rreis feiner Liebe und Fürforge; Allen, Brübern und Schwestern, Reffen, Richten und Bafen war er ber liebe "Ontel Camuel." Das Berbaltniß zwifden ihm und feiner engern Familie war ein anderes, als man es in der Regel in großen Häusern sindet: es war inniger, durch und durch von gegenseitigem Vertrauen getragen. Seiner Familie theilte er Alles mit: seine Pläne, seine Befürchtungen, seine Hoffnungen, und zwar seiner ganzen Familie, Weib und Kindern, und letzteren in einem Alter, wo in anderen Familien noch Ammenmärchen erzählt werden. Alls Budgett seinen letzten Willen aussetzt, war die gesammte Familie zugegen; er war das Ergebnig einer allgemeinen Veralbung. Da gab es keine Ueberraschungen, keine getäusschen Hoffnungen und beraleichen. Die Kamilie war alücklich.

In beiterer Rube berfloffen inmitten einer immer regeren Berufsthätigkeit Jahre auf Jahre, bis auch an Samuel Budgett im Frühlinge 1849 ber Schmerg, bon welchem fein Erbenburger jemals verschont bleibt, herantrat. Der Tob rif eine tiefempfundene Lude in bas Stillleben biefer wurdigen Ras milic. Der zweite und begabtefte unter ben Gohnen Bubgett's, Ebwin, ein blübender, lebensfroher junger Dann, ber Stolz ber Eltern, ein guter Bruber und bie Freude berer, die ihn fannten, ward im April 1849 von ber Cholera, bie bamals gerabe im weftlichen England gablreiche Opfer verlangte, babingerafft. 3mar ertrug ber gebeugte Bater ben barten Schlag mit rubiger Ergebung in ben göttlichen Willen; boch erlitt feine ohnebin ichon mantenbe Gefundheit - ein Leben voll angestrengter Thatigfeit hatte Budgett ichon in ber gweis ten Salbideib ber vierziger Jahre ergrauen laffen - baburch einen ichweren Stoß, bon bem er fich nie wieber erholte. Er begann zu franfeln, Die freudige, erhebende Frijde feines Beiftes fing an ju erblaffen, feine Thatfraft ließ alls gemad nach, wenn auch nur bem icharfen Beobachter bemertbar. Im Berbft 1850 ftellten fich Athmungs : Beichwerben, Die Borboten einer Bruftwafferfucht, ein. Indeg vergingen noch Monate, ehe bie Rrantheit ihn bauernd an bas Lager feffelte. Dies fand erft zu Mitte Mar; bes nachften Jahres ftatt. Aber auch jest noch ichien fein Buftand nicht lebensgefährlich, ja man gab fich frifden Soffnungen bin, als im April eine mertbare Befferung eintrat. Gelbft bie Merzte meinten, bag bie milbe Sahreszeit und ein mehrmonatlicher Aufenthalt in bem für Bruftleibenbe fo beilfamen Rlima von Mabeira zu völliger Wieberberftellung führen werbe. Budgett felbft glaubte es. Aber bie Borfehung hatte anders bes fügt: Ausgangs April trat gegen alle Erwartung eine Berichlimmerung bes Uebels ein, und am 29. b. Dits. verschied fanft und ichmerglos einer ber vorzuglichften Menichen, umgeben von feinen Lieben. Samuel Budgett hatte noch nicht bas 57. Jahr vollendet, als man ibn zur ewigen Ruhe bettete. Um 7. Dlai 1851 ward feine fterbliche Gulle in die mutterliche Erbe eingefenft, neben ber von ihm au Ringewood gegrundeten methobiftischen Rapelle. Taufende folgten feinem Sarge. Ueberall Schluchzen und Wehmuth. Laut jammerte einer feiner Leute: "Ud, heute haben wir ben beften Wann in Ringewood ju Grabe getragen. Seines Gleichen ift nicht mehr in gang England! Wer vermag aufzugablen, tras biefer Chrenmann Alles und wie viel Butes er gethan!"

Dieser Mannhatte Dasjenige ausgesprochen, was Alle fühlten. Kingswood hatte seinen Bohlthäter, Bristol einen seiner besten Bürger, ber englische handelsstand einen seiner ehrenwerthesten Bertreter verloren. Ohne gewagte und ungewöhnliche Spelulationen war es biesem Manne eigner Kraft gelungen, burd Sparfamteit, Aleif und Rechtlichfeit, unter fluger und umfichtiger Benutung ber fich ibm barbietenben Belegenbeiten gu portbeilbaften Ginfäufen, Die wingige Dorfframerei in Ringewood nicht blos gur erften Wagrenbandlung in ber Grofftadt Briftol, fondern zu einem ber angesebenften Rolonials waaren : Großbandlungsbäufer Englands, und bamit in ber Welt überbaupt, emporgubringen. Betrug boch mabrend Budgett's letten Lebensighren ber jabrlide Umfat feines Saufes 800,000 & - ober gegen 10 Millionen Gulben rheinifch! Er überftieg alfo bie Biffer bes gefammten Gefdaftsbertebre gar mander mittleren beutiden Sanbelsftabt. Wahricheinlich, bag etliche berwandte Londoner Ctabliffements einen vielleicht um 100,000, ja 150,000 & bebeutenberen Jahrebumfat erzielen: an Musbehnung ber Branden fam jeboch fein Gefchaft fo leicht bem Budgett's nabe, weil taum ein anderes die vielfeitigen Bweige bes Rolonial: und Spezerei : Sandels in foldem Grabe umfaßte. Bir wiffen, welch' ein großgrtiger und ausgebehnter Berfehr fich alltäglich ben Augen bes aufmerkfamen Beichauers barbot, wenn er burch bie Relfon : Strafe wan: berte. Diefe ift gerabe feine ber unansehnlichen Strafen Briftols. Gin guter Theil ber einen Seite berfelben wird jeboch nur bon ben Magaginen und fonftigen Baulichkeiten bes Budgett'iden Ctabliffements bebedt. Dabin manberten tagtäglich - Rarrner, Fuhrleute, Bader, Lehrlinge und Laufburiden eingerechnet - nabe an 200 Meniden, benen Samuel Bubaett reichlichen Lebensunterbalt gewährte. Gie alle betrachtete und bebanbelte biefer Menschenfreund wie Ungehörige einer einzigen großen Ramilie. Es ereignete fich fein Unfall, fein Rrantheitsfall bei feinen Leuten, ohne bag er berbeigeeilt und Sulfe gebracht hatte. Jeber Familie war es gur Pflicht gemacht, ibn unter allen Umftanben berbeigurufen, wenn ber Tob an ein Krantenlager trat. Wenn er gu erreichen war, fo erfdien er ficher, bei Tag ober bei Racht, und ber Sterbende erfreute fich noch bes Troftes und eines Sanbebrudes feines gutigen Berrn. Die Gorge um feine hinterbliebenen burfte ibn nicht bekummern, Diefe geborte Camuel Bubgett, ber Treue und Tuchtigfeit ju lobnen mußte. Geine Gute und fein Boblwollen blieb fich gleich am Bette bes Bericheibenben, wie im Berlaufe bes täglichen Lebens mit feinen Banblungen, feinen trüben und beiteren Stunden. Budgett batte ftets feine Freude am Bormartstommen feiner Leute und aab biefes in mehr als einem Falle tund, wenn ein Mitglied feines Befchafte fich gern feinen eignen Serb gegrundet batte ober wenn beffen Mittel nicht ausreichten, um in Befit eines eignen Sauschens ober besgleichen, zu gelangen.

Für seine Geschäftsgebülfen veranstaltete ber gutige Chef alljährlich eine Festlichkeit, zu welcher herangezogen zu werben Jedermann als Ehrensache antah. Diese Geschäftsseste fanden in der Regel in Kingswood statt, zuweilen auch in dem großen Saale des Etablissements in Bristol. Zu Kingswood waren an diesem Tage der Part, die Gärten und Anlagen für alle Geschäftsglieder offen. Man aß entweder unter freiem himmel oder in schön dekoriter Festhale. Un solchen Tagen war die Straße von Bristol nach Kingswood mit jeder Utz Juhrwert formlich bedeckt; denn wenn auch an dem Festmahl selbst nur die Angestellten Theil nahmen, so hatten doch am Abend auch sämmtliche Familiensslieder derselben Zutritt. Wenn zum Mabl sich eine 200 Versonen niedersetzen,

so ergingen sich unterbessen wohl tausend und mehr Menschen in den mit bunten Lampen geschmückten Gängen der Anlagen. Budgett besaß die Gabe der Rede, und so eröffnete er die Festlichkeit meist mit einer sinnigen Ansprache, geeignet die rechte Stimmung unter den Anwesenden bervorzurusen und zu erhalten.

Diese geselligen Vergnügungen fanden in der Regel zur Zeit der Aufnahme der Inventur statt, wobei denn auch immer namhafte Geschenke vertheilt wurden. Diese Gratisstationen waren verschieden, und er richtete sich dei ihrer Vertheilung nach der Zeit, die Zemand im Geschäft war, nach seinen Leistungen, seinen Familienwerhältnissen, sie stiegen aber dis auf hundert Pfund und darüber. Sines Jahres mußte nach slücktigem Ueberschlag sich ein sehr bedeutender Gewinn ergeben. Daß die Vernuthung richtig war, stellte sich schon während der Aufnahme der Inventur heraus. Da sagte Audgett: "Bis hierher soll's voll heißen, was überläuft, mag den Leuten zu Gute kommen." Es lief bedeutend über, und das ganze Personal hatte Ursache mit dem diessährigen Geschäfts-Ergebnig zufrieden zu sein.

Theilnebmend am berfonlichen Boblergeben feiner Leute, im Unglud beren Stube, fonnte es nicht feblen, bag einem folden Chef bie Bergen Aller entgegenfolugen. Dian wußte, Bubgett idenfte, wo er Redtichaffenbeit vorausfeten burfte, gern volles Bertrauen und er entzog biefes auch fo leicht nicht. Diftrauis ider Ueberwadung war er ebenfo abgeneigt, ale bag er übermäßige Anforde: rungen an bie Leistungefrafte feiner Untergebenen gestellt batte; Rargen mit woblverbientem Lobne fannte er nicht. Bon Bornehmthuerei ober Ueberhebung, von Stolz und hochmuth war in feinem Befen feine Spur. Nachfichtig, leutselig und theilnehmend gegen Jebermann, zeigte er fich nur ftreng und unzugänglich Seudlern und Berleumbern gegenüber, nachfichtslos nur gegen unverbefferliche Müffigganger und Truntenbolbe. - Go war ber Dann beidaffen, beffen Name weit und breit gefannt und mit hober Berehrung genannt warb, nicht nur im Rreife feiner Befchaftefamilie, fonbern in ber gangen weiten Umgegenb. Eridien er bod allen Bebrudten als autiger Menidenfreund, ale Selfer in ber Roth, bereit burch ichnellen Beiftand boppelt werthvolle Sulfe gu ipenben. Dazu fehlte es bem vielbeidaftigten Danne, trot mander berber Ents täuschungen - bod wer erlebt folde nicht? - nie an Beit. Bu feiner Beit erfaltete feine Liebe für feine armen Radbarn und Mitburger. Gpater unterbielt er fogar einen von ibm befoldeten Armen: und Krantenbefucher, ber ibm rappor tiren mußte. Auch übernahmen zuweilen einzelne Nachbarn freiwillig bergleichen Liebesbienfte. Die bat er bon ben geforberten Gummen etwas abgebanbelt.

Also wirkte und lebte Samuel Bubgett. Ber wollte zweifeln, baß die Früchte solch eblen Thuns sichtbar werden mußten? Der größte Theil der Sinwohner von Kingswood bestand, wie wir wissen, aus Kohlensubrleuten, einem Menschenschlag, der bei jeder Gelegenheit geneigt ist, seinem hange zu Streit und Zank die Zügel schießen zu lassen. Tagtäglich sand denn auch zwischen den Hührern besadener und leer zurücksommender Bagen Zank und Streit mitten auf der Landstraße statt, der nicht selten in Thätlichkeiten ausartete. Das wird samm viel anders werden, so lange Kohlen nach Bristol gesahren werden; aber, daß es heute Dank den liebreichen Ermahnungen von S. Budgett und

Gleichgesunten schon um Bieles besser geworden ist, dies läßt sich ebensowenig leugnen. Und so ist es auch in vielen andern Stüden besser geworden. Man sieht nicht mehr Tagediebe und Landstreicher in den heckenwegen herumlungern, die Kinder versommen nicht mehr in Schmut und Untvissenheit, sie sind jetzt an regelmäßigen Schulbesich, wie ihre Eltern an eine geregeltere Thätigkeit gewöhnt. Alle fühlen sich nicht mehr verlassen, sondern als Glieder eines Ganzen, bessen Bestand und Gedeihen durch Ordnung bedingt wird. Auch dies ist zum aroken Theil Budaett's Werf.

Beachtenswerth ift die Art und Beise, in welcher dieser Ehrenmann den Einsluß, welchen er über diese ungefügigen rohen Leute erlangt hatte, ausübte. Auf dem Wege nach Bristol kam er eines Tages gerade an einem schwerbeladenen Kohlensuhrwert vorüber, als dieses mit dem Bagen einiger Reisenden zusammegschren war. Zuerst sielen Schimpsworte, dann folgten heftige Gestikulationen; man wollte eben zu Thällichteiten-übergehen. Mittlerweile hatte sich auch ein Haufen Bolls eingefunden, welcher Miene machte, dem Fuhrmann zu sekundiren.

"Höre, Mile," rief Bubgett biefem mit seiner klaren, burchbringenden Stimme ju, "bu wärst wol so gut und rückest mit beinen Pferben ein klein wenia bei Seite. bak ich vorbeifabren kann!"

Der Mann wandte sich ihm zu und das Streiten hörte auf. Budget t dagegen suhr fort: "Du solltest deine Augen hübsich auf deine Pferde haben, das ist deine Pflicht. Kommt dir dann ein Wagen entgegen, so kannst du stekt früh genug ausweichen. Du hast feine Zeit übrig, deine Zeit ist Geld. Was nutt es dir also, wenn du mit Zemand zusammenfährte? Und dann willst du noch mehr Zeit durch Zanken verlottern? Doch sieh, du bist za schon ausgewichen! Ich dans direct eine Morgen. "— Der Fuhrmann hatte sein Unrecht eingesiehen und sichnel Wagen und Pferde bei Seite gelenkt. Budgett suhr weiter, als wäre Nichts vorgefallen. Solch natürliches, leutslesiges und freundliches Wesen sicher sicher sicher und sehre den Zugang zu den Herzen seiner Untergebenen und seiner armen Nachbarn. Daher die tiese Trauer, als er von der Erde schied. Hatten sie doch Alle einen väterlich sorgenden Freund in ihm verloren!

Das Andenken dieses Gerechten lebt fort in dem, was er gewollt, gewirlt, gegründet und weitergeführt hat. Die von ihm aus eigenen Mitteln erbaute und weitergeführte Sonntagsschule zu Kingswood ist noch zu seinen Lebzeiten zu einer reichen Segen spendenn Berktagsschule erblüht, deren Zöglinge den Namen ihres Bohlthäters nur mit höchter Berekrung nennen. Aber nicht nur zu Kingswood, auch in Bristol hat er gar viel des Guten — theils allein, theils im Berein mit gleichgesinnten Berwögenden, welche er dazu anzuregen wußte — gethan. So bleibt denn hier wie dort in Segen und wird noch lange fortleben in Liebe und Segen das Andenken an Samuel Budgett, den "Kaufmann, wie er sein 601". Möge sein Beispiel im Schassen, im geschäftlichen Kingen und Vollbringen, im Thun und Bohltbun, vielen unferer Leser ein Vorbild sein!

Cbel fei ber Menich, Sulfreich und gut! Denn bas allein Untericheibet ibn Bon allen Befen, Die mir fennen.



## Ernft Wilhelm Arnoldi,

ein Kaufmann-Ebrenmann und deutscher Patriot;

Dater des deutlichen Berficherungsmelens,

(1778 - 1841.)

## Sinfeitung.

ortichritt!" fo lautet die Devise unseres Jahrhunderts, welches jo oft als basjenige ber weltbewegenbiten Erfindungen gepriefen wird. Und in ber That, wenn wir bie Summe aller Errungenschaften nur ber letten Jahrzehnte gieben, fo burfen wir fagen, bag in Folge einer gangen Reihe preistwurdiger Beiftesthaten unfere Beitgenoffen nicht vergebens nach allgemeinen Berbefferungen und menschen- und völkerwürdigeren Zuständen gerungen haben. Leider wurde jedoch längere Zeit die Richtigkeit des englischen Losungswortes: help your self! von der Staatsweisheit der vergangenen Jahrzehnte kaum irgendwo mehr als in unserem Vaterlande bestritten und desjen Unwendung verkümmert; leider wurden noch vor wenigen Lustren von den einsluspreichsten Varteien alle möglichen Mittel ausgeboten, um jegliches Fortschreiten zu hemmen, als wenn sich der Bildungsbrand der Mendsbeit überhaubt iemals zum Stillstand verurtbeilen ließe!

Um bie in unferem Zeitalter gemachten Fortidritte ibrem gangen Umfange nach wurdigen gu tonnen, um im Ctanbe gu fein, gwifden bem biel einfacher verlaufenen "Sonft" und bem wunderbar bewegten "Jest" eine Barallele gu gieben, muß man feiner Geburt nach eigentlich bem vorigen Sahrhundert angeboren. Ale Ergebnig eines folden Bergleichs ftellt fich überzeugend beraus, baf bie Fortidritte mabrend ber letten 40 Jahre fich nicht auf einzelne Facher und Berbaltniffe beschränken, sondern allgemeiner Ratur find. Wobin wir auch unfere Blide richten mogen, überall zeigen fich bie großgrtigften Bandlungen in aufsteigender Linie. Bir fonnen bier nicht beabsichtigen, eine Geschichte unferer Rulturentwidelung zu ichreiben, ebenfo wenig auch nur bie wabrend unferer Beit gemachten Fortschritte aufzugablen, wir begnugen uns an biefer Stelle, gu fonftatiren, bag Ader: und Bergbau, Induftrie und Sandel, alle Berfebremittel gu Land und gur Cee, bag Runfte und Biffenicaften mit Riefenidritten portvarts geeilt find. Biffenschaft und Forfdung, Die fo lange nur auf die Theorie befdrankt ichienen, bieten gegenwartig überall ber Braris bereitwillig bie Sanbe und ftellen fich namentlich dem Ader: und Berabau, fowie ber Anduftrie gur Berfügung, indem fie folche auf rationellere Bege hinleiten. Gelbft wenn bie Errungenschaften bes XIX. Jahrhunderts fich nur auf bie Renntnig von ber Benutung ber Dampffraft, ber Elettrigität und ber Mechanit beschränkten, fo ware ber Anwendung Diefer machtigen Triebfebern unferest beutigen Berfebrolebens unfere gange Bewunderung gefichert. Co groß und bedeutsam biefe Fortidritte auch find, immerhin bilben fie boch nur einen Bruchtheil ber gefammten geiftigen Arbeiten ber Generation bor und und ber fast icon unübersebbar geworbenen Ergebniffe ber im Wogenbrang babinflutenben neuesten Beit.

Bor Allem verdanken wir unserem Jahrhundert außerdem die Segnungen einer vorzüglicheren Jugenderziehung, einer humaneren Gerechtigkeitäpflege, die Abschaffung der Hörigkeit, der Leibeigenschaft und der Stlaverei, die theilweise Beseitigung des Junkt, und Brivilegienzhvanges, sowie die thatsächliche Anerkennung des Grundsafes, daß Geistesadel höhere Borzüge verleiht, als vornehme Geburt und Neichthum, Glückumfläube, welche ihren wirklichen Werth erst durch Geistes und Heigebum, Glückumfläube, welche ihren wirklichen Werth erst durch Geistes und Heigebum, Glückumfläube, welche ihren wirklichen Werth erst durch Geistes und Heigebum, mit leerem Herzen in kalter Brust", für welche die Spezies "Mensch" erst mit dem Baron beziehnt, und die Geldbrohen, welche den Werth des Menschen nur nach dessen der wicht auf der Vorsen der einen Beziehungen zum Courszettel beurtheilen, noch keinesvogs ausgestorden, daß aber die Jahl derselben immer mehr verringert wird, verdanken wir der sich immer weiter verbreitenden Bildung, jenem Alles überwalltigenden Jusammentwirten der Edleren und Vertifreite der besten Aräfte,

welcher zugleich ein lichtreiches Bild ber stetigen Gebung unseres Geschlechtes und von beffen Ringen nach ben bochften Bealen ber Menschbeit barbietet.

Eben biefe Anerkennung best wahren Menschentverthes, fotvie ber baraus erfolgenben Golibarität ber Intereffen wart aud Beranlaffung, bag man bas Leben bes Einzelnen bober ichaten lernte als fonit, bak man fich bon Sabr gu Rabr ernitlicher bestrebt, bas Loos ber arbeitenben Rlaffen zu verbeffern, bak man fein Obr bereitwillig bem Sulferuf ber Roth öffnet und Borfebrungen begunftigt, um ben Ralamitaten und Berluften bes Gingelnen wie ber Gefammt: beit vorzubeugen und, wenn es nicht möglich ichien, fie gu beilen, benn boch weniger empfindlich zu machen. Daburd wurde unfer Jahrhundert zugleich bas Beitalter allgemeiner humanitats : Beftrebungen, und gerabe auf biefe Gigen: thumlichfeit burfen wir mit Befriedigung bliden, ba fie babin zielt, bem Menfchen zu einem menschentvürdigeren Dasein zu verhelfen. Bu biesem Endzwed find. Dauf bem Bufammenwirten vereinter Rrafte, eine gange Reihe von Ginrichtungen menschenfreundlicher Fürforge in's Leben getreten. Rein Sauseigenthumer ift gegen die Befahr geschütt, baß fein Gigenthum burd ben Blit, burd eigene ober fremde Nachläffigteit, burd unglüdlichen Bufall, ober burd Miggunft ober Boswilligkeit in Schutt und Trummer gelegt wirb. Lormals richtete eine Feuersbrunft bie bavon Betroffenen, ja nicht felten einen gangen Drt zu Brunde; ber Boblitand war auf langere Beit vernichtet, gegenwartig bietet bie Feuer: Berlicherung eine wohltbuende Berubigung, benn burch bie Bablung einer verhältnikmäßig geringen Summe fichert man fich ben Erfat bes etwa burch Geuer bernichteten Gigenthums.

Der Rheber, beffen Schiff eine furgere ober langere Geereife antritt, berfichert baffelbe nicht nur auf bie Doglichkeit bin, bag Sturm und Wogen es verschlingen, sondern auch wegen denkbarer Beschädigungen, die es unterwegs Die Transportverficherung beruhigt ben Raufmann, welcher Baaren gu Lande, fei es per Achse ober burch bie Gifenbabn versenbet ober ju Baffer nach allen Welttheilen verschifft. Rur unter bem Berficherungsidune fonnen Schifffahrt und Sandel über alle Theile ber Erbe fich verbreiten. Industrie und Gewerbe fich reicher entfalten. Auch bem Landmann bietet fich bierdurch Belegenheit gur vorforglichen Abwehr von Schaden, wenn ein Sagelfolag feine Fluren verheert, ober wenn fein Biebftand burd Seuchen begimirt ober bon fonftigen Unfallen beimgefucht wird. Ja, felbst ber vermögenelofe Saus: vater vermag es gegenwärtig, burd eine fleine jahrliche Ersparnig, bem ibm geborenen Cobne für ein gewiffes Alter eine beideibene Rente, Die feine Bufunft begrunden hilft, ober ber Tochter eine Mitgift ju fichern. - Der Arbeiter tauft fich in eine Sterbetaffe ein, die fur ben Gall feines Tobes ben Geinigen bie zu seiner Bestattung erforderliche Summe bergiebt, damit der erlittene Berluft die Sinterlaffenen nicht in verdoppelte Noth fturgt. — Und wie fegensreich wirten nicht alle jene verschiedenen Arten von Lebensverficherungs. Unftalten, beren außerorbentlicher Rugen längft in immer weiteren Rreifen anerkannt wird und in nachster Bufunft noch mehr gur Beltung gelangen muß! Dabin geboren jene Benfions: und Wittmen-Raffen, welche bas arbeitsunfabige Alter, welche Wittwen und Waifen bor Mangel und Roth fduten follen, und

von benen ce febr ju wünschen bleibt, baf fie, wie es bereite in Belgien ber Rall ift, fich auf alle Rlaffen ber Staatsburger, Die fich barau betbeiligen fonnen und wollen, eritreden, nicht blos, wie bei und, meift nur Anftalten aum Beften und Frommen bes Beamten : ober Offigierstandes bleiben. -Rurg, ber Berficherungeichut beruhigt ben porjorglichen Saus und Ramilien: pater, ben Geidaftemann und Grundbefiter, ja ben Reichen, ber fich ber Erfenntnig nicht verichließt. bag vielleicht nur bie Glücksitellung eines Rothichilb gegen bie Drangfale jaben Bermogenwechfels fichert. - Belche Berubigung gemabrt nicht beisvielsweise felbit bem beffer gestellten Sauspater eine Ueberlebungs-Berficherung, welche ber hinterbliebenen Frau ober einem Rinbe eine bestimmte, beim Tobe bes Familien Dberhauptes fällig werbende Summe gufichert! Gie bietet ben Borgug ber Boblfeilbeit gegen bie Chance gum Bortheile ber Bant, bag bie billigen Bramiengablungen eingebuft merben, wenn bie fragliche Berion, ju beren Bunften man fich perfichert bat, borber ftirbt. Richt minder empfehlen fich für Cheleute jene Ueberlebunge: Berficherungen auf verbundene Leben, mobei bem überlebenden Theil beim Tobe bes querft Geftorbenen bas verficherte Ravital ausgehandigt wirb. Es giebt taum eine Urt von Küriorge, welche bie Lebensperficherungs : Inftitute nicht in's Auge gefaßt batten, und bie Dannichfaltigfeit ihrer Birtfamfeit hebt, unterftust und befestigt ben Rrebit, bierburch bas Wohl bes Gingelnen, wie ber Besammtheit beforbernt. Ungenichts eines unaufhaltsamen Fortidreitens und im Sinblid auf Die bunte Bericbiebenbeit unferer fogialen Berhaltniffe muß bem Berfiches rungewesen in ber gangen civilifirten Belt balb eine folche Bichtigfeit beigemeffen werben, bag es mit Jug und Recht als einer ber wichtigften Trager bes Rationalwohlstandes angufeben ift, ja, es fann getroft behauptet werben, bag von bem Grabe ber Entwidelung bes Berficherungsweiens eines Landes auch ein ficherer Schluf auf Die wirthichaftliche Stufe beffelben ju gieben ift.

Die Berallgemeinerung ber verschiebenen Bersicherungsbranchen ist, wenigstens für unser Deutschland, gleichfalls eine Errungenschaft diese Jahrhunderts. Sie verdanken ihre Entstehung demselben handelsgenossenschaftlichen Bereinigungstrieb, welcher die Börsen und Banken, sowie die großen Handelsgesellschaften entstehen ließ, deren Geschichte uns bereits beschäftigte. Mag auch junächst die kaufmännische Berechnung, welcher die Menschet eine Menge der unschäftsbarsten Güter verdankt, jene wohlthätigen Einrichtungen in Eeden gerusen haben, so gehören sie um deswillen doch nicht weniger zu den bedeutungs-

polliten und fegensreichften Fortidritten unferer Beit.

Für die nachfolgende Uebersicht der Entwickelung des Bersicherungswesens benutzten wir — allerdings gänzlich umgearbeitet und vielsach erweitert — eine Arbeit des leider zu früh verstorbenen Ferdinand Grunzte (aus dessen Bersicherungskalender), deren Benutzung der Genannte und noch zu seinen Lebzeiten gestattet hat.

## 1. Entstehung und Entwickelung des Versicherungswesens überhaupt.

Berfen wir einen Blid auf die Entstehung und Geschichte bes Bersicherungswesens, so sind bavon zwar früh schon Spuren vorsanden, die selbst bis zur Kömerzeit zurücksühren, allein die Ausbildung besselben ist neueren Ursprungs, und die eigentliche Bervolltommung gehört vorzugsweise unserm Jahrhundert an. Die "Deutsche Sansa", welche schon den Iombardischen Becholten weber "hold noch gewärtig" sich zeigte, nahm auch wenig Notiz von dem früh-

zeitig in ben Rieberlanden emporgefommenen Affefurangwefen.

Der altefte Zweig, bie Gee: Mffefurang, fand ichon im XV. und XVI. Sabrbundert in ben Landern und Stadten Berbreitung, wo Schifffahrt und Sandel, namentlich nach ber Entbedung Amerita's, fich eben fo fcnell boben, ale bie Wefahren fich mehrten, welche ben Unternehmungen gur Gee entgegentraten. Bu jenen Beiten tommen icon besondere babin gerichtete Gefete por. Das altefte berfelben ift bas im Sabre 1435 erfcbienene Affeturang: Recht zu Barcelona mit feinen 1458, 1468 und 1484 erlaffenen Nachtragen und Berbefferungen, worauf 1523 bie Affeturang Dronung bon Floreng folgte, welche mit einigen Abanberungen noch beutigen Tages an ber Borfe ju Liborno besteht. Andere Berordnungen murben bon Raifer Rarl V. 1537, 1549 und 1551 ju Burgos und von Philipp II, von Spanien 1556 bebufe Feststellung bes fpanischen Affeturang Rechtes erlassen, und nicht allein in ben Nieberlanden, wo 1593 zu Antwerpen und 1598 zu Amfterbam eine eigene Affekuranz-Rammer als Gerichtshof errichtet wurde, sondern auch in England und Franfreich, wohin die Gee-Berficherung im XVII. Jahrhundert perpflangt murbe, erschienen barüber besondere Befete. Erft fpater tritt biefer Berficherungszweig in Schweben, Danemart und Deutschland auf und entfaltete fich besondere in Samburg, wo 1731 die befannte Affeturang: und Saparie Drbnung auf Befehl bes Rathes publigirt wurde, wogegen in Rugland bie Geeberficherung erft in ber letten Salfte bes vorigen Sahrhunderts verbreitet und unter Ratharina II. burch eine Schifffahrts: und Affeturang-Ordnung geregelt worden ift. Geit Unfang biefes Jahrhunderts erhielten fobann bie Befete über Geeversicherung faft bei allen fecfahrenden Nationen eine beftimmtere Faffung; in Frantreich traten an bie Stelle ber früheren Drbonnance be la Marine die auf das Gee-Affeturang-Wefchaft bezüglichen Beftimmungen bes Cobe be Commerce, welche jeboch von ber trefflichen Orbonnance nur wenig abwiden. Diefe Borfdriften gelten beute noch im Ronigreiche Stalien, in Spanien, Griechenland, Solland, Bortugal und Cardinien und find gewiffermaßen bas Borbild ber neueren Befete über Gee-Affefuran; geworben. In Samburg, tvo bie gablreiden Gee-Affeturang-Compagnien bis babin noch unter mehr ober weniger bon einander abweichenden Bedingungen verficherten, erfdien endlich im Sabre 1847 ber allgemeine Blan "Samburgifder

Seeversicherungen", welcher, von der Hamburger Kommerz-Deputation sanktionirt, als gesetzliche Bestimmung für die Asseturanzen sowol in Hamburg wie auch in den benachbarten Städten, namentlich in Lübeck und Stettin, maßgebend

war und erft im Juli 1867 burch neue Bedingungen erfett wurbe.

Eine Geschichte ber Gesetgebung über bas Seebersicherungewefen ift bie Geschichte bes Entwidelungsganges biefer wichtigen Ginrichtung felbit. Unter bem Schute ber Befete nahm bie Berficherung gegen Seegefahren im Berbalt: niß jur Musbehnung berfelben ju. Bor Allem in England, biefem flaffifchen Lande bes Berficherungewesens, erlangte auch bie Seeverficherung fehr frubzeitig bie große Bebeutung, welche fie noch beut zu Tage im Welthanbel einnimmt. Anfanas lag fie nur in ben Sanben bon einzelnen Affefurabeurs; im Rabre 1720 wurden aber ichon zwei Aftien: Besellschaften gegründet, die Royal: Erdange : Company und London : Uffurance : Corporation, mit einem ausichlieflichen Brivilegium verfeben, wofür jebe Compagnie 300,000 & begablte, bie gur Abtragung ber Schulden ber Civillifte bienten. Das Privilegium bestand barin, bag allen ichon vorhandenen ober noch zu errichtenden Korporationen bas Recht, Seeversicherungen zu leiften, und bas Recht, Gelb auf Bobmerei zu leihen, fo lange unterfagt wurde, als jene beiben Compagnien besteben follten; alle von anderen Gefellichaften gezeichneten Berficherungen für ungültig und bie gezeichneten Summen als verfallen, halb für ben Ronig, halb fur ben Angeber, erflärt wurden. Go lange biefes Brivilegium bestand, fonnten feine neuen Gefellichaften fich bilben, obwol einzelnen Bribatperfonen verstattet blieb. Seeversicherungen einzugeben. Erft im Jahre 1824 fiel biefes Brivilegium. Bon ba an entstanden bie gegenwärtigen englischen See-Affeturang Compagnien. unter benen bie 1824 errichteten Alliance Marine und Indemnith Dutual Infurance die bebeutenbften find. Allein nach wie vor ift ber bei weitem größte Theil ber Seeversicherungen in England einzelnen Affefurabeurs berblieben, für beren außerordentlichen Geschäftsverkehr bie weltberühmten, von uns bereits C. 224 erwähnten "Lloyd's" zeugen.

In Franfreich, fotvie nach und nach in andern europäischen Ländern, wurde bie Gee Berficherung ebenfalls ichon fruh burd Attien-Befellichaften betrieben, bie fich fowol auf Berficherung von Schiffsladungen als ber Schiffe felbit (Casco) auf allen ichiffbaren Bemaffern ber Belt, wohin nur ber Sanbel gu bringen vermochte, erstrecten und an allen Geeplaten gahlreich arbeiteten. Besonders auch in Deutschland ift die See-Berficherung in Folge ber gesteigerten industriels Ien Thatiafeit und bes überfeeischen Sandels von hober Bebeutung geworben. Bor Allem ragt Samburg herbor, wo felbit mabrend ber letten Jahre 3. B . von ben bortigen 26 See: Uffefurang : Compagnien und auswärtigen Bertretungen Werthe bon über 700 Mill. Mart Cour. gur Durchschnittsprämie von 13/8 % versichert wurden. Trieft gablt 23 Wefellichaften, Die gegen Geegefahr berfichern. Bremen 14, Lubed 4, Stettin 4 u. f. tv., wahrend bas unabweisbare Bedurfnig von Jahr ju Jahr weitere neue Gefellichaften berborruft. Freilich haben fich burch ben Mitbewerb gablreicher Compagnien auf biefem Berficherungsgebiete bie Musfichten auf ein lufratives Gefchaft fehr vermindert. Bum Theil Die ungleich ficherer geworbene Schifffahrt, hauptfächlich aber bie Konfurreng haben bie Pramien ermäßigt; benn während im Jahre 1814 die Durchschnittsprämie in Hamburg 3%/16 %, betrug, war sie 1866 auf 11/3 %, gefunker, und die gleiche Erscheinung wiederholte sich auch in anderen Höfen. Die Folgen dieser gesunkeren Prämien gaben sich nicht selken ngrößen Berlusten einzelner Compagnien und in einer badurch veranlaßten frühzeitigen Liquidation berjelben kund

Gegenwärtig kann man in Deutschland minbestens 100 Aktien-Compagnien bällen, bie sich mit der Seeversicherung beschäftigen, während neben diesen Gefellschaften überdies noch eine Menge von lokalen Vereinigungen unter dem Namen von Schissersuhraften und dergleichen bestehen, deren Mitglieder sich unter einander nach dem Grundsatz der Gegenseitigteit ihre Verlusse an Schissen oder an Ladung deden. In Oftsriessand und den norddeutschen Kustenplätzen haben sich biese gegenseitigen Berbände, die vorzugsweise der Küstenschifffahrt

bienen, fehr gahlreich gebilbet.

Bon ben Gee-Affeturang-Compagnien fchließen manche auch bie Berficherung ber fluße, Strome und Lande Transportgefahren mit in ihren Birfungofreis ein, welcher Berficherungezweig erft im Laufe biefes Jahrhunderts in's Leben getreten ift und bem überbies auch noch besondere Aftiengesellichaften ibre Thatigfeit ausichlieflich guwenden. In Deutschland besteben gegenwartig 15 Uftiengesellichaften, von benen Berficherungen gegen Gluße und Landtrang: port-Gefahren übernommen werben und wobon einige Gefellichaften bie Bernicherten an ben jährlichen Gewinnüberschuffen Theil nehmen laffen. Wiewol bie letten Sahre eine Bermehrung biefer Gefellichaften gebracht haben und bie Bramien makiger geworben find, ift bas Gefdaft immer noch ein rentables und ein mehr gefichertes, ale bas ber Geeversicherung. Die Bramien gewähren für bie Aftionare in ber Regel einen febr befriedigenden Ruten. Breugen gablt gegenwärtig 9 Bejellichaften ausschließlich für Berficherungen von Alug: und Landtransport, welche zum Theil ichon feit 20 Jahren mit Erfolg arbeiten; Die Marippina in Roln, bie Duffelborfer Allgemeine Berficherungs: Gefellichaft, Die Dieberrheinische Gefellichaft in Befel, vier Gefellichaften in Stettin und zwei in Berlin. Bu biefen treten noch bie Moguntia in Daing, Die Burtembergifche Transportverficherungs-Gefellichaft in Seilbronn, Die neue Cadifde Rlugverfiderungs : Gefellicaft in Leipzig und bie Allgemeine Berficherungs : Gefellichaft fur Gee:, Fluße und Landtransport in Dresben bingu, mahrend überbies einige ber größeren Teuerberficherungs: Gefellichaften, 3. B. "Brobibentia", "Thu: ringia" u. f. w., bie Berficherung bon Gluß: und Landtransportgefahren ebenfalls übernehmen. - Im Allgemeinen fommen bie Grundfate, welche bei ber Seeberficherung gelten, auch bei ber Berficherung gegen Fluß- und Stromgefahr in Untwendung. Der bisherigen Prosperität ber Binnenschifffahrt brobt jeboch burch bie immer zunehmenden Gifenbahnen eine Beeinträchtigung, welche manchen Gesellichaften ben Gewinn schmalern burfte, ba bie Strom Schifffahrt, ale ber Sauptfaftor biefer Transportversicherung, borgugeweife barunter leibet und burch beren Berbrängung eine Saupteinnahmequelle abgeschnitten wirb, welche bie feltener genommene Berficherung ber Transportguter auf ben Gifenbahnen nicht erfeten fann.

Rad ber Geebersicherung ift bie Tenerversicherung die alteste, und auch babei tommen in England nicht nur bie erften Berfuche gur Errichtung bon Unftalten icon im Jahre 1669 bor, fondern auch etwas fpater gur Musführung, indem 1681 bon bem Berichtehof "Court of common council" eine Anftalt gu Gebäudeversicherungen bewilligt murbe, Die jedoch in furger Beit Brivatgefellichaften übertragen werben mußte, weil bas eingeführte Berfahren ju umftandlich war. Schon 1696 etablirte fich mit befferem Erfolge bie noch jest als altefte Befellichaft bestehende 3mmobiliar=Brandverficerunge:Anftalt "Sand in Sand", und erft fpater, nachdem Charles Baray auch eine Mobiliar-Feuerverficherungs-Gefellichaft in's Leben gerufen batte, gelangte bie Teuerverficherung

in England zu einer ebenfo rafden als bebeutenben Entwidelung.

In Deutschland tommt bagegen Die Berficherung gegen Feuersgefahr erft im XVIII. Jahrhundert bor, und als die altesten find die 1718 in der Mark Brandenburg, 1726 in Bürtemberg, 1729 in Cachsen u. f. w. errichteten Unftalten zu bezeichnen. Diefe, wie überhaupt die erften Feuerverficherungs:Unftal: ten, waren nur ftaatliche, auf ben Grundfat ber Gegenseitigkeit bafirte, die fich indeffen auf die Berficherung von Immobilien beschränkten. Die Erhebung ber Beitrage gefchah ohne Rudficht auf größere ober fleinere Gefahr und ward gleichmäßig über alle Befiger von Gebäuden vertheilt. Ebenfo murde auf Rlaffifizirung bes Rifito feine Rudfidt genommen, fo bag burch einen größeren Brand die Intereffenten auf das Empfindlichfte betroffen werden mußten. Fast jeber beutsche Staat befitt gegentvärtig noch eine folde Landes Brandverficherung, und namentlich tommen biefelben in Breugen als besondere Brovingial Feuer-Sozietaten theils noch mit ibrer alten mangelhaften Ginrichtung, theils aber auch mit zeitgemäßen Berbefferungen bor. Es wurde bier zu weit führen, auf eine Erörterung ber Berbaltniffe biefer Staats: Unftalten naber einzugeben, beren gangliche Aufbebung in neuefter Beit von ber einen, und beren Ausbehnung auf Mobiliar : Berficherungen von ber andern Geite lebhaft in Anregung, lettere bier und ba wol auch ichon in Musführung gebracht worben ift. Wir konnen uns nur barauf beidranten, die Privatgefellichaften naber ins Muge gu faffen, jumal erft von dem Zeitpunkte an, wo das Feuerverficherungswefen mehr ber Privatindustrie anheim fiel und eine größere Entfaltung biefes Versicherungs: zweiges beginnt.

Die erften Brivat-Gefellichaften zeigten in Folge ihrer mangelhaften Ginrichtung feinen bauernben Beftand; auch vermochte bas Pringip ber Gegenseitigfeit, worauf biefelben zuerst nach bem Mufter ber Staats : Anstalten gegründet wurden, zu feiner rechten Geltung zu gelangen. Erft burch bie 1820 in Botha errichtete Teuerverficherungsbant für Deutschland machte bie Wegenfeitigkeits : Berficherung einen folgereichen Fortschritt, wie benn von biefer Beit an infofern eine befondere Epoche fur bie Teuerversicherung batirt, als feitdem die Berficherunge Berhaltniffe immer gunftiger geworden find. Borguglich bat biergu, abgesehen bavon, bag bie Cinfict ber Bevolferungen eine biel größere geworben ift, noch ber Umftand beigetragen, bag im Allgemeinen jest viel foliber und weniger feuergefährlich als früher gebaut, und weiterhin, daß bie Feuer-Polizei überall beffer gehandhabt wird, die Losch-Borkehrungen zum Theil

ganz trefflicher Art sind, durch Rettungs-Apparate viel umfangreichere Fürsorge getrossen und durch die vermehrte Konturrenz eine größere Bertheilung des Risto eingetreten ist. Dieser letzte Umstand ist namentlich hervorzuheben, nachdem bessen Bedürsniß vornehmlich in Folge des großen hamburger Brandes unzweiselhaft geworden war. hiermit beginnt so zu sagen wiederum ein neuer Abschnitt für diesen Geschäftszweig, zumal von da an auch das Rüchversicherungs-Spiem erst zur gehörigen Entsaltung gesommen und die Gründung eigener Rüchversicherungs-Gesellschaften hervorgerusen worden ist.

Da die Bersicherung der Gebäude von Aufang an nur 3wed der Staats-Anstalten war, so blieb die Thätigkeit der Privat-Gesellschaften durchgängig fast nur auf die Mobiliar- Versicherung beschränkt. Sie ward, nachdem im Jahre 1786 eine der damals für diesen Bersicherungszweig in England schon zahlreich erstirtenden Gesellschaften, der "Phönix", ein Zweiggeschäft etablirte, damals erk auch in Deutschland eingeführt.

Die erften Berfuche gur Grundung abnlicher Befellichaften gludten jeboch nicht: ben errichteten Begenfeitigfeite-Befellichaften fehlte ber Beftand und nur eine, Die Mobiliar : Feuerverficherungs : Befellichaft in Neu : Brandenburg, ift aus bem Sabre 1801 auf unfere Tage gefommen. Ebenfo vermochten bie fpater entftandenen erften Aftien: Befellicaften, Die Bremer Geetamp'iche 1808 und Die Berlinifde Feuerberficherunge : Anftalt in Berlin aus bem Jahre 1812 gur Berbreitung ber Mobiliar : Berficherung nicht viel beizutragen, weil biefelben Unfangs als Lotal : Anftalten fich nur auf einem fleinen Raume bewegten. Wie bas Berficherungswefen im Allgemeinen, fo konnte namentlich die Feuerversicherung in ben erften beiben Dezennien bes jegigen Jahrhunderts unter bem Drud ber Rriegsunruben und ber politischen Umwälzungen weber in Deutschland noch in andern Ländern ju einer nennenswertben Entfaltung gelangen; vielmebr beginnt ibre fruchtbringende Birtfamteit erft nach Gintritt ber Friedenszeit mit bem Bieberbeginn einer neuen Epoche fur bas wirthichaftliche Streben. Bon ba ab fich rafch fortentwidelnd nimmt auch bei une biefe wohltbatige Ginrichtung eine bemertbare, immer bedeutsamere, alle öffentliche und Brivat: Berbaltniffe burchbringende Geftalt an.

Bunacht haben die noch jest bestehenden beiden Anstalten, die 1818 durch C. Weiße in Leipzig auf Attien errichtete Feuerbersicherungs. Gesellschaft, vornehmlich aber die auf C. W. Arnoldi's Anregung 1820 in Gotha auf Gegenseitigteit gegründete "Feuerbersicherungs. Bant für Deutschland", eine regere und allgemeinere Betheiligung bei uns hervorgerusen und den Impuls gur Bermehrung der Feuerbersicherungs. Gesellschaften gegeben.

Die bisherigen Landes Brandversicherungs Anstalten waren, wie wir oben erfuhren, ihrer Natur nach auf das Land oder die Prodinz beschränkt, für welche sie erricktet worden und versicherten nur Gebäulichkeiten, nicht aber Mobiliargegenstände. Der hinzutritt zu denselben ist, was man nicht übersehen darf, keines wegs ein freiwilliger, sondern ein dom Staate gestlich verlangter — ein erzwungener. Er wurde deskalb als eine Last angesehen und erschien um so drückender, gelteiner das Land oder die Prodinz war; denn die Brandsteuern wurden ja jedesmal im Verhältnis zum Umfange der vorgesommenen Brandschaden erhoben. Man kann sich nun sehr wohl denken, wie schmerzlich eine jede besondere Kalamität

empfunden wurde, in einem fleinen Lande begreiflich viel mehr, als in einem größeren. In ihrem Pringip gingen jeboch alle biefe Landesverficherungs : Un: Stalten, und wenn ihre Schatung bei ber Taration ber Gebaulichfeiten eine noch fo niebrige gemefen fein mochte, bon bem richtigen Grundfate aus, baf ber Schaben bes Gingelnen von allen Theilnehmern getragen werben muffe und bag weiterbin, weil boch nur die Erleichterung eines Unglude beabsichtigt werben fann, Niemand Rugen aus einem folden Bortommnig gieben burfe. Mus bem Pringipe ber Wegenseitigfeit geht folgerichtig berbor, bag ebenfo wie ber Schaben bes ein: gelnen Theilnehmers für fammtliche Betheiligte ein Schaben ift, auch ber größte Bewinn, ben eine auf jenen Grundfat bafirte Unftalt machen fann, barin berubt, wenn ihre Mitglieder nur außerft geringe Brandfteuern zu entrichten haben.

Der Bründer ber Gothaifden Bant wußte bei ibrer Ginrichtung bon bornberein bie trefflichen Seiten ber fruheften Arten von Brandverficherungs: Anftalten ju bereinigen. Bon ben Lanbesverficherunge Banten aboptirte er ale oberften Grundfat bie Wegenseitigfeit und ale ben anderen, bag ber Berficherte feinen Bewinn binfictlich ber ju gemahrenben Entschäbigung erwarten burfe. Bon ben Aftien : Gefellichaften eignete er fich für feine Schöpfung bas Bramienfpftem an, indem fie fich bon ben Berficherten bestimmte Beitrage, Die nach ben Graben ber mahricheinlichen Feuersgefahr abgeftuft waren, vorausbezahlen ließ. Gin mefentlicher Unterschied von ben Landesverficherungs : Banten beftand indeffen barin, bag fich bie Thatigfeit ber Gothaer Bant nicht auf ein bestimmtes Land ober eine Proving erstredte, fonbern überallbin berbreitete und bag fie mit wenigen Ausnahmen Immobilien aller Art verficherte.

Eine besondere Epoche für bas Reuerverficherungswesen beginnt mit ber Errichtung und fteigenden Musbreitung ber Gothaer Bant. Die nachften Sabre gebnte geigten fich ber in Rebe ftebenben Branche ftetig gunftiger. In Folge beffen entstanben bereits 1824 bie Baterlanbifde Feuerverficherungs: Befellicaft in Elberfelb, 1825 bie Madener Feuerverficherungs: Gefellicaft (fpater Nachen : Munchner F .: B .: G.); in Defterreich bie Azienda Assicuratrice in Trieft und bie erfte Defterreichifche Wefellichaft in Bien (1824), welcher die Assicurazioni Generali und die Riunione di Sicurtà, beibe in Trieft, ber Babifche Phonix (1834; fpater Deutscher Phonix) in Rarlsrube, die Baperifche Spootheten: und Bechfel:Bant mit einem Breiggeschäft für Feuerverficherung und bie "Colonia" in Roln folgten.

Da mit Ausnahme ber Gothaer Bant alle übrigen Gegenseitigfeite: Anftal: ten unterließen, fich auszudehnen, vielmehr wie die Reubrandenburger, Die Stolber, Die Schwebter u. A. fich nur auf fleine Begirte befdrantten, ben Aftien : Gefellicaften auch anfänglich feine wesentlichen gefetliche Sinberniffe entgegenftanben, fo waren fie in ber Lage, ber Mobiliar : Berficherung bei ibrer Thatigfeit Boben ju gewinnen. Dazu tritt, bag ein Theil ber Gegenseitigfeite: Anstalten bie Beitrage erft am Schlug bes Jahres nach Magftab ber Berfiches rungesumme auf bie Bobe ber erwachsenen Untoften repartirt, und bas Suftem ber festen Bramien biesem Mobus gegenüber mehr Unflang beim Bublifum fand. Die gegenseitigen Gefellschaften find aus biefen Grunden weit hinter ben Aftien-Gefellichaften gurudgeblieben.

Auch in Frankreich, wo 1819 bie erste Aktien. Gesellschaft für Feuerversicherungen, die Compagnie d'Assurance Genérale, in's Leben trat, arbeiteten Ende der dreißiger Jahre schon 11 Feuerversicherungs. Gesellschaften, wogegen in Belgien, Dänemark, Schweden und in den meisten anderen europäischen Ländern dieser Versicherungszweig noch ungenügend vertreten und verbreitet war.

Die bis babin in Deutschland faktisch bestandene Dulbung und ungehemmte Befchaftsausbehnung auch nicht einheimischer Befellichaften wurde indeß burch bie Besetgebung in vielen Staaten beschränkt und namentlich ber Beschäftsbetrieb von einer besonderen Rongeffione. Ertheilung abhangig gemacht, woburch bie Gefellichaften mehr ober weniger ber Aufficht und Kontrole ber Regierungen unterftellt wurden. Befonders gefcah bies in Breugen burch bas Gefet bom 8. Mai 1837, welches bie Bulaffung neuer Gefellichaften febr erschwerte und ben Geschäftsbetrieb ber bestebenben Gefellichaften fo beschräntte, bak in Folge beffen mehrere ausländische Gefellichaften, namentlich frangofische, welche ichon eine bedeutende Musbehnung in ber Rheinproving 2c. erlangt hatten, fich aus Breugen gang jurudjugieben veranlagt faben. Und fo murbe in Folge jener illiberalen Dagregeln nicht nur Preugen, fonbern auch noch mancher andere beutsche Staat ben nicht einheimischen Anftalten im weitesten Sinne in einem Brabe verfperrt, bag beutsche Berficherunge : Befellicaften, auch wenn fie von ber eigenen Staatsregierung fongesfionirt waren, beswegen boch ohne fpegielle Erlaubnif nicht einmal im Nachbarftaate Geschäfte betreiben burften.

Das Berficherungewesen mehrte fich aber mit bem größeren Muffchwunge bes Sandels und ber Industrie bennoch von Rabr ju Jahr und brach fich aller Sinderniffe und Abfperrung ber einzelnen Staaten gum Trop unabweislich allenthalben Bahn. Dbgleich ber große Samburger Brand 1842 bie meiften bamals bestehenden Gefellichaften auf bas empfindlichste betraf, traten gleich nachber mehrere neue Gefellichaften in's Leben. Go entstanden im Rabre 1843 ber beutiche "Bhonig" gu Frantfurt ac D., bie Feuer:Affeturang: Com: pagnie in Samburg vom Jahre 1843 und bie Boruffia in Ronigeberg, welche lettere Gefellicaft jeboch in Folge einer nicht gludlichen Führung ichon nach gebnjährigem Bestehen sich wieber aufgelöst bat. Ferner wurden 1844 bie Dagbeburger Feuerverficherunge: Gefellichaft und in ben folgenden Jahren bie Breußische National-Berficherungs: Gefellichaft in Stet: tin, fowie bie Schlefifde Feuerverfiderungs: Befellicaft in Breslau, überhaupt in feche Jahren feche Aftien : Befellichaften gegrundet. machte fich in Folge ber Musbehnung ber Berficherungen bas Beburfnig ju Rudversicherungen immer mehr fublbar, welches, weil bie mit auslanbifden, befonders mit frangofischen Befellichaften zu biefem 3wed angefnüpften Berbindungen nicht mehr genügten, eine eigene Hudberficherungs : Anftalt, bie Rolnifde Rudverficherungs-Gefellicaft, im Jahre 1846 in's Leben rief, ber fpater noch zwei andere, ju Machen und ju Frankfurt folgten.

Ungeachtet die Feuerbersicherungs: Gesellichaften sich so erheblich bermehrt hatten, reichten dieselben doch nicht hin, dem immer mehr wachsenden Bedürfniß ju genügen. In Breußen, wo bereits acht auf Altien gegründete Feuerbersicher rungsgesellschaften bestanden, wurde diese Zahl noch durch die "Thuringia"

in Erfurt vermehrt, welche, Anfange nur auf Rüchversicherungen und Eisenbahrversicherungen beschränkt, spater ihren Birkungekreis auch auf Feuerversicherungen ausbehnte. In ben letten Jahren sind noch bie Deutsche Feuerversicherungs-Gesellschaft, der Abler, die Preußische Feuerversicherungs-Gesellschaft in Berlin, die Gladbacher Feuerversicherungs-Gesellschaft und die Westbeutsche Bergicherungsbatt in Effen hinzugekommen.

Langfamer bermehrten fich bie Feuerberficherungs : Befellichaften in Defterreich. Außer ben bereits bestebenden vier großen Anftalten jog bie im Jahre 1866 eingegangene Nuova Società Commerciale di Assicurazioni in Triest - icon 1847, jeboch anfänglich nur fur Gee: und Transport: Berficherungen errichtet - im Jahre 1853 auch bie Reuerversicherung mit in ben Kreis ihrer Thatigfeit, und im Jahre 1858 ward bie erfte Ungarifde Allgemeine Affefur ang : Befellichaft zu Befth in's Leben gerufen, wahrend ber Defterreichische Phonix erft 1860 gegründet worden ift. Spater noch murben bie Sungaria in Brefburg, die Befther Berficherungs: Anftalt in Befth und die Bittoria in Klaufenburg begründet. In bem übrigen Deutschland wurde in Samburg unter Mitwirfung bes Profeffore Rabit im Jahre 1854 bie Samburg-Bremer: Feuerverficherungs: Gefellicaft, in Frantfurt a. M. burch 3. A. Barrentrapp bie "Brovibentia" 1856, in Sachsen bie Dreebener Feuerverficherunge: Gefellichaft, in Olbenburg bie DIbenburger Feuer: berficherunge: Befellichaft und in Maing und Biesbaden gwei unter bem Ramen Rheinische Berficherungs: Gefellschaft in engem Busammenbange ftebende Befellichaften errichtet. 1865 nabm bie Rheinschifffahrte Affeturang Befellichaft in Maing die Feuerbranche auf und bamit die Firma Moguntia an. Manche Brojette, welche bon Beit ju Beit auftauchen, laffen es nicht im 3weifel, daß die Reihe ber Berficherungs:Anftalten gegen Feuersgefahr noch lange nicht, weber in Deutschland noch in andern Ländern, als geschloffen anzuseben ift.

Befondere überrafchend ift es, wie febr bie wachsende Bahl ber verfichernben Gefellichaften zugleich auf häufigere Benutung ber Feuerversicherung bingewirft hat und in welchem riefigen Dagftabe bie verficherten Berthe im fortwährenben Steigen begriffen find. Babrend in Deutschland im Jahre 1851 bei ben bamals vorhandenen 20 Aftien : Gefellschaften ein Rapital von 2000 Millionen Thaler und bei ben berzeit bestehenden 23 staatlichen und anderen Begenseitigkeite: Wefellschaften von 700 Millionen Thaler gegen Feueregefahr verfidert war, gablte man icou im Jahre 1857 bei 50 Aftien : und Gegenfeitig: feits : Gefellichaften ein verfichertes Rapital von 7000 Millionen Thaler, weldes gegenwärtig immerbin auf 12,000 Millionen Thaler angeschlagen werben barf. Tropbem unterliegt es aber feinem Zweifel, bag Deutschland allein noch ein weites Felb für die Wirtfamteit der Feuerversicherungs : Wesellschaften barbietet. Das Immobiliar Bermogen, wenn baffelbe auch feinem größten Theile nach verfichert ift, wachft mit jedem Sahre burch neue Bauten, bie mit ber gunehmenben Bebolferung und ber fortidreitenben Induftrie in ununterbrochener und fteigenber Wechselbegiehung entsteben und woburch ber Berficherung ftets immense neue Berthe zugeführt werben, wahrend bas Mobiliar Bermogen bei weitem noch nicht zu seinem gebnten, vielleicht noch nicht zu seinem bundertsten

Theile versichert sein dürste. Es erweist sich dies auch nach jeder Feuersbrunst in etwas größerer Ausbehnung, indem ein bedeutender Theil des von den Flammen vernichteten Eigenthums sich als unversichert herausstellt und eine Menge don Bermögen dabei zu Grunde geht. Hier ist also für alle bestehenden und auch für viele neue Gesellschaften noch ein unendliches Feld geschäftlicher Thätigseit offen. Erst wenn die Mobiliars Versicherung in jede Familie eingebrungen, wenn jeder dewegliche wie undewegliche Werth an Habe und Gut dis zu jeder Hütte hinab auch voirklich versichert ist, erst dann läst sich ein mangelndes Bedürsniß als Grund geltend machen, um neuen Gesellschaften den Geschäftsbetrieb nicht zu gestatten; erst dann sich mit Grund behaupten, daß Deutschland kein weiteres Operationssseld für die Arthistigseits-Entwickelung neuer Anstalten zu bieten vernöchte.

Später noch, als die See: und Feuerbersicherung, hat die Lebensbergsicherung sich Bahn gebrochen; sie war erst dann einer Berwirklichung fähig, als die Theorie der Lebensbersicherung ihre wissenschaftliche Begründung fand. Seitbem John Graunt (1665) durch seine geistreichen Untersuchungen die Bichten John Graunt (1665) durch seine geistreichen Untersuchungen die Bichtigkeit der Sterbelisten für die Berwaltung und Staatswissenschaft dargethan, ist das große Thema von der Steigerung der Bevölkerung und den Gesethan, ist das große Thema von der Steigerung der Bevölkerung und den Gesethan, ist das unablässig von Mathematistern, Statististern, Aerzten und. Staatsmännern studirt und bearbeitet worden. Einer der frühesten und glücklichten Erfolge dieser vielseitigen ernsten Arbeiten ist dalb nachher die praktische Ausführung der Lebensbersicherung gewesen. Halten var der Erste, welcher aus den Todtenlisten der Stadt Breslau eine Sterblichseitstafel konstruirte, auf beren Grund er die Bahrscheinsichkeit der Lebensdauer berechnete und damit der Beg siur die Bersichrung des menschlichen Lebens vorzeichnete. Die Hallen ist.

Rurze Zeit nachher gaben biese bemertenswerthen Theorien zunächst in England den Impuls für die Errichtung von Lebensversicherungs-Gesellschaften. Schon am 24. Januar 1705 trat ein Verein zur Gründung einer "ewigen LebensAffeturanz", der "Amicable", zusammen, die im solgenden Jahre am 25. Juli
1706 unter der Königin Anna inforporirt wurde. Die ersten Einrichtungen dieser Gesellschaft waren noch sehr unvolltommen, die Zahl der Mitglieder sollte nicht über 2000 betragen und jedes Mitglied hatte 1/2 Leintrittsgeld und einen Jahresbeitrag von sechs Ein monatlichen Raten zu bezahlen, wogegen Policen ausgestellt und die Versichenungssummen verschieden nach dem Alter und der Zeitdauer in der Form von Diebenden zugesichert wurden. Diese ersten Einrichtungen ersuhren im Laufe der Zeit vielseitige Aenderungen, dies sie ersten Einrichtungen heutigen rationelleren Grundsägen der Lebensversicherung zugesührt worden sind.

<sup>&</sup>quot;) Gewiß ware auch die Zahl ber Feuerversicherungen noch einmal jo groß, wenn die Berwaltungen nicht aus übermäßiger Sorge, die Dividenden möchten kleiner werden, sortsühren, weniger gute Ristios auszumerzen oder ihre Betheiligung sort- während zu reduciren und in Folge dessen die Bersicherungsuchenden hierdurch zwängen, wo anders noch zu versichern. Die Begründung neuer Gegenseitigkeits Anstalten sinder vornehmlich darin ihre Schwierigeit, weil heute nicht so leicht Einer, der versichert sein will, darauf warten mag, bis die zur Eröffnung nöthige Bersicherungssiumme gezeichnet rein. beisammten ist.

Auf die Gründung ber Amicable-Company folgten bald einige andere Gefellicaften. Die "Union", 1714 errichtet, fowie zwei Darine: Affeturang : Officen, bie Royal Exchange und bie London Assurance Corporation (1720-21), behnten ihre Gefcafte zugleich auf Lebens : und Unnuitäten: Berficherung aus, allein erft nach bem Jahre 1742, in welchem Simpfon's berühmtes Wert über Unnuitäten und Anwartschaften für "einzelne und berbundene Leben" erschien, mabrend fast gleichzeitig die Theorie auf biefem Bebiete burch Moivre, Dobfon und Undere mehr ausgebilbet murbe, fand bie Lebensverficherung ausgebehnteren Unklang, hauptfächlich 1762 nach Etablirung ber Equitable-Society, welche feitbem ju ber größten und reichften Lebens: berficherungs: Gefellichaft ber Welt gebieben ift. Nichtsbeftoweniger waren jeboch auch in England am Schluffe bes borigen Jahrhunderts noch nicht mehr als gehn Lebensberficherungs Unftalten thatig. 3m Jahre 1813 gab es nur 15 Lebensverficherungs : Unftalten, im Jahre 1825 bagegen ichon 32 und gegen: wärtig bestehen mindeftens 200 gut geleitete englische Institute, Die nicht weniger als 2000 Direftoren, Angestellte, Geichäftsgehülfen, mit einer entsprechenben Ungahl Schreiber und Laufbiener beschäftigen. Ferner find in allen großen Städten eine Menge Agenten im Intereffe jener Compagnien in Regfamteit, öffentliche Anfündigungen in allen Organen vermehren die Berbreitung ber Renntnig binfichtlich ber Grundpringipien ber Thatigfeit jener Inftitute. Rapitalfraft einiger berfelben ift ungeheuer. 3m Jahre 1864 führten bie Direttoren von fieben Berficherunge : Anftalten, ale fie bem Rangler ber Schatfammer eine Dentschrift einreichten, mit bem Gefuch, er moge burch Einführung eines Regierungsplans feinen Gingriff in bas Gebiet gefemäßiger Bribat: unternehmungen maden, an: bag bie Fonde biefer Gefellichaften ein Rapital von 100,000,000 & repräsentiren ; bie verficherte Summe betrage 300,000,000 & jabrlich. Giner Schabung aus berfelben Reit ju Folge, verfichert bennoch nicht mehr ale ein Behntel ber erwachfenen mannlichen Bevölferung.

In Deutschland reichen Leichen: und Bittwenkaffen gwar felbft bis gur Mitte bes XVI. Jahrhunderte binauf, und felbft Tontinen-Berficherungen tamen in ben 1780er Jahren in große Aufnahme, allein bie eigentliche Lebensverfiches rung war bei une ganglich unpopular, bis guerft 1806, alfo gerabe 100 Jahre fpater als in England, burch ben berdienftvollen Benete in Samburg ber Berfuch jur Grundung einer Lebensberficherungs: Anftalt gemacht murbe. Allein biefe auf ein Aftientapital bon bier Millionen DR. Bfo. errichtete Sogietat nabm unter ben bamaligen friegerifden Zeiten nicht ben erwunschten Fortgang und ftellte icon frubzeitig ihre Geschäfte wieber ein. Bu ben Nachwirfungen ber auf Deutschland fo lange gelaftet habenben Frembherrichaft gefellten fich nach bem bentwürdigen Berlaufe ber Befreiungetampfe eine alles frifch pulfirende Leben angft: lich unterbrückenbe polizeiliche Bevormundung, die weber einen geiftigen noch materiellen Aufschwung auffommen lieg. Die im Jahre 1822 berborgetretene Abficht, mit ber Elberfelber Reuerverficherungs : Befellschaft zugleich bie Lebens: versicherung ju verbinden, tam gar nicht jur Ausführung. Erft feche Sabre fpater traten bie ersten Besellschaften, bie noch jest fich eines wohlberbienten Rufes zu erfreuen baben, in's Leben; Die eine in Lubed auf Attien burch ben

Raufmann Bermehren, Die andere in Gotha ale Begenseitigfeite:Anftalt unter bem besonderen Schute bes Bergogs Ernft von Gotha, burch ben Grunder ber Feuerberficherunge Bant Arnolbi, beffen Lebensgang unferen Lefern im folgenben Abidnitt vorgeführt werben foll. Die gunftige Entwidelung biefer Befellichaften rief alsbald noch mehrere berbor; fo wurde in Leipzig 1831 nach bem Pringip ber Gothaer Anftalt bie Leipziger Lebensverficherung, in Sannover burch ben Senator Brund eine Allgemeine Lebensverfiche: rungs : Anftalt für bas Ronigreid Sannover errichtet. Radbem fo: bann die icon feit 1831 bestehende Assicurazioni Generali in Trieft die Lebens: berficherung mit in ihren Wirfungefreis jog, und bamit 1834 bas Lebeneverficherungewefen zuerft in Defterreich einführte, entstanden 1836 auch in Breugen und Bapern bie erften Gefellichaften, nämlich bie Berlinifche Lebensverficherungs : Gefellicaft und ein Zweiggeschäft ber Sppotheten : und Bech: selbant in Munden für jene Branche. Beibe Aftiengesellschaften batten ben Bortheil, baß fie ein Brivilegium in ihren Staaten genoffen, welches ber Berlinischen vom Staate auf 20 Jahre formlich ertheilt mar. 3m Jahre 1840 ent: ftand in Wien bie Allgemeine wechselseitige Rapitalien: und Rentenber: ficherungs: Unftalt und 1841 in Braunschweig bie Allgemeine Berficherung 8: Anftalt, welche lettere jedoch nur in febr eng begrengtem Rreife wirft. hiernachst wurden in ben Jahren 1845 und 1846 in hamburg zwei Gefell-Schaften, bie "Sammonia" und bie Lebens: und Benfions: Berficherungs: Befellichaft ,, Janus" gegründet. Erftere anfange Gegenseitigkeite:, und 1851 in eine Aftien : Gefellichaft umgewandelt, ging in Folge einer gu ichtvachen Betheiligung und ungenügenber Mittel icon 1857 ju Grunde, mabrend lettere als reine Aftiengefellicaft ein gefundes und erfolgreiches Fortidreiten erwiesen bat. Um diefelbe Zeit wurde auch in Frantfurt a. D. von ben Grundern bes beutschen Phonix eine Lebensverficherunge. Wesellschaft auf Aftien gegrundet, und auch in Defterreich wurden mehrere Berfuche gemacht, Die aber theils nicht gludten, wie bie Stublweißenburger Lebensberficherungs : Unftalt, theils erft im Anfange ber fünfziger Jahre gur Ausführung gelangten, wie bie Erfte Defterreichische Gesellschaft in Wien und bie Azienda Assicuratrice in Trieft, welche beibe Befellichaften erft 1852 mit ihren übrigen Berficherungezweigen Die Lebensversicherung vereinigten. In bemfelben Jahre entstand in Beimar bie Lebens ., Renten: und Aussteuer : Berficherungs : Bant Borficht, welche 1857 in ber Bermania, Lebeneversicherunge: Gefellichaft in Stettin, aufging. Ein Jahr fpater, 1853, traten bie "Teutonia" als allgemeine Renten: und Lebensversicherungs : Bant in Leipzig, fowie bie Medlenburgifche Lebensver: ficherungs: und Sparbant in Schwerin in's Leben. Beibe Gefellichaften find auf Aftienkapital gegründet, welches bei ber Teutonia ablösbar ift, und beibe überlaffen ebenso wie ber Janus und die Berlinische Gesellschaft einen Theil ihres Gewinnes ben Berficherten und geboren zu ben fogenannten gemischten Aftien : Befellichaften. Das folgende Jahr 1854 rief auf einmal funf neue Befellichaften berbor, von benen bie größte, bie "Concordia" in Rölu, mit einem bedeutenden Aftientapital in furger Beit viel gur Berbreitung ber Lebensverficherungen beigetragen bat. 3mei andere von biefen Befellichaften, Die Lebens,

Bensions: und Leibrentenversicherungs: Gesellschaft "Jbuna" in Halle und die Lebensversicherungs und Ersparniß: Bant in Stuttgart, beruhen auf dem Prinzip der Gegenscitigkeit. Außerdem hat die Renten: Anstalt in Darmstadt, sowie die Riunione Adriatica di Sicurtà in Triest im letten Jahrzehent die Lebensversicherung ebenfalls mit in ihren Wirfungstreis ausgenommen. Auch in den Jahren 1856 und 1857 entstanden wieder mehrere Lebensversicherungs: Gesellschaften. Zunächst die Magdeburger Gesellschaft, auf Attien gegründet, sodann die bereits erwähnte "Germania" in Stettin, ferner die Franksurter Bersicherungs: Gesellschaft "Providentia", welche außer Feuer: und Transportversicherungen auch die Lebensversicherung in ihren Geschäftstreis eingeschlossen hat, ebenso die schon erwähnte erste Ungarische Allgemeine Assetungs: Gesellschaft in Besth. Außerdem traten die schon bestehenden Bersicherungs: Gesellschaften "Thuringia" in Ersurt und die Nuova Società Commerciale di Assicurazioni in Triest mit dieser Branche gleichsaften allessen. Allessen und transfer Ersungs ist gleichsaften schon vor die erwähnte erste und Krienafellschaften allessen.

Aus bem Jahre 1858 batirt sich nur noch eine Lebensversicherungs Gesellschaft, "ber Anker", welche in Wien auf Attien gegründet ist, sowie aus dem Jahre 1860 die gegenseitige Lebens und Krankenversicherungs Anstalt "Ausstria" in Wien. Auch hat die Algemeine Sisenbahn Versicherungs Gesellschaft in Betlin seit dem letten Jahre ihren Geschäftsbetriede ebenfalls auf Lebensversicherungen ausgedehnt. Später noch entstanden die Breußische Eebensbersicherungs Gesellschaft und die Lebens und Garanties Berischerungs Gesellschaft kriedrich Erbischer und bie Lebenssticherungs Gesellschaft und in neuester Zeit haben der Desterreichische Phönig in Wien und die "Hung aria" in Bresburg die Aufnahme der Lebensversicherung beschlossen. Mehrere Projekte sehen noch ihrer Realisirung entgegen.")

Die Zahl ber Lebensversicherungs Anstalten hat sich mithin bis zum Jahre 1860 auch in Deutschland auf erhebliche Weise vermehrt. Die Gesellschaften selbst beschränken sich nicht nur auf einfache Lebensversicherungen, sondern haben eine Menge von Kombinationen in ihren Geschäftsteis ausgenommen, die alle geeignet sind, sene vortresslichen Institute zum Wohl der Menscheit immer nutzbarer zu machen, und die Mittel zur Sicherung der verschiebenartigsten Lebensversältnisse erschöftend darzubieten. Trop alledem ist die Betheiligung an denselben im Bergleiche zu England und im Berhältniß zu unserer Bevölkerung doch nur als eine geringssigig zu bezeichnen. Während in England sich auf 1000 Einwohner ein versichertes Leben gezählt wird, kommt in Deutschland auf 1000 Einwohner und 200 Familien nur eine einzige Lebensversicherung. Noch geringer ist diese Institut in Frankreich und in andern europäischen Ländern verbreitet, wo zum Theil die Einrichtungen der Lebensversicherung erst im Entstehen begriffen sind.

<sup>&</sup>quot;) Die obige Unführung der Lebensversicherungs : Anstalten geht nicht über das Jahr 1860 hinnas. — Die Tabellen der Berliner Börfenzeitung und des Bremer Kandelsblatts zeigen, wie viele neue Institute dieser Art allein in Deutschland enstjanden sind. Sie schoffen seitbem wie Bilze auß der Erde, da die Kapitalisten bei dergleichen Banten ihre Rechnung sinden, in Jolge des Anstanmelns der noch immer sehr hoben Bersicherungs: Prämien, die größtentheils erst nach Menschenaltern zur Berwendung sommen, und womit gewandte Gelbleute ichon umzugeben wissen. Die Redaktion.

Diefe auffallende Erscheinung läßt fich auf die Charafter: Eigenthümlichkeit ber Bolfer gurudführen. Go haben bie unftreitig foliberen Berficherungsarten, welche fich auf die menichliche Lebensbauer grunden, und erft nach bem Tobe ben Sinterbliebenen bes Berficherten einen Ruten bringen, mehr in England und Deutschland Eingang gefunden, während in Franfreich, in Italien zc. Die tontinenartigen und Renten : Berficherungen, welche bei Lebzeiten ber Berficherten jum Genuß tommen, ben Borgug erhalten. Doch find es immer bie befannteren Grunde, welche einer allgemeinen Entwidelung biefes Institute entgegensteben. Theils ift es die Unbefanntichaft bes Publitums mit biefer Einrichtung, theils bas Diftrauen, welches bagegen befteht, und biefe beiben Grunde treten bort ber gebeihlichen Entwidelung um fo ichroffer entgegen, wo von Seiten ber Regierungen wenig ober nichts geschieht, um biefe Inftitute zu unterftuten, und fie ber Bevolferung auganglicher ju machen. Seut ju Tage barf man fübn behaupten , daß die Lebensberficherungs : Anftalten auf einer Grundlage beruhen, Die ben Bortheil einer mathematischen Gewigbeit gemabren, einen Bortheil, welchen bie übrigen Berficherungsbranchen entbehren und ber bie größten Baran: tien für bas Besteben biefer Unftalten bietet. Theorie und Pragis bes Lebensberficherungewefens find nun auf rein wiffenschaftlichem Fundamente bafirt, und bas Bablenergebniß ber bemahrteften Mortalitäts: Tabellen macht es möglich, fowol bie mittlere Lebensbauer, welche in jedem Lebensalter noch ju erwarten ift, als auch bie behufe ber Lebensberficherung erforberlichen Beitrage für ein jebes Alter mathematifch genau ju berechnen.

"In bem geschäftlichen Betriebe ber Lebensverficherungsbant" (jo lafen wir jungft in einer fleinen im Intereffe ber Lebensversicherungebanten geschries benen Schrift) "wird barum ber Tob, um ben fich im Grunde bie gange Thatigfeit biefes Inftitute brebt, unter icharfer Aufficht gehalten. wiffenswerth muffen ben Bantverwaltungen bie Urfachen ericheinen, burch welche bie Sterbefälle unter ihren Berficherten veranlagt werben, und bas Bahlenverhältniß, in welchem biefe Tobesursachen ju bem Lebensalter bes Berficherten steben. Rein ordentlicher Profesior ber Medigin, ber eine Universitäte: Rlinit gu leiten hat, fann forgfältigere Regifter über bie Rrantheiten führen, bie in feiner Anftalt vorgefommen, ale bie Direftionen von Berficherungebanten bie Rrant: heiten verzeichnen, benen ihre Berficherten erlegen find. Es giebt faum ein innerliches ober außerliches forperliches Uebel, jo entfetlich und Etel erregend es auch fein mag, bas nicht in ben Beichaftsbuchern ber Lebensverficherungsbanten gebucht mare, wie ein gangbarer Sanbelsartifel. Much alle möglichen Arten, auf welche ein Denich fich felbit getobtet haben ober ermorbet worden fein fann, tommen vor. Bir haben in ben Sterblichfeitstabellen ber Lebensberficherungs: banten selbst Falle notirt gefunden, in benen Berficherte an ben Folgen ber -Sinrichtung gestorben find. Dieje forgfältig, in gemeffenen Beitraumen gewöhnlich bon funf ju funf Sabren berzeichneten Ergebniffe ber ftattgehabten Sterblichteit unter ben Mitgliebern einer Lebeneversicherungebant, bilben bie Brobe für bas Rechenerempel welches ben finanziellen Operationen ber Bant gu Brunde liegt, um banach bie gemachten Jehler forrigiren gu fonnen. Die Ber: gleichung ber in gemiffen Beiträumen wirflich eingetretenen Sterbefälle mit ben nach ben Annahmen der Erfahrung und der wiffenschaftlichen Beobachtungen vorausgesehten, ist eine so genaue, daß fie selbst den kleinsten Bruchtheil —

3. B. 5%/100tel einer Berfon notirt und in Rechnung bringt."

Diese mathematische Genauigkeit und Berkässeit ift ebensowol Sterbens wie Lebens wegen geboten. So haben u. A. die Versicherungs Institute ein höchstes Lebensalter als äußerste Grenze menschlichen Daseins angenommen und in Folge bessen katutarisch bestimmt, daß, im Falle ein Versicherter diese überlebt, also beispielsweise die bei den meisten Banken üblichen 90 Jahre, diesem oder dem Inhaber der Versicherungspolice der volle Betrag der Versicherungssumme ausgezahlt werde, ohne Rüdssch darauf, wie viel Jahre der nunmehr von allen weiteren Prämienzahlungen befreite Versicherte noch unter den Verbenden wandeln sollte. — Auch besteht bei manchen Lebensversicherungen die Einrichtung, daß jeder Versicherte sich dieses Vorrecht des höchsten Alters durch Jahlung einer bestimmt gemessen Jusahprämie zu dem gewöhnlichen Jahresbeitrag für eine lebenslängliche Versicherung erkaufen kann; mit andern Worten, daß der Versicherte sür ein beliebig jüngeres Alter als das erwähnte normale von 90 Jahren seine Versicherungssumme empfängt, ohne zu weitern Veiträgen verpssichtet au sein.

Welchen machtigen Ginflug bas Lebensverficherungewefen auch auf bie Gittlichfeit und ben Nationalwohlftand ber Nationen übt, fo wird bie Bobltbat jener Einrichtung in ben meiften Staaten Deutschlands noch immer biel zu wenig gewürdigt, ja felbft auch bier ber freien Bewegung bie Schrante eines läftigen Ronzeffione und Ueberwachungefpfteme entgegengefest, und nur zu oft ift es ber Billfür jeber Ortebeborde überlaffen, Die Birtfamfeit ber renommirteften Gefellfchaften zu bemmen. - Allerdinge läßt fich nicht berfennen, daß bas Lebeneber: ficherungewesen in ben letten Sabren mehr und mehr in alle Schichten ber Bevölkerung eingebrungen ift und auch in Deutschland mancherlei Fortschritte gemacht bat. Go erfreuen fich j. B. in ben öfterreichischen Staaten, wo bor noch nicht langer Zeit erft brei Gefellschaften für biefe Branche thätig waren, bie um bas Dreifache geftiegene Ungabl biefer Unftalten eines umfangreichen Befchafts: betriebes; allein immer erscheinen die Erfolge gegenüber ber Wefammtbevölkerung nur unbedeutend, und jeder Staat bietet noch ein weites Feld gur Bearbeitung jenes eben fo wichtigen als fegensreichen Instituts bar. Dennoch betrug bie 1864 bei vaterlandischen Gesellschaften berficherte Rapitaljumme 235,000,000 Tblr.

Die Rechenschaftsberichte deutscher Lebensbersicherungs Anftalten für das Jahr 1866 liefern den untrüglichen Beweis von dem unheilwollen Einfluß des beutschen Krieges auf das wirthschaftliche Leben. Sind auch die den Gesellchaften unmittelbar durch den Krieg erwachsenen Berluste im Ganzen genommen gering, schon weil die meisten teine Nissten gegen Kriegsgefahr übernehmen, so wirkte doch indirekt die allgemeine Geldnoth und die mit ihr im engsten Jusammenhange stehende Arbeitst und Erwerdslosigkeit dergestalt nachtheilig ein, daß bei sehr beschränktem Jugang an neuen Versicherungen ein erschrecken hoher Rückgang in Folge Todes, Ablaufs, Rückfaufs und unterlassener Prämienzahlung sich bemertbar macht. Wie mäßig sich daher der Nettozuwachs an Versicherungs-Kapital am Schlusse des Jahres 1866 bei den Lebensder-

sicherungs-Gesellschaften mit wenigen Ausnahmen herausgestellt hat, und wie bieselben wiederum in Folge dessen in ihrer Entwidelung aufgehalten wurden, läßt sich am besten daraus entnehmen, daß bei 16 Gesellschaften der Zugang an Versicherungs-Kapital zusammengerechnet 36,552,667 Thaler betrug, während der Rückgang 19,917,349 Thaler ausmacht. Die erwähnten Gesellschaften haben demnach im Jahre 1866 bei einem Fortschritte von 36½ Millionen kalern, einen Rückschritt von mehr als der hälfte dieser Summe machen müssen, womit, gegen das Jahr 1865 genommen, ein Ausfall von circa 14 Millionen konstatirt ist. Es sind:

| Rame und Domicil ber Gefellichaft:             |    | Zugang in 1966:<br>Thir. | Rüdgang in 1366:<br>Thir. |
|------------------------------------------------|----|--------------------------|---------------------------|
| Germania in Stettin                            |    | 10,420543                | 6,903877                  |
| Lebeneversicherungebant in Botha               |    | 4,815100                 | 1,959700                  |
| Concordia in Roln a. Rh                        |    | 3,674574                 | 1,414381                  |
| Lebeneversicherungegesellichaft in Lubed       |    | 2,655326                 | 1,658554                  |
| Lebeneverficherungegefellichaft in Magbeburg . |    | 2,025283                 | 1,240430                  |
| 3buna in Salle a. C                            |    | 1,922309                 | 812308                    |
| Leipziger Lebensverficherungsgefellichaft      |    | 1,799100                 | 655300                    |
| Teutonia                                       |    | 1,728976                 | 631697                    |
| Lebensverficherungegefellichaft in Ctuttgart . |    | 1,561123                 | 473996                    |
| Thuringia                                      |    | 1,490903                 | 1,208245                  |
| Brovibentia in Frantfurt a. DR                 |    | 1,436908                 | 783354                    |
| Jamus in Samburg                               |    | 1,116200                 | 810956                    |
| Berlinifche Lebensverficherungsgefellicaft     |    | 1,073800                 | 842000                    |
| Grantfurter Lebensverficherungegefellichaft .  |    | 636567                   | 345181                    |
| Münchener Lebensverficherungegefellicaft       |    | 157655                   | 148400                    |
| Allgemeine Berficherungeanftalt in Braunfchwe  | ig | 38300                    | 28970                     |
|                                                | -  | 36,552667                | 19,917349                 |

Berwandt mit der Lebensversicherung ist die Kinder: und Alter Berforgung sowie die Krankenversicherung, die auf gleich sicherer Basis, wie die Lebensversicherung, gegründet sind. Während die Versicherung gegen Krankseit und Erwerbsunstähigkeit in England sogar eine viel größere Ausdehnung, als die Lebensversicherung gewonnen hat, ist es erfreulich, daß auch von den deutsichen Bersicherungs-Anftalten diesem Schusmittel die volle Ausmersfamseit zugetwendet wird. Die Franksurter Versicherungs-Gesellschaft "Providentia" hat diese Bersicherungsart zuerst in Deutschland eingeführt, und einige andere Gesellschaften haben in neuester Zeit ihren Wirkungstreis ebenfalls auf diese sehr wichtige Kombination der Lebensversicherung ausgebehnt. Mit besonders glücklichem Erfolge hatte namentlich der allgemeine Kranken: und Lebensversicherungs-Verein "Auftria" in Wien dieselbe in Desterreich in's Leben gerusen, doch nach den letzten Geschäftssübersichten sie Theilnahme eine bedeutend schwächer geworden zu sein.

Eine andere Kombination der Lebensversicherung von nicht minderer Bebeutung ift die Bersicherung gegen Berungludung aller Art, besonders gegen Reisegesahr zu Basser und zu Lande. In England bestehen dafür schon eit langerer Zeit eigene Gesellschaften, wie z. B. die Accidental Death Insurance Company, welche für diese Bersicherungsart eine ausgedehnte Betheilisgung hervorgerufen hat. Auch in Frankreich beschäftigen sich mehrere Gesell.

schaften, wie die Caisse generale des familles u. a. m. bamit, und ebenso bieten in Deutschland manche Gesellschaften, wie die "Thuringia", "Conzorbia" und die "Allgemeine EisendanzBersicherungs Gesellschaft" bem reisenden Publikum die mannichfachte Gelegenheit, sich dieses Schumittels in den verschiedenartigten Formen und Stuationen als eine wohlthätiae Berubigung unter ebenso günstigen als billigen Bedingungen zu bedienen.

Bum Schute bes landwirthichaftlichen Gigenthums eignen fich vorzugeweife bie Sagel : und Bich: Berficherungen. Beiben fteht jeboch bie Schwierigfeit guberläffiger Grundlagen entgegen und beshalb haben bie Gefellichaften, welche fich mit biefen Berficherungezweigen bisber beschäftigten, nicht fo, wie bie Feuerund Lebensverficherungs Befellichaften , ju einem bemertenswerthen Gebeiben gelangen tonnen. - Die Sagelverficherung, icon im vorigen Jahrhundert nicht nur in England und Franfreich, fonbern auch in Deutschland befannt und burch Wegenseitigfeits Befellichaften zuerft bertreten, hat bei und erft in neuerer Beit baburch einen größeren Aufschwung erhalten, baß fich biefer Branche mehrere Aftien-Unternehmungen jumanbten. Die gegenfeitigen Sagelberficherunge : Gefell: ichaften, welche balb bier balb ba auftauchten, loften fich nach furger Beit ibres Beftebens wieber auf. 3mar befteht bie altefte biefer Anftalten, Die 1797 in Neubrandenburg errichtete Medlenburgifche Sagelverficherungs : Gefellichaft, gegenwärtig noch in erfreulicher Beife; allein viele ber folgenden Unftalten, wie bie in Cothen, Salberftabt, Raffel, Magbeburg, Leipzig 2c., vermochten fich nicht zu halten. Befonders hart wurden biefe Gefellschaften in bem fo außerft hagelreichen Jahre 1853 getroffen, two fast feine ber Wegenseitigfeits-Unftalten bie Schaben voll bezahlen tonnte und bie einzige bamale eriftirenbe Aftien: Befellichaft, Die 1832 errichtete Reue Berliner, eirea 400,000 Thaler über ihre Pramien : Einnahme entschädigen mußte. Gleichwol hatte biefes Ereigniß jur Rolge, baß fich bie Spefulation biefem Berficherungezweige mehr guwandte und ftatt ber bisberigen lotalen und fapitallofen Bereine Aftien : Unternehmungen mit bedeutenden Mitteln herborrief. Go entftanden in Berbindung mit größeren Feuerversicherunge : Gefellichaften in bem letten Jahrzebent mebrere neue Aftien : Gefellichaften, wie 3. B. Die Union in Beimar burch bie Machen : Münchener, Die Magbeburger Gesellschaft, von ber bortigen Feuer : Ber: ficherunge: Befellichaft gegrundet, Die Rolnifche Sagelverficherunge: Befellichaft, von ber Colonia, und die Elberfelber, von ber bortigen Baterländischen Feuerberficherungs : Gefellichaft ausgebend, wozu in ben letten Jahren noch bie neue Baberifche Sagelverficherungs : Gefellichaft bingugetreten ift.

Bon biefer Zeit an beginnt für bas Hagelversicherungswesen eine neue Beriode und damit dessen eigentliche Entfaltung. Das Publifum wandte sich ben Aktien-Gesellschaften mehr zu, weil diese durch seste Prämien und ein bei beutendes Grundfapital weit solibere Garantien zu bieten und die Bersicherten vor Nachzahlungen zu sichern vermochten. Obgleich nun die Betheiligung von Jahr zu Jahr erheblich zunahm, so vermochten die Aktien-Gesellschaften doch teinen Gewinn zu erzielen, ja einige mußten sogar ihr Grundsapital angreisen, um nur ihre Berbindlichseiten decken zu können. Es zeigte sich sehr dald, das die Prämien zu nieden zu nehn namentlich veranlagten die Berkuste in dem

hagelreichen Jahre 1857 die damals bestehenden fünf Attien: Gesellschaften, unter sich eine Bereinbarung über ein gleichmäßiges Bersahren mit vollständig gleichen Formen und Bedingungen, besonders auch über einen gemeinschaftlichen Brämientarif, der angemessen erhöht wurde, zu tressen. Durch diese Fusion ist sur die Sicherheit des Bestehens der Hagelberscherungs: Gesellschaften ein wichtiger Schritt geschehen und es steht zu erwarten, daß sich die Gegenseitigsteits-Gesellschaften nach und nach den von den Attien-Gesellschaften angenommenen Prinzipien anschließen werden.

Bie in ben meisten beutschen Staaten, so hat sich auch in Desterreich bas hagelversicherungswesen in neuerer Zeit mehr ausgebehnt. Während die 1843 in Klausenburg errichtete wechseltsige Gesellschaft längere Zeit die einzige war, die auf Grund rationeller Einrichtungen die Schäben voll ersetze, haben die größeren Feuerversicherungs- Gesellschaften ebenfalls die hagelversicherung in ihren Wirtungstreis eingeschossen, und viel zu beren Verbreitung beigetragen.

Auch im Auslande giebt sich in neuerer Zeit für diese Versicherungsbranche ein lebhastes Interesse kund. So bestehen in Frankreich zehn Hagelversicherungs-Gesellschaften, zwei auf Aktien und acht auf Gegenseitigkeit, zum größeren Theil während der letzten dreißig Jahre errichtet. Bei den letzteren waren im Jahre 1862 für 560 Millionen Francs Werthe versichert und der Bedarf betrug über 8 Millionen Francs, also beinahe 1½ % oberchiehert und der Vedarf betrug über erechtigt, daß die Schäden venigstens in dem gedachten Jahre in Frankreich größer als in Deutschland waren.

Besondere Gesetze bestehen in Bezug auf hagelversicherung nicht, doch ist der Geschäftsbetrieb in zund ausländischer Gesellschaften in den meisten deutschen Staaten ebenfalls don Konzessionen abhängig, deren Erlangung jedoch nur in den Staaten, welche noch einem engberzigen Spstem huldigen, mit Schwierigsteiten verdunden ist. Zu den schon längere Zeit bestehenden fünf Altien Dagelsteiten verdunden ist. Zu den schon längere Zeit noch die Breußische Sagel-Versicherungs Gesellschaften ist neuerer Zeit noch die Breußische Sagel-Versicherungs Gesellschaft in Berlin gekommen, dagegen hat sich die Bayerische Hagelversicherungs Gesellschaft aufgelöst. Von gegenseitigen Gesellschaft eingegangen.

Für die in landwirthschaftlicher Beziehung eben so wichtige Versicherungsbranche, die Viehversicherung, sind zwar schon im vorigen Jahrhundert von einigen Staatsregierungeu, 3. B. in Preußen, lokale Vereine in's Leben gerusen, indeß konnte auch dieser Versicherungszweig erst durch Privatgesellschaften eine größere Ausbehnung erlangen. Die erste dieser Gesellschaften wurde 1832 in Leipzig aus Gegenseitigkeit gegründet, welche aber schon nach acht Jahren wieder eingehen mußte, wie denn überhaupt die bis zu Mitte der sünfziger Jahren ur auf Gegenseitigkeit errichteten Anstalten zum größten Theil von kurzem Vestuben u. s. w., wo selbst die Magdeburger Vichversicherungs Gesellschaft, obgleich 1854 in eine Attien-Gesellschaft umgewandelt, nach einigen Jahren sich vieder ausschlich ungete

Die Schwierigkeiten, welche einer größeren Ausbilbung und einem bauerns ben Bestande dieser Gesellschaften entgegentreten, liegen besonders in der Unmöglichkeit einer nur annäherungsweise richtigen Abschähung der Gefahren und ber gehörigen Ermittelung bes Sterblichkeitsverhältnisse, serner in dem Mangel an guter und rechtzeitiger ärzklicher Hilfe, in der nothwendigen Kontrole gegen Betrug, sowie in den vielen Unannehmlichteiten und Beschwerden, twelche mit bieser Bersicherungsart für die Anstalten sowol, als auch für die Versicherten berbunden sind. In Folge dieser Schwierigkeiten haben die meisten Versicherungss Gesellschaften ihre Wirfamkeit nur auf einzelne, kleinere Distrikte, in denen die Einwohner unter sich Verkände bilden, beschänkt, die aber nur unsedeutende Unterstühungs Vereine sind, welche dei einigermaßen größeren Schadenfällen ihren Werth ganz verlieren. Gesellschaften, die sich wer ganze Provinzen erstrecken, haben zwar auch schon in größerer Anzahl bestanden, sind aber bei irgend erheblicheren Unglücksällen nicht im Stande gewesen, ihre Verbindlichkeiten zu ersfüllen, und mußten sich alsbald auch wieder ausschen, In neuerer Zeit sind mehrere aus Gegenseitigkeit deruhende Anstalten, als die Schessischen Serein in Vordhaufen, der Kan in Bein gegtündet worden.

Ein gang neuer Berficherungezweig ift bie Sypotheten=Berficherung. Die 3bee bagu ift nicht neu, sonbern ichon im vorigen Jahrhundert wurde fie nicht nur in England und Frankreich, fonbern auch in Deutschland vielfach berbreitet und gab zu verschiebenen Brojetten Beranlaffung, wobei man aber mehr an Mobiliar: und nicht an Immobiliarfrebit bachte. 3m Jahre 1831 beftanb auch in Paris eine Société d'assurances sur les créances hypothécaires, die fich aber nur auf Berficherung ber Sphotheten gegen Berluft burch Feuersgefahr beidranfte. Erft bie im Jahre 1859 in Dresben gegrundete Cadfifde by: pothefen : Berficherung &: Befellicaft bat biefe in vollewirthicaftlicher Sinficht und besonders fur ben Realfredit fo bochft wichtige Inftitution gur Berwirflichung gebracht, und in ausgebehnter Bebeutung feit ber furgen Dauer ihres Bestehens über bie meisten beutichen Staaten verbreitet. In ben letten Jahren bat eine zweite Gefellichaft, bie "Binbobona" in Bien, bie Sopothekenverficherung auch in Die Defterreichischen Staaten eingeführt, und eine britte Gejellichaft operirt in Berlin. Die Erfolge, welche bieje Gefellichaften erreicht haben, fprechen für bie Lebensfähigfeit biefes Inftituts. Gie find weniger Beburten bes mobernen Spetulationsgeiftes, fonbern beruhen auf bem Beburfnig ber Sicherheit bes Rredits im Allgemeinen, wie bes Realfredits insbesondere. Uebrigens ift bie Sppothetenversicherungs: Branche noch zu neu, um hinfichtlich berfelben jest ichon von gedeihlicher Entwickelung und genügender Rentabilität fprechen zu können.

Bir übergehen noch verschiebene andere Bersicherungsarten, die theils nur als 3bee aufgetaucht, bald wieder spurlos verschwunden, theils wegen ihres untergeordneten Gegenstandes zu teiner Bedeutung gelangt sind. Ueberhaupt kann unsere Absicht nicht bahin gehen, das Bersicherungswesen in seiner Entwidelung erschöpfend darzustellen, vielmehr dachten wir nur daran, die hauptsächlichten Momente aus der Geschichte bieses so bedeutungsvollen und hochachten Zweiges der vollswirtsichaftlichen Ibwiges der vollswirtsichaftlichen Thätigkeit zu gewähren.

So steht bas Verficherungswesen gegenwärtig als eines ber einflugreichsten Institute ber Boliswirthschaft ba, bas um so segensreicher wirft, je freierer Spielraum ihm vergönnt ist. Die Ersahrung hat unzweiselhaft erwiesen, baß

bie heutige Berbollfommnung bes Berficherungswefens nur ber Ronfurreng ju verbanten ift, und bag fich baffelbe in jenen Lanbern am gludlichften entfaltet, wo biefer wohlthatigen Konfurreng am wenigsten Schranten entgegensteben. Co hat fich baffelbe namentlich in England bei ber freieften Bewegung auf eine Beife ausgebilbet und ift in alle Schichten ber Bevolferung eingebrun: gen, wie in teinem andern Lande ber Welt, obwol auch in Frankreich und Spanien, in Danemart, Schweben und Norwegen, in Solland, Belgien und Italien, fowie in Norbamerita, bem Birten ber berfichernben Gefellichaften bie vollste Freiheit eingeräumt und sowol In: als Ausländern ber Geschäftsbetrieb in allen 3weigen geftattet ift. Rur in einzelnen beutschen Staaten, sowie in etlichen Rantonen ber Schweiz ift burd ein verberbliches Rongeffione: und Ueberwachungs . Shitem bie freie Bewegung gehemmt. Um fo freudiger muffen bie liberalen Grundfate begrußt werben, welche in neuerer Beit im Ronigreich Breugen gur Geltung gefommen find. Obgleich bamit noch nicht alle Sinderniffe eines uneingeengten Geschäftsbetriebes hinwegfallen, fo ift boch ein fo bedeutender Schritt nach vorwarts gescheben, bag fich baran bie Boffnung fnupft, auch in anberen beutschen Staaten bie noch bestebenben Schranten recht balb fallen gu feben.

Auch aus diesem Abris ersieht man, wie umfassend das Jeld und die Thätigsteit der verschiedenen Richtungen des Bersicherungswesens ist. Bei alledem ist jedoch dieses Gebiet noch lange nicht völlig ausgekundschaftet, vornehmlich thun zur Sicherung der Gesellschaften selbst unter sich noch besondere Anstalten noth; denn diesen Instituten drohen Schäden und Abbruch von mehr als einer Seite. Bor allem müssen bei Orders die Bebens, und Feuerversicherungen auf dem "qui vive" stehen, daß ihnen durch Betrug, Mord, Feueranlegung und wie alle Arten der Hintergehung heißen mögen, nicht empsindliche Nachtheile erwachsen. Bahllos sind die Bersuch, jene Anstalten zu schädigen, und insofern solche nicht selten gelingen mögen, zeigen sich als natürliche Folge einzelne Anstalten oft vorsichtiger und bedenklicher, ja engherziger, als gegenüber dem Gesammtinteressen zu entschuldigen ist.

Einer ber frechten und in allen seinen Einzelheiten mit raffinirtester Schlaubeit ausgeführten Bersuche, Lebensversicherungs-Institute zu betrügen, ist der neuerdings zu Nichmond (Indiana, Bereinigte Staaten) vorgesommene. Ein armer Teusel versicherte dort das Leben seiner Frau für 50,000 Dollars. Rurze Zeit, nachdem die Versicherung auf ihr Leben effektuirt worden, verschwindet sie spurlos. Der Mann zerrauft sich die Haare über den Berlust der theuern Chehässte, da, sie in einem entfernten Theile von Ohio bei Verwandten sichen nen er weiß, daß sie in einem entfernten Theile von Nichmond suchen sich die Augen aus dem Kopfe nach der verschwinderen Frau, aber sie können sie nicht sinden sober hat Mitseld mit dem armen Wittwer, dessen Krobolisthränen nicht verssiegen wollen und der fortwährend darüber lamentirt, daß seine drei Kleinen Würmer mutterloß geworden sind. Aber auf das bloße Berschwinden der Frau ließ sich die enorme Bersicherungssumme nicht erheben. Er hatte aber auch für das Allssinde er das

bestach, grub eine Frauenleiche auf bem Kirchhofe aus und verstedte dieselbe bei Nichmond im hohen Grase, nebst einigen Artiteln, die der Verschwundenen gehört hatten. Die Leiche wird entdedt, Jeder sagt: es ist die sehsende Frau. Der Mann eilt mit Symptomen des wahnsinnigsten Schwerzes nach der Stelle, wo die verwesten Ueberreste liegen, erkennt die neben denselben liegendem Artitel als seiner Frau gehörig an und zerrauft sich von Neuem die Haare darüber, das seine theure Gattin ein so schwässische Ende sinden mußte. Jeder Nachdar kondolirt ihm und Alle verwünschen die geheimnisvollen Mörder. Die Berssicherungs Geschlichaften hätten jest die 50,000 Dollars ausdezahlen mussen, vorm der Helfershelser, der die Leiche ausgegraben hatte, nicht plöhlich Gewissenschisse derwesen und Alles gestanden hätte. Die ganze Komödie war vergebens gewesen.

Bielfach befprochen wurde feiner Beit ber befannter gewordene Fall bes Schneibers Tomafchet in Berlin, bem es gelang, eine ber erften beutschen Wefell: schaften auf bie eflatanteste Beife zu hintergeben, und nicht etwa im Intereffe seiner Familie allein, sonbern in seinem eigenen sich ober vielmehr richtiger an feiner Stelle einen wohlabgewogenen Strobmann begraben gu laffen. Die Täufdung wurde mit ebenfo viel Gefdid als Erfolg burchgeführt. Riemand zweifelte an bem Tobe bes lebensluftigen Fabenhelbes, felbst bie nachsten Befannten, bie Bewertegenoffen, ja bie Boligei, obne welche in civilifirten Staaten Riemand jum Leben, ja nicht einmal jum Sterben fommen fann, wurden bintergangen. Richt lange waren bie Thranen ber Sinterbliebenen gefloffen, nur erft por Rurgem batten fie, auf einen prafentirten Tobtenichein bin, bie nicht unbebeutenbe Lebensverficherungefumme, bie ber im Unfange ber beften Jahre geftanbene Schneider, ber fein eigener lachenber Erbe fein wollte, und welche er, ju einer überaus niedrigen Jahresprämie ertauft, in Empfang genommen, fo verichwand auch bie jum Tobe betrübte Bitime fammt ben Rinbern, Die fich burch jeben Stein Berlins an ben Unbergeflichen, fo "frub Beimgegangenen" erinnert faben, und ebenfo berbuftete auch ber Schalf, ber ohne Baftarte ober Beimatichein gludlich über bie Grenze nach Ropenhagen gelangte, wo er unter einem angenommenen anbern Namen ein frohliches Wieberauferstehungsfest beging. Der Streich wurde erft nach mehreren Jahren burch einen Bufall entbedt und ber langft felige Echneiber gelangte aus bem "Jenfeits" bes Baffers wieberum in bie verlangenben Sanbe ber irbischen Gerechtigkeit. Unerbittlich graufam ließ fie ben Schater auf Erben icon fur basjenige leiben, mas er gern in einer beffern Belt, nach einer paffenben Reibe bon Jahren Beit, abgebußt batte.

Eine Täuschung anderer, viel weiter greisender Art, als die mitgetheilten, zu ihrer Zeit eine Cause celebre und in deren Gefolge eine Menge Menschen mm Geld und Gut gekommen sind, beschleunigte in unserm Baterlande die Einschrung der wohlthätigsten aller Bersicherungsbranchen. Indessen indet bieses Ereignis besser von eine der Bersicherungsbranchen. Indessen ind Entwicklungsganges des wackeren deutschen Mannes, des Gründers der "Lebens und Feuerwerscher und Feuerwersterungsbanken" in Gotha, welchem Deutschland die Einbürgerung des

Lebensverficherungswefens berbantt.

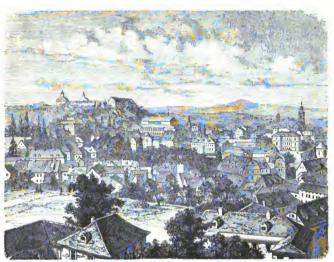

Anfict von Gotha.

## II. Ernft Wilhelm Mrnofbi, in seinem gemeinnutzigen Wirken, bornehmlich in Bezug auf das Versicherungswesen.

Rad banbidriftlichen Mittheilungen.

Bur ben Tobten Epheuranten, Bur ben Tobten burres Reis; Bergensflammen, Rraftgebanten, Rofen find bes Lebens Breis. (Borte Arnoldi's ju feinem Emblem für bie Lebensverficherungs - Bant.)

idt obne Abfict laffen wir bem Lebensgange eines britifden Raufherrn-Chrenmannes ben eines gleich bochgefinnten beutschen Berufegenoffen folgen, ber fich felbft einen unendlich fegenereichen und im Gegenfat zu bem Erfteren, einen in ber Sauptfache nur bem großen Bangen gugetwandten Birfungefreis Die nachfolgenben Blatter bieten bas bergerhebenbe Bilb eines unendlich mübereichen, aber überaus wurdig verbrachten Dafeins, ein Lichtbild urfraftigen, gut beutschen Burgerthums, ein leuchtenbes Borbild fur Jung und Alt. 46

Das Bud berühmter Raufleute.

Bersethe ber freundliche Leser sich nach bem anmuthigen Lanbstrich, ber fast mitten im Gerzen bes beutschen Baterlandes, zwischen ber Saale und Werra, zwischen Sarz und Fichtelgebirge liegt. Dort im schönsten Theile bes Thüringer Landes breitet, sich das freundliche Gotha aus, eine der wohlsabendsten und von der Natur meistbegünstigten Städte von Mitteldeutschland. Dahin richten wir unsere Schritte, indem wir uns in die Zeit hineindenken, die man noch vielsach als die gute Zeit billigen Lebensgenusses bezeichnen hört, also in die nach der Mitte der Dreistiger Kabre.

Es ift früh Morgens. Das Leben auf ben Straßen hat begonnen. Schäfternbe Knaben und Mäbchen schlendern zur Schule, ber Lehrer, die Geschäftsgehülfen, ber ernst breinschauende Beamte begeben sich zur Tagesarbeit. Auch der freundliche alte Herr dort, mit der weißen Halbinde und der stattlichen Haltung. Jedermann, Jung und Alt, scheint ihn zu kennen. Achtungsvoll lüftet der Bürgersmann die Mühe, die zum Comptoire eilenden Merkurs-Jünger ziehen respektvoll den Hut und die auf dem Wege zum Unterricht besindlichen Jugend ruft dem würdigen Herrn — es muß wohl ein Kinderfreund sein —, so bald sie ihn nur von Weitem erblicken: "Guten Morgen herr Rath!" zu.

Der herzoglich sächsische Finanzrath Ernst Wilhelm Arnolbi ist es, ben wir hiermit unsern jungen Freunden vorgeführt haben, in einer Zeit, wo er am höhepunkt irbischen Strebens angelangt, als für ihn, den uneigennützigen und bescheidenen Mann, kaum noch etwas zu wünschen übrig geblieben voar. Der Stolz seiner Freunde und Gesimnungsgenossen, allbekannt und hochgeachtet in Stadt und Land, innig geliebt und verehrt von seiner Familie und allen Berwandten, im Bollbesit des Bertrauens seiner Mitbürger, von den Fürsten bes Landes mehrsach ausgezeichnet — wahrlich ihn hatte ein beneidenswerthes Loos nach voolbverbrachtem, mühre und sorgenreichem Tagewerf getrossen. Die Täuschungen des Lebens lagen meist hinterm Rücken, sie waren übervunden, aber die unermübliche Lebenskraft dieser Kernnatur verlief bereits nach der abschüssen Tiefe, wo den müben Pilger die Mutter Erde wieder liebevoll umsschießen Tiefe, wo den müben Pilger die Mutter Erde wieder liebevoll umsschießen.

Der Berlauf bes Lebens jenes an bürgerlichen Tugenden so reichen Menschen stimmt elegisch. Denn wenn der selbstlose, genüglame Mann auch nicht dom Schicksale mehr erwartet hatte, als ihm zu genießen beschieden war, so ernnert der Schreiber Dieses unwillkürlich daran, daß die Selbstlosigkeit eines edlen Menschen weder die Zeitgenossen noch die nachkommenden Geschlechter der Berpflichtung enthebt, die Größe eines Bürgers nicht nur zu "besestessen", sondern auch durch den Tagestrausch überdauernde Kundgebungen anzuerkennen. Durch welche Nationalbelohnung, mit wie viel Denkmalen würden England und Frankreich einem ihrer Söhne gelohnt haben, der so Bieles vollsährt wie er, der unter den Besten seiner Zeit immer mit obenangestanden hatte! Es ist beschämend für uns, wie lange Zeit es währte, dis unsere Nation die Pflicht erkannte, ihre Dankbarfeit, insbesondere hochverdienten Lebenden gegenüber, in Thaten auszusprechen und jene mattherzigen Anschauungen und kleinstaatlichen Zustände zu überwinden, welche so viel kleinartige, eines großes Volkes unwürdige Erscheinungen zu Tage gefördert haben.

#### 1. Jugend -, Soul- und Sehrjahre.

Gleich jo vielen unserer besten Manner ift auch ber Gegenstand unserer Ausmerksamkeit, Ernst Wilhelm Arnoldi, Alles, was er war, nur dadurch geworden, daß er frühzeitig Etwas zu werden strebte und mit unermüblichem Eifer, bei strengster Pflichterfüllung, an Erreichung hochgestedter Ziele bis in das Greisenalter gleich unverdrossen fortarbeitete. Nicht Neichthumer stügten ihn dabei, nicht Eltern oder Lehrer wiesen ihn darauf hin, welche Mittel er zu wählen habe, um jene Schäte des Wissens anzusammeln, die er sich in der That zu eigen gemacht hat; er selbst hat frühzeitig begonnen, seine Zeit zweckmäßig auszunügen; sein Wissenschurft und Thatendrang führten ihn auf oft beschwerlichem Wege zu jenem höhepunkte, von dem sein Name als einer der verehrungswürdigten für Jahrhunderte auf die nachgesommenen Geschlechter herabstrabst.

Ernst Wilhelm Arnoldi war ber Cobn eines ehrsamen Raufmannes in Gotha und am 21. Dai 1778 bafelbft geboren. Gine gebiegene Schulbilbung wurde bem Anaben nicht zu Theil, ba fein Bater aus Abneigung gegen bas Gothaifde Chmnafium ihm nur einen mangelhaften Brivatunterricht angebeiben ließ. Bater Arnoldi hatte feinen talentvollen Sprögling für ben Sandeleftanb bestimmt und brachte ihn baber zeitig in die Lehre nach Samburg, welches bamals als Sochicule für junge Raufleute betrachtet wurde. Der Inhaber bes Quincaillerie-Beschäftes, bem Arnoldi sen, bie Ausbildung bes Cobnes anvertraut, fonnte freilich nicht für einen Professor ber faufmannischen Gelahrtheit' gelten und biefer Umftand veranlagte ben Uebertritt best jungen Gothaers in bas Saus Johann Babe u. Comp., bamals eines ber angefebenften Sandlungshäufer bes nördlichen Europa. Sier hatte unfer Ernft Wilhelm Welegen: beit mabraunehmen, welche bebenklichen Luden ibm noch auszufüllen blieben. Bar er vorher ichon eifrig bestrebt , naberliegende Biele zu erreichen , fo murbe es ibm jest, wo feine Renntniffe felbft fur feine untergeordnete Stellung nicht recht ausreichen wollten, geradezu Pflicht, Die Erweiterung feines Biffens fowie feines Befichtefreises ernftlich in's Muge ju faffen. Sein zweiter Chef, Johannes Babe, ein .. Mann eigner Rraft", Ehrenmann burd und burd , ein Bobltbater aller Bebranaten, ein Chef wie er fein foll, ftand bor ibm in Allem ale Beifviel, Derfelbe, Sohn eines unbemittelten Altonaer Schiffszimmermanns, hatte bamals fechs bis acht Schiffe auf bem Deere. Der Arbeiten gab es baber genug. Johannes Babe war ber Erfte und Lette auf bem Comptoire, er forrespondirte in fünf Sprachen und arbeitete trot feiner 60 Jahre mit ber Ruftigfeit eines Junglings.

Ernst Wilhelm Arnoldi nütte die Gunst des Schickals, das ihn mit solch' einem Mann in nähere Beziehungen brachte, bestens aus. Unser junger Freund schloß sich dem Sohne seines Prinzipals, Pedro, an und erlangte in Folge bessen Butritt in das gastfreie Haus seines tresslichen Prinzipals. Das öftere Verweilen unter ebenso gebildeten wie liebenswürdigen Menschen fam unserem jungen Freunde gar sehr zu Statten, sowohl in Bezug auf Aneignung angenehmer Umgangsmanieren als auf Charaktersestigleit; die gute Gesellschaft, die er gesunden, hob ihn empor und hielt ihn entsernt von den Verlodungen einer großen Stadt, welche bergestalt nicht die geringste Anziehungstraft auf ihn äußerten. Um so mehr entwidelte sich in ihm der Eiser für geordnete, ersprießliche Thätigseit.

Er floh absichtlich alle bie Bergnugungen und Berftreuungen, bie leiber fo viele junge Leute in ben Entwidlungsjahren ihrer wahren Beftimmung gum Theil entfremben. Bon feinen Chefe wurde fein Berhalten auch bereitwillig anerkannt, benn wir finden ben angebenden Raufmann in noch jugenblichem Alter ichon als Korrespondenten thätig, wiewol ihm grundliche Kenntniffe in fremben Sprachen, Die er fich aber fpater in fehr hohem Grabe aneignete, Damale noch abgingen. Doch hatte er einige Gewandtheit in ber Runft, fich mobl auszubruden vorzugeweise im Englischen erlangt, auch nicht berfaumt, neue Unichauungen zu gewinnen burch rege Betbeiligung au ben Borlefungen best unvergeffenen 3. G. Bufd, bes Begrunbers ber taufmannifden Biffenschaften. Aufmerkfam laufchte er ben Bortragen bes bamals achtzigjährigen Greifes aus ben Gebieten ber Staate: und Sanbelemiffenschaften, sowie ber neueren Spraden. Auch ließ er fich von bem öfteren Besuch burch ben heute unglaublichen Umftand nicht abschreden, bag (nach feinen eigenen Aufzeichnungen) bei einer Einwohnerzahl von weit über bunderttaufend Menfden Samburg fein boberes Rontingent zur Buborerschaft bes verbienftvollen Lehrers ftellte, als etwa 10 bis 12 ftrebfame junge Leute.

Berhaltniffe im elterlichen Saufe, hauptfachlich bie Rlagen bes Baters über zunehmende forperliche Leiben, machten feine Rudfehr nach Gotha zu einer Beit munichenswerth, ju welcher er fo febr nach weiterer Ausbildung in ber biergu bie reichlichste Gelegenheit bietenben Metropole verlangte. Willig leiftete er jeboch ben Bunichen ber Ceinigen noch im Jahre 1799 Folge. Er überzeugte fich bald, bag bem Bater eine Stute noth that, und eine folde ward er feiner Familie. Der fraftige Jungling gefiel Mannern und Frauen. Gein gewinnenbes Wefen hinter bem Labentifch führte Runben aus allen Ständen beran, bornehmlich manche Rundin; feine anregende Unterhaltungsgabe getvann ihm bamals ichon mand Freundesberg wie feine icone Begeifterung fur Alles Sobe und Große manden Berehrer und Gonuer in ben Mannes: und Echaffensjahren. E. 2B. Arnoldi trug bei feiner Rudfehr von Samburg weber Bopf noch Schnallenschube, fondern Bantalon und Stulpenftiefel. Dem liebgewonnenen weißen Salstuch ift er bis an sein Lebensenbe treu geblieben und von ber erft mit ber Julirevolution allgemein geworbenen ichwarzen Kravatte wollte er nie etwas wiffen. Much im boppelfarbigen Tuche ber Burgermilig, mit bem Feberhut und bem Degen an ber Ceite, als "Schutbeputirter", wußte er in ben Jahren ber napoleonischen Kriege fich zu benehmen und burch haltung und Manieren zu imboniren, bornehmlich als es galt, Die Intereffen feiner Laterftabt gegen mili: tärifche Anmagungen zu vertreten. Dabei fam ihm, feinen Sausgenoffen und Mitburgern feine Renntniß ber frangofischen Sprace gu Statten.

Seit dem Jahre 1803 gehörte er dem väterlichen Geschäfte als Theilnehmer an. Damit begann seine rastlose, bald auch den gesammten Interessen des Vaterlandes zugetwandte Wirksamfeit. Denn schon in den frühesten Jahren selbständiger Thätigkeit zeigte sich Ernst Wilhelm Urnoldi als das, was er war und blieb: ein gewandter Kopf, ein eifriger Denker, ein gemüthreicher, sein fühlender Mensch, vor Allem bestrebt zu handeln, wo es galt und mit schöpserischer Kraft für Das einzutreten, was er für nühlich und zeitgemäß erkannte.

Und hier ift es an ber Beit, eine Borftellung bon ber außerordentlichen Arbeitsfraft und bem Feuereifer bes reich begabten Mannes ju gewinnen. Wenn wir feben, mit welchem Gifer er fich nach Bieberkehr bes Friedens neben feinen Geschäften ber Ausführung seiner 3bee, ben beutschen Sandelsstand im Interesse erleichterten Berfehre zu einigen, widmet, wie er für einen zu gründenden Fabrifantenbund plaibirt, bann fich für ben Bollverein begeiftert und nach erstgenannter Richtung hin mit Bort und Schrift unermublich wirft, wie er feinen Blanen im Jahre 1820 weiteren Ausbrud verleiht burch herausgabe ber "Concordia", wie er gleichzeitig bie "Innungehalle" und bie Sanbelsschule in's Leben ruft, Alles Dinge, welche neben Beiftesanstrengung bedeutenbe Opfer an Beit erheischten und wie er bied Alles oft nur unter Sintansetung ber eigenen Intereffen fertig gu bringen vermag, - in ber That, ba ericheint uns ber treffliche Mann boppelt verehrungswürdig, jumal er fich nicht immer glanzender eigener Weschäfte Bu unferer Achtung gefellt fich aber Bewunderung, ju erfreuen hatte. wenn wir ben Unermublichen auch noch an bie Ausführung einer für Die bamalige Beit fehr ichwierigen 3bee, gleich jener ber Grundung einer Feuerverficherunge Unitalt borfdreiten feben. Und ju fold' raftlofer Thatigteit spornte ihn nicht etwa bie Unruhe ehrgeizigen Thuns und Treibens an! Nicht nur fpricht er felbit fich über bas 3beal feiner Bunfche aus in bem, mas er niebergeschrieben, fonbern im Umgang mit ihm trat Allen unverfennbar bas eigenartige Befen und ber Bug von Sochfinn entgegen, welcher alle Sandlungen bes feltenen Mannes burchbringt. Gein ganges Wirfen entspringt jenem eblen Trieb, ber ausgesprochen ift in bem schönen Spruche unseres Religionsstifters: "Liebe Deinen Rächsten wie Dich felbft!" aus bemfelben Beifte driftlicher Liebe, von bem bie berrlichen Worte zeugen: "Bas ihr bem geringften meiner Brüber gethan, bas habt ihr mir gethan." Go feben wir ben Befenner echter Menfch: lichkeit ftreben und ichaffen, unverbroffen und jahrelang, fich die Dantbarkeit und Sochachtung feiner Beitgenoffen verdienen, wie nicht minder die Berehrung ber nachfolgenden Geschlechter. Golde Gefinnung und Sandlungeweise verdient es wohl, bag wir bie großartige Birtfamteit bes eblen Mannes, bes Bürger:Ehren: mannes, wie er fein foll, burd alle Stabien eines werfthatigen Lebens verfolgen.

#### 2. Grundung der "Innungshalle" und der Kaufmannifden Sehranftalt.

Noch ist E. B. Arneldi erst furze Zeit in das elterliche Saus zurückgekehrt, und bereits geht ein frischer Hauch durch alle Beziehungen des väterlichen Geschäfts, das sich vornehmlich dem Sandel mit Kolonialivaaren zugetvendet hatte. E. B. Arnoldi's Streben ging hauptsächlich dahin, neue Handelsartistel einzuführen, was auch seiner Baterstadt zu gute kam, sowie für die Erzeugnisse seinen größeren Markt zu suchen, so u. A. für Waid, Braunstein, insbesondere für Schuhwerk. Schon 1803 gab sich die erhöhte Thätigseit in der Erzichtung der Farbenfabrit zu Nemstedung von Gotha tund, eines Etablissenund, das sich mit der Darztellung von Mennigs, Chronsund Fernandus-Farben beschäftigte. Drei Jahre später erfolgte der Ausfütt des alten Arnoldi aus dem gemeinsamen Geschäfte, das er seinen beidm Söhnen,

E. B. und Job. Fr. Arnoldi, überließ. Den Umfang ber geschäftlichen Unternebmungen erweiterte bemnachft eine Steingutfabrif zu Elgereburg (unweit Ilmenau) jur Unfertigung bon Gefäßen aus einer bem englischen Bedgwood abnlichen Daffe. Beibe Fabriten bestehen beute noch, erftere unter ber Firma Ernft Arnolbi's Cobne, Die andere ale: C. E. und F. Arnolbi in Claereburg, beren Fabrifate von Apothefern und Chemifern bieffeit und jenfeit bes Dzeans hoch gefcatt find. Bur Ausbehnung biefes 1808 gegründeten Etabliffemente ermuthigten bie bamaligen Zeitverhaltniffe freilich feineswegs. Die Semmniffe, unter benen in ben Jahren ber Frembherrichaft Sandel und Bandel fiechten, außerten fich wiederholt burch andauernde Weidaftsunfiderheit und empfindliche Störungen bermandter Urt. Unter folden Umftanden litt auch Urnolbi's Freude an gebeihlichem Schaffen und zu lebendiger Anregung. Erft nach bem Rriege, als es wieder etwas lichter ward in unferm Baterlande, beginnt Arnoldi's fegens: reiches, auf's Allgemeine gerichtetes Birten. Bunachft galt es allerbings eine Menge meift in ben öffentlichen Buftanben jener Tage berubenber Schwierigkeiten aus bem Bege zu raumen, bie ben Aufschwung bes eigenen Beichaftes verbinberten und welche felbft ein Mann bon feinem Naturell nicht völlig ju überwältigen vermochte. Der Umfang feiner Plane ftand mit ben verfügbaren eigenen Mitteln nicht im rechten Berhältniß, und fo verzichtete ber einfichtsvoll fich bescheibenbe Dann auf allgu große Musbehnung ber eigenen Unternehmungen. Defto eifriger überließ fich fein regfamer Beift bem Gebanten, burd welche Unftrengungen es wohl gelingen mochte, rafder bie fdmerglichen Bunben beilen ju machen, welche barte Brufungen bem beutschen Baterlande wahrend ber faum übergegangenen Leibensjabre gurudgelaffen. Mittlerweile mar fein Name im Gothaer: Lande bei mehr ale einer Belegenheit achtungevoll genannt worben. In ben Jahren 1816 — 1817 hatte er thätig jur Linderung bes allgemeinen Rothstandes eingegriffen, indem er bie beklagenswerthen Folgen einer Difernte burch Berbeischaffung größerer Daffen von ruffischem Getreibe abzuwenden beftrebt war. hierdurch wandte fich bie Aufmertsamfeit seiner Mitburger auf ben regfamen und energischen Mann bin, und es mablte ibn bie Rramer-Innung gu ihrem Borftande.

In der Eigenschaft eines Kramerweisters machte er sich sehr bald auch in weiteren Kreisen bemerkar. Sein Amt bet vielfach Gelegenheit, den Mißbräuchen und Uebelständen, welche er während mancher Jahre sinter dem Ladentisch in vollem Maße kennen gelernt hatte, entgegenzutreten und vor Allem die nöthige Theilnahme sir die höheren Interssen des Berufes unter dem Standessgenossen zu weden. Er meinte dies durch Gründung eines Bereins unter dem Namen "Junungshalle" erreichen zu können, welcher nicht nur die dem Aleinverschleiße von Kolonial: und Materialwaaren angehörigen Junftgenossen, sondern den gesammten Handelsstand Gotha's umfassen sollte. Der gesellige Umgang, die freundliche Annäherung Aller werde, so glaubte er, nicht nur die Belehrung und hebung seines Standes fördern, sondern auch gar mancherlei Erleichterungen für den Geschäftsverkehr der Genossen unter sich andahnen können. Die Läter der Stadt kanden die Borschläge des allgemein geachteten Mannes beachtenswerth. Das sogenannte "Reue Nathhaus", welches

mancherlei geeignete Räumlichkeiten barbot, ward zu einem mäßigen Breise für bie Kramerinnung erworben. Balb befand sich die Sache im Gange. In dem mit Landkarten ausgestatteten Lesezimmer wurden politische und Jachzeitungen, ebenso die neuesten Sinsuhrlisten aus den ersten deutschen Seeftädten, die Coursblätter der Bechselhlätze u. s. w. ausgelegt. Durch ansehnlichere Schenkungen gleichgesinnter Mitglieder entstand eine Bibliothek, sowie ein Baarenkabinet. So lebhaft auch die Bereinsgenossen den Geschlichaftszimmern bei einem Glase Bier und einer Pfeise Tabak des Abends mit einander verkehrten, in der ganzen "Innungshalle", war jede andere Unterhaltung als die auf geschäftliche und allgemeine Besehrung hinzielende, namentlich das Spiel, verbannt.

Um so weniger fehlte es an Anregungen aller Art, besonders wenn durchreisende Fremde die junge Schöpfung Arnoldi's besuchten. Daß dies in späteren Zeiten immer öfter geschah, und daß aus aller Herren Länder Besucht eintrasen, beweist das Fremdenbuch der Anstalt. Es ist bezeichnend sowol für die damaligen Zustände als die Stimmungen unseres wackeren Thüringers, wenn er den Kreunden aus Magdeburg, Minden, Lüneburg, Wanstried zuruft:

Alles ift llebergang hier. Die Bruden burchteuzen die Ströme, lind voo der Schiffer enttöficht, liegt icon ein Fabrzeug bereit, Stapel: und Follrecht dabei, vermehrend die reichlichen Spefen, Machen entbebrlich den Fluß, weil ihn der Wagen erfest. So ist's im Ganzen bei uns. Deutschland, es wird nie genesen, Läßt es da hemmung besieb'n, wo nur ein Ulebergang ist. Frei seid ihr, Frennde, von Schuld. Der Kausmann forgt immer für Güter, lind der Seagen dazu kommt nur von Oben herab.

Die "Innungshalle" fann als Wiege aller berjenigen, den handel fördernden Anstalten angesehen werden, auf welche das kleine Gotha mit Recht stolz ist. Als der Berein durch den Beitritt aller handeltreibenden Bürger Gotha's sehbegründet war, beschäftigte sich Arnoldi mit den Juständen, unter twelchen die jungen Kausseltete jener Zeit ihre Ausdildung erlangten und welche an vielen Orten, selbst heute noch, kaum andere geworden sind. Er sagt: "Die unrichtigen Begriffe der Eltern von dem Wesen des Handels sind immer die Ursache der leichtsertigen Wahl des Handelsstandes zum Beruse ihrer Söhne gewesen. Für solche, die keine Anlagen zum Studiren, keine Lust zu geregelter Thätigkeit hatten, schien er einzig und allein vorhanden, um die letzte Ausluck der Unstähigkeit zu bilden. Der Handel ist in vieler Leute Augen ein bloßes Glückspiel, was man, wie jedes andere Spiel erlernen mag. Dergleichen Leute erwachen gewöhnlich aus ihrem Traume, sokald der junge Untwissende, von seinem Herrn entlassen, ins elterliche Haus zurückeht".

"Die selbsteigene Erfahrung in unseren Geschäften hat uns belehrt, daß bie Bahl unseres Standes für junge Leute in nur zu vielen Fällen eine unglückliche war, weil die Lehrzeit als solche spurlos vorüberging. Wir alle haben ja an uns selbst ersahren, wie wenig die kaufmännische Erziehung für uns gethan hat. — Die Betrachtung, daß ein mit den nothwendigen hülfswissenschafter Danblung ausgerüsteter Mensch in jedes Fach passe und unter allen Umständen ein brauchdarter Bürger bleibe, wenn selbst das Glück ihm als Kaufmann den Rücken zusehren sollte, macht den Gedanken rege, daß zureichender Unterricht

des Lehrlings die erste und unerläßlichste Bedingung seiner kaufmännischen Bils dung und daß jeder Lehrherr verpflichtet ist, seinen Lehrling nicht abzuhalten, viels

mehr ihm forberlich zu fein, fich biefe Bilbung zu erwerben."

Dit obigen Anschauungen stimmten überein bie allerorte laut geworbenen Rlagen über Bernachlässigung einer zwedmäßigen Ausbildung ber Sandlungs: lehrlinge und namentlich ber ber fleineren Stäbte, welchen letteren man borwarf, fie feien bie "Quelle jener Sandlungebiener:Manufatturen", aus welcher eine Menge ungeschickter und unbrauchbarer junger Leute hervorgehe. Bohlbefannt mit ben ichreiendsten Mängeln rief nun Arnoldi im Berein mit gleichgefinnten Freunben ber "Innungshalle" im Dar; 1818 jenes faufmannische Fortbilbungs: Inftitut in's Leben, welches bis gur Stunde noch, vielfachen Segen verbreitenb. befteht, und feitbem bas Borbild für eine gange Reihe verwandter Lehranftalten geworben ift. Das genannte Inftitut will in Bezug auf Erziehung bes Lebr: lings basjenige ergangen, was bie Lehre bes Gefchaftes nicht zu leiften vermag; es foll forbernd, aber nicht ftorend in die Ausbildung bes jungen Mannes ein: greifen. Babrend ber Lehrftunden, bei beren Bahl auf Die örtlichen Berhalt: niffe ber Stadt wohl Bedacht genommen ift, wird bem augehenden Raufmann in allen berufeforbernben Biffenschaften Unterricht ertheilt. Gine bem Beburfniß ber jungen Leute angepaßte Bibliothef, ebenfo ein Baarenkabinet bieten Belegenheit und Unregung ju weiterer geiftiger Ausbilbung, welche gleich wünschenswerth ift im engen Bereiche ber fleinen Comptoire, als nothwendig binfichtlich ber Anforderungen, welche an ben Weltfaufmann gestellt werden. Lehr= gegenstände find : Raufmannifcher Briefwechfel (beutsch, frangofisch, englisch), taufmännische Recentunft und Buchhaltung, Sandelsgeographie, Geschichte, Baarenfunde, Die Grundlebren ber Nationalöfonomie u. f. w. Roch beute ift bie Eintheilung bes Schulunterrichts in ber Gothaer Lehranftalt auf bie Bor: aussetzung einer vierjährigen Lehrzeit gegrundet. Derfelbe beginnt bei ben Elementen ber taufmannifd miffenschaftlichen Bilbung und führt bis jum Standpuntt bes angehenden Gehülfen. Jeber neu eintretende Lehrling muß fich einer Brufung unterwerfen. Beim Austritt findet abermals eine folche ftatt, auf Grund beren, freilich auch mit Rudficht auf Führung und Thätigkeit tvahrend ber Lehrzeit, ein Abgangszeugniß ausgestellt wirb.

Der Geift der Anstalt, von welchem der treffliche Stifter jeden Angehörigen berselben durchdrungen sehen mochte, ift in einem der ehrwürdigften Bermächtnisse dieses guten und edlen Mannes, in seinen "drei Sittentafeln" ausgesprochen, die wir an einer andern Stelle, wo spezieller von den kaufmännischen Bildungsinstituten die Rede sein wird, in ihrem ganzen Umsange näher sennel
lernen werden. Hier genügt es zu erwähnen, daß dieselben in großen Jügen die
Grundsätze der Moral, die Pflichten und Lebensaufgaben des Menschen behanbeln und dem angesenden Kausmann Anseitung zur Aneignung von Lebensweisheit darbieten. Dieselben besinden sich die zur Stunde noch in den Lehrsälen der Handelsschule zu Gotha angeschlagen, zu allen Zeiten werth, allen
Rünglingen als Leitsterne zu bienen.

Und daß ber von Arnoldi wach gerufene Geift lebendig geblieben, beweifen bas Berhalten und die Berhältniffe von Hunberten in der Anftalt gebildeter junger

Leute, Die mabrend ber fünfzigjabrigen Dauer berfelben aus ihr bervorgegangen und in ben berichiebenften Gegenden Deutschlands thatig, fich burch Berufstreue und tuchtige Bilbung in ben mannichfachften Lebeneftellungen bewährt haben und an ihren Domigilen zu ben geachtetften Mitgliebern ihres Standes gablen. Freilich hat es ben Gründern und Forberern ber Unftalt (barunter vor Allen Buchhanbler Friedrich Gottlieb Beder, ber Sohn bes befannten Berfaffere bes .. Noth: und Bulfebuchleins" und Berausgeber bes "Reichsanzeiger ber Deutschen", Sofrath Rubolph Bacharias Beder) manchen Schweißtropfen abgepreft, wenn es aalt, bei ber Musführung bes ichweren Bertes ben guten Muth, hauptfächlich ber nachft Betheiligten, aufrecht zu erhalten. Doch auch biefe, bie Lehrherren, find nicht mube geworben, jene nicht felten brudenben Unbequemlichfeiten auf fich zu nehmen, welche mit bem Beitopfer für ben Unterricht ber Lehrlinge verbunden find, besonders mabrend jener Stunden, ju benen man bie jungen Leute ju Saufe vielleicht am nothwendigften bedurfte. In furger Beit wurden jeboch bei bem Einfluffe, beffen fich ber treffliche Arnolbi erfreute, fowie infolge ber allfeitig platgreifenden Ueberzeugung von ber Bichtigfeit ber neuen Schöpfung alle Schwierigkeiten überwunden. Bas ein 3. G. Bufd in Samburg icon im vorigen Sahrhundert versucht, ein Muguft Schiebe in Leipzig mit beftem Erfolge weiter entwidelt hat, gebieh fort und fort unter ber liebebollen Surforge und ber Segen erwedenben Sand unferes Arnoldi, gur Freude ber Betheiligten und aller Strebensgenoffen. Seitbem find in Deutschland faum weniger als vierzig berartige Auftalten in allen Gegenden entstanden, wo fich ein regeres Berkehrsleben ausgebildet hat. Gegenwärtig hat allerdings ein Theil ber Sandelsichulen, Die fich "höbere Sandelslehranftalten" nennen, einen gewiffen afabemischen Charafter angenommen; fie bezweden eine ben raftlofen Fortschritten ber Reuzeit angemeffenere, umfaffenbere Musbilbung, als fie Arnoldi mit feiner Schöpfung beabsichtigen fonnte und wollte. Aber Niemand wird berfennen, bag fein Werf, welches mit ber Praxis bie Wiffenschaft verbinbet, als ein außerorbentlicher Fortidritt gepriefen zu werben verbient, und bas gegebene Beifpiel bie fegensreichsten Folgen für ben gesammten Sanbelsstand nach fich jog.

### 3. Arnoldi, ein Pionier des Bollvereins.

Rach der Gründung der Innungshalle und ber Fortbildungsanstalt für Lehrlinge aus dem Kaufmannsstande nahm E. B. Arnoldi's unermübliche Schaffenslust bald einen noch bedeutungsvolleren Aufflug. Das größte hinderniß, welches in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts Deutschland zu einer gedeihlichen Entwicklung nicht tommen ließ, bildeten in Berbindung mit einer grundsassonen Bollgestzgebung die zahllofen Bollschranken, welche jeder Duodezitaat nach seinem Belieben aufgerichtet batte.

Urnolbi fah ein, welcher Segen für ben Berfehr Deutschlands aus einem freien Binnenhandel entspringen muffe, und es richtete fich sein ganzes Streben mit ber ihm angeborenen Energie barauf, burch besonnenes Thun in Bort und Schrift zur Berwirklichung seiner Plane in Bezug auf eine bessere handelsgestung im Bolte Boben zu gewinnen. Schon im Jahre 1816 finden

wir im "Allgemeinen Anzeiger ber Deutschen" mehrere gehaltvolle, biefen 3meden gewidmete Auffate bon feiner Sand, womit er gunadit fur ben Schut beutschen Sandels und beutscher Industrie in die Schranten trat. In bemfelben Blatte veröffentlichte er 1817 seine Ibeen über die "Begründung eines Bundes unter ben beutschen Fabrifanten". Er forberte feine Berufegenoffen in einbringe lichen Worten auf, zusammenzutreten und in allen maßgebenden Kreifen babin ju wirfen, bag ben beflagenewerthen hemmungen bes inneren Berfehrs ein Biel gefest, bag bor Allem bie baterlandifche Produktionefraft ermutbigt und geftarft, und zu biefem 3mede ausländische Erzeugniffe mit höheren Gingangs: göllen belegt würden: just baffelbe, was fein großer Beftrebungsgenoffe Fr. Lift mit allen Beweismitteln wiffenschaftlicher Bilbung verlangte. Dag von Seiten ber Mehrzahl beutscher Regierungen, ebenso burch ben beutschen Bundestag faum viel zum Segen ber beutiden Wefammt-Induftrie erwartet werben burfe, verhehlte fich Arnolbi feineswegs. "Die Bedächtigfeit", flagt er, "womit ber Bunbestag vorschreitet, läßt nicht absehen, wann einmal bie Reibe an Gegenstände tommen wird, welche die Gefammtheit ber Nation, die allgemeine Boblfahrt betreffen." Deswegen bringt er barauf, bag bie in einem Bunde geeinigten beutschen Fabrifanten fich burch Selbsthulfe beffere Buftande ichaffen follten. Aber er mutbete bem bamaligen engherzig :fleinburgerlichen Beifte trabrlich ju große Dinge ju, als er u. Il. ermahnt, ben erbarmlichen Taufdungsmitteln binfichtlich bes Urfprunge ber Fabrifate, englijder Stempel ober Firmen, ju entfagen. Much fonnte es vielleicht heißen, gu viel von bem ju jener Beit nur fehr gering entwidelten Soch: finn unferer Nation vorausseten, wenn er bie beutsche Manner: und Frauenwelt aufforberte, ihren Stoly barein gu feten, nur Rleiber bon beutschem Gewebe gu tragen. Auch dem bamals noch tief erschöpften Breugen traute er eine wunderbare Gefundheit und Beweglichkeit und beziehentlich ber Anwendung einen unverfieg: lichen Feuereifer zu, wenn er hofft, es fonne fich fobald, ichon zum britten Male, aufraffen, und wie es in ben Jahren 1813 bis 1815 Allen bie Fahne ber Befreiung bom Jode ber Frembherrichaft vorgetragen, fo biesmal vor ber gangen Ration bas Banner beutscher Sandelsgröße entfalten und als Schirmberr bes Bundes beutfcher Fabrifanten auftreten. Much erheischt bie Billigfeit, guzugeben, bag jene Mattherzigkeit, worüber ein Arnoldi mit Recht öffentlich Alage führt, nicht nur als beflagenswerthes Attribut ber bamaligen Regierungen erscheint: jahrelange Rriege und Frembherrichaft hatten die geistige und physische Thatfraft von gang Deutschland erschüttert und alle Lande arm an bürgerlicher und baterländischer Tugend gemacht, mit einem Worte, sittlich und burgerlich herabgebracht. Der Drang nach Rube und Frieden überwog jede andere, höhere Regung, und fo fonnten bie Regierungen ungescheut thun ober bielmehr unterlaffen, mas fie wollten.

Und bennoch war es höchste Zeit, daß in unserm Baterlande zu Gunsten von Jandel und Gewerbe Etwas geschah. Englands Baumwollen-Industrie hatte begonnen die deutschen Märkte zu überstuten, und dadurch der eben erst wieder erwachten heimischen Gewerdthätigseit den Todesstoß verset. Die britischen Korngesehe aber verschlossen in gewöhnlichen Jahren dem ausländischen Getreide den Zutritt in die britischen höfen. Gbenso hatten die Niederlande ihr altes Prohibitiv-System erneuert und die Mündung des Rheins, einer der

großen Bertebreftragen unferes Baterlandes, ben Beftimmungen bes Wiener Rongreffes jumiber, gefchloffen. Much Franfreich batte feine boberen Schutzolle immer weiter binaufgeschraubt und überdies nabmen bie Erwerbsverhaltniffe innerhalb Deutschland von Tag ju Tag eine immer fläglichere Geftaltung an. Achtundbreißig bon einander getrennte und jum Theil febr fleine fouberane Staaten mit vielfach burchschnittenen Gebietotheilen suchten jeder nur feinen Bortheil, auf Roften bes gefammten beutschen Sandels und Berfehre. Dbne bie geringfte Rudficht zu nehmen auf bas Bobl bes Bangen ober auch nur bes nächften Nachbarn, wurden zeitweilig wol neue Bollftatten und Schlagbaume jur Forberung fistalifder Intereffen aufgerichtet, jeboch feiner ber letteren niebergelegt. Go fab es aus gur Beit, als Brofeffor Fr. Lift in einer bon 70 angesebenen Rabritanten unterzeichneten Bittschrift zuerft jene überaus troftlofen Buftanbe barlegte und bon ber ohnmächtigen beutschen Bunbesversammlung unterm 20. April 1819 balbige Abbulfe verlangte. Auch unfer Arnoldi war nicht muffig gewefen. Geinen unermublichen Dabnungen gelang es, ju einer Eingabe an Diefelbe bochfte Beborbe bie Unterschriften bon 5051 mittelbeutschen Rabrifanten und Bewerbtreibenden zu erwirfen. Beiterbin fuchten er und eine Angabl gleichgefinnter beutider Manner zu berfelben Beit mehrere fleinere Regierungen für ihre Bemühungen gu intereffiren.

Und in der That, als jene Massenpetition im Bundespalast zu Frankfurt a. M. zur Vorlage kam, fand sie eifrige Fürsprecher an mehreren Gesandten, vornehmlich der Sächsichen, Thüringer und hessischen Lande. Man gab zu, daß die in Bittschriften, Zeitungen und Broschüren entworfenen Schilderungen von der traurigen Lage der deutschen Industrie keineswegs übertrieben seien. Aber Bundestag — er that nichts. Machtlos geboren, ging er an demselben Ge-

burtefebler funfzig Sabre fpater gu Grunde.

Diese Machtlosisseit der einzelnen Regierungen zeigte, daß von Franksurt ber so dald nichts zu hoffen sei. Es lag klar zu Tage, daß wenn der eine oder andere mächtigere deutsche Staat mit seinen Schleppträgern den Aufsorderungen gemeinsamen Beschlüssen behufs Bollziehung des Art. 19 der Bundesakte entwoder ausdrücklich oder stillschweigend seine Unterstütung versagte, die besten Absichten und Borschläge immer im Sande verlausen würden. Dennoch blieb nichts übrig, als fortwährend die einzelnen Regierungen zu drängen, die Augen zu öffnen oder offen zu halten und von der nächsten Zeit zu hossen, daß bald eine bestere Einsicht und Ertennung der schreienden Uedelstände Alle überkommen werde. Deswegen mußte die öffentliche Meinung zu Hülfe genommen und die leberzeugung beschiebt werden, daß ohne beschleunigte Abhülfe vermittelst gemein amer Maßregeln der deutsche Gewerbsseis kläglich verkümmern werde.

Der Weg, auf welchem man zu besserren Verhältnissen gelangen wollte, war ein beschwerlicher, — und die Gesahren des Berzugs waren größer, als die Kurzsichtigkeit einzusehen vermochte. Man zögerte und zögerte, die die schlimmen Besürchtungen, welche die Schmerzenstuse nach einer kommerziellen Einigung des Gesammtvaterlandes hervorgerusen hatten, allmälig Wesen und Gestalt annahmen. Nur der Philister und die Phalang mit Blindheit geschlagener Schreiberseclen konnte dem Versall läuger unthätig zusehen. In allen Staaten

und Staatchen traten, Beforgniß erregend, die traurigen Folgen der Zerriffenheit zu Tage. Sie äußerten sich überaus bemerklich in unaufhörlichen Plackereien, welche die Handeltreibenden auszesetzt waren, und in oft blutigen Rausereien, welche die Wächter des Gesetzes, den Berächtern bessehen zegenüber, zu bestehen hatten. Um das Untwesen jener Uebergangszeit zu begreisen, muß man sich er innern, daß ein kleiner deutscher Staat nicht selten soulzenzen gegen die Uebergriffe von vier oder fünf mehr oder minder bedeutenden Nachbarn zu schüssen hatte. Un der hessischen Grenze fanden nicht selten blutige Kämpfe zwischen den Schmugglern und Wildbieden einerseits, und andererseits den vereinigten Sendlingen der Staatsgewalt: Douaniers, Soldaten und dem Forstschutz.

Arnoldi befindet sich fortwährend unter ben eifrigsten Borkampfern zur herbeiführung einer handelseinigung; er versicht mit Eifer die eben so bescheinen wie gerechtfertigten Forderungen des benkenden Theiles des deutschen handelsstandes. Um benselben ein Organ zu schaffen, hatte er icon im Jahre 1820 ein Jahrbuch, die "Concordia, Taschenbuch für Freunde des deutschen handels Bereins" ins Leben gerufen. Selbst heute halt es schwer, sich in eine dem gewöhnlichen Kaufmann so fern liegende Thätigteit hinein zu bensen. Muth und treue Genossen gehörten damals aber noch mehr dazu, als heutzutage.

Doch an Beiben gebrach es unferm Batrioten nicht.

Unter ben redlichsten und thatkräftigsten Freunden Arnoldi's führen uns dessen Aufzeichnungen in tief empfundenen Worten vor: den wackeren Franz Miller, einen Fabrisanten von Jmmenstadt, den muthigen, "Ritter des deutschen Handelsvereins", wie Arnoldi ihn nennt, sowie einen anderen opferbereiten Deutschen und Nürnberger Bürger, den vollssteundlichen C. F. Bauerreis.\*) Doch so sehr auch die Aussichten getrübt erschienen, der Handelsbannerträger einer Zeit verzagte nicht. Er glaubte an eine besser, an eine glänzendere Julunft unseres Volkes. Gleich schon nur ahnungsvoll sagt er: "Der Tag, an welchem das deutsche Boltes. Gleich sehren bas deutsche Bolt die Wiedergeburt seiner Einheit und Nationalität seiert, wird auch in handelspolitischer Beziehung eine Epoche der Größe für dasselbe bezeichnen."

Fast ein Jahrzehnt dauerte die Dämmerung. Endlich begann es Licht zu werden. Preußen, das sich von den schwerzlichen Wunden aus der Zeit seiner härtesten Lehr: und Prüsungsjahre zu erholen begonnen, hatte sich aufgerasst zu einer neuen Großthat, diesmal auf dem Gebiete des nationalen Verkehrslebens. Wie mußte sich die Schar unermüdlicher Vortämpfer sür die Hedung deutschen Jandels: und Gewerbsciebes gehoben sühlen, als das, was der Inbegriff ihrer desfalligen Bestrebungen gewesen, wenn auch vor der Hand in noch beschränktem Umsange, Form, Gestalt und Leben gewann!

Urnoldi's und seiner Freunde Absichten gingen in ber That barüber nicht hinaus, was die preußische Regierung im Jahre 1829 burch ben "Deutschen Bollverein" in's Leben rief. Dieser überaus bedeutsame Fortschritt gab bem

<sup>\*)</sup> Wir fommen auf die Bestrebungen dieser und anderer Patrioten in der nachsten Sammlung, und zwar an einer Stelle wieder eingehender zurud, wenn wir das Leben und Wirten unferes großen Boltswirthichaftslehrers Friedrich Lift schilbern.

Thüringer Vorkämpfer Veranlassung, den Hossinungen und Erwartungen, welche sich an jenen folgereichen Vorgang knüpften, in enthusiastisschen Worten Ausbruck zu verleihen. Er schrieb damals: "Heil den ehlen Häuptern, die den von der herrlichsten Glorie umgebenen Handelsvertrag vom 27. Mai abgeschlossen! Sie haben ein Werk vollbracht, das Alles überstrahlt, was seit der Reformation in Deutschland Großes geschehen ist. Es ist ebenfalls eine Reformation, deren segensreiche Wirtungen außer dem Gesichskreise der Gegenwart liegen."

Und in der That, es war eine reformatorische That, aber es war auch die höchste Zeit, daß der auf Handel und Wandel in Deutschland lastende Alp verscheucht ward. Welche Fortschritte seitdem die deutsche Industrie und Gewerbsthätigkeit in noch nicht vierzig Jahren gemacht, twissen wie Ale. Aber nicht Alle kennen die Namen jener wackeren deutschen Bürger, welche in den Zwanziger Jahren so unverdrossen gefämpst und dafür nicht selten Verkennung, ja Berfolgung oder Undank geerntet haben. Heil! vornehmlich dem Manne, der diese Bewegung in unserm nationalen Leben mit vordereiten bals.

Die Erweiterung bes Zollvereins in ber Periode nach bem Jahre 1840 hat Arnoldi nicht mehr erlebt, also auch nicht ben Anschluß von Braunschweig und Hannover, aber noch ein Jahr vor seinem Ende und in Voraussicht ber unausbleiblichen wirthschaftlichen und politischen Einigung Deutschlands schrieder am 29. Juli 1840 in bas Album bes Arnoldi-Thurmes.

Behn Jahre find bahin, seit bieser Thurm erstanden, Und hohen Ausschaft und hohen Musschaft und hohen Der echte deutsche Sinn, der Geist bes Bürgerthuns, Des freien Bollsverlehrs, des Selbsgefühls, des Ruhms. Du, deutsche Baterland, mögst Du noch mehr erstanten! Berschwinden mögen gang im Innern Deine Marten, Und eine Grenze mög! Dein weit Gebiet umziehen, Aus Deutschands einheit auch der Deutschen Glüd erblühen!

# 4. Grundung der Reuerversicherungs-Bank für Deutschland und der Lebensversicherungs-Bank gu Gotha.

Darf ce Bunder nehmen, wenn ein einzig auf das allgemeine Beste gerichtetes Birken, welches damals in sast allen Theilen unseres Raterlandes zu den selten vorsommenden Erscheinungen gehörte, dahin sührte, sür den Mann, der sich so bemerkenswerth hervorthat, ein mehr als gewöhnliches Bertrauen zu erwecken und ihm, dei seinen weiteren Bestrebungen die Unterstützung einer Anzahl vertässiger Gesinnungsgenossen zu sichern, die nie aushörten, zu seinen Berechrern und Freunden zu zählen? Meist aus den ersten Theilnehmern der "Innungshalle" hervorgegangen, nahm diese Zahl strebsamer Männer mit der Erweiterung von Arnoldi's Zielpunkten stetig zu. Seine Hauptstützen sand er in der bereitwilligen Mitwirtung besipielsweise seine Kauptstützen fand er in ver bereitwilligen Mitwirtung besipielsweise seines Betters Gottsried Wilhelm Arnoldi, sowie in dem Tuchhändler W. Tredsdorf, Buchhändler Fr. Gottl. Beder, Buchhändler Kilhelm Perthes, in dem Fabritbesitzer Christian Denneberg in Gotha, in seinem Schwager W. Hospmann, Hospwhändler in Weimar, — Gesinnungs- und Strebensgenossen, die sich dei Gründung der Handelsschule

fowie bei Errichtung ber Feuerberficherungs Bant wader herborthaten. Beniger nahestehenbe einheimische und auswärtige Freunde thaten bas Beitere.

Bir find nun an einem neuen, bem Sauptabichnitt in bem Entwidelungs-

gange jenes thätigen und ichopferifchen Beiftes angelangt.

Bie beachtenswerth nun auch die dis dahin vorgeführten Leistungen unseres wackeren Thüringers erscheinen, so stehen sie boch keineswegs unter bessen benktwürdigen Schöpfungen oben an. Das schönste und dauerndste Denkmal hat sich E. B. Arnoldi errichtet durch die Eindürgerung des Bersicherungswesens in Deutschland unter zum Theil neuen Formen und Grundlagen. Die Gründung der zwei Institute, die Arnoldi's Namen in den weitesten Kreisen besannt machten, der Feuerversicherungs: Bant und der Lebensversicherungs: Bant in Gotha, fällt in die Jahre 1820—28. Diese beiden Anstalten stehen dis zur Stunde nach mehr als vierzigiährigem Bestande unter allen verwandten Anstalten mit oben an und haben während jener langen Zeit bei verschiedenen Borsommissen glänzende Betweise ebensotwol für ihre segensreiche Wirssamkeit wie tüchtige Organisation geliefert.

Benben wir und jenen Saupticopfungen Arnoldi's gu. Aus ber borbergegangenen Gefchichte bes Berficherungewefens ift ichon erfichtlich geworben, wie es im Jahre 1820 um die Feuerversicherung in Deutschland aussah. Die Staatsanftalten, überall noch mit Zwangsprivilegien verfeben, verficherten wol bie Immobilien, bie Berficherung bes Mobiliars bagegen wurde nur burch aus: lanbifde (einige englifde und frangofifde) Gefellicaften, in einigen Diftritten auch bon bafelbit entstandenen, aber nur auf fleine Begirte beidrantten und awar auf gegenseitige Garantie bafirten Unftalten bewirft. In's Jahr 1812 fallt bie Grundung ber Berliner Feuerverficherungs Unftalt, in's Jahr 1819 bie ber Leipziger Feuerberficherunge Anftalt. Beibe find Aftien: Unftalten. Doch weber bie eine noch bie andere war bis babin ju bervorragenber Bebeutung gelangt, lebiglich nur, weil man bie Aufwendung einer besondern Thatigfeit, bas Bublifum jur Berficherung bes Mobiliars zu bewegen, verschmähte. Die ausländischen Unftalten wirften in biefer Beziehung ichon etwas energischer. Freilich hatten auch fie mit ber Inboleng bes Bublitums nicht wenig zu tampfen; fie fanden inbeffen, in Folge ber Bobe ber Brämien, welche fie bei bem Mangel jeber Konfurreng erheben fonnten, ihre Rechnung, und fie vermochten große Gummen aus Deutschland berauszuziehen. Diefe miglichen Umftanbe verftarften bie Ueberzeugung, bag ber Nichtbemittelte bei fold' hoben Bramien gerabe am wenigsten in ber Lage fei , fich ben Segen ber Berficherung burch Erfat von Berluften bei Branbichaben jugangig ju maden. Richt minder in's Bewicht fallend war für ben Intereffenten bie von ber Landes: Brandfaffe in Gotha beliebte febr niedrige Tarirung ber Bebaube, woburd ber Dobiliar Berluft noch empfindlicher wurde, ba ber Schabenerfat bem Berth bes Bebaubes lange nicht gleichtam.

Alle diese unbefriedigenden Berhältnisse beranlaßten unsern Arnoldi zum Nachdenken und endlich zum Entschlusse, eine große, auf Gegenseitigkeit gegrünbete Feuerversicherungs-Anstalt in's Leben zu rufen. Schon im Jahre 1817 hatte er, gelegentlich seiner Bestrebungen, einen beutschen Fabrikantenbund ju Stanbe ju bringen, feine 3been ausgesprochen; indeß ichien bamals noch nicht ber geeignete Beitpuntt gur Berwirflichung weitergebenber 3been gefommen. 3m Commer 1818 befand er fich, bon einer Geschäftereife nach Bremen und Solland gurudfehrend, in Roln. Beim Betreten einer alten Brandftatte fammels ten fich alle bisherigen Gebanten und Abfichten in einem einzigen Brennpuntte. Er tam mit fich felbit ins Reine und berfelbe Grunbfat, welcher ben gefeierten Schulge Delitich bei ber Grundung feiner Rredit und Borfchuß : Bereine nach bem Lofungewort ,, help your self" leitete, legte auch Arnoldi ben im Rreifen befindlichen Blanen ju Begrundung einer beutiden "National : Berficherungs: Anftalt" gu Grunde. Er mußte, was er wollte, fo flar bargulegen, baf er vielen Untlang fand, als er im Oftober beffelben Jahres feine Abfichten gum erften Dale feinen Freunden in ber .. Innungshalle" offenbarte. Das Bringip ber Gegenfeitiafeit hielt er auch hinfichtlich ber Unwendung auf die Berficherung ale bas awedbienlichfte und forberfamfte; benn obicon bie Uftien Gefellichaften mit feften Bramien Berficherung gewähren, und wiewol die Berficherten babei niemals bie Nothwendigkeit eines Nachschuffes treffen tann, fo erschien es ihm boch weit erfprieglicher, wenn auch ber aus bem Gefchaft erwachsenbe Gewinn wieberum ben Berficherten und nicht nur einer Ungahl Rapitaliften gu gute fame.

Rur wenige Borte bei biefer Belegenheit über bie beiben, fich gwar nicht feindlich gegenüberstehenden, aber boch an fich febr verschiedenen Syfteme. Die Aftien : Befellichaften erheben feste Bramien, vertheilen aber ben Bewinn, welcher nach Abzug ber Untoften und ber für gezahlte Schaben geleifteten Betrage verbleibt, an bie Aftionare. Diefe haben naturlich auch nach Maggabe ber bon ihnen gezeichneten Aftien für alle Berlufte zu haften. Die Begenfeitigfeit &: Befellich aften arbeiten in zweierlei Formen : Bu einem Theile erheben fie fest e Bramien, und weiterbin, wenn am Jahresichluß die Ausgaben bie Ginnahmen überfteigen, eine bem Deficit entsprechenbe, auf Die Berficherungejumme repartirte Dach: gablung. Beim Ueberschießen ber Ginnahmen wird in gleicher Beife bas Blus jur Bertheilung gebracht, ober fie repartiren am Sahresichluß alle Musgaben auf die Berficherungefumme und heben barnach einen entsprechenden Beitrag ein. Letterer Mobus wird namentlich feitens ber 3mmobiliar: Berficherungs: Auftalten bes Staates, aber auch von mehreren, auf baffelbe Bringip ber Begenfeis tiateit bafirten Bribat-Berficherungs: Anftalten beobachtet. Die größeren Institute biefer Art aber, voran bas Gothaer, folgten bem erften Modus. - Bom volkswirth: Schaftlichen Standpuntt aus betrachtet, ift ohne 3weifel bas Wegenseitigfeits-Bringip bas borguglichfte, namentlich in ber von ber Gothaer Bant festgehaltenen Beife. Allein es fann auf ber einen Seite nicht in Abrebe geftellt werben, bag bie große Ausbreitung, welche bas Berficherungswefen gegenwärtig erlangt bat, ber außerorbentlichen Thatigfeit und ber Bermehrung ber Aftien : Befell: ichaften auguschreiben ift. Weiterbin tonnen Gegenfeitigfeits Anftalten nur auf vollständige Erreichung bes 3wedes, bem Bublifum billige Berficherung ju gewähren, rechnen, wenn fie eine entiprechenbe, bedeutendere Ausbehnung erlangen. Burben bie gablreichen, nach bem Dufter ber Gothaer Bant entstandenen Gegenfeitigfeite : Unftalten fich nicht auf fleine Begirfe befdrankt haben, fo hatte bas Bublifum fich ohne Zweifel mehr ber Gegenseitigfeit jugewendet, und es wurde bie Entitebung fo vieler Aftien Gefellicaften ichwerlich erfolgt fein.

Um seine Ideen zu verwirklichen, hatte Arnoldi sich mit dem handelsstande von Gotha, Arnstadt, Ersurt, Eisenach und Langensalza in Berbindung gesett. Bald war eine Summe von 1180 Thr. zur Bestreitung der ersten Einleitungstosten zusammengebracht und rascher, als es neuen Ideen gewöhnlich widerfährt, gedich das emsig begonnene Werk. In der "Innungshalle" zu Gotha versammelte sich im Dezember 1819 zum ersten Wale der Vorstand der beabsichtigten Bersicherungs-Gesellschaft, aus Abgeordneten der Kausmannschaften oben genannter Orte bestehnd, und schon am 20. Juli 1820 sam nach mancherlei mündlichen und schriftlichen Berathungen durch gemeinschaftlichen Beschlich der Keuerversich erung such an in Gotha zu Stande, deren Bestätigung durch die Landesregierung im September 1820 erfolgte. Bereits am 1. Januar 1821 sonnte die Anstalt mit der angemeldeten Versicherungssumme von 3 Millionen ihre Thätigseit beginnen.



Anficht ber Reuerperfiderungs : Bant für Deutschland ju Gotha.

Arnoldi hatte sich in seinen Boraussehungen nicht geirrt, die Theilsnahme war bald eine überaus große, und schon das erste Jahr schloß mit einem Bersicherungsbestande von 13,515,464 Thlt. Ueber die Einrichtung der Bank wird wenig zu sagen sein, da dieselbe nach einem fast fünfzigsährigen Bestehen und bei ihrer Berdreitung über ganz Deutschland hinlänglich bestannt ist. Wir erwähnen nur, daß die Bank sich von der Bersicherung aller sogenannter gefährlichen Nistos (nach dem Grundlah, solche, welche mehr als 2 % Prämie erfordern, lieber abzutweisen) zurüchfält, und daß größte Borsicht, Strenge und Sparsamkeit bei allen Operationen als Regel gilt. So verlangt die Gothaer Bank im Interesse der Betheiligten, und um den Bestand der Geschlichaft vor allen Bechselfällen zu sichern, eine Garantie bezüglich etwa erforderlich werdender Nachschligke, für den Fall, daß die Präminendetäge in einem Geschäftsjahre nicht außreichen sollten. Deswegen haben alle Mitglieder beim Gintritt in die Gesellschaft einen Solawechsel, auf den viersachen Betrag ihrer Prämie lautend, auszustellen. Also für alle Källe gedeckt, erbebt die Bank

erforberlichenfalls die Nachzahlungen pro Nate der Jahresbeiträge, für deren Leistung die Brämienzahler sich verpflichtet haben (während im andern, gewöhnlich günstigen Fall der entstandene Ueberschuß durch Abzug von der nächstährigen Brämie zu Verrechnung gelangt oder baar zurückerstattet wird.

Die Resultate, welche biese Schöpfung Arnolbi's erzielt bat, laffen fich am Beften in nachstebenber turgen Uebersicht anichaulich barftellen. Es betrugen bie

| Berficherungs | :Betrage, bag | gezahlten | Dividende. |       |    |     |     |         |
|---------------|---------------|-----------|------------|-------|----|-----|-----|---------|
| 1821 = 1      | 3,515,464     | Thir.     | 14,965     | Thir. | 31 | %   | ber | Pramie. |
| 1831 = 10     | 9,003,133     | ,,        | 42,752     | ,,    | 80 | 0/0 | ,,  | ,,      |
| 1841 = 27     | 7,598,532     | ,,        | 273,768    | ,,    | 62 | %   | "   | ,,      |
| 1851 = 34     | 9,693,402     | ,,        | 288,035    | "     | 73 | %   | ,,  | ,,      |
| 1861 = 41     | 3,370,000     | ,,        | 211,484    | ,,    | 75 | 0/0 | ,,  | "       |

Itveimal nur wurde die Bank von außergetwöhnlichen Berlusten betroffen, und zwar durch die Handburger Katastrophe sowie durch den Brand von Memel, welche beide in der Geschichte des Versicherungswesenst eine traurige Berühmtheit erlangt haben. Im ersteren Falle hatte die Gothaer Bank 1,377,651 Thr. au zahlen, die Nachzahlung betrug aber doch nur 14/1,3 einer gewöhnlichen Jahresprämie, im anderen betrug der Schaden 1,121,680 Thr., wodurch aber nur die Jahresprämie die auf 57,529 Thr. absorbirt wurde. Beweis genug, daß das Institut auf festen Füßen steht.

Mit Schluß des Jahres 1866 beliefen sich die versicherten Beträge auf 512,920,000 Thlr., die Dividende für das Jahr 1866 auf 70 %. Die Garantie der Bank bestand am Ende des Jahres 1866 in 11,751,264 Thlr.; sie hatte die dahin seit ihrer Gründung 41,335,382 Thlr. an Prämien eingenommen, 14,550,853 Thlr. an Schäden vergütet und 22,971,766 Thlr. als Dividende an die Theilnehmer zurüdgezahlt. Die sämmtlichen Berwaltungskosten hatten nur 10,31 % der Prämien-Einnahme, inclusive der Agentur-Prodisonen ausgemacht. Durchschmittlich sind 51,38 % Dividende pro Jahr vergütet worden. Daß die Billigkeit der Bersicherung mit jedem Jahrzehnt zugenommen hat, ergiebt sich aus solgender Ausstellung. Die Rückzahlungen betrugen im Durchschmitt: während der ersten 10Jahre 37,90%, dagegenwährend der letten 10Jahre 69,33%

| ,, | ,, | ,, | 20 | "  | 45,95%,   | ,, | "  | ,, | ,, | 20 | "  | 62,27% |
|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|--------|
| ,, | ,, | ,, | 30 | ,, | 44,690/0, | "  | "  | ,, | ,, | 30 | ,, | 56,26% |
| ,, | ,, | ,, | 40 | ,, | 48,55%,   | ,, | ,, | ,, | ,, | 40 | ,, | 53,99% |

Bon noch größerer Bichtigleit aber als diese Schöpfung Arnoldi's ist seine zweite auf bem Gebiete bes Bersicherungswesens, wozu er ben ersten Gebanken schon im September 1823 faßte, nämlich die Gründung ber Lebenss Bersicherungs: Bank, ber ersten in Deutschland, während zu Anfang der zwanziger Jahre in England bereits über 40 bergleichen Institute bestanden.

In ihr verpflanzte er zuerst ein Institut auf ben Boben unseres Baterlandes, bas in England ichon längst bestanden, ohne von den Deutschen, trot ihrer bekannten Vorliebe für alles Fremdländische, bis dahin nachgeahmt worben zu sein. Und auch hier besteht Arnoldi's großes Berdienst barin, daß er die neue größere Schöpsung auf denselben Grundlagen errichtete, die sich bei seiner Zeuerversicherungs-Bant bereits bewährt hatten. Das rasch Aufblühen dieser beiden Anstalten hat seitdem in Dentschland mannichsache Bersicherungs-Gesellschaften ber verschiedensten Richtung in's Leben gerufen, und darum verdient Arnoldi den Ehrennamen: "Bater des deutschen Bersicherungsveseins."

Die Berantaffung gur Stifting biefer Lebensberficherungs : Bant war feineswegs eine erfreuliche; fie bietet aber einen fo intereffanten Beitrag gur Geschichte fleinstaatlicher beutscher Existenzen, bag wir fie unseren Lefern nicht porenthalten burfen. - Gotha, bas befanntlich jest jum Bergogthum Gadjen: Roburg Gotha gebort, war bis 1825 bie Sauptftadt bes Bergogthums Gotha: Altenburg und bie Refibeng ber Bergoge von Cachfen : Botha : Altenburg. Die brei letten Bergoge bon Gotha waren mertwürdige Regenten, Jeber in einer anbern Urt. Ernft II., welcher von 1772 bis 1804 bas Bergogthum regierte, verbient ehrenvollen Rachruhm als einsichtsvoller, aufgetlärter Regent, beffen ganges Streben auf Forderung bes Boble feiner Unterthanen gerichtet war. Er galt feiner Beit für bas Mufter eines ebeln beutschen Fürften, um welchen bie Gothaer von allen beutschen Bolfsstämmen beneidet wurden. Und in ber That erideint ber allgemeinen Berehrung wurdig ein Souverau, ber Runftfammlungen und wiffenschaftliche Unftalten grundet, Edulen und Gomnafien in feinem fleinen Lande berbeffert, Lehrer-Geminarien errichtet, Lotto und Sagarbipiele verbietet, ber bas Dag ber bamals noch bestandenen Frohndienste abmindert, eine Landed : Brandaffefurang und eine Ctaatebienerwittmen : Cogietat, fowie Armenbäufer in's Leben ruft, die Brogegordnung und Boligei vervolltommnet, eine Lanbesvermeffung veranftaltet, burd bie Errichtung ber Sternwarte auf bem Seeberge für bas Studium ber Aftronomie ein lebhaftes Intereffe fundgiebt und babei einen mufterhaften Staatshaushalt führt. Die Liebe zu biefem aus: gezeichneten Regenten trug fein Bolfden auch auf feine beiben, freilich von ibm bon Brund aus berichiebenen Gobne über, Die nach ihm regierten, und mit benen bas Gothaifde Bergogsbaus auch erloid.

Gein altefter Cobn, Emil Leopold Auguft, Bergog von 1804 bis 1822, bemühte fich, im Beifte feines Baters fortzuwirken. Trot feiner bigarren Launen fühlten fich feine Unterthanen unter feinem humanen und milben Scepter, bei fehr mäßigen Abgaben glüdlich. Geinen Spleen und alle Conberbarfeiten fannten bie Gothaer febr wohl, aber fie empfanden jene ergentrifden Gin- und Musfalle feinestwegs, benn ber wundersame Dann befaß die portreffliche Eigen-Schaft, feine fürstlichen Launen nur im Rreife feiner nächsten Umgebung gu Tage treten, seine Unterthanen jedoch burch trefflich gewählte Minister regieren gu laffen, welche es zu verhindern wußten, daß ber fürftliche Win außerhalb bes Bergogofites beichwerlich fiel. Roch jest findet fich in Gotha ein Gemalbe bes bigarren Burften, auf bem er im Bewande einer Griedin, auf einem antifen Ruhebett liegend und mit einem Ring Charles Sunde auf bem Choofe tanbelnd, targestellt ift. Beitweilig machte es bem Conberling großes Ber gnugen, in ben verschiedenften Trachten, bald als indischer Briefter, bald als jubifder Rabbi in ben Korribors und auf bem großen Soje feines Refibenge foloffes Friedenstein fich anftarren gu laffen. Er fcmintte fein Geficht, bedectte

es mit Schonpfläfterchen, und felbit in ber Farbe feiner Berrude liebte er fortwahrend ben Bechfel. Die Musführung feiner baroden, oft febr foftspieligen Liebhabereien, feine verschwenderische Sofhaltung, bei welcher noch außerbem viel Ungehöriges unterlief (was fid) baraus ichliegen läßt, bag in einem Jahre bie für bie herzogliche Tafel verbrauchte Peterfilie mit 500 Thir. berechnet war), endlich feine grengenlose Freigebigfeit, Die er nicht blos gegen feine Boflinge und Gunftlinge, fonbern gegen Jebermann zeigte, fosteten Unsummen Belbes, weit mehr als ihm von dem Ginfommen bes Landes ju Gebote ftand. Das fummerte ben Conderling jedoch wenig. Bei ben Sandels: und Gewerbeleuten Gotha's nahm er golbene Dofen, Uhren, gange Musftattungen für Braute, wenn er fein Geld hatte, auf Rrebit; ja, er borgte felbit baares Gelb von ben reicheren Ginwohnern Gotha's, Die eine Chre barin erblidten, Glaubiger ihres Gurften gu fein. Als aber Bergog August im Jabre 1822 ftarb und nun gu einer gerichtlichen Aufnahme ber Sinterlaffenschaft geschritten wurde, erschrafen feine gablreichen Gläubiger in Gotha nicht wenig, als es fich flar berausstellte, baß ber Gurft icon feit langerer Zeit infolvent gewesen mar. Die Schulbenmaffe belief fich auf 539,000 Thir. Jest verlangten bie Darleiher, bag ber Nachfolger und Bruber bes Berftorbenen, Bergog Friedrich IV., für die Leicht: fertigleiten bes vorigen Berrichers einstehen follte. Dit biefem Fürsten, mit bem, wie bereits erwähnt, bas bergoglich Gothaifde Saus erlofch, tonnten fie inbeffen nicht unterhandeln, benn ein elenderes, geiftesichwacheres Wejen (ber unglud: liche Mann war ber Sprache und bes Befichts beinahe ganglich beraubt) hat wol faum jemals auf einem Gurftenthrone geseffen. In feinem Ramen regierten bie Minister. Da indeffen nach seinem Tobe bas Bergogthum Gotha unter bie übrigen fachfischen Linien zur Vertheilung tommen mußte, fo wurde über bas Leben biefes Bergoge, ber bei einem frühern Aufenthalte in Rom von den Jefuiten gum Ratholizismus befehrt worden war, mit einer Sorgfamfeit gewacht, als bange von feinem Athembolen bas Wohl und Webe von gang Deutschland ab. 3mei Mergte waren ihm beigegeben, welche genaue Boridriften in Betreff feiner Lebensweise aufgestellt hatten, über beren Beobachtung itreng gewacht wurde. Für wie geiftes: fdwad ber beflagenswerthe Gurit in ber That gelten mußte, ergiebt fich recht beutlich aus folgendem Borfalle, ben man fich zu jener Beit als etwas Ungewöhnliches in Botha erzählte, weil fich barin gezeigt habe, bag in bem Gebirn bes Bergoge bod noch nicht alle Dentfraft erlojden fei.

Trog bes Justandes des Perzogs wurden wie bisher im Schloffe ebenjowol Diners wie im Winter Balle gegeben, zu denen die Honoratioren der Stadt eingeladen wurden. Bei einer solchen Festlichseit bemerkte der Gerzog, daß einer der Gäste, ein alter Herr, der als Schulmann und Schriftseller sich sehr ausgezeichnet hat, ein schwarzes Käppchen auf seinem fahlen Scheit trug. Darüber erbost ie sich der songen gravitätisch zu und nahm ihm das Käppchen ab, als wollte er sagen, es schief sich nicht, in der Basen, es schieft sich nicht, in der Vegenwart bes Herryag mit bedeckten Kopfe zu ericheinen.

Der ungludliche Fürst war natürlich zu jeder Unterhandlung eben jo untauglich wie zu irgend einem Staatsgeschäft. Daher suchten die acht größten Gläubiger, benen ber verstorbene Herzog August 232,000 Ther., beziehentlich die auf 142,800 Thir. reduzirte Summe schuldig geblieben war, sich mit den Rathen bes regierenden Herzogs Friedrich über die Art und Weise zu verständigen, wie sie zu ihrem Guthaben gelangen könnten. Um es nicht zu verständigen, wie sie kurses kommen zu lassen, trasen die Minister mit den Betheiligten die Uebereinkunft, daß ihnen dom 1. Februar 1824 bis zum 1. Februar 1829 in fün sichtlichen Terminen ihre Forderungen ausgezahlt werden sollten, vorausgesetzt, daß der Herzog so lange lebe. Um nun aber für den möglichen Fall des zeitigen Ablebens ihres Fürsten der Zahlung ihres Guthabens nicht verlustig zu geben, beschosen die Kläubiger gemeinschaftlich, das Leben des Herzogs für den ganzen Betrag der Schuld, und zwar auf Anrathen unseres E. W. Arnoldi, bei der englischen Lebensversicherungs: Gesellschaft "Union" in London auf fünf Jahre au versichern.

Der betreffende Antrag wurde ber Generalagentur jener Gefellichaft für Deutschland, bem Sandlungshaufe 3. Corty & Comp. in Samburg, gemacht, von welcher Seite anfangs große Schwierigkeiten erhoben wurden. Erft als bie beiben Leibargte bes herzoge bie ihnen von ber "Union" vorgelegten Fragen in ber berubigenoften Beife beantwortet und bie Berficherung abgegeben batten, bag burchaus feine Umftande vorlagen, welche einen fruben Tob bes Bergogs befürchten ließen, zumal bie gange Lebenstweise bes Bergogs auf's genauefte geregelt fei und feine Umgebung barüber wache, erflärte fich bie "Union" gegen eine bon 24/5 % auf 5 % erhöhte Pramie bereit, einen Theil ber Berficherung ju übernehmen und gleichzeitig bier andere englische Gefellschaften, nämlich bie Atlas-Assurance-Company, London-Assurance-Corporation, West of England-Company und Eagle-Assurance-Company zu bestimmen, daß jede einzelne bis jum Belaufe von 4000 & mit eintrete. Die Unterhandlungen batten - bamale gab es befanntlich weber Dampfichiffe noch Gifenbabnen - viel Beit in Unfpruch genommen, und fo tamen bie Bolicen erft im Juni 1824 an und bie betreffende Bramie wurde fofort für bas erfte Sahr geleiftet. Acht Monate fpater, am 11. Februar 1825, entschlief Bergog Friedrich IV. infolge eines Schnupfenanfalls, bem feine Aerzte gar teine Wichtigkeit beigelegt batten, und zwar, wie fich bei ber Geftion berausstellte, an einer Balggeschwulft in ber Schabelboble, welche bas Webirn gufammengepreßt batte, und in Folge ber Unbaufung von amangig Loth Baffer gwifden ben Gehirnhäuten und bem Gebirn.

Ganz natürlich verlangten die Gothaischen Interessenten nunmehr von den fünf englischen Gesellschaften die Zahlung der Policen, welche von der "Union" und der "West-Company" auch ohne Weiteres geleistet, von den drei übrigen Gesellschaften dagegen, unter dem nichtigen Borwande des "Bruches der Bedingungen", verweigert wurde. Zulest blied den Betheiligten nichts weiter übrig, als die Alageführung, bei der sie aber nur die traurige Ersahrung machten, wie theuer Prozesse immer leichter verlieren als gewinnen kann. Die Borgänge hierbei sind zu merkwürd, als daß wir sie mit Stillschweigen übergeben könnten.

Bunachft ereignete sich bas Unerhörte, fast Unglaubliche, baß ber höchste Gerichtshof, bas Kings-Bench in London, mit ber Erlaubniß bes regierenden herzogs von Sachsen-Roburg Gotha, eine englische Gerichtstommission nach

Gotha ichidte, um an Drt und Stelle bie nothigen Untersuchungen nach englifden Rechtsnormen borgunehmen. Diefe Berren lebten in bem befannten großen Sotel "Bum Dobren" in Gotha fürstlich, jogen bie recht gut in ein paar Bochen zu beendigenden Untersuchungen fehr in die Lange, und als fie nach fünf Monaten endlich nach London gurudfehrten, hatten bie Rläger bie Birthehaus: rechnung berfelben mit etwa 6000 Thir, ju berichtigen, ohne nur von ben Aften, welche an bas Kings-Bench eingefandt wurden, Ginficht nehmen gu fonnen. Nun beichloffen bie Bolice: Inhaber, junachft bie "Atlas-Company" auf Bahlung ibrer Bolice bon 3208 £ ju verflagen, benn fobald biefer Brogeg gewonnen mar, fonnten bie beiben übrigen Gefellichaften bie Bahlung nicht langer verweigern. Bu ihrem Anwalt wählten fie fich ben berühmten Rechtsgelehrten Lord Brougham, ber fich burch bie Bertheibigung ber Ronigin Raroline einen europäischen Ruf erworben hatte, und ber fein großes Talent bei ber Sauptverbandlung am 21. Oftober 1828 burch glangenbe Beredtfamfeit bewieß. - Der Gerichtehof batte ben Argt am Thomashofpital in London, Dr. Green, als Sachverftanbigen eingelaben, bem Beugenverbor beiguwohnen, und biefer fällte nun ben Musfpruch, bie Geistesichwäche bes Bergogs habe bie phyfifche Gefundheit beffelben nicht benachtheiligt, boch wenn er (Beuge) bas Befundheitsatteft auszustellen gehabt hatte, wurde er es fur nothwendig gehalten haben, die Beiftesichwache bes Ber-30ge und beffen mangelhafte Sprachbilbung barin ju erwähnen. Darauf bin erflärte ber Borfitenbe bes Berichtshofes, Lord Tenterbon, er werbe ben Befchworenen die Frage borlegen, ob nach ihrer Unficht Thatfachen verschwiegen worden feien, welche ben Berficherern nicht hatten vorenthalten werben burfen, und es fei bann, falle bie Antwort bejabend aus, bie Bolice bem Gefete nach ungultig. Lord Brougham bielt es, als er fab, welch einen für bie Rlager nachtheiligen Einbrud biefe Meugerung auf die Weichworenen machte, im Intereffe feiner Rlienten nicht für rathfam, bie Cache bis ju einem Urtheil zu treiben, fonbern jog es bor, fid ber englischen Prozegordnung gemäß mit bem Borbehalte abweisen gu laffen, bag bie Alager auf eine neue Untersuchung antragen konnten. - Auf biefes Recht verzichteten biefelben aber wohlweislich, benn mabrent bas Rlagobieft nur gegen 22,000 Thir. (3208 £) betrug, stellte es fich beraus, bag ber Brogeg bereits gegen 27,000 Thir. Roften verurfacht hatte, wobon allein gegen 19,000 Thir. (2,700 £) von Lord Brougham für feine Bemühungen liquibirt worden waren.

Der Berluft biefer Streitsache, womit zugleich die Ansprüche an die fraglichen drei Gesellschaften verloren gingen, war für die herzoglichen Gläubiger ein sehr harter Schlag, ber mehr als einen derselben zwang, seine Zahlungen einzustellen. Aus dieser allgemein empfundenen Kalamität entsprang jedoch, wie so häusig im Menschenleben wie in der Natur, ein ungeahnter Segen, benn der leibige Borfall wurde eben die Hauptveranlassung zur Gründung der "Lebensversicherungs-Bant für Deutschland" zu Gotha.

Arnoldi war bei den Berluften dieser cause celebre nicht selbst betheiligt, aber bennoch genöthigt, sich mit der Angelegenheit ernstlicher zu beschäftigen, weil sein Schwiegervater, der hochbetagte Senator Rosenberg, einer der herzog-lichen Gläubiger, ihn mit der Einleitung der ersten Bersicherungs-Berhandlungen in London, und später mit der Bertretung seiner Ansprüche und Rechte den

britischen Gesellschaften gegenüber, beauftragt hatte. Sierdurch ward Arnoldi mit allen Gingelnheiten, Gigenthumlichkeiten, fowie mit ben Uebergriffen bes englifden Berfiderungewefens fammt feinen boben Gaben, übertriebenen Spefen u. bergl. befaunt und im Berlaufe bes Progeffes weiterbin gur feften Ueberzeugung gebracht, wie unumgänglich nothwendig es fei, baß fich Deutschland, fobald als thunlich, bon feinem Abhängigkeiteberhaltniß zu England, binfichtlich bes Berficherungswesens, emangipire. Seine 3been und Blane gewannen eine festere Geftaltung und tamen ber Berwirflichung naber, als ber befannte Naturforfder Dr. L. F. v. Froriep in Weimar feine Ueberfetung von Babbage's ,, Bergleichenber Darftellung ber englijden Affeturang: Gefellichaften" bem verbienftvollen Landsmanne widmete. Diefes Bud, überaus reich an intereffanten Rotigen aus ber Braris und Theorie jenes bodwichtigen Geschäftszweiges, ift höchst anregend gefdrieben, und bie ftattgefundene Widmung gab unferm Arnoldi Beranlaffung, Die eigerfen Plane bem eben genannten, angesehenen Cachverftandigen borgulegen, mabrent biefer wiederum feinen Freund Dr. J. B. Trommeborff gu Erfurt, einen bamals in weiten Rreifen rühmlich befannten Chemiter, für bie Sache ju intereffiren wußte. Beibe Dlanner erflarten fich bereit, Die Ginlabunge: fdrift mit ihren Ramen zu verseben, wodurch bie beabsichtigte Grundung einer Lebensberficherunge:Bant auf ben gleichen Grundlagen ber Gegenseitigkeit, Die fich bei ber Feuerverficherungs. Bant bereits bewährt hatten, bem großen Bublitum naber gebracht werben follte. Außerbem machten fich um Begrundung und erfte Einrichtung ber Lebensversicherungs: Bant verdient: Rammerrath 25. C. Braun, Medizinalrath Dr. E. Bubbens, Confiftorialrath Frentag, Edulrath Dr. B. Hoft, Regierungerath Stieler, Rammertonfulent Thienemann, Schuliufpettor Bait, fowie die nachherigen Bantbeamten Rarl August Beder und ber unermubliche Apoftel bes Berficherungemefene Ernft Eugen Beder, fowie Chrift. Drefder, nachmaliger Schwiegersohn Urnolbi's.

Sein Leben lang erkannte Urnoldi mit flarem Blid, wie weit feine eigen en Rrafte gingen. Wo feine Reuntniffe nicht ausreichen wollten, ba fuchte er im Rreife feiner Freunde und Mitburger nach Berfonlichkeiten, Die ibm mit ben ibri: gen, wie beifpielsweife ber treffliche Gr. Lift, Brofeffor Luben in Jena u. A., gern beiftanben, ober ihm ihre machtige Fürsprache lieben, wie 3. B. ein Bernhard v. Lindenau, die beiben v. Braun in Altenburg und Bernburg u. A. Co war bei Begründung ber Lebensversicherungs: Bank ber Ausschuß aus Gelebrten, Staatsbeamten und Geschäftsmannern gebilbet, unter beren Busammentvirfen mit Arnoldi binnen furger Beit die erfte Bantberfaffung gusammentam, beren landesberrliche Genehmigung ichon am 8. Januar 1828 erfolgte. Arnoldi ward bie Benugthung zu Theil, bereits am 1. Januar 1829 fein muthig begonnenes Wert, gegründet auf einen Stamm bon 794 Mitgliedern, beren Leben mit 1,821,000 Thir. verfichert war, hoffnungereich ins Leben treten zu feben. 2018 am Tobestage Arnolbi's, ben 27. Mai 1841, ber Bankvorstand im Sterbehaus, wo fich bas Bantbureau befand, versammelt war, um die Jahresrechnung von 1840 gur Beröffentlichung zu genehmigen, wies biefe 10,234 Berficherte mit 16,650,900 Thir. Berfiderungefumme, eine Jahreseinnahme von 702,919 Thir.

Bie glangend fich im Berlaufe ber nachften 25 Jahre Die Lebensverficherung Bant ju Gotha entwidelt bat, ergiebt fich am beutlichften baraus, bag am 31. December 1865, bemnach in 36 Sabren ihres Beftebens, Die Babl ibrer Theilnehmer auf 28,493 Perfonen, Die Berficherungefumme auf 50,159,000 Thir, gestiegen waren, und bag bie Raffenbuder einen Bantfonds von 13,346,932 Thir. nachwiesen. Un 10,396 Berfonen, welche burch ben Tob ausgeschieben waren, ift bis Ende 1865 bie Berficherungefumme bon 17,171,674 Thir. ausgezahlt worden. In ber Zeit von 1834 bis 1865 fonnten von ben 9,129,452 Thir, betragenden Ueberschüffen, an Die Berficherten 6.581,014 Thir, als Divis benbe guruderftattet und 2,548,438 Tblr. bem Giderbeitofonde gur Bertheilung in den nachsten fünf Rabren überantwortet werben. 218 fernerweiten Beweis, in welch bobem Grabe bas Bertrauen ju biefer Anftalt im Bublifum fortlebt, erwähnen wir noch, baß fich allein im Laufe bes Jahres 1866 berfelben 2498 neue Mitglieder mit einer Berficherungesumme von nicht weniger als 4,815,100 Thir, aufdloffen, eine Runghme, wie fie noch in feinem frühern Sabre ftattgefunden batte. -- Das find Thatfachen, welche mebr als es Worte vermogen, bas glangenbfte Zeugnif ber von Arnoldi in's Leben gerufenen Schöpfung ausstellen.

Also sollten in herzerhebender Weise jene schönen Worte Arnoldi's gewissermaßen eine ersichtliche höhere Zustimmung sinden, welche dieser gegen Ende der dreisiger Jahre an einen Freund schrieb: "Der Segen, der auf meinen für das Gemeinwohl gemachten Bersuchen ruht, entspringt aus dem Auschließen verwander Geister, und jene Versuchen ruht, entspringt aus dem Auschließen verwander Geister, und jene Versuchen Verstande ausgingen. Der Reichtung, dem Gemüthe, als von dem rechnenden Verstande ausgingen. Der Reichtum ist eine relative Sache. Neich an Liebe sein für die Menschheit, zunächst für das Volf, dem man angehört, in der Empfindung ein Mensch, reich an dieser sein, und in solchen Sinne seiner Zeit dienen, ohne den Vohn oder den Undauf in Rechnung zu bringen, der von Außen sommt — dieser Reichtum ist das herrlichte Erbe des einzelnen Glücklichen, und weil basselbe eben ein Geschent des Himmels, kein Verdienst, nichts Erworbenes ist" u. s. w.

Und in der That, Undere für seine segensreichen 3den zu begeistern, ihre Beihülfe sich zu sichern und ihr Interesse festzuhalten, das verstand Urnoldi meisterhaft. Darin besteht eines seiner vornehmlichsten Verdeinste; eine andere nicht minder schwer wiegende Eigenschaft bestand in seiner rubigen Unsdauer allen hemmissen und Berlegenheiten gegensüber. Und diese Eigenschaft hatte er niemals nötbiger, als bei Durcksübrung seiner zweiten großen Schöpfung.

Um die ganze Bedeutsankeit seines Unternehmens würdigen zu können, muß man vor Allem die enormen Schwierigkeiten in's Auge fassen, die bei Exrichtung der Lebensversicherungs Bant zu besiegen waren. Man muß ebensor wol einen Ueberblich des Verfahrens bei der Annahme von Versicherungen, wie über Organisation der Verwaltung zu gewinnen suchen. Dann erst erkennt man, welch ein praktisches und organisatorisches Talent dem Vegrinder jenes Instituts zur Verfügung stand, und in welchem Grade er diese Eigenschaften untwendung bringen mußte, wenn die Anstalt sich günstig entwickeln sollte.

Die Schwierigfeiten, welche ce junadit zu befeitigen galt, lagen zuerft in

ber richtigen Berechnung ber Referben, in Feststellung ber Bebingungen, unter benen allein Bersicherungs: Antrage angenommen werden burften, um bie Bank vor Berluften ju bewahren.

Der Prämien: Tarif wurde auf Grund der von Babbage in seinem berühmten Berke: "A comparative view of the various Institutions for the Assurance of Lives", London 1826, welches Dr. L. F. v. Froriep in Beimar übersett und Arnoldi dedicit hatte, aufgestellten Sterblichkeits Ersahrungen der Equitable-Society in London, mit Benuhung der geringen Ersahrungen, welche in Deutschland darüber gesammelt waren, und möglichst deutschen Berhältnissen entsprechend feste geset.\*) Die großen Fortschritte, welche seitdem die Lebensversicherung gemacht, der einzige Zweig, in welchem die Setatssitt vom Anbeginn an gepstegt werden mußte, haben auch die Serstellung zuverlässigierer Rechnungen berbeigeführt.

Sehr wesentlich jur Berichtigung ber Kenntniß ber Berhaltniffe ber Sterblichfeit in ben verschiedenen Lebensaltern haben die sehr genau geführten Berzeichniffe ber wi der Gothaer Bant versicherten und geftorbenen 8827 Mitglieder beigetragen. Eine genaue Bergleichung ergah, daß in der angenommenen Sterblichseitsliste die Sterblichseit etwas zu hoch angeschlagen worden war, benn von 1829 bis 1862 waren von 8827 Personen 276 weniger gestorben und an die hinterbliebenen 525,595 Thir. weniger ausgezahlt worden, als man ansangs berechnet hatte.

Bei ber Unnahme bon Berficherungs: Untragen ift bie Bantverwaltung barauf hingewiesen, mit großer Borficht ju Berte ju geben. Man bat im Sinblid barauf, baß frankliche Berjonen in ber Erwartung ihres naben Tobes mit Freuden ein Mittel ergreifen, um ihren Sinterbliebenen ein Rapital ju fichern, auf bie bier in Betracht fommenben bebenflichen Falle wohl zu achten, nicht minber auf bie Spetulationen, welche bon Berfonen felbft in beschränfter Lage ausgeben, ober bon benen, welche auf beren balbigen Tob rechnen ju burfen glauben, und wie alle bie falle beigen mogen, wo ben Gefellichaften burch betrügerische Berfuche Berlegenheiten bereitet werben fonnen. Dem vorzubeugen, wurde bei ber Aufnahme folgendes Berfahren vorgefdrieben. Bunachft hat ber Antragende eine Reibe vorgelegter Fragen fdriftlich mahrheitsgemäß ju beantworten und amar unter ber Bestimmung ganglicher Ungültigfeit bes Berficherungs: Bertrages, wenn fpater nachgewiesen werben fann, bag in biefer ichriftlichen Erflarung faliche Angaben enthalten waren. Dieje ichriftliche Erflärung muß von zwei glaubwürdigen Beugen unterzeichnet werben. Dann muß bie Berfon, welche ibr Leben zu verfichern wünscht, fich von ihrem Arzte ein Atteft über ihren Gefundheiteguftand ausstellen und baffelbe gerichtlich beglaubigen laffen. Im Fall

<sup>\*)</sup> Die Schwierigteiten, welche die Tarisausstellung verursachte, lagen nicht etwa in bem Mangel von gutreffenben Tarisen, benn an solchen sehlte es nicht, sondern darin, daß von den hoben Lebendzeits Bramien für die Jufunft, two die Sterklichseit der älter gewordenen Versicherten steigt, nebendbei aber auch die Jahl der gleichzeitig Beigetretenen immer Keiner wird, ein Theil zurüczeistellt werden muß und nur der Rest als Uederschus angesehen werden fann. Diesen Theil der Reservon zu sinden, hielt schwer. Arnold betrat jedoch auch dier einen Weg, der von dem rühmlich bekannten Geographen Abolyd Stiefer nach streng mathematischen Grundfähen weiter versolgt, zu höchst zwerkässigen Formeln führte, deren Jissern unzweiselhafte Gewähr bieten.

daß die Bank an dem Wohnorte der Person einen Agentur: Arzt angestellt hat, haben diesenigen, welche ihr Leben zu versichern gedenken, sich von jenem untersuchen zu lassen. Die mit den Bersicherungs: Anträgen in Gotha eingehenden ärztlichen Atteste werden dem dernichtung überwiesen, und zuletzt werden die sämmtlichen ärztlichen Atteste wood einem bei der Bank angestellten ärztlichen Revisor unterbreitet, um das Endurtheil darüber zu fällen. Sobald dies geschehn ist, hat das Bankbureau, als erste Berwaltungsbehörde der Anstalt, nach Einsicht der sämmtlichen Papiere einen Beschluß darüber zu fassen, ob der Bersicherungskultung angenommen oder zurückgewiesen werden soll. — Trop dieser Sorgsamkeit bei Aufnahmen, die im Interesse aller bei der Bank Bersicherten dringend nothwendig ist, ereignen sich auch hier Fälle, wo die Bank überlistet wird. Stellt sich dies dem Tode eines Bersicherten als unzweiselhaft heraus, so wird den Erben desselben dann zu entschein, auf welcher Seite das Necht ist.).

Eben jo groß wie bie Sorgfamteit ift, welche bie Bantverwaltung bei ber Aufnahme neuer Mitglieder entfaltet, eben fo groß ift bie Umficht, mit ber fie bei ber größtentheils bypothefarischen Unlage ber Bantgelber ju Berte geht. Sobalb ein Darlebnegefuch bon einem Realitätenbefiger aus irgend einem Theile Deutschlands, wo bie Bant bertreten ift, einläuft, erhalt berjenige ber in Deutschland gerftreuten 700 Agenten ber Bant, welcher bem Befitthum am nächsten wohnt, von ber Bantverwaltung ben Auftrag, einen genauern Bericht über bie hopothefarischen Berhaltniffe, beziehentlich bie Beschaffenbeit bes Bo: bens, bie Bewirthichaftung bes Butes und gleichzeitig über ben Ruf bes Befigere einzusenden. Ift ber Agent nicht im Stande, barüber Ausfunft zu geben, fo ift er angewiesen, fich mit befähigten, in ber Rabe bes Befitthums wohnenben Banftheilnehmern, welche icon im eignen Intereffe bie Bant vor Schaben ju behüten fuchen, ober mit anbern fachverftanbigen Berfonen barüber ju benehmen. Cobalb ber vollständige Bericht in Gotha eingegangen ift, ift es bie Cache bes Musleihungs-Comité ber Bant, barüber ju enticheiben, ob bas Gefuch bewilligt ober ablehnend beantwortet werben foll. Auf biefe Beife ift es ber Bantvermals tung gelungen, fich, tropbem fie bon bem baaren Bermögen ber Bant, bas fich auf

<sup>\*)</sup> Zu solchen Prozessen giebt auch zuweiten bie Bestimmung der Statuten, daß bie Police eines Selbstmörders ganz ungültig wird, die Beranlasjung, weil Fälle vorsommen, daß Bersonen, deren Leben versichert ift, ihren freiwilligen Austritt aus dem Leben so einzurichten suchen, daß ihr Tod als zusällig ericheint, damit ihren Hintersassen der Bolice nicht entgest. Wenn der Begründer der Bant bei der Ausstellung dieser auch bei allen solichen Englisschen Anstalten bestehenben Bedingung — die nicht die Selbstmörder, wohl aber die Hinterklichenen derstehen bestiratt, von der Ansicht ausgegangen ist, dadurch die Bethelitigten vom Selbstmorde abzuhalten, so hat er seine Absicht freisich nicht erreicht, denn unter den die 1862 K827) Versiorbenen befinden sich 172 Selbstmörder, dennach beinah 2%, eine vershältnismäßig hohe Zisser. Bon ihnen machten 55 in Josge von Schwermuth und Geistesderwirrung, 38 aus Kahrungssorgen, 27 Kassenbaumt wegen ihrer Kassenbestelte, die llebrigen aus andern Ursachen und Leidenschaften, ihrem Eeden ein Erde. Im Jahre 1864 starben 588 Versicherte, und unter ihren befanden sich Selbstmörder.

über 14 Millionen Thaler beläuft, und von bem bei weitem ber größte Theil (Ende 1865: 12,243,677 Thlr.), hypothelarisch auf ländlichen Grundbesit außgeliehen ist, seit ihrem Beginn bis jeht vor jedem Berlust zu schüßen, ein Resul-

tat, bas fast unglaublich ift.

Folge biefer nach allen Geiten bin forgfamen Wahrnebmung ber Intereffen ber Theilnebmer ber Bant und ber ftrengen Ordnung, die in ben vielfachen Geschäften berfelben berricht, ift, bag bie Anstalt fich von Thuringen aus sehr rafc über bas nördliche und fübliche Deutschland bis binauf nach ben außerften Grengen von Echlestwig, fotvie nach ber beutschen Edweig ausgebehnt und überall fegensboll auf bas Familienleben und indireft auf ben nationalen Boblftand eingewirft bat. Der Unftalt gebührt nicht allein bie Anerkennung, in Deutschland die erste Lebensversicherungs-Anftalt gewesen, sondern auch geblieben zu fein, mabrend fie baburch, bag fie bie alteren englischen Unftalten biefer Art in manden Beziehungen überflügelte, gegenwärtig für bas bebeutenbfte Inftitut biefer Art in Europa, ja auf ber gangen Erbe gilt. Gie bat auf bie glangenbite Urt befundet, was ber Affogiations Beift Großes gu leiften bermag. Sierdurch gelangte fie ju ben enormen Mitteln, über die fie beute gebietet, und burd welche fie fich in ben Stand gefest fieht, in ben funf Jahren von 1867 bis inclusive 1871 über 21, Millionen Thaler reiner Ueberschüffe unter bie Berficherten vertheilen zu fonnen. 3m Jahr 1866 fam ber Ueberichuß bes Berficherungsjabres 1861 2 mit 512,477 Thir, gur Bertheilung, ber einer Divibenbe von 38% ber eingezahlten Pramie entsprach.

Die glänzende finanzielle Lage der Anstalt erhollt daraus, daß ihre Einnahmen im Jahre 1865 2,332,944 Thir. betrugen, worunter 1,760,543 Thir. Brämien und 536,197 Thir. Zinsen von ausgeliebenen Geldbern waren, während ihre Ausgaben sich zusammen nur auf 1,613,994 Thir. beliefen, wodon 990,600 Thir. Sterbefallgelder und 488,729 Thir. Dividenden vom Jahr 1860 ausmachten. Trot der Größe dieser Summen und des Umsangs der Arbeiten betrug der Verwaltungsauswahm im Jahr 1865 doch nur die äußerst mäßige Summe

von 54,109 Thir.

Es bleibt uns nun nur noch übrig, Räheres über die Verwaltung und Verfassung der Lebensversicherungs-Vant zu Gotha mitzutheilen, welche einen nuobernen Gesellschaftsstaat bildet, dessen Angehörige sich selbst besteuern, um sich vermittelst der Association Vertheile zu sichern, die ein Einzelner für sich nicht erreichen kann. — "Die Versassung (das Statut) dieses auf Gegenseitigkeit seiner Mitzlieder begründeten Staates ih" (nur mit Walestode zu sprechen) "eine republikanischemokratische Die Regierung geht hervor aus der freien Wahl der männlichen Interessenten der thüringischen Bahlbezirke, für welche Ersurt, Gotha und Weimar die Wahlbezirke bilden, da bei der Zerstreuung der Vantangebörigen über die weiten Gebiete Deutschlands und der deutschen Schweiz eine allgemeinere Wahlsührumung unmöglich sein würde. Das Interesse Aller steht unter der sichern Kontrole der unbedingtesten Dessentlichseit.

An ber Spite ber Negierung steht ein Borstands:Dirigent, ber alljährlich von den drei Vorstehern der drei Wahlbezirks:Ausschüffe der Städte Arnstadt, Erfurt und Gotha gewählt wird. Es liegt ihm die formelle Leitung der Ge-

ichäfte und die Ueberwachung der statutengemäßen handhabung der Bantgeseite ob. Bei Entscheidungen hat er keine Stimme. Die Beschlüsse des Borstandes müssen in allen Fällen aus den Entscheidungen der Ausschlüsse hervorgehen, als deren Stellvertreter die Vorsteher fungiren. Ein Vorstands-Kommissär überwacht die ganze Thätigkeit der Bant-Verwaltung und hat sämmtliche Attenstüde und Urfunden derselben gegenzuzeichnen. Der Bant-Vieretor, welcher an der Spise der Bant-Verwaltungsbehörde steht, hat eine Kaution von 5000 Thir., ebenso viel der Buchhalter, der Hauptfassurer dagegen eine solche von 10,000 Thirn. bei der Gothaischen Landesregierung zu beponiren. Sämmtliche Vorsteher, Bantbeamte und Dienerbeziehen selhstverständlich für ihre Mühwaltungen angemessen Gehalte; die der Jaupt-Veamten sind an dem Dividenden: Außen betheiligt. Der Bantbirektor, der Jauptfassurer und Buchhalter werden auf die Bant-Versässung von der herzoglichen Staats-Regierung in Gemäßheit einer besondern Dienstinteruktion eidlich verwischetet.



Die Lebensverficherunge Bant in Gotha.

Der Bank-Verwaltung steht ein juristisches und ein Medizinal-Collegium zur Seite; eine Revisions-Kommission, aus brei Versicherten bestehend, welcher noch brei Spezial-Revisoren beigegeben sind, bilbet gewissermaßen bie Rechentammer ber Gesellschaft und nimmt jährlich mehrere Male sehr gründliche Revisionen in allen Geschäftszweigen ber Anstalt vor.

Diese wohlgegliederte und in allen Bewegungen ineinander eingreifende Berwaltungs-Dafdine ift aber weit babon entfernt, eine in Dienstformen erstarrte

Bureaukratiezubilben, diesich zuleht im Staate Selbstzweckwird. In jeder Junktion der Bankbeamten spricht sich der Gedanke des sozialen Gemeinwesens aus, dem sie dienen, und das Bewucktsein ihrer Berantwortlichkeit gegen die Gesellschaft.

Um von dem Departement des Auswärtigen zu sprechen, so durfte schwerlich ein außerenrepäischer Staat ein so großes diplomatisches Corps von Gechäftsträgern und Konsuln unterhalten, wie der Gothaische LebensversicherungsStaat in seinen 700 Hauptagenten und beren Unteragenten, die ihn vom Niemen bis an das Abriatische Meer, von den Bogesen bis an die Karpathen, dem Publikum und den auswärtigen Landesbehörden gegenüber, vertreten.

Scharffinnig organisirt, von umsichtigen Sanden geleitet, hat die Gothaer Lebensversicherungs-Bant von ihrem Entstehen bis heute ihre Aufgabe zum heile von Tausenden glüdlich gelöst, unbeirrt durch politische Stürme, welche in neuerer Zeit die Staaten Europas erschüttert haben; sie wird auch den Krisfen gewachse fein, denen unser Welttbeil noch entgegengeht.

Much bie Konfurreng, bie bas fegensreiche Beispiel ber Gothaer Lebensberficherungs Bant, zu Rut und Frommen unferes Baterlandes gewecht hat, giebt

bem Berte bes beutschen Burgers Arnoldi bie Chre!

Urnoldi's unermubliches Wirten und Schaffen mar mit ben beiben vorher ausführlich geschilderten bewundernstwürdigen Schöpfungen feineswegs abgeschloffen. Die Stellung als Direttor der Feuerversicherungs-Bant, welche er von Anbeginn unentgeltlich leitete, legte er ichon 2 Jahre nach ihrem Bestehen nieder, da ihm seine vielfachen Geschäfte eine so große Thätigkeit erfordernde Stellung nicht mehr auszufüllen gestatteten. Ueber die Motive schreibt ber wadere Mann selbst Kolgenbes:

"Als Begründer der Bant wurde mir der ehrenvolle Posten des ersten Directors berselben im Juli 1820 ju Theil. Nichts fennte mich für meinen Auswand an Zeit und Kraft reichlicher entschädigen, als der große Segen, der auf meiner Wirfjamkeit ruhete, so lange als mir zur Erfüllung meiner Pflichten als Familienvater und Geschäftsmann noch zureichende Freiheit übrig blieb; ich mußte, als mein Brotgeschäft neben dem Ehrenposten nicht mehr bestehen konnte, nach mehrjährigen, mit Begeisterung für dieses gemeinnützige Unternehmen gebrachten Opfern, durch die wachsende Berufslaft fast erdrüdt, mich im März 1822 gurudziehen. Man gab meinen Bitten nach, und die Beise, womit est geschah, war so ebrend für mich, als sie von dem eblen Geiste des Bantvorstandes zeugt."

Sanz hat sich Arnoldi indeß von seinen beiden großen Werken nicht zurüczegegen, demn 1823 zum Mitgliede des Gothaisigen Ausschusses Trackerberssicherungs-Vank berufen, wurde er, als ihn 1828 die Reihe des Ausscheidendenstraf, wiederum gewählt und so fort bis zu seinem Lebensende. Er hat wesentlich bei den in den Jahren 1825, 1830, 1835 deröffentlichten neuen Bearbeitungen der Bank-Versassung mitgewirft. — Die Lebensversichterungs-Vank wählte ihn 1829 ebenfalls zum Vank-Tirector, welchem Amte er 13 Jahre lang mit großer Umsicht vorstand. Auch die am 13. Juni 1838 landesherrlich bestätigte neue Vanksersassung ist wesentlich das Ergebniß seiner reichen praktischen Erfahrungen. Auch hat der schreibtundige und schlagfertige Mann mehrsach zur Feder gespriffen, wennes galt Reid und lebelwollende abzusertigen, welche seine Schöpfung und die Motive ihres Urhebers verdächtigten.

#### 5. Die letten Lebensjahre.

Bu Arnoldi's weiterem verdienstlichen Wirten gehört auch seine Antheilnahme an der Gründung des Realgymnasiums in Gotha (Gymnasium Ernestinum), welches im Jahre 1836 eröffnet wurde. Auch bier gab sich derselbe Feuereiser des tresslichen Mannes in Worten und Thaten kund, wie dei jeglicher vorhergegangenen Schöpfung. Sein Beispiel ermunterte Freunde, Gesinnungsgenossen, ja Stadt und Land zur Rachfolge, als er den zehnten Theil eines ihm bon der Feuerversicherungs-Bank votirten Ehrengeschenkes zur Ausstührung jenes Lieblingsplanes willig hingab. — Bor Allem bleiben es jedoch die Interessen des Handels, welche unser Arnoldi zu keiner Zeit aus dem Auge verlor. Denn die Hebung des insänlichen Industrie- und Gewertsstessen war ihm zur Gerzenssache geworden. Dies hatte er nicht allein schon vor Jahrenin einer Eigenschaft als Aramermeister, sondern auch später als Mitglied des Gewerber-Vereins in Gotha, und bei jeder Gelegenheit durch Wort und Schrift dargethan, wo cs galt, zu Ehren deutschen Kandels und Wandels eine Lanze zu brechen.

Unter Unberm verfolgte er mit außerorbentlichem Intereffe feit Beginn ber breifiger Sabre bas Wieberaufblüben ber in ben bergangenen Jahrzehnten in argen Berruf getommenen Rubenguder : Fabritation in Deutschland. Durch feine Berbindung mit dem Dr. Bier, Erfinder einer neuen Fabrifatione: Methode, beren Berth er mit feinem Bruber Muguft Arnolbi, welcher ber Farbenfabrit in Remftabt porftand, prufte, wurde er gu bem Entidluffe bewogen, ju Gunften beutscher Industrie eine planmäßige Berbreitung ber Buderfabritation nach Bier's Methode ind Leben gu rufen. Die Ehre bes zwedmäßigen Entwurfe bes Berbrei: tungeplanes, ber Univendung ber für ben Erfolg geeignetften Mittel, bes rubigen, ben Berth wie ben 3med ber Cache gleichichatenben Ganges, gebührt G. B. Arnolbi allein. Seiner Mittwirfung bat Deutschland zu verbanten, bag bas bisber gar febr berrufene Gewerbe fo fonell wieber zu Unfeben gelangte, bag es, gleich: fam neu geschaffen, fich überraschend fcnell allwärts bin verbreitete und frubzeitig einen reichen Segen über manche beutsche Bauen ergoß. - Ueber biefen Theil feiner Thatigfeit bat Arnoldi viel geschrieben, theils in Cirfularen an ben Sanbeloftand und bie Fabritanten, theils in öffentlichen Blattern und endlich in Flugfdriften, unter benen wir bie 1836 veröffentlichte Brofdure: "Begrundung und Berbreitung ber Budergewinnung aus ber weißen folefifden Runtelrübe in Deutsch: land, angebeutet in einem Schreiben bes Unternehmers ber Buderfabrif ju Gotha an Seine Durchlaucht ben Bergog von Sachfen:Coburg. Botha," berborbeben.

Seine letzten ber Deffentlickeit übergebenen Worte galten noch biesem Industriezweige. Er selbst hat freilich ben rechten Segen für jahrelange Bemühungen und Arbeit auf diesem neu herangezogenen Felde nicht geerntet. Die 1836 auf 1837 auf dem Schlichtenhof bei Gotsa in Betrieb gesetzte Rübenzudersfabrit blieb ein Sorgenkind bis zum Schlusse seinen Lebenstage. Die heranbildung eines noch in der Kindheit der Entwicklungsjahre besindlichen Geschäftszweiges verursachte unendliche Kosten und Opfer, und eine Reihenfolge ungünstig wirkender Umstände flörten sein Gedeihen. Man kann sich benten, wie schwerd bie nimmer ruhenden Sorgen und Arbeiten auf dem in's Greisenalter eingetretenen

Manne lasteten. Beauspruchte boch außerdem die Betheiligung an der Leitung der Farbenfabrit zu Memstedt, sowie die in gedeistlichem Fortgange besindliche Steingut- und Steinröhrenfabrit zu Eigeröburg, endlich seine Stellung als Direkter der Lebensversicherungs-Bant, nicht minder eine Menge anderer im Juteresse Gemeinwohls übernommene Berbsslichungen, einen guten Theil der verfügdaren Zeit.

Das herzogthum Sachien-Coburg-Gotha ist nicht groß genug, daß ein unsablässig auf's Gemeinwohl gerichtetes großartiges Wirfen, auf welchem so sicht dar der Segen des himmels ruhte, mochte es nun der Hebung des handels oder den gewerblichen und landwirthschaftlichen Juständen des Landes gelten, under achtet bleiben konnte. Denn auch in den letztgenannten Branchen machte sich der trefsliche Mann nühlich, als Beisiger der durch herzog Ernit zur Untersuchung der gewerblichen und landwirthschaftlichen Verhältnisse in dem codurg gesthalschen Vande im Jahre 1826 eingesetzen Immediat-Commission. Arnoldi gehört jener Neihe vollswirthschaftlicher Genies an, zu deren glänzendsten Repräsentanten in den vergangenen Jahrschnten ein F. List, heute ein Schulbe Deligsch zählt. Das haben schon seine Zeitgenossen kerissen, und in dankster Amerkennung seiner Bemühungen ernannte ihn u. A. die Märkisch zu ihrem Edrenmitaliede.

Much ben Intereffen feiner Baterftabt Gotha widmete ihr angesehener Bürger willig einen guten Theil seiner Beit, nachbem ihn bas Bertrauen feiner Mitbewohner zu verschiedenen Beiten in's Hollegium ber Stadtverordneten berief, welcher Körperschaft er von 1832 bis 1835 und von Rovember 1838 bis gu feinem Lebensenbe angeborte. Dag eine jo allfeitige Thatigfeit nicht ohne Uner: fennung bleiben fonnte, ericeint gang natürlich, trot ber Erfahrung, bag bie Dantbarteit ber Menichen gar felten fid, ben Lebenben offenbart und viel öfter erft ben Tobten ju Theil wirb. In Gotha wußten Gurft wie Burgeremann ben Berth unferes Urnoldi ju murbigen. Bergog Ernft blieb bemfelben fein Leben lang wohlgewogen und ließ es auch nicht an Beweifen feiner Berthichatung fehlen. Er ernannte ibn jum Rath und verlieh ihm fpater ben Titel "Finangrath". Much fdmudten mehrere Orben bie Bruft bes in gang Thuringen gefannten und verehrten Mannes. Der wohlberdiente Lobn für die großartige Thatigfeiteentfaltung, welche feine Schöpfungen Jahre lang erheifdten, ein Lohn, ben heutzutage jeber Grunder großer faufmannischer Unternehmungen anticipando in Uniprud nimmt, ift ihm im Grunde in nur beicheibenem Dage ju Theil geworben. 3bm baben Greunde, Berehrer und Beamte ber bon ibm gegrundeten Unftalten ju verschiedenen Beiten Chrenpotale (gulett noch ein Babr vor feinem Bericheiten) bargebracht; aber fo ansehnlich auch bas Ehren : geichent von 15,000 Thalern Bielen ericbeinen mag, welches ber Borftand ber Keuerversicherungs: Bant ju Gotha bem Grunder berfelben nach 14jahrigem Befteben ber Anftalt am 10. Juli 1834 feierlichft in einem elegant verzierten, filbernen Raftchen überreichen ließ: uns buntt bie Summe jo übermäßig nicht im Binblid auf jahrelang bewiesene Singabe. Mur fich allein ber votirten Chrengabe gu erfreuen, einen folden Gebanten bermochte ber madere Urnolbi nicht gu faffen, vielmehr bestimmte er, wie bereits angedeutet, Die Gumme von 1500 Thalern gur Begründung einer höhern Realichnie, weitere 500 Thaler ichenfte er einem nicht in ben gunstigsten Berhältniffen lebenben Raufmanne, ber ihn bei Begrundung ber Feuerversicherungs Bant vielfach unterstütet hatte, endlich ließ er einer Anzahl

Bulfebeburftiger fleinere Beitrage gufliegen.

Der Charafter und bie Schöpfungen unferes Arnoldi find gu feinen Lebzeiten und nicht minder nach feinem Singange vielfach Begenftand ber öffent: lichen Befprechung, und feine Berdienfte fowie feine Uneigennützigkeit in publigiftischen Erzeugniffen mannichfacher Urt nach Burbe anerfannt worben. Daß er in Gotha bis an fein Lebensende ber bochften Uchtung genoß, baben wir bereits ju Anfang erwähnt. Geine burgerlichen Tugenden, feine geiftige Große hob, allen ehrenden Rundgebungen gegenüber, Ginfachheit bes Wefens und anipruchlofe Befdeibenbeit, Eigenschaften, Die felbit Die wenigen Edeclfüchtigen entivaffnen mußten, benen auch bas reinfte Birfen nicht genügt. Urnoldi blieb fein Leben lang fich felbit treu; ibn haben weber wohlberbiente Sulbigungen eitel gemacht, noch hat ihn Jemand auf Grund biefer einer Ueberhebung ichulbig befinden fonnen. Als Mann bes öffentlichen Bertrauens fehlte es ihm natürlich nicht an Ginflug. Buganglich für Bebermann, bulfreich burch Rath und That nach Rraften, fab er fich freilich oft über Gebühr in Unfpruch genommen. Bie Biele batten nicht feiner freundlichen Fürforge Stellung und Fortfommen zu verbanten! ebenfo bie Beamten ber Bant wie bie Angestellten bes eignen Saufes. Gie bingen mit Liebe an bem trefflichen Chef, ber ihre Buneigung burd Bobltvollen und Ber: trauen bergalt. Freund ber aufftrebenden, jungeren Berufegenoffen, berfaumte er felten bie jährlich ftattfindenden Brufungen in ber Sandelsichule. Jeber, ber aus ben Santen bes Stifters berfelben bas Beugnig bes Wohlverhaltens und Fleifes empfangen, that fich etwas barauf gu Gute.

In feinem breißigften Sabre war Arnolbi gur Grundung bes eignen Berbes geschritten, indem er am 24. Ceptember 1808 ber Jungfran Wilhelmine Cronrath, Tochter eines geschickten von Neuwied nach Beimar berufenen Cheniften, bie Sand reichte. Fünfzehn gludliche Jahre fand er an ihr bie liebevollste Battin; brei Cohnen und einer Tochter ward fie bie forgfamfte Mutter, gleich wader fich bewährend in ben ichweren Tagen ber Brufung, als gottergeben bulbend mabrend ber langen, namenlofen Leiben, bie ihrem Tobe vorangingen. - In bem großen Sansstande ward bie eingetretene Lude recht fühlbar. Die weitere Erziehung ber Rinder, Die geringe Aufmertfamfeit, Die Arnoldi bem Sauslichen guwenden fonnte, veranlagten ben Bittwer auf Bureben feiner Familie, fich nach einer anbern Lebensgefährtin umgufeben, und er traf eine gute Babl, als er 1825 bie Tochter bes bergogl. Golb: und Gilberfünftlers, Cenators J. G. Rojenberg, beimführte. Denn Fran Chriftiane zeigte fich ihren Stieffindern als treffliche Mutter, und ihrem Manne ftand fie bei ben Beichwerben bes nabenden Alters liebevoll als treue Pflegerin jur Geite. Gie brudte bem Gatten nach 16jahrigem ehelichen Bunbniffe bie muben Mugen gu. Rinder waren biefer Che nicht entsproffen.

Ueber Alles schätzte Arnoldi die Freuden des Tamilienlebens und weilte baher am liebsten im trauten Kreise der Seinen. Besonderes Vergnügen machte es ihm, Sonntag Nachmittags bei ungünstiger Witterung am Pianosorte zu verweisen und zu musikalischer Erheiterung Veranlassung geben zu können. Dann spielte er auch selbst eine seiner Lieblingssonaten von Mozart oder Verthoven,

-

zweihandig oder auch mit seinen Kindern vierhandig, oder er sang ein Göthesches Lied von Reichard. Kaum viel anders gestaltete sich das Leben im Hause, als nach Gründung der Innungshalle und in Folge seiner Theilnahme an öffentlichen Angelegenheiten manche Stunden außerhalb des Familientreises verdracht werden mußten. Nächst dem Besuche der Zusammenkunste in der Innungshalle pflegte Arnoldi in seinen späteren Jahren bisweilen die sogenannte Mittwocks-Geschlichaft auszuschen, wo sich damale Alles traf, was Gotha an Gelehrsamsamteit und höherer Bildung auszuweisen hatte.

Es wird nicht auffallen, wenn ein vielbeschäftigter Dann mit feiner Beit haushälterifch ju Rathe geht. Frub ju Bett und fruh wieder auf, beißt die Lofung im Urnolbi'iden Saufe; punttlich erledigt bas Dberhaupt ber Familie alle Tagesgeschäfte und Berrichtungen; ebenfo ungern lagt es aber auch von liebgewordenen Bewohnheiten ab und behalt fleine, von ber jungeren Generation fo raich als Bedanterie bezeichnete Eigenthumlichkeiten bei, die aber fammtlich auf Chrbarteit, Dronungefinn, Lebeneftrenge und fittliche Tüchtigfeit binauslaufen, fein ganges Leben lang bei. - Beitverschwendung und trobbelhaftes Dugigfein find ihm ein Greuel. Und mahrlich! bas forgfamfte Burathebalten aller Duge: ftunden that noth. Denn in Folge feines öffentlichen und gemeinnütigen Birtens unterbrachen eine Menge Frembenbefuche bie gewöhnliche Tagesorbnung, regelmäßige ober öftere wiedertehrende Berathungen erforderten manche Stunden. Der Mann, welcher alle bie Inftitute und Anftalten, benen bie Bufammenfünfte galten, in's Leben gerufen, tonnte fich ber Betheiligung an ben Gefcaften, ber Leitung und Fortführung berfelben, am wenigsten entziehen. Dazu lag ibm bie Führung einer ausgebehnten Rorrefpondeng ob, abgefeben von ben Pflichten, bie burch private und Familienbeziehungen auferlegt werben. Go fehlte es gu feiner Zeit an geistigen Anregungen und angenehmem Bechsel in, sowie außer bem Saufe. Bezeichnend fur fein Burathebalten ber Beit ift ber Umftand, bag Arnoldi gur Ausführung einer im Berein mit mehreren Familienmitgliebern feit Jahren beabsichtigten Rheinfahrt, ber erften größeren Bergnugungereife, bie er fich vergonnen wollte, erft turg bor feinem Tobe gelangen tonnte.

So sehr ihm anregende Unterhaltung Bedürfniß war, ebenso erfüllte ihn eine sich stets gleich gebliebene Abneigung gegen Kartenspiele; dagegen war ihm ein Pfeischen Varinas-Kanaster Bedürfniß, auch verschmähte er keineswegs, besonders bei feinen schriftstellerischen Arbeiten, zu einer Brise italienischer Carota seine Jussuch zu nehmen. Mittags begnügte er sich mit einem Glase frantischen Weins und Boends mit einem Röfel Stadtbier aus dem Brauberein, dessen Busandelommen er gleichfalls durch Wort und Schrift gefördert hatte. Als Freund ber Natur ließ er keine Woche vorübergehen, ohne weitere, selbst bei ungünstigem Wetter eingeführte Spaziergänge vorzunehmen, wozu die Beaufschigung der Farbensbarik und Wemsteb vielsach Beranlassung gab, nicht minder der über 30 Ader große Berggarten auf dem Galberge, welchen der Nater Arnoldis, ungefähr drei Viertelstunden vor der Stadt, angelegt hatte. Endlich Inden Gotba's entstentere Naturschönbeiten, der große Geeberg, der Friedenstein, die

brei Gleichen, die Thuringer Walbfette vom Kutelhahn bis zum Inselsberg den rüftigen Fußwanderer zu Ausflügen ein. hier war es, wo er am liebsten den Reichthum seiner Gedanken ordnete, und manche sordrefame Idee ift bei ihm während seiner Wanderungen nach den nahen Bergeshöhen und freundlichen Thälern zum Durchbruch gekommen; manche lieblige Dichtung hat sich dort aus dem gefühlvollen herzen Bahn nach Außen gebrochen. Dann konnte er Allem, was in seinem Gesichts und Gedankenkreise lag, eine poetische Seite abgewinnen. Siner Reise nach Leipzig im Jahre 1816 haben beispielsweise folgende Verfeibre Entstehung zu verdanken:

Reisen macht Lebensluft! Leichter wird Kopf und Brust Geht es von Ort zu Ort Luftig in einem fort.

Ift auch bie Aussicht farg Sind auch bie Wege arg: Raum um den Berg berum Lacht ein Elbsium.

Biefen und icone Au'n, herben gar bunt zu ican'n, Lenken ben froben Blid Scheibend auf fie gurud.

Scenen, bunt ohne Wahl, Bechseln mit Berg und Thal, Neues bringt jeber Schritt Mir auf die Reise mit. Bas heut' Natur mir benet Morgen bie Kunst erneut, Nuch fie ergöhet oft Ungesucht, unberbofft.

lleberall Freundlichteit, Jebermann bienstbereit, Alle war's voraus bestellt, So behagt mir die Welt.

Ploplich wol über quer Freunde von Alters ber, Die ich im herzen beg' Treten mir in ben Weg.

Saftfreundschaft edler Art, Frauenhuld hehr und zart, Eintracht und Elternglud Tragt mich zu Dir zurud.

Wonniges Borgefühl Drud ich, am Reiseziel, Dich, meines Lebens Luft, Kinder, Guch an die Bruft.

Auch hoch zu Rosse wußte sich Arnoldi zurecht zu finden; denn er war ein tüchtiger Reiter und stets bereit, bei geschäftlichen Borkommnissen den Mantelsach und die Bistolenholfter aufzuschnallen und seinen Rappen zu besteigen.

E. B. Arnoldi haben für seine eigenen Geschäfte nie große Mittel zu Gebote geftanden. Das was man heutzutage "ein Jaus machen" nennt, darauf verzichtete er; denn Uedersluß, um kostspielige Gastereien zu veranstalten, war nicht borsanden. Bas die zwei Fabriken und die Landesprodukten-Geschäfte, die er mit drei Brübern betrieb, abwarfen, reichte wol hin, um die darauf angelwiesenen fünf Haushaltungen zu erhalten, aber es kamen auch Zeiten, die weder ihm noch dem gesammten Kausmannsstande überhaupt gesallen wollten, und dann hieß es, sich nach der Dede streden. Galt es aber die Geschäfte zu erweitern oder einen Abeil der in den Fabriken angelegten fremden Kapitalien abzustoßen, so mußte vor Allem darauf Bedacht genommen werden, den Haushalt auf Bothwendigste zu beschändten.

Daß außer Musit auch Malerei und Bilbnerei an ihm einen eifrigen

Berehrer fanden, geht nicht allein aus feinen gablreichen poetischen Erguffen. fonbern auch aus bem Umftanbe bervor, bag er es einzurichten wußte, für folde Bortommniffe bie Mittel aufwenden ju tonnen, wo es barauf antam, einen Runftgegenftand zu erwerben, beffen Erwerb ibm gur Bergensfache geworben, 1. B. bie Berftellung jener wohl gelungenen Bufte feiner erften Gattin burch Bilbhauer Beifer in Beimar, eines Runftwerfes von folder Schönheit, baf es für würdig befunden worben ift, in ber herzoglichen Sammlung mit aufgenommen zu werben. Arnolbi begunftigte nach Rraften bis in feine letten Lebenstage bas fünftlerifde Schaffen junger Mitburger. Er vertehrte oft und gern mit Baul Emil Jacobs, bem berühmten Daler ber Scheheragabe, ber nach Ableben bes Kinangrathes auf ben Bunich feines Schwagers nach freilich ungureichenben Borlagen bas einzige einigermaßen befriedigende Bilbnif jenes unbergeß: lichen Mannes fchuf. Diefem ift auch die Cfigge nachgebildet, die wir unferm Artitel vorangestellt haben. Bei ber Beweglichfeit bes Mienenspiels Arnoldi's war ce für einen Maler gerabe feine leichte Aufgabe, ben Moment gu fixiren, wo ber Bortratirenbe in eine "fcone und in Die rechte Stunde" eingetreten mar.

Richt unempfindlich fur Ehre und Anerkennung, galten G. 2B. Arnoldi boch Bahrheit und Recht höher benn Alles, und er hat in ichoner Gelbstverleugnung und ichwerer Pflichterfüllung Proben bes Lebens bestanden, wie nur Benige feines Gleichen. Sandelte es fich in biefen Blattern barum, die menschlichen Schwächen gufammenguftellen, fo erfcbienen felbft biefe bei unferm Raufmann: Chrenmanne nur im Lichte jener ibealen Schwarmerei, in Folge beren ber Berftand bon ber Bhantafie leicht im Fluge bahingeriffen wird. In gleicher Beife mag jene icone und warme Begeisterung für bas Große und Erhabene, bie ben eblen Mann burchglubte, ibn nicht felten bie fleinlichen und perfonlichen Dinge und Lebenswirklichkeiten haben überfeben laffen. Daraus erwuchfen bisweilen unliebfame Berkennung und Digberftandniffe. Mudy mag Arnolbi's offenes und mittheilfames Befen für Manchen eine Berfuchung geworben fein, ben ju leicht juganglichen Mann fur egoistische 3wede ju migbrauchen, Doch biefelbe, ftets auf's große Gange gerichtete Unschauung ließ ibn über bie fleinen und großen Leiben bes Lebens hinmegfeben und bie Erinnerung an manden Undant bericheuchen, bem gerade immer bie Beften am meiften ausgefest find. In Stunden bes Digmuthe und ber Gemutheberftimmung flüchtete Urnolbi hinaus in's Freie, bornehmlich nach bem Berggarten. Dort erhebt fich auch ber fogenannte Urnolbi : Thurm, eine mahrhafte Bericonerung ber Um: gebung Gotha's, beffen Entstehung jener findlichen Bietat gu banten ift , welche ben Rath und feine Familie veranlagten, bes Baters bescheibene Schöpfung fort zu pflegen und mit jenem weit fichtbaren Bau zu fronen, zu beffen Erhaltung E. B. Arnoldi ein Kapital von 800 Thir. bestimmte.

Arnoldi's lette Jahre waren vielfach durch die Enttäuschungen getrübt, welche seine lette Schöpfung; die Rübenzuder-Fabrit, ihm bereitete. Des Kummers, tvelcher ihm daraus erwuchs, vermochte er oft schwer her zu werden. Um so gelassener fand er sich in die Beschwerden des Alters, und gesat fah er ber nahenden letten Stunde entgegen. — Der Mai des Jahres 1841 war ein einziger in seiner Art. Bon Anfang bis zum Ende trübte kein Bölkchen die reine

Bläue des himmelszeltes und die Sonne senkte ihre Strahlen herab, so warm wie sonst im Juli. Urnoldi war bisher eigentlich nur zwei Mal frank gewesen. Sinmal am Nervensieber während der Ariegsjahre, ein anderes Mal in Folge der übermäßigen Unstrengungen, die ihm die Organisation der neugegründeten Feuerbersicherungs. Bank verursachten, als deren ersten brieftor er seit ihrer Erössnung amtirte. Jest in seinem 63. Jahre überkam ihn wiederum ein galligenervöses Fieber. Der Bersall der Kräfte nahm rasch zu. Es gab wol Stunden der Besterung und neuer Hoffnung auf Erhaltung des theueren Lebens, aber er selbst hosste längst nichts mehr.

Der 27. Mai 1841 war ber Tag, an bem biefer eble Menich, beffen Leben wir in fo mannichfachen Bhafen schilberten, seinen letzten Athemaug aushauchte.

Die Theilnahme, welche ber hingang bes hochangesehensten unter ben Bürgern Gotha's erregte, war allgemein und gab sich in den vielsachsten, theils weise rührendsten Darlegungen kund. Sein Leichenbegängniß war ein so feier- liches, twie es dem Ersten unter den Bürgern wol zukam. Nachruse in Boesie und Prosa hallten im ganzen Lande und über dessen Genzen wieder. Eine erhebende Gedächnisseier fand im Saale des Realgymnassums statt; acht Tage nach E. M. Arnoldis Beerdigung beging die "Innungshalle" seine Todtenseier. Lehrer Karl Juch hielt die Rede; er sagte ebenso wahr als schön:

"Arnoldi war einer von ben feltenen Geiftern, die mit ihrem Ablerfluge fich über bie engen Schranten und Brengen bes gewöhnlichen Lebens erheben, erheben auf jene Soben, bon benen wir die Belt überschauen, ben großen Bang ber Dinge, Die Schidfale ber Menfcheit, bas Fortidreiten ber Beit und ben unaufhaltfam fortstrebenben Beift. Er geborte gu jenen ruftigen Seelen, bie, ebenjo fern von mußiger Spefulation ale trager Bequemlichfeit, mit unermublicher Thatfraft und hohem Schwunge Ibeen, Plane ichaffen und Blane in bas Leben führen, die Jahrtaufende bewundern und Jahrhunderten Gegen bringen. Er war einer bon ben Benigen, Die, obichon von eigenen Arbeiten überhäuft und umlagert, boch über ben eigenen Geschäftefreis, über bas nachste Intereffe binaus mit ebler Gelbftaufopferung, beharrlicher Stanbhaftigfeit und umichauender Alugheit wirfen und ichaffen fur bes Staates und Baterlandes Bohl, ber Bolfer Beil und ber Menschheit Blud. Er, felbft ein Cohn bes Lichtes, bod mit ber Seele göttlichen Schwingen über Grrthum und Berblendung, Bahn und Dunkelheit hinausstrebend, nimmer bon bem tragen Gefährten, bem Rorper, jum Riedrigen herabgezogen, forberte auch überall bas Licht, und, foweit fein Wirfungefreis reichte, fonnte jebe Unftalt ber Runft und Biffenichaft ihn ihren Beforberer, Gonner und Befchüter nennen."

Solcher Tugenden und Thaten willen wird das Andenken dieses echt deutschen Mannes immer in Ehren gehalten werden. Möge sein Beispiel auf spätere Generationen so belebend und ermunternd wirken, wie est seine Zeitgenoffen erhob.

Ein Jahr nach seinem Tobe wurde E. B. Arnoldi eine Ehrensäule errichtet, ausgeführt nach dem Entwurfe des Baurath Gustav Sberhardt und geziert durch das Marmorbild des Verewigten von Prosession Doll. Dem Verein, der sich unter seinen zahlreichen Freunden und Verehrern gebildet hatte, um die Mittel zu bieser Ehrensäule zu beschaffen, flossen die selben in so reichem Maße zu, daß

ein ansehnlicher Theil davon zu einem seiner noch würdigeren, seinem ganzen Charakter angemessenen Denkmal verwendet werden konnte. Der Verein bespründete die sogenannte "Schulstistung", die am 27. Mai 1845, am Todestage des unvergeßlichen Mannes zum ersten Male und zwar an 66 Knaden der Bürgerschule, die sieh durch Fleiß, Fortschritte und zutes Betragen ausgezeichnet hatten, Belohnungen des Wohlberhaltens, theils in Vickers, theils in Lehrmitteln bestehend, austheilen konnten. Seitdem sind in 25 Jahren wol an 3000 Knaben Geschent im Wertbe von 2000 Thr. zur Vertbeilung gelangt.

E. B. Arnoldi hat ben Seinen ein nur bescheines Bermögen hinterlassen. Uns erscheint er beshalb nur um so verehrungswürdiger. Aber Dasjenige, was wir Eingangs dieser Schilberung sagten, stimmt uns trübe. Womit hat Deutschland das Wirken eines großen Bürgers gelohnt? Der Versasser würde sich slüdlich schild staten, wenn seine Worte dazu beitrügen, unsere Nation recht oft zu erinnern an die Namen jener Heroen des Friedens und des Bürgerthums, an jene Großthaten, die schwer, ja noch schwerer wiegen, als die auf blutigem Schlachtselbe errungenen Lorbeceren. — Wenn bereinst das geeinigt wiedererstandene Deutschland seinen großen Männern Auhmeshallen errichtet, in dieser wird und darf der deutsche Aufger Ernst Wilhelm Arnoldi nicht fehlen.

In biesem Sinne schließen wir biese Lebensflizze mit ben Worten, bie Schulrath Dr. Noft, in seiner Sigenschaft als Borfteber bes Ausschuffes ber Lebensversicherungs-Bant zu Gotha, noch am offenen Grabe bieses "Mannes eigner Kraft" sprach: "Ehre ihn, ben edlen Mann, Deutschland, Deinen würdigen Sohn, ehre ihn Gotha, ibn, Deinen großen Spröfling, der sich selbst ein Denkmal gesetzt hat, unverzleichlicher als alle Mausoleen ber Erbe!"



Arnolbi's Denfmal in Gotha.



Geburtoplag bes erften Sir Robert Beel gu Gifblane in Bladburne. Rebft bem Familienmappen ber Beels.

Die Baumwollen- Induftrie und Bandels - Entwickelung Großbritanniens.

## Richard Arkwright und das hans Peel.

## Bolkswirthichaftlicher Aeberblick.

aumwolle und Eisen" — bies sind jene zwei mächtige Motoren, durch welche ber heutige Welthandel einen guten Theil seines Lebens und seines Ausschwungs empfängt; deswegen dürsen auch der Webstuhl für Verarbeitung der Baumwolle, sowie der Hammer für Verarbeitung des Sisens vorzugsweise als Symbole der Industriethätigkeit des gegenwärtigen Englands gelten. So staunenswerth nun auch die auf jenen Arbeitsgebieten errungenen Ersolge sind, so gehört doch die Ausbildung des Fabrikationszweiges, dem wir uns hiermit zutvenden, ausschließlich dem XVIII. und XIX. Jahrhundert an, die Baumwollen-Wanusattur hat ihr hundertjähriges Jubiläum noch nicht begangen.

Raum hoch genug ist der Einfluß anzuschlagen, welchen bas Beispiel und Die aufmunternde That eines einzigen energischen Mannes auf seine Umgebung, auf seine Beitgenossen, ja für Jahrhunderte auf den ganzen Erdenrund auffzuniben bermag. Und dies gilt von allen Gebieten bes Kulturlebens.

Ein guter Gebante ift im Stanbe weitere 3been : Affogiationen , neue Gebankenwelten, ja völlige Beiftesrevolutionen hervorzugaubern. Mit Recht fonnen bie nachkommen Artwright's, tonnen bie Beels bon fich fagen, bag ibre Grofbater es gewesen, welche ihrem Lande ben Weg zur Baumwollen : Induftrie gezeigt, und baf fie bierdurch bie eigentlichen Urbeber ber beutigen Sanbels: und politischen Machtftellung Großbritanniens geworben feien. Und während unferer Tage feben wir, bag ber bon Erfindung ju Erfindung überleitende Gebante bes halbbergeffenen armen Sargreaves noch feineswegs abgefchloffen ift, nur bag nicht einzelne Intelligengen fich feiner bemächtigt haben, fonbern bag alle Welt fich an ber Beiterführung jener fegensreichen Erfindungen bes lett= vergangenen Jahrhunderte betheiligt. Unwillfürlich reiht fich Blied an Blied, wenn ber Grundgebante einmal verwirklicht ift. Die Erfindung ber Cottongin, jener bon bem ausgezeichneten amerikanischen Techniker E. Whitleb erbachten Dafdine, welche ben Saamen von ber Baumwolle trennt, ergangte nur (1794) bas Werf ber Wyatt, Sargreaves, Artwright, Crampton, Cartwright, Beel, und fo vervollständigt jeder fernere Fortschritt die ungeheuere Umwälzung an allen Orten, wo Baumtvollenftoffe gefertigt werben.

Die letzten wichtigen Ereignisse auf dem Gebiete der Baumwollen- Industrie schreiben sich aus den vergangenen Jahren her, als mit einem Male, in Folge des vierjährigen amerikanischen Bürgertrieges, die ausgebehnteste Belt-Industriegeszeitweilige Stodung, ja völliger Stillstand bedrohte. Die im Anzuge begriffene Gesahr belebte seboch nur den ninmer ruhenden Ersindungsgeist. Um das vorhandene Material besser auszumüßen und die Ersahstosse von dearbeiten, mußten neue Borrichtungen getroffen werden und die vorhandenen Maschinen zum Theil Möänderungen und neue Verbesserungen ersahren. Denn eine andauernde Stodung in den großen Arbeiterstädten wäre gleichbedeutend gewesen mit Junger, Elend und Vernichtung des Wohlstandes von vielen Millionen sleisiger Arbeiter. Erinnern wir und der steigenden Vessirchtungen der letzten Jahre!

Immer vernehmbarer pochte die Noth mit jedem Jahre ber Verlängerung ber bürgerlichen Wirren in den Vereinigten Staaten nicht blos in England, sondern auch strichweise in Deutschland an die Pforte. Arbeiter und Arbeitgeber blidten unter steigenden Besorgnissen der nächsten Julunft entgegen. Hat man doch den Brutto-Verlust, welchen die Baumwollen-Industrie in den Jahren 1861 — 1862 erlitt, auf monatlich acht Millionen Thaler veranschlagen zu dürfen geglaubt. Die Durchschrittsahl der Armen, welche in England öffentliche Unterstützung erhalten und welche im Mittel 27 per Mille beträgt, stieg bereits im Juli 1861 auf 43 vom Tausend.

Im Jahre 1862 war nahezu nur noch ein Fünftel der vorhandenen Arbeitefräste nöthig, oder anders ausgedrückt, der einzelne Arbeiter fand nicht mehr 6 Tage in der Woche Beschäftigung, sondern nur 1½ Tag. Doch nicht nur die Bewohner der vorhin genannten Tänder, sondern die beider Hemisphären sind in unseren Tagen direkt oder indirekt gleichmäßig von dem Steigen oder Rückang senes hochwichtigen Industriezweiges in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb suchten in Folge des täglich in weiterer Ausdehung sühlbar gewordenen Mangels an Nohstoff die großen Spinner und in deren Interesse die "Cotton-Supply-

Association", welche sich gleichsam im Borgefühl ber kommenden schlimmen Zeiten schon im Jahre 1857, vornehmlich zur Unterstützung der Baumwollen Produktion in Indien gebildet hatte, den Aussall in der amerikanischen Jusufer auszugleichen, durch Aneiserung der Kultur der Baumwolle in allen Ländern, wo dieselden, beinstein noch sortlommt, so außer in Indien noch in Aegypten, Syrien, in Afrika u. s. w. Rebendei griff man als Ersan zu jenen Rohitossen, womit die Baumwollgewebe vielfach verfälsicht werden. Indessen als Arten derselben, als Jute, Pupa, Shinagras, ebenso wenig die Fasern der centralamerikanischen Agave ricillana (auch Sijalhans) oder der Musa oder Bawua, einzelner Palmen oder nesselstängen, wie des Kapiermaulbeerbaums, bermochten die Vrobe auszuhalten, am wenigsten aber somset die Vaumwolle verdrängen.

Bor hundert Jahren hatte man sich bie Sorge und Noth der letten Jahre gar nicht vorzustellen vermocht, benn vor dem Jahre 1770 gab es eine englische Baumwollen. Manufaktur noch nicht.

3m Jahre 1764 betrug bie Baumwolleinfuhr aus allen Theilen ber Welt in England 3,870,000 Pfund, und ber Bedarf bob fich in 15 Jahren erft auf gegen 5 Mill. Pfund.\*) 3m Jahre 1787, furge Beit nach Erfindung ber Dule: Jennies, wurden in England gegen 23,000,000 Pfund Baumwolle versponnen (und zwar 11/2 Mill. Pfund für Strumpfwaaren, 2 Mill. Pfund für mit Geibe und Leinen gemischte Baaren, 11/2 Mill. Pfund verbrauchte bie Dochtbranche, für Fuftians tamen 63/5 Dill. Pfund, für Calicos und Muffeline 11 Dill. in Anfchlag, als ju Garn verfponnen und ausgeführt werben 430,000 Bfund angegeben). Much 33 Jahre fpater, 1820, verarbeiteten bie Spinner Europa's und Amerika's zusammen erft 150 Dill. Pfund Baumwolle. Noch im Jahre 1825 verfügten bie Bereinigten Staaten nur über eine Ernte von 570,000 Ballen, ober ben Ballen ju 375 Bfund angenommen, etwas mehr als 200 Mill. Bfund, zwanzig Sabre fpater hatte fich jeboch ihre Ausbeute mehr als vervier: facht, b. h. bereits gegen 2,400,000 Ballen, ober 900 Mill. Pfund, geliefert. Bom Jahre 1859 auf 1860 produzirten die Sübstaaten ber Union gar 4,675,770 Ballen, ober etwas über 1750 Dill. Pfund.

Die gange Baumwollenernte auf ber Erbe betrug nach ber "Auftria":

| n                         |
|---------------------------|
| bezog England allein      |
| n                         |
| ibrigen Länder bezogen    |
| n                         |
| nd in Amerika             |
| on                        |
| itet wurben.              |
| on<br>nd in Amerika<br>on |

<sup>\*)</sup> Das Sewicht eines Ballens Baumwolle ist sehr verschieben. Der indische Ballen wiegt bisweilen noch keine 200 Pfund, der hinesische selten auch nur 150 Pfund. In den Jahren vor 1850 betrug das mittlere Gewicht eines Ballens IS Pfund, pfater 392 Pfund, im Jahre 1861 dagegen 425. Nachden die Berpadung bei weiten zwednäßiger und besser geworden, enthält gegenwärtig der ameritanische Baums wollenballen zwischen 225 bis 250 Kilogramme oder 450 bis 500 Pfund Zollgewicht.

Auf England kommen daher in den Jahren von 1849—1854: 55% und in den Jahren von 1855—59: 54% der gefammten Ernte. Im Jahre 1860 ftieg der Bezug Englands auf fast 571/2%.

Son ber amerikanischen Jahresernte von 1860 gingen 2,633,000 Ballen nach England, 625,000 Ballen nach Frankreich, das übrige Europa empfing 970,000 Ballen. Von der Gesammtproduktion an Baumwolle, welche für 1860 circa 5,520,000 Ballen betrug, gelangte in demselben Jahre nach England, von

| Amerifa obige                       | 2, | 633, | 000 | E | lalle | n, | ober | g | mai | ier,      | 1115,890,608 | Pfund, |
|-------------------------------------|----|------|-----|---|-------|----|------|---|-----|-----------|--------------|--------|
| Ditinbien                           |    |      |     |   |       |    |      |   |     |           | 204,141,168  | "      |
| Brafilien                           |    |      |     |   |       |    |      |   |     |           | 17,286,864   | ,,     |
| Westindien .                        |    |      |     |   |       |    |      |   |     |           | 1,050,784    | ,,     |
| bon ben Mitte                       |    |      |     |   |       |    |      |   |     |           | 44,036,608   | ,,     |
| bon berichiebenen Erzeugungelanbern |    |      |     |   |       |    |      |   |     | 8,532,720 | ,,           |        |
|                                     |    |      |     |   |       |    |      |   |     |           | 1390,938,752 | Bfund. |

ober, den Durchschnitts-Ballen zu 425 Pfund angenommen, 3,272,797 Ballen, beinahe 57½ %, fämmtlicher Ernten der Welt. Bon dieser ungeheuren Zusuhr blieben im Lande 2,850,297 Ballen und wurden wieder exportirt 422,500 Ballen. Neueren Angaben zu Folge verarbeiteten die englischen Seinnereien allein etwa zwei Drittheile aller nach unserm Welttheile gelangten Zusuhren, oder mehr als die Hälfte des Gesammtquantums, welches in der Alten und Reuen Welt versponnen wird. Der Werth der in England sonsumirten Baumwolle wird auf jährlich 550 Mill. Thaler veranschlagt, und es macht die Summe der sabrizirten Baumwollen: Erzeugnisse ungefähr den vierten Theil sämmtlicher zur Delsanding gelangter Werthe der gesammten Ausfuhr Großbritanniens aus. Bon jenen zu 550 Mill. gewertheten englischen Fabristaten gingen 350 Mill. in Aussand.

Im Jahr 1860 auf 1861 überstieg bas in ber britischen Baumwollen-Spinnerei birett beschäftigte Rapital nach M'Culloch bie ungeheure Summe von 125 Mill. L. ober 875 Mill. Thir. Nach andern Ungaben waren in ber gesammten Bauntwollen-Manufaktur gegen 200 Mill L. ober 1300 Mill. Thir. angelegt.

Auf welche Gesammtsumme sich bie in Gebäuben und Maschinerien angelegten Kapitalien bezissern, läßt sich schwer bestimmen, aber die auf die Spinnerei allein verwendeten Betriedsmittel werden zu 400 bis 500 Millionen Thr. angenommen, da in den Jadrifen von Amerika und Europa gegenwärtig etwa 60 Millionen Spindeln in Betrieb sind, deren durchschnittliche Kosten zu 20 bis 25 Shilling (d 10 Szt.) per Spindel abgeschäft werden dürsen. Dazu tritt die respektable Summe von 250 bis 300 Millionen Thaler, deren die Weberei bedarf. Welche Summen durch Kauf, Verkauf, Transport des Rohstosses und der Fabrilate umgesetzt werden, darüber sehlen verlässige Angaben. Man hat indessen der der febt verkent, darüber sehlen verlässige Angaben. Man hat indessen berechnet, daß für Heranbringen des Rohstosses aus den verschiedenen Ursprungsländern, sowie für Wiederversendung der fabrizirten Artikel nach den Erzeugungsorten und anderen Gegenden hin ein Schiffsraum von 2 Millionen Tomen erforderlich ist.

Die Löhne der in den Fabriken Europa's und Amerika's unmittelbar besichäftigten anderthalb Millionen Arbeiter (nach M'Eulloch pr. 1860/1861 genauer 1,468,000 Personen) beliesen sich auf eine jährliche Auskage von 195 Millionen Thaler. In England rechnet man auf 500,000 Arbeiter 300,000 Frauen, Mäden und Kinder. Lehtere verdienen wöchentlich durchschnittlich 3½. Thaler, während der Durchschnlichlich sir den männlichen Arbeiter wöchentlich ungefähr 6½ Thaler beträgt. Außer der Existenz von jenen anderthalb Millionen hängt aber weiterhin indirekt der Lebensunterhalt und das Wohlbesinden weiterer 4 Millionen Menschen von dem Kortgedeiben zeuer Welt-Industrie ab.

Um bas entworfene Bild zu vollenben, ift es nothig, bag wir und vergegentvärtigen, welches Rapital bis jum Jahr 1860 in ber Erzeugung bes Robitoffes angelegt war. Dan rechnet, bag in ben ehemaligen Eflaben: (Gub:) Staaten ber Union bis jum Jahre 1860 über 1 Million Reger jeglichen Alters und Geichlechts beim Anbau ber Baumwollenvilange beidräftigt gewejen. Der burdidnittliche Berth eines Schwarzen ichwanft. Bald lefen wir 300, balb 500 Dollars pr. Ropf. Greifen wir jum Mittel von 400 Dollars, jo erhalten wir, ben Dollar gu 11/2 Thaler angenommen, eine weitere respettable Gumme von 5331/2 Millionen Thaler. Rein Bunber, wenn bie Berlufte, welche ber vierjährige Bürgerfrieg bem Lande beigebracht, nach Aufhören ber "nationalen Institution ber Eflaverei" von ben ameritanischen Statistifern nur nach Milliarben berechnet worben find. Alle biefe Notizen, fowie bie von uns gegebenen Unhaltepunkte beweijen fonnentlar, wie enorm auf ber einen Seite bie Baumwollen : Manufaftur Englands, auf ber andern Zeite bie Robprobuftion namentlich Norbamerifa's ift, und wie in Folge beffen nothwendig ein Staat von bem andern, aber bas am meiften fabrigirende Land von bem produgirenden am meiften abhängig geworden ift.

Und so bilben benn Betrachtungen über Wesen, Gegenwart und Zukunft jener Welt-Industrie in der That einen Gegenstand hochwichtigen Interesses, nicht sewol für die ganze industrielle, als für die gesammte gebildete Welt über-haupt. Seit Verpstanzung des englischen Jadrit-Spstens aus den Grafschaften Lancasspire und Vorkstre ist eine noch vor 30 Jahren rein englische nationals wirthschaftlich Frage eine allgemeine, eine internationale geworden. Richtig gestellt, heißt sie: "Bas hat die heutige Gesellschaft, welchen Ruten oder was sir Fosgen hat sie aus der wunderbaren Ausbreitung des Baumwolken-Manufaltur-Wesens in England, Deutschafand, Desterreich, Frankreich, Belgien und der Schweiz sowie und merika zu erwarten?"

Es halt nach ben letten Störungen, welche ber Baumwollenmartt ersuhr, noch immer ichwer, aus ber Gegenwart Schlüffe auf die Zufunft zu ziehen: aber twir gewinnen wenigstens eine richtige Einsicht in Bezug auf Wesen umd Bedeutung der Baumwollen-Industrie, twenn wir fie ihrem Ursprung und Entwickelung nach etwas näherkennen lernen, also Rohprodutt, Baumwollen-Wartt und Handel, sowie das englische Fabritwesen und bessen Ligenthümlichteiten, furz den wunderbaren Trganismus in's Auge fassen, der sammt den darin thätigen Maschinen- und Benichenfträsten den heutigen Apparat der Baumwollen-Wanustatur bilbet.

Was vor Amerika's Entbedung der Flachs und das Pließ des Schafes für die Völker Europa's gewesen, das bildete für die uralten Aukturländer Indien und China, für die Bewohner Mexiko's und Peru's, sowie der Kutenstaaten des transatlantischen Festlandes, die Wolke einer malvenartigen Pflanze, deren botanischer Gattungsname Gossypium ist, und welche nach Linne in fünf Spezies, nach Andern sogar in hundert zerfällt. Die Baumwolkenpflanze ist entweder ein Staudengewächs, welches jährlich, aus Samen gezogen, nur einmal Wolke spendet, oder ein perennirender Strauch, der mehrere folgende Jahre hindurch eine jährliche Ernte abwirft. In Arabien, Aegypten, Aethiopien und andern Ländern, insbesondere in Amerika, tritt die Pflanze nicht selten auch als 9—16 Juß hoher Baum aus; doch wird der Baumwolken-Baum (Bombax), weil er eine nur geringe Wolke liefert, auch nur wenig kultivirt.

Inbien, welches gegenwärtig zu meift einheimischem Bebarf, nach Engel's Baumwollen Statiftif jahrlich 3100 Millionen Aft. Baumwolle erzeugt, gilt ale Wiege ber Baumwollen-Rultur, fowie ber industriellen Verwendung bes in ben älteften Zeiten ichon hochgewertheten Gemächses. Die alten Briechen und Ro: mer fannten gwar bie Pflange felbst nicht, wol aber erhielten fie auf Umwegen und awar zu boben Preifen ben aus Wolle gewebten Stoff. 3m innern Afrifa bilbet bie Baumwolle eines ber gewichtigften Probutte, ja bieweilen ben ein: gigen Sandels: ober Taufchgegenftand. Ohne bag von einer formlichen Baum: wollen Manufaftur bes Guban bie Rebe fein tonnte, wird boch bie Baumwolle allenthalben im Lande, freilich mehr zu eigenem Bedarf, gepflegt, gesponnen und verwebt; nur in Rano, bem subanischen Manchester, bat bie Erzeugung von Baumwollen: Stoffen und ber Sandel mit bemfelben einen wirflich großgrtigeren Unftrich. Die Calicos bon Rano und bie baraus gufammen: gesetten Bemben geben über Araun bis jum Atlantischen Dzean. Gie werben am Senegal fowie in Timbuftu gern als Bahlung angenommen und fonturri: ren mit ben englischen Calicos.

Die früheste Erwähnung der "Pflanzenwolle" in der ersten Periode des Mittelalters geschah im Jahre 950, just um dieselbe Zeit, als sich auch in Folge des weiteren Vordringens der Araber, Sarazenen und Mauren zugleich mit dem Befanntwerden anderer orientalischen Aushpslanzen auch die Anpslanzung der Baumwolle im süblichen Europa verdreitete, vornehmlich nach Spanien hin, wo insbesondere Granada's weit und breit gesuchte Stosse zu großem Aufe gelangten. Doch war bereits unter den bizantinischen Kaisen vorzüglich die frautartige Baumwollen-Staude auch in Kleinassen, Macedonien, auf Eppern, sowie in Theilen Griechenlands Gegenstand der Kultur geworden. Von nun an bemächtigte sich Italien des Handels mit dem wertspossen Produkte, und bald dehnte sich verelbe über einen großen Theil Europa's aus, während die damit in Berbindung stehende Industrie jedoch vorzugsweise auf die im Bereiche des Mittelswerers gelegenen Staaten beschaftliste.

Als eine eigenthumliche Erscheinung haben wir bie Benbung in's Auge gu faffen, welche bie Baumwollen-Aultur in geographischer Beziehung genommen. Erzeugung und Bebarf erstreden fich gegenwärtig, wie aus ber nachfolgenben Aufführung ber vorzüglichsten Bezugständer erhellt, über den ganzen Erdfreis. Diejenigen Länder dagegen, welche sich am späteften mit der Pflege der Baumwolle befasten, die Sübstaaten der nordameritanischen Union, geben gegenwärtig den Ausschlag in der Ernte, und während die Orientalen uns erst die Baumwollen-Aultur und Manufattur gelehrt haben, werden jest Baumwollenzeuge im Werthe don Millionen allein aus England dortsin versendet. So wurde, eine uralte Waarenströmung nicht blos zurückgedrängt, sondern in die geradezu entgegengesetzte Nichtung nach ihrer Duelle bin zurückgeworsen"; ja England, don dessen Botmäßigsteit sich die nordameritanischen Kolonien vor faum achtzig Jahren erst unabhängig machten, erscheint heute durch seine mittlerweile riesig angewachsene Baumwollen-Manufaktur seinerseits den ehemaligen Töcksterstaaten tributpflichtig.

Die geographische Berbreitung ber Pflanzenwolle, beziehentlich die Ausdehnung der Baumwollen-Zone erstreckt sich in Amerika von San Francisco in Californien bis
herüber nach Wassington,
über ganz Texas und
Megiko (Melinos), über Central - Amerika, ganz
Süd-Amerika entlang bis
nach Uruguan berunter.

Die nord amerika:
nische Region, in welcher
die Pflanze vorzugsweise
für den Export kultivirte
und gesucht wird, sind
die Flußgebiete des Arkansas, des Tennessee, des
Wississspiele (Nord-Karolina, Birginia, Kentucky),
hauptsächlich Alabama
(Mobile), Louissana (MewOrleans), Florida, Georgia (Sea-Fsland und Up-



Baummollenpflange.

land) fowie ein Theil von Tegas.

In Westindien gedeiht sie zu Jamaica, haiti, Cuba, Portorito, Guabeloupe, Martinique. Bur Mittels und füdamerikanischen Region gehören: Theile von British Guhana (Demerath), Surinam, Cahenne, Neugranada (Carthagena), Benezuela (Cumana, Caracas), Peru setwie vornehmlich die Nordostspie von Brasilien: Fernambuco, Para, Maranhao, von Parahhba bis nach Babia.

In Europa fommen in Betracht: Mittel: (Livorne) und Süd-Italien (Apulien und Calabrien) Sicilien, Malta, Griechenland, Macedonien (Seres) und bie griechischen Inselen, home bie Süd- und Oftsüste von Spanien; — in Asien: Kleinassen (jammt der Jusel Chypern) Syrien und Arabien, dann Berssen, Turtestan, China, Tibet, Korea, Japan, vornehmlich aber Borber: und Hierard Inselen, Madras, Bombay und Surate (Bengal, Tinnevelly, vornehmlich bie Flußlagen zwischen Ganges und Ofdumma), die Philippinen (Manita). — Hußlagen zwischen Ganges und Ofdumma), die Philippinen (Manita). — Hußlagen zwischen Ganges und Ofdumma), die Philippinen (Manita). — Haupt-Exportgegenden bilden die mittleren Striche des Gangesgebietes, sodann Nagpur. — Afrika, an sich ein Haupt-Baumwollengebiet, vermag, sehen wir von Aegypten, Algier, den Kaplanden u. s. w. ab, nur geringe Quantitäten zum Exporte zu stellen. Hauptbezugstellen bilden jedoch: Aegypten, Algier, die Kap-Kolonien, Port Natal, die Senegalstriche, Madagasear u. s. w. — Endich versprechen Australien, mit Ausnahme seines Südrandes, nicht minder Reu-Guinea ergiebige Ergänzungsländer für das so start begehrte Produkt, in vielleicht nicht ferner Zeit seich gan werden.

Temperatur, Bitterung und Bobenbeschaffenheit üben auf die Gute ber Baumwolle einen folden bestimmenben Ginflug aus, bag jebes ber Lanber, in benen bie Baumwollenpflanze angebaut wird, eine befondere Gorte von fpezieller Eigenthümlichfeit hervorbringt. In neuerer Zeit erftredt fich bie Baumwollen-Rultur über fast fammtliche Lander ber marmeren Bone. Damit hat fich bie Babl ber berichiebenen Gorten und Bezeichnungen außerorbentlich bermehrt. - Den Beobachtungen Sumboldt's ju Folge ift bie zwischen bem 0-34 Breitengrabe gelegene Gegenb, wo bie jährliche burdidnittliche Luftwarme 82 - 680 F. betragt, bie guträglichfte fur bie Rultur ber west ind if den Baumwolle (Gossypium barbadense), bon welcher bas vielgesuchte ameritanische Gea-Island-Brobuft eine Barietat bilbet, weiterbin für die gelbe Baumwolle (G. religiosum), bie fomobl in Oftindien ale China einheimisch ift (und von welcher die dinefischen und indifden Zeuge berftammen, welche als Rantings früher noch mehr als beute in ben Sandel gelangen), fowie für ben rauchhaarigen Baumwollen-Strauch (G. hirsutum); wahrend G. herbaceum ober indicum in Indien, China, Arabien, Berfien, Aleinaffen und Aegypten borwiegend und von Gurinam aus in bie Bereinigten Staaten eingeführt, mit Erfolg in ber gemäßigten Bone angebaut wird, wo bie Temperatur im Commer nicht über 73-75° fteigt und im Binter nicht unter 46-48" fällt. Die produftivften Baumwollenfelber befinden fich in ber Rabe ber Ruften ober Glugnete.

Die Erfahrung hat bargethan, daß über eine gewisse Entfernung landeinwärts hinaus in Oftindien, Westindien und Negypten die Qualität der Pflanze sich badurch verschlechtert, daß die salzigen Bestandtheile des Bodens und der Atmiosphäre keinen hinreichenden Einsluß auf das Bachsthum der Pflanzen mehr ausüben können. In Brafilien jedoch, wo die Kultur der Baumwolle erst eit 1781 in Aufnahme kam, gedeiht bessen rauhes, hartes, hellfarbiges Probult, das sest und bon langem Stengel ift, mehr landeinwärts, wahrscheinlich weil die Feuchtigkeit in der Nähe der Küsten doch zu start ist.

Die Blütezeit ber Baumwolle tritt nach beren Pflanzung in 70-80 Tagen, in Amerika meist gegen Ende Mai oder Anfang Juni, in China sowol

für die tveiße wie gelbe Baumtvolle jedoch von August bis Oftober ein ; je geis tiger bas Bluben, besto größer ift in ber Regel auch ber Ernteertrag. Aft bie Baumwolle, eine flaumartige, aus einzelnen Rafern bestebende Gubftang - lang ober furgftapelig - welche, um bie Samenforner gelagert, in die Samenfapfel (pod) ber Bflange eingeschloffen ift, berangereift, fo wird fie am besten mit ben Camentornern, jeboch ohne bie außere Schale eingesammelt. Die Blute macht einer breiedig geformten Sulfe Blat, Die in verschiedene Rellen getheilt ift. bon benen jebe eine gewiffe Angabl Camentorner enthält, aus beren Sautden. bas Charafteriftifde ber Gattung, Die icone feibenartige Bolle berbortritt, welche gur Beit ber Reife die Sulfe ober Rapfel auseinanderfprenat und fobann jum Bfluden geeignet ift. Wird bie gange Gulfe aufgenommen, fo gerftudelt leicht bie Schale, und einmal mit ber Bolle vernichtet, ift fie bavon ichtver nur wieber zu trennen. Die nachfte Berrichtung befteht in ber Trennung ber Camenforner von ber Bolle, mas fruber mit ber Sand gefcab, in Indien und China burch eine robe Sandmuble ober Balge, in Amerika aber jest vermittelft in arokem Magitabe fonftruirter und burch Bferbe-, Dampf : ober Bafferfraft in Bewegung gefetter bolgerner Balgen erfolgt, Die bei einer ichnellen Umbrebung fich gegeneinander reiben, wahrend eine Art Ramm mit eifernen Babnen die bindurchgezogene Baumwolle erfaßt und die Saatforner ausscheibet, welche aleich Funten nach allen Richtungen berftäuben. Die Samenforner find fo fest mit ber Bolle vereinigt, bag eine ftarfere, Die fogenannte Gage Reinis gungemafdine, erfunden bon bem born erwähnten verbienftvollen Dechanifer Eli Bhitney in Maffachusetts, in Anwendung gebracht wird, welche 300 Bfund in einem Tage ju faubern vermag. Die Baumwolle wird fobann in einem leichten Rabe umgefehrt und, wenn gut gefichtet, in's Badbaus gebracht, wofelbst fie burd Gulfe von Breffen in Ballen, früher von 350 Bfund und barüber, gegenwärtig aber bon 400 und barüber geschnürt wirb. Die Qualität ber Baumwolle beurtheilt man nach ber Lange ber Fafern, nach ber Feinheit, Beiche, Feftigfeit, Gleichmäßigfeit und Farbe. Der Breis einer jeben Corte ichwantt nach bem Grabe ibrer Reinbeit. Die Kafern ber Baumwolle find lange, bunne cylindrifd-fpiralformige Robreben, Die fest aneinander balten. wenn man fie gusammenbreht, und biefe Gigenthumlichfeit ift es, bie ihr ben ber borragenben Rang über andere Goffphiums-Pflangen fichert. Ebenfo nimmt bas echte Goffmbium leicht Farbeftoffe an und ift bis zu einem gewiffen Grabe ungerftorbar. Das Produtt ber Baumwollen-Bflange benutt man befanntermaßen porgualid für gur Befleibung bienenbe Stoffe, aber auch noch gu anbern Riveden. Die Samenforner bienen fowol ju Biebfutter ale auch jur Dungung; ebenfalle wird Del baraus geprekt.

Reine Gegend bes an lanbicaftlichen Schönheiten und fruchtbarem Gelande so reichen Subens ber großen transatlantischen Republik ist in landwirthschaftlicher hinsicht von solcher Wichtigkeit, wie jene Gruppe niedriger Inseln, von gelbem Sande gebildet, die an der Sud-Carolina und Georgia gemeinsamen Meeresklifte zerstreut liegen. hier ist der Garten für die schönste Baumi volle, welche auf der Erde zu finden ist. Die erste Verpklanzung der Baumivolle nach ben Vereinigten Staaten fand versuchsweise 1621 statt, doch erst die Erfolge, welche burch bie bor etwa 150 Jahren burch Couverneur Smith auf ben See-Inseln (Sea 38lands) eingeführte Baumwollen: Kultur erzielt wurden, ber-anlaften Georgia, Mississippi, Louisiana und Alabama gur Nacheiferung.

Daß bie Kultur ber Baumwolle in ben Bereinigten Staaten Amerita's bie aller übrigen Lanber überholte, bagu trug in nicht geringem Grabe bie Gunft feines Blufibitems bei , moburd mabrend ber Beit anhaltender Durre ber buritigen Bilange bie nothige Bemafferung gugeführt wird, mabrend feine übergroße Reuchtigfeit berricht, welche ftatt Bolle nur eine Rulle von Blattern berborruft. Indeffen ward bie eigentliche Gea Jeland Baumwolle wohl faum vor bem Nabre 1785 allgemeiner angebaut. Der jur Unwendung gelangte Camen bes Gossypium barbadense gehört ursprünglich ber Infel Aguilla im Raraibischen Meer an und ward von ben Bahamas und Barbaboes aus in ben Sanbel gebracht. Unfänglich nur von ben benachbarten Fabrifanten verbraucht, ging bie Substaaten : Baumwolle indeffen ichon gegen Enbe bes XVIII. Jahrhunderte, als weit über ben inländischen Consum hinaus gewonnen wurde, in ben allgemeinen Berbrauch über und ift feitbem nicht allein von England, fonbern von allen Spinnern Europa's immer mehr begehrt worben. Bon nun an mußten Reis, Indigo, Dlais und Tabaf allenthalben ber Baumwolle weichen. Region für bie Baumwolle von vorzuglichftem Stavel - lang und fein - ift bennoch eine außerft fleine, auf etwa feche beutide Meilen beidrantte. Berübmt als Produttionsplat ber unübertroffenften Baumwollenforte find bie fleinen Infeln Chifto, Babmalan und Ct. Belena an ber Rarolina Rufte. m Innern bes Staates wird mehr bie gleichfalls vielbegehrte furzstapelige Upland gepflegt. Trot ber Borguglichfeit bes Erzeugniffes, welches bie Infeln und , in aroberem wie furgerem Stabel, bas Binnenland bes Gubens ber Norbamerifanischen Staaten liefern, ift bennoch bas Rlima feinestwegs überall bas gun: itigfte für bie Baumwolle. Raupen und besonders Regen, mahrend ber Zeit bes Rapfelfpringens ber Baumwolle, vernichten oft bie Ausficht auf reiche Ernten. Dies ift eine ber Urfachen, weshalb felbft bei ber gewaltigften Steigerung ber Baumwollen : Broduttion in ben Nordamerifanischen Gubstaaten ber Breis ber Bagre nie eine wesentliche Abanderung erlitten bat. Riedriger als neun Bence für bas Pfund (7 Mgr. 5 Bf.) ift Gea : Jeland : Baumwolle in ben letten fünf bis feche Jahren vor bem Rriege nicht bezahlt worden. Dagegen erreichte Gea: Beland Cotton im Jahre 1840 in Liverpool bie Breishohe von brei Chilling (1 Thaler pro Bfund), während im Jahre 1859 und 1860 biefe Sorte eine Reitlang bis auf 1 Ch. 2 Bence im Breife gefallen war.

Bezeichnend für den außerordentlichen Ausschwung des amerikanischen Baumwollenhandels sind folgende Thatsachen. Im Jahre 1747 auf 1748 wurden von Shatleiton 7, sage sieden Ballen Baumwolle versahren, zum Werthe von 3 £ 11½ Sh. pro Ballen. Bon New-Yorf aus gingen nach Liverpool ab: im Jahre 1764 acht und im Jahre 1770 drei Ballen. Im Jahre 1860, in welche die höchste Production von Nordamerikanischer Baumwolle fällt, wurden dagegen 4,675,770 Ballen, darunter etwa 15 Millionen Pfund Sca-Jsland-Cotton verpacht und verladen. Jm solgenden Jahre vurden nur 3,756,000 Ballen als Gesammternte der Union registrirt. Ein ganzes Sechstel

biefer enormen Baarenmaffe ward in Charlefton verschifft. Saupthafen ber Nordamerifanischen Baumwollen : Broduttion find außerdem New: Dort, Do: bile. New Drleans. Was über bie amerifanischen Bufuhren binaus aus anderen Erzeugungegebieten nach England gelangt, ift gegen erftere genommen nur unbebeutend. Im Grunde fommen nur noch Indien, Aegypten, Brafilien und Bestindien in Betracht. - Ueber ben Werth ber indifden Baumwolle ibrechen wir uns in bem Schlugabschnitte aus. Sier nur fo viel, bag fie weber in Bezug auf Quantität, noch viel weniger in Rudficht auf Qualität fo leicht bas amerifanische Produft erseben tann. In bem alten Bunderlande ber Byramiden wurde ber Unbau im Großen erft in ben gwanziger Jahren unferes Sahrhunberte burch Mehemed Mi, ben Regenerator Megyptene, wieder heimisch gemacht. Es gebeibt bafelbit ein langes, ftartes, festes, mehr gelbliches Brobuft, und vorzugeweise ift bie Gorte, welche in Dumel gezogen wird, gefucht. Die Länder, welche binfichtlich ihrer Naturverhaltniffe mit Nordamerita in Bergleich fommen fonnen, find (außer Megypten) Saiti, Mauritius, Brafilien, Beru, Madagascar und ber Senegal, in Europa Sicilien, Terra bi Lavoro (Reapel) und einige griechische Infeln; Baumwolle aber fann nur ba in großerem Umfange gebaut werben, wo bie Arbeitsfraft billig und ber Anbau von andern Bobenerzeugniffen, als Bein, Del, Seibe, Getreibe weniger gewinnbringend ift. Geben wir hiernad alle bie genannten Lander burch, fo bleibt als ein für Amerita in Betracht tommenber Ronfurrent nur Dit Indien übrig, aber auch biefes wurde im beften Fall erft nach 25 Jahren im Stande fein, ben englischen Bedarf zu beden, vorausgesett, bag fich berfelbe nicht, wie vielfach angenom: men wird, bis babin verdoppelt hat.

Der Hauptmarkt Europa's für amerikanische Baumwolle ist das hierdurch zu großem Neichthum und Ansehen gelangte Liverpool, welches 1785 noch nicht 50,000 Betwohner, gegenwärtig deren eine halbe Million zählt, während Manchester, die hauptniederlassung der englischen Baumwollen-Manufaktur, im Jahre 1770 kaum 41,000 Insassen, bie sich heute auf 480,000 Einswohner vermehrt haben.

Bir führen in Folgendem nur diesenigen Baumwollensorten an, die wir infolge der großen Quantitäten, in welchen sie im Handel austreten, am häusigisten genannt sinden. Dem Liverpooler Marktbericht gemäß sind es solgende: Sea-Island, Upland, Modile, New-Orleans, Texas, Pernam, Parahyda, Ceara, Aracati, Bahia, Maceio, Maranhao, Egyptian, Smyrna, Greek, Peres, West-India, Haytien, Laguayra, Demerary, Peruvian, Carthagena, African, Dharwar, Broach, Dhollerah, Oomrawuttee, Mangrole, Comptah, Scinde, Madras, Bengal, China, Japan. Dieselben werden unter solgenden Namen zusammengesaßt: Pernam (American, Brazil), Egyptian (Smyrna und Greek), West-India, East-India, China und Japan. Die ostindischen Sorten sind: Dharwar, Broach, vornehmlich aber sair, middling fair und middling Dhollerah (Oomrawuttee), dann Mangrole, Comptah und Scinde und ersoschen sehr oft unter dem aemeinschaftlichen Namen Surate.

## Die Baumwollen-Manufaktur in England.

Berfen wir einen Rücklick auf Ursprung und Anfänge berselben, so ist ber Fortschritt und Aufschwung bes vornehmsten Industriezweiges, verbunden mit allen seinen Branchen als Spinnerei, Weberei, Färberei, Calico-Druck u. f. tv., ohne Zweisel die eigenthümlichste Erscheinung bes modernen Fabritwesens.

Es scheint, daß die Indier und ein guter Theil der Bölfer des himmilischen Reiches der Mitte sich nie anderer Aleider als baumwollener bedient haben.
— Das Versahren der Spinnerei ist deunoch in Indien bis heute das einsachste geblieben, das sich denten läßt. Man bedient sich der hölzernen Spille oder Spin del und der Kunkel, wie wir den gabelförmigen Stad, der die Baumwolle festhält, nennen. Mit einer Hand zieht der Spinnende den Faden aus, zwirnt ihn und wickelt ibn auf, wahrend er die Kunkel unter in andern Arme festhält.

Die wesentlichste Verbesserung in der Kunft des Spinnens ist dem deutschen Bildschniger Johann Jürgens, der 1530 zu Wolsenbüttel bei Braumsschweig lebte, zu verdanken. Er erfand die Flügels pindel oder Droffel. Bei derselben dreht sich die Spindel in einem besonderen Lager, worauf die Spule lose anliegt. Links und rechts sind an ihrer Spitze gedogene Arme beselfelben lose en Crobssfinung der Faden von der Runkel oder dem Rocken abgeführt wird, bei welcher Bewegung des Flügels mit der Spindel der Faden seine Drehung erhält und zugleich auf die in ihrer Geschwindigkeit gegen die Spindel etwas zurückleibende Spule gewickelt wird. Das Baumwolls Jandbspinnrad ist aus dem deutschen Flachsspinnrad entstanden und bildet die Grundlage der späteren Zenny-Maschine. Die in einem Lager sich wagerecht die Grundlage der späteren Zenny-Maschine. Die in einem Lager sich wagerecht beschndet sich der Wirtel. Ueber ihn und ein großes Rad hinweg geht die Schur ohne Ende, wodurch beim Umschwest vor Rades die Spindel rash umgedreit wirt.

Der Fabrikation baumwollener Zeuge in Deutschland geschieht zuerst um 1430 Erwähnung. Die großen handelsplätze Antwerpen, Benedig, Brügge und Gent erzeugten um 1560 bereits große Mengen sogenannter "Fustians" und "Dimitis" von trefflicher Qualität, und beglaubigte Nachrichten stellen bas Bortommen bes handels damit in Sachsen und Italien zur selben Zeit fest.

Man nimmt allgemein das Jahr 1583 als Anfang der Verarbeitung der Baumwolle in Größbritannien an. — Damals war es, als in Folge der Einnahme Antwerpens durch die Spanier eine Anzahl flandrifcher Weber nach England flüchteten. Sie ließen sich in Manchester nieder und beschenkten ihre zweite Heimt mit der Aunst der Verarbeitung der Baumwolle. In einer 1641 gedruckten Schrift heißt es bereits von den Bewohnern der Stadt: "Sie kaufen in London Pflanzenwolle, die von Cypern und Smyrna kommt, verarbeiten sie daheim und fertigen Barchent, nehst allerhand geköperten und gefärbten Zeugen daraus. Dann kehren sie mit ihrer Waare nach London zu rück, von solche verkauft, auch nicht selten in fremde Länder verschildt wird, die sich doch leichter und billiger das genannte Rohmaterial anschaffen könnten."
— Königin Elisabeth nahm freundlich ihre Glaubensgenossen auf und ermuthigte die weitere Einwanderung derfelden. Auch in England wie in andern Theilen Europa's erfolgte damals das Spinnen die zur Einführung der mechanischen

Spinnerei noch auf bem sogenannten hande ober Einfabenrabe, bas mit ber rechten hand umgetrieben wurde, während bie Spinnerin ben Jaden mit ber linten ausgog. Die gegupfte und mit handlarben gefratte Baumtvolle wurde auf bem Rabe zuerst gewöhnlich zu einer etwa zwei Linien biden Borspunft und bann erst rein gesponnen. Dies zweimalige Spinnen erleichterte nicht wenig bie Einsubrung der Spinnmaschinen. Die Spinnarbeit verrichteten größtentheils ärmere, auf bem Lande zerstreut lebende Leute in ihren Bohnungen.

Bor bem Jahre 1740 tauften bie Weber meift bas Gespinnst von ben Spinnern und verlauften bas Gewebe ben Manufalturisten, welche Lettere basselbe farbten und jum Verlause weiterhin zurichteten. Auch schieden von Zeit zu Zeit die Großhändler (ober Fabrisanten, wie wir sie nennen durfen) ihre Bediensteten mit Lachpferben von Hute zu Hüte, um die Gespinnste einsammeln und massenhaft verweben zu lassen. Späterhin lieserten jene Kaussberren ben Webern ben leinenen Zettel sowie die Robbaumwolle und bezogen die gewebten Zeuge zu einem vorber bestimmten Preissak, um solche fertig zu machen.

Bei den "Justians" bestand nur der Einschlag aus Baumwolle, während man damals zum Aufzuge noch immer Leinengaru verwandte, tvelches meist aus Irland bezogen tourde. Denn man verstand es damals noch nicht, die Baumwollensäden und bezieheutlich das Gespinnst selbst start genug zu arbeiten. Indessen es in der Regel nur halbsaumwollene und meist gröbere Zeuge, welche bis dahin die gelwerdthätigen Weber von Lancashire zu Tage förderten.

Eine besondere Zwischen Klasse von Geschäftsleuten bildeten die Fustianmeister, von denen der städtische Handelsmann seinen Waarenbedarf bezog. Sie kamen um das Jahr 1750 auf und versorgten die Weber mit Zettel und Webematerial. Die Weber versehrten nun seltener mit den Spinnern, tviewol diese auf Rechung der ersteren das Zausen, Kardätschen und Vorspinnen besorgten. Aus all Diesem ist eine bereits im Junchmen begriffene Thätigkeit wohl zu erkennen, weiterhin ein Fortschritt zur Arbeitstheilung. Spinner und Weber sehen sich der Mühe überhoben, um das Rohmaterial, beziehentlich das Gespinnst sich selbst zu betümmern und das Nohmaterial, beziehentlich das Gespinnst sich selbst zu betümmern und das Geschäft von Jahr zu Jahr. Bald senden die Manchester Kausseuteigene Reisende mit Mustern aus. Die Rachfrage läßt sich oft gar nicht befriedigen: nicht selten hält es den Spinnern schwer, nur Rohmaterial zu erlangen, und öster noch selbt es den Webern an Garn und an den benöthigten Spinnern.

So sehr jedoch der Bedarf an Baumwollen Fabritaten zugenommen, und wiewol um 1740 die englischen Manusatkuristen sogar die Erzeugnisse der heimischen Baumwollen Industrie nach den britischen Kolonien auszusühren begonnen hatten: die in die Hälfte des XVIII. Jahrhunderts hinein waren den
noch die englischen Produzenten nicht im Stande, die freie Konsturrenz mit ihren
asiatischen Mitbewerdern auszuhalten. Durch Billigkeit der ostindischen Erzeugnisse sahen sich die Händler außer Stand geseht, den Spinnern den verlangten
besseren Lohn zu bewilligen. Das Bedürsniß nach einer rascheren und lohnenderen
Spinnmethode wurde täglich sühldbarer. Dieses Alles änderte sich wie mit einem
Bauberschlag, als das mechanischen Spinnen der Handarbeit zu Hülfe kam. —
Erst seit Ersindung des mechanischen Spinnsstuhls (1770 — 1780) kann von
einer europässchen Baumwollen: Manussaktur die Rede sein.

Bon nun an mehrten sich mit jedem neuen Erfolge des Maschinentwesens die Etablissements, die Berdrängung tonturrirender Belleidungsstosse durch die Baumwolle vollzog sich mit nie geahnter Naschbeit. Man führt gegenwärtig mit Ausnahme des oftindischen Nanlings und anderer Modeartisel weder Zeuge noch Garne aus den afiatischen Ursprungsländern mehr ein, sondern nur Rohbaumwolle. Seitdem ist die oftindische Baumwollen Industrie zu Grunde gerichtet, trot der Nähe des Nohstosses und der Niedrigkeit des Arbeitslohnes. Sie kann gegenüber der englischen und kontinentalen Massenschlichen nicht beschehen. Die Stadt Liverpool stapelt fast die gesammte, in England und auf dem Kontinente benöthigte Baumwolle auf, obwol auch Haver, Marseille, Hamdung, Bremen, Triest und Amsserbam große Mengen aus den Produktionsländern dirett einsühren.

Um die rechte Borftellung von der Bedeutung ber Baumwollen-Manufattur Englands ju gewinnen, genügt beutzutage ein einziger Drt. Denn nie, fo lange Sandel und Wandel befteben, gab es auf bem Erbenrund eine Danchefter abnliche Stadt, fowol in ihrer außern Erscheinung, ihrer eigenartigen Thatigfeit, ihrer Baarenfulle, wie hinsichtlich ber Gindrude, welche ber überall sichtbar berportretende Erfindungegeift auf ben Beichauer ausübt. Die gegenwärtige Detropole bes europäischen Manufatturwejens war gu ber Beit, wo Flandern bas Monopol ber gewebten Stoffe befag, nur ein Dorf - heute gablt es mit ber Stadt Salforb, bie nur burch einen fleinen Gluß, ben Irwill, bon Manchefter getrennt ift und thatfachlich mit bemielben nur eine Stadt bilbet, mehr als 500,000 Einwohner. Alle bie Taufende von Etabliffemente, Bertftatten, Nicberlagen, Berfaufelofalen, Wohnungen u. f. w. ber machtigen Induftrieftabt bebeden eine Bobenflache von 7000 Morgen Landes. Manchester gahlt 1500 Strafen, und feine Sabrifen erregen burch ibre Babl nicht weniger Erftaunen ale burd ihren Umfang und ihre Bichtigfeit. Die Stadt ift von einem formlichen Bald hoher Schornsteine umgeben, und bei lebhaftem Fabrifbetrieb verbuntelt ber aus benfelben aufsteigenbe Rauch formlich bie Conne.

In Manchester begegnen wir Arbeitspalästen von sechs und sieben Stockwerten Söhe. In manchen ihrer Arbeitssäle könnte ein Bataillon Zündnabelgewehr- Praktisanten bequem ererziren. Her in biesen Batumwollen Jabrisen, vor deren Größe und Ausbehnung, vor deren nie endender Arbeitststätigkeit in Folge ihrer von Stock zu Stock, von Saal zu Saal in einander greisenden Triebwerte selbst dem ruhig Dreinschauenden schwindelt, — hier seiert die moderne Göttin Industrie ihre höchsten Triumphe. "Das Eisen und die Steinschle, das Gas und der Dampf sind dort vereint die gehorsamsten Diener des Menschen geworden, dessen Dand nur den reißenden Faden wieder anfnüpft, der Maschine Stillstand oder Ansang gebietet und den Naturkräften blos das Bensum vorlegt, das sie verarbeiten sollen." Da erst lernt man die riesenbasten Dimensionen einer Industrie übersehen, deren Beherrscher König Cotton ist!

Und boch ist Manchester nur ber Mittelpunkt bes größten Baumwollens Manufalturbezirks ber Welt, die "Börse", wie man es nennt. Um die Metrepole ber Baumwollen Industrie haben sich in einem Umkreise von zwölf engslischen Meilen an 300 andere kleinere und größere Orte gruppirt.

hier twohnen weit über taufend country-manufacturers, welche alle mit Manchefter in Berbindung fieben, ja jum Theil von bemfelben gang abbangig find.

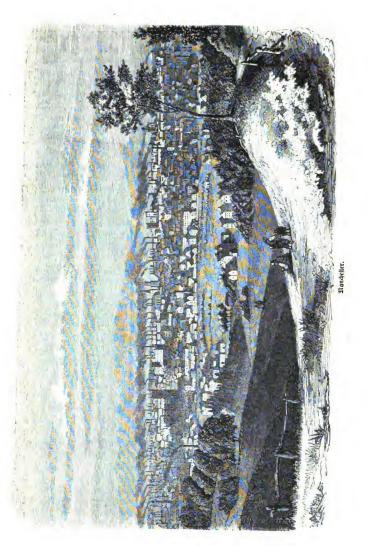

Diese Fabriforte zählen zum Theile über 10—80,000 Einwohner und darüber. Es giebt in der Umgebung von Manchester, Bolton, in der Gemeinde Bury zu Rochdale, Oldham, Ashton, Staleh-Bridgeu. s. in. allein gegen 900 großartige Fabrisanlagen, welche größtentheils alle neuesten Verbesserungen im Maschinentwesen aufzutweisen vermögen. Sie verarbeiten die Baumwolle im roben Zustande bis zu den sertigen Zeugen und erweitern sich von Jahr zu Jahr in einer immensie unsehenung. Der achtbare Theil der Manufakturisten hat est nicht unterlassen, die menschenfreundlichsten Einrichtungen für die vormals wie in Gefängnissen an ibre Maschinenarbeit gesesselten Arbeiter zu tressen.

Giner der bedeutendsten Orte für die Baumwollen-Manufaktur ift nächst Mangester in bessen Gebiet Stockport, welches gleichfalls eine große Anzahl der bedeutendsten jener mechanischen Zauberpaläste aufzuweisen hat. Es liegt an dem hohen User eines Flusses, über dessen mit einem riesengroßen Biadukte überbanntes Thal, 22 prachtvollen Bogen entlang, die Eisenbahn nach London führt.

Nimmt man bei der Großartigkeit und Fülle aller zur Erleichterung bes Handels in Lancashire bestehenden Einrichtungen, wo eine Prozedur in die andere übergreift, eine Maschine für die andere arbeitet und wo die Leistungen durch erstaunlichte Negelmäßigkeit und Ordnung im Betrieb des Ganzen noch erweitert und gesichert werden, die jezige Schnelligkeit des Berkehrs durch Eisendahnen und Telegraphen hinzu, so wird man begreifen, daß Fälle, wie folgende, nicht in das Bereich der Unmöglichkeit gehören.

"Eine Partie Baumwolle wurde von Manchester aus in Liverpool bestellt. Der Liverpooler Raufmann erhielt ben Brief am Abend und ließ bie beftellte Bartie, fo wie fie in Ballen aus Amerika gekommen, noch an bemfelben Abend aus seinem Magazin herausbringen. Um andern Morgen fruh 3 Ubr wurde fie bon ben bereitstehenben Lokomotiben mit Sturmeseile auf ben Gifenicienen nach Manchefter geschleubert, wo man fie um 7 Uhr Morgens in ber Faltorei von . . . u. Co. in Empfang nahm. Die Ballen murben geöffnet, ausgepadt und ber Maschine übergeben, welche fie mit zauberischer Geschwindigkeit Berpfludte, aufloderte, reinigte, ftaubte, bann in breite, garte Schleier verwan: belte, biefe Schleier in fongentrirtere, fcmalere Banber, und biefe lofen Banber gu bunnen, feinen Faben, 30 Sante auf 1 Pfund (1 Sant hat 800 Ellen) mit 1000 ber fleinen ichwirrenden Röllchen auszog. Um 12 Uhr wurde bas fo gefponnene Barn ben Bebftublen übergeben, und biefe brachten noch fo viel bavon gur rechten Beit vor bem Abgange bes letten Trains nach Gull fertig, bag man bem Befteller baselbft eine Probe von bem beftellten Mufter ichiden tonnte. Da ichon am andern Morgen von Sull bie Nachricht eintraf, daß bie Borlage entsprechend ausgefallen, in Folge beffen bie Bestellung noch etwas erweitert murbe, fo ließ man nun mit allen Polverlooms arbeiten, und es fonnten noch benfelben Tag eine Partie bes unterbeffen fertig gebrachten Beuges in bie printing-works gegeben werben. Dafelbit wurde es gebrudt, getrodnet, geglättet, faconnirt und verpadt, und ben britten Abend nach ber Beftellung gingen bie ersten 1000 Stud fertiger Calico's nach bull ab; bie anbern folgten in ben nachften Tagen nach."

"Im Gangen ist bies so fabelhaft wunderbar gerade nicht," hören wir einige unserer Leser ausrufen. — Nun, ein auderes Beispiel wird uns noch mehr in die Wunder jener Fabriswelt einweiben.

Ein Kaufmann in Manchester bedurfte 1500 Stüd gedruckter Kattune von einem besondern Muster, die er am folgenden Tage nach Amerika absenden wollte. Er begab sich in alle Waarenlager, ohne zu sinden, was er suchte. Deshalb versügte er sich Abends 5 Uhr zu einem großen Kattundrucker in dem drei englissigte Meilen von Manchester gelegenen Harpurched. Diese Haus übernimmt es, jene 1500 Stück in drei Farben zu drucken, vollständig herzustellen und sie am folgenden Tage Mittags 12 Uhr wohlverpackt in Manchester an dem Liverpooler Bahnhof abzuliesern. Der Fabrikant hält Wort; um 3 Uhr Nachmittags trasen die Vallen in Liverpool ein, wurden dort sofort an Vord eines Dampsichissegebracht, das auf dem Punkte stand, nach Amerika abzusegeln, und um 5 Uhr, also genau 24 Stunden nach der gemachten Vestellung in der Oruckere in Harpurste, verließ das Dampsschiff mit den 1500 Stück Kattun Liverpool.

Bir könnten mehr Fälle der Art anführen, wo zwischen dem Ankauf der Baumwolle, dem Spinnen, Färben und Weben und der Versendung der sertigen Stoffe nur eine fabelhaft klingende kurze Frist liegt. Mehnliches ift jedoch auch nur in den Industrie-Riederlassungen von Lancashire zu leisten, two ein Rad in's andere eingreift und keine Minute Zeit verloren geht. Deshalb steht auch die engelisse Shuhstrie noch immer unübertroffen da, und so viel auch in Deutschland in den letzten Jahren geschehen ist, wir mussen voch vorerst auf den Gedanken ver-

gichten, es in biefer Beziehung ben Englandern gleich ju thun.

Bornehmlich in Bezug auf Zeitausnutzung können wir von den Engländern noch gar Bieles lernen. Nirgends, selbst London nicht ausgenommen, ist man des Losungswortes: "Time is money" mehr eingedent als zu Manchester. Man

bore, wie hier burch Raschheit Bermögen verbient werben.

Ein Speknlant begab sich eines Morgens aus Manchester mit bem ersten Eisenbahnzuge nach dem 30 Meilen entsernten Liverpool, kaufte dort 150 Tonnen Baumwolle, die er sofort mit nach Manchester nahm und sie dasselbst gleich nach seiner Ankunft an den Wann brachte. Die Qualität fand Beifall, eine weitere Bestellung auf 150 Ballen ward gegeben; um diese zu effektuiren, reiste unser Mann Mittags per Eisenbahn noch einmal nach Liverpool und am selben Abend lieferte er weitere 150 Ballen in Manchester ab. So hatte er in Zeit von zwölf Stunden den Weg von Manchester und Liverpool viermal zurückgelegt, 600,000 Pfund Baumwolle gekauft und abgeliefert und, wiewol zu jener Zeit das Pfund Baumwolle nur 4 Vence kosch ein Geschäft von 10,000 Le gemacht.

Was alle die riefigen Werkstätten von Lancashire zu liefern vermögen, geht aus den monatlichen Export-Registern hervor. Die ausgeführten Baumwollen: Waaren lassen sich pr. Monat auf  $2^1/_2$  dis 3 Millionen L tariren. Dazu treten jedoch noch ca. 800,000 £ an monatlich exportirten Baumwollen: Garnen.

Es giebt mehrere englische Spinnereien mit 150,000 Feinspindeln, und es verschwindet dagegen die vielsach dewunderte Leistung von Raegeli zu Mühle hausen mit über 80,000. Nach einem von Platt zu Vermingham gehaltenen Bortrage befanden sich im Jahre 1867 in Großdritannien 36 Millionen Spindeln für Baumwollengarn in Gang, die in den täglichen zehn Arbeitsstunden 64 Millionen engl. Meilen (14 Millionen deutsche Meilen) Garn spinnen, oder in zeder Minute so viel, daß man es viermal um die Erde wiedeln könnte.



Richard Arkwright, feine Borganger und Nachfolger.

Nachdem wir eingehender dem bewunderungswürdigen Organismus gefolgt find, welchem Großbritannien die heutige Blüte seines Manufakturwefens versbankt, wenden wir uns den Männern zu, welche als die Urheber jener Industrie-

wunder angesehen werben bürfen.

Die Ersindung und Bervollkommnung der Spinnmaschinen und Webstühle durch John Whatt, James Hargreaves, Richard Artweight, S. Erompton, C. Cartweight, Nobert Beel u. A., unter Hinzuritt von J. Batt's gleichalteriger Dampfmaschine, nicht minder die Ergiedigkeit und Trefflickeit unerschöpsslicher Steinkohlenlager, dazu die stattgesundenen außerordentlichen Erleichterungen im Transportwesen, endlich die erlangte Handels- und Berkehrsfreiheit haben die Baumwollen-Industrie aus kleinen Anfängen zu jenen riesigen Dimensionen entwickelt, daß sie von einem verschwindend kleinen Theile des Erdballs aus im Stande ist, den größten Theil der Menschenfamilie mit Kleidung zu versorgen. "Europa's Flächenraum wäre längst nicht mehr hinreichend, sollte es, die Mögslickeit vorausgesetzt, auch noch die Menschen ernähren, die nöthig wären, um eine den jeht vorhandenen Dampspferden gleiche Menschenkraft herzugeben."

Und so zeigen die Baumwollen Spinnmaschinen recht beutlich, baß jebe Erfindung, jebe neue Maschine, die bas Bereich mechanischer handverrichtungen weiterhin einengt, nicht etwa bem Arbeiter zum Fluch, sondern zum Segen gereicht. Es ift notorisch, daß heutzutage die Zahl Derjenigen, welche direkt und indirekt

aus der Baumwollen:Industrie ihren Lebensunterhalt gewinnen, sich verhundert: facht hat, im Bergleich zur kleinen Anzahl Derer, die im vorigen Jahrhundert auf demselben Gebiet ihr Dasein, und meist nur in der ärmlichten Weise, zu fristen vermochten. Im Jahre 1776 betrug der Durchschnittstwochenlohn eines Handswebers nur etwa 7 Shillinge (21/3 Thir.), im Jahre 1860 der Wochenverdienst eines Maschinentwebers im Mittel 161/2 Shillinge (51/2 Thir.).

Der merkwürdige Mann, dem die Welt die belangreichsten Umwälzungen auf dem industriellen Gebiete verdankt, Arkwright, stand zur Spinnmaschine etwa in einem ähnlichen Verhältnisse wie Watt zur Dampfmaschine und Stephenson zur Losomotive. Die Ideen waren längst vorhanden, längst lag die Ersindung, ihr herannahen durch Anzeichen verkündend, gleichsam in der Atmosphäre; aber die bis dahin für die Praxis unklaren, ungenügenden Entwürse weiter ausgeführt und nuthar gemacht zu haben: darin besteht Arkwright's großes Verdienft.

Im Grunde genommen verdanken die wunderthätigsten Maschinen ihre Entstehung dem ständigen Boden handwerksmäßigen Geschäftsbetriebes. Ueber den Ursprung der eigentlichen Spinnstühle, wie der wichtigen Hufer und Vorbereitungs: Maschinen, welche heute den so komplizirten Apparat der Baumwollen-Manusaktur bilden, liegen sichere Nachricken nicht vor. Die Mehrzahl dieser Maschinen sind das Ergebniß einer Menge kaum noch zu verfolgender Ueberkommnisse, Sinzel-Ersindungen, Fortschritte u. s. w. Selbst die Spinnmaschine Arkwight's, so sehr das ihr zu Grunde liegende Prinzip selbst heutigen Tages augenfällig ist, hat kaum noch zu verfolgende Umwandlungen erfahren; sie ist in ihrer dermaligen Beschaffenheit das Resultat unzähliger Verbesserungen.

Jenen zwei talentvollen Männern, welche ben Grundstein zur mechanischen Spinnerei gelegt, James hargreaves und Richard Artwright, sehlten auch die rechten Vorläuser nicht. Ihren Bemühungen gingen voraus: Whatt's Spinnversuche (1730—1734), Paul Lewis' Baumwollen-Arempelversahren (patentirt 1738); die Ersindung oder Verbesserung der Baumwollen-Arempeln durch James Hargreades schloß sich diesen Fortickritten 1760 an, während die Ersindung der Chilinder-Arempel (mit Kardenleder überzogene Rollen, denen gleichartig besochte Konladdede beigesellt wurden) durch den Großvater des berühmten engelichen Staatsmannes Sir Robert Peel in's Jahr 1762 fällt. Die Baumwolle ward damals noch mit Handsardischen aufz und dann abgestricken, eine Manipulation, die man bald nachher durch einen zweiten Arahechlinder verrichten ließ. So suchte man sich zu behelsen, so gut es ging, solang die mittletweile aufgetauchten Spinnstubloerluch zu einem befriedigenden Ergebniß nicht geführt batten.

Die von dem Baumeister John Whatt zu Lichfield im Jahre 1738 erfundene Spinnmaschine, für welche der obengenannte Paul Lewis patentirt wurde, bestand in der Anwendung von Walzenpaaren, die hintereinander liegend mit ungleicher Geschwindigkeit umliesen und somit die zwischen ihnen hindurchgesenden, durch Krempeln erzeugten Bänder oder Lunten allmälig immer langer zogen. Im Jahre 1742 waren zu Birmingham bereits Spinnmaschinen von 250 Spinseln im Gange, bedient von zwei Eseln und einer Anzahl Näden. Doch mußte die Spinnmuble bereits im nächstfolgenden Jahre wieder geschlossen werden, da sich die Einrichtung nicht bewährte.

Mehrere Jahre vor bem Auftreten Richard Artwright's und bevor ,, bem Uhrmacher ju Rottingham" bas Batent jur Spinbelmafdine ertheilt warb, 1769, - juft in bemfelben Jahre, ale J. Batt mit feiner Conbenfatione: Dampfmafdine bie Belt überrafchte, - erregte ein erfinderischer Ropf in der Rabe bon Bladburn bie Aufmertfamfeit ber Dechanifer und Spinner. James Sar : greaves nannte er fich. Der arme, wenig gebilbete Beber von Stanbhill war bereite burch feine Berbefferung an ben Rrempeln befannt geworben, und 1769 löfte er burch feine "Spinning-Jenny" bas Broblem, mehrere bon ben Rrempeln erbaltene Schnuren ober Banber gleichzeitig zu verspinnen. Er bielt, bamit befchaf: tigt, gerabe zwei Borfpunftfaben zugleich zwischen Daumen und Beigefinger, als er auf ben Gebanten berfiel, biefes Festhalten lieber mittels einer Rlemme ober fleinen Aneipstange ju bewertstelligen und baburch noch weiteren Faben ju gute fommen ju laffen. Bu biefem Bebufe ftedte er feche Spulen Borfpunft auf ber einen Seite eines Geftells auf, auf ber anderen ebenfo viele Spinbeln, bon benen jebe mit einer fleinen Rolle ober Rug verseben war, mabrend fammt: liche vermittelft einer Trommel und Binbfabenläufen gebreht wurden. Der von ben Spulen ju ben Spindeln laufende gaben mußte jene, auf bem Geftell in horizontaler Richtung beweglichen Rlemmen paffiren. Burben bie letteren geöffnet und bann bie Spulen genähert, fo liefen einige Bolle Borfpunft burd; fchloß man fie wieder und bewegte fie eine größere Strede vorwarts, fo murbe bie Borfpunft festgehalten, ausgezogen und zugleich gezwirnt, wenn bie Spinbeln fcnell gebreht wurden. - Darin befteht ber einfache Mechanismus von Bargreabes' Spinnftuhl. Er bafirt, wie man ficht, auf bem oben beschriebenen beut: ichen Spinnrab. Seiner Tochter Jenny (Sannchen) ju Liebe nannte ber Erfinber feine Dafdine "Spinning-Jenny". Go beißt fie jest noch, und ber erfichtlich geworbene Grundgebante in ihr lebt in ben beutigen fo vielfach berbefferten Jennies fort.

Leiber brachte fein Wert, wie es Erfindern fo oft geht, Bargreaves felbit feinen Rugen, fondern nur bitteren Rummer, Roth und endlich ben Tob. Gobald es nämlich befannt wurde, bag bie von unferem Beber beschäftigten Leute bermittelft einer Maschine in furgerer Zeit viel mehr als Undere fertig zu bringen im Stande feien, brach ber Bobel, wie immer blind in feiner Buth, in Sargreabes' Saus ein und zerftorte beffen Dajdinen und Gerathichaften. Noch mehrere andere Jennies von 12 und 16 Spindeln, Die Bargreaves für Freunde verfertigt hatte. gertrummerte ber bethorte Boltshaufe, ber es fich nicht ausreben ließ, in feinem Berbienfte fchwer beeinträchtigt worden ju fein. In feiner Roth flüchtete ber ber: folgte Mann fid nach Rottingham, wo er vorerft beffer geschütt an feiner Jenny bedeutende Bervollfommnungen anbrachte und die Angabl ber Spinbeln auf 30 und balb nachher bis auf 50 und weiter vermehrte. Gin Dabchen reichte bin, bis 120 berfelben zu bedienen. Aber auch an bem neuen Bufluchtsorte traf ben Erfinder ber Jenny-Maschine ber Gluch bes Benius. Er felbft wurde in einem Bollsauflauf verwundet und mabrend fich noch bei feinen Lebzeiten gar Mancher burch feine Spinnmaschine bereicherte, ftarb ber bom Ungemach unabläffig berfolgte Erfinder im Arbeitshause zu Nottingham, arm, elend, verlaffen.

Obgleich mit ber Jenny hargreaves' bas leitenbe Pringip für bie gange Maichinenspinnerei aufgestellt war, so blieb boch noch viel ju thuen übrig.



hargreaves' Jenny : Rafchine.

Es galt Fortschritte, Umwandlungen und Ergänzungen auszubenken, vornehmlich Einrichtungen aufzufinden, vermöge welcher ein flarkes, auch für die Kette taugliches Garn bargestellt werden konnte. Eine solche Maschine erfand nun der "Uhrmacher von Nottingham."

Richard Arkwright war das jüngste von dreizehn Kindern, deren Eltern kaum so viel besaßen, um dieselben taufen lassen können; konsimmt wurde Richard nicht. Im Alter von elf Jahren lernte er Lesen durch sich selbst und Schreiben nach dem Laute der Borte. Er schrieb — wie er von sich selbst behauptet — indem er mit seinen Buchstaben sich rein an die Aussprache hielt. Doch muß auch diese Errungenschaft nicht weit her gewesen sein, denn als er herangewachsen war, vermochte er mit der Federführung schlecht, um so besser aber mit Zisser und Zahlen umzugehen. Zuerst versuchte Richard sein Glück als Barbier in einem Laden, beziehentlich seuchten Keller zu Bolton. Sein Empschlungsschild hieß: "Immer heran zu dem unterirdischen Barbier! Er schabt Cuch für einen Benny!" Und diesen überaus billigen Preis setze auf die Hälte herab, als seine Kollegen den ersten Satz auch für sich als maßgebend ertlärten. "Wäre meine Losung nicht ein halber Benny gewesen, hätte ich nicht für den billigsten Barbier gegolten, ich säße noch immer im Keller zu Bolton, unbeachtet — ausssichtslose", so versicherte Arkwright selbst.

So aber wurde er durch einen feiner Kunden auf den damals florirenden Haar-Handel hingewiesen, womit er auf Reisen und durch den Besuch der Messen leidlich Geld verdiente. Er erdachte eine treffliche Methode, die Haare Jum Bedarf der Berrüdenmacher dauerhaft zu färben, wandte sich jedoch, wiewol er bei seinem Geschäfte sich ganz gut stand, nach Warrington und auf Anrathen eines ihm befreundeten Uhrmachers, Namens Kap, mechanischen Arbeiten zu.

Babrhaft wunderbarer Bechfel ber Dinge und Berhaltniffe! Belingen einiger fleinen Berathicaften war er für immer ber Leibenichaft für bie Medanit verfallen! Und gwar vorerft zu feinem größten Nachtbeil, benn ba er infolge feiner tednischen Liebhabereien fein Sanbelsgefchaft taglich fabr: läffiger betrieb, fo mußte er gar balb gu feinen Ersparniffen greifen und biefe hielten nicht lange bor. Bubem beschäftigte ihn nichts Beringeres als bie fige 3bee fo vieler Reulinge ber Mechanit, nämlich bas Perpetuum mobile gu erfinden. Und wie qualte er fich bamit ab! - Gein unausführbares Borbaben brachte ibn um ben Befit einer jungen und liebenswürdigen Frau, welche in einem Anfall von Bergweiflung bas Mobell bes fonftruirten Perpetum mobile gerichlug, weil fie in ber Borliebe ihres Batten ju feiner "Gorgen-Mafdine" ben Grund gum Niebergange ihrer bisber fo gludlichen bauslichen Berbaltniffe erblidte. Bon biefer Ctunbe an ward Richard Arfwright bie Berfon, welche nicht zu wurdigen bermochte, mas in feinem Beifte vorging, immer mehr guwiber. Er trennte fich von ihr - für immer. Berfallen mit feinem Beibe, mit fich felbit, verfaut Artwright immer mebr. Böllig abgeriffen, fonnte er nur noch bes Abende aus bem Saufe geben, aber mabrend feine Nachbarn über ibn wohl: feile und geringschätige Ausstellungen machten, brachte er ein Bert ju Stanbe, welches ihm die berben Verlufte in ungeahntem Magftabe zu erfeten verbieg. Er war mit bem Dobell feiner Baumwoll : Spinnmafdine fertig geworben.

Bieberum war es John Ran gewesen, welcher ben bentenben Mann bermocht hatte, fein tednisches Talent biesmal einem praftifden Gegenstanbe gu: guwenden, und bafür galt nach Bargreabes' berbefferungsbedürftiger Leiftung bie Berftellung einer Baumwoll. Spinnmafdine, womit fich auch unfer Ubrmacher feit langerer Beit emfig beschäftigt batte. Das Ray nicht fertig gebracht, bas vollendete ber ebemalige Bericonerungs Rünftler. medanischen Genies wandten fich nun in Betreff ber benöthigten Gelbmittel an einen vermögenden Befchaftemann, Beter Atherton, in Liverpool. Das gemeine Musfeben bes gerlumpten Artwright ichredte jeboch ben Liverpooler Stadtberrn von einer näheren Verbindung mit ben Sulfesuchenden ab; indeffen schickte er ihnen boch zur Unterftutung einen Dechauifer, fowie einen Coloffer, um fie bei ber herstellung ber fcweren und maffigeren Theile ber beabsichtigten Dafdine ju unterftuten. Ray überwachte ben Fortgang ber Arbeiten und fertigte felbft bie feineren Dafdinentheile. Arfwright verbefferte und buftelte weiter fort. Endlich mar die Baumwoll : Spinumafdine fertig.

Arkwright war zunächst dadurch nicht besser daran. Er hungerte und darbte wie bisher. Auch aus seiner Verbindung mit einem gewissen Smalley von Preston scheint ihm kein Weizen erblüht zu sein. Wohl aber bedrochte sein Wert berselbe Unwerstand, der auch Hargeaves zu Tode geheht. Die unseilvertundende Faltung der Handspinner, sowie neue arge Geldverlegenheiten zwangen Arkwright und Smalley ebenfalls in Nottingham Schuh zu suchen. Dier prüste der ausgezeichnete Banquier Strutt (von dem Jause Strutt & Need, den Gründern der jeht noch bestehenden, berühnten Spinnereien in Derbyshire), welcher sur Autorität im Fache der Mechanit galt, die neue Spinnmaschine und verschmäßte eine Geschäftsverbindung mit deren Erfinder nicht.

Go ftanden in bem Sahre 1769, aus welchem bie erfte Batentirung ber Arfwright'iden Dafdine fich ichreibt, wie mit einem Schlage zwei ber bewunbernemurbigften Berte bes Menfchengeiftes: Artwright's Spinnmafdine und 2B att's Dampfmafdine vor ben Mugen ber Ration, welche bamale freis lich noch nicht die unendliche Tragweite ber berannahenden Umwälzung zu ahnen vermochte, Die fich infolge ftetiger Fortidritte auf bem Gebiete ber Dafdinen: tednif meiter und weiter verbreitete.

Die neue bon ber Jenny fich mefentlich unterscheibenbe Spinnmaschine, auf welche bas erfte Batent lautete, ift ber fogenannte Throftle: ober Droffel: Spinnftubl. Durch benfelben wurde ein ungleich befferes, iconeres und, mas herborgubeben ift, ein ftarteres Barn gesponnen und gur Ausgiehung und Bilbung bes Jabens ein ebenfo eigenthumlich finnreiches wie einfach praftifches Bringip angewandt, überhaupt ein technischer Organismus von fo vortrefflicher Ineinanderfügung ausgesonnen, baf bie leitenden Grundgebanten bei fammt: lichen Spinnftublen mehr ober weniger in Anwendung gebracht worden find.

In der Saubtfache berubte bie Spinn: maidine Arfwright's auf folgenber einfachen Ginrichtung. Er brachte mittels zweier Baar Walten, bon benen bie porberen eine viermal größere Umbrebungs: Befdwindigfeit batten als die binteren, bie Berlängerung ber Borfpunft gu Stanbe. Die unteren Balgen waren bon Gifen und gefurcht, Die oberen bewirften einen binlänglichen Drud auf ben Faben, ber bie 3mirnung wie beim Glache: Spinnrab burd eine mit Alügeln



Artwright's Spinnftubl.

verfebene Spule erhielt. Die in Gifenwerten jum Ausftreden der Gifenftangen angewendeten Balgwerte führten ibn auf diefen fruchtbaren Gebanten. Artwright's Spinnftuhl ift alfo eine Berbindung von Bbatt's Balgenpaar gum Streden ber Rrempelbander und bes Flügelmechanismus bes weiter oben erwähnten Flache: fpinnrabes von Jurgens. Bei unferes Englanders Dafdine tonnte wie beim Trittrade bas Angieben, Dreben und Aufwideln ber gaben ununterbrochen und gleichzeitig erfolgen, und er ficherte feiner Erfindung noch baburd gute Aufnahme, baß er feinen "Throftle" ober Droffel-Spinnftuhl fo einrichtete, bag biefer burch Baffer getrieben werben fonnte, mabrend Bargreaves' Jenny bei ziemlich gleich:

viel Spindeln durch die Sand in Bewegung gesetzt ward und infolge bessen nur für einen Sausspinnstuhl gelten tonnte. Deshalb erhielt auch Artwright's späterhin noch vielsach verbesserter Drossel-Spinnstuhl als erste derartige Einrichtung ben Namen Water-frame (Bater: ober Wassermaschine), und das auf demselben gesponnene, weit bessere Garn hieß Water-twist (Wassernn).

Nur wenige Jahre verflossen, und die fabrikmäßige Entwicklung der Baumwollen-Manusattur begann sich in niegeahnter Meise zu entsalten. Das ganze Trachten des sinnreichen "Uhrmachers von Nottingham" war sortan der Bervollsommnung seiner Ersindung zugewandt. Gine Unzahl Verbessersengen zeugen in der That von seiner Unerschöpflichkeit an technischen Aushülfen, so daß er wohl sich rühmen durfte, "er habe nicht eine, sondern hunderte von Spinn-Maschinen ersinden mussen, bevor seine Ersindung dem praktischen Bedürfnisse völlig entsprochen habe." Unzweiselhaft verdient Artwright den Ruhm, als Schöpfer der heutigen englischen Baumwollen-Manusaktur zu gelten.

Ein britter bebeutenber technischer Geist schloß auf überraschenbe Beise bie bereits unübersehbar gewordene industrielle Bewegung auf dem Gebiete des Spinnereiwesenst ab. Der Name Samuel Crompton, eines Bebers in der Rähe von Belton, tritt in den Botdergrund. Er wußte auf überaus einfache Beise die ursprtinglichen Streck-Chlinder-Baare der Arfbreightschen Bater-Basie die ursprtinglichen Streck-Chlinder-Raare der Arfbreightschen Bater-Basienen zu verbinden. Diese gleichsam als Bastard aus den früheren hervorgegangene neue Maschine nannte der Ersinder, "Dule-Jenny" (Mule, Maulthier).

Die Mule-Maschine trat an's Tageslicht just in bemselben Jahr (1775), als Arfwright's mittlerweile überaus verbesserter Spinnstuhl zum zweiten Male patentirt ward. Da der Ersinder der verbesserten Spinn-Maschine jedoch nicht is Anwendung eines neuen Brinzips nachweisen konnte, so verwochte er auch fein Patent zu erlangen und daher aus seinen Verbesserungen keinen besonderen Bortheil zu ziehen. Und dennoch war der Dienst, den die "Mule" der Industrie leistete, ein überaus großer. Die Borzüge der neuen Konstruktionen traten von Tag zu Tag eklatanter zu Tage. Viele vollkommener als die Jenny und ebenso praktisch wie der Drossel-Spinnstuhl, übertraf die neue Konsurrentin beide an Leistungskähigkeit und bot weiterhin noch den gewichtigen Vortheil, durch Basser oder Dampf in Bewegung gesetzt werden zu können, ein wichtiger Umstand nach allseitiger Anwendung von Watt's neuersundener Dampfmaschine.

Von nun an trat ber fabrikmäßige Großbetrieb bes Garnspinnens erst eigentlich ein. Balb wurben alle Garnarten vorzugsweise burch Mule-Jennies gesponnen. Die Massenverarbeitung verursachte jedoch neue Sorgen und Noth. Bor Ersindung ber Jenny, ber Batermaschine und Mule-Jenny waren nur bie niederen Garnnunmern und diese, wie wir wissen, in so geringen Quantitäten gesponnen worden, daß das Gespinnst oft nicht den Bedarf der Beder zu beden vermochte. Nach Ersindung der verschiedenen Arten von Spinnstühlen änderte sich die Sachlage mit Einem Male. Die Weber waren nun mit ihren Janbstühlen nicht im Stande, Schritt mit den Spinnern zu halten. Deshalb wurde noch 1784 besürchtet, daß im nächsten Jahre nach Ertöschen von Artweitsich zweitem Katente, so viele neue Spinnereien sich aufthun und eine solche

Menge Baumwollen-Garn gefponnen werben möchte, daß nicht Sande genug zu finden waren, bas Gespinnst zu verweben.

Aber ber Genius bes Landes verhinderte einen solchen Justand. Längst hatten alle sinnreiden Köpfe dem hochwichtigen Gegenstand ihre Gedanfen zugewendet. Unter ihnen befand sich auch ein Geistlicher der englischen Hochliche, ein geborenes mechanisches Genie. Dieser, Dr. Cartwright, ersand den im Jahre 1785 zum ersten Mal patentirten mechanischen Webstuhl (powerloom), der jedoch den gehegten Erwartungen nicht eutsprach. Um so mehr bewährte sich bessen verdesserter Webstuhl, welcher am 1. Aug. 1787 einregistrirt, sich in der That als eine auf Grund der sorgfältigsten Studien und Bersuche vollzogene bedeutende Berbesserung des vorhergegangenen ersten erwies. Nuch die Woll- Arempelmaschine verdankt Edmond Cartwright mehrere wichtige Berbesserungen. Er starb 1824.

Sieben und zwanzig Jahre bauerte es fast, bevor bem verdienstvollen Crompton bie gebuhrenbe Anerkennung ju Theil warb. Erft im Jahre 1812 erkannte bas Barlament bem Erfinder ber Mule: Jenny eine Summe von 5000 £ ale Nationalbelohnung gu. - Die bamale angestellten Untersuchungen lieferten höchft intereffante Ergebniffe. 3m Jahre 1787 festen die bestebenden 143 Spinnereien nur erft 550 Mule:Jennies von je 90 Spinbeln, alfo im Bangen 49,500 in Bewegung, bagu waren weiterhin in Thatigfeit 20,070 Sand Jennies gu 80 Spindeln (= 1,605,000 Spindeln), somit Alles in Allem 1,654,500 Spinbeln, welche im Gangen 60,000 Menichen Beichäftigung boten. Dagegen gab co im Jahre 1812 an 4,000,000 Mulefpindeln, welche gegen 150,000 Menichen nahrten. - Die Erfindung Dr. Cartwright's vervollständigte ben Aufichwung und außerte fich junachst in einer immer riefiger gunehmenben Berarbeitung rober Baumwolle, bie nunmehr ju Garn, ebenfo geeignet fur Rette wie Ginichlag verfponnen ward. 3m Jahre 1764, fünf Jahre bor Ausstellung bes Batente von Arkwright, betrug die Ginfuhr von roher Baumwolle nach C. 759 in England 3,870,000 Pfb.; 1770-1775, zwei bis fieben Jahre nach dem Datum bes Batentes, war ber Durchidnitteverbrauch boch erft 4,800,000 Bfb. 1781, b. i. zwei Jahre nach ber Ginführung von Crompton's Mule-Jenny, war derfelbe ichon auf 10,900,000 Bfb. geftiegen; 1787, wie wir oben faben, auf ca. 23 Mill. Bfb.; 1790, funf Jahre nach Cartwright's erftem und brei Jahre nach feinem zweiten Batent, erreichte die Ginfuhr bagegen schon die Biffer von 30,603,451 Bfd. und im Jahre 1800 ließ fich bie Ginfuhr auf 51% Dill. Pfb. feftftellen.

Nach 60 Jahren belief sich ber Totalverbrauch roher Baumwolle in England und dem europäischen Kontinente sowie auch in dem Vereinigten Staaten Amerika's (1860) auf 5½ Millionen Ballen oder genauer 2,316,000,000 Pfund.— Der Werth der aus britischen Höfen ausgeführten Garne und Fabrikate erreichte in demselben Jahre die enorme Summe von 50 Mill. L oder 350 Mill. Thaler und betrug, da sich die Gesammtaussuhr Englands\*) auf etwas mehr als 120 Mill. L stellte,  $\frac{9}{12}$  derselben.

<sup>\*)</sup> Die Gesammtaussuhr Englands im Jahre 1862 betrug 123,992,264 £ (bae von gingen nach Deutschland für 12,675,300 £), gegen 146,489,768 £ im Jahre 1863 (Einfuhr nach Deutschland 13,278,364 £).

Es ist billig, daß man hiervon, sowie von der Fortentwickelung der Spinnerei, Kenntniß nimmt, bebor wir den Lebenslauf des Urhebers all dieser außerordentlichen Wandlungen auf dem Gebiete der Weltindustrie weiter verfolgen.

Mus ben ursprünglich einfachen Spinnftublen, von welchen wir fennen gelernt haben bie Senny: Dafdinen mit Borrichtung jum Auszieben und Spindeln ohne Spule, - bie Cylinder: Mafdinen mit einem Baar Borgieb: walzen und Spinbeln ohne Spule, Die Bater : Mafdinen mit zwei bis vier Baaren Stredwalzen und Spindeln mit Spule, Die Dule : Dafdine mit gwei bis vier Baar Stredwalzen und Spindeln ohne Spule, - find in Folge jener unabläffigen Berbefferungen unfere beutigen riefigen Spinnmafdinen berborgegangen. Außer ben genannten Sauptmajdinen giebt es gegenwärtig, wie bie Mehrzahl unferer Lefer weiß, noch eine Menge anderer Gulfsmaschinen. Bur Mufloderung und zur Reinigung ber Baumwolle bient ber Bolfteufel, Caufler ober Bipper. Bon bem Bipper fommt fie auf bie Colag: ober Glad: Majdine; bie Krempelei, von welder ein gutes Gespinnft hauptfächlich abhängig ift, erfolgt auf ben Bor: und Reißfrempeln fowie auf ber Feinfrempel, ju welchen auch die Duplir: ober Lapping:Maschine gebort. Die Strede (Bugmajdine ober Laminirftuhl) vollzieht bas weitere Grablegen ber Fafern, hauptfächlich ein fortgefettes Ausgleichen ber bon ben Feinfrempeln erhaltenen lodern Banber. (Sierzu geboren auch bie Banb:, Moletten: und Spiral-Breffen.)

Bu ben Bor Spinnmaschinen, welche die feineren Gangsorten herstellt, gehört die Grobe, Mittele und Feine Flyer. Die Feine Spinnmaschinen wollenden das angefangene Werf. Man hat, wie oben bemerft, zwei verschiedene Spsteme, das der Bater (ober der jest an ihre Stelle getreteuen Orossel: Machine) und der Wale-Jenny-Waschine. — Aus der Neihe vielsacher Berbesserungen an den Spinnmaschinen ist die von Noberts in Manchester im Jahre 1825 gemachte Ersnibung des Selffattors oder der selbst thätigen Mule-Waschine die hervorragendste. Während bei dem Halbe elffattor das Jurüddrehen der Spindeln und Niedersenken des Auswinder-Trachtes vom Spinner geschehen muß, verrichtet es der vollständige Selssattor nechanisch. Die in Folge des Selfsattors möglich gewordenen Bortheile sind augenfällig: Ersparniß an Arbeitslohn, besser, gleichmäßigere Trehung, Erzielung festerer Formung, was auch beim Berpacken zu gute sommt und bei dem Abhaddeln weniger Fadenbrüche und Mbfälle liesert. Nebenstehende Abbildung zeigt einen Feinspinne-Maschinensal sir Baumwollengarn mit in Gana besindlichen Mule-Kennies.

Für die Kattune und Strumpfwaaren werden die Garn: Rummern von 30 bis 60, für Battiste, Mulls und Musseline die Rummern von 150 bis 250 verwendet, ja, es sind schon Garne Nr. 600 und 2150 ausgestellt gewesen; von letzterem Gespinnst gehen 2150 Strähne oder 1,800,000 Nards auf ein Pfund, eine zwar außerordentliche Leistung, deren praktische Verwendung uns jedoch unbekannt ist.

Arlwright's erste eigene fleine Spinnerei wurde noch burch Pferbetraft getrieben, eine zweite größere, bie er 1771 zu Cromford, ebenfalls in Derbys fhire auffuhren ließ, bereits burch ein Wasserrad.

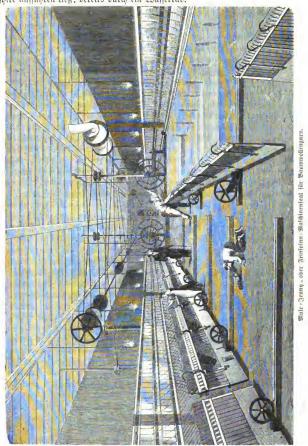

Bis 1775, wo fein Patent erneuert ward, hatte er feinem Werfe steis neue Berbefferungenzugefügt. Conber Naft und Nuhe befriedigte die steigende Leiftungs-fähigteit seiner Maschine ben unaufhörlich finnenden Erfinder immer noch nicht.

Endlich begeiftert bon ben letten Ergebniffen einer jahrelang fortgefetten Beiftesthätigfeit tonnte er ausrufen: "Bahrlich, meine Dafdine ift lebendig geworden! Gie bat Berftand erhalten. Gie verfteht ihre Arbeit beffer ju bollführen als ich, ber ich ihr erfter Lehrer mar!" Allmälig geftaltete fich in ben Sanden bes Meifters bie neue Methobe ber Spinnerei ju einem großen nationalen Fabriffpftem, und bie Erfindung wurde fur ihren Urbeber ju einer immer machtiger fliegenden Quelle bes Reichthums. In ben erften funf Jahren feines Experimentirens batte Artwright ohne ben geringften Ruten, wie er felbft angiebt, 20,000 £, bie freilich im Grunde Andere auf's Spiel festen, veraus: gabt. Go wenig ihn auch bas erlangte Patent fcutte und fo viel Nachahmun: gen feiner Stuble auch in's Leben traten, Artwright fügte Ibeen an Ibeen, und balb magte es Niemand mehr, einen anberen Dechanifer als ihn ober feine Bevollmächtigten mit Aufträgen jur Berftellung von Spinnmaschinen gu betrauen. "Arfweight hat Recht", fagte oftmals ber würdige Beel, jener andere hochgeachtete Aeltervater ber britischen Baumwollen. Spinnerei, ,, jebe neue Dafoine Artwright's ift 60 % mehr werth als die lettgelieferte, benn fie erspart 50 % Arbeitsfraft bei viel tuchtigeren Leiftungen."

Bereits zu Anfang bes achten Dezenniums bes vorigen Jahrhunderts hatte Artwright's Thatigfeit einen mabrhaft großartigen Charafter angenommen. Richt allein, bag er in feinen weitausgebehnten Stabliffemente feinen Ronturrenten bewies, wie man mit feinen Dafdinen arbeiten muffe, um Chape ju er: ringen, sondern er richtete auch fur Undere eine bedeutende Ungahl Spinnereien in verschiedenen Theilen Englands ein, wobei er fich für jede in den Bang gebrachte Spindel eine jahrliche Abgabe gablen ließ. Wie die Feber bas Uhrwerf treibt, fo leitete bas Benie biefest beweglichen Beiftest ben gewaltigen Mechanismus feines Wefchaftes, in welchem bie Spinnmafdinen immerhin nur einen Theil ber wirkenden Krafte ausmachten. Bon vier Uhr Morgens bis gehn Uhr Abends war ber eiferne Mann bei ber Arbeit. Das Raberwert feines eigenen, menfch: lichen Organismus speiste er burch riesige Fleischportionen, benen er entsprechenbe Quantitäten frifden Baffers beigefellte. Selbst unermublich, verlangte er von feinen Leuten Arbeit bis zum letten Sauch. Er bezahlte fie gut, bielt ein mach: fames Muge auf ihr Bohlbefinden, auf ftrengfte Ordnung ihrer häuslichen Berhältniffe, verlangte indeffen vor Allem, "baß feine Arbeiter lebten, wie es fraftigen Menschen, die etwas Orbentliches vor fich bringen sollten, gutame. Ber fürzen fie fich felbft ihr Futter, Goddam, wo follen fie die Rraft bernehmen, um fernerhin hohe Arbeitelohne gu verdienen?"

In einer von ihm mit herrührenden Einrichtung liegt freilich auch die Ursache des berüchtigten englischen Drucklystems. Um die Arbeiter zu hindern, ihr Geld auf andere Dinge als gute Nahrung und Bekleidung zu verwenden, lieferten die Fabrilherren Fleisch, Brot, Thee, Bier, Kleidungsstoffe in natura und zogen den entsprechenden Geldwerth an der baaren Auslöhnung ab. Das Einzige, was man zu Gunsten dieser Berwandlung freier Menschen in Fabrikhiere sagen kann, besteht in dem Troste, daß es vielleicht nöthig gewesen sein duffen, die vor 80 Jahren noch so außerordentlich tiesstehenden niederen Klassen Englands nach und nach mit den Kräften auszurüften, welche die sich immer riesiger

entfaltende Fabrikhätigkeit erforderte. Sunderttausende mußten gewissermaßen erst für die Industrie disziplinirt und ihrer Stellung, des Unterschiedes zwischen vormals und jett, bewußt werden, bevor die die vor Aurzem sich meist noch handwerksmäßig äußernde Gewerbthätigkeit dis zur höhe einer Welt-Industrie sich zu erheben vermochte. Es hat jedoch eines halben Jahrhunderts und der unausgesetzten Anstrengungen der besten Männer sowie humaner Geschgeber bedurft, ehe das engherzige Spitem der Ausbeutung der Arbeiter durch die Fabrikbesitzer in England niedergeworsen werden konnte.

Um fo unbestreitbarer bleibt bas Berbienst, welches sich Artwright, nicht minder sein Zeitgenosse Bect, durch die wahrhaft bewundernswürdige Anordnung und Theilung aller Arbeiten erwarben, Einrichtungen, welche auf wechselseitige Unterstühung unter sich, sowie auf Sicherung des gangen Organismus berechnet, eitdem allen großen Fabriken zum Borbild gedient und die Fortschritte sowol der Baumwollen Berarbeitung wie anderer Industrie-Zweige mächtig geförbert baben,

Troh allebem wurden immer mehr und mehr verurtheilende Stimmen vernehmbar und wandten sich gegen den Mann, der noch zu seinen Ledzeiten die großartigen Folgen seines Strebens, den unermestlichen Umschwung im Bereiche des Industrie-Zbreiges wahrnehmen konnte, dem er alle seine Kräste getwidmet dente. Jene Abneigungen, sowie die allgemein günstige Stimmung für Samuel Crompton's neue Leisung waren hinreichend, die Aufhebung des an sich schwachen Batentschuhes, den Arkwright genoß, durchzusehen. Das letzte Patent auf die Arkwright'sche Water-Frame wurde 1785 durch den königlichen Eerichtshof aufgehoben. Bielsach bestritt man ihm jest sogar jegliches Verdienst an der Ersindung der Spinnmaschine, und bei all diesen Feindseligkeiten zeigten sich die Jadrikanten als noch viel entschiedenere Widersacher wie die untwissenden Arbeiter, welche in der willigen Maschine nur verhaßte Konkurrenten der Menschen hand sahen. Und mit welchem Unrecht!

Als beispielsweise die ersten Kraftstühle eingeführt wurden, bestand die höchste Leistung in 80 Bürfen die Minute, d. h. das Schiffden flog so oft in diesem Zeittheile durch den Aufzug. Allmälig ging das Tempo auf 100, 120, 140 und 150 Würfe über. Auf der Londoner Ausstellung im Jahre 1862 erschien bereits ein Stuhl der Auf 240 Würfe berechnet war, doch zweiselte man an seiner Brauchdarkeit. Auf der Pariser Ausstellung vom Jahre 1867 haben wir dagegen einen engelischen Stuhl ausgestellt gesehen, der 340 dis 350 Würfe in der Minute (allerdings bei schmaler Webwaare) verstattet. Am Handlicht hie fich ehemals oder sith noch ein Weber, aber eine Frau kann leicht zwei Kraftstühle beaufsichtigen, ja in den nördlichen Grafschaften Englands soll es Webereien geben, wo vier Stühle von einem Arbeiter versorgt werden.

Welche menschliche Hand, welche zartsingerige hindufrau vermöchte aus einem Pfund Baumwolle einen Faben von mehreren hundert englischen Meilen Länge zu drehen, wie es die Spinnmaschine thut? Aber alle Welt betrachtete sogar noch zu Ansang dieses Jahrhunderts "den eisernen und einzigen Stlaven der Zukunft", jene unheimlich belebten, klappernden, freischenden, schurrenden Unholde mit ihren Drahtsicchsen und eisernen Knochen unter bangem Angstgefühl und in dem Glauben, daß sie die menschliche Arbeit schließlich ganz beseitigen würden.

Rein Bunder, wenn ju Artwright's Zeiten Die auf Sandarbeit angewiesene Bepolferung fich mit unverhohlenem Brimm jenen ichnurrenden Unbolben gegenüber geftellt fab, jenen bermeintlichen Ronfurrenten, beren Rrafte man jum Theil nach Bferbeleiftungen berechnete, und die mitunter nur bon Baffer lebend, im foled: teften Falle bochftens nur ichwarzes Feuerungsmaterial zu verfüttern brauchten.

Belde hobe Stelle Arfweight's Erfindung in ber Entwidelungegeschichte ber Arbeit einnimmt, geht baraus berbor, bag beute allein in ber Brafichaft Lancafter jährlich ju Calicos fo viel Baumwolle verwebt wird, als 20 Mill. Spinnerinnen mit ber Spindel nicht ju Wege brachten, und bag bie Bahl ber burch bie Baumwollen: Manufattur beschäftigten Menschen, bie vor Anwendung ber Dampfmaschine fich höchstens auf 40,000 belief, gegenwärtig in England nach Millionen gezählt wirb. Die baraus hervorgegangene Umwälzung in ben Lebens: und Arbeiteverhaltniffen Großbritanniens, die bei Beitem beffere Lage ber arbeitenden Rlaffen, eine neue Belt-Industrie, waren ohne Arfwright's großartige Leiftungen unbentbare Dinge. Und fo burfen wir benn bie Muszeichnung, welche bem Urheber bes Umschwungs in ber Bewegung ber induftriellen Welt zu Theil geworben, als eine burchaus verbiente anseben. Am 22. Dezember 1786 erfolgte bie Erhebung bes ehemaligen Barbiers von Bolton aur Baronetwurde. Er bieg fortan Gir Richard Artwright. Sochgeehrt, im polliten Genuffe ber Fruchte eines mobl angewandten Lebens, wie er großen Dannern nur felten zu Theil wird, ftarb ber beufwürdige Mann am 3. August 1792 auf feinem großartigen Etabliffement zu Cromford, feinem Cobne ein Bermogen von 31/2 Mill. Thir. hinterlaffend.

Eine ber bebeutsamften Folgen von Artwright's genialer Thatigteit ift iene Rapitalbewegung von nur felten recht gewürdigter Tragweite, welche bereits in ben erften Jahrzehnten nach feinem Ableben begann und fich gegenwärtig über alle Theile der gebildeten Belt ausgebreitet hat. Statt auf ritterliche Borfabren und Grundbefig, ftust fich heutzutage ein achtbarer Theil ber britiiden Ariftofratie auf bas Bappen ber Dlanufaktur: Thatigkeit, auf Sammer und Bebftubl. Baumwolle und Gifen gelten allerwarts als bie Motoren, welche auch bie fo lange Beit in Schlummer gelegenen Induftriefrafte bes europäischen Feftlandes, insbesondere Mittelbeutschlands, Desterreichs und ber Schweig zu groß-

artiger Thatigfeit machgerufen haben.

## Das Baus Weel. \*)

Co fnupft fich eine gange Rette induftrieller Thatigfeiten bedeutfamfter Art an die Entstehung und Fortentwidelung ber Spimmafdinen und bes Bebftuble. Unter ihnen fteht mit oben an ber Rattun : Drud, und hier begegnen wir ber Birtfamteit einer Familie, welche fich burch Rultivirung biefer Branche gan; außerorbentliche Berbienfte um die Großinduftrie Englands erworben bat.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Leben und Reben Gir Robert Beel's. Ein Beitrag jur Geschichte, conftitutionellen Entwidelung und Bolitit Englands mahrend ber letten 40 Jahre (1810-1880) von S. Ruenzel." Braunichweig 1851. 2 Banbe.



Lanbfig Dragton - Manor, ber Familie Beel geborig.

Ware es ber Reichthum jener Familie allein, wodurch fie fich in ben Annalen bes Hanbels eingezeichnet, so hatten wir feine Beranlaffung, mehrere Seiten unferes Werfes mit solchen "berbienstreichen" Erfolgen zu füllen; jedoch sowol ber Broßvater wie der Later bes undergessenen englischen Staatsmannes Sir Robert Beel bürsen sich auch noch anderer Thaten rühmen. Ihnen wollen wir nun unsere Aufmertsauseit zuwenden.

In England giebt es unter den großen, durch den Erfolg der Arbeit emporgehobenen Familien faum eine noch, deren Rame der Brite mit mehr Stolz nennt, als jenen der Familie Beel. Einer ganzen Brodinz ist jener Segen zu gut gekommen, welcher einem tichtigen und redlichen Streben selten fest. Dem Sause Beel verdankt die arbeitende Bevölkerung von Lancashire wesentliche Berbesterungen ihrer Lage infolge der vorzugsweise von den Peels durchgeführten Theilung der Arbeit und der Regelung derselben nach humanen Grundfägen Bas der reiche Fadrisherr Sir Robert Peel in besonnener Beise begonnen: dies hat der Rath der Aation später gutgebeißen und durch Parlamentsbeschlüssegeregelt.

Dadurch daß das Haus Peel mehrere Generationen hindurch an denselben bewährt besundren Fabrilbetriedsgrundsätzen festhielt und solche weiter sorbildete, darf es so recht eigentlich als Urheber des heute herrschenden englischen Industrieshiftems gelten, jenes Shieuend, dem die britische Weltmanufaktur ihre Uebermacht verdankt.

Das Wort Nattun entspricht bem englischen cotton, Baumwolle, weldes wiederum aus dem Arabischen alquoton hergeleitet wird, woraus die Spanier algodon, Die Staliener cotone bilbeten. "Der Rame Cotton", fo lefen wir bagegen in Didens' "All the year round", "war in England gang und gabe, bevor noch die Baumwolle baselbit gefannt und verarbeitet murbe. Die fleine beutsche Kolonic, welche im XIV. Jahrhundert in dem bamals noch winzigen Dandefter fich anficbelte, um Schafwolle zu verarbeiten, brachte Gewebe zu Martte, welche 200 Jahre lang als "cotton stuff" im Sandel vertrieben wurden. Cot, cottage, cotton und bas Frangofifde côte icheinen benfelben Urfprung gu haben. Erft 250 Jahre fpater tam Baumwolle (Gossypium) aus ber Türkei nach England, um ju Stoffen verarbeitet ju werben, und erft feit biefer Beit wurde ber Name Cotton ausschließlich auf Baumwolle und beren Fabrifate angewendet. Er ftammt mahriceinlich aus bem Arabifden und ift in bas beutiche "Rattun" übergegangen." Coweit Didens. Bas wir jeboch unter Rattun verstehen, bezeichnet ber Engländer burch bas Wort Calico (herstammend bom indischen Calicut, lange Beit ber Saupterzeugungs : und später auch Bezugsplat für indifche Baumwollen-Waare). Bu ben Calicos gehören bornehmlich alle geföherten, aus ungefärbtem 30er bis 50er Garn gewebten und gur Bebruckung bestimmten Baumwollenzeuge. Die ungeföperten, glatten, alfo wie Leinen zweiichaftig gewebten Baumwollenftoffe werben Deffel genannt. Je nach ber Bewebsform und Fabenbehandlung unterscheibet man Calicos, Nankings, Kattune, Piques, Jaquenetts (Jacquonet), Ginghams, Cambrics. Außer den bedruckten Rattunen giebt es noch robe, weiße, gebleichte. Die gefärbten treten als einsei: tig ober boppelfeitig gefärbte auf. Der Futterfattun ift meift einfarbig, beziehentlich ungemuftert, oft auch nur einseitig gefärbt; unsere Rleibers, Dlöbelund Glangfattune find ein : und boppelfeitig gefärbt, wenig und hochft mannichfach gemustert, von ben einfachsten Nüaneirungen bis zur brillantesten Farbenund Mufter-Bufammenftellung. Unter Bis berfteht man bie feinen, ursprünglich oftindifchen Rattune, wobei nur die Umriffe gebrudt, bas eigentliche Mufter jedoch gewebt ift; Duffeline heißen bie feineren Bewebe, welche auf weißen, lichten ober einfarbigen Grund gebrudte Dufter in berichiebenen Farben aufweifen.

Die Geschichte ber Zeugbruckerei ist eine uralte. Plinius bereits bespricht bie agyptische Art bes Farbens und Drudens, und bie Inder und Chinesen übten die Runft ichon feit Jahrtaufenden. Auch im alten Derito icheint bie Runft bes Zeugbruckes befannt gewesen ju fein. Nichtsbestoweniger gewann ber Beugdrud erft mit dem Ende des XVII. Jahrhunderts Boben in Europa. Deutschland ging damit voran und vornehmlich war es Augsburg, welches lange und bis in die neuere Zeit der Git einer höberen Behandlung bes Zeugbrude geblieben ift. Bon ba aus gingen fundige Druder nach Samburg, bem Elfag und ber Schweig. Bier erwarb fich bie renommirte Fabrit von Schule feit 1759 bas Berbienft, ben Beugbrud nach miffenschaftliden Grundfagen betrieben gu baben. Bon Friedrich bem Großen zuerft begünftigt, ift biefe Induftrie feit 1742 in Berlin immer einheimischer geworben, fo bag gegenwärtig bie preugische Sauptftabt als Metropole ber beutschen Rattundruderei gilt. - In Defterreich maren es zuerft bohmifche Induftrielle, welche biefer Branche ihre Aufmerkfamkeit zuwandten. Die icon 1788 rubmlich genannte Firma Leitenberger in Rosmanos brachte es bamals schon zu einer jährlichen Produktion von 2 Millionen Glen.

Sachsens, Schlesiens, Rheinpreußens Zeugdruck: Industrie datiet gleichfalls aus der Mitte des XVIII. Jahrhunderts und gedieh bald zu hoher Blüte. — Die stanzösische Kattundruckerei ist das Verdienst thätiger deutscher Industriellen. Frankreich, wo besonders in der Rormandie seit dem XVII. Jahrhundert der Zeugdruck gepslegt ward, überkam das deutsche Kunstgewerde durch die wornals deutsche Stadt Mühlhausen im Elsaß, wosselbst unstgewerde durch die wornals einer ganzen Generation hervorragender Geschäftsmänner Köchlin im Berein mit Schmelzer das erste Etablissement dieser Art gegründet hatte. Heute noch gehören die elssissische Wertstätten zu den vorzüglichsten der Welt.

Nach England verpflanzte fich die Kattundruckerei im Jahre 1696 durch einen Unhänger der französischen Hugenotten. Gin Flüchtling derfelben ließ sich um das genannte Jahr nach Wiberruf des Schifts von Nantes in Richmond an den Ufern der Themse nieder, und es hatte seitdem jenes Kunstgewerbe auf bri-

tijdem Boben gar manderlei Schidfale zu befteben.

Infolge ber fteigenben Ginfuhr indifder Stoffe hielten fich nämlich bie englischen Seiben : und Leintveber beeintrachtigt, und als auf ihr Unbringen im Rabre 1700 eine Barlamenteafte ben Import oftinbifder Stoffe verbot, vermehrte fich gar bald bie Bahl ber Drudereien, vornehmlich in ber Umgegend von London. Das neue Gefet entiprach gwar ben Soffnungen ber Reugbruder, erreichte aber um fo meniger feinen eigentlichen 3wed, fo bag bie Regierung es für nothig hielt, jum Schute ber Seibentweber 1712 eine Abgabe von 3 Bence, ipater fogar bon 6 Bence auf die Quabratelle jeglicher Calico : Urt, ob gebrucht, gefärbt ober gemalt, ju legen. Jahre vergingen, ebe es wieber möglich murbe, gemifchte Stoffe zu bedruden, beren Rette Leinen und beren Ginichlag Baum: wolle war. Erft im Sahre 1774 wurde das bisberige Berbot bes Gebrauchs gefärbter Baumwollenzeuge aufgehoben, Die Rattundruderei (Calico - printing) jeboch mit einer immer noch unverhältnigmäßig hoben Steuer belaftet, welche fie bis qu ibrer gangliden Freigebung im Jahr 1831 gu tragen batte. Dichtsbefto: weniger entwidelte fid gerade in England bas in Rede ftebende Runftgewerbe außerorbentlich nachhaltig. Rachbem in Folge ber Erfindung ber Dampfmaichine es wünschenswerth ericbien, bas Brennmaterial aus nächfter Nabe zu begieben. fiedelten gegen Ende des XVIII. Sahrhunderte immer mehr Rattundruder aus ber Umgegend von London nach ben Roblenrevieren über. Bu Clapton's erfter, 1764 in ber Brafichaft Lancafbire gegrundeten Rattundruderei gesellten fich im Laufe weniger Sahrzehnte Sunderte von Genoffen, fo daß fich auch auf diefem Gebiete bie für bie englische Industrie fo forberfame Reigung gur Centralifation mabrnehmen lagt, welcher Gigenthumlichfeit Großbritannien Die enorme Debung feines Manufatturwefens mit ju verbanten bat.

Die Familie Veel (Beel = Schale) ist angelsächsischen Ursprungs. Zweige berselben ließen sich im Süben von Lancashire in der Nähe von Blackburn als Landwirthe nieder. Der "Bater der britischen Kattundruckerei" bewohnte ein Haus in dem Fischgäßchen von Blackburn und nährte sich von der Bewirthsichaftung seines kleinen Grundbesitzes, so gut er es vermochte. Da er freie Zeit genug übrig behielt, verwandte er sie zu mechanischen und chemischen Versuchen,

bie feinem regen Beifte immer großeren Reig boten. Außerbem befchäftigte fic Beel noch mit ber Baumwollen-Beberei, und als im Jahr 1764 ber Rattunbrud zu Bamber : Bridge bei Prefton eingeführt ward, wandte fich ber thatige Beift bes Mannes auch biefer neuen Branche gu. Geine Ungehörigen zeigten fich jeboch bon bem fortwährenden Erperimentiren bes Sausvaters nicht sonderlich erbaut. Daber war berfelbe oft genothigt, feine tednischen Berfuche beimlich in's Werk zu feten, und fo lieb er fich eines Tages bon einer Nachbarin eine ibm paffend ericbienene Bafdrolle, beren er fich bei feinen vorzunehmenden Drud: berfuchen zu bedienen gebachte. Schon in ber erften Beit feines Probirens fand er, daß ber Drud mit ebenen Solgplatten viel zu langfam bor fich gebe. In Folge beffen gerieth er auf den Gedanten, bas Dufter, ftatt wie bisher auf einer geraben Flade, auf einer Walze anzubringen. Bon ber zuerft gebrudten Form mit bervortretendem Peterfilienmufter erhielt ber gludliche Experimentator ben Spignamen "Beterfilien Beel". Befriedigt burch ben vielverfprechenden Anfang feste er bas begonnene Wert auf's Emfigste fort; jeboch erft bann tonnte baffelbe als abgeschloffen gelten, als bie Berftellung einer Rattunpreffe bagutrat.

Beiterhin gab sich der unermübliche Fortschrittsmann mehrsach mit Bleichen und Färben der Baumwollenzeuge ab. Einer ins Gebiet der Spinnerei gehörigen anderweitigen Peel'schen Ersindung, der verbesserten Chlinder-Arempel, haben wir bereits weiter vorn erwähnt. Die Geschäfte nahmen ersichtlichen Ausschwing, und unterstügt von seinen Sohnen legte Peel zu Brootside eine Stunde von Blackburn, den Grund zu den in den solgenden Jahren vielsach erweiterten Fabriswerten, deren Bestand jedoch während der Zeit der Einführung der Spinnmaschine vielsach gesährdet erschien. Der Sturm entlud sich nicht hier, sondern über Peel's Bertstätten zu Altham, welche zerstört und deren Indalt großentsseils in's Basser geworfen wurden. Peel slücktete mit dem Gretteten nach Burton am Trent und blied auch in der Folgezeit eistig bestrebt, das fortwährend kultivirte Druckversahren und die Kattundruchresse selbst zu verbessern. Bas ihm nicht vollständig gelang, führte sein talentvoller dritter Sohn weiter aus.

Der Letitgenannte, Nobert Peel, hatte schon während seiner Jugendzeit bie großartige Entwidlung ber Fabrikthätigkeit im nördlichen England wahrzunehmen Gelegenheit gehabt. Er war Erbe bes regen Geistes seines Naters, und seiner Arafte sich wohl bewust trug er in sich die feste Ueberzeugung, daß es einem energischen tücktigen Streben nicht fehlen konne, sich in einem freien Lande zur höchsten Stufe seines Standes emporzuschwingen. Da es dem Thatigen nicht an der nöthigen Lebensklugheit gebrach, so erreichte er auch durch seine Thatkraft, was dem Jüngling schon als Lebensausgabe vorschwebte.

Der Bater, in ber Boraussicht, daß die Drudwerke zu Brooffibe seiner zahlreichen Familie nicht hinreichende Mittel zu anständigen Unterhalte darzubieten vermöchten, hatte seinen Robert frühzeitig nach Burd zu einem Obeim mitterlicher Seits gesandt. Sier wurde der junge Beel mit William Pates betannt, welcher sich damit beschäftigte, eine Zeugdruckerei an den Uferen des Irwell anzulegen. Die beiden Männer traten einander näher. William Pates, ehemals Inhaber einer Schente in Blackburn, war zu einigem Bermögen gelangt, und angestedt von dem regen Unternehmungsgeiste, der ringeumber sich fundgab,

hatte er ber Bersuchung nicht widerstehen können, sein bescheibenes Vermögen gleichfalls in dem Baumwollen-Manusaktursache Nugen bringend anzulegen. Zu seinem Glücke vereinigte er sich bald nachher mit unserm Robert Beel, dem

Bater bes großen englischen Staatsmannes gleichen Ramens.

Bleich feinem eigenen Bater, jeboch mehr noch im Beifte bes genialen Artwright, verwandte Robert Peel alle zu erübrigende Zeit barauf, bas Wefen ber mechanischen Berbindungen ju ftubiren, namentlich wo fie fich jum Bortheil bes eigenen jungen Ctabliffements wieber verwenden ließen. Die Fabritgebaube von Bury wuchsen ju einer umfänglichen Anfiedelung beran: Arbeite: ftatten, Baarenschuppen und Wohnhaufer ichoffen wie Bilge empor; jeder 3weig ber Baumwollen-Manufaktur fand forgfame Pflege. Balb war bie Firma Dates & Beel gefannt und mit Adtung genannt an allen Sanbeleplaten Englands, benn ihre Spinnereien ju Bury und an andern Orten lieferten Nachbem Beel bas mübevolle Wert feiner beften vorzügliche Fabrifate. Lebensjahre für fest begründet ansehen burfte und gablreiche Beweife seiner außerordentlichen Tüchtigfeit abgelegt, fab fich ber jungere Gefchaftotheilnebmer nach einer Lebensgefährtin um. Wahrend gebn Sahren angeftrengteften Fleißes batte er nur ber Bebung bes Gefdaftes gelebt. Jest fühlte er fich vereinsamt und fehnte fich nach Begrundung bes eignen Berbes. Er warb um bie Sand von Dig Ellen Dates, ber altesten Tochter feines Affocies, welche er am 8. Juli 1783 ale Gattin in fein burch Wohlftand bereite mohlgesichertes Saustvefen einführte. Bon nun an begann die Thätigkeit von Robert Beel in wahrhaft großartigem Stile fich zu entwideln. Die Beel'ichen Ctabliffements mehrten fich, und jebes neue ward wiederum ein Centralbuntt industriellen Aufschwungs.

Als in ben Jahrzehnten ber Einführung ber mechanischen Spinnstühle bie Leute hörten, daß eine einzige Spinnmaschine 150mal (jett um's Doppelte) mehr leiste, als Jandspinnraber bei gleicher Arbeitsbauer, gab es ringsum Aufläuse, und die Entwidelung der Baumwollen-Manufattur schien ernstlich bedroht. Der Berwüstung eines Theiles seiner Werlstätten entging auch, wie wir wissen, der ältere Peel nicht, aber der Sohn wußte durch seine Mäßigung und Alugheit den Sturm abzuwenden. Dennoch zog er eine Nuhanwendung aus den empfangenen Lehren und verwandte einen Theil seiner überschüssigen Mittel auf den Erwerb größerer Besitungen in Staffordssiere, Warwisspire und Lancaldire.

Dem Kattundruck war die mittlerweile zu fabelhafter Ausbildung gelangte Mechanit überaus zu Statten gekommen. Bisher glaubte man schon einen gewaltigen Fortschritt errungen zu haben, als man statt der hölzernen Druckformen Metallplatten anwandte, in welche das Muster eingravirt war.

Erft im Jahre 1785 ging man allgemeiner gur Dafchine über.

Die Walzendruckmaschine, schon Gegenstand des Nachdenkens des ältern Beel, hat ihre vorzüglichste Ausbildung in dem vorhin genannten Jahre durch einen Deutschen, Chr. Rh. Oberkamps aus Weißendurg in Mittelsranken, erfahren. Mit den Leistungen der von ihm gedauten Walzenduck-Waschine konnten ebenso wenig die Versuche des ältern Beel, als die erste englische Walzenmaschine, welche der Schotte Bell zu Morseh bei Preston ausstellte, konkurren. Durch jene Maschine wird nur viel rascher, sondern auch bei weitem schorer gedruckt.

Ein Arbeiter ber Walzennaschine fördert heute eben so viel, wie früher hundert sammt hundert Schülfen. Ja, man hat es schon so weit gebracht, ein Stud Zeug von einer englischen Meile Lange binnen einer Stunde in vier Farben zu bruden.

Als nächstbebeutenbster Fortschritt auf biesem Gebiete ist die Verbindung von hölzernen Relieswalzen mit kupfernen Walzen zu bemerken, worin die Muster sich vertieft gravirt besinden. Diese neue Einrichtung, von Burton ausgedacht, wurde im Jahre 1805 in der Fabrik Robert Beel's zu Church zuerst angewendet, wo man die Herstellung von Calicos in der ausgedehntesten Weise betrieb.



Balgenbrud : Raidine neuerer Ronftruttion.

Hand in Hand mit der Bervollkommnung der Majdinen ging seitbem, unterstützt von den Lehrern der Chemie, das Druckversahren selbst. Es würde uns zu weit führen, wenn wir uns hier in Details einlassen wolltet. Rur so viel sei gesagt, daß, während die englischen Kattundruckereien im Jahre 1750 jährlich ungefähr 50,000 Stüd Baumwollenzeug druckten, im Jahre 1790 die Probuttion schon über 1 Mill. Stüd, nach Ausschung der lästigen Steuer sich von über 8 Mill. Stüd, die zum Jahre 1840 auf 16 Mill. und von da bis heute auf 25 Mill. Stüd Zeug erhoben hat.

Robert Beel in seinem überaus menschenfreundlichen Sinne und gemäß seiner genauen Kenntniß des Jabritwesens, wie nicht minder der Menschennatur, führte zuerst unter seinen Arbeitern jene Ordnung, Ginrichtung und Theilung der Arbeit (division of labour) ein, welche, wie schon bemerkt, seitdem charakteristisches Merkmal des englischen Manufaktur-Spstems geworden ist. Auch zählt er unter den Ersten, welche die Berwendung und Beschäftigung der Kinder und Frauen in den Fabrif-Werkstätten in größeren Maßtabe förderten.

Wie an andern Orten, so fürchtete man sich Anfangs auch in Bury vor jedem Fortsichritt im Maschinenwesen. Man schalt und schüttelte mißmuthig den Kopf. Aber statt des vorher Berkündigten traf gerade das Gegentheil ein. Die Nachstrage nach Handscheitern vermehrte sich in dem Maße, als die Maschinen sich vervollkommneten, und die Firma Pates und Beel mußte sogar aus entfernteren Gegenden den immer wachsenden Bedarf an Arbeiterkräften zu beden suchen Ganze Wagen beschäftigungslose Armen sowie verlassener Kinder langten aus den Zusluchtshäusern London's in Burd an. Lohnender Lebensunterhalt verschafte bald biesen Unglücklichen die nöthigen Mittel, sich in eine leidliche Lage zu versehen.

Dabei richtete Robert Beel sein stetes Augenmerk auch auf das sittliche und geistige Wohlbesinden seiner Arbeiter. Er bestand, ohne daß er sich in der Rolle eines strengen Zuchtmeisters gesallen hätte, auf Einhalten von Bünklichteit und Regelmäßigkeit und wirste hierbei vorzüglich durch das Besspiel, das er selbst gab. Er war in der That Borbild für seden Geschäftsmann, und als solches haben ihn auch seine Mitarbeiter verehrt. Früher schon haben wir darauf hingebeutet, daß Robert Beel an der Begründung des englischen Faktorei-Systems (Factory-system) theilnahm, welches zur Zeit seiner Einrichtung sich überaus vohlthätig erwies. Später sedoch, als Mißbräuche aller Art und niedriger Egoismus die trefflichen Seiten desselben immer mehr in Schatten treten ließen, that er als Parlamentsmitglied sein Röglichses, die schreienden Rängel durch weise Gesesvorschläge (Acts for regulating labour in Factories) zu beseitigen.

Die Robert Beel in beschränftem Ginne burch Errichtung einer besonbern Art Sparfaffe (Saving-Bank) feine eigenen Arbeiter unabhängiger bon ben Bufällen bes Lebens zu ftellen bestrebt war, fo vergaß er über bem schrillen Getofe Sunderttaufender von Spindeln, Rabern, Sammerichlagen zu feiner Zeit, neben ber materiellen bie intelleftuelle Lage feiner Arbeiter gu verbeffern. Er ließ feinen Arbeitern von Beit ju Beit Bortrage über naturbiftorifche, mechanifche, industrielle und biatetische Gegenstände halten und grundete Lesegesellschaften für feine Fabritgebülfen und Comptoiriften. Go verdienftvoll biefe Beftrebungen auch waren, fo gewannen bie Unftrengungen gur Bebung und Bilbung ber "Millions", wie ber Englander ben Begriff "Bolf" ausbrudt, erft in ben letten 30 Jah: ren allseitig Grund und Boben und bamit bie entsprechende Ausbreitung und Theilnahme über gang England. — Doch mas reifen zu jehen bem Bater nicht vergonnt mar, bas entwidelte fich vor ben Augen feines Cohnes. Much Gir Robert Becl, ber Boltsmann und große Politifer, rief eine folche Lefe: und Fort: bildungs: Gefellschaft zu Tamworth in's Leben und äußerte sich am 19. Januar 1841 über beren Aufgabe folgenbermaßen:

"Ich werbe am besten ber Amtspflicht eines Präsibenten baburch Genüge thun, daß ich in einfacher und klarer Sprache bei Gründung dieser literarischen und wissenichaftlichen Gesellschaft für das Bolt die Ansichten derer zu erkautern suche, welche die Anstalt in's Leben gerusen, und nicht minder die Bortheile, welche sie selbst gewähren wird. Der Lessaal soll jeden Tag, Sonntag und gewisse Feiertage ausgenommen, für eine bestimmte Zeit offen, und es soll den Mitgliedern der Gesellschaft gestattet sein, die Bücher der Bibliothet, gemäß den Bestimmungen des Comité, zum Durchsesen mit nach Hause zu nehmen.

Benn die Einnahmen es geftatten, follen populare Borlefungen über folgenbe Gegenstände gehalten werden, als: Aftronomie, Chemie und Botanit, über neuere Berbefferungen in ben Rünften und bem Fabritwejen, über die Anwendung wiffenschaftlicher Entbedungen, über erfolgreiche Erperimente und praktifche Beobachtungen in Bezug auf Landwirthschaft und biejenigen Gewerbe und Beschäftigungen, welche vorzüglich bie Thatigkeit und bas Nachbenken bieses Diftritte (Staffordsbire) in Anspruch nehmen. Alle Bersonen über 14 Jahre, ohne Rudficht auf politische und religiose Unfichten, follen ein Recht auf Die Bortheile biefer Anftalt burch bie vierteljährige Borausgahlung bes fo geringen Betrags von 1 Shill. (10 Sgr.) haben, Die Anftalt ift fowol ber weiblichen, wie ber mannlichen Bevolferung bes Diftritts geöffnet; benn wir wurben es als eine Ungerechtigkeit gegen bie wohlerzogenen und tugenbhaften Frauen biefer Stadt erachtet haben, wollten wir fie fur weniger fabig, als ibre Batten ober ihre Bruder halten, ober weniger berechtigt, fich bie Bortheile weiterer Musbilbung zu verschaffen, ober wenn wir annehmen wollen, bag fie fur Beforderung vernünftiger Erholung und geistiger Fortbilbung weniger Theil: nahme empfanden. Bir raumen ihnen bei ber leberwachung und Leitung diefer Unftalt gleiche Rechte mit Unbern in ber Ueberzeugung ein, baß fie ihren Einfluß zu Bunften alles Deffen ausüben werben, was in Bezug auf Biffen gefund und nutlich, in Bezug auf Gitte anftanbig und muftergultig ift."

Unter ben errichteten Zweiggeschäften bes Beel'schen hauses war keines üppiger emporgeblüht, als bas zu Tamworth, zu Anfang bes letten Dezenniums im letten Jahrhundert noch ein unansehnlicher Fleden in Stafferdshire. Als Beel sich bahin wandte, befand sich der Ort in tiesem Verfall; Noth und Sorge vochten an Aller Thüren; seit hinverpslanzung der Baumwollen. Manufattur hat der neue Erwerbszweig viele der Einwohner wohlhabend gemacht, und an der Stelle elender Hütten erheben sich jest rings umber nette Wohnhäuser zwischen stattlicheren Gebäuden. Die Dankbarkeit der Insalum von Tamworth gegen die Familie Veel wuchs natürlich mit ihrem beiderseitigen Gedeilben.

Um Tamworth herum liegen eine Menge Orte ausgebreitet, welche sich bald alle zur Klientschaft des reichen Fabritherrn herangezogen sahen. Um den Einstuß auf seine Nachbarn sich zu sichern, ließ Beel sich unter ihnen nieder. Kaum 2½ englische Meilen von dem genannten Städthen, inmitten eines liebslichen, wellenförmig sich ausbreitenden Parkes, unterbrocken von prächtigen Umen und Sichen mit kräftigem Unterholze, liegt der reizende Landssie der Beels, Orapton-Manor, mit stattlichem im Elisabethen-Stil ausgesührten Schosse.

Beel hatte sich bereits ein fürstliches Vermögen erworben, als die französische Revolution bereinbrach, beren gewaltigster Bibersacher und Bekampfer ber
jüngere William Pitt wurde. Seine glänzenden dürgerlichen Berhältnisse, sowie
den gewonnenen Einsluß benutzte Robert Peel, sich von den ihm treu anhängenden
Bewohnern Tamworth's in's Parlament wählen zu lassen. Damit wurde der
Grund zu der Nangstellung gelegt, welche zu Gunsten seiner Familie zu erwerden
der weitausschauerbe Geist des reichen Fabrikberrn nie aus dem Auge verlor.

Schon 1780 hatte ber Fabritherr von Bury und Tamworth bie Flugidrift: "Die Rationalichulb, eine Erzeugerin ber (englischen) Nationalwohlfahrt"berausgegeben.



Gir Robert Beel, ber große englische Baumwollen : Danufatturift.

Dieselbe fündigte ihren Mutor als einen icharf benfenden Beift an und befundete ichlagend feine Fabigfeit, über bie Angelegenheiten bes Sanbels und ber Induftrie im Rathe ber Nation mitzusprechen. Sierburch William Bitt naber getreten, fab biefer ibn von ba ab ale einen unbestechlichen Rathgeber in wirthichaftlichen Fragen an. Wie ber große Staatsmann, fo fette auch beffen Bater, ber große Induftrielle, vor Allem barin feine Ehre, ale guter Patriot ju gelten. "Beibe Beels maren", wie Bring Albert in feiner berühmten Rebe ben erfteren gefchilbert bat, "liberal von Befühl, aber tonfervativ aus Pringip; bie englische Nation erfannte in ihren Eigenschaften ben mahren Typus bes englifden Charafters, welcher wefentlich praftifch ift." Beel, ber Bater, machte fich unter ber Fahne ber Tories als eifrigfter Berfechter ber Fortsetung bes Rriegs mit Frankreich bemertbar und steuerte für biefen Zwed 1797, unter ber Firma Dates und Beel, die ansehnliche freiwillige Gabe von 10,000 & bei. 3m folgenben Sabre ftellte fich Beel an bie Spite von feche, meiftens auf feine Roften equipirten Compagnien, Die fich "Rönigliche Freiwillige von Bury" nannten. Bang natürlich, wenn bei foldem hervortreten im Ginne ber Regierung bem um bas englische Fabritwefen bochverbienten Danne, beffen Unfeben und Bermogen ibn in Stand fetten, jebe berborragenbe Stellung in ber Befellichaft gu behaupten, fein Lieblingewunsch, bie Erhebung in ben Abelestand, nunmehr als

٦

ein erreichbarer erschien. In der That blieb die Erfüllung besselben nicht lange aus. Der reichste Baumwollen Manufakturist Englands trat, am 29. November 1800 zur Baronetwürde erhoben, als Sir Robert Peel nun auch in die Reihen der britischen Aristokratie. Seinen Kindern ward hierdurch das Emporsteigen zu den höchsten Kangkufen möglich. Indessen blieb sich Beel der eigentlichen Grundlage seiner Stellung und seines Einslusses sieht bewußt. Dierfür zeugt die Wahl seines Wappens und seiner Devise, welche seine Nachkommen stets an ihre Abkunft erinnern und darauf hinweisen sollten, daß nur persönliches Berbienst dem Menschen Anrecht auf höhern Rang verleiht. Das Wappen enthält nämlich im oberen Felde eine Biene; das untere Feld seigt eine emporgereckte Hand mit drei Pfeilbündeln, während der oben emporstrebende Kalblöwe ein Weberschisssen den Veranken balt. Die Devise beist: "Industria".

Bis zu seinem Tobe galt der ältere Sir Robert in Gelde, Banke, Hanke, Handelsund Industrie-Angelegenheiten für eine der ersten Autoritäten des Landes, auf
velffen Zustimmung die britischen Berwaltungen großes Gewicht legten. Am
9. April 1802 wurde namentlich durch seine Rede zu Gunsten des KapiergeldUmlaufes und der einstweiligen Sistirung der Zahlungen der Bank von London
(Bergl. S. 264), eine brennende wirthschaftliche Frage und zugleich eine Lebensfrage für das Ministerium Abdington zur Entscheinung gebracht. Seine Meinung gab im ganzen Lande den Ausschlag; durfte sie doch für das unparteilische
werthvolle Zeugniß eines Mannes gelten, der 15,000 Menschen in seinen Fabristen
beichäftigte und jährlich 40,000 L Steuern nur für bedruckte Leuge bezahlte.

Beil er felbit es gewesen, welcher bie Rinder gur Gabrifarbeit berange: jogen, gab er fich auch alle Mube, ju bewirfen, bag bie Arbeit berfelben burch bie Gesetgebung geregelt merbe. Er erfannte bei einer Gelegenheit, als bie bebauerliche Lage ber Unerwachsenen gur Sprache fam, an, bag in Birtlichfeit Rinder, beren Sabre und Krafte foldes noch gar nicht guliefen, ju ben anftrengenbiten und febr baufig ungefundeften Beidaftigungen berangezogen wurden. Er brachte beshalb bie gefetliche Bestimmung in Borfdlag, Rinber unter bem Alter von gehn Jahren weber als Lehrlinge noch sonstwie ju beschäftigen, und bie Dauer ber Arbeitszeit für Rinder über gehn Jahre täglich auf 121/2 Ctunben ju beschränfen, mit Ginschlug ber Effenszeiten, was bann gehn Stunden für Arbeit ergab. Beel bezeugte, bag bie Berichte, bie er unter ben Sanden gehabt, barguf hinwiesen, bag nicht jo fehr bie ichweren Arbeiten, als vielmehr bie Dauer berfelben bie Schablichen Birfungen auf die Gefundheit ber Jugend hervorgebracht hatten. Ebenfo entichieben fprach ber Chrenmann gegen bie Nachtarbeit in ben Kabrifen. Die Ginmande, welche man gegen bie Abichaffung berfelben aufftellte, gingen meift nur aus bem achtbaren Gefühle ber Englander hervor, welches jeber Einmischung in bie Angelegenheiten bes Erwerbs als einer Beeintrachtigung ber perfonlichen Freiheit fich abhold zeigt. Beel führte biefe und andere Bebenten auf ihren wirklichen Werth jurud, und in ber That gingen feine Untrage im Sahre 1818 im Saufe ber Gemeinen burd. Gie wurden Lanbesgefet.

Auf seinem reizenden Lanbsit ju Drahton Manor verlebte Sir Robert Beel bie letten Jahre seines thätigen Lebens, in otio cum dignitate, in fast ungestörter Rube. hier hatte sich auch sein Sohn, Englands hochgeehrter Staats-

mann, stets hingeflüchtet, wenn er das Bedürfniß fühlte, sich von den Anstrengungen, Mühen und Sorgen eines vielbewegten parlamentarischen und minister riellen Lebens im Areise seiner Familie zu erholen und neue Feldzugspläne für zufünftige Parlamentskämpse zu entwersen. Am Saume des Partes liegt der kleine Weiler und die überaus einfache Kirche von Drapton: Bassett, in deren Gruft die Eltern des Staatsmannes und dieser selbst nach seinem Bunsche ruhen. Nach Drapton: Manor, wo Freigebigkeit und Kunstliebe eine herrliche Bilbergalerie zusammengedracht und two Bater und Sohn ihre Freude an der Pflege der Landwirthschaft empfanden, dorthin wenden sich heute noch mit Borliebe die Mitglieder des reich gesegneten hauses Beel in guten und schlimmen Tagen.

Sir Robert Becl, ber Bater, starb im Jahre 1820 im Herrenhause zu Drapton Bart, wohin er sich nach Ausgang ber Parlamentsssessien, zurückgezogen, an seinem 80. Geburtstage als ein ehrwürbiger Patriarch, umgeben bon sünfzig Kinbern und Kindeskindern, ein wahrhaft fürstliches Bermögen hinterlassen, belches 2 Mill. Lerreicht, nach Andern überstiegen haben soll. Die gerichtlichen Erbschafts-Abgaben hatten bis dahin noch nie eine solche Summe betragen: die Kosten ber Testamentsbestätigung beliefen sich allein auf 15,000 £.

(über 100,000 Thir.) und die Legatsgebühren auf 10,000 L.

Fürmabr, berrliche Erfolge einer großartigen Geschäftsthätigkeit! Freilich genoffen bie vier Sauptfirmen bes Ramens Beel über ein Sabrzebnt burch bie Art und Beife ihres ausgebehnten Geschäftsbetriebes gewiffermaßen ein Donovol für ben Rattundrud und ben Sandel mit Baumwollen-Baaren, welchen fie noch manche Jahre hindurch mit nur wenigen Konturrenten allein in ber Sand behielten. In diefer Beit brachten fie mehr Baaren auf ben Martt, ale bie übrigen Baumwollen : Manufatturiften gufammengenommen. 3br anregendes Beifpiel zeigte ber Nation ben Weg jum Reichthum: benn feit ihrem Auftreten beberricht England's Baumwollen : Induftrie Die Welt. Bertommliche Borur theile wichen und eine große Angabl englischer Bornehmen ftutt fich feitbem nicht mehr allein auf ihr Bappenichild ober auf angestammten Grundbefit, fondern auf Baumwolle und Induftrie. Die gewordenen "Baumwollen : Lorde" find ben "geborenen Reichsbaronen" jur Seite getreten. Die ungeheuerfte Rapital: bewegung, von ber wir icon gesprochen, ift nur eine Folge aller jener weittragenben industriellen Wandlungen. Die Baumwolle ift in ber That gur Beberricherin ber britischen Industrie emporgeftiegen, Cotton is King! Erft feit Anfang ber pierziger Sabre bat fich unfer Baterland aufgerafft und fich etwas unabbangiger gemacht von ber Dberberrichaft ber britifden Sandelssouveranin.

Das Leben des hochverdienten "Baters der englischen Kattundruckerei" bietet, wie wir gesehen haben, eine Menge Lichtpunkte dar; aber ein so wunderbar fruchttragendes Dasein wäre kaum noch andersvoo denkbar gewesen als in England, dem klassischen Boden der Freiseit, wo nur das wa hr ha fte Levdienst geadelt wird und wo die Dankbarkeit der Zeitgenossen durch fürftliche Nationalsbelohnungen sich und ihre verdienstvollen Männer ehrt. Nach dieser Richtung fin können wir noch Vieles von unseren englischen Stammesgenossen lernen!





Sir Robert Beel, ber Jungere.

## Sir Robert Beef, ber verdienftvolle englische Staatsmann.

Bie aneifernd auch bas Beispiel, welches Gir Robert Beel, ber Bater, feinen Stanbesangeborigen gegeben und wie bahnbrechend für bie gange Ration bas Borgeben ber Beels auf bem wohlvorbereiteten Boben ber Baumwollen-Manufaftur gewesen ift, fo bleibt ber reiche Fabrifant boch nur ein Lichtbilb unter feinen Erwerbegenoffen. In bei Weitem ruhmbollerer Beife gebort ber Name feines Cohnes Robert (geb. 5. Februar 1788 ju Tamworth) ber Befchichte mabrend einer Epoche an, die noch einem guten Theil unferer Lefer in frifdem Gedachtnig fein wird. Auf welcher Geite ber Chroniten bes Sanbels fünftig die Rede sein wird von bem bedeutungsvollen Uebertreten Englands aus ben beengenden Schranken ber Schutzölle in die weiten Arenen ber Sandelsfreiheit, ba wird auch ber Name bes verehrungswürdigen Mannes genannt werben, bem England's arbeitende Klaffen ein billiges, gutes Brot und infolge bes Umidwungs, welchen bie englische Landwirthichaft erfahren, auch ben öfteren Benuß eines fraftigen Studes Gleifch ju banten haben. Neben ber Große ber bierdurch von Gir Robert Beel angebahnten und fo mohlgeleiteten wirthschaft: lichen Umwälzungen, welche fich zum Theil noch bei feinen Lebzeiten vollzogen, berichwinden fürmahr alle fonftigen Berdienfte, welche bem beicheibenen, feines Bertommens eingebent gebliebenen Danne, bie Dantbarteit ber Beitgenoffen bereitwillia querfannt bat.

Mus ber Jugendzeit Robert Beel's, bes altesten Cohnes bes erften .. Baumwollen-Lordo", ift geringe Runde in die Deffentlichkeit gebrungen. Wir miffen nur, bag er eifrig und mit Erfolg ben Studien oblag. Dody foll er ein ichleche ter Sausbalter gewesen fein und beim Gintritt in Die politische Carrière fich zeitweilig in miglicher Lage befunden haben. Dant ber erworbenen vorzuglichen Bilbung gelangte er jeboch, madtig geforbert burch ben Ginfluf feines Baters, fowie unterftutt burch andere vielvermogende Manner, welche bas große Talent bes ftrebfamen jungen Mannes ju würdigen wußten, fehr fruh: geitig gu einem Git im Barlamente. Den Trabitionen bes vaterlichen Saufes aeman. ichloft er fich ben Tories an. Balb gelangte er burch Berebtfamfeit und Talent ju Ruf und Unfeben. Mus biefer Beit feines öffentlichen Lebens ergabtt man fich folgenden artigen Borfall. Bei einer Gelegenheit, wo er wiederum burch eine mundervolle Rebe bas gange Saus in Enthusigemus verfent batte. befand fich auf ber Galerie bes Saufes ein Gentleman, ber bon ber Rraft und ber Begeisterung Beel's mit fortgeriffen, gang gegen alle Regeln bes Serfomm: liden, feinen Nachbar, einen biden, unterfetten Beidaftsmann, fragte: ... Mun. was jagen Gie ju bem bleichen, ernften Gefichte ba unten?" - Der alfo Un= gerebete rif bie großen, bloben Mugen auf und erwieberte: "Das Alles mare recht icon, wenn mir nur Berr Robert Beel bie 100 Bfund gablen möchte, Die er mir icon langere Beit iculbig ift." - "Co?" fagt ber Bentleman . .. und fonft baben Gie an ibm nichts zu tabeln?" - "Im Gegentheil, ich bin ein großer Berehrer von ibm." - "Go! Benn bas ber Fall ift", meint ber Gentle: man giebt fein Bortefeuille aus ber Taide, langt eine Sundertpfundnote aus bem. felben, und giebt fie bem Undern, alfo fprechend: "Gier find Ihre hundert Bfund; ich bitte Gie, biefem Manne nun Ihre volle Achtung wieder augumenben."

Seit 1809 Mitglied bes Unterhauses, gelangte Robert Beel schon ein Jahr darauf als Unter-Staatsselretär für die Kolonien in das Ministerium, welchem er von 1812—1818 in der Eigenschaft eines ersten Selretärs sur Jeden angehörte. Der Berdruß, welchen ihm der ärgerliche Prozes gegen die Königin Karoline bereitete und gegen dessen Jnseensehung er sich vergebens ausgesprochen, veraulaste ihn zum Nücktritt. In die Zeit seiner Zurückgezogenheit von den öffentlichen Geschäften fällt der Tod seines Baters und in Folge bessen die Ordnung seiner eignen Angelegenheiten. Weiterhin benutzte er eine vieriährige Muße dazu, um seine Kenntnis von Land und Leuten zu erweitern. Indessen trat er schon im Jahre 1822 von Neuem in die Verwaltung ein und biesmal als Minister des Innern.

Sir Robert Peel galt damals schon für einen hervorragenden politischen Charafter. Bemerkenswerth aus der ersten Zeit seiner ministeriellen Thatigkeit ist der redliche Eiser, womit er dahin strechte, daß die öffentliche Schuld zum Bollen anerkaunt ward. Ohne bestechende Genialität, jedoch mit einem eminent klaren, praktischen Geiste ausgerüftet, bermochte er eine Geschäfts: Thätigkeit zu entwickeln, wie kaum ein zweiter Staatsmann seiner Zeit. Zu dieser ungemeinen Geschäftsgewandtheit gesellte sich eine, wenn auch immer mehr nüchterne, denn doch überzeugende Beredsamkeit, der in praktischen Dingen immer der Erfolg gehören wird.

Die liberalen Wanbelungen Cannings sowie das mismuthig ertragene Uebergewicht besielben im Ministerium, bewogen die Tories zum Rücktritt. Natürlich führte dies auch das Ausschieden Robert Peel's nach einer fünsspirgen Berwaltung der innern Angelegenheiten herbei. Während dieser geit seitigte sich der Ruf, welchen er sich erworben. Er galt allgemein für einen einsichtigen, wohlgesinnten, maßhaltenden Staatsmann, der lieber drohenden Berhältnissen die Spitze abbrechen, als die Sachen bis auf's Aeußerste gedeichen sehen mockte.

Die erlangte Ruhe währte indessen nur wenige Monate. Der Tod Cannings im Januar 1828 brachte die Tories von Neuem an das Staatsruder

und Beel wiederum an die Spite bes Minifteriums bes Innern.

Sir Robert ftand nun in feinem 40. Lebensjahre. Seit bem Sabre 1820 mit Julia Flohd, Tochter bes General Gir John Flohd, gludlich verheirathet, nach bem Tobe feines Baters im Befit eines Bermogens von vielen Millionen Thalern, bon seinen Barteigenoffen wegen seiner feltenen Talente und liebens: würdigen Eigenschaften hochgeschatt, trat für ibn jest ber Zeitpunkt schmerzlicher Brufungen ein. Entweber mußte er alle Diejenigen berleten, die bisber feine Freunde gewesen, ober er mußte ber öffentlichen Birtfamteit entsagen. Er legte bas schwerfte Opfer auf ben Altar bes Baterlandes nieder, indem er nach und nach mit seinen bisberigen Anschauungen brach und bamit jugleich mit einem auten Theil jener liebgeworbenen Trabitionen, welche ihm vom Baterhaus über: fommen waren. Er fühlte bie Rothwendigfeit bes Ginlenkens, benn bie Uebergangezeit verfundete fich bereits in Angeichen aller Art - und fo bereitete er jum erften Dal feinen Barteigenoffen eine jener Enttäuschungen, bie ihm bom Unverftand ale Abfall gebeutet wurden, obwohl fie nur bas Ergebnig mabrhaft ftaatsmännischer Borausficht und patriotischer Gelbitverleugnungen maren. Durch Geburt und Erziehung in bie Reiben ber Tories geftellt, war es boch feiner vermittelnden maghaltenden Ratur guwiber, bem unabweisbar gewordenen Fortschritt eigensinniges Beharren am Alten entgegenzuseten. Dit ber ihm eigenen nüchternen Berftanbigkeit hatte er gegen angemeffen erscheinenbe Reformen feinen angeborenen Wiberwillen, im Gegentheil, er befaß jene ichatbare Babe, Jrrthumer als folde zu erfennen und biefelben lieber freiwillig, als gezwungen fallen zu laffen - und nicht erft bann, wenn es "zu fpat" geworben ift. Die von ihm vorsichtig erft angebahnten (freilich meift weniger wesentlichen) Berbefferungen hatten ibn mit feiner eigenen Bartei nicht entzweit. Jest aber, wo er fich für Durchführung ber früher von ibm entschieden befämpften Emanzipation ber Katholifen erflärte, nachdem folche gur unabwendbaren Rothwenbigfeit geworben - jett erweiterte fich bie Rluft, welche ihn ichon feit einiger Beit von seinen Barteigenoffen ichieb, immer erfichtlicher. Und er führte jene bedeutungevolle Reform burch unter ben beftigften Anfeindungen feiner Bartei und unbeirrt bon ben Feindseligkeiten feiner eigenen Familie, mabrend ber Jahre 1828 und 1829.

Nach des Baters Ableben hat Sir Robert Beel die beste Zeit seines Lebens, zwanzig Jahre hindurch, seinen Geburtsort Tamworth im Parlamente vertreten. Man kann sich wohl benken, wie sehr die Familie Beel mit den Zeugen ihres Glückes zusammenhing und wie treu sie alle Liebe erwiederte, welche ihrem Hause von Seiten ber Nachbarn und Gutsangehörigen gespendet wurde. Aber auch die Bewohner von Tamworth waren stolz darauf, wenn der schon zu Ledzeiten des alten Sir Nobert hochgeachtete Staatsmann und noch mehr der später allmächtige Premierminister von England sie als seine geliebten "Nachdarn, Landsleute und Freunde" begrüßte. Hatten sie Alle doch ihr gut Theil dazu beigetragen, dem Bater das fürstliche Bermögen verdienen zu hellen, dessen Besith dem Sohne eine so werthvolle Unabhängigkeit sicherte. Denn in seinem Lande bildet hinlängliches Bermögen bei m Betreten der politischen Laufbahn in solchem Grade eine der Voraussehungen des Erfolges, als gerade in England. Und so groß auch die Talente Sir Nobert Beel's getwesen waren, seinen glücklichen Vermögensverfältnissen verdankte er es mit, zweimal in Besit der höchsten Gewalt und Ehren als oberster Minister Englands gelangt zu sein.

Ein gleich bedeutsamer Fortschritt, wie jener der britischen Katholiken-Emanzipation, hatte sich vorbereitet. Zu dessen Durchführung und beziehentlich Berhinderung sührten jest die Karteien Englands ihre besten Kräste in die Arena. Die Erweiterung des Wahlrechts kand jedoch an Sir Nobert Beel einen entschiedenen Widersacher. Er bekämpste im November 1830 die vom Bhja-Ministerium eingebrachte Nesormbill, ungeachtet sich der durch die zweite französische Nevolution hervorgerusene Umschwung auch in England durch Nuhestörungen und andere bedentliche Anzeichen gar wohl bemertlich machte. Die Whigs siegten nach harten Kämpsen über die Gegner der Erweiterung des Wahlrechts. Aus der einen Seite die energliche Unterstützung der Glaubensfreiheit, auf der andern die Bekämpsung der Wahlresorm mit der ganzen Krast des eminenten Talentes, siber welches Sir Nobert Beel gebot, zeigten den Tories, was sie von ihm als Gegner zu fürchten, was sie von ihm als Freund zu hossen hatten. Eine Aussöhnung kam zu Stande.

Ein Dal im Barlament geschlagen, verlangte Gir Robert von feinen Befinnungegenoffen bie ehrliche Anerkennung ber großen Umwandlungen, welche ber Sieg bes Fortidritte ju Bege gebracht, ohne bag er jeboch ein rafcheres Borgeben auf ber Babn bes Liberalismus für geboten bielt. Geitbem leitete er von 1833 an Die .. tonfervative Opposition", b.ftebend aus Trummern ber alten Torppartei, fowie aus jenen Theilen ber Reformfreunde, welchen die Ruffel. Greb u. A. ju weit vorgegangen waren. Jeboch vermochte ein gemischtes Ministerium, bem er 1834 auf 1835 angehörte, fich nur gang furge Beit zu halten. In ben barauf folgenden feche Jahren blieb er bas anerkannte Saupt ber konservativen Oppofition im Parlament, und fo oft er fich auch in biefer Beit ben Bbige ale gefährlicher Jeind gegenüberftellte, fo betampfte er fie boch fortan ohne bie fruhere Schrofibeit und feineswegs aus Liebe zu Bringipienreiterei. Co ging bas vierte Dezennium zu Ende. 3m Frühling 1841 unterlagen feine Gegner einem bon ihm eingebrachten Diftrauensvotum. Die neuen Bablin ju benen bas Ministerium fich veranlagt fab, erwiesen fich ben Ronfervativen gunftig. 3m Berbite bes genannten Jahres trat er mit Bellington, Lyndhuift, Aberbeen, Brabam, Stanley in jenem mertwurdigen Minifterium gufammen, unter bem fich bis jum Commer 1846 mehrere ber bebeutungebollften Beranberungen im britifchen Ctaateleben vollzogen. Une Alteren noch wehl erienerlich, gingen

bieselben unter dem Getöse der heftigsten Parteikampfe vor sich. Protestionisten und Monopolisten, Schup: und Kornzöllner hatten gegen die immer mächtiger ihr Haupt erhebende Freihandels-Partei den Streit auf Leben und Tod aufger nommen. Obwohl selbst Grundbesitzer und den großen Interessen er Kandels-Aristotatie nahesteichend, sontte sich doch der verständige Sinn Sir Nobert's der Ueberzeugung nicht verschließen, daß das seitherige national-ösonomische Spstem Großbritanniens, wiewol er es bislang eifrig vertheidigt, immer hinfälliger geworden sei. Der Wann, der für die Religionöfreiheit das Wort gesschlicht und acht Millionen Katholiten zu ihrer bürgerlichen Nehabilitirung vers holfen, konnte unmöglich gegen die Handelsfreiheit in die Schranken treten.

Bubem war ber Nothstand ber arbeitenben Rlaffen groß. Dumpfe Edmule in ber Luft wies auf ichlimme Wetter bin. Gir Robert war nicht ber Mann, fic bon berangiebenben Gefahren überrafden zu laffen. Muthig ergriff er bie Initiative ju Dagregeln, für welche feither nur feine politifchen Begner gefampft batten. Bermittelft einer wechselnden Boll : Stala follte die Abgabe auf einzufüh: renbes Getreibe, von Beriode ju Periode, ermäßigt werben. Sierburch legte er im Frühjahr 1842 Sand an jenen morich gewordenen Theil ber britifchen Gefet: gebung, woburd ju Gunften Beniger bas Brot für Millionen vertheuert warb. Beiterhin führte er die Gintommen : Steuer burch und begann bas berrichenbe Schutzoll-Spitem zu reformiren. Als ein nicht minber bebeutsamer Fortidritt auf bem Bebiete bes Berfehre ift bie bamale in's Leben getretene Reform bes Boft mef ens gu betrachten, welche, entfprungen bem praftifchen Beifte Gir Roteland Sill's, in bem jogenannten "Benny: Poftfpftem" ihren erften Musbrud fanb. Die fichtbaren Erfolge aller biefer vom lauten Buruf ber Nation begrüßten Fortschritte, wie nicht minber bie anhaltenbe Rrifis auf bem Gebiete bes Erwerbs brachten ben besounen borwarts ichauenden Minister zu bem Entschluß, nicht auf halbem Wege steben zu bleiben. Bon nun an gewinnt beffen staatsmännische Birtfamfeit eine welthiftorifche Bebeutung.

Im Jahre 1845 tritt er mit umfassenbern, die internationalen Abgaben möglichst beschränkenden Zoll-Alesormen vor den Rath der Ration. Infolge weiterer Berbesterungen im Kirchen: und Erziehungswesen zerfällt er jedoch mehr und mehr, endlich gänzlich mit seiner bisherigen Partei, macht fich aber einen großen Theil seiner früheren Gegner um so geneigter, deren Beistand dann die Durchsührung seiner großen Pläne sichert. Das neue Jahr 1846 inaugurirt Sir Nobert Peel dadurch, daßer seinen Bruch mit dem alten System offen und gänzlich vollzieht. Eine Reihe tieseingreisender Resormen werden dem Parlament vorgelegt, hierdurch die Kornzölle völlig beseitigt und die Allssechung der übrigen Schukzölle borbereitet. Beel's Freihandels: Anschaulungen erringen den Sieg, weil auch diesmal die Whigs ihn gegen seine alten Freunde unterstüßen. Dagegen unterliegt er der Uebereinstimmung der alten Widerlacher von beiden Sciten, als seine sogenannte Zwangs: Vill, eine Reihe von Ausnahme: Regeln zu Gunsten der irischen Grundeigenthümer zum Fall gelangte.

Die politischen Parteien Englands waren in Auflösung begriffen. Die fucceffibe Bilbung einer neuen, einer Mittel : ober gemäßigten Partei erachtete Sir Robert Peel für unumgänglich, um einem einheitlichen Ministerium Bestand zu verleihen. Daran arbeitete der Resormator, nachdem er am 29. Juli 1846 seinen Rückritt angezeigt, mit der ganzen Zähigkeit seines Wesens. Die Zahl seiner Verehrer hatte in den letzten Zahren außerordentlich zugenommen; die ebens bescheidene wie wahrhaft partiotische und lopale Weise, in welcher er seinen Entschluß, sein Amt niederzulegen, kundgegeben, führte ihm weitere Anshänger zu. Niemals war seine Bopularität im Lande größer, aber auch wohle verdienter als damals. Ueberall, wo er öffentlich erschien, ermasnte, beschwicktigte und erhob, da jauchzte ihm das dankbare Voll als seinem Wohltsäter zu.

Und mit Recht! Befreit von ben Borurtheilen und Ueberlieferungen feiner ehemaligen Bundesgenoffen, beschäftigte er fich fortan nur mit ber weiteren Musführung jener großgrtigen und eblen Ibeen, benen er gum Giege verholfen. Demgemäß unterftutte er bas Whig : Minifterium burd Forberung aller bem Nationalwohl bienenben Magregeln, namentlich jebe ju allmaligem Bollgug gelangenbe volkswirthichaftliche Reform. Um ben echten Bolfefreund icharten fich talentvolle Manner, wie Glabstone, Graham u. A. Die neue Mittelpartei, welche allerdings ben gemäßigten Bbigs naber ftand als ben Tories, aus benen fie hervorgegangen, erfannte in Gir Robert Beel ihr Dber: baupt. Entledigt aller beengenden Berpflichtungen, fonnte berfelbe mabrend ber gefahrvollen Zeiten bes Nothstanbes und ber politischen Aufregungen in ben Jahren 1846 - 1848 in ber That als eine ber wichtigften Stugen ber Bhig : Regierung gelten, ju beren Freihanbels: Grundfagen er fich nun rud: haltlos befannte. Allgemeine Liebe und Sochachtung, felbit feiner ebemaligen Begner, lohnten bas felbitlofe, redliche Bemüben bes Batrioten, ber mit jebem Sabre weiterbin gesammelter Erfahrungen nur babin ftrebte, nach allen Geiten bin um fo unbeirrter nuten ju fonnen, indem er fich feine volle Freiheit mabrte.

Eine unerwartete Katastrophe unterbrach jene unvergestliche segensreiche Wirksamkeit. Noch am 29. Juni hatte Beel an der Debatte über die Politik Palmerston's durch eine ausgezeichnete Rede Theil genommen — am darauf solgenden Abende lag er zu Tode getrossen hoffnungslos darnieder. Bei'm Spazierritte von seinem Pferde abgeworfen, war er verletzt, und selbst die zärtlichste Jürsorge vermochte nicht sein Leben zu retten. Er start, 62 Jahre alt, in seiner Stadtwohnung zu Whitehall: Garbens am 2. Juli Abends 11 Uhr. Ganz Englaud hatte den von Tag zu Tag schwächer werdenden Athemzügen seines Wohltsters gelauscht. Pfeilschnell verbreitete sich die Nachricht vom Tode des arvien Kolitisers über alle Tbeile des Landes, ja beiber Erbhälften.

Sir Robert Beel hinterließ eine tiefgebeugte Wittwe, Laby Julia Beel, fünf Sohne und zwei Töchter. Bon Erfteren hatte ber älteste, Sir Robert Beel, geb. 1822, die diplomatische Laufbahn betretten; ber zweite hat sich bem Staatsbienst gewibmet, ber britte biente in ber Flotte, ber vierte im heer, ber fünfte war beim Tobe bes Baters noch minderjährig. Bon ben Töchtern hat sich bie älteste 1841 mit Biscount Billiers, altestem Sohne bes Grafen Jersen, vermählt,

Alsbald nach Empfang ber Todesnachricht vertagte fich das englische Unterhaus, eine Auszeichnung, die bisher nur wenigen Parlamentsmitgliedern zu Theil geworden ist. Bereits in der nächsten Abendsihung fündigte Lord Ruffel tief bewegt an, daß die Regierunz des Berstorbenen Leiche, falls beffen Angehörige einverstanden seien, in der Westminster-Abtei wolle beisegen lassen, die höchste Ehre, die einem hochverdienten Englander zuerkannt werden kann. Dem widersprach jedoch des Verstorbenen eigener letter Bille, infofern er angeordnet hatte, in der Familiengruft zu Tamworth beigesetzt zu werden.

Gleich groß war bie Trauer bei allen Parteien und in allen Theilen ber Gefellichaft über bem Grabe eines eben fo großen wie eblen Mannes. Freunde wie Gegner ftimmten in bem Urtheil überein, baß England ben größten seiner lebenden Staatsmanner, feinen ebelften und warmbergigften Burger verloren habe. In ben rührenbsten Bugen gab fich bie Unbanglichfeit ber unteren Rlaffen fund, wie fie faum jemals ein britischer Staatsmann in gleich bobem Grabe genoffen. Das Bolf hatte es in gutem Anbenten behalten, bag bem Bobltbater seines Landes mehr an der Liebe feiner Mitbürger gelegen war, als an Würden, Ehren und Standeserhöhungen, die er mehr wie einmal ausgeschlagen. Und bafür zeigte fich bie Dantbarfeit feiner Zeitgenoffen im hellften Lichte. Debr als fünfzig Dentmale überliefern ben Namen biefes Boltsmannes ben Befchlech: tern ber Nachwelt. Auch ber unparteiische Griffel ber Geschichte forgt für Berewigung ber preistwurdigen Thaten Gir Robert Beel's; benn fur immer ift fein Name mit jenen großen Bandlungen auf bem Gebiete ber Bolfewohlfahrt vertnüpft, burch welche nicht nur für England, fonbern für bie Welt bie Beit ftarrer Ausschließlichkeit abgeschloffen warb. Gine freiere Bewegung auf allen Gebieten menschlicher Thätigfeit bat mit bem Triumph bes Freihanbelfpfteme in England feitbem ihre ichonften, weittragenoften Giege gefeiert! Diefes Ginbringen gefunder volkewirthichaftlicher Anschauungen ift aber feinem Industriezweige mehr zu Statten gefommen, als bemjenigen, ber uns auf ben vorbergegangenen Geiten beschäftigte.

## Colug.

## Widk auf die Wandlungen des letigafrigen Baumwollenmarktes.

Das auf vorstehenden Blättern entworfene Bilb von der Entwidelung der britischen Baumwollen: Manufaltur, von deren Urhebein und Förderern, würde nur als ein unvollständiges erscheinen, wollten wir uns der Aufgabe entziehen,

noch einige Blide rudwärts und bann borwarts ju werfen.

Seit ben Zeiten bes ersten Sir Robert Peel haben bie Umwälzungen, welche bas Fortschreiten jener Weltinbustrie in Verbindung mit den Ergebnissen ber Mechanik hervorgebracht, ihren Weg um die ganze Welt fortgeset. Dem einmal ersunden, spottet jede Maschine der Ungelentigteit der menschlichen Finger. Richt nur, daß sie bei jeglichem neuen Fortschritte rascher und nohlseliter arbeitet, sondern es vermag auch die Maschine Werte zu schaffen, mit deren Schönheit und Regelmäßigkeit die geübteste Menschand nicht konturriren kann. Früher hatte man geglaubt, daß Maschinen nur glatte Stoffe würden versertigen können, allein man hat es längst dat in gebracht, Damaste herzussellen, und nach dem Vorgang Bonellis in Turin u. A. wird der Teebsuh voraussschild noch zu einer Vollstommenheit gelangen, durch welche die Musterkarten des Jaquard-Stuhles immer entbebrlicher werden. Kalt so unermehlich wie bereits die Leistungen der Wigleitine.

ftellt fich und auch die Bufunft ber Baumwollen- Induftrie bar. Gind boch heute fcon Millionen fleißiger Sande: Mafdinenbauer und Mafdinenarbeiter, Mufter-Beichner, Roloriften und Farber, Balgenschneiber, Tuchscheerer u. f. w. fur biefelbe jahraus, jahrein beschäftigt; fcbien es boch eine Zeit lang, bag bas unüberfehbare Arbeitofelb jener Thatigleiten nur befchrantt wurde von ber Befchaffung bes benöthigten Materiales! In England befteben für Berfpinnen und Weben bon Baumwolle, Bolle, Flachs und Geibe 6400 Ctabliffements. In benfelben find thatig über 36 Millionen Spindeln, 500,000 meift Rraftwebftuble, 400,000 Dampfpferdefrafte, 30,000 Wafferpferdefrafte, beren Betrieb eine Arbeiter-Armee von nahe einer Million Menschen bireft ihre Geschicklichkeit und Kräfte wibmet. Die Baumwollen-Spinnerei, beren lettes riefiges Bachsthum aus bem Jahre 1850 batirt, gahlte in biefem Jahre 1900 Ctabliffemente mit 20 Dil: lionen Spindeln; bagu treten 250,000 Bebftuble, bie fich 1861 ichon vermehr hatten auf 2300 Ctabliffements mit 33 Millionen Spindeln, fowie 400,000 Bebitühle, welche durch Maschinen von gusammen 115,000 Pferbefräften in Bewegung gefett wurden. Wenn man bebenft, bag bis babin bie englischen Baumwollen Spinnereien alljährlich 20,000 Millionen Meilen Garn geliefert haben, d. h. mehr als genug, um den ungeheuren Raum zwischen Erde und Sonne mit mehr als 1000 Faben zu befpannen, ober, wenn wir auf unferer Erbe bleiben wollen, um mit bem jahrlich gesponnenen Baumwollengarn, ju eine m Faben gebreht, bie Erbe beinahe 4 Millionen Mal zu umspannen, mahrend bie Lange ber jährlich erportirten Gewebe ausreichen burfte, fieben Mal um ben Aequator herum: gewunden zu werden, fo wird man bie Angft begreifen, mit welcher in ben letten Jahren des Materialmangele alle Betheiligten ber Bufunft entgegenblidten.

Und in der That, im Jahre 1861 ist der Baumwollenhandel durch die amerikanischen Wirren auf's Empfindlichste beeinträchtigt worden, und in den darauf folgenden Jahren der fabrizirenden Welt mehr und mehr die Haupternährungsader unterbunden gewesen. Nach Angaben einer verdienstwollen kleinen Arbeit des Brosesson. U. b. Röden bezogen:

Das Berhältniß der Zunahme von 1826 bis 1860 ist aber noch bebeuteiber, als diese Zahlen nachweisen, da die Berpadung allmälig verbessert worden ist und die Ballen heute mehr Baumwolle enthalten, ohne daß sie beswegen mehr Raum einnehmen. Im Jahre 1851 war nämlich das mittlere Gewicht eines Ballens noch 392 Bfd., 1861 dagegen 425 Bfd. Das Gewicht des Ballens der Bereinigten Staaten: Baumwolle betrug 1850 an 423 Bfd., 1861 aber 500 Bfd. Daher hat sich die Konsumtion seit 1826 in Wahrheit versünsstadt, um fast biese ganze Junahme haben die Vereinigten Staaten geleistet. Diese lieserten:

|      | mil wer konjum: | Austuhr Pfund: |   | Werth:     | Preis: |
|------|-----------------|----------------|---|------------|--------|
| 1821 | <br>21,298,101  | 124,893,405    | 8 | 20,157,484 | 16,2   |
| 1831 | <br>54,642,600  | 276,979,784    |   | 25,289,492 | 9.1    |

```
Deimifder Ronfum:
                         Musfuhr Bfunb:
                                               Berth:
                                                             Preie:
1841 . . . 119,715,200
                          530,204,100
                                              54,330,341
                                                             10,2
1851 . . . 160,543,471
                           927.237.089
                                          ,, 112,315,317
                                                             12,11
1860 . . . 460,720,200
                         1,767,686,338
                                             191,806,555
                                                             10,85
                                              34,051,483
1861 . . . 400.776,500
                           307,516,099
                                                             11,07
```

Dan fieht, wie die beimische Konsumtion gestiegen ift, aber die Ausfuhr ber amerikanischen Baumwolle bat um fo ftarter zugenommen, je mehr bie europäische Kabritation in ben letten Jahrzebnten von ber Brobuttion Amerita's abhängig geworden ift. Daber bie nie gefdwundene Beforgniß ber englifden Spinner bor einer Periode, ju welcher bas ameritanifche Erzeugniß einmal auf bem Martte fehlen werbe, baber bas emfige Suchen nach Erfanquellen burch Diffionare bes Glaubens und Sandels. In Indien namentlich hat man feit mehr als fünfzig Jahren zu biefem Behufe ausgebehnte Berfuche gemacht. Die Bunabme ber Broduktion ift bort bedeutend; benn England erhielt von bort: 1860: 182,268,900 Pfb., 1861: 329,500,400 Pfb., 1862: 350,584,400 Pfb. Dennoch berichtete bie Bombab- Sanbelstammer noch im Januar 1861: "Die Berfude ber Oftinbia Company bebufe Ginführung ber amerikanischen Baumwolle find nun gum Ende gebieben. Gie haben 1788 begonnen, und trot einer Aufwendung von faft 22/3 Dill. 2c. find fie bod miglungen." Die Urfache, wes balb es feblichtug, Die transatlantische Aflanze in Indien zu naturalifiren, liegt barin, baß biefelbe, wo fie fortfommt, binnen brei Jahren in bie Gurat-Corte begenerirt. Ingwijden mag fich manches gum Beffern gewenbet haben, aber als Thatfache bleibt feststeben, bag bie indifche ober Gurat Baumtvolle ber amerikanischen weit nachsteht. Gie ift troden, bart, fafrig und von febr kurgem Stapel. Man gebraucht fie bauptfächlich, mit amerikanischer gemischt, gum Ginfolag; fie giebt ein Gewebe, bas fid rauh und wollartig anfühlt, nach bem Bafden ober Bleiden jeboch bunn und lappig ausfieht. Shre Farbe ift indeß gut und fie ift billig, indem ihr Marktpreis gewöhnlich nur etwa 2/2 ber amerifanischen beträgt.

Die wohlberechtigten Sorgen ber Spinner von England werben uns weiterbin ersichtlich, wenn wir einen vergleichenden Blid auf die nachstehende Busammenstellung ber Einfuhren seit 1821 werfen. Dieselben beliefen sich:

|         | Durch de        | Bereinigten | Staaten: | von Brafilie | n:   | Bon Mittelmeerfte | aaten |
|---------|-----------------|-------------|----------|--------------|------|-------------------|-------|
|         | / 1820          | 89,899,1    | 74 Bib.  | 29,198,155   | Bfb. | 472,684 %         | fo.   |
| Eng=    | 1821            | 93,470,7    | 45 ,,    | 19,535,786   | ,,   | 1,131,567         | ,,    |
| Ianb    | 1831            | 219,333,6   | 28 "     | 31,695,761   | ,,   | 8,460,559         |       |
| erhielt | 1841            | 358,240,9   | 64 ,,    | 16,671,348   | ,,   | 9,097,180         | ,,    |
|         | 1851            | 596,638,9   | 62 "     | 19,339,104   | ,,   | 16,950,525        | ,,    |
| im      | 1860            | 1,115,890,6 |          | 17,286,864   |      |                   | ,,    |
| Jah re  |                 | 821,909,0   |          | 17,367,525   | **   |                   |       |
|         | 1862            | 14,584,6    | 600 ,,   | 5            | ,,   | 59,175,912        | ,,    |
| 2       | Bon Oftinbien : | Weftin      | dien:    | von anbermä  | rts: | Summa:            |       |
| 1820    | 23,125,825 9    | 8fb. 6,836, | 316 Pfb. | 2,040,001    | Pfb. | 151,672,655       | Pito. |
| 1821    | 8,827,107       | ,, 7,138,   | 980 ,,   | 2,432,435    | ,,   | 132,536,620       | ,,    |
| 1831    | 26,805,153      | ,, 2,401,   | 685 ,,   | 978,067      | ,,   | 288,674,853       |       |
| 1841    | 97,388,153      | ,, 1,533,   |          | 5,061,513    | ,,   | 487,992,355       | .,    |
|         | 122,626,976     | ,, 446,     | 529 ,,   | 1,347,653    | ,.   | 757,379,749       | ,,    |
|         | 204,141,168     | ,, 1,050,   | 784 ,,   | 8,532,720    | ,,   | 1,390,938,752     | **    |
|         | 370,687,950     | ,, 2,180,1  | 110 ,,   | 7,127,061    | ,,   | 1,260,951,297     | ,,    |
| 1862    | 394,407,450     | " 3         | ,,       | 5            | ,,   | 526,312,462       | ,,    |
|         |                 |             |          |              |      |                   |       |

Die Gefammtzufuhr von Baumwolle nach Europa hatte im Jahre 1866 beinahe biefelbe Söhe erreicht, wie in ben bessern Jahren vor Ausbruch bes amerikanischen Bürgerkrieges. Sie belief sich nämlich auf 2,150,000 Ballen, während sie in dem vorigen Jahrzehnt in der Regel 3,000,000 betrug und einmal (1859) sogar auf 4% Mill. stieg.

Der Baum wollen Mang el in biefem Jahrzehnt ift bereits ein ber Geschichte angehörendes Thema. Gefahr und Leiben find vorüber; allein es dürfte interessant sein, meint der "Conomist", bermittelst einiger vergleichenden Zahlenreihen sich in's Gedächtniß zuruckzurusen, welche Bedeutung jene Roth hatte, und gleichzeitig die gegenwärtige Lage und die nächsten Aussichten des größten englischen Stavelartistels in's Auge zu fassen.

Bor vier Jahren noch war der englische Baumwollenmarkt in der größten Gefahr, aus Mangel an hinreichendem Zuflusse dem Hungertod zu verfallen. Im Jahre 1866 ist die Zufuhr größer gewesen als je zubor. Die Einsuhren Englands aus allen Theilen der Welt gewähren nun nachstehendes ohngefähres Bild des Aufsteigens, Fallens und Wiederaufsteigens. Es betrug:

| im Sabr | 9   |         |           |         | im Jahr | re      |           |         |
|---------|-----|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| 1859    | bie | Einfuhr | 2,829,000 | Ballen, | 1860    | bagegen | 3,367,000 | Ballen. |
| 1861    | ,,  | ,,      | 3,036,000 | "       | 1862    | ,,      | 1,445,000 | ,,      |
| 1863    | ,,  | ,,      | 1,932,000 | ,,      | 1864    | ,,      | 2,587,000 | ,,      |
| 1965    |     |         | 9.755,000 |         | 1866    |         | 3 785 000 |         |

Freilich ift bei lettem Boften bie Gumme ber gufammen abbirten Ballen gemeint. Indifde Ballen find jeboch, wie wir wiffen, viel leichter als ameritanifde. Da nun viel inbifde Baumwolle in ber letten Gumme einbeariffen ift, weniger ameritanische, fo wird die Bufuhr von 1866, auf Pfunde reduzirt, faum biejenige bes Jahres 1860 erreichen. In Großbritannien felbft wurden 1866 etwa über 2.400.000 Ballen ober 890 Mill. Bfb. Baumwolle verbraucht. Im Jahre 1858 waren es etwa 900, im Jahre 1859 gegen 980, 1860 1080. 1861 etwa über 1005 Mill. Bfund gemejen, fo, daß ber Robstoff, ben England 1866 verarbeitete, ben Quantitäten nach binter ben besten Rabren por bem amerifanischen Krieg noch gurudblieb, ben guten Jahren aber fich wieder naberte. Rad Europa im Allgemeinen gelangten im Jabre bes bochften Abfates, nämlich 1860 1845 Mill. Pfund Baumwolle, im letten gegen 1425 Mill., twobon gegen 220 nach Frantreich, 90 Mill. nach beiben Nieberlanden, 137 Mill. nach bem Bollverein, 100 Mill, nach Rufland und ben fleinern Safen gingen. Deutschland ift 1866 bas einzige Berbrauchsgebiet gewefen, auf bem fich im Bergleich gum Jahr 1860 bie Verbrauchemenge gesteigert hat, nämlich von 127 auf 137 Mill. Bfb.

Man weiß, welche ungeheure Anstrengungen sämmtliche Baumwolle-Erzeugungsländer, angespornt durch die gebotenen enormen Preise, zum Ersat des eingetretenen Ausfalles machten, der durch die Berminderung und bald nachher durch das Aushören der amerikanischen Zufuhr auf den Märkten entskand.

Die bis zum Ende bes Jahres 1866 (wie wir glauben, jedoch nicht recht zuwerlässig) ergänzte Tabelle wird dies auf den ersten Blick zeigen. Zur Erfparung von Ziffern geben wir die Gesammtsumme in Tausend Ballen:

| Einfuhr von<br>Baumwolle aus: | Bereinigte<br>Staaten. | Brafilien. | Megypten. | Indien und China. | Bezugel. |
|-------------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|----------|
| 1859                          | 2086                   | 125        | 101       | 510               | 7        |
| 1860                          | 2580                   | 103        | 110       | 563               | 10       |
| 1861                          | 1841                   | 100        | 97        | 986               | 11       |
| 1862                          | 72                     | 134        | 132       | 1072              | 35       |
| 1863                          | 132                    | 138        | 204       | 1391              | 67       |
| 1864                          | 198                    | 212        | 257       | 1798              | 122      |
| 1865                          | 462                    | 340        | 334       | 1407              | 211      |
| 1866                          | 1181                   | 423        | 180       | 1828              | 153      |

Aegypten hat im Jahre 1866 eine Mißernte gehabt, die zum Theil von einer Biehseuche herrührt, welche dort schou in den Vorjahren ausgebrochen war; allein der Ertrag von 1867 wird wieder dem von 1865 gleich sein. Man sieht sonach, daß unter dem Sporu außergewöhnlicher Areise Aegypten und Brasilien zwischen den Jahren 1861 und 1865, oder in wenig mehr als vier Jahren, ihre Produktion zu verdreifachen vermochten, während die Produktion von Oftindien, oder dielmehr die Ausguhr von dert nach England, denn gar manche Ballen rührten vom chinesischen Markte her, in etwas mehr als demselben Verhältniß zunahm.

Die Aussichten, welche fich ber Fortbauer biefer bermehrten Bufuhren ober irgend eines wefentlichen Theiles berfelben aus gedachten Ländern eröffnen, wenn Amerita wieder ale Ronfurrent auftritt, find vielfach befprochen worden. Gewiß fann fein anderes Land eine fo gute Qualitat Robstoff zu einem gleich billigen Breife erzeugen, wie die Bereinigten Staaten, wenn die frubere Maffenproduttion erft bort wieber in Bang gebracht fein wird. Allein über biefe Reorganis fation werben Jahre vergeben, und bas Wert wird feine großen Schwierigfeiten haben. Bielleicht bag bie Union gar nicht mehr im Ctaube fein wird, Bauernd Baumwolle zu bem bisherigen niedrigen Cate zu liefern, und faft guverlaffig wird fie manche Jahre lang nicht im früheren Berhaltniß zu erzeugen vermögen. Meghpten und Brafilien bagegen werben ftete nur ein beftimmtes Rontingent jum allgemeinen Bedarf ftellen, weil man eben nur eine gewiffe Quantitat ber eigenthümlichen Gorte, welche bort erzeugt wird, bei ihnen fucht. Indien ba gegen wird ftets fo viel Baumwolle fenden, als es gu bem Breife, um welchen es feine geringere Qualität liefern tann, bis zu einem gewiffen Bunft Räufer findet. Und da für eine Reihe von Jahren geringe Wahrscheinlichkeit borhanden ift. daß die Preife anhaltend fich fo niedrig ftellen tonnten wie 1860, por bem Rriege, fo läßt fich wol ber Schluß gieben, bag bie Bufuhren aus anderen Ländern als Amerita, fünftig in einem felbft noch merklicheren Grabe als bisber an ber Gesammteinfuhr nach Europa betheiligt bleiben.

Von den durch die Cotton-Supply Association seit längerer Zeit bermittelst der britischen Konsuln und eigner Handelsagenten in allen Theilen der Weltzahlreich angestellten und gut geleiteten Versuchen lassen sich außerordentlige Ergebnisse jodald noch nicht erwarten. Samen und Majchinen sind den Baumwoll-Kulturisten zur Verfügung gestellt worden; aber so Viele es auch mit der Kultur probirt haben, der Ersolg ist bennech seither nicht nennenswerth gewesen. Seit dem Jahre 1860 hielt die Gesellschaft ihre Augen auf folgende Länder gerichten.

In ber europäischen Türkei bat bie Rultur unter großen, burch Die Regierung veranlagten Schwierigfeiten begonnen. Griechenland bat Samen in feinen Provingen vertheilt. Chpern betreibt mit englischem Rapital Baumwollenbau auf 80,000 Acres. In Rlein-Afien hat man an vielen Orten Samen austheilen laffen. Me abyten ift es gelungen, bie Brobuttion von 100,000 auf über eine Million Ballen gu bringen. In Tunis hat englischer Ginflug ben Ben angetrieben und ibm bie Bichtigfeit vorgehalten, im Baumwollenbau mit Meanpten zu wetteifern. Auf Dabeira ift bie Baumwolle mit Erfolg eingeführt worben. Un verschiedenen Orten ber Ruften von Mfrita, fo in Sierra Leone, in Cherbro, an ber Goldfufte, ju Lagos, am Niger, ju Angola u. f. w. thun bie englischen Regierungsagenten ibr Möglichstes, um bie Baumwollenkultur ju forbern. Im Rapland bat man vielfach Baumwolle ftatt Getreibe angepflangt. In Ratal behnt fich die Rultur burch Ginführung bon Camen und burch bie Bablbarfeit ber Steuern in Baumwolle aus. Die Bortheile werden als fehr bedeutend bargeftellt. Huch auf ber Ditfufte Afrita's foll bie Rultur nach Bunich vor fich geben. Auf Cuba eriftirt eine anglo-fpanifche Baumwollen: Befellichaft mit einem Rapitale von 4 Millionen Dollars, beren 3wed bie Musbehnung ber Baumwollen-Rulturift. Auf Jamaita hat die britifde Baumwollen- Befellichaft fowol in Bezug auf Qualität als auf Quantität guten Fortgang. Auf Tabago und Barbaboes hat man an mehreren Orten Baumwolle gepflangt. In Beru befteben vier Baumwoll: Gefellichaften, und eine große Bahl fleiner Farmer arbeitet mit Erfola in großerem Makitabe. Benequela und Columbien (Neu-Granaba) find mit Camen berfeben worben, und bie Rultur macht Fortidritte. In Britijd : Buyana geben fich bie Miffionare alle Muhe, bie Baumwollen-Rultur gu fordern. Bei Batavia hat ein Eigenthumer 272,000 Bfund aus New : Drleans: Camen und 1 Million Bfund aus anderen Camen gewonnen. Muf ben Gibfchis Infeln ift bie Baumwolle aut und gebeibt ohne große Sorgfalt. Auf Centon hat bie Randy-Aderbau-Gefellichaft gur Ermunterung ber Rultur um bie Erlaubniß für bas Bolf nachgefucht, feine Abgaben in Baumwolle gablen gu burfen. Begu foll fich als eine für ben Baumwollenbau außerorbentlich geeignete Region bewähren. In Auftralien, welches ein zweites Baumwollen: Amerifa zu wer: ben verspricht, ift man fortwährend bemüht, große Länderstreden ber neuen Rultur zu widmen. In welchem Grabe bie Soffnungen ber Englander auf Die Ergiebigfeit ihrer auftralifden Rolonien triftige Musfichten gewähren, lagt fich gur Beit noch nicht recht überseben. Jebenfalls geben barüber noch manche Jahr gebnte in's Land. Und vorliegenden Briefen gu Folge find bie Soffnungen im Queensland febr boch gespannte. Man erwartet in jenem prachtigen, mobil bewäfferten, 400 bis 500 englische Meilen umfaffenden Territorium, bas fich vom 29. ° fühl. Br. bis jum Rap Dort, und von ben Ufern bes füblichen Dzeans bis jum 158 " oftl. Lange erftredt, ein noch befferes Brobuft ale bie . Diftrifte in Reu Gudwales, Biftoria und andere Baumwollenfelber Auftraliens bervorbringen, ja man benft fogar bort an ein feineres Erzeugniß, als bie Gea-Beland Baumwolle liefert. Borerft burften jedoch auch bie von borther ju er: wartenben Quantitaten faum in bie Baafchale fallen.

In einer ganzen Anzahl der oben aufgeführten Regionen wird die Rultur

jedoch mit der Zeit zweifelsohne gelingen, und das ist auch nothwendig; denn sollte der Bedarf noch serner in ähnlicher Weise sich steigern, wie von 1840 bis 1860, d. h. von 747 Millionen auf 1767 Millionen Psamd, son abermals zwanzig Jahren wol wiederum um tausend, ja vielleicht um 2000 Mill. Psund größer sein, und dem könnte Nordamerika allein kaum genügen.

Die Preise der Baumwolle haben bekanntermaßen in noch größerem Umfang geschwantt, als die Zusuhren, was dei Bedarf von allgemein und unumgänglich nötsigem Rohmaterial stets der Fall sein wird. Die Gesammtzusuhr war im Jahre 1862 gerade die Hälfte dessen, was sie im Jahre 1859 gewesen, allein die durchschwittlichen Preise von 1862 waren die dreisachen und die äußersten Preise sogar die viersachen von denen des Jahres 1859. Diese Vergleichung drückt aber nicht ganz genau den eigentlichen Stand des Martres aus, da die Preise erst im Jahre 1863 und 1864 ihre höchste Höspe erreichten. Die folgende Tabelle toird weit besser die erkenndare Mitwirkung des Wangels auf die Preise darthun. Wir geben nachstehend die Preise in Liverpool:

im Jabre 1820 für Upland 11 1/2, für Brafil 151/2 und für Gurat 81/2 91/2 125/4 1821 73/4 6 1831 " " 61/ 1841 ,, ,, 5% 1851 ,, ,, ,, 1860 ,, .. 133 131/4 1861 291/4 23% 193 1862 27 321/4 1863

weiterbin die durchschnittlichen und die höchsten Preise per Pfund ben middling Orleans und fair Surat, ben gewöhnlicheren Bergleichungsmaßstäben:

|                  |                 |                          | Or       | leans        | 6             | urat         |  |  |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------|--------------|---------------|--------------|--|--|
|                  | Einfuhr         | :                        | Breife   |              |               |              |  |  |
| im               | Jahre .         | 2 allen                  | hodifte  | burdidnittl. | höchste       | burdidnittl. |  |  |
| 1859)<br>1860) b | urchichnittlich | 3,098,000                | Pence    | Bence 63/4   | Pence<br>51/2 | Pence        |  |  |
| 1863<br>1864     | "               | 4 1,932,000<br>2,587,000 | 29<br>32 | 24<br>27     | 24<br>24      | 19<br>21     |  |  |

Sonach führte ein Fallen von weuiger als 30 %, in der Zufuhr ein Steigen von 450 %, im Preise herbei; die Quantität der Raumwolle vermeinderte sich um ein Drittheil, die Kosten der Baumwolle vermehrten sich dagegen nahezu um das Fünffache. Gegen Ende des Jahres 1866 waren die Preise der beiden oben spezisirten Qualitäten ungefähr 12 Pence für Orleans und 9 Pence für Surat, doch sind sie vorher im Laufe des Jahres 1866 niedriger gewesen.

Im Mittel ist die Baumwolle in der Zeit vom 1. Januar 1866 bis 1. Januar 1867 um 40 Procent gefallen. Dennoch aber blieb ihr Preis noch hoch genug, um nicht auch auf den der Schwolle einzuwirken, welche im Jahre 1866 der einzige Artikel blieb, der keinen besonderen Rückgang im Preise zu erleiden hatte. Noch immer versehen Wolle und Leinen vielsach die Dienste der ehemaligen Baumwollenzeuge. Es tonnte daher in der Zeit von 1861—1866 die Erzeugung von Flachs in Irland sich verviersachen und der einheimische Gebrauch von Wolle in Größbritannien in der gleichen Zeit von 100 auf 150 Will. Pfd. steigen.



Richard - Lenoir,

einer der Marschälle der frangösischen Industrie unter dem ersten Liaiserreich.

(Unter Benuhung einer fleinen biographifden Stigge von G. Steinharb.)

١.

aiser Napoleon III. schloß seine Rebe bei ber Einweihung bes Boulevard "Krinz Eugen" am 7. Dezember 1862 mit folgenden Sägen: "Ich vermag es nicht zu sagen, wie sehr es mich rührt, daß das Bolt aus freiem Untried einem der benachbarten Boulevards den Namen meiner Mutter ("Königin Hortense") gab. Ich kann jedoch diese Benennung nicht geschehen lassen. Die auf Marmor einzuschreibenden Namen dursen nicht das ausschlichke Brivilegium meiner Familie sein, dies gehört vielmehr allen Jenen, welche dem Lande Dienste erwiesen. Deshalb wird die neue Verbindungsstraße, welche heute an die Stelle des Kanals St. Martin trat, von nun an, Boulevard Richard Lenvir" heißen. Obwol schon eine Meine Straße besselben Nameus besteht, so wünsche ich doch den Namen des Mannes in hellerm Licht zu zeigen, der sich vom einfachen Arbeiter des Faubourg St. Antoine zu einem der ersten Fabrikanten Frankreichs emporschwang, den der Kaiser Rapoleon I. für die bereits ausgedehnte Entwickelung der Baumwollen-Industrie eigenhändig dekoritet, und ber ein sauer erwordenes Bermögen anwandte, seine Arbeiter während der schlimmen Tage zu unterhalten und sie zu wassen, als es galt, die Invasion der Fremden abzuwehren. Lassen Sie und immerdar mit Allem uns befassen, was die materielle Lage des Volkes verbessern und seine Moral zu heben vermage Lassen Sie und ihm stellen, welche das Bermögen durch Arbeit, die Achtung durch Redlichsteit, den Ruhm durch Muth erwarben."

Der flug berechnende und feine Frangofen fennende Dann an ber Geine, bat bier wieder einmal gezeigt, wie man es anzufangen bat, beim Bolfe fogenannte "moralifche Eroberungen" ju machen. Bahrend andere Regierungen. benen ce feinesfalls ichaben fonnte, wenn fie ebenfalls bergleichen "Eroberungen" machen wollten, weber bie Freiheit, noch bie Gleichheit in ihrem Bolle gelten laffen, vielmehr Alles thun, was bas Gefühl für biefe wie jene verlett , macht es Napoleon III. anders. Er nahm ober vielmehr er verfürzte ben Frangofen bie Freiheit, er unterbrudte bie freie Breffe und bas Bereinstwefen; aber bas zweite ber großen Bringipien von 1789, Die Gleichbeit, beren Berluft Die Frangofen nicht fo lange verschmergen wurden, wie ben ber Freiheit, lagt er unangetaftet; und barin liegt, jum Theil wenigstens, bas Geheimniß seiner Dacht und bie Dauer berfelben. Jeber Frangofe fann werben und aus fich machen , wogu er bas Beug in fich bat; auch ber Riedrigftgeborene fann burch Tudytigfeit und Berbienft fich zu ben bochften Burben emporarbeiten. Bie ber gemeine Gol bat in seinem Tornifter ben Marschalloftab trägt, fo fann ber einfache Arbeiter burch Rührigfeit und burgerliche Thatigfeit, ju ber ihm freier Spielraum ge währt ift, es babin bringen, daß nach seinem Ramen ein Boulevard ber Metro pole Franfreiche genannt wird, ebenfo gut als mit ben Namen ber faiferlichen Familienglieder ober nach ben Bablitätten, wo ber militärische Ruhm erfochten warb. Darin liegt bie große Bebeutung ber oben angeführten Worte bes Bebietere bon Franfreich.

Und in der That der Mann, dem die faiserlichen Worte galten, hat im Bereiche der Fabrit. Industrie zu den merkwürdigsten Erscheinungen der neuem Zeit gehört; deunoch ist sein Name selbst im eigenen Vaterlande jahrelang sast der Vergessenheit auheimgesallen, ja es ist seine Eristenz sogar ernstlich gefährdet gewesen. Unseren Zesern aber durfte es im Gegensahe zu dem glanzbollen Ende des englischen "Baumwollen-Lords" ein um so größeres Interesse gewähren, etwas Räheres über das Leben und die bemerkenswerthesten Schidiglichen ehrer gleichzeitigen französsischen Bestrebungsgenossen zu erfahren.

Die Vervollsommnung und zunehmende Bedeutung der Spinnmaschinen und mechanischen Webstühle, unter hinzutritt der Ausbreitung von James Batt's gleichaltriger Ersindung, fällt in die Zeit, als schwere Gewitterwollen über unsern westlichen Nachbarstaat hinzogen und sich in jenem verheerenden Orfan entluden, der auf Jahre hinaus die Industrie und Gewerbthätigkeit des bisher Mode und Ton angebenden Frantreichs lahm legte.

Bis gegen Ende des vierten Dezenniums des vorigen Jahrhunderts war in Frankreich die Weise der Baumwollen Berarbeitung noch die altherkömmliche, zum guten Theil aus dem vorigen Jahrhundert herrührende. Besonders in der Normandie, und hier vornehmlich in Rouen und Umgegend, hatte man schon zu Ansang des XVII. Jahrhunderts die Baumwolle mit zu jenen Geweben verarbeitet, welche man "Siamoises" nannte und bei denen die Kette aus Seide, der Einschlag dagegen aus Baumwolle bestand; später erst beschäftigte man sich mit Herstellung von Stoffen, dei denen man statt der Seide leinenes Garn verwandte. Also im Norden Frankreichs ist der Ursprung einer Industrie zu suchen, welche heutzutage nicht wie in der zweiten Hälfe des vorigen Jahrhunderts etwa nur 60,010 Arbeiter beschäftigt, sondern zehnmal so viel Menschen weit lobnenderen Berdienst getwährt.

Von Paris aus ist bagegen bie Wiedergeburt der Baumwollen-Manufattur erfolgt, und hier war es wiederum das Genie eines Bauernsohnes der Normandie, welcher die Beratbeitung der Baumwolle vermittelst der Maschinenkräfte ins Bert zu seizen wußte, hierdurch den neuen Erwerbszweig gewissermaßen erst in Frankreich einbürgerte und durch dessen schwunghaften Betrieb fatt eben so rasch Millionen erward, als er sie später verlor. Franz Richard — der Beiname Lenoir gehörte eigentlich mehr seiner Firma an — hieß der Urbeber seiner neuen Industrie-Entwickelung unter dem ersten Kaiserreich.

Richard Lenoir ift feineswegs ber "Bater" ber frangofischen Baumwollen-Manufattur, ale welchen man ibn oft fälschlich ausgezeichnet lieft. Er bat fie gewiffermaßen nur aus einer Erstarrung ju einem boberen Dafein wieber er: wedt. Unfere Rachbarn berbanten ben eigentlichen Impuls gur Entwidelung jener hochwichtigen gewerblichen Richtung ben unausgegeten Bemühungen eines Englanders aus ber Gegend von Manchefter, John Solfer mit Ramen. Diefer, ber Cobn eines vormals nicht unbeguterten fatholijden Landebelmannes. batte nach bem Tobe feines Baters mabrgenommen, daß ber vaterliche Befit in Folge ber Betheiligung ber Familie an ben Unternehmungen ber Stuarts nicht gerade zugenommen. John wondte fich beehalb, in ber Abficht feine Lebens: ftellung zu verb ffern, ber in feiner Proving gerabe im Aufblüben begriffenen Baumwollen: Induftrie gu. Als jedoch Bring Rarl Eduard nach bem glud: lichen Treffen von Brefton mit feinen Sochländern ben englischen Boben betrat, eilte John Solfer, ben Trabitionen feiner Familie getreu, ju bem Beere bes Bratendenten und verlor gleich biefem bei Culloben fein Baterland. Er geborte ju ben flüchtigen Safobiten, welche nach ber ganglichen Rieberlage ber Sache ber Stuarts aus ihrer heimat flohen, sich in ber Frembe einen neuen herb gründeten und nicht unähnlich den vertriebenen hugenotten Frankreichs, ihr neues Baterland mit dem Segen einer höheren Industriethätigteit beschenkten. Es war in der Mitte des XVIII. Jahrhunderts, als holfer nach Frankreich kam und furze Zeit nachher, in Folge eines trefflichen Memoire über den Zustand der Baumwollen-Industrie in der Normandie zum General-Inspektor des französischen Manufakturweiens, hauptsächlich der Fabriken ernannt wurde, die vorzugsweise nach fremden Mustern mit hülfe ausländischer Geschäftsgehülfen arbeiteten.

Bu jener Beit mandte man in Franfreich beim Rattundrud meift noch Delund Bafferfarben an, welche freilich bei ber erften tuchtigen Durchwäfferung ganglich berichwanden und burch Luft und außere Ginwirfungen gar leicht Schaben erlitten. Die Unvollfommenheit bes Berfahrens mar mit Urfache, bag bie frangofischen Erzeugniffe bon ber Schonheit ber fcmeiger und hollandischen Rattune bei weitem übertroffen wurden, weshalb fremde Fabrifate alle Martte Frantreichs beherrichten. Auf mehrfaches Drangen ber frangofischen Sanbels: fammern batte bie Regierung jum Schute ber heimischen Inbuftrie querft bie Einführung ber nachbarlichen Erzeugniffe, ber fogenannten "Indiennes" ber: boten, bann benfelben einen Rrieg auf Tob und Leben erflart. Die Ausrottung ber frembländischen Rattune mard in Folge beffen mit folder Energie ins Wert gefest, bag man bieraus gefertigte Rleiber ben Tragerinnen felbst vom Leibe rif, ja julett fogar bie Ginführung ber unbedrudten Baumwollenzeuge gange lich unterfagte. Dit bergleichen ichlechten Mitteln ift freilich einer Induftrie nirgende aufzuhelfen. - Die Physiognomie, ber mit ber Baumwollen-Manufaftur berbundenen Arbeitsthätigfeit, zeigte fich bamals auch in Franfreich, als eine ber Wegenwart grundvericbiebene. Spinnerei und Weberei hatten in ben Jahrzehnten nach bem Ebifte von Rantes, welches Taufenbe fleißiger Menschen aus ihrer Beimat bertrieb, ichwer barnieber gelegen. Spinner, Beber, Farber. Appreteure fagen gerftreut in ibren Dorfern ober in fleinen Gruppen innerhalb ber Arbeitsviertel ber Borftabte in unansehnlichen Werfftatten. Erft in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts mochten die Nachwehen jener Ausgeburt religibfen Janatismus einigermaßen überwunden fein. Die Befpinnft-Berarbeitung ber Normandie, welche noch immer in Berwebung von Baumwolle mit Geibe und Leinen bestand, fing an fich wieber ju regen. Die Sauptaufgabe John Solter's und auch fein Sauptverdienft bestand nun barin, bag er bie frangoniden Kabrifanten mit ben im Muslande mittlerweile gemachten Fortidritten bes Gewerbes befannt machte, biefelben veranlagte, jebe Bortheil verheißenbe Berbefferung in ihrem tednischen Geschäftsbetrieb einzuführen, und fie burd gute Mufter allfeitiger gur Racheiferung aufmunterte. Solfer gog gu biefem Behufe eine Menge tüchtiger, vornehmlich englische, Arbeiter heran und ließ burch feinen Gebülfen Cabanes in einem ber innern Sofe bes Arfenals eine Fabrit etabliren, in welcher man bie bamals noch fehr mangelhaften Parifer Baumwollenzeuge nach englischer Beise, aber natürlich noch immer nach jener ein fachen, bor Erfindung ber Maschinen Spinnerei und bes mechanischen Webstuhls üblichen Dethobe bedrudte. Weiterhin manbte er ber ungenugenben Appretur fein Augenmert zu und führte auch bier bas zwedmäßigere englische Berfahren

ein, welches in ben Induftrie-Begirten von Manchefter gang und gabe geworben. Enblich ift feinem Ginflug bie Erlaubnig feitens bes Gouvernements gur Ginfuhr ber unbedrudten Baumwollzeuge gegen eine verhältnigmäßig geringe Abgabe ju verbanten, eine Magregel, bie trot bes energifden Wiberftanbes ber frangofifden Sanbelstammern burchgefest warb. Sierburd ift Franfreich feinem englischen, ibm zu jener Zeit bereits überlegenen Rebenbubler auf ber Bahn bes wirthschaftlichen Fortschrittes um mehrere Jahre voraus geeilt. Diefe weise Magregel führte gar rafch zu erfennbaren Fortidritten feitens ber frangofifden Rattunbruder. Seitbem bemühten fie fich nicht allein, ben Beugen eine intenfibere Farbe und ein bestechenderes Unsehen zu Theil werden zu laffen, sondern fie berfuchten fich auch, und nicht ohne Erfolg, im Bedruden unvermischter Baumwollen: ftoffe, mabrend man bisber meift nur gemischte Beuge verarbeitete, bie gerabe wegen ihrer periciebenen Bestandtheile die Farben weniger gleichmäßig annahmen.

Balb fuchten Manner bon Talent, Unternehmungegeift und Beichaftsfenntniß alle biefe Fortidritte in boberem Grabe zu verwerthen und in ben Rreis ihrer Plane bereinzugieben. Aufgemuntert burch bie verbefferte Lage ber Baum. wollen: Manufattur und in ber Erwartung, baf fich ihr balb noch ergiebigere Musfichten eröffnen murben, batte juft um bieje Beit ber Deutsche Chr. Bb. Dherkampf in bem Thal von Joun fein fpater fo berühmt geworbenes Etabliffement gegründet, bas feitbem Borbild aller nach ihm ins Leben gerufenen verwandten Unftalten bes Elfaffes geworben ift. Much in Rouen und Umgegenb. bem alten Gite ber Baumwollen-Berarbeitung, regte fich eine vermehrte Bewerbsthätigfeit.

Dem Manne, welcher bie Seele aller biefer Fortschritte war, bem in ben Abelftand Franfreiche erhobenen John Solfer genügten biefe Erfolge auf einem begrengten Induftrie: Gebiete feineswegs. Er forberte außerbem Die Fabrifation ber baumwollen : sammetnen, sowie ber gerippten Stoffe, nicht minder bie Berarbeitung ber Bolle, brachte bie Errichtung von Spinnschulen in allen Theis len bes Ronigreiches in Gang und zeigte fich theilnehmend und fürforglich nach allen Richtungen ber Bewerbsthätigfeit. Alfo aufgemuntert zeigten bie Quin: caillerie, die feine Töpferei (vornehmlich die Hachahmung bes englischen Steinguts) was man ju leiften vermochte, wenn ber gute Wille' und bas rechte Berftandniß auf ben forberfamen Schut bes Staates rechnen fonnten.

Ein Sauptverdienst bes thatigen Mannes bestand noch in ber von ihm berrührenden, verbefferten Darftellung ber fongentrirten Schwefelfaure (Bitriol) in einem immer größere Dimensionen annehmenben demischen Etabliffement, welches er in's Leben rief und an bem er betheiligt blieb. Die Erzeugniffe beffelben find

ben vorzüglichften ihrer Beit beigezählt worben.

Alle biefe bedeutsamen Fortschritte fonnten nur nach Sintvegräumung außerorbentlicher Schwierigkeiten angebahnt werben. Bor allem galt es, bie Engherzigkeit ber Bunftgenoffen ju überwinden, bann jahraus, jahrein gute Mufter herbeizuschaffen, tuchtige Leute bom Austande herangugieben, im Ginarbeiten berfelben mit ben heimischen Rraften nicht zu erlahmen und bie bofen Leibenschaften einzubämmen, die vornehmlich ba überströmen, wo, wie bier, bie in : und ausländischen Arbeiter, beziehentlich Frangofen und Engländer,

fich nicht fcanten, fonbern grundlich haßten. Und biefe Schwierigkeiten ftiegen, als die benkwürdigen Erfindungen von Sargreaves und Arfwright die Aufmerkfamteit aller Betheiligten in immer boberem Brabe auf fich jogen. Beneral. Infpettor bes frangofifden Manufatturmefene ließ fich bie Ueberführung ber neuen englischen Spinnmaschinen nach Frankreich angelegen sein; boch bie neue Umwälzung, die in ber industriellen Thätigfeit von Großbritannien vor fic gegangen, verpflanzte fich überhaupt nicht fo rafch nach auswärts; auch nicht nach unserem Nachbarlande, wo bie Korporationen fich ftets, gleich anderewo, allen Neuerungen entgegenstemmten. Indessen wirften auch noch andere Grunde mit. Das Bedürfniß zu Berbefferungen trat bier nicht aller Orten überzeugenb genug ju Tage; bie größere Boblfeilheit bes Lebens und ber Probuftion, verbunden mit weit geringeren Unsprüchen seitens bes frangofischen Arbeiters, geftatteten noch eine Beit lang ber Menschenhand bie Konfurreng mit ber Daidinenarbeit. Als jetoch bas Uebergewicht Englands, welches in Folge bes unablässigen Fortschreitens bes britischen Manufakturwesens sich auch in Frank reich immer fublbarer machte, eine ernstliche Bebrohung zu werben anfing: ba trat als neues Sinderniß ber rafden Berbreitung ber ftattgefundenen weittra genben Berbefferungen auf bem Gebiete ber Erzeugung ber Gewebe, Die fran göfische Revolution unheilverfundend bagwischen und hielt mit bluttriefender Sand jeglichen Aufschwung von Sandel und Gewerbe fast ein Jahrzehnt nieber. Franfreich ift mabrend biefer Schredenszeit fast um ein Rabrbundert in feinem industriellen Leben gurudgewichen, fo fagt Baron Ernouf, beffen lefenswerthe Schrift "Histoire de trois ouvriers français", wir bei Abfaffung biefes Auffages mehrfach gur Sand batten.

Holler starb vor Eintritt der allgemeinen Zerrüttung, 1786, im 67. Lebensjahre, gerade noch zur rechten Zeit, um nicht das Wüthen jenes fürchterlichen Orfans zu erleben, der Staat und Thron von Frankreich in den Staub wari und in einem ihrer würdigsten Nepräsentanten die alte Dynastie auf das Blusgerüst führte, gerade in jenem wohlwollenden Monarchen, unter dessen Schus

ber landesflüchtige Englander ein zweites Baterland gefunden.

Die Anstrengungen John Holler's zur Ueberführung der englischen Waschinen auf französischen Boden waren nicht gänzlich verloren gewesen, wem es auch schwert zut, die ersten Fußstanfen zu verfolgen, welche nach dieser Richtung der Cintritt der großen Staatsumwälzung gemacht worden sind. Doch ift es sestgeschelt, daß um daß Jahr 1787 in Rouen und einigen anderen Ortschaften englische Spinnmaschinen, mit Husse fermder Arbeiter — wahrscheit lich der letzten, welche Holler herbeigerusen — in Betrieb gesett worden sind, und unbestreitbar bleibt es weiterhin, daß die Baumwollen-Manufaktur wahrend der letzten Regierungssahre Ludwig's XVI. immerhin bemerkenswerste Fortschritte gemacht hat. Bildeten doch die in Frankreich gesponnenen und zwebeten Baumwollenzeuge im Jahre 1789 die hälfte aller derzienigen Stesse. derrichtung die französischen Drudereien, die in den letzten dreißig Jahra sich derzaus befriedigend entwickelt batten, beschäftstate.

Go belangreid nun auch bie Fortschritte in biefem Bweige ber Gefpinnft-Berarbeitung waren, es würde bennoch ein Umichwung auf bem Gefammtgebiete berfelben erft nach viel langerer Beit bor fich gegangen fein, wenn bas alte. moride Regierungegebäude nicht fo raich gufammengefturgt und eine Menge wohl ober minder aut organifirter Krafte, welche neue Schöpfungen und Regungen nicht auffommen ließen, unter seinen Trummern begraben batte. Bei Ausbruch ber Revolution und noch in ben folgenden Jahren, blieben die neuen Maschinen Gegenstand bes beftigften Biberwillens, und ihre Abichaffung wurde an allen Orten verlangt, wo bie Ginführung fur; vorber taum ftattgefunden. Bei Reben und Gegenreben blieb es jedoch nicht, vielmehr tam es in Rouen und an ande: ren Orten gu jenen Uebelthaten ber Gelbitbulfe, wobon leiber jebe neue Indufiric Entwidlung ein trauriges Lied zu fingen bat. Bergebens wiesen erleuchtete Röpfe barauf bin, bag bie Dafdine feineswegs ben Arbeitern ben Berbienft idmalere ober folden gar ganglich entgoge, vielmehr bas Thatigfeitsgebiet berjelben nur erweitere: bas Befpenft beherter Mafchinen, Die mahrend ber Nacht fich von felbft in Bewegung festen und fogar in ber Duntelbeit fortarbeiteten, wenn bas Bergungben Unberufener Die Lichter jum Berlofden brachten, welche Die geheimnigvollen Spinnraume beleuchteten - fpufte nicht nur in ben Ropfen ber untviffenben Laubbevölferung, fonbern brachte auch in bas Gebirn ber freigeistigen Citoyens Berwirrung und schlimme Ahnungen. Berrichaft ber Schredenszeit, wo jeber felbstiftandig bentenbe Menich, jeber wohlhabenbe Sabritant und Sanbeltreibenbe langere Beit Gegenftand bes Hebelwollens von Taufenden ober Sunderten miggunftiger Rachbarn, Berufsgenoffen ober politifirender Müßigganger geworden. litt bie Industrie ber Gewebe gang unfagbar. Dennoch fuhren bie Rattun-Drudwerfftatten, fo gut es geben wollte, fort zu arbeiten, wenn auch bie täglich zunehmende allgemeine Unfiderheit nach allen Richtungen bes politischen und wirthschaftlichen Lebens. bas Berichwinden ber eblen Metalle, Die völlige Entwerthung bes einzigen Cirfulationsmittele ber Mffignaten, gangliche Bertrauens: ober Rreditlofig: feit felbit bei ben langjährigften Berbindungen in und außerhalb bes Lanbes. endlich ber Berfall bes Transportwefens ju einer grundlichen Berruttung bes vaterlandifden Gewerbfleiges ju führen brohten. Wie groß ber Rudgang wahrend weniger Jahre gewesen, beweift ber Umftand, bag im Jahre 1796 von allen gur Bedrudung gelangten Bengen faum noch ein Fünftel im Lande felbit geivonnen ober verwebt worben ift. Franfreich ward binfichtlich feines Bedarfes an Weweben ganglich vom Austande abhängig : Die Toga bes Mitgliedes vom Rathe ber Funfhundert bestand aus englischem Tuche, ebenfo bie Uniform bes Solbaten ber großen "untheilbaren und unbefiegbaren" Republit, und aus englischen Stoffen ober belgischer Leinwand bie Bloufe bes gemeinen Mannes ober bas immer eintoniger geworbene Gewand ber Bauerin. Infolge ber beschränften national-wirthschaftlichen Unschauung macht und bulflos ben immer fteigenden fistalischen Bedrangniffen gegenüber, belegte man bie Einfuhr von englischen Geweben mit bem Boll von 70 France pro Centner. Allein burd unmäßigen Bollichut läßt fich einer Induftrie nie bauernd aufhelfen: Die frangofifde fiechte und fiechte babin; nur ber Edmuggelbandel gelaugte gu bober Blüte, und niemals ist das Contrebandwesen in ein vollständigeres System gebracht gewesen. Die Folgen hiervon zeigten sich in zunehmender Bestechlichkeit, in algemeiner Korruption und in einer gleich bleibenden Finanznoth; ja es ist von einem Deputirten in der Situng vom 31. Mai 1798, ohne daß man von irgend einer Seite Widerspruch dagegen gewagt hätte, behauptet worden, es seine von humbert der Einschmuggelung überlassen. Waarenobjekten stets fünsundneunzig

unbebindert in ben Safen ihrer Beftimmung eingelaufen.

"Das Schickfal Frankreichs", sagt Baron Ernouf, "will es jedoch, das bie trübsten Umstände diesem Lande stets zum heile dienen und schließlich zum Ruhme gereichen. Unter den Bundern, welche die That des 18. Brumaire hervorries, erscheint als keines der geringsten, daß ein Mann, der während der Jahre revolutionärer Anarchie bereits als einer der geschiedtesten und muttigisten Spekulanten bekannter geworden, plötzlich mit Sad und Pad in das Lager der selten gewordenen, industriellen Bioniere jener Zeit übertrat, welche es wagten, ihr erwordenes Vermögen auf die patriotische Weise, zur Wiedergeburt der darnieder liegenden nationalen Arbeit, zu verwenden.

3.

Franz Ricard, ber Messias ber französischen Gewebe-Manusaktur, entstammt einer Bauernhütte besselben Landes, welches als ursprünglicher Sit ber französischen Baumwollen : Industrie galt. Sein Later war ein einfacher unbemittelter Landmann aus Epinap : sur: Obon bei Caen (Departement Calvados) und mußte sich, wie alle Bauern jener Zeit, sein Leben recht sauer werden lassen. Die Geburt bessenigen seiner Kinder, welches zu großen Dingen berufen war,

fällt in bas Jahr 1765.

Damals war bie Lebensweise ber Landleute in ber Normandie überaus einfach und armselig. Ihre gewöhnliche Tageenahrung toftete taum mehr ale brei Cous und bestand in einem Brei bon Saibeforn und aus Cauermild, wozu noch ein fdmarges feuchtes Brob, von nicht felten ungeitigem Rorne trat. Diefes war, weil nur alle 14 Tage gebaden wurde, meift icon verschimmelt und bon wiberlichem Geschmade, bevor es noch jur Salfte aufgezehrt fein fonnte. Bermochten bie Bferbe nicht alle Saferborratbe gu freffen, fo theilten aar oft bie Bauern die Nahrung ihrer Thiere, und bann vertrat eben ber Safer eine Beit lang bie Stelle ber Saibefrucht. Da bas Bfund Galg, wegen ber barauf laftenden boben Abgabe, 16 Cous toftete, fo faben fic bie armen Menfden außer Ctanbe, fich beffen in hinreichender Menge zu bedienen, um ihre fummer lichen Mablzeiten nur einigermaßen fcmadhafter und gefunder bergurichten. Waren fie somit auf die durftigfte Tagestoft angewiesen, so befand fich ibre Rleibung wo möglich in noch elenberer Beschaffenheit. Gur ben ftrengften Binter befagen fie nur einen Angug aus gröbfter Leinwand; Bollenfleiber bilbeten einen bei ben Bauern burchaus unbefannten Lurus im Lande.

In solden fümmerlichen Berhaltniffen wuchs ber kleine Franz auf. Seine erste Beschäftigung bestand barin, Truthühner zu beaufsichtigen. Man kann sich benten, baß auch bie Kenntniffe, welche ber Anabe zu erlangen bermochte, nur bie allerbürftigsten sein konnten, und so barf es nicht Munder nehmen, wenn bie Orthographie immer seine schwächste Seite geblieben ist. Um so mehr that

er sich schon in frühester Jugend als guter Nechner hervor und gab nicht minder zu verschiedenen Zeiten ebenso redende Beweise eines rührigen, sinnigen Geistes, wie von seiner ausgeprägten Neigung zu Schelmenstreichen. Als er einst zum Neusahrsgeschenk fünf vorzüglich schone Walnüsse einest überlegte er, daß solche dereinst fünf Nußdäume hervordringen und eine Menge Nüsse tragen würden. Anstatt nun die geschenkte Gabe zu verzehren, versenkte er sie in den Erdboden, ohne freilich den Ertrag abwarten zu können, da sich seine Hoffnungen mittlerweile anderen Gegenständen zugewendet hatten. Aber 30 Jahre später erinnerte er sich als Millionär, gelegentlich des ersten Wiederschens seiner Geburtsstätte, des Vorfalles aus seiner Kindheit, und er fand — unter Thränen erzählt er dies — die eingelegte Saat in herrlichster Blüthe, bergleichdar dem großen Glüde, welches ihn damals überschüttete. Träumend brachte er mehrere Minuten unter dem Schattendach der ausgeschossenen Pflanzlinge zu. Die beinahe hundertjährigen Bäume eristieren beute noch: sie baben Richard und sein Glüd überlebt.

Rebren wir ju bem Anaben Grang gurud. Derfelbe batte taum fein gwölftes Sabr erreicht, als ein Biebhandler Die Leichtigfeit bemerkte, mit welcher jener bie Runft bes Rechnens bandbabte. Er glaubte, man fonne fich bes Jungen portheilhaft bedienen, indem man ibn bei den wochentlich ftattfindenden Biebmärkten ale Rechenmeifter gebrauchte. Richard fonnte bamale nicht ahnen, bag auf bem großen Blate, ber gu jenen wichtigen Berfammlungen von Menfchen und Bieb biente, fich bermaleinst feine eigene Bilbfaule erbeben wurde. Balb fant er Gefallen an feinem neuen Rechnen-Amte. Rirgende batte fich aber auch feinem erwachenben Spetulationegeifte und bem angebornen Scharffinne ein freierer Spielraum eröffnen tonnen, ale in ber ihm von Deifter Duclos zugewiesenen Stellung. Denn in ber Normandie wird über Bertauf und Befit eines Studes Bieb bon ben Diplomaten in Solsichuben mit ber nämlichen Borficht verbandelt, wie über bas Schidfal eines Landes von ernften, um ben grunen Tifch gruppirten Staatsmannern. Das Schaufviel eines folden Biebmarttes war gang bagu geschaffen. ben bem Rinbe angebornen Trieb gum Sanbel machtig fortzuentwideln. Balb versuchte fich Richard auf eigene Rechnung in geschäftlichen Operationen. Er berfaufte junge Sunde von auter Raffe, und fleine Safen, Die er irgenbivo am Rragen erwijcht hatte.

Bisweilen übte ber junge Bursche, wie er in seinen, im Jahre 1837 ju Baris erschienenen Memoiren selbst erzählt, seinen Spekulationseiser in minder unschuldigen Unternehmungen. Der Gutsherr, bessen Päckter sein Bater war, unterhielt vier mit den prächtigsten Tauben gefüllte Schläge. Nichard gewann Worliebe für die Sinnbildsthiere der Santmuth und verschaffte sich auf dem Wege des Sandels einige Paare derfelden; andere erlangte er auf dem wiel einsacheren Wege der Annettirung. All' jenes auf gerade nicht getwissenhafte Weise erlangte Gethier verschiedenartigen Ursprunges verwahrte er in einem Behälter, den er sich selbst vorgerichtet hatte. Dieser bildete den Grundstockseiner Unternehmungen. Ein rauher Binter trat ein und der Erdboden bedeckt sich mit Schnee; die Taubenschläge des Schlosses wurden nur spärlich mit Aahrung versehen. Franz, welcher dies wol wahrgenommen, entnahm ohne Erlaubnis des Baters von bessen Vorräthen so viel Getreibe, um damit die Tauben

bes herrn von Villers an sich zu loden. Balb betrieb er bies Geschäft in solchen Umfange, daß ber Baron den ihm gespielten Streich gewahren mußte; boch tvaren von dessen 8000 Tauben bereits 5= bis 6000 verfauft, verzehrt oder als Reserve-Borrath in Sicherheit gebracht. Diesen argen Schelmenstreich nahm ihm begreissicherweise der rechtmäßige Besiher der gestügelten Thiere sehr übel, nicht nur, daß derselbe große Stüde auf seinen Taubenstand hielt, sondern er konnte es auch Meister Franz nicht verzeihen, daß derselbe eine Unabhängigteit höher schäfte, als das ihm angetragene Glück, Domestif auf dem Schlosse zu werden, wiewol Baron von Villers im Ruse stand, sowol ein guter herr seiner Diener zu sein, als ein Freund guter Mahlzeiten, die, wie man gar wol weiß, in vielen vornehmen häusern oft mehr noch der Dienerschaft, als den herren selbst zu aute kommen.

Indessen trug dem jungen Richard die bon ihm augerichtete ungeheure Berheerung feinen rechten Segen. Es war dies die erste geschäftliche Niederlage des jungen Spelulanten, der durch Unredlichseit nicht zum Reichthum gelangen sollte. Bei dem Abschluß seiner Bilanz blieden ihm nur 42 Livres übrig, wofür er sich den ersten Lurus vergönnte, der in einem Paar eisenbeschlagener Schuse bestant,

welche an bie Stelle ber bisber getragenen Solzpantoffeln traten.

Dit fiebengehn Sabren überfiel Richard eine fcmere Krantbeit. Babrend ber Stunden feiner Wiebergenestung fant er Zeit zum Rachbenten. Es war im Rabre 1782, und icon mar bie Abnung einer machtigen Schrittes beranruden ben Rrifis bis in bie tiefften Bolfoididten binabaebrungen und ber Bauem hatte fich eine bebenkliche Aufregung bemächtigt, natürliche Folgen von Buftanben, bie jammervoller waren, als jene ber Landleute gur Beit bes Mittelalters. Entichloffen, bem Glend, bas ihn umgab, ju entflieben, und auf ehrenwerthe Beife außerbalb feines Dorfes fein Glud ju fuchen, verließ Frang Richard in bem oben genannten Sahr bas Saus feiner Eltern, ohne eigentlich fo recht gu wiffen, wobin er gunadit feine Schritte lenten folle, " Niemals", gelobte er fich jeboch, "werbe ich meiner Familie gur Laft fallen; follte ich indeß eines Tages reich werden, fo wird auch fie mein Boblergeben theilen", eine Bufage, bie er auch treulich gehalten hat. Der fünftige Millionar machte feine erfte Reife auf Schufters Rappen, und als er in ber benachbarten großen Provingial: ftabt anlangte, belief fich fein Baarbermogen genau gerechnet auf 8 Libres, 7 Cous. Rouen, wohin ihn bas Befchid geführt, befand fich im britten Biertel bes vorigen Sahrhunderts in großem Bohlftand; vornehmlich mar fein Sandel in ben letten friedlichen Jahren Ludwig's XVI. mit jedem Tage mehr empor geblübt. Bablte man bod bamale 300 elegante Equipagen, welche meift reichen Raufleuten jugeborten; - gwölf Jahre fpater, unter bem Direttorium, gab es nur noch eine einzige Rutiche in ber Ctabt.

Ohne Protektion und Nathgeber, auf sich allein angewiesen, unter geradezu bedrängten Umständen und bei überaus bescheinen Mitteln, ist auch der Ehrgeiz, der in dem jungen Menschen keint, ein begrenzter. Franz fand zuerst als Diener in einem Leinwandladen, dann als Kelner in einem Kaffeebaus Beschäftigung. Seine kaufmännische Carrière begann, wie man sieht, unter wenig Stuck verreißenden Auspizien. Während mehrerer Jahre belief sich sahresseinkommen auf kaum mehr als 40 Thkr.

In feiner Stellung als unterfter Diener bes Saufes fab fich Richard genothigt, Bieles ju thun, was eben nicht nach feinem Beschmade mar, 3. B. ben Laben ju öffnen, ju ichließen und auszutehren, Laufereien ju übernehmen fowie feinem Bringipal und feiner Bringipalin in ben vericbiebenften Sausbaltungsgeschäften gur Sand gu geben. Gines Tages, ale Bafte gu Tifch erwartet mur: ben, ging die Familie Bermel in ihren Unforberungen fogar fo weit, baf fie bon ibm berlangte, er moge ferviren und, ber gewöhnlichen Ginrichtung gumiber. feine Mablzeit - an einem besondern Tijde gu fich nehmen. Gein Blut wallte beim Gedanken an bie ibm bevorstebende Demuthigung auf, boch mußte er geborden, wenn er nicht erleben wollte, daß man ihn fofort vor die Thure fete. Er ergab fich alfo in bas Unvermeibliche, boch nur mit bem Borfat, feiner rudfichtelofen Berrichaft einen geborigen Dentzettel zu binterlaffen. Der Denich bringt fertig, was er ernftlich will. Frang Richard verschüttete fo viel Sauce und gerbrach eine folde Menge Teller, bag Madame Bermel in einem Unfalle tooblbergeiblichen Sausfrauen Berdruffes bem tolpelbaften Aufwarter noch bor Beginn bes Defferte einen Blat in ber buntelften Ede bes Rimmers antwies und ibm auf bas Strengfte unterfagte, fich in irgend etwas Beiteres ju mifchen. Aber wollte ber Wiberfpenftige mehr?

Seine glüdlichsten Tagen waren biejenigen, in welchen er ben Prinzipal nach den großen Messen von Caeu, Rheims und Paris begleiten durfte. Richard war neunzehn Jahre alt, als er zum ersten Male Frankreichs Hauptstadt, den Schauptab seiner künftigen Kämpfe, Siege und Niederlagen auf dem Gebiete des Handlaß und der Industrie, betrat. Diese erste Besuch fostete ihm jedoch nicht weniger als 30 Livres, eine für ihn hohe Summe, welche er sich nämlich auf dem Martte von St. Germain durch Gauner beim Billardspiele abschwindeln ließ, indessen inhosern ein nur scheindares Unglück, da es die Folge hatte, ihn für sein Leben lang von der Leidenschaft des Spieles zu heilen. Sein Ausscheiden aus dem Hause des Herrn Hermel ung den Zeiterer bei Gelegenheit eines öffent lichen Festes seinen neuesten Wagen zur Schau stellen wollte und dabei auf den Einfall gerathen war, seinen Commis als Tasiaen fungiren zu lassen. Dieser zog es aber vor, lieber den Abschied zu verlaugen. — Was er jedoch dem Oberzhaupte der Familie Hermel zu erweisen Anstand nahm, entschoß sich Franz, nothegebrungen, gegen geringen Lohn in einem Kassenda als Auswärter zu verrichten.

Dort harrte er freilich nur so lange aus, bis er sich einige Hundert Francs erspart. Mit einundzwauzig Jahren sehen wir Richard wieder die Straße dabin ziehen Diesmal aber befand er sich auf dem Wege nach der Hauptstadt. Allein wie so viele, die hier ihr Glüd zu machen suchen, begann er damit, sein kleines Bernogen in slottem Lebensgenuß auszubrauchen. Bor der äußersten Bedräugniß schützte ihn sein Eintritt in ein damals sehr besuchtes Kaffechaus der Rue St. Denis. Hier bot sich ihm Gelegenheit, sich als ausmerksamer Auswärter auszuzzeichnen, und die Gäste erwiesen sich dafür dankbarer als jene zu Nouen. Sobald er Tausend Livres vor sich sah, suchte er sein Glüd auf andere Weise zu machen. Er begann (1786 bis 1787) einen Haufirhaubel, indem er Stickerein, Spizen, Modestosse und besonders ein damals sehr beliebtes englisches Zeug, Basin genannt, in den großen Häusern von Parisund Bersailles zum Vertauf aubot.

Die Natur hatte ihn mit einem empfehlenswerthen Aeußern und mit einer geläusigen Junge beschenkt; auch verstand er es, durch gefällige Reden und kleine Ausmerssammeiten die Gunft der Dienerinnen und Kammerjungsern zu erlangen, welche ihm zum Danke den Zutritt bei ihren Gerrinnen eröffneten. Im Borzimmer wie im Salon hieß es balde: "Sicherlich wird dieser nette Bursche rasch sein Glüd machen!" In der That zeigte schon der Abschluß seiner ersten Jahresrechnung einen Ueberschus von 22,000 Livres, freilich zum Theil in nicht sofort zu realisitenden Außenständen bestehend.



Ausbruch ber Benfionare aus bem Gefangnif.

Um seine Waaren besier an ben Mann zu bringen, versiel Richarb auf ein Ausfunftsmittel, bas seitbem in Paris noch viel lebhafter in Aufnahme gekommen ist. Er machte ber geseiertsten Schönheit unter seiner Kundschaft einen bisber von seinen Abnehmerinnen verschmähten Mobestoff zum Geschent, mit dem Ersuchen, sich aus dem Musselin ein Kleib fertigen zu lassen. Die Schöne erschien in der That auch noch in derselben Boche in ihrem neuen Gewande im Theater. Eine Boche später hatte Richard seinen ganzen Musselins-Borrath gerraumt. Aus seinem Geschäftseiser, der bereits ansing, sich bis zum Uedermuthe zu bersteigen, ward Richard durch eine undorhergeschene Katastrophe gerissen. Er hatte unkluger Weise sich mit einer Anzahl Leute eingelassen, des bie eine Rech-

nungen lieber mit ichonen Worten als mit Hingenber Munge bezahlten. Ehe er fich's verfab, befand er fich auf bem Bege nach bem Schulbaefananifie.

Seine Lage war eine ber taurigsten. Richt nur litt er noch an ben Folgen eines heftigen Wagensturzes, sondern eine seiner besten Kundinnen hatte ihm auch noch den Gnadenstoß dadurch versetzt, daß sie eine Forderung bis zum Belaufe von 12,000 Livres undezahlt ließ. Ein schlechter Trost für ihn bestand außerdem darin, daß er bald nach seinem Einzug in das Gefängniß La Force die Besanntschaft eines englischen Unglüdsgefährten machte, der soeben das acht zehnte Jahr seiner Schuldhaft angetreten hatte.

Glüdlicher Beife fdrieb man Dai 1789.

Der beste Soldat besitt nicht ein so seines Gehör, wenn in seiner Nahe von Krieg gesprochen wird, als ein Gesangener, wenn es sich um seine Freiheit handelt. Die "Bensionäre" von La Force erlangten Tag für Tag, ja Stunde für Etunde genaue Kenntnis von allen Borgängen zu Paris. An der zunehmenden höflichseit ihrer Kerkermeister merkten sie gar bald den Uebergang von der Sicherheit zu Besorgissen hinsichtlich der Hattung der Staatsgewalten. Jeden Augenblick tonnte man dem Ausbruch jener großen Unruhen entgegensehen, deren erste Symptome bereits längere Zeit in der schwülen Atmosphäre lagen.

Am 13. Juli, als zur Erholungsstunde sämmtliche Gefangene im Hofe versammelt waren, machte ihnen der Senior der Anstalt, jenes bemooste haus unter den Pensionären, den natürlich am Meisten nach Freiheit gelüstete, den Vorschlag zu einem allgemeinem Aufstande. Dergleichen war ja an der Tagesordnung und der Aussicht auf Erfolg. Begeisterter Zuruf antwortete. Die Sache ward weiter berathen und sofort zur That vorgeschritten. Ein durch frästige hände aus allen Jugen gerissenes Treppengeländer lieferte die nöthigen Wassen.

Die Wärter, welche sich solcher Dinge nicht versahen und außerdem demoralisirt waren, leisteten in ihrer Ueberraschung nur geringen Widerstand, zumal sie sahen, wie rasch die Gefangenen bis zur äußersten Pforte vorgedrungen waren und sich bereits den Weg zur völligen Freiheit bahnten. Man kann sich vol dorstellen, daß Richard einer der Ersten in der Reihe der muthigen Durchbrecher war. Obgleich er in diesem Augenblick leinen Heller mehr besah, schien seine Lage, im Ganzen genommen, doch weniger kritisch als vorher. Die ganze französische Gesellschaft war in eine jener großen Krisen eingetreten, wo derzenige am meisten gewinnt, der nichts zu verlieren hat. Richard wußte sich erst Kredit bei einem Leinvandhändler, dann sogar baares Geld zu verschaffen, um damit das begonnene Detailgeschäft zu erweitern. Wie vormals verlegte er sich außerdem mit Ersolg auf Kommissions und Mäslergeschäfte; auch versuchte er sich mit Eine und Berstauf von eblen Steinen, die damals außerordentlich im Preise gelunken waren. Bald befand er sich in bessere Lage als vor seinem Unglücksfalle, wiewol ihm nur ein einziger seiner früheren Schuldner die rückständige Zahlung geleistet hatte.

4.

Es mag Bielen sonberbar erscheinen, daß Franz Richard gerade zu einer Zeit wieder emportam, welche über eine Menge Geschäftsleute Berderben brachte

und mabrend beren bie Befellichaft einem ganglichen Ruin entgegeneilte. Man irrt fich icood febr, wenn man glaubt, bag Lurus und tolle Berichwendung in ben erften Jahren bes Umfturges jo mit einem Dale aufgebort batten! Unfer Abenteurer gablte ju feiner Befanntichaft unter Andern eine ber erften Mobiftinnen jener Beit, die bamals noch immer Runden bei fich vorfahren fah, welche monatlich mehr als taufend Thaler auf Mode: und Toilettegegenstände berwendeten. - Die Beriobe ber Emigration und ber Entwerthung ber Affignaten erwies fich auch einem Manne gunftig, ber icon in ber Jugend nicht an Bewiffenes afthma gelitten, und es mag ber fpatere Millionar feine guten Grunde gehabt haben, wenn er in Bezug auf biefen Theil feiner geschäftlichen Carrière fich in feinen Memoiren etwas unflar und gurudbaltend ausspricht. Ift fein Name popular geworben und geblieben, fo liegt ficherlich wenigstens tein Berbienft barin, wenn ber Trager jenes Namens baburch ju einem Bewinn bon mehreren Taufend France an einem Tage gelangte, bag er Rugen aus jenen gefährlichen Schwanfungen bes Gelbmarttes gog, welche auf bem Gallen und Steigen ber Bapiere beruben; ober indem er feinen Sfrupel empfand, fich emfig am Schmuggel zu betheiligen, und baneben frangofifches Bewebe, bas er zu biefem 3twede gar fünftlich zu appretiren mußte, wie bies beutzutage noch unfere verrufenen Leinwandfälicher verfteben, für echt hollandisches Fabritat zu vertaufen.

Die Schredenszeit verftrich jeboch nicht, ohne auch unferen Belben in Gefahren und Berlegenheiten gebracht zu haben. Er machte zwar die politische Dobe bes Tages mit, indem er fich ber Ceftion Mauconseil zugesellte, ber die beftigften Revolutionemanner jener Tage angehörten; aber er magte es bennoch, eine Meinung fich zu bewahren, ja in einem Streitfalle biefelbe fogar handgreiflich gu bertreten, fo bag nur zwei Stimmen feblten, um Richard benen nachfolgen au laffen, welche burch feine Gettion icon auf bas Blutgeruft gefandt worben maren. Babrend bes grauenhaften Butbens ber Buillotine, als berfelben in ber Sauptftadt und ben Brovingen täglich Sefatomben gum Opfer fielen, ftodten alle Geidafte und man lebte gemiffermaßen nur von Seute auf Morgen. Much Richard feierte. Cobald jebod nach bem 9. Thermidor wieder ein erfter Connenftrabl bas buftere Bewölf burdbrad, nabm auch er wieber feine Befdafte auf. In jene Beit, gelegentlich eines öffentlichen Bertaufs, fallt bie Befannticaft mit feinem fpateren Compagnon und ungertrennlichen Freunde Lenoir: Dufrenne, beffen Name mit bem Richard's auf Die Nachwelt übergebt, Derfelbe. gebürtig aus Alencon, mar ber Cobn eines begüterten Tuchhandlers, und nachbem er als Bolontar einige Zeit in bem republifanischen Scere gebient, nach Baris gefommen, wo er bas ererbte Bermögen burch Benutung aller Chancen ju mehren fuchte. Und wie viele boten bie wechselnden Situationen bes Tages Renen, die auf ben völligen Niebergang bes öffentlichen Rredits fpefulirten und Ruben ju gieben fuchten aus ber bis gur außerften Grenge vorgeschrittenen Entwerthung ber Mffignaten, trot ber befretirten 2400 Millionen Territorial: Mandate, welche gur Gingiebung bes entwertbeten Bapiergelbes (Mfignaten), nach bem Juge von Dreifig gegen Gins bienen follten, ober Jenen, welche burch Schäbigung bes Staats auf bem Wege bes Schmuggels fich ju bereichern fein Bebenten trugen!

Bir entschuldigen jenen Egoismus, ber bie ungunstigen Lagen ber Gesellschaft auszunützen sucht, bamit, baß in Zeiten allgemeinen Umsturzes weber bie öffentliche Moral noch die privaten Grundfage ber Ehrenhaftigfeit unberührt von ben allgemeinen Erschütterungen bleiben. Auch ist nicht zu übersehen, baß ohne die Spetulation jener Leute, die wir Börsenspieler nennen, heute wie vormals ben Geldmarkt leicht jene Stagnation überkommen würde, die für Viele

fast noch gefährlichere Wirfungen äußert, als das Börsenipiel für Einzelne. Man fällt bei jeder Gelegenheit über diese, "Börsenjobber" ber, aber es scheint, daß es ihnen wie den Juden des Mittelalters geht, die man immer hetze und beschimpfte, ohne sie jedoch entbehren zu wollen.



Gin Affignat von 25 Livres.

Bie mancherlei aus jener Zeit auch Franz Richard zur Last fallen mag, so hat er boch in den nächsten Jahren und im Gegensatz zu jenen glücklichen Spielern, welche sich beeilten, ihre mährend der Tage des Zerfalles und des Schredens zusammengescharrten Besitzthümer in Sicherheit zu bringen und zu genießen, einen viel löblicheren Gebeauch von dem Errungenen gemacht.



Ein Territorial : Manbat aus bem 4. Jahre ber Republit,

Im Jahre 1790, als er sich schon ein ansehnliches Bermögen erworben, heirathete er aus reiner Reigung ein braves Madden, das ihm keinen Heller Mitgift zu brachte. Zwei Jahre später besuchte er seine Heinen Heller Mitgift zu brachte. Zwei Jahre später besuchte er seine Heinen Aner nicht um dort als Emportömmling zu glänzen, sondern um seinen Bater aus einer peinlichen Lage zu reißen. Der ehrliche, vertrauensselige, alte Mann, dem sein Sohn, der "Barrifer", bereits größere Unterstützungen hatte zukommen lassen, war unvorsichtig genug, nicht nur jene Gelber einem öffentlichen Rechnungs: Beamten anzubertrauen, sondern sogar für Letzteren noch Bürgschaft zu leisten. Der Kasseumann verschwand jedoch mit den seiner Obhut anvertrauten Summen und überließ den greisen Landmann der bittersten Berlegenheit. Als Nichard im Baterhause anlangte, waren die Gerichtsboten schon mit Auszeichnen der darin besindlichen Jausgegräthe beschäftigt. So erschien der Sohn als Erretter in der böchsen Nott.

Richard und Lenoir vereinigten fich ju Unfaufen von Nationalautern ju iener Beit, ale ce ichien, man fonne bei ben bier einschlagenben Weichaften fich mit Bortheil ber Territorial Mandate bebienen. 2118 biefelben jedoch anfingen. gleichfalls in Digfredit zu verfallen und in Felge beffen burch bas Defret vom 13. Thermibor bes 4. Jahres ber Republif (1796) bie Leiftung eines Biertels ber Anfaufssummen in Baarem angeordnet wurde, schwand fur bie beiben Freunde bie Mueficht ju raicherer Bereicherung auf bem betretenen Bege und fie wandten fid baher von jener gefährlich geworbenen Spetulation ab und (1797) wieder bem Bagrengeschäfte und vornehmlich bem Contrebandiren au. Im Anfaufe eines Lagers, beftebend aus Leinwand von Alencon, feinen Linons. Tuchen, Biques, woraus man bamale bie umfangreichen Beften ber .. Incroyables" anfertigte, fowie englischer mit hobem Boll belegter Erzeugniffe . als Bafin's u. f. w., bie aber vielleicht gerabe beshalb um fo gefuchter waren, legten fie eine Summe bon etwa 6000 France an. Damit berbienten fie innerhalb eines Zeitraums von 14 Monaten, indem fie fich auf's lebhaftefte bem fo eintraglichen Schmuggel zuwendeten, wozu bamals eine Menge Menichen bie Sand boten, bie fast unglaubliche Summe von 112,000 France, welche ihnen nach Abjug aller Spejen, Bollgebühren, Lagerabgange und ber Berlufte an ihren Buterspetulationen rein übrig blieb. Es ift febr zu bedauern, wenn man fiebt, wie gwei fo höchft intelligente Danner fich bergestalt auf eine immerbin unreelle Beife zu bereichern fuchen, allein es bient ihnen gur Entidulbigung, baf bie wirthichaftlichen Makregeln ber frangofifden Regierung ben Schmuggel gemiffer: maßen felbft herborriefen und forberten, indem fie ausländifche Erzeugniffe, welche bie inländischen Kabriten nicht zu liefern vermochten, bennoch fo aut wie verbot. Siergu tritt ber weitere Umftant, bag man bergleichen Sintergehungen bes Fisfus im vorigen Jahrhundert noch mit anderen Mugen betrachtete, beziehentlich viel milber beurtheilte, als heutzutage.

Bis bahin haben wir Richard nur als gewandten Spekulanten fennen gelernt; bald nach bem ergählten Erfolge feben wir ihn durchaus lauteren Zielen zustreben. Bon nun an gewinnt er an Charafter und Chrenhaftigfeit; löbliche Gigenschaften, die bisher in ihm geschlummert, überwinden jenen nackten Egoismus bes Erwerbens, ber als Strebenszweck nur die Bereicherung vor sich siebt.

Ein anderer Menich fteht vor uns. Derfelbe gewinnt unfer ganges Inter-

Wir wissen, daß gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts die mechanische Herfellung baumwollener Gewebe in England bereits eine hohe Vervollsomminung erreicht hatte, ja damals gewissennaßen ein Monopol der britischen Industrie: Thätigsteit geworden, während in Frankreich in den letzten zehn Jahren unaufhörlicher Wirren sait jegliche Erinnerung an die ersten Verlucke unter und nach Holler, nämlich die englischen neuen Maschinen nach Frankreich zu verpslanzen, erloschen und mittlerweile die völlig unzureichende Handarbeit wieder zu Ehren gesommen war. Ungefähr um die oben genannte Zeit faste Richard gerade die Justände, denen er sein Bermögen verdankte, von einem höheren Gesichtspunkte aus, indem er fortan mit patriotischem Esperade energisch als unabslässig an der Wiederberstellung des französischen Manufakturwesens arbeitete

und dergestalt durch unbestreitbare Berdienste bie Schwächen seines früheren Geschäftslebens vergessen machte. Und das Berdienst Richard's ist ein um so größeres, je unsicherer, ja gesahrboller das Betreten der erwählten Laufbahn erscheint und je heftiger die Abneigung zu Tage trat, welche sein Compagnon Lenoir-Dufresne gegen die Selbsterzeugung von Geweben hegte. Bon demsselben wird behauptet, er habe geschworen, in seinem Magagine niemals andere, als auf dem bisberiaen Wege erlanate Waaren verkaufen zu wollen.

Richard's Aufzeichnungen lassen uns barüber im Unklaren, in welches Jahr seine ersten Versuche auf dem neuen Gebiete, dem er sich zuwandte, gefallen sein mögen. Man nimmt gewöhnlich den Winter von 1800 als den zutreffenden Zeitpunkt an. In der That scheint ein an und für sich höchst unbedeutender Umstand die wol längst schon im Kreisen befindlich gewesenen Ideen Richard's auf einen bestimmten Lunft bingelente zu baben.

Eines Tages gerieth mabrend einer mußigen Stunde ein Stud verbotenen englischen Muffeline unter feine Sand. Dhne rechten Grund und noch weniger mit Borbebacht fühlte er es an und jupfte bie Faben auseinander. Die Bahl berfelben erregt feine Aufmertfamfeit, er gablt bie Faben und endlich wiegt er fie! Traun! - er gewahrt mit fteigenbem Erftaunen, bag acht Ellen Duffelin nur ein Bfund Baumwolle enthalten. Nun rechnet er weiter. Giebe ba! ber Uritoff jener acht Ellen, welche um 80 France verfauft werben, foftet nur 12 France! Sofort leuchtet ibm ein . welch' ein Gewinn fur ben Fabrifanten bei biefem Gewebe abfallen, und von welcher Bichtigfeit ein umfaffenber Betrieb einer folden Industrie auch für sein Baterland werden muffe. Er nimmt sich vor, in Frankreich die Wiederherstellung dieses Fabrikationszweiges sich angelegen fein zu laffen. Doch gehörte ber Gieg bes erften Confule über feine revolutionaren Wiberfacher im oberften Rathe ber Nation bagu, um vom Ent: idluß jur That porguidreiten. Boten boch bis babin bie unficheren politischen Buftanbe nicht bie geringfte Bewähr, bag ein induftrieller Feldzug von benfelben außerordentlichen Erfolgen begleitet fein werbe, wie fie bie frangofischen Waffen in Italien, am Rhein und in ben Nieberlanben babongetragen.

5.

Sobald Richard mit sich selbst völlig im Reinen war, sucht er vor Allem seinen Compagnon für seine Plane zu gewinnen. Dies kostet Wühe. Nachdem es gelungen, entwickelt er von da ab eine außerordentliche Willenskraft und bewunderungswürdige Kühnheit bei Berfolgung seiner Absichten. Um diese zur Aussichtung zu bringen, sehlt ihm Alles: er hat weder Maschinen noch Arbeiter, er muß zuerst die Art zu spinnen, sodann die zu weben und endlich die Geseimnisse der verschiedenen Fabrikationsweisen auffinden; zu alledem aber braucht er Menschen, die ihn begreisen. Schwierigkeiten und hindernisse schwere freilich einen Zeigling ab. Der muthige Richard aber wirbt einige arme Engländer an, die kaum die dürftigten Kenntnisse vom Betriede jener Industrie bestigen; er läßt nach unzureichenden Zeichnungen des Einen derselben Wertieblie dauen, jedoch nicht etwa durch einen tüchtigen Mechanitus, sondern von dem Schreiner, der ihm seine gedeimen Berschläge zur Ausbestrung der geschmungelten Waaren ansertigte.

Dieses wunderliche Rustwerk stellte er in einer leeren Schenke des Faubourg Boissoniere auf — und die er fte mechanische Baumwollen: Manufaktur zu Baris beginnt ihre Thätigkeit. Als Richard ansing, kam ihm allerdings der Umstand überaus zu Statten, daß die Revolution unter andern Heumnissen alle Schranten niedergerissen, welche seinen Borgängern vom Understand und Uebelwollen des Zunftgeistes in den Weg gestellt wurden. Auch hate mittlerweile, in Folge der heilsamen Reaktion, die nach dem 9. Thermidor eintrat, die Industrie wieder Athem zu schöfen gewagt, und es waren in mehreren Fabriken Spinumaschinen von Neuem in Gang gesetzt worden, beispielsweise nicht ohne Erfolg durch Gueroult, in dem Thale von Andelle, wo heute 60 größere, ja zum Theil ganz bedeutende Etablissents in Betrieb sind, während fast gleichzeitig mit Nichard die Gebrüder Bauwens bei Passy ihre fördersame Thätiakeit begannen.

Durch rasche Erfolge ermuntert, schaffte Richard unausbörlich neue Maschinen nach guten Mobellen an und schließlich sehlten ihm auch die verbesserten Mule-Jennies nicht. Jeht gilt es, tüchtige Arbeiter heranzuziehen und einzuschulen. Aus der Nähe und Ferne gewinnt er solche und mit ihnen füllt er alle benachbarten unbenutten kleinen Lokale an. Als es deren keine mehr zu miethen giebt, schault sich Nichard nach andern geeigneten Näumlichkeiten um. Zu jener Zeit des Umsturzes durste ein Mensch, ber eine Sache kühn zu erfassen wußte und dabei die öffentliche Meinung für sich hatte, schon herausnehmend zu sich sagen; "Nur zugegriffen — frisch gewagt ist halbgewonnen!" Nichard braucht bald, ja sogleich Wertstätten, und ein Mann wie er sindet immer, was er sucht.

Der Sturm, ber über Franfreich babingeraft, batte eine Angabl öffentlicher Bebaube, ehemalige Berrenhaufer, weiterbin Die Bufluchtoftatten ber Beiftlichen und eine Angabl Ronneutlöfter entleert. Ein guter Theil biefer Bebaude ftand unbenutt ba. Giebe, auch im Mittelpuntte von Baris, in der Charonnestrafie, befindet fich ein foldes berrenlofes Sotel, bas man als Nationaleigentbum bem Rriegsminifterium überwiesen batte. Das geräumige Bebaube wollte man bemnadft in eine Raferne vertvandeln. Beim Borübergeben fällt es jebod Richard in bie Augen, und ba man Umftande macht, es ihm zu überlaffen, bemachtigt er fich ohne Beiteres beffelben. Der erstaunte Ariegeminifter, ber babon bort, ichidt feinen Abjutanten bin, um fich von ber widerrechtlichen Besitnabme Bewißbeit zu verschaffen; aber ber Abgesandte gerath in sprachloses Erftaunen bei bem Unblid von zweihundert in voller Thatigfeit befindlichen Bertftublen, neben benen gleichzeitig bunbert fleißige Sanbe in Bewegung find, wabrenb Beberichifflein luftig ichnurren und bie Sulfsmafdinen ihr raffelnbes Geräufd vernehmen laffen. - Statt feine Gendung weiter zu verfolgen, bat er nichts Giligeres ju thun, als überall bas geschaute Bunber ju verfündigen. Die feltsame Berfahrungsart bes neu aufgetauchten induftriellen Genie's, fowie feine außerorbentlichen Erfolge gieben bie Aufmertfamfeit bes Siegers von Marengo auf fic. ber mit eigenen Augen feben will, bas neue Inftitut mehrmals befucht und forgfältig bis auf die fleinsten Details prüft. Es war im Juni 1801, ale Bonaparte fowol die Etabliffemente ber Gebruder Baumens, als auch bie improvifirte Manufaftur von Richard Lenoir in Augenschein nabm, welch letterer nach einer

Notis im "Moniteur" damals icon, nach faum einjährigem Betriebe, bereits 400 Arbeiter beschäftigte. — Nachdem Richarde Lenoir dem ersten Consul versichert hatte, daß binnen turzer Zeit der in's Leben gerufene Industriezweig ganz Frankreich hintänglich mit Fadrikaten versorgen werde, bezeigt der oderste Regierungsechef dem energischen Strebensgenossen seinen Beisall und sichert ihm seine Unterstützung zu, wo er dieser bedürfe. Er läßt den Thatkräftigen gewähren und entsernich voll Berwunderung und in tieses Nachdenken versunken. Sollte er bei dieser Gelegenheit etwa zuerst auf den Gedanken des Kontinentalspstems, das später so verkängnissoll für den Handelsverkeiter Europa's wurde, verfallen sein?

Balb bermochte bas anneftirte erfte Gebaube bem Unternehmungsgeifte Richard's nicht mehr zu genügen; ihn gelüstete nach einer noch größeren Arbeits: ftelle, welche juft ber erlangten erfteren gan; paffend gegenüber lag. Aber biesmal mochte er fich nicht ohne Beiteres burch einen Sanbstreich in Befit feten, bielmehr wendete er fich, im Bertrauen auf die ihm bom erften Conful jugefagte Unter: ftunung, mit einem Gefuch um Ueberlaffung jenes Bebaudes an ben Geine: präfetten. Die Brafetten fingen ichen bamale an, Die Ausübung ber ibnen übertragenen Gewalt mit jener gebieterischen Form zu umfleiben, Die fpaterbin, unter bem Raiferthume, Umtegebrauch wurde. Der Brafett lagt Michard por laben, würdigt jeboch ben Ericheinenben taum einer Begrüßung und erflart ibm endlich mit gravitätischer Amtomiene, seinem Gesuche tonne nicht willfahrt werben, man babe mit biefem Aloftergebäude gemiffe Abfichten bor, und es feien au biefem Bebufe bereite beftimmte Bauanfchlage aufgeftellt worden, jene Bemühun: gen ber Bermaltungsbeborbe aber burften nicht umfonft aufgewendet bleiben. Alle Gegenvorstellungen Richard's find nutlos. Bergebens weift er bin auf bas Intereffe bes Landes, bas hier im Spiele fei, auf bie Butunft einer aufblübenben Induftrie, auf bas Schidfal von 100 Arbeitern, welche auf Beschäftigung barren. bie ihnen Brot gewähre. "Es wird nichts baraus!" refolbirt ber Prafett in bem Tone eines Mannes, ber feinen Biberfpruch bulben mag. Mit Entichiebenbeit erwidert Richard: "Ich brauche Diefes Gebaube; bevor noch zwei Stunden vergeben, werde ich Ihnen und Ihrem Befehle zum Trot mich barin befinden!" Er entfernt fich, versammelt feine Arbeiter, läßt bie Thuren bes Rlofters von Fraisnel einschlagen, Die Scheibewande ber Bellen hinwegräumen, Werkstätten berrichten und seine Arbeiter in bas eroberte Alostergebande militarisch einzieben.

Da ber erste Consul bergleichen Uebergriffen im Grunde abhold war und es übel vermerkte, wenn man der Autorität seiner Präsekten Hohn sprach, so erschien Richard's gewaltsames Versahren als ein sehr gewagtes. Indes nahm es diesmal Vosephine über sich, den Unmuth ihres Gemahls zu zerstreuen, und wider alles Erwarten genehmigte Napoleon durch sein Stillschweigen diese industriellen 18. Brumaire des energischen Fabrikanten, sei es nun, daß bessen Kühnheit dem selbst kühnen Soldaten zusagte, oder daß der neue Gebieter Fraulreichs gerade keinen Geschmad an Erörterungen über den Ursprung des Eigenthumsrechtes sand. Napoleon that sogan noch mehr; er weudete Richard nicht nur seine volle Unterstützung zu, sondern wollte auch über die Wiege einer Industrie, die seiner Politif eine willsomnene Stüße versprach, einen gewissen Glanz verbreiten.

An einem Decabi (b. i. dem 10. Tag einer zehntägigen Woche nach dem damaligen republikanischen Kalender) wurde Richard zu einer Bersammlung der "Gesellschaft der Künste" in der ehemaligen Kirche des Dratoriums geladen, wo man ihm zu Ehren ein Fest in dem theatralisch-pomphasten Geschmack jener Zeit veranstaltet hatte. Zwei Kommissarien der Gesellschaft geleiteten den Bauernschn aus der Normandie beim Schall eines rauschenden Marsches, den das ganze Drichester der Oper ausstührte, durch die Menge. Richard nahm auf der Tribsne Plat, dem Prassenten gegenüber, auf einem Ehrensessel.



Borftellung Grang Richard : Lenoir's beim zweiten Confut Cambaceres.

Als er sich niedergelassen, begann die Feierlickseit mit dem Vortrage eines ruhmredigen Berickts, worin der Gang erzählt wurde, den Rickard seit Erricktung des ersten Webstuhls die zu dem Augenblide verfolgte, wo seine Hüssquellen und Erfolge zu einer Größe angetvachsen waren, daß er daran Antheil nehmen könne, Frankreich zu kommerzieller Unabhängigkeit zu verhelsen. Der Berickt wurde von der glänzenden Versammlung mit enthusiastischem Beisall ausgenommen. Die Aufregung über die Leistungen und Erfolge des Geseierten war so groß, das Richard selbst, nach seiner eigenen naiven Erzählung, ganz außer sich war und, dem Geiste der Nachahmung hingerissen, beinabe sich selbst laut bewundert bätte.

Die ganze Versammlung erschien wie von einem Taumel ergriffen, der den bochsten Grad erreichte, als Cambaceres, der zweite Consul, in Berson bem gludlichen Industriellen eine bauschiege Sprenkrone von Cichenlaub auf's Haupt brudte. Nach dem Schluß der Situng speiste ber ehemalige Oberaufseher normannischer Truthubner bei dem zweitobersten Beamten der französischen Republik.

Daß die bieherigen Erfolge Richard's nicht ohne heftige Rämpfe mit einer keinestwegs geringen Anzahl von Wiberfachern und Mitbewerbern errungen werden konnten, wird man natürlich finden. Doch blieb ein Umstand für ihn überaus begünstigend: die Zustimmung des Staatschefs zu seinen Anschten. Klar trat dies zu Tage, als es sich darum handelte, jenes verderbliche Prohibitivshiftem ins Werk zu sehen, unter bessen Schutz der neue Industriezweig freilich rascher zur vollen Blüte gelangen sollte, um jedoch ebenso rasch wieder zu welten, als die durch ein Machtwort geschaffenen Umstände ihn nicht mehr stützen.

Es war im Februar 1806, als Raifer Napoleon bie Meinung ber Chefs ber bornebmften Spinnereien und ber großen Drudereien im Elfaß binfichtlich ber bamale porbereiteten Ausschließungemagregeln entgegennabm, woburch man bie englische Induftrie ber Bewebe bis in bas innerfte Leben treffen gu fonnen bermeinte. Ch. Bb. Dbertampf, Chef ber bamals icon in bobem Anfeben ftebenden großen Ctabliffements im Thale von Joun, befampfte vergebblich die beschränkten Anschauungen, die im faiferlichen Rabinet sowohl, wie im Staatsrath laut geworben waren. Er wies barauf bin, bag bei allen gemach: ten Fortidritten ber frangofischen medanischen Spinnerei und Beberei aleidwol beren Erzeugniffe weber in Rudficht auf Gute, noch weniger in Bezug auf Boblfeilbeit mit ben englischen zu fonturriren, und abgeseben babon, bag fie nicht einmal ben Bedarf bes eigenen Landes ju beden vermöchten. 3bm trat Fr. Ricard fofort mit bem Unerbieten entgegen, eine Bufe bon 500,000 Fr. ju erlegen, wenn er nicht für 2 Millionen Reuge, ju bem Breife ber englischen Baaren, nämlich 45 Cous bie Gle, innerbalb einer bestimmten Beit berguftellen im Stanbe fei. Mugerbem fuchte er in feiner bestimmten und energifden Beife barguthun, bag bas Probibitibfpftem fur bie frangofifche Induftrie bas wirkfamfte Reigmittel fei, alle Rrafte in Bewegung gu feten, um bem Auslande völlig ebenburtig gegenüberzusteben, bag fich fernerbin unzweifelbaft bas Ravital bem Spinnereiwesen in größerem Umfange ale bieber guwenden, und baf bie Befiber ber bestehenden größeren Drudereien, am Ende felbft Berr Dberfampf, jugleich als Spinner, Weber und Druder auftreten wurden. Die Rebe machte auf Napoleon einen um fo größeren Gindrud, als bamale in Granfreich außer ben fünf großen Unftalten bon Richard-Lenoir überhaupt nur noch gebn Ctabliffemente berfelben Richtung borbanden ober im Entsteben begriffen waren. Bornehmlich aber leuchtete bem Raifer Die Behauptung Richard's ein, bag ber fürzlich auf englische Bewebe gelegte Boll von 50% nur die Douane auf Roften ber nationalen Arbeit bereichere, bag ein fo bober Boll, weit entfernt benfelben Schut wie bas Brobibitivipftem ju gemabren, im Brunde nur ben Contrebandiften ju Gute tomme. Much ben Ginwand Rapoleon's, baf bei Gin: führung ber Ausschließung bie Staatstaffe ber boben Gingangegolle und bamit eines unentbebrlichen jabrlichen Gintommens beraubt werbe, wußte Richard burch ben Rath zu beschwichtigen: es fei febr leicht bafür vollen Erfat beranguziehen. wenn man bie Baumwolle felbft mit einem Gingangezoll von 50 Centimes per Rilogramm belege. Bulett fam ber Raifer ju bem Schluffe: bag bie bom Staate begunftigte gewaltige Induftrie Entwidlung Englands mit Ausficht auf Erfolg nur burch bie außersten Begenmagregeln in ihren für die nachbarliche Arbeit fo gefährlichen Folgen befampft werben tonne, jumal bie Billigteit ber englifden Erzeugniffe fur Frankreich noch bebroblicher geworden fei, ale bie englischen Flotten und Beere. Es ift zu bedauern, bag zwei fo bedeutende Beifter, wie ber Rapoleon bes Schlachtfelbes und jener ber Induftrie, auf jo verhang: niftvolle Weife und zu ihrem eigenen Berberben in bem einen Buntte ganglich übereinstimmten. Aber um fo weniger bat man ein Recht, fich ju wundern, wenn ichlieflich ber eine wie ber anbere an ben eigenen Brrthumern zu Grunde ging.

Ce war im Berbfte 1806, ale ber Gebieter Europa's von Berlin aus bie Welt mit ber Berfundigung feines neuen Rontinentalfostems überrafcte. Daß jene boltewirthicaftlich : verwerflichen Berfügungen bas bem frangofischen Machthaber feindlich gefinnte England nicht völlig bon bem Berfehr mit bem Reftlande Europa's auszuschließen vermochten, wol aber Großbritannien gur Befämpfung Frantreiche auf Tob und Leben herausforbern mußte: barin beftebt einer ber verhängnigvollften Grrthumer bes 3mperatore. Bas er burch Berfundigung ber "Rontinentalfperre" beabsichtigte, ben Beitritt Großbritan: niens ju ben Bestimmungen bes Utrechter Friedens und Die Anerkennung bes pereinbarten neuen Seerechts feitens ber Englander, bies Alles erreichte Dapoleon burch feine brusten Dagregeln nicht.

Much bas Gefühl ber Genugthung, welches Richard nach bem Giege feiner eigenen Unfichten empfunden haben mag, ward wenige Wochen fpater burch ben Tob feines Compagnons auf die graufamfte Beije getrubt. Lenoir, beffen Umficht gerühmt wird, war ein mehr methobischer Beift wie Richard und bei weitem besonnener ale biefer. Er batte feinem Uffocie wenige Sabre fpater burch flugen Beiftand und zwedmäßige Rathichlage noch bon großem Ruten werben founen. Dem Buniche bes Berftorbenen gemäß fügte Richard nun bem eigenen Ramen jenen bes hingeschiedenen Freundes bingu und nannte fich fortan Michard Lenoir. Das Wert aber, welches er mit feinem Freunde gegrunbet, führte er mit verdoppeltem Gifer für alleinige Rechnung weiter.

6.

Die Rontinentalfperre begann mit ben berüchtigten zwei Defreten bes Sabres 1806. Sierburd wurden die britifden Infeln in Blodadeguftand ertlart, ber Bertehr und Sandel mit ihnen unterfagt, fammtliche, Englandern jugeborigen Baaren tonfiszirt und die britifden Sandelsgüter bon bem gangen Rontinente ausgeschloffen. Weiterbin follte allen von England ober ben britifden Rolo: nien tommenben Schiffen bas Ginlaufen in bie Safen ber frangofifchen Bunbesgenoffen fowie ber Reutralen verwehrt und jegliches Jahrzeug, bas burch faliche Deflarationen biefe Beftimmung zu umgeben fuchen wollte, fammt ber Labung in Befchlag genommen werben. England vergalt biefe Teindseligkeiten burd nicht minder brudende Mepreffalien. Durch zwei Berordnungen aus bem

Sabre 1807 erließ es ein Berbot, bemgemäß allen neutralen Schiffen bas Ginlaufen in Safen unterfagt marb, welche Frankreich ober beffen Berbunbeten angehörten. Enblich murben alle Safen und Blate Frantreiche und feiner Muirten in : und außerhalb Europa's, überhaupt jebes Land, von welchem bie englifde Flagge ausgeschloffen worben, benfelben Beidrantungen unterworfen, als wenn fie auf bas Strengfte blodirt waren. Dit Ronfistation wurde jebes Schiff bebroht, welches ben Sandel mit ben hiervon betroffenen Lanbern bermitteln wurde, ferner warb ber Bertauf von Schiffen feitens ber Feinbe England's an Neutrale für gefetwibrig und jegliche ftattgehabte Uebertragung von Gigenthum nach berfelben Seite bin, für ungultig erflart. Diefen Dagregeln antwortete Rapoleon burch verschärfte Biebervergeltungsafte. Im Jahre 1810 ericbien jener brudenbe Tarif in Bezug auf Rolonialmaaren und endlich ward bie Berbrennung aller englischen Waaren im gangen Dachtbereiche bes frangofischen Raiferthums angeordnet. Und in ber That machten Napoleon's Genbboten überall barüber, bag jener graufame Befehl in fammtlichen, bon Frankreich mehr aber weniger abhängenden Staaten mit mehr ober weniger Dobifitationen bollzogen warb.

Man kann sich benken, welche außerorbentliche Störungen biese tyrannischen Ebitte von beiben Seiten bes Kanals in ben gesammten Hanbel Europa's brachten. Aber ihre Folgen äußerten sich verhängnisvoller für die Staaten bes Festlandes als sür die britischen Inseln. Bielmehr vollzog sich in England gerabe während ber zwei ersten Dezennien dieses Jahrhunderts jenes Emporsteigen zu seiner gegenwärtigen Handelsblüte, und die britische Schiffsahrt erstartte mit jedem Jahre mehr, als es galt, einem unversöhnlichen Feinde gegenüber, alle Kräfte zusammenzuraffen. Dagegen erhob sich in Folge des Schutzes vermittelst der Kontinentalsperre die sestländische Industries und Gewerdthätigkeit nur in einzelnen Iweigen zum Nachtheile der englischen. Gleichzeitig stiegen überdieß die Breise der Kolonialprodutte zu einer unglaublichen Höhe, wobei immer nur eing verhältnismäßig kleine Anzahl Spetulanten gewann, während der unnatürliche Drud und das theilweise nothwendig gewordene Ausgeben der gewohnten Lebensart überall auf das Empfindlichste berührte.

Bu jenen Zweigen, welchen das neue Spstem mehrere Jahre hindurch überaus zu statten kam, gehörte vor Allem die Baumwollen-Manusaktur. Franz Richard's Berheißung war glänzend in Erfüllung gegangen. Außerordentlichen Aussichtung hatte in der That die meckanische Berarbeitung der Baumwolle gewonnen. Und die neue Erwerdsrichtung blied keineswegs ein Privilegium der französsischen Haubeitabet, sondern an ihren Wohltbaten nahm dald eine Provinz um die andere Theil. Der Haupturheber dieser industriellen Bewegung offenbarte mit wunderbarer Beweglichkeit immer neue glänzende Seiten seiner staunenswürdigen Befähigung. — Noch zu Lebzeiten seines Associés wuchs der monatliche Reinertrag des Geschäftes zu einer Summe von 40,000 Francs an. Dazu nahmen von Tag zu Tag die gemeinschaftlichen Etablissements an Ausdehnung und Bieleitigkeit zu; ja sie erreichten eine solche Produktion, daß in Folge ihrer überraschenden Leistungen, sowie jener von Mitbewerbern, an denen es nicht gebrach, die Befriedigung von Frantreichs Bedürsnissen, in Bezug auf die hier in Betracht kommenden Erzeugnisse nicht mehr von der Zusluhr des Auslandes abhängig war.

76.

Dit jebem weiteren Erfolge wuche Richard: Lenoir's unerfcopfliche Schaffens: luft. Die Fortentwidlung feiner Barifer Ctabliffements genügte ibm langit nicht mehr. In jener Beit, wo bie fünftigen Bunber ber Dampffraft nur bon wenigen erleuchteten Beiftern geahnt wurden, ließen fich die Mafdinen ber großen Induftrie: Berfftatten nur burch Bafferfrafte in Bewegung feten. Gludlichertveife mar man im Mittelalter bei Unlage von Rlöftern und religiöfen Instituten mit fluger Borficht zu Berte gegangen. Gie lagen meift in ber Nabe bon Baffer; fie ericbienen, als bie Revolution ihre Entvölkerung bewirfte und in Folge beffen ein guter Theil biefer Gebaude leer ftand, wie geschaffen an Stelle ber ebemaligen Bugungen und frommen Beichäftigungen bas ichnurrende Raberwerf einer neuen Induftrie mit ihren wechselnden Thatigfeiten in ihre Raume aufzunehmen. Muf folde Gebäulichkeiten, innerhalb ber Saubtstadt und ber Brovingen, richtete Frang Richard fein Mugenmert; benn fie waren jugleich von foliber Befchaffenbeit, geräumig und luftig - boten also gefunde und zwedmäßige Arbeiteraume. Auf fein Gebot bin entwuchien, wie mit einem Rauberichlage, in weniger als fünf Jahren eine gange Reihe großer Berfftatten bem Erdboben. In ber Bicarbie, wo bie geschidteften Beber Frantreiche aus Mangel an Arbeit vor Sunger um: famen, rief er breihundert Webstühle ine Leben; ju Alencon ließ er zuerft vierzig Bebftuble in einer Scheuer aufftellen, verwandelte aber bann bie Benediftiner-Abtei berfelben Stadt in eine großartige Spinnerei; Aulnay im Departement Calbabos, Caen, l'Aigle gelangten burd ibn nach einander jum Befit ber neuen Gewerbsthätigfeit. Ueberall verfuhr er bei ber Leitung biefer weit fich verbreitenben Bewegung mit gleicher Entschloffenheit. 218 er einft mit ber Boft bei Sees vorbeifubr, war man bort gerabe im Begriff, Die weitläufige Abtei St. Martin niebergureißen. Richard läßt halten, fteigt aus bem Bagen, befichtigt bas Ge-Gebaube, tritt in Sanbel und fauft es. Balb find auch bier bundert Mule-Rennies jum Spinnen und zweihundert Bertftuble jum Beben in voller Thatigfeit. Go icafft er gleichsam im Gluge eine feiner iconiten und bebeutenbiten Manufafturen. Dem unermublichen Induftriellen, Diefem "Manne eigener Rraft" fehlte natürlich ber Beifall aller berjenigen nicht, welche Ginn für eine außerorbentliche Wirffamfeit haben. Richard-Lenvir warb mit Ehren überhäuft, 3. B. raid hinter einander jum Mitgliede bes Sandelsrathes ernannt und ber achten Legion ber Barifer Nationalgarbe ale Dberft zugewiefen.

Unser Mann begnügte sich aber nicht bamit, die Baumwolle zu verarbeiten, sondern trachtete auch barnach, seine eignen Baumwollpstanzungen zu haben. Ju biesem Endzweck ließ er den in den Originalballen gefundenen Samen in Italien ausstreuen und brachte es wirklich so weit, daß im Jahre 1808 von dorther nicht weniger als 25,000 Kilogramm Baumwolle nach Frankreich eingeführt werden konnten. In demselben Jahre, in welchem seine Thätigkeit ihren Höhepunkt erreichte und seine Etablissements jährlich eine Million Francs abwarfen, besaß er 39 in Thätigkeit besindliche Fadrit: Anstalten und beschäftigte mehr als 20,000 (!!) Arbeiter, die er meist selbst zu der neuen Hantherung abgerichtet hatte. Er bedurfte monatlich mehr als eine Million Francs zum Betriebe seiner Geschäfte und brachte es seiner cigenen Angabe zusolge dahin, seden Tag 1000 Stüd Zeug zu sabriziern, die mit der größten Schnelligkeit und

zu ben höchsten Breisen abgesetht wurden, wenn est gelang, ihren französischen Ursprung zu verhehlen und sie als englische Waare auszubieten. Denn alle Welt wollte englische Gewebe tragen, eben weil sie verboten waren. Um bieser Laune der Mode und des Geschmads zu hulbigen, versah er ziene zu Laris gefertigten Stoffe meist mit englischem Stempel. Man schlägt bas Vermögen, welches er sich innerhalb eines Jahrzehnts erworben, auf 12 Millionen Frances.

Bei ber Anwerbung von Arbeitern war freilich fein Berfahren oft ebenfo eigenmächtig als er bei Befitergreifung von Fabrifftatten gu Berte gegangen. Meift folgte er bem erften Ginbrud; was er jebod einmal beichloffen, vollgog er mit ruhiger Beharrlichfeit. Er hatte icon im Bebientenrode, wie fpater im wirren Geräufch ber politifchen Lebrjabre bie Gefellichaft in ihren boberen Rreifen, ebenfo grundlich fennen gelernt, ale bas Bolf in feinen tiefften Schichten. Un beffen Bebung mit zu arbeiten, bat er in ben Tagen fteigender Erfolge ftets für feine bochfte Bflicht gehalten. Er war ber Erfte, welcher Bertftatten fur berlaffene Rinber grundete, ebenfo Derjenige, ber in Frankreich wenigstens querft Bertstätten in ben Gefängniffen ins Leben rief und ben entlaffenen Sträflingen bas Fortfommen zu erleichtern fuchte, vornehmlich burch Errichtung eigene für fie bestimmter Arbeits: Anftalten. Alle Rinder feiner Wertstätten empfingen in besonderen Raumen Unterricht im Lefen, Schreiben, ja felbst in ber Musik. Es war eine Freude bie moblaussehenben frijden Boglinge ber Arbeit, im Geschmad jener Beit gleichmäßig uniformirt, ju beftimmten Tagesftunden nach ben für fie bestimmten Lehrfalen binftromen gu feben. Richt minder wandte Richard feine Fürforge feinen gablreichen erwachsenen Mitarbeitern gu. Um gu verbindern, baß fie in ihren Dugeftunden fich allzu fehr ben Berftreuungen im Birthobaufe und an andern öffentlichen Orten bingeben möchten, richtete er für fie besondere Lotale ein, wo fie gusammenkommen und fich vergnügen konnten, und es feblte bier bas tamale gan; außerorbentlich beliebte Billard feineswegs. Gine Reit lang beschäftigte ibn fogar febr lebhaft ber Bebante, für feine Arbeiter: Legionen ein befonberes Theater zu errichten.

Das Blud, welches nur gu oft bie Bergen ber Denfchen berhartet, außerte auf ihn gerabe bie entgegengesette Wirfung. Richard-Lenoir blieb fein Leben lang von ben Anwandlungen ber Ueberhebung und bes Sochmuthes befreit. Ein aufrichtiger Freund feiner gablreichen Arbeiter, faben biefe nach ihm mehr wie zu ihrem Bater, als wie zu ihrem herrn empor; feine Rivalen fanden in ihm einen wohlwollenden, neidlosen Mitbewerber, ber allezeit unredliche Baffen im Bettftreite berichmabte; bie Nachbarn und Gulfebedurftigen flopften niemale vergebens um Rath und Beiftand an feine Thur. Große Summen berwandte er auf Berte ber Bobltbatigfeit, Baifen tam er bereitwillig gu Sulfe und verschämte Urme mußte er aller Orten aufzufinden. Mus freiem Untriebe gablte er ben Alofterfrauen, beren ehemalige Gipe er eingenommen , ansehnliche Renten. Bei öffentlichen Ralamitaten helfend einzugreifen, fleißige Arbeiter aufzumuntern, Sandlungen bes Muthes und ber Entichloffenheit zu belobnen, waren ihm mahre Bergensangelegenheiten. Gang verschieben von bem Thun jo mander Emportommlinge gefiel Richard fich barin, feiner Familie fich nicht au entfremben, vielmehr berfelben beigufteben und fie au fich berantreten gu lassen, ohne über sie zu erröthen ober sie in ben Schatten zu stellen. Es ehrt nur biesen "Mann eigner Kraft", wenn wir lefen, wie willsommen ihm stets eine Schwester gewesen ist, die sich weder entschließen sonite, von ihrer geliebten beimat zu lassen, noch von bem gewohnten bäuerlichen Kostüme des normännischen Dörschens. Wenn sie von Zeit zu Zeit nach Paris in die präcktige Wohnung ihres Bruders tam, um diesen und ihre Nichte, die einzige Tochter Richard's, zu umarmen, so war dies ein Freudentag für alle Angehörigen des Hauses. Das ganze Stadtviertel wußte von der liebreichen Weise zu erzählen, womit der Millionär seiner guten, lieben "Schwester" begegnete, sie am Arm schret, sie zärtlich in und aus dem Wagen hob und ihre löblichen Eigenschaften bei intimen Freunden und vornehmen Bekannten zu rühmen butzte.

7.

Die Schläge, welche nach und nach bis zur Vernichtung den von Nichard Lenoir aufgeführten Riefenbau industrieller Thätigkeit trafen, tamen von derfelben Seite, die den größten Fabrikanten Frankreichs einst mit dem Beinamen eines "Großmarschalls der Industrie" auszeichnete.

Napoleon, zuerstin der Absicht, die Kultur der Baumwolle im süblichen Frantreich zu unterstützen, dann aber auch um den sieigenden Verlegenheiten des Staatschatze in Folge der fortwährenden toftspieligen Kriege zu Huste zu kommen, legte auf die Einsuhr jenes Nohrvodultes einen progressiv-steigenden Eingangszoll, natürlich zu Ungunsten Derzenigen, die, wie Nicharde-Lendir, das Erzeugniß Amerika's massenhaft in Gewebe verwandelten. Hierdunch erlitt unseres Fabritherrn ansehnliches Vermögen die ersten, empsindlichen Einbussen, und es rächte sich der Mangel vollswirthschaftlicher Einsicht an dem Miturheber jener verderblichen Maßregeln vom Jahre 1806 so recht eigentlich durch die Konfequenzen des Arabisbistivsvillems felbst.

Nicht minder verberblich als bas oben geschilberte Borgeben ber frangofi: iden Berwaltung berührten bie Folgen ber Bereinigung Sollands mit Frankreich die frangofische Industrie: und Sandelsthätigfeit und vornehmlich auch ben Stand von Richard's Unternehmungen. Als bie Abgaben auf Baumtvolle bie Sobe von 22 France pro Rilogramm erftiegen, fonnte nur in jenen frangöfische Spinnereienn und Drudetabliffements mit Erfolg fortgearbeitet werben. beren Befigern jum Betrieb berfelben Millionen gur Berfügung ftanden. Grei lich war nur ein geringer Theil ber Sabrifinhaber in ber Lage, folch belangreiche Summen aus eigenen Mitteln zu ichopfen, und ber bei weitem größte Theil mußte zu Unleiben ober zu Acceptationen gegen hoben Binefuß feine Buflucht nehmen. Bur Rlaffe ber Letteren geborte auch Richard-Lenoir, beffen Bermogen in einer gangen Reibe großartigfter Ctabliffements angelegt mar. Unfere Lefer werben begreifen, wie fchwer es halten mußte, ben fteigenben Anforderungen bes eigenen Befchaftes und gleichzeitig benen bes Staates gerecht ju merben, wenn wir ihnen fagen, bag Richard Lenoir allein mabrend ber letten vier Jahre bes Raiferreichs für Baumwollenzölle bie enorme Gumme bon 141, Dit lionen France zu entrichten batte.

Richard unterließ es nicht, ben Kaifer und bessen Minister auf die unausbleiblichen Folgen ber kaiferlichen handelse und Finanzpolitik aufmerksam zu machen. Dem Gebieter Frankreichs entging auch die bedenkliche Situation nicht, in welcher die Baumwollen-Manufaktur sich befand, und er bewilligte dem Wieberhersteller derselben ohne Säumen im Jahre 1811 aus Staatsmitteln eine Anleihe von 1,500,000 Francs, welche in den bestimmten Terminen von diesem zu Geller und Bennig zurüderskattet wurde.

Richard ift bon vielen feiner Freunde und Feinde, und wohl nicht gang mit Unrecht, ber Bormurf gemacht worben, bag er im festen Glauben an ben Beftand ber Schöpfungen feines Raifers und an bas eigene Glud, auf ber abicuffigen Babn ber Unleiben gegen Accept nicht jur rechten Beit noch eingehalten. Dergleichen ift freilich ichneller gefagt, als im eigenen Salle gethan. Gelbit eine Befdrantung ber Befdafte, bie ber frangofifche Minifter ber Finangen ihm anrieth, mochte bamale nicht fo leicht gewesen fein. Gine andere Ginhaltung bagegen ericeint um fo berechttiger. Es gab eine Menge Liebhaber fur biefe und jene ber Wertstätten unseres Fabritheren. Aber als man barum warb, forberte er zu hohe Breife, und ale er nothgebrungen losichlagen wollte, ba blieben felbit bei ansehnlich ermäßigten Forberungen bie Räufer aus. Es gereicht inden unter allen Umftanben Richard zu hober Ehre, baf er feine Arbeiter unter ben fteigen: ben Schwierigfeiten feiner Lage nicht leiben ließ. Ja, er erhöhte ihren Lohn, als in Folge ber unaufhörlichen Rriegezuge Napoleon's fraftige, arbeitetuchtige Sanbe immer rarer und gleichzeitig bie Lebensbeburfniffe theurer murben. Dazu ftieg bie Beunruhigung in ben Gemuthern mit ben erften Unfallen, Die bas Raiferreich trafen, auf eine bebenkliche Sobe; Richarb's Buverficht wich und mantte nicht.

Er verdoppelte nur seine Anstrengungen, um sich seiner gefährlichen Lage zu entrücken, und sicher würde auch ein Plan, den er gefaht, aus allen Nothen ihn befreit haben — er ging nämlich 1813 mit der Absicht um, einen Theil seiner Baumwolspinnereien in Wolspinnereien umzugestalten — wenn nicht die Katastrophe von 1814 dem für Frankreich so verhängnisvollen Borjahre auf dem Juße gefolgt wäre. Noch vor zwölf Monaten mochte es ihm möglich gewesen sein, sich mit dem ansehnlichen Bermögen von 8 Willionen in das Privatleben zurücksiehen — nun war es zu hat. Als der Jusammensturz des riesigen Gebäudes der Napoleonischen Herrichaft sich nicht mehr abwenden ließ, da wantte auch der kühne Bau Nichard-Lenoits in seinen Grundssesten. Bon den Schlägen, die ihn rasch nach einander trasen, hat er sich nie vieder erholt.

Bahrend der Drangsale, welche über das erste Kaiserthum hereinbrachen, zeigte der Fabrikherr den hochsinn eines zu den schwerften Opfern bereiten Patrioten. Dahin ist von seinen Landsleuten u. a. auch seine lebhafte Betheiligung an den Bestredungen der Widerstandspartei, welche Frankreich die selbsterwählte kaiserliche Regierung erhalten wollte, gerechnet worden, und er hat in der That als Oberst der achten Legion der Pariser Nationalgarde unter den schwierigsten Umständen einen Muth und eine hingebung gezeigt, welche seine Besiedtheit dei dem Bolke ungemein steigerte. In dem Biertel St. Antoine galt seine Stimme, wie das Machtwort eines Volkstribunen. Und als die Verbünden im Mai des genannten Jahres Paris einschlossen, vertheidigte er an der

Spite feiner Arbeiter und gleichgefinnter Nachbarn ben Faubourg St. Antoine. Er war Giner ber letten, welche bie Baffen nieberlegten. Dergleichen entichiebene Gefinnung tonnte uumöglich bas Bohlgefallen ber gurudgefehrten Bourbonen erregen, boch empfanden diefelben Achtung für die Großbergigfeit, womit ber befiegte Sabritherr feine verwundeten Gieger in feinen gablreichen Bertftatten und Fabrifraumen unterbringen und verpflegen ließ. Er erhielt balb nachber bie Muszeichnung für feinen Muth und feine Menschenliebe, welche ibm wegen feiner Berbienfte um bie Induftrie Franfreiche icon langft gebubrt batte.

Die Ehren, welche ibm bie Bourbonen erwiesen, hielten ibn jeboch nicht ab, fich nach Rudfehr Napoleon's von ber Infel Elba wieberum auf bie Seite an ftellen, wo er fo lange Jabre fich ju befinden gewohnt gemefen war. Doch rachte fich nach ber zweiten Restauration bie fonigliche Regierung, wie man weiß, burch gehäffige Berfolgungen an ben Bartifanen bes Gefangenen von St. Belena. Much ber Rame Hichard-Lenoir erfchien auf ber Lifte ber Broffribirten; indeffen entging ber größte Inbuftrielle bes Raiferreiche ber Berbannung auf Gurbitte

bes Raifers Alexander.

Co groß bas Blud gewesen war, welches ihn fo rafch gehoben, jo groß war auch bas Miggefdid, bas Nichard : Lenoir vorbehalten blieb. Dit bem Stern Napoleon's erlofch auch ber Stern biefes Napoleon's ber Induftrie. In Folge ber Ummalzungen, welche bem europäischen Rontinente feine fommerzielle Freiheit wiedergaben, fab fich Lenoir ploBlich in Die außerfte Bedrangnig berfest. Gein ganges Bermogen fdmant babin binnen 24 Stunden, als in Rolge ber neuen Rataftrophe bie Gingangegolle auf frembe Baumwollen : Fabritate ploBlid, und zwar obne bie geringfte Entschädigung für bie frangofischen Fabritanten, aufgehoben wurden. Benn man erfährt, baß biefelben fur Berftellung ihrer Erzeugniffe unter ber borbergegangenen Regierung eine viermal fo große Summe aufwenden mußten, ale bie bon nun an frei zugelaffenen englischen Gewebe ben Räufern gu fteben famen: fo wird man begreifen, wenn eine bergleichsweise so junge Induftrie unter ben vernichtenden Erlaffen einer mit einem Male in's Gegentheil umgefchlagenen Sanbelspolitit vollig zu Boben finten mußte. Richt nur bie Seere Frantreichs, auch bie Induftrie jenes Landes mar besiegt: bas Uebergewicht ber Englander auf letterem Gebiete auf lange binaus befiegelt.

Richard Lenoir bat ftets im Napoleonifden Stile gearbeitet. Gleich bemjenigen seines Borbilbes ift auch fein Ruin ein vollftandiger gewejen. Seine Schöpfungen waren großer, ale feine Mittel fie aufrecht zu erhalten, und anftatt einen Theil feines Bermögens in Giderheit zu bringen, hat er jeben neuen Bewinn barauf verwandt, feine riefigen Coopfungen ju erweitern. Und er hatte bod fo leicht eine Referve fich ichaffen fonnen. Sat er boch felbit ausge-Sprochen, daß ce eine Beit gegeben, ju welcher er fagen burfte: "Satte ich ftatt einer Tochter zwölf Rinder gehabt, fo wurde ich Jedem eine Dillion und eine wohleingerichtete Fabrit ale Mitgift haben geben fonnen." Bon allen jenen gablreichen Ctabliffements aber verblieb ibm gulett nur ein einziges. Dit Dube und unter unaufborlichen Gorgen und Rampfen, nicht felten um bas tägliche Brot, ja bas Dbbach, vermochte er eine fleine Angahl feiner Beteranen fort gu befchäftigen und beren Eriften; ju ermöglichen. Bielleicht bat bas Gefdid ibm nur wohlgewollt, als seine unerschütterliche Thätigkeit ben Gnabenstoß empfing burch eine Feuersbrunft, die im Jahre 1834 bie letzte seiner Fabriken, Laigle einäscherte. In dieser neuen Drangsal nahm sich ein Bariser Kausmann des Riedergebeugten an und verschäfte ihm eine Wohnung in eben jener Vorstadt St. Antoine, die durch seine Betriebsankeit während einer Reihe von Jahren so sehr belebt wurde. Das allgemeine Mitgesubs ward für den ehemaligen "Marschald ber Industrie Frankreichs" rege gemacht; aber eine öffentliche Subskription erwies sich nicht in dem Grade für denschen günstig, als man wohl hätte annehmen sollen. Bereits längst vergessen, hatte der mehr als 70jährige sich undseinen Ruhm überlebt. Er gehörte einer dahin geschwundenen Zeit an, an welche man sich nicht gern erinnert sah. — Einen Theil der zusammengebrachten Gelder verwandte der lebensmübe Greis auf die Wiederbeselebung seiner ehemaligen Arbeitskäume, als ihn ein sanster Tod am 19. Oktober 1839 aus dieser Welt der Täussquagen abrief. Vorher, im Jahre 1837, hatte er, wie bereits oben erwähnt, seine Schicksale ausgezeichnet und diese Memoiren veröffentlicht.

Seine Bestattung zur Erbe erschien wie ein verspäteter Triumph; benn seinem Sarge folgten unabsehbare Juge von Arbeitern. Dem ausbrucklichen Bunsche bes Berstorbenen gemäß, machte ber Leichenzug halt bei seiner alten Fabrik von Bon-secours. Dort, auf ber Stätte seiner wunderbaren Thätigkeit, wollte er zum letzten Mal verweilen im Kreise ber Kinder zener Arbeiter, beren

Bater und Stüte er fein Leben lang gemefen war.

Richard war von Berson etwas über Mittelgroße; fein üppiges, ebemals ichwarges Baar ergraute ichon in feinem vierzigften Jahre; feine Mugen waren bas Sinnbild feines Befen, voll Leben und Bewegung, ben Dund umzog meift ein angenehmes Lacheln, fein Organ war rein und ausbrudevoll. In feiner gangen Physicanomie traten bie Gigenschaften ju Tage, welche fur ben "Mann eigener Rraft" mabrent feiner induftriellen Laufbahn bezeichnent waren: bobe Intelligeng, thatfraftiger Bille und Musbauer. Boblwollen und Bergensgute bilbeten bie vorzuglichften Grundzuge feines Charafters. Das Unglud, meldes feine letten Lebensjahre umbuftert, bat bagu beigetragen, bas Unbenten an Richard-Lenoir zu veremigen. Wer weiß, ob fein Rame auf bie Nachwelt getommen, ob fich ihm gu Ehren eine Statue an bem Orte feiner erften Erfolge erhoben haben wurde, wenn er bei Zeiten fich aus feiner großartigen Wirkfamfeit jurudgezogen - wenn er als reicher Mann geftorben ware! Gein Biograph Ernouf ichließt feine Stigge über biefen "großen Arbeiter", im Binblid auf Die von uns im Eingange geschilderten Feierlichkeit unter bem heutigen Napoleon, mit ben Borten: "Es ift nicht unbillig, bag biefer große Reichthum (an Tugen: ben und Bermögen), welcher fo belbenmutbig für bie Feuerprobe ber vaterlandi: ichen Industrie geopfert wurde, bem verbienstvollen Burger, wenigstens nach bem Tobe, noch etwas Rubm einbrachte."





Rattbias Raf.

## Matthias Haf, der Toggenburger Sabrikherr.

Ein Tebensbild aus der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts.

Rach ben Mittheilungen bes herrn Nationalrathe hungerbuhl.

1.

edes Zeitalter hat seine Krankeit. Unseres Zeitalters vorherrichende Krankeit besteht in dem unruhigen und beunruhigenden Trachten so vieler Menschen, wenn es ginge, über Nacht reich zu werden.

Biele beginnen zwar bamit, womit ursprünglich aller ehrliche Bermögenserwerb begonnen wurde und immer wird begonnen werden wuffen — mit Arbeit und wohl auch mit Sparsamteit. Gelingt es ihnen aber auf diesem Wege nicht geschwind genug, ihr eigner herr zu werden, so verlieren fie gar oft ben Duth, ober sie werden mikaunftig undzerfahren und zersallen mit fich selbit, mit

Gott und ben Menichen. — Wieber Anbern ift Alles, was man ftrenges, regelmäßiges Arbeiten heißt, von haus aus zuwiber. Sie ichreden ichon vor bem ersten Bersuche zurud, burch rebliches Streben und ihrer hande Arbeit ein rebliches Fortommen zu erringen. Sie möchten nicht nur recht schnell, sonbern auch ohne jegliche Unstrengung ", gemachte Leute" werben, viel ausgeben können, obne viel zu verbienen.

Gludt es solchen Windmachern und Liederlichen, Prellern und geschäftigen Müssiggängern nicht, das Glud im Fluge zu erjagen, so schelten sie über die göttliche und menschliche Ordnung, über das "schreiende Misverhältniß zwischen Kapital und Arbeit", über Konsurrenz und Gewerbefreiheit, über Machinen und Sisendhen, über den "Hochmuth und Gewerbefreiheit, über Machinen und Sisendhen, über den "Hochmuth und ben Orud der Reichen" und sagen dem gemeinen Manne, bei der schlimmen Zeit, in welcher man lebe, könnten nur geborene Glückspilze auf einen grünen Zweig kommen.

In Birklichkeit bagegen hat fich ju teiner Beit einem tüchtigen, fleißigen und fortstrebenden Manne größere Aussicht bargeboten, als in unserem Zeitalter weltbewegender Erfindungen, aufwärts zu fteigen auf ben Staffeln, welche

jur Bohe bürgerlichen Bohlftandes führen.

Ungufriedenheit auf ber einen, und Schlendrian auf ber andern Seite, tritt allerdings nirgende mehr ju Tage als bort, wo Menschen von berichiebener Beidaftigung, anderem Charafter und Bilbungegrad, bicht nebeneinander leben und ftreben, benten und arbeiten, wünschen und hoffen. Inobefondere zeigen fich bie ber Industrie ber Neugeit im Lauf ber letten vier Jahrzehnte errungenen Gebiete eben fo oft bon ben erfreulichen Fortidritten ber Arbeit und geiftigen Tüchtigkeit belebt, als fie in ihrer Entwickelung von bem Unverstand ober ben übertriebenen Erwartungen ber ungebilbeten Daffen gehemmt worben. Rein Industriezweig ber Begenwart aber bat großere Umwalzungen im Leben und Streben ber arbeitenben Bevölferung ju Bege gebracht, feiner mehr Soffnungen aufgehen und nicht felten zu Schanden werben feben, als bie Baumwollen : Manufaftur. In ber Schweis ftand ju ber Beit, als ber Mann, beffen Leben wir in nachstehenden Blättern ichilbern, feine bebeutungevolle Thatigfeit begann, bie fdweizerifche Baumwollen-Inbuftrie noch in ben Rinberfduben. Gin rechter Glaube an ihre Lebensfähigfeit war in ben erften Dezennien unferes Jahrhunberte, felbft in ben gewerbetbatigeren Rantonen, nur in wenigen Rreifen borhanden, und fo hatten fich auch nur einzelne unternehmende Dlanner zu einem fo wenig gefannten Erwerbegegenstand berangewagt.

Bie gang anbers beute! -

Die Baumwollen: Manufaktur beschäftigt gegenwärtig allein im Kanton St. Gallen vermittelst 440 Geschäften gegen 500 Angestellte, 215 untergeordnete Gehülfen z. und mehr als 32,000 Arbeiter, kurz, nabezu an 35,000 Bersonen ober 19 Prozent ber gesammten Bevölkerung des Kantons. Hierzu treten noch 6000 außerhalb des Kantons thätige Menschen, welche als Weber, Stider ober in anderer Eigenschaft für St. Galener Geschäfte arbeiten. Allein der Garn-Produktion haben sich 28 Häufer, darunter 20 eigenkliche Spinner reien gewidmet; bei ihr sind gegen 1900 Arbeiter in Thätigkeit, während 1054 Pserbekräfte über 173,000 Spindeln in Bewegung sehen. (Im Kanton Zürich



beträgt die Anzahl der Spindeln 600,700, in Aargau 300,000, in Glaud 218,000, in Jug 110,000, in Thurgau 60,000, in Schwhz 50,000, in Graudbünden 31,000, in Schaffhausen 6000.) — In der Weberei ist es die Handbünderei, welche gegenwärtig noch immer die größte Anzahl Hände in Bewegung sett. Sie wird, mit Indegriff der Jacquard-Abeberei, von über 160 Geschäften durch mehr als 250 Angestellte und gegen 23,000 Arbeiter betrieben. Der erst im Entstehen begriffenen Waschinen-Weberei widmen sich 13 Etablissenents mit zusammen 2500 Arbeitern, und sie nimmt im Ganzen gegen 700 Pferdeträfte und 2000 Webstühle in Anspruch. (Außerdem beschäftigt der Kanton Jürich etwa 3700, Glarus 2900, Thurgau 2250, Schwhz 1000, Aargau gegen 800, Jug gegen 300, Schaffbausen über 150 Stühle.) Die Stiderei hat in neuerer Zeit durch Ausbehnung der Maschinenstickeung gesunden. Die Handschiederei beschäftigt 67 Etablissennts mit nahe an 6000 Arbeitern, die Mascheinenstieterei 66 Geschäfte mit 2200 Arbeitern und 148,000 Nadeln.

Ueberaus hoffnungsreich hat sich die Baumtwollen: Industrie über den ganzungewerbthätigen Kanton St. Gallen verbreitet. Hauptsize der Weberei sind noch immer in erster Linie die Toggenburgischen Landschaften und Wyl; die Maschinan-Weberei betreiben die thätigen Bezirke des Oberrhein: Thales, besonders die Oder und Untertoggenburgischen Landschaften, während die Hand und Maschinan blittstereist. Gallen's sich einen Weltruf erworben und vornehmlich im Unters und Oberrhein: Thal, Werdenberg, Stadt St. Gallen, Alte, Neue und Unter-Toggen burg, Gosau u. s. w. ihre Size hat. In Volge der steigenden Thätigkeit im Verarbeitender Baumtwolle ist die früher im Kanton so bedeutende Leinen: Industrie satz gänzlich verdrängt worden, doch fängt man in letzer Zeit an, der Kultur

bes Klachfes wieder etwas mehr Aufmerkfamkeit zuzuwenden.

Sat fich, wie wir aus ben obigen Mittheilungen entnehmen, in ber verbaltnigmäßig turgen Beit bon wenigen Jahrgebnten bie gewerbliche Thatigfeit eines fleinen Staates gang mefentlich, und zwar in aufsteigenber Richtung um gemanbelt, fo läßt fich binfichtlich bes Bilbungeguftanbes ber Arbeitebevölferung bes gebachten Rantons ein Fortidreiten jum Beffern ebenfo unzweifelbaft nad weisen. Nächft ber ber Schweiger Bevölkerung eigenthumlichen Tuchtigfeit ift es ber wohlthätige Ginfluß ber Inftitutionen ber belvetifchen Republit, welche bie Begiebungen bes Arbeitgebers und Arbeitnehmers, unter bem Ginfluß ftaat licher Gleichberechtigung, fo febr begunftigen. Sierzu tritt jene besonbere geicaftlide Unftelligfeit in Beimath und Frembe, welche bem Schweiger gugeftan ben werben muß. Damit ftebt weiterbin in Berbindung eine Thatfache, Die bier betont ju werben verbient, weil fie mit Urfache ber Erfolge ber Fabrifanten ber Schweig ift, bie, entfernt vom Meere, fich nur inbirett am Geebanbel betbeiligen fonnen, bennoch aber beffelben, ja nicht felten eines boberen Un: febens fich erfreuen, als bie beutschen, bem Beltverfehr naber gelegenen Sabrif berren genießen, benen bie Eigenschaften bes Schweizers für gewiffe Falle mobl gur Nachachtung vorgehalten werben burfen. Mit feinem Gefühle trachten unfere nachbarlichen Berufsgenoffen babin, bem Gefdmad ibrer Abnehmer bereitwillig entgegen gu fommen ober benn boch auf bem guge gu folgen. Sie wiffen oft instinktiv bas Kommenbe zu errathen, ohne in ben Tag binein nur blindlings ben fremben Geschmad nachzuahmen.

Diesem Umstande ist es hauptsächlich zuzuschreiben, wenn die Schweiz ebenbürtig den größeren Fabrikstaaten gegenüber dasteht. Auf den Philippinen z. B. sind manche Artikel ausschließlich in ihrer Sand. Ein Schweizer Hads in Manila hielt eine Anzahl geschickter Mestizen als Musterzeichner, die der wechselnden Mode immer auf der Spur waren, und ließ nach deren Zeichnungen in der Heimat, in China und in Italien die Baumwollen: oder Seidenstoffe ansertigen, die dann auch immer bei den koketten Mestizinen den gewünschten Anklang fanden.

Die Wichtigkeit, ja Nothwendigkeit beim Handel nach fernen Gegenden und Welttheilen, den Geschmad der Eingeborenen zu treffen, wird, wir betonen dies noch besonders, in keinem Lande mehr verkannt, als in Deutschland. An den oftasiatischen Handelsplähen, so versichert uns beispielsweise ein kundiger Weltkausmann, kommen häusig große Kisten mit Waaren an, die durchaus werthlos sind, weil auf Geschmad der Konsumenten, auf Gewicht, Stüdlänge, Art der Verpackung gar keine Rücksicht genommen ist, wenn auch die Waare an und für sich vielleicht die Konsurrenz aushielte. Von all'den keinen Kniffen in Bezug auf zureichendes (oder vielmehr auf mangelndes) Maaß, deren sich so manche beutsche Fabritherren schuldig machen, sprechen wir ein anderes Mal.

Bu ber Alasse mit rechtem industriellen Berständniß ausgerüsteter und ber Beit bereitwillig entgegenkommender Geschäftsmänner gehört der schlichte Schweiger Fabritherr Matthias Räf, der seinen Lebenslauf im Schweiße seines Angesichts begann und dem, als einem Borbilde für alle nacheifernde Geister, für den fleißigen Arbeiter am Comptoirpulte, wie für den rührigen Gehülfen der Werkstäten, ein Chrenplat unter den "Männern eigener Arast" gebührt.

Diefer "Großmaricall ber Arbeit", wie Napoleon I. bie verbienftvollen Industriellen und gewerblichen Größen feines Reiches zu nennen pflegte erblicte bas Licht ber Welt zu Schwarzenbach im Ranton St. Gallen, am 14. Mai 1792. Er war ber erfte Cobn aus erfter Che bes Baumwollenwebers Matthias Naf von Oberftetten, Gemeinde Benau. Des Baters einziger Reichthum war fein treues, frommes Cheweib, Sufanna geb. Riemenfperger, bie ihrem Manne außer unferm Matthias noch fünf Anaben gebar, von benen jedoch zwei ichon in gartem Alter ftarben. Bon ber Mutter Sufanna erbte Matthias nichts ober bielmehr ben größten Schat, ben eine gartliche Mutter binterlaffen fann, nämlich einen rechtichaffenen Sinn, Liebe gur Arbeit und Sparfamfeit. Der Großbater mutterlicher Seits war mabrend ber Revolutions- und Ariegszeiten ber Neunzigerjahre in Folge ber brudenben Ginquartirungen in feinem Sauswefen febr gurud: gefommen. Frangofen bon ben Reformirten, Defterreicher bon ben Ratholifchen sebnlichst erwartet, batten, nacheinander in's Land gekommen, bie angebauten Ebenen von Schwarzenbach und ber Umgegend verwüftet, ber taum in bie Erbe gelegten Saatfartoffeln fich bemächtigt und in ben Saufern ibrer Unbanger wie ihrer Gegner Ruche und Reller grundlich ausgeleert. Das Gras wuchs inbeffen tvieber nach, bie Saaten fonnten erneuert werben. Bas aber ber Grofvater Riemensperger um biefelbe Beit burch ben Tob untwieberbringlich verlor, bas

war feine grundbrave Chefrau und mit ihr bie Stute feines Sauswesens. Fortan befaß er nicht mehr Starte genug, um ben ganglichen Berfall feines Ber: mogens abzuwehren. Unftatt im Unglud fich aufzuraffen und bon Reuem gu fparen, wurde er muthlos und fuchte im Wirthshaus und beim Rartenfpiel ben immer naber und naber rudenben Ruin feines bisberigen ehrenfesten Sausbalts ju vergeffen. Nichts lahmt freilich ben Duth mehr, als wenn man wieber von born angufangen bat. Birtlich mußte unfer Dann balb fein verschulbetes Beim: wefen berfaufen und ju Dberutwol als Anecht in Dienft treten.

Richt viel beffer ging es feinem Schwiegersobne Raf. Auch biefer verlor, und gwar icon im Jahre 1800, feine Chefrau und mit ihr bes Saufes Sort und Segen. Unfer Datthias, ber altefte ber vier Anaben, war bei bem Tobe ber Mutter 8, ber zweite 5, ber britte 4, ber vierte 2 Jahre und 6 Monate alt. Co lange Frau Sufanna lebte, wußte fie burch ibren Rleif, besonders aber burch ihren heilfamen Ginfluß auf Bater und Chemann, Datthias und feine Beichwifter trot ber ichweren Beit ehrenfest zu nahren und bie Rinder am vater: lichen Berbe beijammen zu erhalten. Raum hatte aber ber Tob bas Mutterauge geschloffen, jo wurde ber jungfte Knabe zu einem Bermanbten gethan, Die brei andern aber blieben babeim, fich felbft überlaffen.

Man moge fich biefe Bittmer: Wirthichaft porftellen. Der Bater beforate bie Ruche, unfer Matthias feine jungeren Bruberden; er trug Sol; und Lebene: mittel herbei und reinigte bie Stube. Die Garberobe ber Rleinen mar oft bis aur Durchleuchtigfeit vermahrloft; fie mare es noch mehr gewefen, wenn fic eine brave Nachbarin nicht berfelben bisweilen erbarmt und namentlich bie noth: leibenden Sooden ber Anaben wieber in Busammenbang gebracht batte. Bu ftolg, um betteln ju geben, ichlugen es bennoch bie armen Rinber nicht aus, wenn gute Rachbarn ihnen ein Stud Brot ober fonftige Leibestwohlthat reichten. Der Bater war eine Zeit lang bamit beschäftigt, Amlung ju fabrigiren; nach: bem er jeboch feine gange Ginrichtung auf Anbringen feiner Gläubiger eingebust hatte, verlegte berfelbe fich wieder auf's Beben, jo weit ber leibige Wirthobausbefuch und ein erlittener, ichlecht geheilter Beinbruch ihn nicht baran binberten. Die Anaben fpulten ben Ginichlag und ibannen Baumwolle.

Im gehnten Alterejahre begann auch unfer Matthias bas Weben und im elften Lebensjahre hatte er ichon feinen eigenen Webftuhl und verdiente bem Bater wöchentlich 4 Fl. Doch fehlte bem Saufe ber Gegen. Der Bater trug einen großen Theil vom Wochenverdienste feines Rindes in die Schente, wie fonnte er Bertrauen genießen? Rein Bader batte ibm Brot, fein Muller Debl auch nur für ein paar Tage geborgt. Einmal mußte Matthias in ber Racht vom Sams: tag auf ben Sonntag noch fein Studlein ausweben, baffelbe nach Dberutmpl jum Fabrifanten tragen, ben Weberlobn in Empfang nehmen und mit biejem nach Bbl eilen, um bort für bie Familie Dehl gum Mittageffen berbeizuschaffen. In Schwarzenbach war nämlich bamals bergleichen nicht zu baben und jede Rleinigfeit mußte in bem Rachbarftabtden angefauft werben.

Bie verlaffen bie mutterlofen Knaben fich in Folge bes Lebensmanbels bes arbeitsicheuen Baters fühlen mußten, fann man fich benten. Die unberbroffene, faft mutterliche Gorge bes Matthias für feine jungeren Bruber machte allein ben Kindern die freudenlose Existenz erträglich. Langsam schlichen besonders die langen Winterabende vorüber, wenn die Knaben in der dunkeln, kaum einmal durch einen Lichtschein beleuchteten Stube auf der Osendank sigend der Heinft des Vaters aus dem Wirthschause harrten. Blieb derselbe gar zu lange aus, so machten sie es wie Vater Roah in der dunkeln Arche, sie sandten Boten aus. Zuerst schieden eine den Jüngsten, von dem sie wußten, daß er am wenigsten ausgezankt werde, dem Vater entgegen, um ihn bitten zu lassen, nach Hause zu kommen. Ließen der Vater und der Vruder auf sich warten, so wurde der zweite ausgesandt, und zulest trabte der dritte hinterdrein, die schließlich die ganze Familie zu Vieren in's Haus zurücklehrte.

Bon Schwarzenbach wandte sich ber Bater unseres Matthias nach Niederstätten und bezog daselbst ein Sauschen, welches täuslich zu erwerben er einen Augenblick sich vergebliche Hossinung machte. Sei es, daß der Hauseigenthümer das Kämmerchen, welches für die Anaben bestimmt war, noch brauchte, sei es, daß dem Mangel an Bettzeug die Wärme des Stalles begegnen sollte: surz, Matthias mußte sammt seinen Brüdern das Nachtlager bei Kuh und Kälblein ausschlagen. Jum Glüd dauerte der Aufenthalt in Niederstätten nicht lange; denn so tümmerlich Bater Raf seit dem Tode seiner Frau sich beholfen, so war er doch bald nicht mehr im Stande, eine selbständige Haushaltung zu führen. Es blied ihm nichts Anderes mehr übrig, als den Hausstaltung auf gulfen, die Knaden unter die Leute gehen zu lassen und sich selbst als Anecht zu verdingen.

2.

Es war im Jahre 1805, am Montag nach bem Küchlesonntag, als Matthias und seine Brüber unter sich und vom Bater weinend Abschied nahmen. Mathias und seine neunsähriger Bruber Hand Jasob kamen zu einem anberwandten Bauer nach Langenau, unweit Oberuhwhl. Der zweitälteste, Johannes, wurde in Winzenberg untergebracht, wo ber jüngste, Johann Georg, seit bem Tode ber Mutter sich bereits befand.

Im Frühling, Sommer und herbst arbeitete Matthias auf ben Gütern, im Minter wob er Zwild zum hausgebrauch seines Brotherrn und abwechselnd auch Baumwollentuch. Dafür erhielt er für sich und seinen Bruber Kost und zwildene Kleider. Auch ließ ihm ber Meister von jedem fertig gewobenen Stüd ein kleines Trinkgeld zukommen. Matthias war damit wol zufrieden; benn auf diese Weise sah er den hand Jakob auch verforgt, der, dieweil er noch die Alltagssichtle besuchte, für den Meister wenig verdienen konnte.

Fleißig von Morgens früh bis Abends spät ward unser held gleichzeitig ein geübter Weber und geschickter Feldarbeiter; er lernte frühzeitig im kleinen Beginnen erkennen, wie Landbau und Judustrie sich wechselseitig helsen und ergänzen sollen. Weiterhin benuthe er die Dienstzeit, um sich einen guten Ruf au begründen. Er war dem Meister ein treuer Diener, und in dem Maße, in welchem er es ihm war, that er auch seiner Pflichten für sich Genüge, und wie der Meister an ihm gewann, gewann auch er selbst. Er merke gar frühzeitig schon, daß, wenn ein Dienstdote immer besser arbeite, immer treuer und geschickter sich

verhalte, jeber Fortidritt fein bestes eigenes Besithum werbe, welches ibm Niemand nehmen fonne. Datthias batte im Gangen faum grangig Bochen lang bie Schule besuchen fonnen. Durftig lejen und ein wenig ichreiben war aller Rugen, ben er aus biefem fargen Unterrichte gezogen. Bis jum Rechnen war er nicht vorgeschritten. Das Gefühl ber Untwiffenheit, namentlich im Rechnen, qualte ibn balb unaufhörlich, mabrent ber Arbeit wie in ber Racht, und ließ ibn ben oft unterbrochenen Schlaf nicht wieder gewinnen. In folden Augen: bliden ftand er bann auf, nahm ein Rechenbuchlein gur Sand und rechnete bis ber Morgen graute. Nicht felten erwachte Bruber Sans Jafob, wenn er nach aludlicher Lofung einer Aufgabe unwillfürlich ausrief: "Jet ban'is!" Bismeilen wurden bie Uebungen beim Webftuble fortgefett, unter Anleitung eines Ditfnechts. ber fich rubmen fonnte, ber vier Species volltommen Meifter gu fein. Die gefrorenen ober ichwigenben Genftericheiben bienten bem Bernbegierigen als Schiefertafel, ein Schwefelhölzchen als Griffel. Den gelehrten Mitfnecht lehrte Matthias bagegen bie eble Runft bes Webens. Go theilte Reber bem Unbern mit, mas er mußte und fonnte.

Als ber Winter bes zweiten Dienstjahres herannahte, in welchem Matthias fonsimirt werden sollte, machte ihm die Anschaffung der Konstruationskleidung feine sleine Sorge. Um die Meistersleute der ihnen obliegenden Pflicht, ihm dieselbe anzuschaffen, zu entheben, bot er sich an, ihnen, so lange der Konstruanden-Unterricht dauere, Kostgeld zu bezahlen, während er in der Zwischenzeit durch Stückweben für einen Jadrisanten, die zum Ansauf des Nachtmahllleides ersorderliche Summe erschwingen wollte. Meister und Meistersfrau nahmen das Anerbieten an. — Wie war in dieser Zeit die Arbeit des jungen Webers gelegnet! Nicht nur konnte er sich zu Tetern aus dem Verdienten einen schönen Unzug, silberne Schuhschaffen und ein prächtiges Gesangbuch kaufen, — er konnte überdes noch 18 Kl. Saares Geld auf die Seite legen.

Achtzehn sauer verdiente und sorgsam ersparte Gulben — welche Freude sür das arme Knechtlein! Ihm zitterten die Hände, als er das Geld aus dem Troge nahm und zum ersten, zweiten und dritten Mal durchzählte. So viel Geld hatte er ja noch nie beisammen gehabt. Diese 18 Fl. befestigten in dem armen Sohne des verarmten Baumwollenwebers die seitdem underwüsslich gewordene Ueberzeugung: daß die Vorsehung dem Armen Zeit und Kräfte, und damit gewissernaßen Alles gegeben habe, um zum Wohlstand zu gelangen. Wie von Gotthelf's Knecht "Uli" sonnte man sortan von ihm sagen: "Er blieb sparsam, ward immer emsiger und wuchs zugleich an Weisheit. Jeht erst ging er aufrecht, wie ein Mensch, man sah es ihm von Weitem an, daß er kein Hublisei und ein wackerer Mann werden werde."

Mancher Andere hatte nun in der Gewißheit, er könne durch fortgesettes Lohnweben mehr verdienen, und weil das hemd am Ende näher liegt als der Rock, mit dem bisherigen Brotherrn sofort gebrochen. Matthias that es nicht, er harrte dei demselben vielmehr noch ein volles Jahr gegen einen Jahreslohn von 50 Fl. aus, abwechselnd wie vorher, bald auf dem Felde, hald am Bebstuhl arbeitend. Als der Meister aber nach Berlauf eines Jahres dem Tienstaustritt seines Knechtes, besten Geschicklichkeit er gern noch länger um einen geringen Lohn aus-

genütt hatte, Schwierigfeiten in ben Weg legte, erflarte Matthias rund beraus. baf er ibm für Das, was er an ibm getban, treu und redlich gebient, nun aber ben Entichluß gefaßt habe, fich borthin ju begeben, wo er mehr verdienen fonne. Dabei blieb es, und Matthias trat 1811 bei einem Fabrifanten in Oberutwol. genannt ber Blattmacher, als Webergefelle in Dienft. Bugleich mußte er bei Diefem bie Dbhut über bas Bieh übernehmen. Dafür empfing er neben Roft und freier Bafche 5 Al. für ein ausgewobenes Baumwollenftud; boch hatte man ibm mit ber Werfte ben geipulten Ginidlag und bie notbige Schlichte gu Muker bem Saufe batte ber Sabrifant bamals einem Arbeiter für bas gleiche Stud etwa 12 Al. bezahlen muffen. Un einem folden Stud wob ein gewöhnlicher Weber immer zwei Wochen lang; Matthias aber wurde bamit in einer Boche fertig. Das war naturlich feinem Deifter auch recht; benn bergestalt erhielt er mehr fertige Baare ju billigem Beberlohn und erfparte überbies eine Boche Roftgelb. Der Meifter zeigte fich aber auch erkenntlich und erhöhte balb ben Bochenlohn bis auf 8 Fl. Fürwahr, ein nachahmenswerthes Beispiel für fo viele Kabritherren, bie in ben besten Geidaftegeiten, wenn fie Taufenbe und Sunderttaufenbe jährlich verbienen, bes armen Arbeiters und feines ichmalen Lohnes taum ein Dal gebenten!

Dag Matthias Raf ber befte Beber in Oberutwoll war, weiß jest noch manniglich. Reiner geiste aber auch fo mit ber Reit, bem foitlichsten Rabital bes Meniden, wie er. Rein Mugenblid murbe berfaumt, jebe Minute benutt. Bat unfer junger Freund boch einmal bie Meifterin, fie mochte ibm erft gum Effen flopfen, nachbem bie gefottenen Erbapfel mit abgezogener Baut auf bem Tifche lagen! - Wenn er foldermaßen in ber gleichen Beit bie Salfte mehr fertig brachte, als ein Anderer und bie Leute neibisch breinschauten, jo achtete er beffen nicht. Bur Winterszeit mob er bis 10 Uhr Nachts, feltener bingegen bes Morgens beim Lambenicein, weil er bie Frühftunden ber geiftigen Ausbilbung wibmete. Co wader unfer Matthias nun verbiente und Jahr für Jahr einen Baarerwerb von 200 Kl. fein eigen nennen fonnte, fo gingen boch oft Mongte vorüber, ebe er über bie Schwelle eines Birthshaufes trat. Un ben Sonntageabenben begab er fich am liebften auf ben Spring: und Regelplat, um bier fich mit feinen Befannten bie Beit ju vertreiben. Wenn ber ftarfe, hochstämmige Jungling bic gange Boche an ben Bruftbaum geschmiebet, bas Weberschiffchen in ewiger Unrube hin: und bergejagt, fo that es ihm wohl, feine fteif geworbenen Glieber in freier, frifder Luft beim Regelipiel reden und ftreden gu tonnen. Das Regeln war für ihn fo gu fagen gur gefunden und wohlthuenden Turn: und Leibesübung geworben; er fegelte ebenfo gern, als er bem Rartenfpiel abgeneigt war.

Eine so große Fertigkeit sich Näf übrigens im Kegelspiel erwarb, ein leibenschaftlicher Spieler warb er beshalb boch nicht, wiewohl er, wenn er hier und ba mäßig um Gelb spielte, selten die Kegelbahn ohne einen Gewinnst verließ. Jür Rauch: und Schnupftaback gab er jedoch keinen rothen Heller aus. Das Rauchen hielt er für einen brotlosen, lustigen Zeitvertreib. Er konnte es niemals begreisen, wie so viele junge Bursche gulbenweise ihr Gelb für Pfeisen und Tabak verschwendeten, während sie kaum ein paar ordentliche Hemden im Kasten haben.

3

Als 1813 ber Kriegsmeister Napoleon von den verdündeten Heeren bei Leipzig auss haupt geschlagen worden war und der dadurch veranlaste Umschwung der europäischen staatlichen Verhältnisse Dinge auch das Schweizer Bolt zu bedrohen schien, war Natthias Näf Soldat der Grenadier-Compagnie Mettler vom St. Gallner Bataillon Danielis. Dasselben muste gegen Ende des Jahres St. Gallen verlassen und zur hut und Deckung der Grenze den Marsch nach dem Kanton Tessin antreten. Unser junger Wehrmann, der ohne Unmuth einen Theil seiner Ersparnisse für seine militärische Ausrüstung verwendet, entsprach mit Pslichttreue dem Ausgebot, obgleich die harte Jahreszeit einen mühsamen, der schwertigen Keldbienst in Ausstädt stellte.

Das Bataillon mußte in der That im Christmonat den Gotthard übersteigen, nachdem ein kurz vorher stattgesundener Schneefall den wilden Bergpaß beinahe unweglam gemacht hatte. Einige Offiziere, welche den Weg zu Pferde machen twolken, waren geztwungen, die Thiere zurückzusenden. Der Wind blies heftig und wirbelte den Schnee so massig auf, daß die Nachslogenden kaum die verwehren Jusstaufen ihrer Vorgänger mehr zu entdecken vermochten; daneben erdröhnte von den Bergabhängen das Niederstürzen des Schnees und der unheimliche Donner der Lauinen. Näf's Fußbelleidung bestand in guten Schuhm mit Kamasschen, jedoch sehsten ihm Strümpse. Für gewöhnlich wären ihm solche bei m Marschiren viel zu warm und unbequem gewesen. Ueber den Gotthard, meinte er später jedoch, hätte er sie damals gar wohl gebrauchen können, doch bestümmerte ibn der Abgana derselben nicht.

Das Bataillon langte ohne Unfall in Bellinzona an. Bon da ging es über den Afchberg (Monte Cenere) nach Lauis, wo man längere Zeit Standquartiere bezog und sich so fichie Gereichen und Wachtbienst übte, daß Abends oft die Sterne am Himmel filmmerten, bevor das ersehnte "Trett ab" erscholl. Die Zeit, welche unserm Kriegsmanne übrig blieb, brachte er nicht müßig zu. Bald beschäftigte er sich mit Fischen, bald half er den Flößern Holz an's Ufer ziehen und vunste auf solche Weise seinem täglichen Solde immer was Merkliches zusließen zu laffen.

Die militärische Besetzung ber schweizerischen Sübgrenze bauerte inbessen nicht lange. Unser Grenabier konnte balb mit seinem Bataillon wieder in die heimat und zu seinem Webstuhl zurüdkehren. Er hatte ohne an guten Sitten und Gesundheit Schaben zu leiden, viel Neues gesehen; er hatte manchen guten Schoppen "Beltliner" getrunken, ohne dem "hochbaumer" (Apfelwein), nach welchem er sich zurücksehre, untreu geworden zu sein; er war um manche nügliche Erfahrung reicher und um nichts ärmer geworden, da der Sold zu Bestreitung der geringen Bedürfnisse des spars und genügsamen jungen Wehrmanns ausreichte.

Doch gar balb rief bie Trommel unfern helben wieder unter bie Fahne.

Dies Mal kam es dem jungen Weber harter an, den Schnellichuten mit der Flinte zu vertauschen. Das Webergeschäft ging gerade sehr flott. Nach der Entthronung Napoleon's bis zu seiner Rücklehr von Elba waren zwar die Schweizer Fabrisate in Frankreich verboten, die Maßregeln gegen ihre Einfuhr

aber so nachlässig gehandhabt worden, daß sie gegen 10% Bersicherung leicht eingeführt werden konnten. So entstand eine Nachfrage, welche die Kräfte der schweizerischen Broduktion weit überstieg. Die Preise stiegen von Tag zu Tag und mit ihnen verbesserten sich auch die Weberlöhne.

Also waren die Dinge beschäffen, als 1815 Rapoleon von Elba entwich, Anfangs März wieder nach Baris zurüdkehrte und die Tagsahung am 15. März "zu handhabung allseitiger Neutralität und zu Bertheidigung der schweizerischen Grenzen" eine eidgenössische Armee von dreißig Tausend Mann aufzustellen besahl. Das Bataillon Danielis, in welchem Mathias Näf diente, marschitte am 6. und 7. Juli mit den vier übrigen Bataillonen seiner Brigade aus der Gegend von Basel bis nach Renans und Les Bois. Bon hier sollte es, nach einem von der Tagsahung später mißbilligten Armeebeschel bes Obergeneral, die Grenze überscherten und in Frankreich einrücken. Oberstleutnant Danielis angewiesen mit seinem Bataillon einen Theil des Parts der Artillerie Galler nach Montreau zu begleiten, kand meuterischen Widerstand unter seinen Truppen.

Wenn ber inzwischen zum Feldwebel vorgerückte Grenabier Naf die Ueberschreitung ber Befugniß von Seiten bes Obergenerals lebhaft bedauerte, so beflagte er noch mehr bas meuterische Benehmen ber Truppen. Der Soldat fehlt immer, wenn er Berathschlagungen an die Stelle bes Gehorchens fest,

Im Laufe seines zweiten Feldzuges war in Matthias Näf große Reigung für das Militärleben erwacht. Die aus Frankreich zurückgekehrten stattlichen Schweizer: Regimenter hatten ihm gewaltig imponirt. Sei's, daß der Schein und die rothen Unisormen ihn blendeten, sei's, daß er hosste, auf diesem Wege sich rasch emporzuschwingen, kurz er ging ernstlich mit dem Gedanken um, sich in Paris unter die hundert Schweizer anwerben zu lassen. Er maß sich und maß sich wieder, immer fand er sich aber glüdlicherweise um einen halben Boll zu kurz, selbst wenn er zu einer bekannten Rekrutenlist die Zuslucht nahm und Zeugsohlen in seine Stiefel einschmuggelte. Mit sichtbarer Liebe berweilte er noch in späteren Jahren oft bei der Frage, was wol aus ihm geworden wäre, wenn er seiner Länge hätte einen halben Zoll zusehen können.

Beimgekehrt an ben Ort feiner täglichen Muben und Sorgen, begann er nun wieber bas frühere emfige und überlegte Schalten und Balten.

Wenn bem jungen, lebensfrohen Weber ja einmal eine Jungfrau gefiel, so wollte er sich boch nicht eher binden, als bis er sagen konnte: ich habe nun so viel verdient, um ein Mädchen, das mir gefällt, nicht etwa um des Geldes willen heirathen zu mussen.

So weit hatte er es aber in seinem vierundzwanzigsten Lebensjahre schon gebracht. Denn im Jahre 1816 besaß er bereits ein erspartes Kapital von 1100 Gulben. Bon nun an schaute er sich ernstlich nach einer liebreizenden Eva um. Bei einem angesehenen Fabrikanten in der Nachbarschaft befand sich ein Mägblein mit Namen Anna Maria aus dem Geschlecht der Wetter von Oberutzwol, eine ordnungsliebende, verständige, arbeit: und sittsame Jungfrau, die schon acht Jahre ununterbrochen treu und redlich im hause gewirthschaftet batte.

Diefe gefiel unferm Matthias über bie Daken wohl. Das Mabden beforgte bier nicht nur bie Ruche und bie übrigen Sausgeschäfte, sondern mußte fich auch mit Betteln und Garnfieden, alfo gerabe mit ber Arbeit abgeben, bie in ben Beruf und Erwerb unferes Beiratheluftigen einschlug. Bon braben Eltern abftam: menb, bie gwar ein Bauschen und etwas Land befagen, im Uebrigen jeboch vom täglichen Berbienfte leben mußten, war fie von Saus aus ohne Bermögen und befak nicht viel mehr, ale einen fleinen Schat von Rleibern nebft Beigzeug, Die Frucht vieljähriger Ersparniffe mabrend ihrer Dienstjahre. Dit einer armen aber braven und anftelligen Frau, die Du liebft, fannft Du ein vermögender Dann werben und gewiß gludlicher, als mit einem reichen berwöhnten Ding, bas Du nur um bes Gelbes willen nimmft, - alfo bachte unfer Beirathstanbibat. Er bewarb fich um bie Unna Maria und ichritt endlich zu einem Beirathsantrage vor. Diefe war bem icongewachsenen, fraftigen Beber, ber in feiner Runft Seinesgleichen fuchte, insgebeim icon lange holb. Soch erfreut wie fie war über ben Antrag, ward bas Jawort nicht verweigert - in wenig Wochen waren Matthias und Anna Maria ein Chepaar. Die jungen Leute bezogen ein Saus in Bing, bas Matthias icon 1815 mit feinen Brubern Johannes und Jafob gefauft und zu zwei Bohnungen batte einrichten laffen.

Sowere Sorgen marteten jedoch ber jungen Cheleute icon in ben Alitter: wochen. Das Jahr 1816 fteht als ein Fehljahr in ichlechtem Anbenten. Die erften Anzeichen ber Sungerenoth ftellten fich mit ber rafchen Bertheuerung ber Lebensmittel auf bie bebentlichfte Beije ein. 3m Winter bes Jahres 1817 foftete bas Bfund Brot 30 Rreuger, ja um gutes Welb fonnte man oft nicht einmal Brot und Dehl erhalten. Raf's bornehmfte Gorge ging babin, bie gartlich geliebte Frau und ben febnlichft erwarteten erften Sprögling bor ber brobenben Roth zu bewahren. Um Mutter und Rinblein eine gefunde Mild: nahrung zu berichaffen, taufte er eine Biege, vertauschte aber biefelbe, als ibm balb barauf ein garter Rnabe geboren war, ber bie Biegenmild nicht vertragen fonnte, mit einer Ruh; bann erwarb er eine Wiese, vermittelft wöchentlicher Abgablungen im Belaufe eines Kronenthalers. Aber two eine Rub binftellen, wenn man weber Stall noch Scheune hat? Daf mußte aus ber Roth eine Tugenb machen und bas Thier in bem Untergaben, einem burch ben Sausgang von ber Ruche getrennten Rammerlein, unterbringen. Im Sungerjahre 1817 hatte wohl Mander eine Rub felbit in ber Schlaffammer gelitten, wenn man ibm beren Mild überlaffen. Dit Beben verbiente unfer Dlatthias ju biefer ichlimmen Beit wochentlich bennoch meift gegen elf Gulben. Dabon brauchte er aber einen Kronenthaler als Abichlagegablung für feine Biefe, einen Kronenthaler für Kindsbrei und Rüchenmehl und die zwei übrigen Thaler (1 Kronenthaler = 2 Gulben 42 Kreuger) gingen wöchentlich für andere Lebensmittel fowie Beburfniffe ber Saushaltung auf. Sabermus und Mild, Mild und Sabermus, baraus beftand jumeift bie tägliche Nahrung. Im Berbft famen ber Beberfamilie Erbapfel und Ruben, von benen fie eine leibliche Ernte gewann, und ein braver Radbar ju Gulfe. Diefer, ein reicher Gerber, trat eines Abends por Raf's Fenfter und trug ibm um einen billigen Breis ben Biefengrund an . ber febr bequem bor bem Rafiden Saufe lag. Brauchen fonnte er bie gelegene

Biefe ichon, meinte unser Mann, aber fie bezahlen, bas wäre eine andere Sache, — bies wäre unmöglich, so lange die Lebensmittel so theuer seien. "Ei, ninum sie nur", erwiederte der Gerber, "und bezahle sie mir; wenn Du Geld haft, ich warte schon. So berdantte Raf bem guten Ruse, bener genoß, den Besit einer Liegenschaft, die ibm gerade in jener bosen Reit der Routen abon wesentlichem Rusen war.

Bie alles Schlimme vergebt, fo ging es auch mit bem Sungerjahre; bas Frühjahr 1819 nahte heran und brachte Freude und neuen Gegen in's Saus: unferm Raf murbe bas zweite Rind, eine jungere Unna Maria, geboren. Die Freude ber Eltern über bas gefunde, vielverfprechende Dabden mar groß, wurde aber bald burch bie Wahrnehmung getrübt, bag bas altere Rind, Sans Jatob, am Bebor leibe. Babrend es fruber burch jebes fleine Beraufch im Schlafe geftort werben tonnte, bei jedem leifen Laute bie Meuglein wendete und aufhorchte, mar biefes jest nicht mehr ber Fall. Raf fparte fein Gelb, berieth und benutte bie Merate ber Umgegend, - Alles umfonft. Die betrübten Eltern mußten nicht, mober bas Uebel ftammte. Die Nachbaren batten bas unter fich ichneller ausgemacht. Gie meinten, baran fei Niemand ichuld, als ber Bater felbft, ber ben Liebling gu oft mit in ben Reller genommen und bor fich auf ben feuchten Boben bingefest babe. Daburd batte bas Anablein fich eine Erfaltung jugezogen und biefe fich auf's Behör geworfen. Dies Mal mochten bie bojen Mäuler recht gehabt haben. Der Anabe hatte fich wirklich oft bei bem Bater im feuchten Weberaume aufgehalten und feine größere Freude empfunden, als wenn er, indem jener ben Bettel ichlichtete, ben Schnellichuben bin: und berjagen burfte. Er batte es auch barin im Alter von zwei Jahren auf einem zwanzig Biertel breiten Stude zu einer überrafdenben Fertigfeit gebracht.

Bahrend der Bater wob, besorgte die Mutter nicht nur Haushaltung und Rüche und pslegte die beiben Kinder, sondern sie spulte auch ohne alle Beihulfe noch den Einschlag. Dies zeigte sich jedoch als eine zu große Laft sür das brave Weib, dornehmlich wenn sie ihre Kinder nicht im Schmute wollte dahintrollen, sondern frisch und reinlich erschienen lassen. Es traf sich daher nicht selten, daß Bater Näs, der des Tages sechs Strange Ginschlag abwob, auf neue Spulen warten und darum klopsen mußte. Das ging dann dem Ehrgefühl der sleißigen Spulerin sehr nahe. Schlug er nun dieses Warten täglich nur auf eine halbe Stunde an, so war die Rechnung bei ihm bald gemacht, daß er für den Betrag, den er durch diese Kersammig an seinem Webererdienste einbüße, entweder eine Spulerin bezahlen oder zur Besorgung und Beaussichtigung der Kleinen ein Kindermäden in's Haus nehmen könne. Gedacht, gethan; den Haussstand dermehrte ein Dienstmäden.

Im Jahre 1819 starb ber alte brave Meister, ber unseren Matthias so wohl gehalten und ben dieser daher zum Tauspathen seiner Kinder sich auserkoren. Die hinterlassene Bittwe blieb der von ihrem Cheherrn übernommenen Liebes-plichten noch dadurch eingedent, daß sie dem Bater der Pathchen des Berstorbenen bei seinem Erwerde allen möglichen Borschub leistete. So kam sie einmal — es war im Ansang des Jahres 1820 — mit einem Briefe bei ihm vorbei und erzählte: Es habe ihr ein Kausherr in Herisau geschrieben, er brauche vierundzwanzig Viertel breite Stücke in einer Qualität, wie hier zu sehen; der Mann wolle aber zuerst Musterstücke sehen, und, je nachdem diese ausgesallen, werde er

bann einen schönen Auftrag geben. Sie habe nun gedacht, da er bereits <sup>20</sup>/<sub>4</sub> breite Stude webe, werde er auch <sup>24</sup>/<sub>4</sub> breite zuwege bringen. Er solle mit ihr strads zum Garnhändler in Oberuhwhl kommen, sie wolle ihn dort als einen Mann empfehlen, dem man unbesorgt einen Centner Garn anvertrauen dürfe.

Raf bankte ber alten Meisterin für die willtommenen Nachrichten und die angebotene Bürgschaft bei dem Garnhandler und machte sich sogleich an die Ausführung des Borschlags. Er verbreiterte den Webstuhl, ließ Lade, Bäume, Geschirr und alles Zubehör darnach fertigen und woh schnell zwei Musterstücke.

Die Maare fiel ausnehmend gut aus, und Naf erhielt alfobald eine größere Bestellung. Er entschloß sich jetzt, für seinen Bruder Jakob, der bei ihm im Sause lebte, sowie für einen andern guten Weber, für Jeden einen gleichen Stuhl einzurichten und ihnen für's Stüd elf Gulden Beberlohn zu zahlen. Näf twok nun mit seinen beiden Gebülsen wöchentlich 3—4 Stüde. Un jedem dieser Baumwollstüde blieben ihm elf Gulden Gewinn, so daß sich sein wöchentlicher Berdienst bald auf 44 Gulden erhob. Das war der Anfang seiner fabrikmäßigen Erzeugung.

Freilich folgten biesem schönen Gewinn auch die Nachweben übermäßiger Anstrengung. Wie oft mit dem Sselverdienen die Ungeduld, noch mehr zu verdienen. Näf's rechte Achsel war vom Ziehen des Schusses durch ein so breites Gewebe dermaßen ermüdet, daß er mehrere Monate sich des linken Armes bedienen mußte, dis es endlich auch mit diesem nicht mehr recht fortgeben wollte. Es blieb ihm nun kaum etwas Anderes übrig, als selbst ein schmaleres Gewebe zu machen, oder es so einzurichten, daß er selbst sich nicht so übermäßig am Wedstull anzustrengen brauchte.

## 4.

Die Umftände gaben Rath und That an die Hand. Just um dieselbe Zeit — es war im Frühjahr 1821 — wurde Näf von seinem Abnehmer aufgesobert, eine größere Anzahl Stüde der bisherigen Breite anzusertigen. Eine gleiche Aufsorderung tam jest auch noch von einer anderen Seite. Gerne hätte er die schönen Aufträge angenommen, aber durfte er hoffen, daß ihm ein Händler auch so viel Garn borgen werde, als er zur Beschäftigung von sechs dis acht Webstühlen nothwendig hatte? Aus seinen verfügdaren Mitteln konnte er mit knapper Noth die Auskagen für Wedsgeschirt und Weberlöhne bestreiten. Weiterhin konnte er keinesvegs mit Gewißheit darauf rechnen, daß er jedes Mal gleich bei Uebergade der Waare das Geld dafür erhalten werde.

Doch ber Gebanke, wie viel er bei ber Sache verdienen könne, überwand schließlich alle Bebenken. Es ließ ihm Tag und Nacht keine Ruhe, bis er die Mittel zu weiterer Ausdehnung seines Geschäftst gesunden. — Bis dahin hatte Naf das Garn von einem Garnhändler in Oberuhwhl erhalten, ber es seinerseits auch erst aus zweiter hand bezogen. Du mußt an die rechte Schmiede geben, sagte er sich, mußt den vermöglicheren Fabrisanten nachahmen, welche ihren Garnbedarf in St. Gallen oder in Mintertbur kaufen.

Er begab sich also auf ben Weg nach St. Gallen. Mit flopfenbem Sergen ging er in bas erste Garnmagazin, basjenige bes Michel Weniger. Schon im Sausgang erblidte er burch bie offenstehenbe Thure bes Magazins Garnpäde zu Hunberten aufgestapelt. Eingetreten, ward er von einem ber Kommis in barschem Ton gefragt, was er wolle? Er möchte, erwiederte unser Watthias leineswegs kleinlaut, zur Probe einen Bad "Lilabubel Nro. 40" kaufen. Dem wurde entsprochen, bas Garn nach Sause gebracht, untersucht, Tags barauf schon gesotten, bei'm Spulen auf die Probe gestellt und nicht nur besser, sondern auch wohlfeiler befunden, als bassenige, welches er bisber in Oberuhwul angeschaft batte.

Wenige Tage nachher ging er wieber nach St. Gallen in das gleiche Garnmagazin, versah sich aber mit einem auf sein Hauschen lautenden Bersicherungsbriefe; denn er bedachte wohl, daß er boch nicht so ohne Weiteres sich so viel Garn werde holen können, als er bedurfte. Als er jedoch Michel Beniger eröffnete, er habe Gelegenheit zum Absat von so viel Stüden, als 6 bis 10 Weber liefern könnten, und darauf hin den Garnhändler ersuchte, ihm gegen hinterlegung des Pfandtitels 2 bis 3 Centner Garn von der Qualität des jüngst bezogenen Musterbundes abzulassen, erhielt er sofort das gewünschte Quantum.

Konnte nun Raf auch etliche Beber mehr anstellen als bisher, so mangelten ihm boch noch immer zum Behuse gesteigerten Geschäftsbetriebes die nöthigen Geldmittel. Um bahin zu gelangen, vertauste er sein Häusschen an seinen Bruder Jand Jasob, ber ihm aus eigenen Ersparnissen 700 Gulden auf den Kaufschling erlegen sonnte, und miethete bei den Schwiegereltern eine Wohnung. hier that es indessen auchnicht lange gut, da er die besten Räume des Hauses für sein Gewerbe in Anspruch nehmen mußte. Er kaufte nun unter vortheilhaften Bedingungen wiederum ein eigenes Haus mit einer Schwer und angrenzendem Grassand um die Summe don 1100 Gulden. Dieses Anwesen lag in Riederuhungl, einem kleinen Orte des Kanton St. Gallen, Bezirk Unter-Toggenburg, ein Ortsname, der durch Ras's spätere industrielle Schöpfungen bis in die entferntessen Theile des Orients bekannt werden sollte.

Rachbem die drei Centner Garn aufgebraucht waren, begab sich Räf wieder mit ettwas Baargeld nach St. Gallen zu Michel Beniger, um eine weitere Partie Garn anzuschaffen. Bei diesem Anlaß gab ihm Herr Weniger den hinterlegten Gutschein mit den Worten zurüd: "Ich habe nach Euch gefragt, Herr Räf, und vernommen, daß Ihr ein thätiger, redlicher Mann seid. Leistet Ihr sedes Mal auf bas von mir bezogene Garn eine verhältnißmäßige Abschlagszahlung, so kreditire ich Euch ohne hinterlegung. So oft Ihr Garn bedurft, kommt nur."

Als die trüben Folgen ber Kriegs: und Nothstandzeiten überwunden waren, verbreitete sich in den Jahren 1819 bis 1830 neuer Wohlstand über die meisten europäischen Länder, und auch in Toggenburg erreichten die Lebensmittel eine beispiellose Wohlseilheit. So kam es, daß die Baunnwollen: Industrie trot der immer ungünstiger sich gestaltenden Jollverhältnisse der Nachbarländer doch fröhelich Zwölf Fabrikanten suhren damals allwöchentlich blos aus dem Vorse Oberustwil in Geschäften nach St. Gallen. Weiterhin gab es freisich noch Mehrere, welche nur ein oder zwei Stüd wöchentlich entweder selbst auf den Markt brachten oder zum Versauf bringen ließen. Diese kauften dann das Garn

und machten die Zettel selbst. Bon solchen Webern hieß es: "sie machen ägne" (eigene Stüde), jum Unterschied von benjenigen Webern, welche um Lohn woben. — Leider fanden sich viele bieser Leute nicht in die bessern Berhältnisse binein; vielmehr kehrte in ben Zwanziger-Jahren mit bem größeren und leichteren Berbienst bei Manchen ein leichtsertiger Geist ein, und es schleppten die jüngeren unternehmenderen Weber, welche die Walzen- und Jacquard-Maschinen 1815 aus Lyon in ihre heimat einsubrten, auch Sitten und Gebräuche ein, die besser in der zweiten Hauptstadt Frankreichs zurückgeblieben wären! Der Lugus und das fremde Wesen stedten zum Glüde den nüchternen Mathias nicht an; er saute sich, daß solche Berrlickseiten in der Reasl nicht lange dauern.

Näf fabrizirte anfänglich nur weiße Waaren — Cambric in verschiebenen Breiten von 8 bis 24 Viertel, glatt und gekreuzt, — die er meist in St. Gallen, herisau und Zürich absetzt. Nach diesen Orten wanderte er zu Juß und führte noch sehr off ein paar Baumwollenstüde auf dem Nüden mit sich. Später begab er sich regelmäßig mit einem andern Fabrikanten zu Wagen nach St. Gallen hin und zurück. Als er jedoch so viel fabriziren konnte, daß es allwöchenklich eine ordentliche Pferdeladung ausmachte, schafte er sich ein Noß nebst Wägelchen an. Glaubt's nur — dies war ein wichtiges Ereigniß in der Kamilie!

Das Sauschen in Rieberuhmpl ward allmälig auch viel zu eng für bie immer noch wachsende Familie und den zunehmenden Geschäftsbetrieb. Die Wiege stand unter dem Umleggatter und für die zwei ältesten Kinder, Hand Jakob und Anna Maria, gab es keinen andern Platz, als die Bank um den Tifc.

Raf mußte fich jett vor Allem nach einem größern Bobngebaube umfeben. Er bertaufchte nun fein Sauschen gegen bas Gafthaus "jum Schafle" in Rieber: upmpl, führte jedoch nur wenige Jahre barin bie Birthicaft fort. Nachdem er Diefelbe aufgegeben, wendete er feine Aufmertfamteit ungetheilt dem Baumwollengeschäft gu. Er bersuchte fich jest in ber Brintannier-Rabritation und gwar in beranderter Beife. Dazu bedurfte er blauer und noch etlicher anderer bunter Farben, die er zuerft aus hauptwul und bann theilweise von einem garber in Dberutmil bezog, ber nach feiner Rudfehr aus ber Frembe eine ziemlich große Farberei eingerichtet hatte und bas Gefchaft mit erfledlichem Ruten betrieb. Balb fdien nun eine eigene Farberei Einrichtung nothwendig. Es wurde baber nach wieder: bolter Erweiterung bes Saufes eine folde im Erbgeschof gebaut und ein gefcidter Farbergeselle angeworben, ber bisber bei hungiter und Compagnie in Marau gewesen war. Bon biefem borte er, bag beffen ebemalige Deifter vierzig Rippen unterhielten und bas blaue Garn alles felbst verarbeiten ließen. Diefer Umftand verbunden mit bem Fortgang bes Farbereigeschäftes ließ unserm Raf feine Rube, bis er, unter Fortbenutung ber Ginrichtung im Erbgefchof, eine eigene Farberei bergeftellt batte. Die Baufteine bagu trug er meiftens felbit in ber nabegelegenen, fteinreichen Glatt gufammen. Dies gefchab in bem burch bas ploBliche Steigen und Bieberfinten ber Barnpreije fo fritischen und gefahrlichen Jahre 1826. 3m Jahre 1827 vermehrte er feine Neubauten noch mit einem Bafferwert.

Ein unbeachteter Rif im Kamin ber Farberei bes Erdgeschoffes, burch welden Feuerfunten ben Wohngemadern fich mittheilten, ware bald Beranlaffung jur Zerstörung sammtlicher Wohn- und Fabrilgebäulichleiten getvorben. Nur Raf's Geistesgegenwart und Entschosenheit, die sich auch den übrigen Hausbewohnern wie das Kaminseuer dem Bohngemächern mittheilte, — denn Muth erzuget Muth, gleichwie ein Feiger hundert Feige und ein Narr viele Narren macht — brachten Rettung und Husse in der drochenden Gesahr. Schon war der Boden in der Schlaftammer, wo der Hausberr mit seiner Frau und einem kleinen Kinde lagen, durchgebrannt. Naf begab sich rasch nach dem herde des drobens verlieren, nervigen Armes mit einem Schlage die Thüre der Farberei und löschte das Flammenmeer, während die Magd und andere Angehörige des Hauses mit dem Bassen des mit dem Basserverath, welcher in Folge der gewissenhaften Beobachtung volizeilicher Vorschriften in der Küche vorhanden war, das Feuer in dem bren nenden Schlasgemach glücklich bewältigten.

Die überstandene Gefahr, die Nothwendigkeit einer wiederkehrenden vorzubeugen, insbesondere aber die fortwährende Ausbehnung des Geschäfts veranlaften den Bau eines neuen, vom Bohnhaus getrennten, größeren Färbereigebäudes. Derselbe wurde 1828 begonnen.

Frau Näf empfand keine rechte Freude an der unaushörlichen Erweiterung des Fabrikations Betriebs. Besorgt und ängstlich, wie sie war, dangte ihr immer vor einem schlimmen Ausgang. Als ihr nun einmal, um sie zu beruhigen, der unternehmende Ebeherr aus dem Kopf vorrechnete, was er Alles an diesem und zienem neuerzeugten Artikel verdiene, erwiederte sie, einen langen Scutzer aus tieser Brust hervorholend: "Du sagst mir wol vom Berdienen; wie kommt es demn, daß wir gegenwärtig immer Geldmangel haben, und ich jeden Samstag zu Bestreitung der Spul- und Weberlöhne und meiner Haushaltungskosten Geld entlehnen muß?" "Da kommst Du mir eben recht", entgegnete Räf, "gerade darüber habe ich ein ernstlich Wort mit Dir reden und Dich fragen wollen, was Du selbst mit dem Gelde ansängst. So kann es fürwahr nicht länger sortgehen. Raum habe ich die Kasse gefüllt, so wird sie auch schon wieder leer, ohne daß man weiß, wie und wohin das Geld verschunden ist. So möchte einem wol die Lust zum Arbeiten und Berdienen vergehen."

Freilich fehlte mancher Gulben, über beffen Berblieb man sich feine Rechenschaft geben konnte, und so gab benn bas unerklärliche Berschwinden so mancher Gelbeingänge aus der Kasse gar oft Anlaß zu verdriestlichem hin: und hergerede unter ben sonst so terflich harmonirenden Chegatten. Endlich kam man der Ursache des Berschwindens auf die Spur. So viel ist gewiß, Meister Raf hätte die verdriestliche Entdedung schon längst machen können, hätte er sich weniger auf sein gutes Gedächtniß und sein "im Kops behalten" und "Kopsrechnen" verlassen, und dafür lieber ein ordentliches Kassendwe eingerichtet.

Bon dem Augenblide an, als ein rechter Buchhalter in das haus trat, sehlte es nie wieder an Geld, um Weber und Spuler zu bezahlen. Frau Naf wußte sich nun auch leichter darein zu schiden, wenn der Mann neue Bauten ausstührte; laute Freude äußerte sie hingegen nie über die immer zunehmende Bergröserung des Geschäftes. Oft frug sie den Mann, wenn sie ihn wie einen Kalendermacher im Nachdenten versunten sab: "Bas sinnst Du doch wieder

für Plane aus?" Meister Matthias erwiederte in der Regel darauf nichts, bis er mit seinen Entwürfen im Reinen war; dann wußte er aber auch jede Einvendung mit zehn Gegengründen niederzuschlagen. So einsichtsboll und verständig als Hausvirthin auch Frau Anna Maria schien, so vermochte sie doch nicht die Bwede und Zeitgemäßheit sowie die Tragweite der Unternehmungen ihres Mannes zu beurtheilen. Doch wußte sie den Werth einer guten Buch und Rechnungsführung zu schäden. Das geht auß dem Umstand hervor, daß sie nach Sintritt des neuen Buchhalters, der seine Thätigkeit mit Aufnahme eines vollständigen Inventars und Sinführung eines sorgfältigen kaufmannischen Buchungsssplitems begann, über den Fortgang und das Gebeihen des Geschäftes beruhigter war. Leiber blieb der treue Angestellte nicht lange; er nahm eine von einem St. Galler Hause im angebotene, bessere Stelle an. Sinen höhern Jahrgehalt hatte Matthias Näf nicht bewilligen wollen, weil berselbe befürchtete, seine Geschäfterunde in St. Gallen möchten es ihm verdenken, daß er einen so hogbegaltten Ungestellten unterhalte.

Wenn der Stein einmal im Rollen ist — wer halt ihn auf? vorwärts und immer vorwärts ging's im Räf'schen Anwesen. Aber je weniger der Menich an ein großes Ungemach denkt, um so näher ist dieses nicht selten. Eine schwer Prüfung stand der Räf'schen Familie bevor, ein empfindlicher Berluft für Alle. Im April 1833 starb Mutter Anna Maria, eine Stunde nach ihrer neunten Enthindung, im Alter von 47 Jahren. "D ich habe ein treues, sorgendes Weib und meine Kinder eine gute Mutter verloren", schluchzte tieferschütten

ber Bittmer.

5.

Die Stellung, welche ber Fabrikant auf bem Gebiete bes Gewerbs: und Berkefrslebens einnimmt, ist eine weit schwierigere und gesahrvollere, als die jenige bes Kaufmanns. Sie wird es noch mehr, wenn ber Nohstoss der Jabrikation aus fernen Erbtheilen bezogen werden muß, wenn seine Verarbeitung der Zaume und dem wechselchden Geschmad der Mode unterworfen ist. Wagt der Fabrikant heuer Tausende, um biesen oder jenen Modeartikel zu erzeugen, zieht er zu diesem Iwak neue Maschinen und Einrichtungen heran, so kann vielleicht schon ein Jahr nachher mit den zu erzeugenden Produkten auch die Arbeitsmasschine veraltet und das darauf verwendete Kapital zum Theil verkoren sein. Jagt doch unablässig eine Mode die andere, eine Ersindung in der Mechanit und Schmie verdrängt die andere, und dazu kommt noch die Macht der Kenkurrenz und die Versperrung naher und bezu kommt noch die Macht der Kenkurrenz und die Versperrung naher und kerner Abzugsquellen durch Zölle und andere missliche Erschwerungen.

Dieses gefahr: und wechselvolle Loos bes Fabrifanten war auch Matthias Näf nicht erspart. Belche Sorgen erwuchsen ihm nicht aus ben wiederkehrenden handelskrisen, Ueberproduktion und Geschäftsstodungen, zumal seinen Spinnern, Spulern, Webern, Färbern, Drudern, Uppretirern und andern Arbeitern gegenüber, deren Zahl immer zunahm und nach und nach bis auf etliche Tausende angestiegen war! Solcher Krisen hatte er fünf, eine im Jahre 1826,

eine zweite 1832, eine britte 1837, eine vierte 1842, die fünfte und lette 1846 zu überstehen. Die erste und britte war bem plötlichen Steigen und Fallen der Garnpreise, die zweite und vierte der Ueberschwemmung durch Fabrikate auf einzelnen Pläten, die lette der Ueberproduktion und ber gleichzeitig eingetretenen Theuerung der Lebensmittel zuzuschreiben.

Bie man fieht, es war bie Rugel immer im Rollen geblieben. Erzeugung und Beziehungen nach allen Theilen hatten fich immer mehr ausgebehnt. Jebe Boche begab fich Matthias Raf wenigstens ein Mal nach St. Gallen. Baren es ausgeführte Beftellungen, fo fuhr er mit ber Labung geraben Bege jum Magazin bes Bestellers, im anbern Falle vertaufte er feine Erzeugniffe auf ben Comptoirs ber Sanbler. Un einem Markttage fab man in St. Gallen oft feche bie acht folder Fabritanten, wie unfer Naf bamals noch einer war, im Sausgange bor ben Schreibstuben warten, was, namentlich jur Binterezeit, eben nicht zu ben Unnehmlichfeiten bes Sabrifantenlebens gehören mochte. Da es in ben meiften Comptoiren nicht üblich ift, ben Fabrifanten Bormittage Baargahlungen ober Banticheine auszuhändigen, nach 4 Uhr Abends aber wiederum auf ber Bant in der Regel fein Geld mehr zu erhalten war, fo mußte die Zwischenzeit mohl benutt werben, wenn bie Sabrifanten ihre Sauptgeschäfte erlebigen wollten. "heute", fo flagte herr Raf oft, wenn er tobmube von St. Gallen nach Saufe fam, "beute habe ich wieber brab bie B'feti (bas Gaffenpflafter) ablaufen muffen." Um an ben Martttagen ichneller Butritt ju ben Schreibftuben ju erhalten, richtete er es ein, am Donnerstag in St. Gallen einzutreffen.

Wenn ihm nun auch biefe Muhe und bie Abhängigkeit bon ben Raufleuten ju St. Gallen auf bie Dauer laftig werben mußte, fo war bies boch nicht bie Sauptberanlaffung, weshalb er fich entichlog, allmälig mit ber Fabritation auch ben Gelbstverfauf ber von ihm erzeugten Baaren ju verbinben. Der Saupt: grund lag in feinem Berhaltniß als Fabritherr ju ben Arbeitern. Die Raufleute gaben ihm natürlich nur fo lange Auftrage, ale fie Ausficht hatten, Die beftellten Baaren rafd und ohne Berluft abfeten ju fonnen. Bas er in ber 3mifchengeit und bis fie wieder Baaren beburften mit feinem Saufen von Arbeitern anfange, barum befummerte fich Riemand. Gin Fabrifherr aber, ber gar feine Berbinbungen mit bem Auslande unterhalt, fann auch nicht bie Chancen bes großen Marttes beurtheilen. Er weiß faum zuversichtlich einmal, bei welchen Artifeln, wenn folde auf Lager gefertigt werben , er am wenigsten Gefahr läuft. Es entfpricht baher nur bem natürlichen Gange ber Dinge, wenn bei einem folden Fabritanten, besondere in geschäftsstillen Reiten, ber Bunich entsteht, Die von ibm erzeugten Produfte mit Umgehung bon Mittelspersonen abseten ju tonnen. Raf hatte es gewiß ichon in ber erften Salfte ber Dreifiger Jahre nicht beim blogen Berfuche von Ronfignations Genbungen bewenden laffen, ware nicht in Folge ber um biefelbe Beit eingetretenen Garntheuerung feine gange Aufmertfamteit querft und vor Allem in einer anbern Richtung und fur ein anberes Unternehmen in Unfpruch genommen gewefen.

Dieses Unternehmen war ber Bau einer Spinnerei. Auf ben großen Brand in New-York folgte ein ganz unnatürlicher Aufschwung ber Geschäfte und infolge ber Migverhältniffe zwischen ber Regierung und ben Banten ward eine

empfinbliche Bebrudung bes öffentlichen Rredits fühlbar. 3m weiten Bebiete ber Bereinigten Staaten ftodten gang plotlich Sanbel und Bewerbe und twar hielten biefe beangstigenben Buftanbe fo lange an, bis bie balb rafcher fallenben Breife von Baumwolle und Garn wieder fefteren Boben gewonnen batten. 3m Sabr 1835 und 1836 war in ber Schweiz theilweise ein folder Garnmangel eingetreten, bag 3. B. Dr. 40 um 20 Ar. bas Bfund in bie Bobe ging, obne bag barum ber Robftoff, bie Baumwolle, theurer geworben ware. Als nun bie Spinner und Garnbanbler von Bode ju Bode in ihren Forberungen begebt: licher wurden, entichlog fich Raf, bie ibm ju Gebote ftebenben Bafferfrafte jum Rwed bes Baues einer Spinnerei fur feinen eigenen Garnbebarf bon Cadfundigen prüfen ju laffen. 3hr Musfpruch lautete bem Unternehmen gunftig, 3est begann bas Rechnen und Ralfuliren - Tage und Rachte lang. Richt unter 100,000 Al. nabm ein folder Bau in Unspruch, bagu gerechnet bie Beschaffung ber Spinnmafdinen. Wie biefe Sunderttaufenbe fluffig machen, obne bas fonit noch nothwendige Brobuftionstapital ju ichmaden ober gar bas gange Geldaft in Stodung zu bringen? Bier balf wieber, wie fruber fo oft, ber gute Rame und bas Bertrauen, welches man bem einfachen, arbeitfamen und babei fo ansbruchelofen Manne fchenfte. Debrere Gelbbefiger zeigten fich fofort bereit, ihm gegen bopothetarifche Berfdreibung ber zu erbauenden Spinnerei beiläufig bie balbe Summe bes gangen Roftenvoranidlages verginelich berguleiben. Der Ent idluß jur Ausführung bes Unternehmens murbe nun im Commer 1835 gefaßt.

Naf war in biefem Augenblide eben mit ber Anlage einer Jacquard Beberei-Ginrichtung beschäftigt, von ber ihm fast Jebermann schlechte Geschäfte weisiggte, während er gerade aus bem Gewinn dieser Beberei einen Theil ber Spinnerci-Bautoften tilgen zu können boffte. Der Erfolg entschied sich für ibn.

Unfer Dann fammelte nun im Laufe bes Commers 1835 bie Materialien gur Musführung bes Spinnereigebaubes. Un Baufteinen fehlte es in ber Um gegend nicht; einen Dfen jum Brennen ber Ralf- und Ziegelfteine legte er felbft an und feuerte benfelben größtentbeile mit bem Abfall bes Baubolges. Go fam er viel wohlfeiler ju Ralf: und Biegelfteinen, ale wenn er bies Mles batte taufen muffen. Cpat erft tonnte im Jahre 1836, in Folge bes ftarten Schneefalles, bet Bau felbit begonnen werben. Defto rafder fdritt bas begonnene Wert feiner Bollendung entgegen. Um ben guten Billen ber Werkleute mach zu erhalten, fpendete er ihnen jebesmal, wenn fie mit einem Stodwert innerbalb ber anberaumten Beit fertig geworben, einen Gimer 1834er Bein. Raf felbft war ber erfte und lette auf bem Bauplat. Go fonnte im August ber Dachstuhl aufgerichtet, im barauf folgenben Winter tonnten bie Mafdinen ein: und aufgestellt und am 28. Mai 1837 bie Arbeiten in ber neuen Fabrit begonnen werben. Ginem tüchtigen jungen Mann aus ber Bermanbtichaft, ber bisber in ber Farberei gearbeitet, murbe Belegenheit und Unterftugung geboten, fich im Spinnereimefen auszubilben, und berfelbe be reits nach anberthalb Jahren ber Spinnerei als Leiter und Auffeber gugefellt.

Die Freude über den vollendeten Bau wurde bald getrübt durch den Rüdfall der Garnpreise auf die frühern niedern Ansätze. Im Oktober 1836 standen die Preise des Baumwollengarns am höchsten: Nr. 60, 1 Fl. 30 Ar., Zettel Nr. 40, 1 Fl. 4 Ar., dann 1 Fl. 2 Ar. und 41 Ar. im Mai 1837, und so blieben

sic ohne merkliche Beränderung in den Jahren 1838 und 1839, um nach allmähligem Sinken in den Jahren 1840 und 1841 — im Heumonat 1842 den bis dahin niedrigsten Stand mit 54 Ar. Nr. 60 und 34 Ar. Nr. 40 Zettel zu erreichen. — Abgesehen don den Schwankungen, zu welchen die Lage der Beltmärkte Beranlassung giedt, trug die Konkurrenz doch wesentlich zu diesem Abschlag der Garn- und beziehentlich Baarenpreise dei. Allein in den Kantonen St. Gallen und Jürich wurden 1837 tausend und aber tausend Spindeln mehr als bisher in Gang gebracht. Auch im deutschen Jollverein, wohin sehr viel Garn aus der Schweiz eingeführt wurde, tauchten immer mehr neue Spinnereien auf.

Dies Alles fiel Meister Matthias Raf zu Nieberutzwyl gar schwer auf's Derz. "Riffe Dich jetzt ber Tob aus Deinen Werten", dachte er bisweilen bei sich selbst, "Deine hinterlassenen wurden kaum 30,000 fl. aus den Bauten noch Gewerten ziehen, die Dich hunderttausende getostet haben." In solchen Augenbliden brachte der befriedigende Gang der Erzeugnisse der Argacquard-Weberei, deren Einrichtung ihm so Viele verdacht hatten, einigen Trost und Ersas. Denn um diese zeit waren, so zu sagen, katten, einigen Trost und Ersas. Denn um diese zeit waren, so zu sagen, katt nur die Jacquard-Artikel begehrt. Mit dem Jahre 1839 begannen die Geschäfte wieder auszublühen. Sobald Räf die sestgesetzten Zahlungen sür die Spinnmaschinen geleistet, schritter zur Errichtung eines Appretur-Gebäudes vor, um die Versührung nach den entsernten Appreturen zu St. Gallen und herisau sich zu ersparen. Noch im Herbite 1839 ward eine Appretur-Maschine in dem hierzu errichteten Gebäude ausgestellt und im Frühling 1840 schon zu appretiren angesangen; bald arbeiteten in dem neuen Etablissement 15 Leute, welche jährlich durchschnittlich a Person 230 Rl. oder täalich 45 Ar. verdienten.

Es bauerte nicht lange, fo galt bie Raf'iche Glanzappretur weitaus als bie iconfte und reinfte. Dazu trug eine bon Raf felbft erfonnene Borrichtung bei, vermittelft welcher er ben in feiner Fabrit bergeftellten Baaren ben Glang ber fachfifden verlieb. Wirklich gewannen auch feine Erzeugniffe, befonbers im Drient, balb benfelben guten Ruf, wie biejenigen ber beften fachfischen Fabriten. MIS baber einer feiner Rommiffionare in ber Turtei ibm anempfabl, Die Firma eines fachfischen Saufes auf bie Etitetten feiner Artifel zu feten, um ihnen einen erweiterten Markt zu verschaffen, wies er bas Unfinnen mit Entruftung von ber Sand. "Benn ich", fo fdrieb er jenem Agenten, "bie Baare in jeber Beziehung fo gut liefere, als bas fachfische Saus, beffen Firma ich mir beilegen foll, fo wird meine Firma gulett auch noch ibren Beg gu ben Räufern finden." Dem wadern Fabrifanten von Rieberuttopl war nicht nur am Bewinn, ihm war auch an ber Chre feines Namens gelegen. Als Coweiger und St. Galler wollte er auch beitragen, ber Schweizer und St. Galler Inbuftrie in fernen Lanbern Achtung und Ruf zu verschaffen. Und in ber That, ber taufmannische Stola ber maderen St. Baller mar ein moblberechtigter.

In ben Jahren 1840 und 1844 machte Raf inobefondere nach dem Drient treffliche Geschäfte. Seine Jacquard Artikel wurden von Jahr zu Jahr immer gesuchter, namentlich diejenigen, welche er ausschließlich für die Levante fabriziren und dorthin ausführen ließ. Als aber in der folgenden Zeit jeder Fabrikant Jacquard Stühle einrichtete, wurde der Markt mit Jacquard Artikeln dermaßen

überfüllt, baß biefe zu jedem Breife losgeschlagen werden mußten. Bald fielen eine Menge Stühle ben Fabrikanten zur Laft, und auch Naf konnte einen Theil berfelben eine Zeit lang nur mit ben einfachsten Bindungen in Athem erbalten.

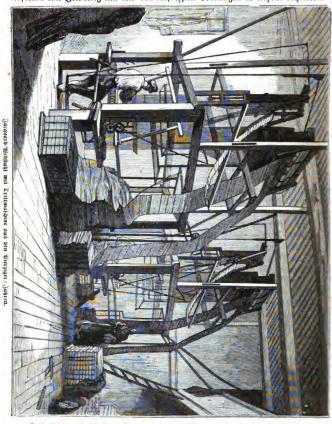

Sobald bie Geschäfte wieder etwas in Schwung famen, bachte Raf auch wieder an die Erweiterung und Berbefferung seiner Anstalten. Die Spinnerei war 1837 nur jur Galfte mit Maschinen versehen worden; es arbeiteten nicht mehr als zehn Spinnstühle zu je 408 Spindeln. Bon 1838 bis 1844 wurden zwei weitere Stühle und 1846 nech vier berselben angeschafft. Zum vollen Be-

triebe dieser 18 Stühle mit ihren 7344 Spindeln waren 14 bis 16 Pferdekräfte thätig, d. h. bei gehörigem Wasserstande ein Rad von 34 Fuß Durchmesser und 4½ In Preite in Verwegung, welches in jeder Sekunde 4½ In Fuß Wasser auf zunehmen hat. Mit den 7344 Spindeln vermochte man jährlich ca. 2000 Ctr. Garn in der Durchschnittsnummer 38 zu spinnen. Die Rummern stiegen von 20 bis 70, ausschließlich in Zettel. In jeder Woche lieserte man also etwa 38 Str. engl. Rr. 38. Dazu waren 120 Arbeiter erforderlich, unter denen sich 103 Erwahsene und nur 17 Kinder im Alter von 13 dis 16 Jahren besanden. Es samen demnach 61 Spindeln auf einen Arbeiter. Das Maximum ihrer Arbeitszieit sieg auf 13 Stunden täglich und zwar Vormittags von 5 dis 12 Uhr und Nachmittags von 1 dis 7 Uhr im Sommer; zur Winterszeit hingegen von 6 bis 12 Uhr Nachmittags. Das Maximum des Arbeitelobnes war täglich 1 Ft. pro Mann, das Lohn-Minimum für ein Kind 16 Ar.

Diese 7344 Spindeln spannen ausschließlich für Räfs Weberei, welche außerdem jährlich ca. 110,000 Fl. als Löhne an beiläusig 900 bis 1000 Handever verausgabte. Einzelne dieser Arbeiter, zumal die Jacquard-Weber, berdienten wöchentlich dis 6 Fl. und mehr, ein guter Theil derselben 4 Fl. und ein noch größerer brachte es auf etwa nur 3 Fl. Das Spulen des Eintrags, das Schlichten, Unterhen, Bürsten und die Unterhaltung des Webstuhls siel dem Weber zur Last. Die Spulerlöhne in Näf's Geschäft, die alljährlich eine Ausgabe von 10,000 Fl. veranlaßten, vertheilten sich auf 240 Familien von je 1 bis 4 Spulern. Das Spulen, welches selten als Haupt, vielmehr meist nur als Nebenbeschäftigung getrieben wird, lohnte, mit Ausnahme des Flachsspinnens, am wenigsten. Eine sleißige Spulerin, die den ganzen Tag mit gutem Garne arbeitet, verdiente nicht mehr als 14 Xr. Da diese Arbeit auch des Alndes wie des Breises gleich naheliegt, so stehen machten kets eine Wenge Spuler zu Gebote. So schlecht diese Arbeit auch bezahlt wird, sie ist denn doch eine Wohlthat für die ärmere Klasse, diese, zumal im Winter, in der Schweiz sont gar nichts verdienen könnte.

In Gefahr, durch einen handelsüchtigen Nachbar die benöthigten Wasserkräfte einzubugen, war Naf, obschon er den Prozest gewann, doch darauf bedacht, seinem Etablissement zu einer Dampffraft zu verhelfen, zumal eine Dampfmaschine, wie er sie nöthig hatte, nicht mehr Brennmaterial erforderte, als er seither für die Garnfarberei gebrauchte, abgesehen davon, daß der ausströmende Dampf sich in der Kärberei sowie zum Sieden der Garne verwenden lassen wirde.

Balb war die Dampfmaschine im Gange und auch die disherige Färberei, die zu klein geworden, durch ein neues größeres Gebäude ersett worden. Dies Alles erheischte freilich wiederum neue Kapitalbeschassigungen. Denn das, was Näf verdient hatte, stak im Geschäfte und war dort nicht zu entbehren, und zwar um so weniger, als damals der Waaren-Absa nach St. Gallen beinahe ganz aufgehört und der Verkauf für eigene Nechnung in die Ferne immer mehr Fonds in Anspruch genommen hatte. Umsonst wollte die ältere Tochter, Warie Anna, die sich sich sich on auf der Schreibstube gleich dem besten Kommis nüslich zu machen die sich hen Valke, den Vater derechen, die herstellung der Dampsmaschine zu verschieben, die mehr Geld in der Kasse lie. Es half nichts. Die liebe Mahnerin wurde mit der Anspeschiebst. "Ich sehe sich noch wacker drauflos dauen muß, so Iange ich lebe; bin ich einmal todt, so babt Ihr s'Courage nicht mehr dazu!"

Und in der That, die neue Dampfmaschine von 12 Pferdekräften leistete bie trefflichsten Dienste. Während man früher in dem Rotizduche über die Leislungen der Spinnstühle nur zu oft lesen mußte: "wegen Wassemangel das gewöhnliche Quantum von Gespinnst nicht geliefert", oder "Bassermangel gebot Rastag" u. dgl., war fortan davon nicht mehr die Rede, indem der Dampf, wenn das Wasser den Dienst versagte, den Spinnverken das erforderliche Leben einhauchte.

In der Färberei verbrauchte Raf Jahr für Jahr an verschiedenen Farbetvaaren (türlischroth, solidblau, gebleichte und bunte Farben) durchschnittlich für
die Summe von 22,000 Fl. Rechnet man hierzu den mittlern Jahreslohn von
13 Färbern täglich zu 46 Ar., also in Summa 3130 Fl., so ergiebt sich ohne
Brennmaterial- und andere Kosten ein Jahresbedarf von 25,130 Fl.

Birft man nun noch einen Blid auf bie gesammten Arbeitsvorgange in ber Baumwollen : Manufattur bes Matthias Naf von Nieberutivhl, fo bemertt man eine ununterbrochene Stufenleiter von Thätigfeiten. - Buerft tonnte man bie robe Baumwolle aus Amerita ober Aegupten in Nieberutwhl antommen feben, bann wahrnehmen, wie biefelbe in Raf's Spinnerei ju Garnen von verschiebenen Rummern\*) berfponnen warb, hierauf barauf achten, wie bas robe Garn in ber Farberei türfifchroth, blau, bunt 2c. gefarbt warb. Beiterbin fonnte man feben, wie bas robe ober gefärbte Barn von einer Menge Spulern in hundert und hundert gerftreuten Bohnungen an leichten Treib : und Tretmaschinen gum Bettel und Beben vorbereitet, b. h. gefpult marb; wie bann bie Berfen mit ben Ginichlagfpulen von taufend Sandwebern, die von Libingen bis Morswyl und Untereggen auf eigenen Bebftuhlen ober auf Raf's Jacquard: Mafchinen arbeiteten, ju Tüchern (Brintanniers, Ginghams, Moreas und wie ihre Namen alle beißen) verwebt wurben; hierauf tonnte man biefen Baaren allen wieber in ber Appretur begegnen und wahrnehmen, wie fie baraus glangend und mit zierlichen Etifetten verseben wieder hervorgingen; endlich fonnte man bie wohl appretirten Waaren von bem thatigen Toggenburger Fabrifanten felbft in ben Belthanbel bringen feben, um von jabl: reichen Rommiffionären zu Ronftantinopel, Smyrna, Alexandrien, Beirut, in Dit und Beftindien, ja in bem indischen Archipel an Levantiner, Türken, Rleingfigten, Meghpter, Sinboftanen, Chinefen ac. verfauft zu werben, bie fie wiederum gu Turbanen, Manns: und Frauenfleibern, Matragen, Bettstuden 2c. verarbeiteten.

6.

Wir haben nun den ehrenfesten Matthias Raf als einsachen Weber, später als Fabrisant und Großindustriellen kennen gelernt, wir wollen nun den wackern Schweizer auch noch als Landwirth, als Familien: und Fabrikvater, als Bürger und bürgerlichen Bertrauensmann kennen kernen.

Inmitten seiner ausgebehnten industriellen Bestrebungen und Erfolge war Näf immerdar ein Freund der Natur und der Landwirthschaft geblieben. Was einem andern industriellen Berufsgenoffen zum Nachtheil, vielleicht zum

<sup>\*)</sup> Die Garnnummer bezeichnet bie Bahl ber Schneller, bie auf 1 Pfund geben. Beber Schneller hat 1000 Saben ober Umgange am haspel.

Falle gereicht hätte, — ber gleichzeitige Fortbetrieb einer bedeutenden Landwirthschaft — half ihm gerade seine industriellen Erfolge sichern. Ein so tüchtiger Repräsentant der Industrie er auch war, und so heilsam wie unerläßlich er deren naturgemäße, durch keinerlei Schutzoll kunftlich geförderte Entwickelung für sein engeres und weiteres Vaterland betrachtete, so erblickte er doch in der Landwirtssichaft und im Grundbesiß und bessen Pksee das Grundelement aller Volkswohlsahrt. Gleichwie er daher seine Arbeiter bei jedem Anlaß ermunterte, die Gartenund Landwirthschaft nicht zu vernachlässigen, vielmehr ihre Ersparnisse zum Ansteum Auch von so viel Aeder und Wiesen zu verwenden, daß sie mindestend eine Kuh oder Ziege halten, Gemüse und Kartosseln pflanzen könnten: so ging er ihnen auch hierin, wie in Allem, mit gutem Beispiele voran.

Anstatt alles gewonnene Geld wiederum in sein Fabrik- und Hanbelsgeschäft zu steden, verwendete er einen Theil seines Gewinnes zum Ankauf von Grund und Boden und ließ sich bessen gute Bewirthschaftung stets angelegen sein. Zu den hundert Jochen Land, welche er bereits besaß, kaufte er 1843 noch zwanzig Morgen Balde und Staudenboden an der Glatt und verwandelte benselben ichon bis zum folgenden Jahre in herrliches, fruchttragendes Acerfeld. Wohin sich naft nur wende, meinten die Leute in der Gegend, da wachse der Klee unter seinen Füßen. "Darüber dürfe man sich nicht wundern", meinte dann wol Frau Susanne, Räf's zweite Lebensgefährtin, die ihm fünf Kinder in die Che brachte, "ihr Mann richte sich halt nach dem rechten Kalenderzeichen — er dünge am andern Tag wieder (Widder)."

Durch ben Betrieb bes Landbaues erzielte Räf manche ganz wesentliche Bortheile. Einmal verdoppelte er den Werth des eigenen Bodens, zweitens beförderte er mittelbar durch seine Musterwirthschaft die bessere Plage der Bauergüter in der Umgegend, drittens verwandelte er einen Theil seines Fabrissewinnes in die sicherste Kapitalanlage, viertens endlich ward ihm dadurch möglich, einer großen Anzahl seiner Arbeiter nicht nur Lohn, sondern in theuern wie in wohlseilen Zeiten aute, gesunde Rahrung zu verabreichen.

Durch häusliche Betpslegung ber Arbeiter an bem Tische bes Jabritheren zeichneten sich die Näf'schen Industrie-Anstalten in Niederustwyl vor Hunderten auf's Bortheilhafteste aus. Die Arbeiter, in stetem freundlichen Verkehr und unter heilfamer Ausschlichte des Fabritheren, regelmäßig und gut genährt, versielen tweniger leicht der Liederlichkeit und dem Weitschaushoden und konnten daher auch weit eher zu einem Spar- und Rothpsennig gelangen. Während an andern Orten die Fabritherren nur zu häusig sich begnügen, ihren Arbeitern wöchentlich das Lohnguthaben auszahlen zu lassen, ohne mit ihnen eigentlich in nähere Berührung zu kommen und sich daher weder um ihr Schicksal, noch um ihr leibliches und geistiges Bohl viel bekümmern, — war Räf der Nährvater, der Nathgeber und väterliche Freund seiner Arbeiter. Er siistete unter ihnen einen Kranken- und einen Hülfsverein, von denne der erste 80, der zweite 45 Mitzlieder zählte und beren jeder seinen entsprechenden Fond besaß. Später wurde diesen wohlthätigen Anstalten noch eine Sparkasse für de Arbeiter und andere Betvohner der Umgegend angereiht.

Daf's Sinnen und Trachten fur bas Gebeihen feiner Induftriethätigfeit,

feiner Landwirthichaft und fur bas Bobl feiner gablreiden Arbeiterfamilie bielt ibn nicht ab, fich ju erinnern, bag er auch Burger einer Gemeinde und eines aufftrebenben Freiftaates fei, bem er einen iconen Theil feiner Rrafte und Fähigfeiten foulbe. Als mehrjähriges Mitglied bes Erziehungerathe ließ er fic vor Allem die Berbefferung bes Buftanbes ber Schulen feiner Gemeinbe um fo eifriger angelegen fein, je mehr er an fich felbst bie Erfabrung gemacht, wie schwer ber verfaumte ober unmöglich getrefene Befuch einer auten Glementaricule im vorgerudten Alter nachzuholen fei. Als Mitglied bes Gemeinberathes brachte er für Berbefferung bes Stragenwefens mannigfache Dpfer. Dbne gute Stragen, wiederholte er oft, ift ein lebendiger Bertebr ebenfo wenig möglich, als ohne Abern ber Blutumlauf im Denfchen. Die Berbefferung bes Loofes ber arbeite unfähigen Armen lag ibm gang befonders am Bergen. Als bie Gemeinde Senau ein bauerliches Unwefen antaufte, um baffelbe zu einem Armenhaufe einzurichten, brang er auf einen zwedmäßigen, bie Butunft berudfichtigenben Reubau. Er legte, im bie Burger für feinen Borfdlag um fo ficherer ju gewinnen, eine ge naue Roftenberechnung bor und verpflichtete fich, mas ber Bau mehr tofte als bie beranschlagte Summe, aus feiner Tafche bezahlen zu wollen. Raf's wohl gemeinter Borfdlag warb von ber Burgerverfammlung mit ein paar Stimmen Mehrheit abgelebnt. Seither bat bie Bemeinbe burch wiederholte Midbauten weit mehr als bie für ben Raf'ichen Neubau veranschlagte Summe an bas alte, ungwedmäßige Armenbaus berblembert.

An der politischen Umgestaltung des Kantons St. Gallen im Jahre 1831 nahm Matthias Raf als Mitglied des Berfassungsrathes eifrigen Antheil. hier, wie nachher als Mitglied des Großen Nathes, stimmte und wirkte er unverdroffen Sand in Sand mit den Freunden vernünftiger Freiheit und echter Aufklärung.

Seine entschiedene Gesinnungsart wußten auch die Wähler der Bezirks gemeinde von Untertoggendurg wohl zu würdigen, als sie ihn im hartnädigm Bahltampf des Jahres 1845 wiederum zum Mitgliede des Großen Rathes ausertoren. Näf nahm die Wahl an, obsidon sich bereits seit dem Jahre 1844 Anzeichen einer bedenklichen Krantheit bei ihm einzestellt hatten. Dochwichtige eidgenössischiede und kantonale Fragen harrten jedoch damals des Entscheides. Dem der wiederholte Bersuch einer gewaltsamen Rückehr der verbannten Luzerner an der Spise bewassineter Freischaaren hatte eben auf erschütternde Weise geendet, die Jesuten waren am Hauptorte des borörtlichen Standes Luzern einzezogen, der Eidgenossenschaft gegenüber hatte sich ein Sonderdund gebildet und der Beterlandsfreund blickte voll bülkerer Besorgnisse bangen Hexzens in die Julusse.

Um diese Zeit begab sich im obersten Nathe der kleinen Republik St. Gallen ein Ereigniß, wie ein solches vielleicht noch nirgends, seitdem es Kammern, Pat- lamente, berathende und gesetzgebende Behörden gibt, vorgekommen sein mag- Babrend der ganzen Amtsberiode von zwei Jahren zerfiel der St. Galler, aus 150 Mitgliedern bestehende Große Nath bei allen wichtigen Entscheidungen in zwei gleich starke Parteien, 75 Mitglieder auf der eidgenössischen (grünen), 75 auf der fonderbündischen (weißen) Seite!

Das war eine klägliche Erscheinung, am schlimmsten für ben Ranton St. Gallen, ber, nach innen gelähmt, nach außen, jumal in eibgenöfischen Dingen, ju

einer Rull herabgefunken war. Wenn die eine halbscheid bes Großen Rathes ben Staatswagen 75 Schritte vorwärts gezogen, so school ihn die andere sogleich wieber 75 Schritte rudwärts, so daß er immer auf dem gleichen Flede steden blieb.

Es waren aber auch zwei barte, peinliche Jahre für bie Rathsberren. Jeber mußte fich regelmäßig gur Minute in ber Gigung einfinden, burfte fich nicht entfernen, batte unfehlbar an allen Berbandlungen Theil zu nehmen. Bebe bem Damiberhandelnden, er mare wie ein Meineidiger an ben Intereffen feiner Bartei angesehen und als folder gebrandmarkt gewesen. Man erlebte es mehr als ein Dal, baß Gobne bas Sterbebett ibrer Eltern verließen, um im Großen Rathe ju Ct. Gallen auf ihrem Boften ju fein, baf frante Ratheberren von ihren politischen Freunden ju Bagen berbeigeführt murben, bamit fie an ber Abstimmung Theil nehmen konnten. Sandelte es fich um wichtige Bablen, 3. B. von Regierungsmitgliedern, Tagfagungsgesandten u. bgl., und ftanben nicht 75 gegen 75 Babler in ungelichteter Schlachtorbnung, fo murbe nicht felten burd Einlegung von unrichtigen Stimmzetteln bie Bablverbandlung fo lange bingehalten, bis bie gufällig Abmefenden wieder eingetroffen maren. Bollte in Augenbliden, in welchen feine wichtigen politischen Fragen auf ber Tages: ordnung ftanden, ein Mitglied ber weißen Salbideit es magen, fich por bem Schluß einer Citung meggubegeben, fo mußte er ein Mitglied ber grunen Seite, b. b. einen gegenfüßlerischen Rollegen bewegen, Die Situng mit ibm zu verlaffen. um bas bedrobte Gleichgewicht ber Brunen und Beigen wieber berguftellen.

So leibte und lebte von August 1845 bis dahin 1847 St. Gallen's Großer Rath, bem der frankelnde Matthias Raf als ein Treuer der Fünfundsiedzig auf der grünen, eidgenösstischen Seite angehörte. Gine Badekur im Sommer 1845 stärtte vorübergehend den Leidenden. Leider verschlimmerte sich sein Gesundheitszustand schon im solgenden Jahre wieder. Der Aufenthalt zu Gais im Sommer 1846 hatte einen schlagashnlichen Anfall zur Folge. Näf war seitdem und blieb ein kranker Nann. Beim Ausgeben mußte er sich mit dem Stock bebelsen.

In solchem Zustande empfing er die Einladung zu einer außerordentlichen Situng des Großen Rathes auf den 13. des Monats August. Schon frohlockte ein Blatt der Sonderbündischen, Matthias Näf sei zu krank, um im Großen Rath sich einsinden zu können. Frau und Kinder baten und beschworen ihn, zu Hauf zu bleiben. Alles Bitten und Zureden der Seinigen half jedoch nichts. Der Kranke suhr nach St. Gallen, wankte in den Situngssaal und wohnte den Berhandlungen, die ununterbrochen vom Morgen bis Nachmittags 3 Uhr dauerten, bei, ohne nur ein einziges Mal seinen Posten zu verlassen. Und doch wäre für ihn in der Iwischenzeit eine Labung so wohlthätig gewesen, zumal er gewohnt war, von je vier zu vier Stunden etwas zu essen. Allein an einem Stock aus dem Saale hinaus: und wieder hereinwanken, das hätte Aussehen erregt, und das war dem einsachen Mann zuwider. Die Folgen dieser Unterlassungsssünde blieben nicht aus. Um zweiten Tage nach seiner Seinkunft ward er wiederholt vom Schlage gerührt und an der rechten Seite völlig gelähmt.

Als Mitglied bes Großen Nathes ergriff naf felten bas Wort. Thaten waren ihm mehr als rathen und üben mehr als predigen. Sprach er aber, fo fprach er furz, flar, praftifc, ben Nagel auf ben Ropf treffent.

ā

Als im Jahre 1845 bie Borbereitungsgesellschaft für Herstellung einer Eisenbahn von Rorschach nach St. Gallen und weiter nach Winterthur sich bilbete, nahm sich Raf mit allem Eiser bes großen Unternehmens an, unterstützte es burch Altienzeichnungen und wurde zum Mitgliede des leitenden Komites ernannt. Wie würde der warme, einsichtsvolle Freund der neuen großartigen Verlehrstweg sich gefreut haben, wenn er die langen Wagenreihen der herrlichen Bahn entlang, unweit seiner Schöpfungen, vorüber an Stolzenberg, Oberstetten, Roßmoos, Hub und Riederstätten, der Wiege seiner nächsten Vorsahren, hätte hinrassen, wenn er der Errichtung der Station Utzwell auf der "Schaubühne", am südlichen Vorsprung des Vogelberges, noch beigewohnt hätte!

Bon bem letten Nervenschlage, ber ihn getroffen, erholte er fich nicht mehr. Das Gehirn hatte schwer gelitten. Qualender Schwindel verließ ihn fortan nicht wieder. Gegen Abend stellten fich leicht Fieber und vermehrte Engbruftigfeit ein. Es zeigten fich die Spuren ber lange gefürchteten Bafferlucht.

In Matihias Raf lebte stets die Ahnung, daß er kein hohes Lebensalter erreichen werbe. — "Gern hätte ich noch länger gelebt", bekannte er dann in solchen Augenbliden, in denen er das Rahen des Todes fühlte; "meine Borfahren haben salte ein hohes Alter erreicht, sollte ich es nicht, weil ich vielleicht mehr gearbeitet und gewirft, als ob ich nie von dem Irbischen scheiden müßte? D herr, ich weiß, welch unnüßer Anecht ich vor Dir bin! Großer Meister, ich scheide gern, wenn Du Deinen Anecht von der irbischen Arbeit zu einer andern abrufft!"

Gegen Beihnachten wurde ber treffliche Mann immer leibenber, Die Krantheit immer beschwerlicher und verzehrender. Um Chrifttage befand er fich nicht mehr im Stande, bas Bett zu verlaffen. Schon ward ber Bulsichlag ber eines Sterbenben. Den 29. Christmonat, ben letten Tag feines Lebens, brachte er bes Nachmittags und gegen Abend fieberhaft aufgeregt zu. In wirren Reben gab er ben Umftebenben bie balb lieblichen, balb ichaurigen Bilber fund, bie feine bom Rörber ideibende Seele bewegten und ihn bald bufter, bald zu beiterer Freude itimmten. - Wie wenn er bem nabenden Tobe entflieben wollte, raffte er fich plöglich gegen 5 Uhr vom Bette auf und schritt gegen bie in's Freie führende Thure, um fie zu öffnen. Daran von feiner Gattin gebinbert, eilte er gum Genfter. öffnete baffelbe und feufzte in unaussprechlicher Betlommenheit: Luft! Luft! 3n= zwischen war auch die augenblidlich abwesende Tochter Marianne berbeigeeilt. Sie fand ben fterbenden Bater am offenen Kenfter, bot ibm ben Arm, um ibn in bas Bett gurudguführen, und erhielt auf bie Frage, mas er wolle, ale bie lette Antwort: Baffer! Baffer! Diefer Bunfch war faum bem Sterbenben erfüllt, als er in bie Urme ber geliebten Tochter gurudfant und - verfcbieb.

In diesem Augenblide wies ber Zeiger ber Uhr auf die 51/2 Morgenftunde. Er hatte sein Alter nicht höher als auf 54 Jahre 71/2 Monate gebracht.

Matthias Raf war einfach, anspruchslos und treuherzig von Charafter. Sein natürlicher Berstand stellte ihn, wo es barauf ankam, einen Kampf gegen tüchtige Mitbewerber zu bestehen, mit oben an. Seines Werthes fast unbewußt, mit einer seltenen Gerabheit bes Charafters eine vielleicht allzu große

Bescheidenheit verbindend, slößte er Jedem Bertrauen ein, der sich ihm und dem er sich näherte. Das Wohlwollen, das ihn bei allen seinen Handlungen leitete, und die Bereitwilligseit, zu rathen und zu helsen, erstreckte sich, wie auf seine Angehörigen, so auch auf seine Umgebungen, und gewann ihm die Herzen Aller.

Es war in ben Dreißiger Jahren, als ein Bauer ju Buch bei Musbefferung feines Brunnens verungludte. Wie er tief unten im Schachte lag, fturgten neben ibm die Mauersteine gusammen und flammerten ibn bis gum Unterleibe ringsum bermaßen ein, bag ber Salbberfdüttete fich nicht mehr loszuwinden vermochte. Neben und über ihm brobten bie burch bie Erschütterung loder geworbenen Steine ebenfalls zusammen zu fallen'und ihn gang zu bebeden. Es war an einem fühlen Berbittage Nachmittage, ale bas Unglud fich ereignete. Die gu Gulfe Gilenden und Neugierigen, die fich um die Deffnung bes Brunnens brangten, aus welcher bas Stöhnen bes Ungludlichen und ber Ruf, um Gotteswillen feine Erichütterungen am Rande beffelben zu veranlaffen, berauficholl, vermehrten bie bumpfe Niebergeichlagenheit und bie brobende Gefahr. Guter Rath war theuer, und ein unvorsichtig ausgeführter Rettungebersuch mußte ben Armen vollends lebendig begraben. Die Kunde bes Unglude war bald auch nach Nieberupwbl gebrungen. Raf, erft abwesend, tam gerabe nach ein paar Stunden beim und eilte, nun fofort nach Buch. Sier traf er bie Leute mit Grabung eines Stollens in Schiefer Richtung gegen bie Tiefe bes Brunnens beschäftigt. Raf wies auf bas Bebenfliche bes begonnenen Rettungeversuches bin und follug einen andern Weg Bergeblich; die Bauern beharrten auf ber Ausführung bes begonnenen Werfes, und Raf fehrte beforgt ipat Abende nach Saufe gurud.

Dem Unglüdstage folgte eine falte Berbitnacht. Thee und warme Tuder, welche bon Beit zu Beit bem Ungludlichen in ben Schacht heruntergelaffen mur: ben, bewahrten ibn bor Erstarrung und hielten feine Lebensgeister mach. Die Dlänner ichaufelten und ichaufelten. Raf, ju Saufe angefommen, bachte nicht an bas Bubettegeben; er fann über Rettung bes Ungludlichen nach und borte bie Meinung bon zweien feiner Angeftellten. Bange Gorgen liegen ibn nicht gur Rube fommen, und fo eilte er benn mit mehreren feiner Leute Rachte 10 Uhr abermals nad Buch. Sier fand er ben Stollen faum ein paar Jug vorgerudt, jeboch bie Arbeitenben geneigter, flügerm Rathe Gebor ju geben. Man bat ihn fcblieglich, bie Leitung bes Rettungsgeschäftes ju übernehmen. Raf ließ nun guborberft ein Rohr mit einem Boben aus Bretern gufammenschlagen und baffelbe jum Schute feines Schütlings gegen bas weitere Ginfturgen ber Schachtsteine über ihn hinunter fenten. Dann wurden Langhölzer bem Rande entlang hinabgelaffen, biefe mit Querhölzern gefestigt und mit Bretern belegt. Go fonnten nun, gefahrlos für ben im Schacht Berfcutteten, bie Steinschichten bon oben herab weggenommen, und ber mahrend vierzehn banger Stunden ichier verzweifelte arme Mann gerettet und feiner troftlofen Familie gurudgegeben werben.

Bur Förberung gemeinnütziger Zwede, welche Zeit ober Gelbopfer erheischten, ging Näf immer mit ermunterndem Beispiel voran. Seine gewonnene Menschentenntniß, seine Leutseligkeit im Umgang, sein warmes Mitgefühl, das Praktische seiner auf Erfahrung gegründeten Nathschläge machten ihn zum oft aufgesuchten Nathgeber der Hülf- und Trostbedurftigen der weiten Umgegend. Bon Temperament war Naf reizbar, heftig; er wußte bas wohl. Dennock tonnte er bei feinen Arbeitern oft eine lange Rechnung von Rachlaffigkeiten auflausen lassen, bis ihm endlich der Gebuldfaden, dann aber meist gründlich ris. Als einst unter seinen Arbeitern einige Unzufriedene, wie er glaubte, ungerecktertigt und in drohender Haltung höhern Lohn verlangten, machte er turzen Prozeh, nahm den Rädelsführer am Schopf und seste ihn vor die Thüre des Arbeitsfalls Also machte er dem "Strife", der sich zu bilden begonnen, ein rasches Ende.

Seinem Jauswesen merkte man ländlich fittliche Wohlhabenheit, die sich mit patriarchalischer Einsachheit recht gut paart, aller Wege an. Keiner baste das "Außen sig und innen nig" gründlicher wie er. Bon biesem Gesichtspunkt aus erzog er auch seine Kinder. Für ihre Ausbildung sparte er keine Kosten. Diese wurden aber auch reichlich heimgezahlt. In ausgezeichneter Weise ehren und vermehren sie, sowie die wadern Tochtermanner, die Schöpfungen des Baters.

Bon den Mühen des Tages und der Woche erholte er sich am liebsten im Kreise der Seinen oder in Gottes freier Natur. Oft brachte er die Frühstunden des Sonntags, zumal in Ber schönern Jahreszeit, auf dem Bühl, seinem Lieblingshügel beim Dorse Niederuhmyl, zu, der beinahe inmitten des Landes laz, imgöhügel beim Dorse Niederuhmyl, zu, der beinahe inmitten des Landes laz, welches er urbar gemacht hatte. Wie freute er sich dann, inmitten seiner preise und lobwürdigen Schöpfungen! Wie oft war es ihm dann, als wenn Gottes Geist über ihm weile, wenn er am arbeitöstillen, gosonen Sonntagsmorgen das Erdenrund mit seinen Frühlings-Herrlichkeiten übersah und aus Nah und Jern die Gloden von zwölf Kirchthürmen ihm Lust und Wonne in's dantbare derz läuteten. Bis zu Thränen rührte ihn dann die Erinnerung an seine Jugendzit und an die wunderdaren Wege, auf welchen ihn die Vorsehung vom armen Webergesellen die zum Fabritbesüger und Nährvater von Tausenden fleißiger Arbeiter anädialid geseitet.

Wie würde sich das Gerz jenes "Mannes eigener Kraft" erhoben haben, wenn Räf noch die Preiskrönung der Fabrifate seines Hauses gelegentlich der Welt-Industrieausstellung zu London erlebt hätte! Daß seine Stieslinder, die im besten Einvernehmen mit den eigenen Kindern des Hauses leben, von seiner Güte nicht ausgeschlossen waren, weiß Jeder, der den Familie näher stand

Wie der treffliche Mann fcon als Anabe für seine jüngeren Brüber forgte, als sein Vater nicht mehr für sie sorgen konnte, wurde schon früher erzählt. Hier bleibt uns zur Steuer der Wahrheit noch nachzuholen übrig, daß Räs's Later später wieder zu hausen und zu sparen ansing, ja sich noch einmal verheirathete, daß bessen nacher Eshe mit vier Kindern gesegnet ward, die jedoch überaus verhätschlt wurden. Matthias Näs nahm sich nach des Vaters Tode (im Jahre 1834) auch seiner Stiesbrüder an, gewöhnte sie an's Arbeiten und gab sich alle Mühe, denselben auch das Sparen und Haushalten beizubringen. Er stand seinen hülfsbedurftigen Verwandten mit Rath und That zur Seite und schmessich ihrer nicht, auch nachdem er ein reicher, allbekannter Fabrisherr geworden war.

So lebte, dachte, wirfte und endigte Matthias Raf, der Toggenburger Jabrifant, einer jener Gerechten, deren Namen in Segen bleiben wird bei allen ftrebsamen Menschen innerhalb und außerhalb seines schönen Baterlandes.



Plid auf bas Ctabliffement ber "Neumuble" von Cider, Bog & Comp. in Burid.

## hans Kaspar Efcher vom Fellenhof.

Brunder der großen Maldinenwerfiftatten (Neumufife) in Gurich. (1775 - 1859.)

ie ältere und neuere Beidichte Burichs hat und eine Reihe von Namen und Charafterbilbern aufbewahrt, welche fich als unvergänglicher Chrenfrang um ben Bablipruch: «Turicum industria felix» winden. Gludliches Burich, beffen ebelfte Charaftere es nie verschmaht baben, bie Arbeit, ben ausbauernben Rleiß, Die gewerbliche Betriebsamfeit und bas perfonliche Sandanlegen burch eigenes Borgeben boch ju halten, auf biefem Gebiete Manner bes Fortidritts und Wohlthater bes Landes zu werben, und ber Liebe zu Runft und Biffenicaft, bem regen Intereffe fur bas öffentliche Leben bor allem auch bie Grunds lage eines foliben Erwerbzweiges ju geben, jumal in Sanbel und Inbuftrie. Dieselben Geschlechter, aus benen ein langes Regifter von Burgermeiftern que fammengefett ift, liefern uns auch bie Ramen ber tuchtigften Raufleute und Fabrifanten. Die Berbmuller haben in Burich einen "Seibenhof" und "Bollenhof" aufgebaut und gleichzeitig, Ende bes XVI. Jahrhunderts, Die beiben bamit angebeuteten Bewerbe emporgebracht. Ein Daniel Bobmer grunbete und befestigte bas Unsehen feiner Seibenhandlung mitten in ben Umwäljungen ju Ende bes vorigen und ju Anfang bes jetigen Jahrhunderte. Während Egg von Elliton mit einigen bunbert Schweizern nach Reapel (Biebemoute) jog, um bort unter unfäglig en Mühen und Edmier gleiten ir Bubuftrie neues

Terrain zu erobern und anstatt eines Fremben-Bataillons ein leuchtendes Beispiel schweizerischer Kolonisations-Energie und praftischen Sinnes auf neapolitanischen Boden zu stellen, war Hans Kaspar Cicher von Zürich nur wenig Jahre zuver gleichsam in umgekehrter Anwendung seines industriellen Schöpfungstriebes aus der Fremde heimgekehrt, um in der Baterstadt felbst eine Kolonie zu gründen, im Lauf der Zeit Tausende von Menschen in ihr zu sammeln und eine Masse von Intelligenz und Betriebsamkeit, von kausmännischen Talenten und technischen Ersudungskeit zum Geile des großen Ganzen wirken zu lassen.

Es find nun beiläufig zwölf Jahre, feitdem der Mann, welcher fo vielfach in seinem ganzen Leben mit Escher berbunden war, und lange Zeit als Staatsmann den Kanton Zürich repräsentirte, dem franken, abwesenden Freunde einige Worte widmete, anknüpfend an die geschichtlichen Erinnerungen der versammelte Gesellschaft und an das Bild jenes bekannten Zürcher Staatsmannes, des Bürgermeisters Heinrich Eicher, Gesandter am Sofe Ludwig's XIV., im Jahre 1687.

"Ich unterhielt die Gesellschaft diesen Morgen", sprach Bürgermeister von Muralt, "in Gegenwart mehrerer hochachtbarer Nachsommen des Bürgermeisters Heinrich Eicher von dessen Bestrebungen und Ersolgen, von seinem schopferischen Geiste und von der Kraft und Ausdauer seines Willens. — Einer seiner Nachsommen scheint in vorzüglichem Maße diese Eigenschaften des edeln Uhnherrn anererbt, oder sie sich, wenn auch in ganz verschiedener Laufbahn, zu eigen gemacht zu haben. Der weitaus bedeutendere Theil eines sehr anschnlich gewordenen Quartiers der Baterstadt, das billig seinen Namen tragen sollte, verdankt ihm das Dasein und die dort herrschende bienenartige Emsigteit.

"Taufende finden bier ihr ehrentiaftes Austommen, viele die Belegenheit gu Entwidelung ber eignen Talente. Dort bat unfer Freund bor ungefähr einem halben Jahrhundert zuerft eine mechanische Baumwollspinnerei errichtet, große artig in ihrer Unlage nach bem Dafftabe jener Beit, verhaltnigmäßig flein er Scheinend bei ber Ausbehnung, welche biefe Induftrie feither gewonnen bat, barum aber nicht weniger beachtungs: und erwähnenswerth, weil unfer Freund es war, der im Ranton Burich den ersten fleinen Spinnstuhl aufgestellt, bag er es war, ber ohne Gulfe von Baffer: ober Dampftraft in einem Zimmer bes väterlichen Saufes mit eigenen Sanben bie erften Spindeln in Bewegung gefest und somit biefem wichtigen Industriezweige einen wefentlichen Impuls gegeben hat. Dort hat er bann nach und nach jene gablreichen Bertftatten erbaut, in benen nach feinen Anerbnungen bie verschiebenartiaften Maschinen zu Sebung von Sandel und Bewerbe verfertigt und fast tagtäglich auf fdwer beladenen Fracht wagen aller Orten bin berführt werben. Dort entsteben bornehmlich auch jene Maidinen, welche nach Fulton's großer Entbedung, burd Anwendung bes in Dampfe aufgelöften Baffere bie menfclichen Rrafte bertaufenbfältigen und bie bierburch in ben Berhältniffen ber einzelnen Menschen und Bölfer zu einander bereits fo große Beranderungen bewirft haben und noch größere Beranderungen bewirfen werben.

"Doch unfere Freundes iconfte, an Bunder grenzende Schöpfung durfte wohl auf jenen an und für sich felber wenig icheinbaren Werften zu finden fein, welche er mit Beibulfe feines leiber viel zu frube verstorbenen Sobnes mitten im europäischen Kontinente, im schweizerischen Sochlande, am Ausflusse ber Limmat,

unten an ber Stadt Burich, errichtet bat. Muf jenen Berften merben Schiffe aus Gifen geschmiebet und mit Dafdinen verfeben, bie fie befähigen, mit bewunderungswürdiger Schnelligfeit bie Bemaffer gu burchschneiben und Bind und Bellen zu tropen. Auf jenen Berften murbe eine bedeutenbe Un: gabl jener eifernen Schiffe gebaut, welche alle vaterlanbifden Geen bebeden und überall um fich ber reges Leben berbreiten. Ein anberes bort gebautes Schiff befährt bas Mittellandische Meer und ift balb an ben Bestaben Frankreichs. balb an benen Staliens, balb an ben Ruften Ufrifa's ju treffen. Roch anbere bewegen fich, ju Rrieg und ju Frieden geruftet, auf ben Geen bes nordlichen Italiens. Wieber ein anderes ichaufelt feine ichlante Geftalt auf ben Lagunen ber abriatifden Infelftabt, und um ben Bucentaur zu erfeten, ber gleichzeitig mit ber altesten Republif bort ju Grabe getragen worden ift. Wieber andere unterhalten bie Berbindung gwifden bem Bo und ber Rebenbublerin Benedigs am Abriatifden Deere, befrachtet mit ben vielartigften Gegenständen bes fried: liebenden Sandelsverfehrs. Wieber andere verfolgen ben Lauf bes Donauftromes bis zu ben eifernen Pforten, vielleicht bis in bas Schwarze Deer und an die Ruften von Afien bin. Ueberall, wo fie bingelangen, wird ber name Efcher mit Ehren genannt, "Taufende fleben um die Erhaltung biefes Lebens; mogen fie noch lange Erhörung finden; ichlägt aber auch einft feine Stunde, fo werben feine Berfe ihn überleben; fein Segen wird ihren bauernden Klor verleiben" ...

Das Grab hat sich mittlerweile über bem großen Werksübere ber Majdinenbauanstalten von Zürich geschlossen. Die stille Betrachtung bes Ueberlebenden wendet sich vom Allgemeinen und Ganzen zu den individuellen Charafterzügen und rein menschlichen Quellen, aus denen jene große Werkthätigteit gestossen ist. Ueberdem thut es außerordentlich wohl, nicht blos einen rastlosen Inbustriellen, sondern einen Ehrenmann und ausgeprägten Charafter auf mand; anderm Gebiete als dem der speziellen Berufsthätigteit etwas näher kennen zu lernen. Die menschliche Wishbegierde liebt es, auch einen Blid in das Elternhaus und die freundliche Wohnstube eines dahingeschiedenen auten Mannes zu werfen.

Johannes Efcher vom Felfenhof (+ 1819, im Alter von 631/2 Jahren), ber Bater unfers Sans Raspar, wird von benen, welche ibn noch tannten, als ein fein gebilbeter Dann geschilbert, ber auf bie fpatere Entwidlung feines im Jahre 1775 gebornen Cobnes unzweifelhaft großen Ginfluft übte, fo wenig auch anfänglich ber junge Raspar ju befonberen Soffnungen berechtigen mochte. Es ift gewiß, daß ber Bater ben Cobn unbehindert gemab: ren ließ, fobald er bei beffen Eintritt in bie Junglingsjahre bas Erwachen tuch: tigen Talentes und eines bestimmteren Strebens erfannte. Gleich bereitwillig ftand ber alte Eicher bem Cobne gur Geite, als es fich um bas fur bie Un: ichauung ju Unfang bes Jahrhunderte überaus fuhne Brojeft einer Spinnerei banbelte. Wenn uns bann weiter ergablt wird, bag bie Mutter, eine geborne Landolt (+ 1829, im Alter von 751/2 Jahren), eine eben fo geiftreiche ale liebenes würdige Frau und madere Mutter gemefen fei, von ihrem Raspar beiß und innig geliebt: fo wiffen wir bamit genug, um angunebmen, bag wir, wie gewöhnlich bei Mannern bon gediegenem und menfdlich iconem Charafter, fo auch bei unferm Efcher einen wesentlichen Theil biefer Eigenschaften als mutterliches Erbaut



betrachten bürsen. Hatte auch H. R. Eicher mit ben Nachtheilen eines mangelhaften Schulunterrichts, mit ben Borurtheilen und hergebrachten Anschauungen einer vergangenen Zeit und mit den Wogen der überall und unaufhörlich sich erneuernden europäischen Kriegsunruhen zu kämpfen, so genoß er doch das Glück, in seiner Familie und nächsten Umgebung mehr und mehr diejenige Anertennung zu sinden, ohne welche auch der strebsamste Sinn und entschlossenste Wille mitunter Gesahr läuft, von der Bucht überall eindringender, unstreundlicher Sewalten gebeugt zu werden und zu erlahmen. Der Aufenthalt in Rom, der dem
jungen Manne gar viele neue Anschauungen und die Besanntschaft mit Goethe
eintrug, förderte bei ihm die erste, bestimmtere Ausbildung zum berussichen Wirten
auf dem Gebiete der Bausunst, von dem er sich inden bald wieder abgewendet hat.

Bar es bas mehr und mehr jum Charafterjug fich entwidelnbe Streben und Guchen nach einem Birtungefreis von felbständig ichopferifdem Inhalt auf gewerblichem Boben, ober war es bie Zeit, bie bamals einem Burcher Architetten nur wenig Raum fur praftifche Entfaltung bes Talentes und ausgebehnte Birtfamfeit geben mochte und barum ju andern Dingen hintrieb? -Für biefe Blatter genügt es ju erfahren, bag unfer Sans Raspar Efcher, wiewol er bem Spinnereifache feine Thatigfeit juwandte, bennoch bie Erinnerung an bie Runft bis an feinen Lebensabend als ein Beiligthum fur Dugeftunden aufbewahrte, liebte und pflegte, bemgemäß jedwedes fünftlerifche Streben unterftutte, fowie in hundert Fallen und Fragen, wo es fich um bauliche Projette handelte, seinen Freunden und ben Behörben ber Beimat bereitwilligft mit Rath beiftand und Mitbegrunder ber Burcher Runftlergesellschaft wurde. Bei bem rafchen Berantvachsen seines Etabliffemente ift es fehr naturlich, bag er wenig Beit fant, fich mit ber Runft felbfttbatig ju beschäftigen; um fo bezeichnenber aber ericeint bie Thatfache, bag er, fonft gar nicht vieler Gefellichaften Mitglied, überhaubt nicht Freund von geräuschvollem Gefellichafteleben, bis in's bochfte Alter nur felten und ungern ben regelmäßig festgesetten Bochentag und bie Berfammlungen jener Gefellichaft verfaumte.

Ungefähr gur felbigen Beit, ba Efcher mit entschloffenem Willen bie Laufbahn bes Baumwollen Spinners betrat, richtete er fich auch bauslich ein und baute feinen eigenen Berd, indem er fich im Jahre 1806 mit Unna von Muralt berehelichte, bie er nach 53jahriger Che als Wittme hinterließ. In ihr fand er im schönsten Sinne bes Wortes biejenige, welche ibm bas Glud einer freundlichen Sauslichfeit, eines rubig milben und zugleich verftandigen weiblichen Einfluffes auf all' fein Streben und Schaffen, erneuerte. Dief will gewiß unendlich viel fagen, wenn wir uns um funfzig Jahre gurudverfeten und ermeffen, was es bazumal beigen mochte, im Dienft einer fruchtbaren, aber bamals noch wenig bebeutenden 3bee fich bis zu einem überall hochangesehenen Industriellen beraufzuarbeiten, als Autobibaft zunächst fich selbst Gewißheit und Zuversicht über bas anzustrebende Biel zu verschaffen, bann nicht selten mubsam die Freunde und bie finangiellen Mittel ju fuchen, mit überaus borfichtigen Behörben in's Reine ju tommen, große Bebaube: Unlagen auszuführen, und mehrfach Reifen nach Deutschland, Großbritannien und Frantreich ju unternehmen, Die bamals feinesmege ju ben Alltäglichfeiten gehörten. Alles, mas heutzutage ber Cobn bes wohlhabenden Fabritanten und Kaufmanns als selbstverständliche und mühelose Zugabe zum tüchtigen polytechnischen Unterricht empfängt: eine Aussbildungsreise nach England oder ein paar Monate Aufenthalt in Amerika, war damals mehr oder minder Sache des Wagnisses. Alles mußte vom Fundament herauf aufgebaut werden und die Gründung eines Etablissements wie das der Reumühle, beziehentlich die Umwandlung derfelben, konnte im ersten Dezennium diese Jahrhunderts als ein nicht geringeres Wert gelten, wie etwa heutzutage die Bildung einer Eisenbahngesellschaft, die ihr Anlagekapital nach Millionen zählt.



Brunbrif ber Reumuble. (Rach einer Driginalzeichnung aus bem Jahre 1774.)

Nachdem Escher in der Reise nach dem gewerbthätigen Sachsen und an dem bescheidenen ersten Spinnstuhl im Felsenhof die Periode des Probirens und Experimentirens durchgemacht und seine Ideen zu praktischer Ausführbarseit geläutert hatte, wurde mit sicherem Blid und gleichem Geschied die sogenannte "Reumühle" in Angriff genommen, welche dann von 1814 an, in welches Jahr die längst beabsichtigte Reise nach England fällt, ihren ebenso stetigen wie soliden Ausschlappen nach mie wohl auch hier im Lauf der Zeit noch mancher Stoß ausgebalten und mancher Stein bindeggeräumt werden mußte.

Waffergarn: und Mulemaschinen, lehrt und G. Meier v. Knonau, wurden im Kanton Zürich zuerst 1802 von einem Engländer Travies in der Spinnerei bei Wülflingen aufgestellt, hatten aber nicht den gewünschten Erfolg. Die ersten, nach den besten englischen Modellen gebauten Droffel: und Mulemaschinen, deren Erzeugniffe sich rasch einen ungetheilten Beifall erwarben, arbeiteten im Juni 1807 in der Neumüble von Zürich.

Das mit bem Genie, ber seltenen Beobachtungsgabe und unermübeten Thätigkeit H. R. Escher's verbundene Gedeihen seiner Spinnerei veranlafte die rasche Ausbreitung bieses Industriezweiges im gangen Kanton und die Errichtung einer bedeutenden Menge von Spinnereien in der übrigen Schweiz, in

Atalien und ben anarengenden öfterreichischen Brobingen und frangofischen Departements, welche alle bie Mobelle ber Burcher Spinnerei auf verfchiebenen Begen benutten \*). 218 bie Spinnerei festen Guß im Lande gefaßt batte, war Eicher's Neumuble eines ber erften Ctabliffements, welches barauf Bedacht nabm, für die Fabrifation ber verschiebenen Maschinen in größerem und ausgebehnterm Dafftabe eigene Unftalten ju errichten, und icon ju Unfang ber Dreißiger: Sabre galten bie Efcher'ichen Berlftätten für bie größten unter allen ichweigerischen, was fie bis beute geblieben find. Gie baben ihre Thatigfeit ber Unfertigung bon großen Triebwerten, Turbinen ac., Dampfteffeln, von Werten für bie Baumwollen- und Glachsipinnerei, bon Bapiermafdinen, bem Bau von Dampfbooten und in neuerer Beit burch Errichtung bes Ctabliffemente im Stampfenbach, auch bem Bau bes Landbampfers, ber Lotomotibe, jugewandt. Meier v. Anonau gab im Sabr 1843 bie Babl ber Arbeiter in ber Neumüble auf ungefabr · 600, die Maffe ber jabrlich verarbeiten Detalle auf 30,000 Centner, und Die jährliche Produktion auf 1-11/2 Millionen Franken an. Bon Dampfbooten nennt er bereits bamale 19, bie fich auf ben Burcher:, Bierwaldftätter:, Thuner:, Genfer:, Comer: und Bobenfee und bie Donau vertheilen. Die Babl ber Mrbeiter hatte fich bis 1859 verdoppelt, die Gesammtgabl ber erbauten Dampffdiffe betrug bamale, 29 Dampfichiffemaschinen ungerechnet, 72; bie Musbehnung bes gangen Ctabliffements ift biernach eine mabrhaft großartige geworben und ward am beutlichften burch bas rafde Unwachfen bes Gebaubetom: pleges um die alte, ursprüngliche Neumühle. Spinnerei berum erfichtlich.

In der Neumühle sindet der Besucher eine große Jahl von Leteranen der industriellen Arbeit, die mit dem Geschäft aufgewachsen und alt geworden sind, und denen ein Wechsel der Werkstätte ein Herzstoß ware. Denn die wackern Leute haben ein Herz für das große Etablissement, weil sie das Herz, das der Chef mehr als einmal in schwieriger Zeit und in stetiger verbessernter Fürsorge für die Arbeiter zeigte, vielfach kennen gelernt. Von der kleinen Schar, die am 1. September auserkoren wurde, die sterbliche Hülle ihres Wertmeisters zur Rubestatt zu tragen, zählten alle 24 und mehr Dienstjahre. Und in Wirklickeit war Sicher seiner Arbeiter Freund, häusig auch ihr Wohlthäter, und hat für sie auch in dauernder Weise gesorgt. Er wußte mit seltenem Geschied und Glück die Cadres seiner Armee, zumal die Techniker, auszuwählen und aufzusinden, und es wird als bezeichnender Umstand erwähnt, daß er auf das "Schreibervollt" im Grunde weniger gehalten habe. Dieser Ausdruck darf sedon nicht auf die Kante gestellt werden. Es wäre unrichtig zu glauben, Sicher könne in Uebereinstimmung

<sup>\*)</sup> Mauche ber im Kanton Zürich entstandenen Spinnereien sind bald nach ihrer Erbauung wieder zu Grunde gegangen, während die sich soliditirenden Etablissements im Berlauf meistens sich erweiterten, iho baß wir von 1827—1842 eine beträchtliche Kbnahme der Spinnereien, dagegen Zunahme der Spindeln sinden. Im Jahr 1827 3ählte man etwa 100 Spinnereien mit 800 Mules Jennps Stühlen und ca. 200,000 Spindeln; im Jahr 1836: 87 Spinnereien mit 292,000 Spindeln; im Jahr 1842 nur noch 69 Spinnereien mit ca. 300,000 Spindeln. Seither hat sich sowol die Zahl der Spinnereien als auch der Spindeln wieder bedeutend gehoben, und kann lehtere auf über eine halbe Million angesett werden.

mit feinem thatfraftigen Befen, die Arbeiter mit ber Geber gering gefchatt baben. Es ift bies icon an und für fich nicht wahrscheinlich, weil Escher, wie noch viele ber älteren, ja felbit ber talentvolleren und unternehmendften Induftriellen, ben Dangel einer tüchtigen Schulbilbung und gewandten geder gegenüber bem großen Borfprung, ben bie jungere Generation bierin gewonnen, zu wurdigen verstand.



Ceinen eigenen Cobn Guftav Albert, einen ausgezeichneten Tedmiler, fdatte er nicht minder bod auch ale "Coreiber", und fein Cowiegerfohn, ber nach bem Tobe bes geliebten Sobnes bie juriftifde Laufbahn verließ, um Gefdaftemann und Erfanmann bes Schwagers zu werben, wurde bies ebenfalls gunadit nicht als Tednifer, fondern burch feine Geber, beren Tuchtigfeit S. R. Efcher febr wohl gu ichaten wußte. Bobl aber ift bas Gine richtig, bag S. R. Efcher von ben eignen Erfahrungen ausgebend, annahm, tudtige "Schreiber" feien baufiger gu finden als brauchbare Techniter, und bag ibm besbalb bie Erwerbung ber Letteren immer bie Rapitalfrage blieb. Coviel über Cider's geschäftliches Leben auf bem eigent: lichen Schauplat feiner hervorragenden Thatigfeit.

Eine politisch hervorragende Stellung hat Raspar Eicher niemals einge-Wenn man unter einem ichweizerifden Ariftofraten gewöhnlichen Schlags ein Ueberbleibsel aus alter Beit, einen Denschen, ber bie Trabitionen für bas Alleinseligmachenbe und bie Stanbesprivilegien für unauslöschliche Briefe halt, verstehen will, fo mar unfer Efcher ficherlich bas Gegentheil bavon. Ein industrielles Genie, ein Gifenbahnherold, ein Fabritherr bon fo flarem, humanem Berftandniß ber fozialen Bedurfniffe ber Zeit und feiner Arbeiter und ein Ariftofrat im tagesläufigen Ginne find unvereinbare Dinge. Raspar Eider war ein Burcher Ronfervativer, ber Ummalzungen nicht liebte, bas Politifiren gern Andern überließ, fich jedoch bei aller tonferbativen Befinnung allezeit aut republifanisch bem Billen ber Dehrbeit unterordnete. Er begriff gar mohl bie Rothwendigfeit ber großen Fortichritte junferer Beit und trar auch allegeit bereit, ju Forberung von tüchtigen und nütlichen öffentlichen Unternehmungen mit Rath und ersprieglich auch mit That an bie Sand zu geben. Mit bem Rampf ber politifden Barteien, mit Berfaffungofragen und legislativen Reformen fonnte fich ber raftlofe Industrielle nicht eindringlich genug beicaftigen, und bas blofe Berumfahren in allerlei Dingen war eben nicht feine Sache. Als die Beriode ber frangofischen Repolution in die Rabrzebnte ber großen Rriege ju Unfang biefes Jahrhunderts übergegangen war, brachte bie Umwälzung, Die fich im eigenen Unwesen nach Gintritt ber Restauration in Franfreich vollzogen hatte, bem Grunder ber großen Bertftatten in Burich jabraus, jahrein neue Mühen und Gorgen. Go tam er felten aus feiner Reumuble weg; er arbeitete bort an einem Berte bes Friedens und baute bier in die Bufunft hinaus. Die Dreißiger Jahre nahmen ihm bas einzige politische Mandat, bas ihm eine Zeit lang übertragen worden war: Die Stelle eines Grofrathemitaliebes: benn er gehörte nicht zur Bewegungspartei und mußte, wie noch Andere mit ibm. weichen. Cowohl im Großen Rathe als im Stadtrath, bem er mabrent einer langen Reihe von Jahren angehörte, wirfte und griff er ein, wo er Grund und Boben unter ben Sugen fühlte; in gewerbliden, tednischen, bauliden Ungelegenbeiten. Daß man in ben Dreifiger : Jahren icarf auf bie politifde Gefinnung ichaute, ift eine gang natürliche Ericheinung; ebenfo gewiß aber ift, bag gerabe bie nadfte Folgezeit, bie Periode ber materiellen Schöpfungen, bewies, bon welch' bedeutendem Rugen bergleichen Fachmanner, die bei jeweiligen Einzelfragen in ber Legislative bie Stellung von Erperten einnehmen tonnen, fur eine gludliche Löfung fo mander Frage find. Dag Dlanner, wie unfer Fabritherr, ju jeber Beit ein foldes wünichenswerthes Clement in allen gesetgebenben Bersammlungen bilben, in welchen alle Sauptfrafte vertreten fein follen, bies wird heutzutage auch ber entidiebenfte, progreffistische Politifer einräumen. Und in ber That, Gider vermochte feinem Beimatkanton noch bie wesentlichsten Dienste zu leiften, als er, einer ber Ersten in ben Jahren 1833-1842, Die Gifenbahnfrage mit Energie aufgriff, und gleichsam in großmuthiger Bergeltung feiner Entfernung aus bem Großen Rathe, mit allem Gifer jene wichtige Berfehre Angelegenheit betrieb, Die freilich erft in ben Fünfziger-Jahren ihre überrafdenbe Lebensfraft entwideln follte.

Die Berbindung swifden Zurich und Bafel war ber leitende Gedante. Er vereinigte im Jahre 1833 Manner wie C. v. Muralt, Raspar Cicher und beffen Sohn Guftab Albert, Eb. Sulzer u. A., welche fich von ber Ausführbarteit bes Unternehmens überzeugen wollten, bagegen nur bie bamals noch

unüberwindlichen Borurtheile fennen leinten.



Es wurde nicht nur das ganze Net trigonometrisch aufgenommen, sondern es wurden auch sorgfältige Detailpläne ausgearbeitet, und schweizerische und englische Ingenieure herangezogen, sodann mit Aargau und Basel unterhandelt. In Basel, ja auch zum Theil im Nargau zeigten sich jedoch je länger deste mehr Abneigungen und differiernde Anschauungen, und die Gesellschaft löste schließlich im Jahre 1842 auf.

Die Protosolle, Korrespondenzen und Konserenzen jener ersten Gesellschaft, wie auch noch der spätern Nordbahngesellschaft mit den Regierungen der betheiligten Kantone, liefern für den Cisenbahnmann unserer Tage ein seltsames, oft fast komisches Bild und den Beweis, wie untlar damals Alles noch gährte, und wie die Kantone auf lauter Eifer, sofort das Fernste in Aussicht und unter wäterliche Ueberwachung zu nehmen, die besten Absichten, ja schon den ersten Anlauf hierzu vereitelten; gelangte doch z. B. sogar von Bern aus die freundeidzes nössische Barnung an Aargau, sich ja nicht eine Jürich-Basel Linie aufdrängen zu lassen und damit die Mittels und Westschweiz vorläusig hintanzusepen. — Die beiden Sicher freuten sich indessen das fie mit vielen Opfern an Zeit und Arbeit verzehlich angestredt batten.

Eine ausgezeichnete militärische Stellung im schweizerischen heerwesen hat unser Zürcher gleichsalls nie eingenommen. Als zu Ansang des Jahres 1799 von der helvetischen Regierung eine Aushebung der jungen Mannickaft angeordnet wurde, betleidete Escher den Rang eines Abjutanten des helvetischen Artilleriegenerals Haas von Basel, allein es erfolgte bald darauf die Einnahme Zürichs durch die Desterreicher; Sicher blieb nur furze Zeit noch in Zürich und wendete sich dann nach Deutschland.

Man ist versucht, bei Betrachtung bes stetigen, unversennbar auch vom Glüd begünstigten Fortschreitens ber industriellen Thätigseit Kaspar Sicher's und im hinblid darauf, daß all' bieses männlich tüchtige Wirten und Schaffen vom Zauber eines glüdstichen Familienlebens umgeben ist, mit dem Gefühl von Staunen sich zu sagen: "Wahrlich, das war ein glüdsliches Erdenkind. Es hat bei allen Mühen und Sorgen eines arbeitreichen Lebens doch die ebelsten Früchte bieser Welt: Talente, Freundschaft und Liebe, stufenweisen Erfolg der Arbeit, Anerkennung der Zeitgenossen, alle die edleren Genüsse, die wohlerworbenes Bermögen bieten, in reichem Maß einsammeln können".

Und in der That, sein Etablissement war von einer einfachen Zürcher Werthütte zur europäischen Firma Eicher, Whs u. Comp. und zu einer Art Hochschule für Techniter bes In- und Auslandes empergestiegen; eine einzelne Mannesstraft hatte nach und nach diesenigen Kräfte um sich gesammelt, die bei erweitertem Geschäft vonnöthen waren, um "viribus unitie" das Ganze zu balten.

So bleibt bemnach die Frage auf ber Lippe schweben, ob benn die lange Arbeitslaufbahn dieses seltenen Mannes in Mirlichseit durch feine herben, bittern Schifflasschläge unterbrochen worden sei? — Es hieße wahrhaftig von allzu großem Glüde reden, wollten wir voraussetzen, daß, während jedes Menschenund Familienleben seine feine stillen Schmerzensstunden hat, das Ungemach auf diesen langen Lebenspfad keine, ober nur geringe Schatten geworsen haben sollte!

Die Che bes unermüblichen Mannes verlief in glüdlich herzlichem Einverständniß mit ber Gattin; ein reichbegabter Sohn von Talent und gediegener Bildung, auf dem Jundament alles Deffen stebend, was der Later in einem halben Menscheben errungen, berechtigte zu den stolzesten hoffnungen —; zwei Töchter und vier Enkelinnen bildeten einen stattlichen hausstand.

Aber die härteste Prüsung blieb unserm viel Begünstigten aufgespart, als er in das hohe Greisenalter von 70 Jahren eingetreten war und es dem Willen des Allmächtigen gesiel, in so später Abendstunde des Lebens ihm seinem einzigen, einen trefslichen Sohn hinwegzunchmen. Nur langsam erholte er sich von dem herben Schlag, der nicht blos die Familie, sondern des Baters ganzes Lebenswert und Arbeitsgebäude getrossen. Doch vermöge seiner Willenskraft, ausgerüstet mit einem Gemüth voll Selbstverleugnung und Religiosität ertrug er; der rasche, energische, oft ungestüme Manu seine Trübsal und brachte selbst seiner Gattin Trost.

Wie ben Sohn so überlebte er auch seinen Schwestern, Frau Hofrath Horner und Frau Bodmer in ber Arch, mit welchen er ununterbrochen ein herzliches Verhältniß treuer Geschwisterliebe und vielsachen Verkehres (andere Geschwister waren ihm in früheren Jahren gestorben) unterhalten hatte. War er in ber Neumühle, so sand er ergebene Herzen und Arbeitsgenossen; suchte er Erholung, so hatte er nicht weit bis zu seinem Kleinod, der "Schipf" bei Hertliberg, wo er seine bescheidenen Triumphe als Weingärtner seierte, und beiläusig gesagt, auf die zuvorkommendste und freundlichste Weinze jedwedem Nachbar Ansleitung über die Praxis und Wethode seiner Weinrebenkultur gab, in eigener Verson das schöne Lob A. Hirzel's in Kückstauf auf den Kanton Zürich bewahreitend: "Hand in Hand schreiten hier Industrie und Landwirthschaft in unzertrennlichem Bunde vorwärts." Die Vorliebe zu diesem Landsis war aus Escher von bessen Water übergegangen.

S. R. Escher galt zwar in keiner Weise für bigott, wohl aber für einen sehr firchlichgefinnten und bibelgetreuen Mann, sogar für mitunter streng in Form und Sache — in Wirklichkeit war er ein gläubiger und boch wieder philosophischer Chrift, der sich bis in sein höchstes Alter nur durch unüberwindliche Hindernisse von dem allsonntäglichen Besuche des öffentlichen Gottesdienstes abhalten ließ. Die werkthätige Natur seines Christenthums liegt am flarften ausgeprägt in seinen Schöpfungen. Im bürgerlichen Leben blieb er einsach und schlicht sein ganzes Leben lang, auf dem Grund seines Gemüthes den Reichthum seiner tiefen Religiosität bergend.

Eine Krantheit, die ihn im Februar des Jahres 1854 überfiel und seine Freunde für das Leben des 79 jährigen Mannes fürchten ließ, überwand er und genoß noch fünf Jahre freundlichen, immer thätigen Alters, die im Jahre 1859 die Stunde sich antündigte, die jedem Menschen gesett ist. Kaspar Escher ist seinen Leben und Charafter treu geblieben im Tode, und hat den Todestampf ruhig und würdig bestanden; so schon und freundlich — sagt einer einer Altersgenossen und Freunde, der mehr als sechzig Jahre mit ihm verbunden war — wie nur wenig Menschen sterben: als ein Arbeiter, der getrost und heiter zur Ruhe eingeht. — Die zahlreichen Geschäftsgehüsen, die er zurückließ, werden das Lebewohl ihres Wertmeisters in stetem Andensen behalten.

Seit H. Kaspar Efcher's Tob hat fich, in hinficht aufieq Bahl fleißiger hande, sowie auf ben Umfang und die Bedeutung ber geschäftlichen Thätigteit in ber Neumühle nur wenig geanbert. Jahraus, jahrein find 1100—1200 Arbeiter beschäftigt gewesen und es hat die jährliche Produktion ber letten Jahre in der

Regel ben Berth von 3 Millionen Franken überftiegen.

Dagegen ift bas außere Aussehen ber großen Burder Dafdinentvert: statten in ber letten Zeit ein anderes geworben, vornehmlich bat bie neue Limmatbrude zur Beranberung ber Physiognomie ber Neumuble wefentlich bei getragen; weiterhin die Entferung mehrerer alteren Gebaube, Die burch andere erfett wurden, endlich bat man bie Baumwollspinnerei verlegt und gan; neu wieder bergestellt. Bon 1837 bis 1867, alfo in breißig Jahren, find in ben Burcher Bertstätten 147 Coiffsmaschinen von gusammen 8596 Pferbefraften erbaut worden, babon 94 bon gufammen 3146 Uferben mit Schiffeforber, 53 von gufammen 5450 Bferben obne Schiffeforber. Davon tommen auf bie letten acht Babre (bie Beit nach bem Tobe Efcher's) 22 neue Dampfboote und 24 fonftige Ediffemaschinen. In abnlicher Beife fummirt fich bie Bahl ber fabrigirten Land-Dampf: und Wertzeugemafdinen, Wafferrader, Turbinen, Triebwerte, Papier: und Spinnmaschinen. Die letten gebn Lotomotiven gingen nach Indien. Neuern Datums ift bie Konstruftion von Buntwebstüblen und ben Beitverhaltniffen entsprechend die Umwandlung von Gewehren alten Modelle in Sinterlaber. -Eine in Leesborf bei Bien bestehenbe Gilialwertstätte leiftet Borgugliches, vor: nebmlich in Berftellung von vollständigen Getreide-Runftmubl-Ginrichtungen, auch hat feit Cider's Sinicheiben bas Etabliffement in Ravensburg an Ausbebnung gewonnen. Beibe Unftalten beschäftigen zwischen 150 bis 200 Arbeiter.

Auf bem Grab bes Urbebers biefer eriprieflichen Thatigfeit ift es ftille; aber in ber Neumüble breben fich fort und fort bie Raber ber nimmer raftenben Maschinen; obn' Unterlag füllt bas glübenbe, fluffige Metall bie Formen. Das Etabliffement unter ber Leitung Derer, bie bem Brunber am naditen ftanben, ift in blübenbem Fortgebeiben, allen braben Arbeitern ein redliches Austommen bietenb. Draugen "im Reich" in Rabensburg, weiterbin bei Bien fteben Ctabliffements, in Burttemberg (ju Urad) eine Leinengarn Spinnerei, großen Theils aus Mitteln ber Burder Firma Eider, Wog u. Comp. gegrundet, welche alle ben Ramen Ef der ber Nachwelt überliefern. Taufenbe finden fortwährnd in ber Neumüble nicht blos bas tägliche Brot, fondern bie Mittel zu einer geachteten, befriedigenden und aufstrebenden Laufbahn. Und wie Biele haben ben Relfenhof fennen gelernt, Die nicht zu bem Gros ber Reumuble geborten, wohl aber zu ben Dubfeligen und Belabenen! Much fie fegnen bas Andenten eines muben Erbenpilgers und reben von ben Früchten eines guten Lebens. Dag Raspar Eicher biefes Leben nicht verlaffen bat, ohne ber Pflicht bes Wohlthuns zu gebenten, ift unzweifelhaft; aber bas Befte, mas er gurudgelaffen bat, bas ift ber gute Beift ber Ordnung, ber Billigfeit und Sumanität in allen feinen Ginrichtungen, und - bie .. Reumüble" felbft.

Dissell to Google



## Johann Friedrich Karl August Borfig,

der grosse Maschinenbauer,

Grunder der Ctabliffements gu Berlin und Moabit.

m Geiste dieser Gallerie von helben des Friedens ist für uns Zeder ein Borbild, der hervorragendes auf irgend einem Gebiete des handels oder der Industrie geleistet, und ein ganzer Mann, wenn er sich unverdrossen auf bem engen Pfade fummerlicher Anfange zu einem Meister seines Faces herangebildet oder emporgeschwungen hat. — Zu den helden der letztgenannten Art gehört der Marschall der Eisen-Industrie, mit bessen Lebensschilderung diese Sammlung von Vorbildern abschließt.

In S. F. A. August Borfig spiegelt fich die ganze urwüchsige Tüchtigkeit unseres eigenen Bolles wieder. Jeder Boll dieses mannhaften Bertreters des deutschen Getwerbsteiges vervollftändigt das Bild eines rechten, echten Mannes. In seinen unermüdlichen Schaffensluft, in seinem zähen Festhalten des Errungenen, in seinem, immer höheren Bielpuntten zugewandten Beiterstreben zeigt er sich als ein würdiger Sohn des Landes, das er seine heimat nannte.

In unferem Jahrhundert bebeutsamer Erfindungen auf allen Gebieten geistigen und materiellen Schaffens vermögen nur Wenige zum vorberften

Das Bud berühmter Rauffeute.

56

Range allgemeiner Bedeutung vorzubringen: unferm Borfig gelang es, fich in gleiche Reih' und Glied mit ben Beften feiner Reit zu ftellen. Und fo blidt beute bas Baterland mit Stols und Bewunderung auf ihn, ben Cohn eines ichlichten Sandwerfers. Sat er boch bas beutsche Fabritwefen aus bem Buftanbe unmunbiger Rindheit zuerft zu fraftiger Jugend und wiederum zu mannlicher Gelbftanbigfeit erheben helfen! Bermoge einer bewundernswürdigen Thatfraft, ausgeruftet mit feltenem Unternehmungsgeifte, bat er einem neuen Inbuftriezweige in unglaublich turger Beit Bahn gebrochen und mabrend eines Beitraums bon 28 Sahren bie bon ihm errichtete erfte beutsche Lotomotivenbau-Unftalt zu einer ber erften Europa's erhoben. Jeber errungene Erfolg ichien feine Rrafte nur bervielfältigt ju haben. Wenige Jahre nach Errichtung feines Etabliffements, im Jahre 1846, ftand bereits bie hundertite Lotomotive fertig ba, er felbit bat bie Bollendung ber fünfhundertften erlebt; gwangig Sabre nach Berftellung ber hundertften Lotomotive tonnte bie in feinem Beifte fortgeführte Anftalt bie zweitaufenbfte Lofomotive bem Bertehr übergeben. Begreiflich gewährt es ein hobes Intereffe, bem Entwidelungsgange eines fo ichopferifden Beiftes nachzuspuren. Ift man boch oft im Zweifel, was man an ibm höber ach: ten foll: feine Thatigfeit im Rampfe für Unabhangigfeit und Gelbständigfeit, nach ber er unabläffig ftrebte, ober bie berftanbige Benutung feiner oft ichwer genug errungenen Erfolge und wieberum fein geschidtes Sugen in Die Berhaltniffe.

Und feine Erfolge waren in ber That eine Aufmunterung für andere ftrebiame Beitgenoffen. Geit Errichtung ber Borfig'ichen Wertstätten, im Jahre 1837, find eine gange Reibe bebeutenber Lofomotiven Kabrifen in Deutschland und Defterreich erstanden. Zuerft bas Etabliffement von Maffei in Munden, 1841 gegrundet, welches im November 1866 fcon feine 600fte Lofomotive hergestellt hat; bann bie Eflinger Fabrit von Refler, 1846 gegründet, auch fie hat jest über 600 Daidinen vollendet; ferner die Dafdinenfabrit ber Defterreichischen Staatebabn in Bien, gleichfalls 1841 gegründet, mit 580 vollendeten Lotomotiven. In bas Jahr 1846 fällt ferner Die Errichtung ber Bertstätten von Richard Sartmann in Chemnit, aus welchen fürglich bie 300fte Lofomotive bervorging, fotvic bie bon S. Egeftorff in Linden (bei Sannover) mit 270 Lofomotiven. Die Rarls: ruber Maschinenfabrit von Regler ift 1848 gegründet worden und hat 310 Mafdinen geliefert; weiterbin verdient Erwähnung G. Gigl in Bien feit 1857, welcher bereits 460 Lotomotiven erbaut bat. Außer biefen eriftiren noch acht Fabriten bon geringerem Umfang und beschränfterem Betrieb. Mus ihnen find in bem letten Jahrzehnt etwa 250 Mafdinen berborgegangen. Die Errichtung einer groß: artigen Anftalt auf Aftien ift in Berlin im Werfe. Enbe 1864 waren auf ben beuts ichen Bereinsbahnen im Gangen 4768 Lotomotiven im Betrieb, hiervon maren 574 aus frembländischen Fabrifen bezogen worben. Dagegen liefen 1866 etwa 1000 Lotomotiven aus beutschen Fabriten auf ausländischen Babnen, namentlich in ber Schweig, Stalien, Franfreich und Rugland. Die Zunahme bes Bebarfs an Lofomotiven hat in ber letten Beit in Deutschland über 250 Ctud im Jahr betragen; gegenwärtig, b. i. 1867, find im Gangen 5250 bem Betriebe übergeben. Die Dauer einer Lokomotive wird auf 15-17 Jahre veranschlagt, mit bin werben zur Ergangung ber vorhandenen, in Deutschland allein, jabrlich ca.

330 Lolomotiven erforbert, also einschließlich ber obigen 250 Stück, 580 im Ganzen. Da jedoch die deutschen Etablissements für das Ausland jährlich auch noch 120 — 150 liefern, so haben unsere Fabrilanten: für herstellung von minsbestens 700 Stück pro Jahr zu sorgen. Diese Großindustrie hat bemnach eine Rufunft, welche zu einer Vermehrung solder Anstalten ermuthiat.

Dem Bahnbrecher für alle heute blühenben Etablissements dieser industriellen Richtung gebührt unzweiselhaft ein Plat in diesem Buche, das Ehrendensmäler den bornehmsten Förderern und Meistern deutschen Judustrie- und Gewerchsleißes errichten will. Und den Lebenslauf eines Mannes von der Bedeutung Borsig's unsern Zeitgenossen zum Beispiel und zur Aneiserung vorzusühren, halten wir für eine ebenso würdige Aufgade, als wir es für eine Pslicht der Vaterlandsliebe und des Gemeinsinnes erachten, vornehmlich der aufstrebenden Jugend in diesem Heben der Arbeit ein leuchtendes Vorbild vor das Auge zu stellen. Aucht doch in einem großen, ersolgreich durchgesührten Werse eine wunderbar wirsende Ermuthzung für alle willenstüchtigeren Geister, in der Erhebung der Menschausträgtigen Arbeiter mit der wuchtigen Haud als für den mit dem sinnen Geiste.

Johann Friedrich Rarl Angust Borfig ift ber Cobn eines ehren: wertben Zimmermannes, ber barauf hingewiesen war, burch feiner Sanbe Rleif fich und feine Ramilie zu ernähren. Der Spröfling, welcher ben Ramen bes Baters fo ehrenvoll berbortreten laffen follte, wurde bem redlichen Sanbwerter am 23. Juni 1804 gu Breslau geboren und erhielt in einer ber bortigen Bürgerichulen feine erfte geiftige Musbilbung. Doch wurde ber uriprungliche Blan, ihn gleichfalls wieder zu einem ichlichten Gewerbemann zu erziehen. burch bie erfichtliche Befähigung bes Anaben balb in eine höbere Richtung geleuft. Dan gab fich ber Soffnung bin, aus Muguft werbe bereinft ein tüchtiger Baumeister werben. Denn ichon frühzeitig entwidelte fich fein Talent zum Beich: nen, und fein lebhaftes Intereffe fur jebe Urt gewerblicher Thatigfeit gab fich vornehmlich fund im Anfertigen fleiner Bauwerte und Maschinen. Die Sobelbant feines Baters ward ibm feine liebfte Gefpielin, mit ihrer Sulfe übte er Muge und Sand, an ihr lernte er benten und erfinden. Sier begann bas erfte Arummen bes Safens, aus bem bie Beit ein fo tudtiges Meifterwerf gefcmiebet bat. Bu jener mehr mechanischen Thatiafeit gesellte fich frühzeitig eine bemerfenswerthe Schaffensluft; bald begnügte ber Anabe fich nicht mehr mit bem Rach: ahmen allgemein befannter Spielwerfe, fonbern er fuchte auch felbfterbachte Schöpfungen zu Stande zu bringen. Wer war gludlicher alser, wenn er auf biefem Wege etwas erreicht fab, bas burch Reubeit und abweichenbe Formen überraschte. Bald zog ber thätige Knabe bie Beachtung erfahrener Manner auf fich, welche bem Bater rietben, bem vielversprechenden Cobn eine beffere Schulbilbung gu Theil werben zu laffen. Dies geschah. Die Fortschritte bes jungen Borfig rechtfertigten bie Erwartungen jener wohlwollenden Freunde. Geine trefflichen Unlagen forberten fein Streben, fich ein tuchtiges Wiffen in Mathematif und berwandten Fächern anzueignen, fein Talent ließ ihn febr merfliche Fortidritte im Reichnen, bem er mit besonderer Borliebe oblag, machen. Bu allen übrigen Unterrichtsgegenständen fühlte er sich weniger hingezogen, obgleich er sie nicht gerade vernachlässigte, besonders nicht in solchen Richtungen, die zum Denken oder zum Bewundern großer Männer Gelegenheit boten. Mit der geistigen Ausbildung ging die körperliche Entwicklung hand in hand. Noch ehe unser Borsig aus der Schule entlassen war, besuchte er schon sleifig den Bauplat und erlernte sier zunächst das Zimmerhandwert durch vraktisches Auareisen.

Gein erfter Entidluß, fich ju einem tüchtigen Dafdinenbauer auszubilben, fällt in die Beit, mabrend ber er noch die Breslauer Brobingial-Gewerbschule befuchte. Seitbem betrieb er alle babin geborenben Sacher mit einem mabren Feuereifer. Bald hatte er alle feine Ditiduler überflügelt. Diefe Erfolge fteigerten fein Ebrgefühl und entwidelten einen Drang nach Auszeichnung, welder indeg viel mehr aus bem Gefühle überlegener Beiftestraft, als aus unbegrundeter Eitelfeit bervorging. Bas er auch angriff, es gelang ibm beffer als ben meiften feiner Mitfchuler, weil er in ber That gewöhnlich ber Befähigtere war. Alles bies trug bagu bei, jenes Gelbftvertrauen zu weden, bas fein fvateres Sanbeln und Streben fennzeichnet. Goon als Jungling ichatte er eine frifche That höher als icone Borte. Daber tam es, bag er ftete viel lieber geräufch: los an fich und feinen Blanen fort arbeitete und mehr im Berborgenen wirfte, als bag eine auffallende Thatigfeit bemertbar geworben mare. Ueber bas glud: lich ju Stande Gebrachte freute er fich zwar tief innerlich, aber fichtbares Rund: geben feiner froben Gefühle bermied er. Dagegen berftand er es trefflich, feine Unfichten und Abfichten tommenben Kalles flar bargulegen; nur burfte man nicht auf ausführliche Auseinandersetzung rechnen. Gern borte er auf die Mittheilungen Unberer, bod mußten fie rafch und in Rurge geschehen, sonft verließ ibn bie Gebulb. Die verwideltsten Gegenstände im Maschinenfache übersah er mit einem feltenen Schnellblid und verarbeitete folde ju feinem geiftigen Gigenthum.

Bu seiner raschen Auffassung befähigte ihn ein ganz entschieden und frübzeitig ausgebildeter praktischer Sinn. In Folge dieser Sigenschaft zeigte er sur alles menschliche Treiben, dem die wirkliche und unmittelbare Antwendung auf Eeben ermangelte, nur geringes Interesse. Er war kein Freund der Träumer und Ungeschicken, dagegen schätzt er hoch alle werktsätigen und thatkräftigen Menschen. Ihre Tüchtigkeit begriff er, denn ihre Sigenschaften besaß er selbst. Nach seiner Anschauung bestand der eigentliche Iwes aller Geistesthätigkeiten der Menschen in der Förderung, die daraus dem wirklichen Leben erwächst. Dies war der Maßstab, womit er den Werth der Leistungen Anderer abschätzte. Dabei zog ihn selbst das Bissen hervorragender Gelehrten wenig an, wenn es sich nicht fruchtbar für gewerbliche Zwecke bewiesen hatte.

Anschauungen solcher Art entwickelten sich schon sehr frühzeitig in bem Geiste bes jungen Borsig, und sie bilbeten den eigentlichen Grundzug seines Wesens. Erst in seinen späteren Jahren zeigte er sich weniger ausschließlich und verkannte die Nothwendigkeit der idealen Richtungen des Lebens nicht länger.

Reben seiner theoretischen Ausbildung auf der Gewerbeschule zu Breslau suchte er Gelegenheit, sich auch handlich immer tüchtiger zu machen, wie es dem kunftigen Maschinenbauer gebührt. Er arbeitete daher, so viel es seine freie Zeit erlaubte, in der Schmiede und Werkstätte eines geschickten Schlossers und erwarb

sich hier die nöthigen Handfertigkeiten. Der flinke und gewandte junge Mann war bald nicht blos ein Gegenstand des Interesses für seine Lehrer und Arbeitgeber, sondern auch andere wohlwollende Männer fanden Freude an dem energischen Wesen desselben. Durch sie wurde die königliche Regierung auf unsern Borsig ausmerksam gemacht, und es eröffnete sich ihm auf Fürsprache des Direktors der Gewerbeschule zu Breslau die Möglichkeit einer höheren Ausbildung auf Staatskosten durch den Besuch des Königlichen Gewerbe-Instituts zu Berlin. Im Jahre 1823, kaum 17 Jahre alt, reiste er nach der Hauptstadt ab, um sich burch Eintritt in jene neu errichtete technische Schule einen höheren Grad von Fachbildung anzueignen. Natürlich mußte die ihm widerfahrene ehrenvolle Auszeichnung das Selbstgefühl des jungen Mannes heben: von nun an erschien ihm in seiner Sphäre Alles erreichbar. Und in der That, wir sehen ihn bald von Stufe zu Stufe emporsteigen, bis er zu jener Stellung gelangt, die ihn uns als einen Meister seines Kaches zeigt.

In ber regiamen großen Refibeng bes nörblichen Deutschland, wo Intelligeng, Rapitalien und bie bedeutendften 3meige ber Sandels: und Gewerhsthätigfeit fich bereinigen, um aufftrebenden Geiftern immer neue Ausfichten bes Fortfommens zu eröffnen, bort that fid eine gang neue Welt vor Borfig's Mugen auf. Geber Tag bot Gelegenheit jur Bereicherung feiner Kenntniffe. Tüchtige Fachlehrer in ber Daschinenkunde, in ber Mechanik, Physik und Chemie geleiteten ibn von einer Stufe best heoretischen Biffens ju einer boberen praftifchen Ronnens, mabrend bie große Bahl von Beifpielen, Borbilbern, Mobellen aller Maschinenarten und Geräthschaften seinem grübelnben Beifte Belegenheit gur Gelbitbeidaftigung gab. Cowie er aber von Jugend auf raid emportvuchs und ebenfo ichnell wie entichloffen zu banbeln fich gewöhnte, jo batte er auch ichon nach einem zweijährigen Aufenthalte in bem f. Gewerbe Inftitute erreicht, mas er für fein fünftiges Leben für nöthig bielt. - Run litt es ibn nicht langer in ben engen Schulräumen. Er fehnte fich hinaus aus ber Theorie und ber bumpfen Studirluft in die Belt prattifchen Schaffens, nach Gelbständigkeit und frei gewählter Thatigfeit. Die rühmlichft befannte Dlafdinenfabrit von Egells vor bem Dranienburger Thore nahm ben Zweiundzwanzigjährigen bereitwillig auf. Es war im Berbit 1825, als bort fein eigentlichftes Lebenselement volle Befriebi= gung fand. Sier fonnte er bas eingesammelte reiche Biffen praftifch verwertben und, was ihm als Sauptfache galt, er tonnte fich fein Brot felbit berbienen. In feiner neuen Stellung fand er volle Belegenheit, feine Tuchtigfeit barguthun. Man erfannte auch feine Unftelligfeit und Leiftungen an, indem man ihn rafch von Stufe gu Stufe beforberte. Und in jedem neuen und erweiterten Birtungs: freise bewährte er sich als ein umsichtiger, zuverläffiger und einsichtsvoller Arbeiter. Seine Cinfunfte hoben fich bem Berthe feiner Leiftungen und Befähigung anges meffen. Was er berbiente, brauchte er nicht jedoch auf. Durch bas Bebot befdrantter Umftande an Einfacheit gewöhnt, fiel es ihm leicht, jede Belegenheit jum Sparen wahrzunehmen. Much that bies Roth, benn er bachte: "Früh gefreit hat niemals gereut", und bas Beirathen foftet immer Gelb.

Er mahlte fich eine Lebensgefährtin, Die ihm eine gemuthliche Sauslichkeit bereitete, welche er bei einer raftlofen Thätigkeit um fo mehr zu ichaben wußte,

7

je weniger er sie zu genießen vermochte. Die wadere hausfrau verstand es, ben Mann zu nehmen, wie er genommen sein wollte. Sie freute sich mit ihm über Alles, was ihn glüdlich machte, und brachte es durch weise Sparfamteit bahin, daß ihm der haushalt nur wenig Sorgen verursachte. Emsig benutzte sie gleich ihm jede Gelegenheit, ein Sümmchen bei Seite zu legen, um die Mittel zu erwerben, gemeinschaftlich ein selbständiges Geschäft und einen erweiterten Sausstand zu begründen, wenn die Reit gesommen.

Und die Zeit kam und sie brachte Erfolge auf Erfolge, größere als die Hosstungen waren, welche sich in glüdlichen Augenbliden die waderen Speleute selbst zu träumen gewagt. Wenige Jahre nach seiner Verheirathung hatte Egell dem bewährten Gehülfen Borsig die Leitung der mit seinem Stadlissennen berbundennen Gisengießerei übergeben. Diese Stellung verlangte in jeder Hinsicht einen Mann; aber sie bot einem solchen auch Gelegenheit zu besonderen Leistungen. Borsig erfüllte nicht blos alle Erwartungen seines Shess, er that mehr und brachte die Anstalt zur schössten Blüte. Solchen ausgezeichneten Leistungen entsprach schließlich auch der Zohn.

Allerdings darf nicht unerwähnt bleiben, daß auch die Zeitverhältnisse das Streben des Mannes ganz außerordentlich begünstigten. Wer heute auf unsern guten Chaussen num den nach Tausenden von Meilen zu beranschlagenden Eisendahnen bahinfährt, vergist so leicht, wie es vor dreißig und vierzig Zahren bei uns aussah, während des goldenen Zeitalters der Frachtsuhrleute und Botenfrauen!

In Deutschland war nur allmälig ber Ginn für die in England längft in's Leben getretenen Gifenbahnen erwacht. Erft Ende ber vierziger Jahre fam, wie wir an einer andern Stelle, in der zweiten Sammlung diefer Biographien, eingebenber zu ichilbern gebenten, burd Friedrich Lift und andere Manner angeregt, einigermaßen Leben in bie bisber nur langfam fich vorbereitenbe Bewegung, Rur Benige fannten bie bolle Bebeutung bes neuen Berfehrsmittels, fein Beitgenoffe abnte bie außerorbentliche Tragweite ber Ginführung ber Gifenbahnen in Bezug auf allfeitige Sebung von Sandel und Gewerbfleiß. Welchen Bewinn eine neue, auf bas Gifenbahnwefen gegrundete Induftrie abwerfen werbe: dies konnten in ber That nur die vorzüglichsten Sachmänner, und auch biefe haben es in ber That nur annahernd überichlagen. Bieber hatten vorzugeweife erft die englifden und belgifden Ingenieure und Dafdinen-Fabritanten bem Gifenbabnbau und ber bamit gufammenhangenben Dafdinen-Berftellung ihre Aufmert: famfeit jugewendet und große Erfolge bavongetragen. Den Deutschen gebrach es jeboch allerorte an Erfahrung und Unternehmungegeift, und fo fehr auch täglich barüber geflagt murbe, bag bierburch fo viel Gelb außer Landes mandere, es batte bennoch bisber Niemand gewagt, die Cache felbft in die Band zu nehmen.

So lagen damals die Verhältniffe. Sie eröffneten vielfache Aussichten bei energischem Bagen. Der Erfolg mußte schließlich dem fühnen Unternehmer gunftig fein. Borfig's flarer Geift erkannte, was Noth that und wie die Sache angegriffen fein wollte. Mit jeglicher Erweiterung best Sifenbahnneges, mit jedem Fortschritt im Mafchinenbau und in der Mechanik gewann ein hier auf gegrundetes Unternehmen ein neues Terrain ersprießlicher Wirklamkeit.

Im Jahre 1836 tam er mit fich in's Reine und ichritt nunmehr entschloffen jur Grundung einer Lotomotivenbau-Anstalt. Freilich erscheint der Beginn von Borfig's eigener Thatigkeit überaus klein, im hinblid auf die Schöpfungen, welche zwanzig Jahre fpater seinen Namen verherrlicht!

Bu jenem Bebufe brachte er, unterftutt von feinem ebemaligen Bringipale fowie von bem reichen Schneiber Freitag, bicht neben ber Egell'ichen Fabrif ein großes muftes Stud Land an fich und richtete bier, für ben vorläufigen Betrieb, eine geräumige Breterbube ber. Dafelbit entftand nach Berangiehung gewandter englis ider Arbeiter bie erfte Lotomotive "Borfig" noch vor Ablauf bes Jahres 1837. Der erfte Burf war gelungen. Die Mafdine bewährte fich in Folge ihrer foliben Bauart fowie leichten Beweglichfeit und empfahl fich außerbem burch merklich billigeren Breis. Alsbald liefen Bestellungen ein. Die Arbeitergabl bes erften Rabres verdoppelte und verdreifacte fich rafch, aber wiewohl fie bald auf 150 anftieg, fo reichte fie bod nicht aus, bie Menge neuer Auftrage zu erledigen. Gleich von Beginn an hatte ber Unternehmer, um bie Fabrif felbft fo viel ale möglich von Rwifdenfallen unabhangig gu ftellen, mit ihr eine Gifengiegerei berbunben. Gunf Sabre fpater, 1842, brachte Borfig eine Dampfmaschine von 80 Pferbefraft jun Betrieb ber Springbrunnen in Cansfouci bei Botsbam ju Stanbe, welche als ein in jeber Sinfict meifterhaftes Werf gerühmt ward und ben Ruf ber emporftrebenden Mafdinenbau-Anftalt erweitern half. Die Mebraabl beuticher Eisenbahn-Bermaltungen wandte fich mit ihren Aufträgen an bas neue Etabliffement, bamale bas einzige in Deutschland, bas eben fo folib wie bie belgischen und englischen Ditbewerber, und babei viel billiger arbeitete. Jest liefen Borfig beschäftigte in furger Beit eine gange Aufträge über Aufträge ein. Reibe von Dampfmafdinen und Betriebsvorrichtungen für Buderficbereien, Brennereien, Rattunfabrifen, Gagemühlen ac. Da war auch bie Beit gefommen, bas Ctabliffement nach Mußen bin eine neue Geftalt annehmen ju laffen. Un Stelle ber Breterbuben erhoben fich nunmehr ftattliche fteinerne Gebaube. -Daß Borfig bamit fo lange gewartet, bis fein Bert fich tonfolibirt batte, bas ward ihm von allen Cachberftanbigen als ein Sauptverdienft angerechnet. Und in ber That, nichts ift gefahrvoller fur bie ruhige Entwidelung berartiger Unternehmungen, als ber Aufwand und beziehentlich ber nicht zu rechtfertigende Aufwand, welcher auf vorzeitige Errichtung von Brachtgebäuden, ohne ben Rudhalt geficherter Beschäftigung auf Jahre binaus, verschwendet wird. Borfig befand fich nun in ber Lage, ben fortan bei allen feinen Ginrichtungen hervortretenben Grundfat: "Das Rügliche mit bem Schonen gu verbinden", in Unwenbung zu bringen, fo bag Meußeres und Inneres aller bon ibm gefchaffenen umfangreichen Kabrifgebäube, nicht minber als bie baraus bervorgegangenen Erzeugniffe, jenem praftifden Bablfpruche Chre machten. Behn Jahre nach Entstehen feiner erften Anftalt beschäftigte er bereite 1200 Arbeiter. Es waren mabrend biefer Beit, neben einer großen Angabl von Dambf : und andern Dafdinen, bereits 67 Lokomotiven gebaut worben. Dit jeber neuen Leiftung gewann bas Ctabliffement an Bertrauen, an innerer Tuchtigfeit, fowie außerem Umfang. Der in nicht geabnten Berbaltniffen fteigende Bedarf an Schmiebe: und Bugeifen machte es nothwendig, bag Borfig auf bie Berftellung einer Giegerei im großartigften Maßstabe Bedacht nehmen mußte. Er taufte zu diesem Zwede in Moabit, eine halbe Stunde von Berlin, eine große Liegenschaft. Hat man heute den Thiergarten hinter sich und tritt in's Freie, so erblicht man eine kleine Stadt ansehnlicher Gebäude, über welche eine Menge von Essen, Mahrzeichen für die dort berrichende außerordentliche Thätiakeit, emporragen.

Der Grundstein zu biesem grofartigen Cisenwerte ward nach Bollenbung ber hundertsten Lotomotive, im Jahre 1847 gelegt und baffelbe, ungeachtet ber

ungunftigen Zeitverhaltniffe, icon 1849 in Betrieb gefest.



Gintritt in bas Borfig'iche Ctabliffement.

Dies war ein für die Industrie Deutschlands hochwichtiges Ereigniß. Borfig's Unternehmen galt mit Recht als ein wohlgelungener Versuch, sich vom Auslande unabhängig zu stellen in Bezug auf die schwierigsten Aufgaben der Eisenversarbeitung und Maschinen-Fadrisation. Die zweite großartige Schöpfung Borsig's zu Moadit setzte bei rührigen Hande von 900 Arbeitern in Bewegung und stand schon im Jahre 1850 in schönster Blüte.

Run ward die Maschinenbau Anstalt und Eisengießerei, welche die Seechandlungs Spietät zu Moadit besaß, von Borsig angekauft und auch hier weiteren 300 Arbeitern Beichäftigung geboten. Doch genügten alle diese raich aninander sich reihenden Ersolge dem unermüblichen Manne keineswegs. Wollte er sich vollständig unabhängig vom Auslande machen, so mußte Gines noch angestreckt, das Eisen mußte im eigenen Lande gewonnen werden.

Bisher hatte er das benöthigte Roheisen in der Hauptmasse aus England und Belgien bezogen. Um dieses selbst zu erzeugen, kaufte nun der unermübliche Mann in Schlessen Bergwerke an, errichtete in kurzer Frist 20 Hochösen und septe auch dort Alles mit dem Auswand von einer Million aus's Vorzüglichste in Stand. Seitdem wandeln Vorsig'iche Desen, Maschinen und Arbeiter schlessisches Roheises in alle gangbaren Eisenforten um.



Biebbaus ber Gifengieferei.

Die preußische Regierung gewahrte mit Freude und Genugthuung die segensreiche Thätigkeit ihres energischen Bürgers, bessen heranbildung sie mit sördern geholsen. Der König verlieh dem Schöpfer jener großartigen Unstalten in der Umgegend Berlins den Titel Kommerzienrath, und die königliche Regierung erwies sich bei jeder Gelegenheit dem ausgezeichneten Manne als wohltwollende Freundin. Sie stand ihm bereitwillig bei durch Darleihung von deutenden Kapitalien, vornehmlich als die unruhigen Tage der Jahre 1847, 1848 und 1849 den Betrieb der Etablissements zuweilen mit empsindlicheren Stodungen bedrochten.

Unter allen 3tweigen ber Borfig'ichen Fabriftsätigkeit stand indeffen fortbauernd die Lofomotivenbau-Anstalt mit oben an. Diese war baber ihrem Begründer auch am Meisten an's herz gewachsen. Derfelbe erweiterte ununterbrochen ihren Betrieb, wobei ihn das allgemeine Bertrauen gar mächtig unterstützte Es ist wol kaum eine Eisenbahn in unserm Laterlande in Betrieb, auf welcher nicht eine ober mehrere Borsigsiche Lokomotiven sich in Thätigkeit besänden. Borsig selbst brachte es noch dabin, daß in eine m Jahre allein 80 Lokomotiven vollendet werden konnten, eine Leistung, welche von keiner britischen Maschinenbau-Werkstätzte übertrossen ward. Hatel ist bie Borsigsiche Lokomotivenbau-Anstalt die größte in Deutschland, ja in Europa; was viel sagen will, wenn man auf der Weltausstellung zu Paris die außererdentlichen Anstrengungen Englands in biesem Vereiche verfolgt bat.

Im Jahre 1854 am 25. März feierte unser Borfig ein großes Jest. Seine Bauwerkstätten hatten bie fünfhundertste Lotomotive fertig gebracht. Mit welcher Genugthuung tonnte der unermübliche Mann an diesem Sprentage auf die preiswürdigen Werke eines thätigen, wohlangewandten Lebens hinschauen! Er war jett ein fräftiger Mann in seinen besten Jahren, sah voll großer Boffnungen die in Betrieb gesetzten Unternehmungen im gedeihlichsten Gange, er tonnte neue Plane zu ihrer Erweiterung und Vervollkommung ersinnen. Doch Gottes nathschule hatte anders entschieden! Raum ein Lierteljahr nacher sollten Ausgende trauernder Menschen seinem Sarge.

Ploblich und unerwartet ereilte ihn ber Tob; er verschieb, in Folge eines

Edlaganfalle, ben 7. Juli 1854.

Das Ableben biefes mabrhaft verehrungewürdigen Mannes, eines ter Begrunder und gewiß ber glangenbite Bertreter ber Dafdinenbau-Induftrie in Deutschland, erregte weit und breit tiefe Trauer. - Preugen, gang Deutschland batte einen feiner genialften Manner verloren. Allüberall fühlte man. welche Dienste er unserm Baterlande in Sinficht auf beffen induftrielle Gelbitftanbigfeit geleiftet, und weld' ein nachahmungewerthes Borbild er allen aufftrebenben Geiftern geworben war. Die allgemeine Theilnahme gab fich bei ber feierlichen Bestattung biefes "Mannes eigner Rraft" fund, ben unfer Baterland mit Ctolg feinen Cohn nennt. Raum fann eine großartigere und erbebenbere Reierlichkeit gebacht werben. Mus gang Preugen, aus allen Theilen ber beutiden Lande hatten fich Abgefandte bagu eingefunden. Minifter und bobe Staats: beamte, Stadtrath und Stadtverordnete Berlin's, Die Bertreter ber Gewerfe erwiesen ihrem großen Mitburger bie lette Ebre. Unter ben vielen andern bodgestellten Leibtragenben fab man auch bie ehrwurdige Gestalt bes greifen Allerander von Sumboldt, ber es fich jur Chre anrechnete, ein Freund bes Ber: ftorbenen gewesen zu fein.

Der geniale Zimmermannssohn beschäftigte furz vor seinem Ableben 2000 Arbeiter und besaß außerdem in Schlessen ausgedehnte Kohlenlager, zehn Hochsofen z. Mit flarem Blid wußte er alle die umfangreichen Beziehungen, welche die Unterhaltung von so ausgedehnten Etablissements ersorbert, in Gang zu bringen und weiter zu führen und neue weitreichende Verbindungen anzutnüpfen, er vereinigte Maschinen-Versstätten aller Urt, Modelleure und Zeichner, Comptoiristen und Aussehn, Vergleute und Hansen aller und überwältigenden Ganzen; alle Verhältnisse überschaute sein flares Auge, und in die Mannichfal-

tigleit der Thätigkeiten und Interessen brachte sein schöpferischer Gedanke Ordnung und Einheit. Er erhiel durch seine großen Unternehmungen der deutschen Industrie ein durch ihn erobertes Gebiet, indem er im Maschineubau den Wetttampf mit der aussändischen Konkurrenz unverzagt und erfolgreich aufnahm. Sein Wille hat in der alten Kurmark eine neue Welt im Kleinen geschäffen. Er ist ein Wohlthäter von Tausenden geworden, und Tausende weinten ihm dankbaren Herzens nach.

Betreten wir nun die Hauptstätte von Borsig's Wirlen, seine Fabriken, um sie näher kennen zu kernen! Vor dem Dranienburger Thore breiten sich die Paläste zur Verarbeitung des Eisens aus. Die ein: und zweistödigen Fabrikgebäude mit ihren zinnbebeckten Dächern und hochgewöldten Fenstern, welche schon von Weitem die Blide der Fremden auf sich ziehen, bedecken gegen 150,000 Druß, während die Vorraths: und Waaren-Niederlagen einen noch viermal größeren Raum einnehmen. Thurmhose Schornsteine überragen diese großartige Fadrikstadt und lassen ihre schwarzen Nauchwolken weithin über jenes Vorwert der Berliner Industrie, mit seinen Thürmen am Ein: und Ausgange des Fabrithoses, ziehen. Auf diesen Thürmen befinden sich gewaltige Vorrichtungen, durch deren Röhren jede Wertstatt und jedes Gebäude sofort unter Wasser geletzt werden kann, so daß ein ausbrechender Brand mit Leichtigkeit zu löskei serbeiten kann, so daß ein ausbrechender Brand mit Leichtigkeit zu löskeisernen Löwen in ein steinernes Becken, über dem seitgeöffneten Nachen eines gußeisernen Löwen in ein steinernes Becken, über dem sich Gestalt eines krästigen Arbeiters erhebt, bessen Größe das Maß des menschlichen Leibes um ein Ansehnliches übersteigt.

Auf dem hofe selbst öffnet sich eine Welt im Aleinen. Unser Führer bringt uns gleich in die haupthalle, in welcher die Lotomotiven hergerichtet werden. Dieser Saal hat eine bedeutende Länge, und es macht einen eigenthsimlichen Eindruck, hier einige 40—50 Lotomotiven in einer langen Reise aufgestellt zu sehen, an benen überall noch gehämmert und gearbeitet wird. Der Jührer erläutert uns die verschiedenen Konstruktionen der Maschinen, deren äußere Formen sehr von einander abweichen, je nachdem sie zu Güter:, Versonen oder Schnellzügen gebraucht werden.

Einen ganz entgegengesetten Einbrud ruft ber Besuch ber Comptoire hervor, two zahlreiche Angestellte Tag für Tag beschäftigt sind, den umfassenden Brieswechsel im Gange zu erhalten, der sich über einen großen Theil dieser industriellen Welt ausdehn. In andern Räumlichkeiten wieder siehen Zeichner, die mit Zirkel und Wintel Räder, Schrauben, Walzen, Staugen u. d. land vorgeschriebenen Berechnungen entwerfen. Drüben aber in dem gewaltigen Kreuzgebäude schnarren und treischen fortwährend in dem Feilsaale die glättenden Instrumente, weiterher dröhnt und erschallt aus der Schwinede herüber das Getöse der Hammerschläge; da rasseln und schwungräder, Haspeln, Seile und Ketten des Drehsaales, da tönen schrillend die einschweidenden Justrumente in unser Ohr, während in der Eisenzießerei rauschend und zischen Auch auf Dualm auf Dualm emporsteigt, eine hitz verbreitend, daß nur daran gewöhnte Arbeiter in seiner hohen Temperatur es auszuhalten vermögen. Von dem Baltenvert der Dede hängen subide Eisenketten berad, die von Aloben und Winden

regiert werben, - feht, jest ichieft aus brei fußweiten Deffnungen ber Quell bes weißglühenden Gifens heraus, fturgt in untergehaltene Beden und fliegt aus biefen in bie gormen, welche bem erfaltenben Blug bie verlangte Geftalt geben. Sier erstarrt ber Reuerftrom zu einem gegabnten Schwungrabe, bort gu einer Balge, bier zu einer Gaule, bort zu einem Stud Sandwertszeug. In bem Montirungsfaale, bem wir uns wieder gumenben, werden bie einzelnen berfertigten Theile ber Maschinen ju einem Gangen vereinigt; ba fteben in ihrer Eifenfraft mehr als zwanzig eiferne Dampfroffe, welche ber Sandels: und Bewerbewelt täglich neue Lebenofrafte guführen, bagu eine Menge von Balgenröhren ju Lotomotiven, bann weitbauchige Reffel mit ichlaufem Schlot, mit Schrauben und Drudern, Rohren und Bentilen, mit Rraftmeffern und Laternen, fir und fertig ba. Bon ben fogenannten Montirungstammern, wo bie Loto: motiben bie lette Bearbeitung erfahren, geben fie auf ein Schienengeleife über, bas fich por ben Thoren Berlins bingieht und fammtliche Babnhofe ber Saupt ftabt verbindet. Die Borfig'iche Fabrit liegt aber bedeutend tiefer als bas Niveau ber Strafe, beshalb merben bie Lofomotiven auf eine bewegliche Buhne gebracht, welche fich burch bybraulische Bebewerte fo erhöhen läßt, bag fie in volltommen aleicher Linie mit ber Strafe liegt.

Doch wir wenden uns nun den Werlstätten zu. Eine selten gesehene Thätigteit regt sich daselbst. Sier arbeiten gewaltige, durch Danupfkraft bewegte Schmiedehämmer, unter benen das rothglühende Eisen, von den Arbeitern vermittelst
langer Zangen gehalten, die verschiedensten Gestalten annimmt. Dort werden
vieredige Löcher in bestimmte Maschienentheile eingeschnitten, und zwar vollführt dies die Maschine selbst bei einzölligen Eisenplatten mit einer Leichtigkeit,
als ob die Platten aus Wachs beständen. Undere mit großen Triebrädern versehene Maschinen hobeln Maschinenräder, Kurbeln und große Chlinder so lange,
bis sie auf's Haat der vorgeschriebenen Größe entsprechen; vie dabei abfallenden
biden, getwundenen Eisenstäde häusen sich am Boden gleich Hobelspänen. Auch
bie Chlinderbohrmaschine ist interessant; nur arbeitet sie äußerst langsam, sodas

man von ihren Leiftungen taum einen vollständigen Begriff befommt.

Der Dampsmaschinenbetrieb bes Etablissements erforbert ein besonderes Gebäude. Dicht babei ist die Schmelzhütte; hier wird das flüssige Eisen in die verschiedenen, auf dem Boden in feuchtem Lehm angedrachten Formen gegossen. — Weithin vernehmbar ist das Lärmen und Nasseln Aller nach den verschiedensten Richtungen thätigen Maschinen mit ihren Rädern, Aloben, Ketten und Walzen, welche in diesen Riesenställen arbeiten. Hört ihr das Fauchen jener hundert Blasebälge bei den Schmiedeseutern? Und bemerkt ihr die bewundernswerthe Ordnung, welche die Anwendung der Arbeitstheilung zur Folge hat? Fast die Regelmäßigkeit ins Auge, mit der alle Berrichtungen vor sich gehen, die Berlässigkeit der Berechnungen, die jedem einzelnen Maschinentheile zu Grunde liegen, sodaß jeder Japsen auf die Minute dort eingreift, wo er eingreisen soll! Sind euch die taum überselhdaren Borräthe an Gisen und Kohlen aufgefallen, die din den Borrathschuppen auf dem Hofe lagern? Ueberselh auch nicht die zur Beleuchtung des riesigen Etablissementserrichtete Gasanstalt, welche die tausend Gasstammen speist, wodurch alle Säle, Arbeitse und Borrathsräume erhelt werden.

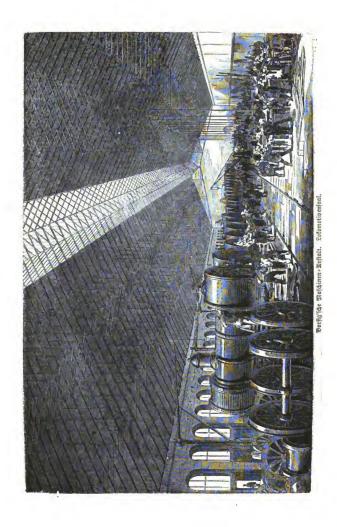

Dig and by Google

b

Wer dies Alles geschen hat, begreift, daß eine solche weitausgedehnte Anstalt jährlich über 60,000 Tennen Steinkohlen und Koaks, 170,000 Ctr. Eisen ber-

braucht und wöchentlich 12,000 Thir. für Arbeitelohne ausgiebt.

Unfere Wanderung ift noch nicht beendet, benn der Führer bringt uns-noch zu einem langen, dem Comptoir gegenüberliegenden Gebäude. Wir treten in einen großen, eleganten, mit Tichen und Stüllen angefüllten Saal, im Hintergrunde erhlicken wir die aus Marmor gehauene Büfte des älteren Borsig, mit einem Lorbeerfranz um die Schläfe: Hier speisen die unverheirandeten Arbeiter; auch können sie den Abend hier zubringen; für Zeitungen und andere Anregungen ist gesorgt. Denn der Schöpfer dieser großartigen Thätigkeit hat nicht nur an sich und seinen Vortheil gedacht, sondern auch an das Bohl seiner Arbeiter. Er hat durch Aath und That die Errichtung einer Spars, Krankenund Seterbelasse begünstigt, damit seine Leute an Unglüdsfällen nicht zu Grunde gehen; er hat mit echt praktischem Sinne seine Arbeiter gelehrt, für sich selbst zu sorgen, und dies durch seine Freigebigkeit ermöglicht.

Die großartigen Stablissements Borsig's gekangten nach bessen Tobe in bie hand seines einzigen Sohnes August Julius Albert Borsig, ber damals erst 25 Jahre alt war, sedoch auf Beranlassung eines einsichtsvollen Baters sich durch Studien eine vorzügliche Bildung und auf Neisen Lebensersahrungen und Geschäftstenutnisse aller Art gesammelt hatte. Während seines Aufenthaltes im Auslande besichtigte er die bedeutendsten, durch ihre Leistungen im Maschinenbauwesen ausgezeichnetsten Orte und fnüpfte bei dieser Gelegenheit eine

Reibe wichtiger Berbindungen an.

So vermochte er manches in sich aufzunehmen, was unter gewöhnlichen Lebensverhältnissen nicht selten erst dem reiseren Alter kennen zu lernen vergönnt bleibt. In den praktischen Theil des Maschinensaches hatte ihn der Bater selbst schon sehr frühzeitig eingeführt. Daher kam es denn auch, daß er sich rasch in den Betrieb aller Fadriszweige hineinsand. Seine Tücktisseit bewährte sich durch die That. Sleich dem Bater wandte er der Fadristation der Lokomotiven seine Hauptaussensstätzt zu. Er lag dieser Lieblingsbeschäftigung mit solch ersichtlichem Eiser und gutem Ersolge ob., daß das Jahr 1858 schon die Bollendung der tausende sten Lokomotive begrüßte.

Das war bas zweite bebeutenbste Ereigniß im Bereiche ber Borsig'ichen Schöpfungen. Dieser neue Chrentag ist burch eine glänzende Feierlichteit am 2. August seilich begangen worden. In Anertennung der Berdienste Borsig's des Sehnes, und im Hindlid auf die würdige Fortsührung der Werte seines unvergestlichen Baters, hatte der König auch ihm den Titel Kommerzieurath verließen und seinen verdienten Mitarbeitern, dem Oberingenieur Flöring er, sowie dem Oberwertsührer Herms goldene Ehrenmedaillen für gewerdliche Leistungen durch den Handelsminister in Berson überreichen lassen. Die Theilnahme des Monarchen an dem Gedeishen der Anstalt sprach der Feldmarschall Wrangel durch anertennende Worte aus, während die Glückwünsiche der Etadt Berlin der Oberbürgermeister Naunyn barbrachte. Unter zahlreichen Ehrenzsäten sehlte auch diesmal der Altmeister der Naturwissenschaft, Alexander von humboldt, nicht. Moabit, wo der Tag allgemeiner Freude begangen wurde,

zeigte sich im Festschmude. Alle Häuser waren mit Blumenkränzen, Guirlanden, Fahnen und Sinnbildern jeglicher Art geschmückt. Die zahlreichen Borsig'schen Berklätten sandten 2800 Arbeiter, welche sich zu einem noch selten geschauten Festzuge vereinigten. Den Nittelpunkt aller Festlichkeiten bildete die tausenbste, präcktig geschmückte Lofomotive, auf welche die Aller gerichtet waren. Sie führte den Namen "Borussi au" und gelangte bald nacher in Besitz der Köln-Mindener Bahn. Tief ergrissen nannte der würdige Nachfolger des alten Borsig das ganze Fest "eine herrlich gereiste Frucht der Verdienste seines geliebten, unvergestlichen Vaters" und fügte diesem bei, alle Freude, alle Auszeichnung gehöre einzig und allein dem Andenten des verehrungswürdigen Begründers der so überraschend siehen und großartig ausgeblüten Anstalten; darum nehme er selbst ziwar den dankbarsten Antheil an Allem, was dem Verstrochenen zur Ehre gereiche, könne aber in seinem eigenen Thun nicht viel mehr erblichen, als den redlichen Willen, des Baters Erbe in dessen Gesite weiterzusühren, weshalb er bescheiden jegliches Lob ablehnen müße.

Die folgenden Jahre haben bewiesen, wie würdig dieser Sohn den Geist ber großen Erbschaft aufgesaßt und weitergeführt hat. Bis jum Schluß des Jahres 1864 waren nahe an 1700 Lolomotiven aus der Unstalt hervorgegangen und die Bestellungen steigerten sich in einem Maße, daß es galt, im Durchschnitt alljährlich 130 Stud anzusertigen. Unterdessen ist auch das zweite Tausend dem Verfehr übergebener Lotomotiven erfüllt worden. Um 1. März 1867 verließ blumengeschmudt die 2000ste Losomotive die Borsigischen Vertstätten,

um ihre Reise nach Paris zur Weltausstellung anzutreten.

Much bie übrigen Schöpfungen bes rubrigen Borfig haben einen erfreulichen Fortbestand gehabt. Unter andern find 3. B. alle großen Dampfmafchi= nen, welche bie mertwürdigen Wafferwerfe Berlin's treiben, baraus bervorgegangen und veretvigen ben Ramen Borfig. Weiterbin wollen wir nicht unerwähnt laffen, baf ber beutige Befiter biefer grokartigen Anftalten noch ein bebeutenbes Stahlwert, zwei Dochofen und Roblengruben in Betrieb gegett bat, wodurch ben Unforderungen ber Beit, fowie bem urfprünglichen Plane gemäß ein fustematisches Ineinandergreifen und bie Berbollständigung ber Borfig'ichen Inftitute erreicht wurde. Go find die fühnften Soffnungen, ju benen fich ber Bater verftiegen, weit übertroffen worben, Dant bem foliden Grundstein, welchen jener gu bem ftattlichen Cangen gelegt bat. Biele ber Borfig'ichen Lotomotiven find in's Musland, nach Rugland allein 80 Stud, ja zwei find nach Indien gefandt worden. Rein Bunder, wenn die Englander eifersuchtig geworden find auf die Fortichritte ber Gifeninduftrie und bes Dafdinenbaues in unferem Laterlande. Der Brafi: bent ber englischen Civilingenieure erflarte bei ber letten Berfammlung berfelben: "Mit Wiberftreben und nothgebrungen muß ich jugestehen, bag im letten Jahrzehnt im Mafdinenfache bas Musland fich mit rafderen Schritten ber Bollfommenheit nähert und eine größere Babl neuer und erfolgreicher Erfindungenauf: gutveisen hat als unjere, bie englische Nation." Und in ber That unfere Stammesgenoffen über'm Ranal haben Grund ju Beforgniffen. Bon ben Leiftungen unferes Landsmannes Rrupp wird an einer anderen Stelle bie Rebe fein, hier nur fo viel, bag ber eben genannte Bemeisterer bes Stahls jahrlich nabe an 10,000,000

Pfund Eisen verarbeitet, während das Borsig'iche Moaditer Eizen: und Stahle werk im vergangenen Jahre ca. 114,700 Etr. Wellen für Lokomotiven, Tender und derzleichen, ca. 70,700 Etr. Bleche und ca. 13,000 Etr. Gußtahl hergestellt hat. Eine andere verwandte Anstall lieferte 5300 Etr. Brüden für Eisenbahnen, 12,500 Etr. Dampstessel, eine dritte verbrauchte 35,000 Etr. Robeisen und 68,000 Etr. Schniedeeisen; eine vierte verarbeitete 38,000 Etr. Robeisen, 50,000 Etr. Stabeisen u. dgl. Die Herselung von Dampsmaschinen bis zu 800 Pferbekraft war eine außerordentlich große und stand den Leistungen im Vorjahre nicht nach.

Ueberbliden wir nun nochmals Alles, was in der überaus turzen Zeit noch nicht dreier Zahrzehnte von dem fräftigen Willen zweier Männer in's Dajein gerufen und weiter ausgebildet worden ist, so verbindet sich Staunen mit Bewunderung, und, erfüllt von hoher Achtung vor solch einem Schaffen und Fortgestalten, rusen wir tiesergriffen aus: "Ehre dem Namen Borsig".



Blid auf bie Gifengieferei.

Schluß ber erften Cammlung.



901564 HF 352

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



